









# THE LIBRARY OF THE



Periodical Collection

воок



# Pfennig-Magazin

ber

### Gesellschaft

Bur

Berbreitung gemeinnutiger Renntniffe.

Erster Banb.

Fünfte Auflage.

### Leipzig,

Boffange Bater, Buchhandler, Serausgeber bes Pfennig Magazins.

### Bollftanbiges alphabetifches:

## Berzeichniß.

ber im

# ersten Jahrgange des Pfennig-Magazins. 4. Mai 1833—1834

### enthaltenen Artifel.

Nft. Bur bequemen Ueberficht ber mit Abbilbungen verfebenen Artitel find bie Titel berfelben mit burchichoffener Schrift gebrudt.

| Rummer, Se                                                          | to 1                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                |
| Ubgaben in Grofbrittannien, Irland und Frant-                       | Bifon, bos bison, bosanus L. 396.                              |
| reich, Beit welche bie Bezahlung burch Arbeit erforbert             | Blucher X1. 84.                                                |
| erforbert                                                           |                                                                |
|                                                                     |                                                                |
|                                                                     |                                                                |
| Abler, meiftopfiger, Rampf beffelben                                | Branbenburger Thor in Berlin X. 73.                            |
| mit bem gifdaar                                                     |                                                                |
| Agave, bie ameritanifche XXXII. 2                                   |                                                                |
| Atropolis in Athen L.1. 406-4                                       |                                                                |
| Allerheiligens und Allerfeelenfest im fublichen Deutschland. XXX. 2 | Bufchmanner XXVII. 214-216.                                    |
|                                                                     |                                                                |
| Unbauer in Afrita, Datte eines folden XXXIII. 2                     |                                                                |
| Anefboten                                                           |                                                                |
| Antipares, bable von XXXI. 2                                        | 3. Bohnen beffelben VI. 45.                                    |
| Aphorismen                                                          | 4. Chaffee Beneral XXXVIII. 303.                               |
| Araber, bie, und ihre Rameele VII.                                  |                                                                |
| in Afrita XI.V.3                                                    |                                                                |
| Arbeit. XIII. 10                                                    |                                                                |
| Arbeitfamteit, Gewöhnung bes Menfchen an bies                       | Civilifation, Bortheile einer hoben XIII. 103.                 |
| felbe.                                                              |                                                                |
| Arbeitsbaufer. XI.                                                  |                                                                |
| Armentolonien f. Bohlthatigteitegefellschaften. XLIV. 3             |                                                                |
|                                                                     | 2. Befchluß                                                    |
| Artefische Brunnen. 1.                                              | 2. s gum Erben beffelben XI.V. 354.                            |
| Auerbachshof in Leipzig, Berahmtheit beffelben. VIII.               |                                                                |
|                                                                     |                                                                |
| adogenanter, abitetibattigtetti betittotii. Albi. OAI               |                                                                |
|                                                                     | II. Copernitus, Ritolaus XL. 317.                              |
|                                                                     |                                                                |
| Bactftein Thee XXXIX. 3                                             | 7. Cuvier, Raturforfchet 1. 5.                                 |
| Baren . Pavian XI.                                                  | Dampfmafdines turge Befdichte ber Ers                          |
| Bambuerohr 1X.                                                      | 9. Entres out 60 familions since out                           |
| Baobab (alter Baum) XXXVII. 2                                       | 6. foienten Strafen' laufenden Dampf:pagens.                   |
| Basreliefs, agnptifche VI.                                          | 6. XXXVIII. 299 -300.                                          |
| , Baumwolle, Anwendung berfelben gegen Branbe                       | Damnfichiff Beldichte feiner Granung.                          |
| munben XXI-1                                                        | XXXII. 250 — 52.                                               |
| Baumwollenpflange 11.                                               | 2. Befchreibung eines folden XXXIII. 258 59.                   |
| Baumwolle, Berarbeitung berfelben in England. XLVI. 3               | 9. Dampfmagen f. Dampfmafchiene.                               |
| Baumwollemvaaren, englifcher Ausfuhrhanbel                          | Dattelpalme und grucht berfelben XI. 38.                       |
| berfelben nach Drutfchlanb 1V.                                      | 6. Defoe, Daniel XXVI. 207 - 8.                                |
| Bergmerte, ameritanifche XLVI. 3                                    | 2. Dentmaler, bobe einiger mertmurbigen IV. 30.                |
| Bergivertsprobutte XXXVI. 2                                         | 7. Dentmal ber bei St. Jacob 1444 ges                          |
| Bernharb, bergog von Sachfen : Bels                                 | fallenen Schmeiner I.1. 401-403                                |
| mar IV.                                                             | 25. Deputirten . Rammer su Paris. XLVIII. 380- 81.             |
| Bethiebem und Umgegend VII.                                         | 3. Didfuff ober Regenpfeifer XXXVI 988.                        |
| Betrug im Sanbel icabet bem Betruger XXII. 1                        | 4. Dobo (muthmaßlich ausgerotteter Bogel) XXVII. 209.          |
| Bettelei vor einigen bunbert Jahren VI.                             | 3. Dom bon Antwerpen XVI. 193                                  |
| Biber, Ratur und Bohnung beffelben. XXXII. 2                        | 19.   u u m XXXIX. 305 307.                                    |
| Bienen, Reinlichfeit berfeiben XIX 150-1                            | 1. Drahtmuble XVI. 12".                                        |
| Bienenjager in Amerita                                              | 3. Pramatifche Arbeiten, Die atteften in Deutschland. VII. 54. |
|                                                                     |                                                                |

| Munmer, Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rummer, Ceite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ebelbir fot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | deficient ameritanische. XIII. 380mmer. Seitet. 3811. 380mmer. de Kindolseke, vielseitige Benugung de Schoolseke, vielseitige Benugung XXV. 195. 3110mmer. 3811. 172. 3111. 172. 3111. 172. 3111. 173. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. 3111. |
| Gichbernden, fliegenbe VIII. 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | porner bes Rinbviches, vielfeitige Benugung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gidhornden, fliegenbe. VIII. 61. Gibes Columbus. XXXIX 308. Gibbaren und Sechunde. VIII. 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Derleiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gifenbahn von Untwerpen nach Rolln f. Schel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Deibroods Doule gu Chinburg XXII. 172.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| befahrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dund, die Sprigenleute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gifenbahnen, mer fie am Rhalichften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dund, die Sprigenleute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| für's Dublitum anlegt I. 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dunbe auf bem St. Bernharb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gieffurm in Morbamerita XLII. 332.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bes St. Bernharb X. 77. Sund eines Soldaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Globeude in Dreeben XLVI. 359.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gilla Committee to the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Elephantenfpringbrunnen in Paris. Lil. 412.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36is, Mumienibis ober geheiligter. XXX. 239. 3mblen iu alter Beit VII. 20. 3 n'ufiones ober Bergrößerungthier:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Glephanten, Jagb ber milben XIX. 149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Infufions ober Warand farmant for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Erbbeben in Liffabon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ericheinung, mertwurbige bezüglich ber Sterbe lichteit. XVII. 135.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stallener, manhernhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [idyfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berufalem XI.VIII. 377- 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3tatiener, manbernbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Familienvater, Pflichten berfelben in bewegten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beiten XIV. 110. geberhars ober Rautichut XXIII. 183.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Felbmans istanbifde XXIII. 183.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ranguru. XI.11. 336. Kaffee, einiges über benfelben XVII. 134. Taffee mit Bluthe und Bohne X. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Relbmaus, islanbifde XI. 88. Relbmirthichaft, hauptprobuete berfelben XXVI. 202 - 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Taffee mit Bluthe und Bobne X. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Belfen, Sprengen berfelben unter bem Baffer. XVIII. 139.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Talelde, neapolitanifde XLVIII. 378- 89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reueranbeter in Perfien 1. 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rammeel, bas verlorene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Brucrbrunnen, f. arteffiche Brunnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rampf eines Glephanten mit einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reuerzeuge, berichiebene Arten berfelben. XXXIII. 259 - 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rampferbaum. XXX. 235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Befaluß. XXXIV. 268.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rampferbaum XX. 157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| gingaisgrotte f. Staffa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Randte. XIV. 106.<br>Raftanienbaum, riefiger bes Berges Actna. XXV. 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rustreumen,   arteffige Brunnen.   Rustreumen,   conteffige Brunnen.   XXXIII. 259   60.     Bichous   XXXIV. 268.     Bingalegratte   Conffa.   XXXIV. 268.     Bingalegratte   Conffa.   XXXIV. 268.     Bid   Conffa.   XXXIV. 268.     Bid   Conffa.   XXXIV. 268.     Bid   Conffa.   XXXIV. 268.     Risport   XXXIV. 168.     Bid   Conffa.   XXXIV. 168.     Bid   Conffa.   XXXIV. 168.     Brantemeine.   XXXIV. 168.     Brantengeine.   XXIV. 168.     Brantengeine | Raftanienbaum, riefiger bes Berges Metna. XXV. 195. Safuar, neubollanbifcher XL. 319- 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Flamings her semeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rautichut f. Feberharg XXIII. 184.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Riofibols.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ritba. III. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Klufpferb XXIII. 180- BI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rirdhof in Palermo. XI.II. 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frantempeine XXIV. 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rlapperfclange Lil. 412.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frantlin, Benjamin XIII. 330.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mughrif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Friedrich Auguft, Ronig von Sachfen; Bruch, flud aus beffen Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ronigftein, fachfifde Banbes s ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| fruce aus beffen Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pangantinant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Briebrich Withelm Courter XV. 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rlapper folange. LII. 452.<br>Rlapper folange. LXXXV. 272.<br>Konfigftein, fächfische Canbes Keiter<br>fung. XLIII. 337— 32.<br>Ronflantinopel. XLIII. 97.<br>Rretobil, Kampf besselseit ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Friedrich II., Renig von Preufen. XV. 113. Briedrich Bilhelm, herzog von Braunschweig. XXVIII 219—221.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stanat XXXVIII. 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Für und Biber (Gefprach) XXXIII. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Runft, eine noch wenig verbreitete und gu ems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | pfchiende L. 304.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2ama IX. 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gatitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Baofoon unb feine Sohne XVIII. 223- 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gaftmahl ber Inbianer am Drinoto XV. 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Caotoon und feine Sohne XVII. 139.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gautter, inbifder XXIV. 191- 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Capplanber, Sausbactung berfelben XX. 153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Papplano, Reife barin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ftellung berfelben XXIX. 225- 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Baubfrofd VIII. 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gebachtniß, Bunber beffetben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bebensbauer bes weiblichen Gefchlechts L.II. 411.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Getanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Semeinnubige Monner. Gr nnerung on has Pe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lebensregein (gebn) bes verftorbenen<br>nordameritanifchen Prafibenten<br>Befferfon an feinen Sohn Thomas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ben und bie Schriften berfetben XXXIV. 272. Gemufepolizei, Aufmertfamteit ber gonboner. XXXIX. 342.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nordameritanifden Prafibenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gemufepoligei, Mufmertfamteit ber Bonboner. XXXIX. 342.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Befferion an feinen Gobn Thomas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rebenda richerencen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stibility, juripleates XIV. 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beauan (Incasta iguana) XXV 406 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bobithatigfeit berfelben 1V. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seffection an jeinen Soon Abomas,   XIII. 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Glasbereitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gelbenes Beitalter ber Dichter LII. 410.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beibebbemegung, untureichenbe ber Schu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Glodenqualle XXXIII. 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lerinnen in beutschen Roftschulen XII. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 90 FI DE XVI. 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | reopard auf ber Lauer X. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grunbfage, wichtiger Ginfluß berfelben XXX. 930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beuchthurm auf ber Felfentlippe Eb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Guoula, Rirche ber beiligen, in Braf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buftone XV. 115-118. Einne, Rarl von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XXV. 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Edwe, am Rap XLI. 325.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Builtorine, bie Ginführung berfelben XLII. 334.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Puttborter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dagel, warum berfelbe fo baufig einen Theil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bunge, Bau ber menfchlichen XV. 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Deutschlands plagt. LII. 410.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cungens und Brufttrantbeiten XVI. 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| paringshicheret VIII. 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Maetaroni . Effer, neapolitanifche XXXVIII. 297. Maigleit XLIII. 342-43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Damburge Borgeit. X. 74. Damburg, wie es jest ift. XI. 82 84. XV. 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Magigleit XLIII. 342-43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dafelmaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | anapigteitsverein in ben nordameritanifden Freis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | taaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| pauelehren XX. 159.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mahagonibaum. I. 8.<br>Mais ober turtifcher Baigen XLVII. 369.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Demben und Duben auf Baumen XXII. 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Marotto, Bilber XLVII. 369.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sanbel, ber Mufiter XIL 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Marotto, Bilber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Siubu : Bautler mit gegahmten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dinbus, Befte und religible Bebrduche berfetb. XXIX. 229.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ### Silber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AAIA. 273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | s s Bilber XXIII. 178-79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Martichreier in alten Briten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Martifchreier in alten Beiten XL. N XL. Bi Mafchinenwefen, Refultate beffel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mcengarten. XXI. 161. Mcchnungerefutate, mertrourbige. XLVII. 373. Mcgen, Gniffebung beffetben. II. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dafdinenmefen, Refultate beffel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rechnungsrefultate, mertwurbige XLVII. 378.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ben, (Broughams Bilbnif) XXXVI. 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rigen, Entftehing beffelben. 11. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| matrole, otr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ben, (Broughams Bithnip). XXXVI. 253 Matrofe, ber de XXXII. 253 Maurr, große dineffic. XXXII. 253 Maurr, große dineffic. XXXIII. 253 Mauribiertriber, panitoe. XVII. 140—29 Maulbuer. XXVII. 211—19 Mary ber König und der Staar. XXVII. 211—19 Mary ber König und der Staar. XXVII. 214—216                                                                                                                                                                | Bortfegung.   XLII     Ren nt bier.   XXXII   253     R.fiqnation.   LII   415     Rheinflöße.   VI   45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Raulwurf XXVII. 211 - 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rennthier XXXII. 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mar, ber Ronig und ber Staar XXI. 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Refignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Matintal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . Wichard, her arme, afte, ober Wittel um raid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meereefluth, bodifte I. 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tu merben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Megatherium, Stelett beffeiben XVII. 135 Menich, Bestimmung beffeiben auf Erben XVIII. 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fortfesung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TRenichentenntniff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meffe zu Leipzig.         XLVIII. 381           Mineralreich.         XII. 92           Mineralreich.         VI. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rindnich bas Gartfreiben berfethen in ben WD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mineralreich XII. 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | remmen. in Frankfurt am Main. Lil. 413—414.<br>Rogentrob, Bermehrung die Grwichtes bestellt ben auf eine unschabliche Weise. XXII. 174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Minerventempel VI. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Romer, bie, in Frantfurt am Main. 1.11. 413-414.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mittel, fich Renntniffe gu erwerben XXXIX. 307.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Roggenbrob, Bermehrung bes Bewichtes beffels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mond, Stellungen besselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ben auf eine unschabliche Beife XXII. 174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dofchee bee Gultane Momeb gu Rone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ruhens, Weter Want                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mantinopec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6741 MAIII. 179- 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 97 0 (c 6 XLI, 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Salt XL. 314 - 15.<br>Singae Sherif f. Mahomet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mogart. IX. 68.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schaferbunde in ben Abrusten. WWW nos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schelbefahrt, freie, im Intereffe bes Rheins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mutter, Einfluß berfelben auf bie Denbart ibs XXIV. 190. rer Gobne. XXIII. 177.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Scheidedert, frie, im Intreffe bes Bebeins und Besteutschaub. Scheins und Besteutschaube. Coelbal, indiger Gautier. XXIV. 191. Schildes Achtlet. Schildes Achtlet. Schildes Achtlet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rer Gobne XXIII. 177.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sobelbat, indifder Gautter XXIV. 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SP a distanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schilberhtenfane VI. 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rachtlager, offentliche in Conbon XXIII. 182.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schlifrobr, danptifchee (papyrus). XXI. 168. Schlangen, giftige. XXVIII. 221 - 223. Baubertraft berfelben. XVIII. 143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rashorn, oftinbifdes XXXVII. 293.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chlangen, giftige XXVIII. 221-223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maturpiftorifche Alleriet XIII. 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Baubertraft berfelben. XVIII. 143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| # # # Merici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schn urbrufte, wete Birtung berfelben auf bie Besundheit junger Damen. XII. 89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reibhart, Graf von Gneifenau XIX. 147.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schulmefen XII. 89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schutzeffe   Unger Damen.   XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stigfen VXXI. 217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schwefelfaure und Bitriot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Riger. XLVI.358.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schwingfeft in ber Schweig. XXV 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Riobe XLVI 357.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sefretar (Falco serpentarius) XLIII. 340- 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 910100[F112 XVIII. 137 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seibenbau, Befdicte, Raturbefdreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AAAII. 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bung bee Ceibenwurme it XXXIV. 266 -269.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dbeliet in Danden XXXIX.341.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bung bee Selbenwurms it. XXXIV-266-269.  Selbudet in Edwameria. XXIX 231-32.  Seufzerbrade in Benebig. V. 37.  Soldzeiten. XLIV. 359.  Sidyteitscher Daws. XIII. 104.  Sidyteitscher Daws. XIII. 104.  Sidyteitscher Daws. XIII. 104.  Sidyteitscher Selbung ber Beinfenteben. XIII. 341.  Sinkapur. XXIII. 341.  Sinkapur. XXIII. 341.  Sinkapur. III. 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Derbaus, britisches.   XXXV-273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seufgerbrude in Benebig V. 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dofenarten in Indien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sibniffentemnel an Tingti XLV. 359.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Delbaum XX. 159.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sicherheitelampe Davy's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Drangutang. XXXIV. 270-72. Drbnung und Punktlichkeit. Differbandel, preußischer, Ansicht zur Eeleich, terung befilben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gieben, Babl, und bas Denfchenleben XLIII. 341.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Officebandel premificher Anlicht tur Gefeid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cinc follow in Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| terung beffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sinn, fefter, in Bollstehung ber Plane. XXII. 171.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sonnenstem. XLV. 358. Sparen, Bortheite beffelben. XLV. 358. Sparenfest. rechter (Munch harfelben)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Papiernautilus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sparen, Bortheile beffelben. IV. 31. Sparfamkeit, rechter Grund berfelben. XXII. 174. Epinne und ihr Grwebe. XL. 319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Parabicendgel VII. 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Spinne uno the Gemebe XI. 319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Parallete, bie Bufte und bas Weer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Spite und Panbel, Unterfchieb berfetben XXI. 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spaff. Erganfprechum beffelben. XXXV. 278-73.  Papirtnau utituk. 111. 19-20.  Paralite, be Müßte und bas Metr. 11. 19-20.  Paralite, be Müßte und bas Metr. 11. 19.  Paralite, 11. 19.  Paralite, 11. 19.  XXVI. 205. 206.  Peter 11. Retterfatut bessein in Peterseburg. XIX. 145. | Spiel und Handel, Unterschied berichen.  SXI. 164.  Spisen, Berstettigung, Gute, Gert ten, Fabriten berselben.  Stall 3.3 niet und Hingarister v. 3.5—38.  Starfina.  SXXVI. 206.  Strauß.  XXXVI. 206.  Strauß.  Starfina.  SXXVI. 206.  Strauß.  SXXVI. 206.  Strauß.  SXII. 164.  Stuart Gamenten.  SXXVI. 206.  Strauß.  SXXVI. 206.  Strauß.  SXII. 164.  Stuart (3.0 med) bett Jahr Amerita.  XXVI. 207.  Stuart (3.0 med) bett Jahr Amerita.  XXVI. 207.  Stuart (3.0 med) bett Jahr Amerita.  XXVI. 207.  Stuart (3.0 med) bett Jahr Amerita.  XXVI. 189.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Perpetuum mobile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Spohn's Dentmal gu Beipgig IX. 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Perfien, hoffeben bafelbft XXVI. 205, 206.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Staffa, Infel und Bingalegrotte. V. 35- 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Beter L., Meiterftatue beffetben in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stier ber Braminen XXXVI. 246.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pfefferpogel ober Anton. XIX. 145.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Strauß. XXIV. 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pfennig, Berth beffelben XI. 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Strop als Londonich. XXVI. 207.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pfennig, Bort beffeiben XXXVII. 294.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Strumpfe, lapplandifche. XIII. 104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Boffantenfoft of Befferenestmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Studet (3ames) brei Jahr Amerita XXIV. 189.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pflanzenfaft. Muffteigen heffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stubent, Beichaftigung eines folden im 16ten<br>Zahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peter   Reiterfatue besselben   XIX   145.     Peters burg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Poftamt, (Beneralpoftamt) in Conbon. XXXI. 241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ralipot auf Cepion XIV. 109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Duls bes Menichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gaffo VI. 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Puma, (Felis concolor).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XIV. 109.   XIV. 109.   Xaffe.   VI. 48.   Xaffe.   XI. 48.   Xaffe.   Xaff   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zempel ber Elephanten Infel XLV. 357.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X 0 cc XXII 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maphaels Kartons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beath bes Profeffors Lichtenberg XV. 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Thurm fdiefer in Bologue XXXVI. 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VIII. 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eburm, fchiefer, in Difa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 30. XLII. 329- 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ahremometer gabrenheits. XIV. 108. 250 am. 200 |

| Mummer. Ceite,                                                                | Mummer. Ceite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ille, Schiller und ber Leipziger Tobtengraber. XX. 157- 58.                   | Ballenftein XVII. 133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tontunft, Birtung berfelben V. 40.                                            | #Rallrof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Apaume, mertwarbige 1V. 25.                                                   | Marmit . Stafe XXL 161.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Arodene Jahre verurfachen teine theure Beit. XVII. 135.                       | Baffer breier giuffe in einem Punfchnapfe XIV. 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Trempetervogel, capennifcher XXXI. 244.                                       | Bafferftoffgas gur Erleuchtung XXXVII. 294.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tutpentiebhaberei und Effettenhanbel XV. 114.                                 | Bas man ift, bas muß man gang fein XXIV. 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| g a (Befchlus) XVI. 122.                                                      | Batt, James, Bilbfaule beffelben in ber Beft-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tunnel ber Themfe XXVIII. 217-219.                                            | minfterattei XIII. 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Befchis XXX. 237.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tutan f. Pfefferoogel.                                                        | Beißenscifer Schlof XXV. 198.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| unterhaus, brittifches XXXVII. 289.                                           | Bellington XLIII. 343-344.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Unferbaus, brittilate XXXVIII 200                                             | Beltgebaube XLV. 358.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Веfфий                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ban Diemenstand XII. 94.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Berbrecher, Befferung berfelben XI.VII. 370.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Berbrecher, Befferung berfetoen Attention                                     | Bintertleibungeftude in Sibirien XI.11. 334.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bergleichung bes Bergnugens bes Beitvertreibes                                | Birthicaftlichteit, frubseitige XXIX. 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mit bem Bergnugen ber Runftbetriebfambeit                                     | American de la companya de la compan |
|                                                                               | Bochentage, Uefprimg ihrer Ramen XXXI. 246.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bergroßerungeglas, bie burch baffelbe entbedten Raturmertmurbigfeiten 11. 16. | Bottlibatigfeitegefellfchaften in ben Rieberlans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Berbaltnif, ber Aderbautreibenben gu ben Ges                                  | ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| merbtreibenben in ben verschiebenen ga ben wer XI.1. 326.                     | Boltenbruche. XX. 155.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                               | A continue of the continue of  |
| Berforgung, wohlfeile, ber Baifen und Armen. 11. 14.                          | Bauntonig mit bem gelben Ramme XII. 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Befuv. Rrater beffelben XLV. 356.                                             | 3cbra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Begel, Gefang berfelben VIII. 64.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                               | Beitidriften XIII. 98- 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| s und Infetten                                                                | Biege. Gemanbtheit einer folden XXIII. 184.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| s and trung perjetoen                                                         | Biegenmilch ift fur Rinter gefunt XXXI. 247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bogel, größter 1V. 31.                                                        | Biethen, bane Joachim von, Gene:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bogelfang auf Island XXX. 236.                                                | rgl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Barme und Ralte XXXII. 254.                                                   | Rortfeaung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Baigen, Brand in bemfelben VII. 55.                                           | Buder, Bau und Bubereitung beffelben. XLIV. 343-346.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Baifenbaufer Englands XII. 94.                                                | Buder (im Allgemeinen) XIII. 100-101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Das Pfennig-Magazin

Gefellichaft jur Berbreitung gemeinnubiger Renntniffe.

1.1

Eritheint jeben Connabend.

[ Mai 4, 1853.

#### Un Jeben.

Kenntniffe und das Bewußtlenn, in allen Zagen des gebens unfere Pfliche erfällt un dasen, find die einigen Reichtschmer, welche das Schieffal uns auf kein Aberlingen Reichtschmer, welche das Schieffal uns auf kein Aberlingen Reichtschmer, welche das Schieffal uns auf kein Aberlingen Reichtschmer, welche das Schieffal und auf kein Aberlingen aber Aberlingen aber Aberlingen Aberlingen Aberlingen aber Aberlingen Aberlingen Aberlingen aber Aberlingen Aberlingen Aberlingen aberlingen aber Aberlingen Aberlingen Aberlingen aber Aberlingen A

Und des chen ift der Zwed unferer Gefellschaft und biefer von ihr beforgetan Zeitheirt. Die Berbreitung nichtlicher Keuntnisse ist dichnik des dennt des man seinen Zahrhunderte nachen kann. Bir wollen, nach unseren Zahrhunderte nachen kann. Bir wollen, nach unseren Seifen Kräften, mit pröfender Bestellen hater den Unterenheite bei den Kräften, mit pröfender Bestellen dafür des Unserenheite des Andellen des Kriften, und professen den Angelen aus auf den die dange Weste Werganachheit und Bernwart, dimmel und Erde, Land und Mert. Unser Streben soll dahin geben, aus allen diesen Kegionen, aus allen diesen Weigen das allen diesen Kegionen, aus allen diesen Weigen das Albeischiehte und Verneite auszulesen, und es auf eine möglicht gefüllig Weise, welche Berstaut und Phantasie zugleich angenohm beschäftigt, dem bestäutigen und Erschaungen, merkwiddigt Anturerschaften von der Vergebendelteribungen der der vorzuführen. Die wichtigelten fehrensetzellen, wichtige Erschrungen, gollen wechselbweise unser Auswirtschaften der der vorzuführen. Die nicht der wie in einer freunblichen, wichtige Unterhaltung vorzetzugen werden. — Zu besterem Berthändinft werden wir dertall, wo es nöthig ist, ertstärende, sauter gestellt einer Statischift den die duser Gestalt unterez gestürdirit den bei viel Orgfalt, wie auf den Inhalt berselben zu verwenden.

Doge bie Theilnahme fur biefelbe unferem rebligen und ernften Bollen gleichen, bann ernten wir ben ichonften Lobn.

## Die Mofdee des Gultans Ichmed ju Conftantinopel.

Die Gotteehaufer ber Mahomebaner, in weichen ich beieiben jeben Breitag jum Gebete versammein, beigen Wo fo en. Die hohen Thirme, die an ben Seiten bes Domen biefer Gedube empor fteigen, werben Minarets genannt; außen um biefeben laufen Gallerien, Mingen ahnlich, herum. hierhe begiebt fich taglich funf Wal ber Muergin, und lägt ben feierlichen Austuf (Egann) vernehmen, wos durch er Glubligen gum Eebete ruft.



Die Mojchee Achmeb.

Die hier bargeftellte Mofchee ma b im Jahre 1610 burch Sultan Admed gegrunbet; biefer Gurit betrieb ben Bau berfelben mit foldem Gifer, bag er in eigener Perfon jeden Freitag Thell an ben Arbeis ten nahm. Gie fteht auf ber Gubfeite bes Atmeiban (Sippobrome, Rennplages), und ift unter allen Dor fceen Confrantinopels und bes gangen osmanifchen Reiches ble Einzige, welche feche Minarete bat, b. b. zwei mehr ale bie Sophientirde, bie Suleimas nie, ja felbft ale bie Dofchee bee beiligen Saufes ber Raabe ju Defta. Auf einer erhobeten Terraffe erbauet, befteht fie bloß aus zwei großen Bierecten, von benen Eis nes bie Dofchee felbft, bas Unbere ben Borhof bilbet. Diefer mißt von bem auf ben Atmeiban fuhrenden Mittelthore bis ju bem gegenüber befindlichen Saupteins gange ber Dofchee 56 Schritte in ber lange und 77 in ber Breite. Die Dofchee felbft hat 100 Schritte ins Ges vierte. Das Muffallenbfte an berfelben find vier unges heuere Sauien, von benen jede aus brei Theilen beftebe, und bie im Bergleiche ju ihrer Lange unverhaltnifmaßig bid find. Der Umfang einer jeben mift 36 Ellen; fie tras gen ben Dom und erheben fich von außen an ben vier Geie ten beffelben wie eben fo viele Thurmden. Die Ruppel bes großen Domes ift von 4 hauptfuppeln umgeben, an beren jebe zwei fleine gang runbe Ruppeln ftoffen, melde gerabe hinter ben vier ungeheuern Saulen bie vier Eden ber Dofchee bilben. Diefe ericeint alfo von Mugen neunfach gewolbt, gleich bem Dome ber neun Simmel nach ber Lebre bes Roran. Muf beiben Beie ten ber Dofchce rechte und linte lauft eine boppelte Ballerie, eine dufere und eine innere, bin, in benen unten Bante fur Die Lefer bes Rorans, und oben Schafgewbibe, jur Bemahrung von Gold und ander ren Roftbarteiten, angebracht find.

Begen ber iconen Lage am Atmeiban und ber überall offenen und freien Berbindungen ift biefe Mofchee ber Ochauplat großer Rirdenfeite und feierlis der Sofaufguge. Dorthin begiebt fic ber Gultan, von feinem gangen Sofftaate begleitet, an ben gwei großen Teften bes Beirams (ben großen und fieinen Saften), um bas Faftengebet ju verrichten. Bon bier ans findet ber feftliche Musing ber Pilgercaravane nach Detta, und bie feierliche Berfammlung bes Sofes und aller Staatsbehorben Statt, um bas Deminb ober ben Geburtstag bee Dropheten Da abomeb zu felern.

In ber Ditte bes Sofes ber Dofchce ift ein Opringbrunnen von Darmor; Die Eburen find pon gefchlagenem Rupfer. 3m Innern ber Dofchee find bie Mauern al fresco gemalt; man fieht bafeibft vers goldete Zafeln mit arabifden Auffdriften bangen. Die

Renfter find von buntem Glafe.

Die Dinarets find febr bod: von bem Dare bi Marmora aus gefehen, macht bie Dofdee Ichs meb's einen bewundernemarbigen Einbrud, und gemabrt einen berrlichen Benuf. Dan gerath in Entauden. wenn man bie Salbtuppeln betrachtet, welche, fich eine auf bie anbere ftubenb, ftufenweife mach ben Befeben ber Derfpettive auf einander folgen, und juleht einer leichten Ruppel, an beren Goite feche garte Opiben emporfteigen, Rubepuntte gemibren.

#### Unwendung ber Zeit in unfern Tagen.

Ber gludlich in ber Belt fein Fortemmen fine ben will, ber muß einen weifen Gebrauch von ber Beit ju machen verfichen. Gie ift ber Stoff, aus bem unfer leben gewebt ift; verftanbig in ihrem fcnei, len Fluge benubt, gemabrt fie Mittel gur Ausbilbung bes Beiftes, jur Ergreifung jebes Bortheils, und jur Bermehrung unfere Bobiftanbes. Allenthalben bat fich jest bie Angahl ber Mitbewerber vermehrt; will man nicht unterliegen, fo muß man bie Beit mit Gine ficht benuten. Ber fruber aufiteht ale Unbere, ber gewinnt an Gefundheit, wie an Glud. Eine Stunde fruber ale fonft bas Bette verlaffen, beift fahrlich 15 Tage und 5 Stunden gewinnen. Gind bies Mr. beitetage, fo fegen wir une vor ben langfclafern in großen Bortheil, und bie Beit ift jum Arbeiten ba; fie foll nublich jugebracht werben; wer jebe Stunbe weife benutt, ber gewinnt an Wohiftanb, wie an Bus friebenheit. Bon Jugend auf muß fich ber Denfch an swedmafige Thatigfeit gewohnen, und wer bies thut, bem ift Arbeit Luft und Freube. Ber ben Beift gehörlg ausbilbet, ber tann nicht mufig geben; er fchafft und wirft mit Berftand, und lagt feine Beit ungebraucht verftreichen.

In unfern Tagen ift Alles auf Schnelligfeit und Arbeitfamteit berechnet. Der Raufmann muß jest, inner: halb eines Sahres, weit mehr Baaren umfeben, wenn er baffelbe ju verbienen minfcht, ale er vor 20 Jahren ju thun brauchte; ber landmann muß feinen Ader weit | nennt man Feuerbrunnen. Dan verfchlieft bie

beffer anbauen, ale fonft, wenn er befteben will; bet Beiehrte muß weit mehr und weit umfaffenbere Rennts niffe befigen ale pormais, aber fie muffen auch grands lich, flar und gemeinnubig fenn. Der Ramilienvater muß mehr arbeiten und fparen ale ebemale, wenn er pormarts fommen will . und wie tann man nun bies fen 3med andere erreichen, ale burch meife Benuhung ber Beit, burch zwedbienlichere Thatigfeit und burch grofere Einfdrantung im Benuffe? Die Beit ift ber Stoff, aus tem fich Bidd und Gegen auch fur uns fere Tage gufammenfugen laffen. Gie gemabrt pors juglich bie Mittei ju unferm beffern Fortfommen; man fchlafe baber weniger, ftebe fruber auf, arbeite ruftiger und mit mehr Berftanb ale fonft, und benute ben fluchtigen Mugenblid; bann ift bas Denfchenleben, obicon ein fteter Rampf mit Binderniffen und Comies rigfeiten aller Art, boch eine reiche Quelle ber Freube, ber Bufriebenheit und bes Glide.

#### Artefifche Brunnen und Reuerbrunnen.

Sebermann weiß, baf man, menn man an ge: wiffen Stellen eine tiefe Deffnung in bie Erte macht, wo Diemand je eine Gpur von einer Quelle bemertt hat, enblich ju einer Erbichicht gelangen tann, mo BBaffer im Ueberfluffe vorhanden ift. Bisweilen bringt bies Baffer mit foider Beftigfeit hervor, bag es fich ale Opringbrunnen mehrere Fuß über ben Boben erhebt. Die Ratur gemahrt alfo von felbit ein glangenbes Schaus foiel, welches mandem perfdwenberifden Berricher Millionen getoftet bat. Ocit einigen Sabren permebren fich in Frantreich und im fublichen Deutschlande bie artefifden Brunnen, bie ihren Damen von ber Proving Artois in Frantreich baben, mo fie feit langen Beiten gewohnlich finb.

In China giebt es zwar feine artefifchen, aber wohl Feuerbrunnen. In bem Begirte von Rias ting, Zau (250 Stunden MOil. von Canton) fine bet man in einem Raume von ungefahr 10 Stunden in ber gange, und 4 bis 5 Ctunben in ber Breite mehrere Salgbrunnen. Jeber etwas mobilhabende Privatmann fucht fich einen Theilhaber, und grabt fich einen ober mehrere Brunnen , moju gegen 2000 Thaler erforbers lich finb. Gie graben biefe Brunnen nicht, wie wir, fonbern erreichen ihren 3med mit ber Beit, und burch Gebulb; fie bringen wenigstene brei Jahre babei gu. Diefe Brunnen haben gewöhnlich eine Tiefe von 15 bis 1800 frang. Fuß, und find nur 5 bie 6 3oll breit. Bill man Baffer aus einem foiden Brunnen baben. fo ftedt man eine Bambuerobre binein, bie 80 Ruff lang ift, und an beren Enbe fich ein Bentil befinbet; wenn fie unten auf bem Boben angelangt ift, fo balt fich ein ftarter Dann ane Geil, und ftoft auf bie Rohre; bei jebem Stofe bffnet fich bas Bentil, und bas Baffer fleigt in bic Sobe. Bei ber Berbunftung liefert bas Baffer ein Fanftel und bruber, ja bismeilen ein Biertel Galg, bas einen fehr beigenten Gefcmad bat, und viel Saigeter entbalt. Die Luft, welche aus biefen Brunnen tommt, ift leicht entganbbar. Sait man eine Factel an bie Deffnung bee Brunnene, menn bie Robre beinabe mit Baffer angefallt ift, fo entjans det fich eine große Feuergarbe, zwanzig bis breifig Buf hoch. Bismeilen thun es bie Arbeiter entweber aus Unvors fichtigfeit ober aus Boebeit.

Es giebt Brunnen biefer Art, aus benen man fein Saig betommt, fondern bloß Feuer, und biefe Definung bes Brunnens mit einem Dambuerbirden, und leiter bie enijandbare Lift wohin man will; man jandet fie mit einem Lidte an, und fie brennt fortr wahrend. Die Flamme ficht blaulich aus, fteigt brei fie vier 300 bod, und hat einen 301 im Durchmeffer. Das Gas ift mil Erberch geschwängert, riecht übel, und giebt einen sodum der, fein Feuer bennt heftiger, als bas großpnide Feuer. Die großen Feuer brunnen befinden fich ju Tecelles urtfing, einem Riecht im Gebres, ohne Riecht im Gebres, einem Kleinen Kaffe.

Wogu Ordnung und Duntelichfeit verhelfen.

Ordnung ift Berftanb; mo feine Ordnung in einem Baufe berricht, ba ift meber Glad noch Ceaen, weil es ibm an ber erhaltenben und ermerbenben Grunblage gebricht. Unordnung jerftort, mas ber Bleif fcafft; fle laft unbenugt, mas bie Ordnung Gebeibliches bewirft. Die Puntelichfeit ift bie Tochter ber Ordnung, und geminnt Bertrauen, weil fie Alles gur rechten Beit thut. Cie verbindet mit bem Berftande Gemiffenhaftigfeit, und beibe bringen Bobiftand ine Saus. Der Englanber Scott von Ereter, ber beinahe bis in fein 80. Jahr in Geschäften berum reifete, zeichnete fich vorzuglich burch feine Dunfilichfeit unb Ordnung aus, und ba er mit biefen Tugenben einen emfigen und verftanbigen Rleif perband, fo ermarb er fich ein grofies Bermogen. Bir wollen bier blof etwas von feiner Dunftlichteit ermahnen: feit einer langen Reibe von Jahren mußten bie Birthe in Devon und Cornwall, bei benen er eintebrte, genau ben Tag, ja feibit ble Stunde, mo er bei ihnen eintreffen werbe. Rury vor feinem Tobe machte ein herr in Cornwall eine Reife, und tehrte ju Mittage in einem fleinen Birthehaufe ju Port Ifaaf ein, um ba ju effen. Der Aufmarter reichte ihm ben Speifes gettel, allein ce gefiel ibm feines von ben Berichten, welche barauf angeführt maren; ba er jeboch fab, baß man eine fcone Ente briet, fo munichte er biefe ju haben. Die Ente tonnen Gie nicht befommen, verfehte ber Birth ; fie ift fur Orn. Ocott auf Ereter beftimmt .-3d fenne frn. Scott recht mobi, erwiderte der Reis fenbe; er ift nicht in Ihrem Saufe. - Dies ift mabr. gab ber Birth jur Untwort, aber vor feche Donas ten mar er bas lebte Dal bier, und bes ftellte eine gebratene Ente, bic heute Puntt 2 Uhr fur ihn bereit fteben follte. Bu feinem großen Erstaunen fab ber Reifenbe ben alten Berrn in's Birthehaus treten, und zwar ungefahr funf Dinu: ten vor ber beftimmten Beit.

#### Die Laucherglode.

Die Tauderglode, beren Gebrauch, obichon gieme in ansgebeitet, boch in Aurgem ficherlich noch weit mehr junchmen wich, it eine neue Eroberung bes mench ichen Gewerhfeißes. Schon in frabern Jahrhunderten hat man jahlreiche Berluch anseftelt, auf bem Boben bet Walfeld zu verweilen, allein erft in neuerer Zeit bat die Praris die theterichen Untersuchungen und Berluche, welche man sonft gemacht hatte, anzuwenden verschanden.

Won biefer Taucherglode hat man bei dem Jaue Doben rufen. Das Zubehör, das wieder leichter murde, ber Bride von Bo be aur einen gludlichen Gebrauch als die aus ihrer Tetelle verdrängte Wassermacht, und jeht find alle großen frangbischen Inde Affen in die Hofe feiten Teiten Standbort von damit verschen. In Cherbourg bedeinent man sich dern Meitern feiten gereichen, wan sieht baher leicht ein, daß bier eisben zur Unterstuchung und Vernötigung der untern fes Erwicht eine Art von Aufer ift, der die Glode in Wahnde der Beiden, welche man zur Aufnahme der einer gewänschten hobe erhölt. Deben in der Glode

Linienichiffe in ben gelfen gehauen hat. Mit ihrer Salfe fann man auf bem Grunte bed Baffere icht geben fo leicht arbeiten, als auf bem fefte fanbe unter freiem Immel; man bobit Felfen aus, fprengt Minen, nimmt bie ichwerften Steinblode weg und bearbeitet und ver mauert fie.

Wor Kurgem wurde bie engliche Aregatte Thete, auf ber fich mehrere Millionen Pigiter besanden, von einem Starme an die Kulle von Brafille in geworfen und gerichmettert. her Erdmetter in beit Schleiben, waren in eine Tiefe von mehr als 30 Auf begraden. Es frat eine Geschlichte, waren in einer Tiefe von mehr als 30 Auf begraden. Es frat eine Geschlichte, dasst justemmen, der es gelang, vermitteist der Laucherglocke, aus diesem verworrenen haufen einen groffen Theil bed verlorenen Gelbeb feraus ju phosen. Wie wollen hier eine genaue Beschweitung der Laucherglock mittheillen, welche ber Engländer Spalbing vervollfomment bat.

Eine gang einfache Erfahrung, bie Jebermann anftellen fann, wird ibm fogleich eine Ginficht in bas Pringip verschaffen, nach welchem bie Taucherglode eine gerichtet ift. Dan nehme ein Glas, beffen Inneres trocten ift, tauche es gang fentrecht ine Baffer und giebe es fo wieder heraus, ohne es fo wenig als moglich auf Die Scite ju balten. Bier mirb man feben, bag bie innern Banbe nur in einer gemiffen Entfernung von ben Ranbern bes Glafes naf geworben finb, und baf fic bas Baffer nicht im gangen Glafe ausgebreitet hat; eine Bliege, bie man auf bem Boben befeftigte, hatte gang ohne Befahr untertauchen tonnen. Dan bente fich nun bas Glas vergrößert, und an ble Stelle ber Fliege einen Menfcon, und man bat ble Ertlarung ber Taucherglode. Die Luft, welche einen fleinern Raum einnimmt, je tlefer man mit ber Glode hinab fommt, erhalt endlich einen fo hoben Grab von Springfraft (Clafticitat), baß fie bas 2Baffer nicht weiter herein bringen laft. 3cboch ift es mahr, bag biefe vers bidtete Luft benfenigen ein bodft unangenehmes Gefühl verurfacht, welche noch nicht an biefe Opagiergange une ter bem Deere gewohnt find, unb baß fie bei ihnen Ohrenfaufen veranlaßt, allein nach furger Beit gewohnt man fich baran; es giebt Arbeiter, welche es mehrere Stunden lang in einer febr großen Tiefe aushalten tonnen. Ungindefalle find fo felten, baf ibre Ungabl nicht bie gemobnlichen Grangen überfteigt, swifden bes nen jebes Denfchenleben fich eingeschrantt befinbet. Die Rurcht fann baber feinen Meuglerigen abhalten. Unfere Abbilbung ftellt bie in England gebrauchs

liche Laucherglode vor. ABCD jeigen ben Rors per ber Glode an, ber an vier Seilen an bangt, welche fich in bem Safen bes Sauptichiffefeiles E vereinigen; bb find bie beiben Gewichte, bie bagu bestimmt find, Die Deffnung CD ber Glode mit ber Oberflache bes Baffere parallel ju balten. Damit Die Dafdine ins Baffer binunter gelange, gicht es ein anberes Gemicht F, bas man vermittelft eines Rlobens nach Belieben aufr und abminden fann, und bas mehrere 3mede bat. Benn Gine ber Ceiten ber Glode beim Binablaffen bu:ch ein Sindernig aufgehalten marbe, fo bag bas gange Bubehor umftargte, fo marte bas Bemicht F fogleich auf ben Grund bee Baffere binabfinten und auf bem Boben ruben. Das Bubehor, bas mieber leichter warbe, als bie aus ihrer Ctelle verbrangte Baffermaffe, murbe in die Bohe ftelgen und feinen feften Stanbort von Meuem einnehmen. Dan ficht baber leicht ein, bag bler fee Bewicht eine Mrt von Anter ift, ber bie Glode in

find zwei Fenfter angebracht, welche mit febr biden, nach Belieben bie erhibte und verdorbene Luft herauss nen geen genger angereauf, werige mit jed viere, im que vertroeit vie einige and vertroeit vie einige and vertroeit vie einige and betroeberte tut gerten. It fachtunden Gliffen gelobien find, bie man Unifengla. laffen, und fie burch einen und feische Lufe eriefen. It fer nennt. G und II find zwei Luftbehalter, wovon Einer von den Behaltern leer, so giebt man dem Kahr jeder ungefahr 13 Actoliter (150 Liters; der Liter ift zuge, welches das gange Spifem unterftigt, durch bie Einheit ober Kafinglich unterftigt, burch bie Chieftie der Faginglich Luftbehalter, werden eine gewisse Angald Sammerschlage an die Mande, bes Halte I und der Berbindungstöhren co kann man Nachricht.



Die Zauderglode.

Eine fehr finnreiche Bervolltommnung, bie man frn. Opalbing ju verbanten hat, geftattet ben Taur dern, die Glode nach Belieben bis an die Oberflache des Baffere felbit ju beben ober fie irgenbmo in ber Tiefe gu befeftigen.

Eine gweite Blode, fleiner als ble erfte, ift aber biefer befeftigt. Bermittelft ber beiben Sabne d und o tonnen bie Arbeiter beliebig bie Luft aus ber obern Blode beraus, ober jene aus ber untern in fie binein laffen. Befindet man fich auf bem Brunde bes Bafe fers, fo ift ber Sabn b auf. Der obere Theil ift voll Baffer, und in diefem Buftanbe ift bas gange Bubebor ohne bas Bewicht F leichter, als eine gleiche Daffe Baffere, und wird burch bas hinguthun biefes Gewichts fcmerer. Will man fich empor beben, fo brebet man ben Sahn e berum. Die Luft ber großen Glode, Die fogleich burch jene bes Behaltere erfest mirb, bringt in bie fleine ein, treibt bas Baffer beraus und bas gange ift. Die Beftalt Diefes Theile bes Rorpers ift bei jeber

Bubehor, nebft bem Gewichte F, wird leichter als eine gleiche Daffe Baffere, und fangt an, empor ju fteigen. Dan fieht hieraus, bag biefes Opftem ganglich mit jenem ber gallichirme bei ben Luftballone überein: ftimmt. Jeboch muß man fich in Acht nehmen, und bie Luft nur langfam in bie obere Glode einbringen laffen; benn fonft murbe man mit einer folden Schnel: ligfeit emporfteigen, bag bie Arbeiter von ihren Giben gefchleubert werben tonnten.

#### Der Laternentrager.

Die Laternentrager (Fulgora) machen eine befons bere Art von Infetten aus, von benen es einige funfgig Arten giebt, und beren am meiften in die Mugen fallens bes Rennzeichen Die außerorbentliche gange bes Ropfes



Der Laternentrager.

Art verfchieben. Einige von biefen jeigen beim Bliegen bie Dracht ihrer Farben; jeboch ift bie mertwurbigfte Art, fo ju fagen, fehr befcheiben gefleibet. Ein wenig Brun, etwas Blagroth, auf einem graulichen Grunde, zwei große Bleden von einem falben Gelb, dies ift Alles, was ihre ausgebreiteren Stugel bei Tage geigen tonnen, aber in ber Dacht erhalt biefes Infett einen Borgng por allen Andern. Es bat bie Quelle eines Lichte in fich, bas es nach aufen bin in groferer Denge verbreitet. ale irgent ein anderer leuchtenber Rorper von berfelben Grofe. Beboch ift man über bie Orarte bicfes Lichts nicht einig. Einige behaupten, ein einziges Infett gebe fo viel licht, baf man ble fleinfte Schrift babei lefen tonne. Ein Mugenzeuge, welcher im Anfange bes 18. Jahrhunderte ben Laternentrager von @ urina mbefchries ben hat, fagt bloß, er halte es nicht fur unmbglich, bei biefer gadel eine hollanbifche Beitung ber bamaligen Beit ju lefen. Enblich fugen unterrichtete Danner, welche fich giemlich lange in Buiana aufgehalten haben, bemfenigen teinen Glauben bei, was man von den leuchs tenben Eigenschaften ber Rulgoras biefes Lanbes gefchries ben bat, weil fie nie etwas bergleichen bemertt baben. Diefe verneinende Behauptung ftoft jeboch bie Benge niffe einfichtevoller Derfonen nicht um, bie bas Leuche ten biefer Infetten gefeben baben wollen. Co 1. 3. mar ju Ende bes 17. Jahrhunderte, und ju Anfange bes 18. Maria Sibilla Merian, die ausbridelich nach Gurinam reifere, um die Inseternunde bar felbst ju ftubiren, eine sehr gefodere Zeichnerin ge felgt von dem Laternentrager Folgendes: die Indianer brachten mir eine Menge von bicfen Infetten, welche ich in eine große Schachtel that; Diefe febte ich in meine Ochlafftube, in ber Dacht borte ich ein nen außerorbentlichen Zon, ich ftanb'auf, verlangte Licht, und ale ich biefes erhielt, bemertte ich, bag ber Eon aus ber Schachtel mit ben Infetten tam, ich machte biefe auf und fand, baf die Chachtel gang in

gangen Stube eine lebhafte helligfeit. Enblich ließ mein Erfaunen nach, bie Furcht verschwand, man machte auf die herumfliegenden Laternen Jagb, und that fie wieder in bie Schachtel.

Der Laternentrager von Gurin am leuchtet weit fidter, als unfere Johanniswurmchen, und lebt haupte fichilch von bem Gerantapfichaume, ben Europ a ber neuen Belt geschentt hat. Dafür tonnte Amerika ben Lanbern Europa's, in welchen ber Gerantapfischaum machet, ben Raternentraker jum Beschente machen.

#### Der Maturforfcher Cuvier.



machte biefe auf und fand, daß die Schadtel gang in Defer berchinte Natureforicher ift fein grant Rammen fand. Bor Schreden ließ ich biefibe fallen. 3 of e, fondern ftreng genommen ein Deutscher. Die Gesangenen flogen beraus, und verbeefteten in der Ler ward ben 23. August 1769 gu Mim pei;

Graffchaft vor ber frangofifden Revolution 1789 bem Saufe Burtemberg gehorte. Cuvier hatte mit Ei nigen ber groften Danner ber neuern Beit einerfei Geburtefahr; beun bas Sahr 1769 fab Dapoleon, Mlerander van Bumboldt, ben Bergog von 2Bellinge ton, Chateaubriand, Canning geboren werden.

Bon Jugend auf bemertte man zwei Eigenschafe ten an ibm, die man foujt nicht immer vereinigt finbet; er mar fehr mifibegierig und hatte auch viel Luft gu prattifden Geichaften. 3m 14. Jahre fieht man ihn auf der Schule ju Dinmpelgard ben Borfit in einer Schulerverfammlung fubren, und gu Stuttgart legte er fich auf ber Academie vorzüglich auf Rameralien; indeffen begte er fcon in feinem zwoiften Jahre eine begeifternbe Borliebe fur Buffon's Raturgefchichte, Die er ju feiner Lieblingelefture machte, und beren 26: bilbungen er nachzeichnete.

Cuvier mar arm, und biefer Umftand gemabrte ihm teine großen Musfichten ju einem angesehenen Umte im bamaligen Bergogthume Bartemberg. Er mar baber genothigt, Stuttgart ju verlaffen, noch ehe er feine academifche Laufbahn bafelbft vollendet hatte, um eine Sofmeifterftelle bei einer Familie in ber Dor: manbie lu Frantreich angunehmen. In biefer Pro: ving bielt er fich von 1788 bie 1794 auf, mo er bie Belegenheit benutte, Die Seethiere ju ftubiren. Er war ienermubet thatig; fein Bleiß mar befonnen, er forfchte allenthalben ben Urfachen nach, und ließ teine wichtige Erfcheinung vorüber geben, ohne fich ju fragen, woher fie rahre, und wogu fie nubc. Gein Leben ift cben fo reich an politischen Ereigniffen, als an naturges fchichtlichen Entbedingen, und wenige Manner haben fich burch Glud, Ficif, Ordnung und Genie fo boch empor gefdwungen ale Envier.

3m Jahre 1794 mar Cavier, 25 Jahre alt, noch immer blofer Sauslehrer in ber Dormanbic, ale er burch einen Bufall mit einem bamale berühmten Acter: bautunbigen, bem Abbe Teffier, in Befanntichaft gerieth. Diefer brachte ihn in Berbinbung mit mehrern Gelehr: ten ju Paris, und zwei Jahre barauf mar Euvier im Dationalinftitute icon ber College ber berühmte: ften Danner feiner Beit. Geoffroy St. Bilaire, ber fpaterbin fein Gegner in ber Maturgefdichte marb. trug vorzüglich bagu bei, ihm feine glangenbe laufbahn ju eroffnen. "3ch," fagte biefer berühmte Belchrte bei einer feierlichen Belegenheit, "habe juerft bas Blud gehabt, bie gelehrte Belt auf ein Benie aufmertfam ju machen, bas fich felbft nicht tannte." "Rommen Gie, fdrieb ich ihm, tommen Gie und fpielen Gie unter une bie Rolle eines andern Linne, eines andern Gefebe gebere ber Maturgefdichte."

Envier hat biefe Borausfagung gerechtfertigt. Die Rlaffe ber Burmer mar ein mabres Chaos, und bier: mit fing Cavier feine Reform an. Bei biefen erften Arbeiten legte er ben Grund ju einer gang neuen Gine theilung. Seine Borlefungen über bie vergleichenbe Anas tomie haben in ben Daturmiffenschaften eine vollftanbige Umanberung bewirtt. Die vergleichenbe Anatomie tann ale Giner ber mertmarbigften Charaftergage unferer Beit angeschen werben; fie bringt in bie Geheimniffe ber Odopfung ein, weifet ben verschiebenen Theilen, ane benen bie Befcopfe befteben, ihre Berbatniffe und ihre Mertmale an, ertfart ibre Lage und ihre Geftalt, und giebt Belegenheit, nach bem Unblide eines Rnochens, 1. B. eines Suffnodens, ju bestimmen, ob bas Thier, von welchem diefe Erummer herrabrt, von Bemachfen

garb (Montbelliarb) im Elfag geboren, welche ber Menich in Stand gefest, nach ben fleiuften Bruche ftuden die Orbnung, bas Gefchlecht, die Art und bie In ber Renntnif Brofe ber Inbivibuen anzugeben. fofiler Rnochen mar Cuvier einheimifch, und et bedte manche Taufdung auf, ber man bieber gehulbigt batte. Bas man fur verfteinerte Denfchentnochen bielt, bas mies er als Thierfnochen nach.

En vier befagein ungeheueres Gebachtniß; er merfte bie trodeuften Dinge, und vergaf nichts wieder, mas er fich einmai eingepragt batte. Unaufborlich arbeitete er; felbft im Bagen las und fchrieb er, und man wird fich nicht munbern, wenn man bort, baf fich im Staates rathe allein bie Bahl ber Cachen, die er ju bearbeiten

hatte, fahrlich bieweilen auf 10,000 belief.

Aber nicht bloß Maturforfder mar Cavler, fons bern er vermaltete auch feit 30 Jahren bie wichtigften Staateamter. 3m Jahre 1807 murbe er ju Ginem ber feche Generalinfpettoren bes offentlichen Unterrichts ernannt, und batte bie Mufficht über bie Lyceen gu Borbeaux und Darfeille. Bahrent feiner Mbmer fenheit ernannten ihn feine Collegen im Rationalinftitute jum bestanbigen Gefretar fur bie Daturmiffenfchaften. 3m Jahre 1808 ftattete er bem Raifer Dapoleon ben merfmurbigen Bericht über bie Fortidritte ber Das turgefchichte feit 1789 ab, und murbe von ihm jum Universitaterathe auf Lebenegeit ernaunt. Inden Jahren 1808 und 1811 erhielt er ben Auftrag, Academien in Stallen und Solland eingurichten, und ob er fcon Proteftant mar, fo murbe er boch 1813 nach Rom gefdict, um bafelbit bie Univerfitat ju organifiren; bier erhiclt er bie Dadpricht von femer Ernennung jum Requetenmeifter. Dach Dapole on's Sturge blieb er immer in Staatebieuften. 3m Jahre 1819 murbe er Prafibent ber Abtheilung bes Innern im Staates rathe; im Jahre 1824 Großmeifter ber Univerfitat in Sinficht ber Facultaten ber protestantifchen Theologie; im Jahre 1827 betam er bie Leitung ber Ungelegene beiten bee nicht catholifden Gotteebienftes und im Jahre 1831 marb er Pair von Franfreich.

Bei Bufammentinften in Umtegefchaften ichien er oft mit etwas Underem befchaftigt, und war immer etwas gerftreut. Benn er ben Borfit fuhrte, fo las er bise weilen ein Buch, bas mit ben gu verhaubelnben Bes fchaften gar nichts ju thun hatte; er fprach ftete erft gulebt; allein oft hatte er in ber Gigung bie Anorde nung niedergefchrieben, welche ber Erfolg ber Erbrtes rung fenn follte. In vertrauliden Gefellichaften befaß er in feinem Benchmen eine Daivetat, welche einen neuen Reig über bie mannigfaltige und angichenbe Une terhaltung verbreitete, worin er einen mahrhaft alles umfaffenden Beift entwidelte.

Mle ben 10. Dai Abende ihn bie erften Beis den ber Rrantheit befielen, bie ihn hinmegraffte, fcbloß er fogleich, baß es mit ihm vorbei fen. Er außerte einiges Bebauern, baf er nicht feine angefangenen Arbeiten beenbigen tonne, aber balb faßte er fich, traf cinige Anordnungen über bie Berausgabe feiner Berte und gab ben 13. Dai 1832 ju Paris feinen Beift auf. In tiefem Manne haben bie Daturmiffenfchaften einen unerfehlichen Berluft erlitten; er mar ber nmfafe fenbfte Renner berfelben und ihr eifrigfter Beforberer.

#### Die Bufte und bas Meer. Parallele.

Die Buffen Barta unt Cabara in ber Berber ober vom Bleifde lebte. Durch biefe Biffenfchaft ift rel bilben eine fo ungeheuere, vollig unfruchtbare, ans brennenbem Sanbe beftebenbe Ebene, baf fle in mebr rerm Betrachte mit einem Theile bes großen Beltmees res perglichen merben tonnen. Go wie es auf biefem an frifdem Quellmaffer, an allen Dahrungsmitteln fehlt, und berienige, ber fich ohne bergleichen auf baf felbe magt, perbungern und verburften muß; fo ift auch in biefen Buften teln Baum, ber labenbe Fruchte bletet, tein Eropfen erquidenben Baffere ju finben. Aurchtbar treibt ber Sturm ble Bellen bee Oceans, wenn er ihn im tlefften Grunde bewegt, in bie Sobe; und eben fo tobt er ju verfchiebenen Beiten bes Sabe res in biefem Canbmeere, und bewegt fie noch fcbrede licher fur ben Banberer, ale bort bie Bafferebene. 3m Sturme auf bem Deere bleibt noch Soffnung, fich gerettet ju feben, beim Sturme in fenen Butten fcminbet fie aber gang. Unter ungeheuern Canbbers gen, ble fich wellenformig fortbewegen, werden am Enbe gange Caravanen begraben; mo vorber Berge maren, ba fiebt man nur Chenen, und mo vorher fich biefe ausbreiteten, ba fieht man enblich Berge aufger thurmt, bie nur eines neuen Ortans marten, um wie, ber perfett ju merben. 3m Deere giebt es Ochlunde und tobenbe Strubel und Untlefen; auch biefe Ganb: muften haben bergleichen, und fie find bem unvorfich: tigen Reifenben oft fo gefährlich, ale bort bem leiche ten, gerbrechlichen Sahrzeuge. Bur burch bie Dagnete nabel, nur burd Shife ber Geftirne weiß man auf ber unermenlichen Bafferflache ben Beg jum Safen ju finden; und wie wollte ber Banberer fich aus ber Bufte herausarbeiten, wenn ihm nicht biefe helfenben Genlen vorauseilten? Bon Beit ju Beit lanbet ber Gees fahrer an fruchtbaren Infeln, mo er bie Borrathe er: gangt, fur neue Gefahren Duth und Rrafte fammelt und fich von ben beftanbenen Dubfeligfeiten erholt. Much in ber Buite gicht es bergleichen Infein, Dafen genannt, bemaffert von Quellen, ble aus fleinen Berge fetten entfpringen, mit Palmbaumen befchattet, von einem Bblichen bewohnt, bas biefen grunen Bled fur Die gange Belt bait. Einige folder Dafen waren bem graueften Alterthume befannt, wie J. B. bie, mo 3 n: piter Ammon verebrt murbe. Go wie aber noch fest öftere Infeln entbedt werben, mabrenb anbere foon von vielen Geefahrern vergeblich aufgefucht mur: ben, fo fibet auch febt biemeilen eine Caravane auf eine neue, vorber nie befannte Dafe, ober man fucht umfonft nach folden, die fonft berahmt maren, je nade bem man vom Bege abfommt, ber gur einen ober gur andern fahren tonnte, und eine neue Richtung einschlagen muß. Die berabmte Dafe, mo Jupiters Bain ftanb, ift une 1. B. gang unbefannt geworben.

Geneiste Winde auf bem größen Beltmerer wer ben fo beständig, daft fie unter dem Namen der Paffatwinde bei Abfahrt der Flotten iehr regelmaßig machen. In jenem Sandwarer bienen die Winde nicht zur Beighenigung der Reifen, sie nicht zur Beighenigung der Reifen, sie nicht giern bei der Beighenigung der Beighen bei die Bilden nur flets gefährlich, aber ebenfalls ziemlich rezgelmaßig und von dern, der fiets gefährlich, aber ebenfalls ziemlich rezgelmaßig und von der bei ber die fied bei aber die Bilden macht, meist sieder im Botaus aus manchetlei Bilden macht, meist sieder in Botaus aus manchetlei Erfaßeungen und Borzeichen zu bestimmen. Denn tar sie bie Genamen and ben sieden zu bestimmen. Den ie 18, die ber Gruurm vorüber brauset und sie nun gesahrlos die Reife fortrieben fann.

Bor manderlei gefährlichen Raubthieren muß fich ber Seefahrer haten, bie ohne Geu bem Schiffe folige und ben eingelnen Babenben ober auf bem Anfre jeuge Erftrzenben nach bem Leben trachten. In ben Willen, — wer weiß nicht, wie Ebwen und hohanen und Danken bei ber bad im Danken ber bad in ben ben ber bad

Pager ber Caranane verlaffen mollte, anfallen, ja felbit. pom Sunger gepelnigt, mathend in die Mitte berfeiben hineinftitrgen und wurgen, was und wo fie Beute fine ben? Co fparfam bie Roft auf den Schiffen eingetheilt ift, immer wird fie boch gegen bie fparliche Provifion auf ben Reifen in ber Bujte bas Dabl eines Odwele gere fcheinen. Gin menig Debl in ber boblen Band, mit etwas Baffer jufammen gerabrt, ein wenig 3wler bel bagu genoffen, ift bas gange Abenbeffen, und muß in ber brennenbiten Dibe bie Roft fur ben gangen Tag quemachen. Baffer auf ber Gee fo farglich jugemeffen, wird boch im Bergleiche mit bem, mas bier ben Gine geinen jugetheilt wird, eine mabre Berfdwenbung feyn. Mis bas frangofifche heer von Ct. Mere jurudmare fdirte, murbe Jedem eine Felbflafche voll gegeben, ble er nun auf einmal leeren, ober fur bie gange Reife burd bie fprifche Bufte auffraren und eintheilen tonnte.

Wie manches matte fich noch jur Bervollschnbigung biefer Parallele mittheilen laffen. Schon bies Benige zeigt inbessen, wie nahe oft Dinge mit einanber verwandt find, welche auf ben ersten Anblief fast gat eien Berüferungspunkte mit einanber zu haben scheinen.

#### Der Maboganibaum.

Der Dabogani (Daboni, Dabagoni) ift ein fehr grofer Baum I merita's und fcbeint auf ben Erbftrich swiften ben Benbetreifen befdrantt au fenn, ohne febod eine Borliebe fur die bem Mequator am nachften gelegenen Lander ju geigen. Dan finbet Dahagonibaume, beren Stamm nicht weniger ale 18 Auf im Umfange bat, ble in: wendig volltommen gefund und von bem ichonften Bacher thume find. Dan bewundert die Große blefes Rlefen ber Balber um fo mehr, ba er vorzüglich in einem gang une fruchtbaren Boben ju gebriben icheint. In ben Gebirgen mit biatterigen, gefpaltenen gelfen, bie fich aufiden, fine bet man ben Dahogani in Denge; feine langen Bur: geln bringen tief in bie Riben binein, mo fie fich aus: breiten, und fo bid merben, baf fie bie Steine, ble fie eintertern, fprengen und Relfenftarge verurfachen; man fiebt aifo, baf felbft ber Relfen ber foretauernben und verlangerten Thatigerit bes Bemachfes nachgeben muß.

Der Daboganibaum machft fchr fchnell, und wenn man beim Ochlagen biefer Baume forgfaltiger verführe und biejenigen fconte, welche fich jur Kortpflangung eignen, fo murbe man nicht aber bie Geltenheit und ble Theverung biefes Solges ju flagen Urfache haben, bas fur unfere Runfte einen fo boben Berth bat. Mein man verfährt beim Ochlagen biefer Baume ohne alle Borficht; fcon vor 1789 lieferten bie Balber von St. Domingo und Jamaita tein Dahoganibol; mehr. und gang Europa mufte fich aus bem fpanifchen Amer rifa bamit verforgen. Die Bolghauer verfahren bamit eben fo menig denomifc, ale fie vorfichtig find; fie roben bie Baume nicht mit ben Burgeln aus, fonbern laffen blefe in ber Erbe fteden. Daber geht ber aftige Stamm und bie ftarten Burgeln bes Dahogani fur bie Bers arbeitung biefes Solges verloren, welche großen Gewinn baven gieben tonnte. Dan muß alfo erwarten, bag bas Mahoganiholy immer theuerer merben wirb, menn Die Dobe ber Dahoganigerathe fortbauert, mas menia: ftens bochft mabricheinlich ift. Um fich eine Borftels lung von ber Ginfuhr biefes Solges in Europa gu machen, muß man wiffen, baf Grofbritannien im Jahre 1829 beinahe 24,000 Cubifmeters, \*) ble unger

<sup>&</sup>quot;) Der Meter beträgt 3 Fuß 11g Linie Parifer Maaf.

1000 Rilegrammen) erhielt.

Das Colagen bes Daboganibolges wird in ben Balbern Amerita's mit febr großer Gefchicflichteit betrie: ben. Dan fdidt einen Runbichafter auf Entbedung aus ; biefer muß ben bem Dabogani eigenthumlichen Boben befondere unterfucht baben, und in ben Balbern, in die er bringt, fubrt ibn ber Anblid ber Relfen ficherer, ale ber Compag. Sat er eine ben Abfichten berer, bie ibn



Der Mahoganibaum.

ausfenben, entfprechenbe Entbedung gemacht, fo ver: boppelt er feine Borficht, um fie gebeim gu halten; er fucht felbit bie Spuren feiner Aufitapfen ben Mitbe: werbern ju verbergen, bie ihm nachfpuren tonnten, und tehrt auf einem andern Bege gurud, ale auf bem, auf welchem er getommen ift. Benn bie paffenbe Jahres: gelt eintritt, fo feben fich bie Arbeiter, an Babl wenig: ftene 20. biemeilen auch 50 bie 60, in Darich. Bei ihrer Untunft an Ort und Stelle beginnen fie bamit, baß fie fich Bohnungen machen; ihre Butten folar gen fie am Ufer eines Stromes auf, und verforgen fich mit allem bem, mas ein mehrmonatlicher Aufente balt erforbert. Sierauf bahnen fie burch Abfalle ben Beg, auf welchem fie bie gefchlagenen Baume fort: ichaffen wollen, Die fie in ungefahr gleich ichmere Blode abibeilen. Durch bas Reuer ichaffen fie Miles aus bem Bege, mas biefe verlaufige Arbeit ihrer Art barbietet, es mußte benn ein fcbiffbarer Alug in ber Dibe fenn, auf bem fie einige Solgftude fortichaffen tounten, bie jum garben und jum Bauen taugen. Much legt man bie Materialien bei Ceite, melde jur Anles gung von Begen, jur Cdiagung von Briden über Aldffe, jur Berfertigung von Geraften, erforberlich find, um bas Sols über Abbange binmeginbringen. Die geschlagenen Baume werben von ben Stacen in Diode abgetheilt, und bann ben Bimmerleuten iberlaffen, welche fie behauen. Sit man hiermit fertia, fo nehmen erft bie großen Comierigfeiten ihren Aufang; benn nun muß man bie Laiten fortichaffen, melde febr oft an Bewicht

heuere Ladung von 19,335 Connen (bie Conne ju | 5000 Rilogramme (ein Kilogramm ift fo viel ale 2 Pfund 5 Quentchen und 49 Bran) überfteigen; aus ber Proving Sonduras in der Republit Buates mala hat man fogar einen Blod erhalten, ber 15,000 Rilogramme mog. Bum Fortichaffen fo fcmerer Laften find bauerhafte Bagen, ein recht fefter und glatter Boben, gutes Gefpann und gefdicte Rubrer erforbers lich. Bu biefer befchwerlichen Arbeit macht man von Ochfen Gebrauch, mit benen man blog bes Dachts fabrt, um biefe gebulbigen Thiere gegen bie außerors bentliche Connenhipe ber beifen Bone ju fcuben.

Mus biefen einzelnen Umitanben ergiebt fich, marum bas Daboganibols in Enropa in einem fo boben Dreife fteht. Bu jedem Bolgichlage muß man einen ucuen Beg anlegen, und biemeilen Bat ein Baum, von mele dem man blog einen Blod betommt, mehr Arbeit getoftet, ale in Europa bunbert Baume von berfelben Starte erfordern. Man barf alfo nicht hoffen, bag bas Dahoganiholg in Europa einft viel wohlfeiler werbe, ale es beut ju Tage ift. Dan muß baber für einen wohlfeilern Stellvertreter forgen, und ce giebt mehrere einheimische Solger, Die biefem 3mede entsprechen. Die Runft vermag bier viel und fie weiß Ochonhelt mit Dauerhaftigfeit gu vereinigen.

#### ch e.

4. Dat. 2m 2. Dai 1813 mar bie blutige Schladt bei Lagen gefchlagen worben, bie Dapo: leon gewann, ob er fcon bereits auf bent Darfche nach Bringig begriffen, wo er auf ben Dachmittag fein Bampte quartier beitellt batte. 2m 3, brach er von Liten gur Berfolgung feiner Gegner auf, und ben 4. rudte ber Darfchall Den mit feinem 36,000 Dann ftar: fen Corpe Dachmittage um 2 Uhr in Leipzig ein, wo man ibn nicht erwartet batte. Um bentigen Tage Abende trafen ber Ronig von Dreugen und ber Raifer von Rugland nach ber Schlacht von Luben wieder in Dresben ein.

Mm 5. Dai 1789 verfammelten fich bie frange: fifchen Reicheftanbe (Etats generaux) in Berfail: les jum erften Dale feit 175 Jahren. Gegen 6 Ubr Abende ben 5. Dai 1821 ftarb ber Raifer Dapos leon auf ber Infel St. Belena.

Mm 6. Dai 1757 fiel bie Colacht bei Prag swifden bem Ronige von Dreufen, Rriebrich II., und bem Bergoge Carl von Cothringen vor, in melder ber berahmte General Comerin blieb.

Mm 7. Dai 1794 machte Robespierre im frang jofifchen Convente ben Antrag, bag bie frangofifche Das tion bas Dafenn Bottes und Die Uniterblichfeit ber menfchlichen Geele anertennen folle.

2m 8. Mai 1800 bombarbirte ber englifche Abmiral Reith Genua.

Mm 9. Dai 1710 murbe ber berfihmte Compos nift Gioranni Paeftello ju Tarent im Konigreiche Reapel geboren; er ftarb 1816 jn Reapel.

Mm 10. Dai 1774 ftarb Lubwig XV., Konig von Aranfreich, und Lubwig XVI. befticg ben franibfifchen Thron. 2m 10. Dai 1813 reifete ber Ronig ron Bachfen, Friedrich August, von Drag ab, um wieber nach Dreeben gurudintebren.

Berlag ren Beifange Bater in Leipzig. Unter Berantmortlidfeit ber Berfagebanbinna.

# Das Pfennig-Magazin

Gefellichaft gur Berbreitung gemeinnutiger Renntniffe.

2.1

Ericheint jeben Connabend.

[ Mai 11, 1835.

Das Dalais Ronal und Die Galerie D'Orleans ju Daris.



Galerie D'Orleans im Palais Ropal.

Das Palais Ronal ju Paris ift ein gang neues Gebaube: ale ber Carbinal, Bergog von Richelien bie Stelle taufte, welche es einnimmt, fah man bafelbft blog die beiben alten Sotele Mercoeur und Ram: bouillet. Damale maren bie Strafen Richelieu, Montpenfier, Beaujolais noch nicht gebffnet und die Mauern bes alten ehemaligen Paris liefen noch fchrag burch bie Garten. Muf bas Bebeif bes Carbinale ber tam biefer gange Theil von Paris ein burchaus anderes Anfeben; die Saufer murben abgetragen, bie alten Dauern gerftort, Die Graben ausgefüllt, ber Boben ward gleich gemacht und bie Strafe Richelieu burche brochen. 3m Jahre 1629 erhielt ber Baumeifter Ler mercier ben Auftrag ju ben Bauten.

Damale lief an ber Stelle, mo jest bie Galerie (ber Gaulengang) b'Orleans fteht, eine Terraffe bin, welche von fieben burchbrochenen Bogenhallen getragen warb und bis ans erfte Stodwert reichte und faft benfel-ben Eindruck machte, wie der jehige Bau. Die Inst-gnien bes Oberauffebers ber Marine, welches Amt der Carbinal betleibete, wiederhalten fich swifden jeder Borgenhalle; fie maren in erhabener Arbeit und bestanden aus einem Schiffeichnabel und in zwei Antern nach eine bebeutenbe Umgeftaltung veranlafte.

unten bin. Diefe Bergierung bemertt man jest noch bloß am rechten Riugel bes Chrenhofs (cour d'honneur).

Ber die Galerie d'Orleans befucht, ber braucht nur einige Schritte ju thun, um ben Unblid biefer Ber: gierungen gu genießen, welche noch allein bei biefem Dentmale an ben Carbinal Richelien erinnern, ber es erbauet bat.

Der ungeheuere Reichthum in feinen Zimmern, und die Berfchwendung, welche fich ber Carbinal ju Schulden tommen ließ, hatten ihm beinahe bie Bunft bes Ronige entzogen, wenn er nicht ber Urfache biefer Une anabe baburch vorgebeugt batte, bag er fein Sozel fei: nem Gebieter burch eine Cchentung unter Lebenben nebft mehrern Berathichaften und Roftbarteiten abtrat. Der Ronig nahm bies Gefchent an, und fo tam bas jegige Palais Royal in ben Befit bes Ronigs.

3m Jahre 1692 erhielt ber Bruber Lubwigs XIV., ber Bergog von Orleans, unter bem Ramen einer Apanage bies Gebaube, welches bis jum Jahre 1763 teine wichtige Beranberung erlitt, mo eine Feuers: brunft, bie bie Sacabe bes Sauvtgebaubes vergebrte,

Seit bem Jahre 1781 begam fur bas Palais bervorbringen, fobald fie in einem bobern Grade vore Royal eine neue Epoche, wo es ber thatigfte Mittele puntt von Paris fur ben Gewerbfleif marb. Der Bertog von Chartres (fpaterbin Bertog von Orleans) ließ ben gefchicften Baumeifter Louis ju fich tommen, und nach beffen Entwurfen einen breiten Otreis fen non bem Umfreise bes Gartens megnehmen, um bafelbft bie brei Sauptgebaube aufzufahren, bie man iene fieht. Die Darifer maren barüber febr aufges bracht, weil ihr Spagiergang vertleinert warb; allein trob ihrem Murren bauete man fort, und im 3. 1787 waren brei Racaben (Borberfeiten) fertig; allein es entftanben Unruben, als man bie Grundlagen ju ber vierten legte, welche fich von ben brei anbern bloß burch eine fleine Ruppel, abnlich bem Pavillon bel'Bor: loge ber Tuilerien, und burch eine untere burchbrochene Saulenreihe unterscheiben follte. Da bie frangbfifche Revolution Die Arbeiten unterbrach, fo bauete man bres terne Choppen, in benen Spagiergange umb zwei Reis ben Baraten angebracht murben. Anfanglich führten fie ben Damen Tartarenlager (camps de Tartares), ber aber balb burch jenen ber holgernen Balerie (Galerie de Bois) erfett mart, beren Ruf fich in allen Erbgegenben verbreitete.

Ber biefe bolgerne Galerie (Galerie de Bois) mit bem ichonen im Jahre 1829 vollendeten Spagiers gange ju vergleichen vermag, ber wird fich freuen, baß ein Cloat in eine prachtige Bohnung verwandelt mor: ben ift, allein et wird auch bedauern, bag man bem neuen Gebaube nicht ben malerifchen Anftrich bes alten

ju geben vermocht bat.

Ein Darmorpffafter, bas immer von Reinlichfeit glangt, ift an bie Ctelle bes gewohnlichen und tothis gen Bobens getreten, eine Ruppel von Rroftall vers vielfaltigt die Connenftrablen ba, wo fonft fleine Fens fter fie nur fparlich burch ihren Schmut binburch ließen; geraumige Borplate und große Deffnungen ges ftatten ben freien Umlauf ber Luft, bie fonft in ben Binteln verbarb; burchfichtige Magazine, bie von polits tem Metalle glangen, burch große Fenfter erleuchtet werben, und bie mannigfaltigften Baaren enthalten, find an die Stelle ber elenben, gang offenen Baraten gefommen, in welche ber Ctaub einbrang. In febem Pfeiler find von oben bis unten Spiegel angebracht. Bergierungen und Conibmert find in Menge porban: ben, ein burchbrochenes Belanber lauft im gangen Ums fange unter bem glafernen Dache bin; außen gebe eine Saulenreibe um Die Balerie; fie ift mit einer Terraffe befrangt, auf welcher fich ebenmaßig eine Reihe von Eplinbern oben mit vergolbeten Rugeln erhebt. boppelte Reibe von Bafen mit Blumen vollendet bie Bergierung bes obern Spagierganges, mahrend fich im Innern eine lange Reibe von Rroftalltugeln alle Abende mit Licht fallt.

Allein ungeachtet aller biefer Schonheiten hat bas Dalais Ronal boch einen Theil feines urfprunglichen Charaftere verloren. Es bat feinen brtlichen Anftrich mehr; es ift ein prachtiger und reicher Bagar geworben, wie Daris beren alle Tage mehrere erbalt.

#### Die Entftebung bes Regens.

Co gewohnlich biefe Erfcheinung ift, fo berricht boch noch manche Dunkelheit über die Art, wie ber Regen entfteht, und warum einige Bolten regnen, andere wieber nicht. Gewohnlich nimmt man an, bag biefelr werben. Daber tann es tommen, bag aus einer Bolte

handen find; benn querft entfteht eine Bolfe, welche nichts anders als ein Rebel ift; nach und nach vergros fiert fie fich, wird immer buntler und grauer, b. b. ber Debel mirb immer bichter, und juleft fallen mirts liche Baffertropfen berab. Etwas Mebnliches feben mir oftere bei bem Debel auf ber Erbe: wenn biefer fich verbichtet, fo nimmt bie Feuchtigfeit in ihm gu, und man wird bald gewahr, bag bier und ba fleine Waffer, tropfen herabfallen, beren Dienge allmalig junimmt. In einem folden Rebel tann man bis auf Die Baut naß werben, wenn man lange genug in ihm verweilt. Bier bat man einen Regen, ber fich von bem gewohne lichen nur baburch unterscheibet, bag er gang nabe an ber Erbe entfteht, und wir uns mitten in ben Bolsten befinden. Auch macht die Befchaffenheit des Debels begreiflich, baf, wenn bie Blaschen, aus mel: chen er besteht, gerplaten, bas Baffer in Eropfen berab: fallen muß. Co wie alfo ber Rebel aus einer Berfebung bes Bafferbampfes in ber Luft entfteht, fo ent: fteht auch ber Regen, und wenn jener gleichsam als bie erfte Stufe, als bas erfte Erzeugniß ber Berfebung, angufeben ift, fo bilbet biefer bie gweite. febung bes Bafferbampfes beginnt, wenn berfelbe aber einen gewiffen Brab, ber nach feiner verschiebenen Tems peratur verfchieben fenn fann, verbichtet wirb, und bies geschieht theils burch Unbaufung einer immer großern Menge von Dampfen, theils burch Ertaltung berfelben. Die Urfachen alfo, welche bie Entitebung bes Regens jur Rolge haben, tonnen fich auf manderlei Beife vers einigen. Wenn fich zwei Luftmaffen, von verschiebener Temperatur (Barmebeschaffenheit) vermifchen, fo wirb bie eine burch bie aubere ertaltet, und ber in ihr ent: haltene Bafferdampf tann baburch gerftort und nieber: gefchlagen werben. Bon ber großern ober geringern Menge von Bafferbampf, welche fie enthalten, von bem großern ober geringern Unterfchiebe ihrer Tempes ratur hangt es ab, ob ein heftiger ober fdmader, ein anhaltender ober vorübergehender Regen entfteben foll. Die verschiebenen Abstufungen beffelben in Abficht auf Starte und Dauer laffen fich aus ber verschiebenen Befchaffenheit biefer Urfachen mohl begreifen.

Es ift auch nicht nothig, baf wir jebesmal eine Difchung zweier Luftmaffen annehmen. Die Berantes rungen, welche bestandig in ber Luft vorgeben, und theils auf ihre Temperatur, theils auf ihre Dichtigfeit, ihre Elafticitat, ihren elettrifden und magnetifden Buftand, Einfluß haben, tonnen auch immittelbar Urfache werben, bag ber Bafferbampf fich in ihr verbichtet und gerfest, und in tropfbarer Geftalt jum Borfcheine tommt. Alsbann wird ebenfalls die Denge bes porbanbenen Bafferbampfe und ber Grab, in welchem jene Urfachen auf bie Berfetung beffelben wirten, bie Starte und Dauer bes Regens bestimmen. Jeboch burfte es fchmer fenn, in einem einzelnen Kalle bie Urfachen nachzumeis fen, welche bier ben Regen bewirft haben, und man muß fich mit einer allgemeinen Ungabe berfelben beande gen, allein es geht uns bei Erflarung ber meiften anbern atmofobarifchen Ericheinungen nicht beffer.

Jemehr fich aber Bafferbampf gerfest, befto mehr ftromt er von allen Geiten wieder berbei; baburch erhalt Die Bolte einen neuen Stoff jur Unterhaltung bes Regens; überbieß wird fie burch ben Wind von einer Stelle jur andern geführt, und trifft baburch immer auf neue Dunftmaffen, Die an Die Stelle ber gerftorten Dunfte treten, und nach furger Beit ebenfalls gerftort ben Urfachen, die ben Debel erzeitgen, auch ben Regen von maßigem Umfange nach und nach eine große Menge

Regen berabstromt, wie man es im Sommer oft fer ben Gebrauch jeder ebleren Seelentraft und erichlafft bei fogenannten Strichregen ober Dlabregen bemerft. In Diefem Ralle bleibt Die Bolte nicht immer biefelbe, wie fie es, von ber Erbe aus gefeben, ju fevn fcbeint, fonbern erneuert fich beftanbig; fie bewirft ba, mo fie binfommt, eine Berftorung ber porhandenen Baffere bampfe, und je groffer bie Denge, und je fchneller bie Berftbrung berfelben ift, befto heftiger wird ber Regen. Die Bolte wird baburch burchaus nicht ericopft, fie tann vielmehr einen Buwache gewinnen, wenn bie Denge ber Danfte, die fich mit ihr vereinigt, großer wirb, ale die Menge, Die fich in ihrem Innern gerfeht. Der Regen hort auf, nicht, weil es an Bafferbampfen in ber Atmofphare gebricht, fonbern weil entweber bie Bolte, welche bie Berftbrung berfelben bewirfte, vorus ber ift, ober weil in ber Bolte felbft, und ber fie umges benben Luft Beranderungen vorgeben, welche bie Bers ftbrung bes Bafferbampfes in ihr bemmen, und nach und nach bie Dunfte ber Bolte felbft gerftreuen und aufibien.

#### Magigfeitevereine ber norbamerifanischen Freiftaaten.

Go febr wir auch bas Befen folder monarchischen Staaten verehren, beren Regenten und Beamten es fich angelegen fenn laffen, bas Bolt nach bem mbalichit gemeins nubiaften und mobifeilften Cufteme ju regieren, und fich babei vor bem Ginfluffe bespotischer und egoiftischer Dringis pien gu bemabren fuchen, und fo febr mir auf ber anberen Seite an manden Republiten neuefter Stiftung bas Stres ben ber Dartheinngen haffen, welche fich lieber ber Angrebie Dreis geben, als baf fie fich von einer vielleicht nicht fehlers lofen Berfaffung beberricben laffen; fo mochten wir barum boch nicht gerabe ben Behauptungen einiger Zeitungen fole gen, welche aus ben leibenschaftlichen Rampfen einiger norbe ameritanifden Freiftaaten mit ber Centrafregierung in Bafbington bie nabe Auflofung bes großen republifanifchen Staatenverbandes ber jenfeitigen Salbtugel folgern; benn bie bortigen Dafigfeitevereine, um ber bafelbft über, hand nehmenden Trunfliebe und beren traurigen Fols gen burch Entfagung aller beftillirten bibigen Getrante porgubengen, bie teine einzelne Staatenregierung ober bie Centralmacht ju verorbnen magte, haben auffallenb bas Lafter ber Erimtenheit verminbert, bloß meil ber belle Berftanb ber Staatsburger bie Dothe wenbigteit biefer freiwilligen Entfagung einfiebt.

Allerdings herrichte bie leibige Deigung ju unger funden bigigen Getranten unter ben Morbameritanern bis 1828 weit årger, als im Morben Enropa's und in ben Landern, wo die Bohlfeilheit bes Rartoffelbrannts weins und die Theurung bes Biers uns taglich Scheue fale ber Truntenheit jeigt.

Jahrlich ftarben von 13 Millionen Menfchen in ben norbameritanifchen Freiftaaten wenigftens 30,000 an ben Folgen ber Bollerei, ungerechnet berjenigen, welche unter ben 2 Millionen Degerfclaven fich biefem Lafter ergeben hatten, und von 5000 Berbrechern, bie im Staate Dem , Port bei einer freien Bevolterung von mehr als 2 Millionen Ropfe jahrlich beftraft wurden, maren weit über bie Salfte Derfonen, welche im truntenen Duthe Berbrechen und Frevel begangen hatten.

Alle Lafter Schanben ben fittlichen Denfchen, machen ihn jeboch nicht abfolut jum Oclaven eines thierifchen Benuffes, und ebenbeshalb tehrt mancher Lafterhafte frås ber ober fpater gur fittlichen Regelmagigfeit und gur Gelbfte beberrichung jurud; allein die Eruntenheit raubt dem Cau. fo burfen auch in einem Echenkhaufe in Rormegen

bie Arbeitfamteit bes thatigften Mannes.

In allen civilifirten Staaten vermag bie bffentliche von ber Bernunft unterftubte Meinung gar viel. Wenn baber in folden vertebrte Gefete, Gitten und Gewohns beiten bie Menfchbeit lange genug geplagt haben, fo entftebt aus ben Diffbrauchen felbft mit ober ohne Mitwirtung ber Regierung ein befferer Buftanb. Beil im Ctaate Dem Dort von ber Periobe bes Freis heitetrieges ber bie Bollerei befonbers in ber Sauptftabt gleichen Damens (bie 200,000 Einm. gabit), alfo ber größten ameritanifchen Ctabt, überhand genommen hatte, fo bilbeten fich bort querft und bernach überall anfangs in biefem und fpater in ben anbern Frei , Staaten freiwillige Bereine, welche bem Branntweine, Rum und Arrat ganglich entfagten. Es entftanben 21 Saupte maffigleitsgefellichaften mit 4000 Riligien. In biefen Gefellichaften nehmen jest 1 Dillionen Denfchen Theil.

Die Befahung von 650 Seefchiffen, ameritanifcher Rlagge, unterfagte fich allen Gebrauch jener Getrante, weil Die Rheber teine anbern Rapitaine, Steuerleute und Das trofen annahmen, als bie fich biefem Bereine anschloffen.

Ueber bie Balfte ber Brennereien gingen ein, bie Einfuhr bestillirter Betrante fiel monatlich immer mehr. Die flugen Jungfrauen beschloffen, nur Junglinge gu heirathen, welche fich bem Dafigfeitsvereine anfchlofe fen; bie Bater gaben ihre Ebchter nur enthaltsamen Gatten. Dies wirft um fo mehr, ba fich junge Dane ner nirgende fruber verheirathen, ale in ben Freis ftaaten, wo es jebem fleifigen gamilienvater fo leicht ift. eine Gattin und Rinber ju ernabren.

Berhaltnifmafig find bie meiften Mitglieber ber tugenbhaften Gefellichaft junge Derfonen, aber felbft viele ber bem Erunte fcmer ergebenen Greife treibt bie Schaam ber Berachtung, welche bie Jugend wiber laftere hafte alte Perfonen ausspricht, fich biefes Lafters allmalig ju entwohnen. 2m wenigften fchloffen fich altere une vereblichte Perfonen beiber Gefchlechter bem Dafigleites vereine an. Much trifft man unter biefen Unverebliche ten bie meiften Berbrecher und Caoiften.

Als bavon bie Rebe war, ob bie Beiftlichen auch von ber Rangel bie Dagigteitevereine empfehlen follten, befchloffen fie, nicht burch Lebre, fonbern burch ihren allgemeinen Beitritt, ihren Gemeinen ein wirtfames Borbild ju fenn.

Lebte ber ehrliche Rrantlin noch, ber fo oft feinen Ditburgern vergebens Dagigfeit empfahl, fo murbe er ber feuriafte Lobrebner ber Jugenb, von beren funfe tigem Tugenbfinne er ben langen Beftanb ber von ihm begrundeten Republit hoffte, in unfern Tagen geworben fenn. Uebrigens beweifet ber muthige Entichlug eines freien Boltes, einem anertannt nachtheiligen Lafter gu entfagen, welche Chrfurcht ber Dorbameritaner im Gans gen weifen Gefeben und Gitten feines Baterlandes gollt!

Als Giner ber unmaßigen Greife, fruber ein beliebe ter Boltsichriftsteller, eine alberne Schrift berausgab, worin er beweifen wollte, baf bie Tenbeng ber Daffias teitevereine in feinem Baterlanbe freiheitftorenb unb antirepublitanifch fei, lachte mit Recht bie flugere Jus genb über ben finbifch geworbenen Greis.

3ch ruhme bei biefer Belegenheit eines ber weifer ften Polizeigesete Morwegens, baf nur Bittmen unb Danner von hoherem, wenigstene 50jahrigem Alter und befannter Dachternheit Ochentwirthichaften in ben Stabten umb auf bem Lanbe treiben barfen. Der Grund bes Befebes ift, baf bas gemachlichfte aller Bewerbe bem Alter ausschließungeweise gebahre. 3rre ich nicht,

teine ledigen Frauengimmer auf ihre eigene Band mob: nen. Der Rormegifche Storthing (Stanbeverfammlung) seichnet fich burch fefte Aufrechthaltung feiner als nublich fich bemabrenben Berfaffung aus, und feine Deputirten burch furge Debatten über unbedeutende Staatsverfu: qungen. Er fucht febr rabmlich bie einfachen Sitten feiner Mitburger gu bemahren.

#### Die Baummolle.

Die Baumwolle ift ber Flaum, womit die Fruchte ber Baumwollenftaube gur Beit ber Reife angefullt finb. Die verschiebenen Arten biefer Pflange gehoren gu ber Familie ber Malvaccen, weil ihre Befruchtung jener ber Dalven abnlich ift. Die Rennzeichen, Diefes Gefchlechts von ber Befruchtung entlehnt, find folgende: Came in gerundeten ober eiformigen Rapfeln, oben fpibig, inmenbig in brei bie vier gacher abgetheilt, worin fich ber Flaum (bie Bolle) befindet, bie Bacher offnen fich, wenn fie reif find, burch ben blogen elaftifchen Drud ber Baumwolle. Bebes Fach enthalt brei bie fieben Rorner, bie von bem Flaum umgeben find. Folgende Arten ber Baumwollenpflangen find wegen bes Bebrauchs, ben man von ihrem Erzeugniffe macht, bie intereffanteiten.



Die gemeine Baumwollenpflange, gossypium berbaceum.

Obgleich Diefe Pflange unter Die Rrauter gerechnet wird, fo ift ihr Stengel bod hart und holgartig. Man bauet fie jabrlich an, wiewohl fie einige Jahre aus: bauern murbe, wenn man fie ber Datur überließe. Der Stengel ift colinberformig, unten rothlich ober braun, am obern Theile haarig und mit ichwargen Gpigden aberfaet, wie bie Stiele, welche Blatter mit funf rund: lichen Lappen haben, Die fich in einem Gritchen enbigen.

Die Blattchen bes Relche find breit, fur; und ftart gegadt. Die Bluthe ift groß und gelb; bie Rorner find weiß. Die jahrliche Baumwollenart ift am Beites ften verbreitet, und wird von ben Manufacturiften am meiften verarbeitet. Dan balt fie in Der fien fur eine beimifch, von wo aus fie nach Oprien, Rleinafien und in mehrere fubliche Gegenben Europa's gefong men fenn foll. Amerita bat fie fich auch angeeignet, ob es ihm ichon nicht an einheimischen Arten fehlte. Unter ben Lettern fuhrt man eine Urt an, beren Frucht viel grofer, als bie bes afiatifchen Baumwollenbaumes liden Flaum von auferordentlicher Feinbeit und von

ift, fo bag ihr Unbau einträglicher fenn murbe; allein bie Baumwollenftaube mit großen Rapfeln gebeiht nur in ben beifeften Gegenben Cubamerita's, mah: rend fich bie afiatifche fehr gut mit ber Barme von Dalta, Sigilien und Anbalufien vertragt. Mus biefem Grunde haben ihr bie Bewohner ber vereinigten Staaten von Rorbamerita ben Borgug gegeben unb ber gludliche Erfolg ihres Unbaues rechtfertigt ihre Bahl pollfommen.



Die baumartige Baunwollenpflange, gossypium arboreum.

Streng genommen, ift biefe Mrt fein Baum, fon: bern ein Geftrauch. Die Blatter find banbformig, in funf langliche Lappchen abgetheilt; Die Bluthen rothliche braun und ziemlich groß. Dan finbet biefe Art auf bem feften Lanbe ber alten und neuen Belt, ohne baß man weiß, ob fie aus ber einen in bie andere ge: tommen ift. Go viel ift gewiß, baf bie großte Art ber Baumwollenpflange por ber Anfunft ber Europaer in Amerika vorhanden war, und daß man fie mit Recht ale einheimisch bafelbit anführen kann. Allein ihre ber Urt nach verschiebenen Rennzeichen unterscheie ben fich fo wenig von jenen ber frautartigen Baum: wollenpflange Oftin biens, bag bie Rrauterfundigen beibe ju einer Gattung rechnen.

Der Baumwollenstrauch (gossypium religiosum) ift urfpranglid in Oftinbien ober in China einbeis mifch. Dan weiß nicht, ob irgend eine religible Ber giebung in feinem Baterlande Statt finbet, woburch fich bie Bennenung ertlaren liefe, welche ihm Linne gegeben hat. Er ift nicht gang fo boch als die vorige Mrt, fubrt einen anbern Damen in ben Oprachen aller ber Lander, in welchen fich beibe Pflangen gu gleicher Beit befinden. Dan unterscheibet zwei Spielarten, Die Eine, beren Baumwolle weiß ift, und bie Anbere, welche bie gelbbraune Baumwolle liefert, woraus man ben Danting verfertigt. Diefe toftliche Spielart ift besonders in Ching in Menge porhanden, von mo fie nach Bele be France und Bele Bourbon gefommen ift. Much hat man in Amerita eine fehr tleine Art Baumwollenftaube gefunden, welche einen gelbbraun: merkwurdigem Glange bervorbringt; man macht Strumpfe | und man muß vor Sonnenguigang alle Rapfeln, welche bavon, bie man ben feibenen vorgiehen mirbe, wenn ihr Dreis nicht fo boch mare.



Der Baunwollenftrauch, gossypium religiosum.

Bis jeht bat bie Baumwollenstaube, bie man alle Jahre faet, Die großte Menge von Baumwolle in ben Banbel geliefert. Diejenige, welche bie Englanber am meiften ichaben, tommt aus Georgien, einem ber Staaten ber nordameritanifden Union (Berbinbung); bie Danufatturiften bezahlen gern zwei Dal mehr bafur ale fur iebe andere Baumwollenart; allein man muß mife fen, baf bie baumartigen Gattungen einer groffern Barme beburfen, und baff fie mit feinem gludlichen Erfolge in ben gemäßigten Gegenben, 1. B. auf bem Bebiete ber vereinigten Staaten, angebauet werben tonnten; jeboch ift, nach Sumbolbt, ber mittlere Barmearab ber Ders ter, melde fur bie groffen Baummollengemachfe paffen, etwas unter 14° Reaumur, und bie Barme, welche bie gemeine Baumwolle erforbert, über 11°, fo bag ber Uns terfcbieb swifchen ben beiben Barmegraben nicht über 21 betruge.

Alle Arten biefer Pflange, bie jahrlichen und bie ausbauernben, werben burch Erziehung aus Samen fortgepflangt. Bas bie jahrlichen Arten anbelangt, fo verfließen, wenn bie Bitterung gunftig ift, fieben bis acht Monate gwifden ber Musfaat und ber Ernte. Go: balb fich bie Rapfeln ju offnen beginnen, eilt man jur Ernte. Die Baumwollenfelber gemahren alebann einen febr angenehmen Anblick. Dit Bergnugen verweilt bas Muge auf ben Blattern von einem bunteln und glane genden Grun und ber Menge weißer und in Rugels den beftebenber Rruchte, momit es überfaet ift. Dan rechnet, bag in guten Sahren ein Morgen bis 200 Pfund gereinigte Baumwolle liefern tann. Ginige Baum: wollenpflanger nehmen auf bem Stamme ben Slaum nebft ben barin enthaltenen Rornern heraus und laffen bie Sulle ber Rapfeln an ben Stengeln; Andere ichneiben alle Früchte ab, um fie gufannnen fort-guschaffen, und warten, bis sie sich von felbf öffnen, um bas Aushälfen und Reinigen ju beginnen. Dies Geschäft wird alebann beschwerlicher, weil die ausger trocenete Bulle in febr tleine Stude gerbricht, bie fich mit ber Baumwolle vermifchen. Muf welche Art man aber auch verfahren mag, fo barf bas Einsam: in einem Garten Dato : Bens, und ihr Anbau bat meln boch nicht langer, als Die Morgenrothe, bauern, feit ber Beit ftets gugenommen.

fich geoffnet, weggenommen haben, weil bie Birtung eines farten Lichtes fcmell bie Rarbe ber Baummolle neranbert.

Die Baumwollenftrauche tragen blof funf bis feche Jahre. Beginnt fich ber Ertrag gu verminbern, fo veranstaltet man wiederum eine frifche Ausfaat, um Die Pflangung ju erneuern.

Dach ber Ernte reinigt man bie Baumwolle, um bie Rorner bavon abzufonbern. Diefe Arbeit ift lange fam und umftanblich, wenn man fie mit ber Sanb ver: richtet, weil ber Flaum feft an ben barin enthals tenen Samenfornern hangt. Man nimmt baber gu Dafdinen feine Buffucht. Der Offinbier, ber noch auf feine beiben Arme befchrantt ift, braucht jum Reinigen eines Pfundes Baumwolle einen gangen Tag. Dit ber Dafchine reinigt eine einzige Derfon an einem Tage bis 65 Dfund Bammwolle; aber in Morbamerita begnugt man fich noch nicht mit biefem Erfolge; man bat ba große Reinigungemafdinen erfunden, welche von Pferben, vom Baffer ober vom Dampfe getrieben werben. Gine folche, von einem Pferbe in Bewegung gefehte und von brei Arbeitern geleitete Dafdine liefert taglich bis 9 Centner gereinigte Baumwolle.



Blatter, Blithen und Früchte ber Baumwollenftaube.

Diefe erfte Reinigung ift jeboch noch nicht hinreis denb; es bleiben noch immer einige Samentorner und Studden von ber Sulle bee Flaume gurud. Durch ein anderes Berfahren faubert man Die Baumwolle von allen biefen Unreinigfeiten. Bierauf fchieft man bie Baumwolle in die Dagagine, wo man fie in Ballen verpactt, von benen jeber ungefahr 3 Centner wiegt.

In Megopten bauet man feit gebn Jahren bie Mato: ober Jumelbaumwolle, wovon man im Jahre 1823 nur 5 Ballen, im Jahre 1824 aber ichon 134,416 Ballen ausführte, Die einen Ertrag von 4,798,891 fpanifchen Thalern abwarfen. Diefe Baum: wolle entbedte im Jahre 1822 ber Frangofe Jumel

2,266,260 Centner Baumwolle ein: 1,517,520 Cents ner aus ben vereinigten Staaten Dorbameris ta's, 291,430 Centner aus Brafilien, 321,870 Centner aus Oftinbien, 64,540 Etr. aus Aegypten u. f. m. Die Einfuhre Frantreichs betrug bamals ungefähr 450.000 Centner.

#### Die Bemobnung bes Menfchen an Arbeitfamfeit.

Die Arbeit ift fruchtbringenb, gemahrt Glud ben Einzelnen, und vermehrt ben Reichthum ber Staaten. Ihre Erzeugniffe liefern vielfache Taufchmittel und ber forbern ben mohlthatigen Bertehr smifden ben Datio: nen. Dan tann baber nicht genng babin ftreben, bie Menfchen arbeitsam ju machen, aber biefe Schaffenbe Ehatigteit muß verftanbig fenn; Alles muß jur rechten Beit und in gehbriger Ordnung geschehen. Go vortheil: haft jeboch eine zwedmäßige Arbeitfamteit fur Alle ift, fo hat boch ber Menich nicht viel Luft bagu; weil er, von Datur jur Eragheit geneigt, Die Rube liebt und fich im Dichtsthun gludlich preifet. Jener Bettler, bem man feine Taulheit vorwarf, erwiederte: "ach, mein Berr! muften Gie, wie gladlich man ift, wenn man nicht arbeitet, fo murben Gie Ihre Bormurfe fparen, und mir eine reichliche Babe fpenben."

Da nun ber Denich von Matur einen Sang jur Faulheit hat, fo muß man biefen auszurotten fuchen, weil er ber Bestimmung des Denfchen wiberfpricht, bie in ber Gelbftthatigfeit beftebt, und ben Dens fchen von fruber Jugend an Arbeitfamteit gewoh, nen; benn ber Bleif ift eine Gewohnheit, Die man fich burch lange Uebung ju eigen macht. Dan ger wohne baher von ben fruheften Jahren an bie Rins ber an zwedmäßige Thatigteit, bilbe ihren Berftanb aus, und lehre sie etwas erwerben; der Wertheil, selbst wenn er gering ist, ist ein großes Reigmittel gum Arbeiten. Der Gewinn, den man selbst macht, spornt die Thatigsteit, und der Knade und das Madochen freuen fich, wenn fie etwas verbienen tonnen. Aber biefe Thatigteit fep mit Berftand verhunden; fie habe einen 3med, ber loblich und gut ift. Renntniffe fich erwirbt, ber erweitert feine Ausfichten. und feine Dacht, verschafft fich Mittel ju feinem Glude und aberwindet leicht Schwierigfeiten und Gefahren. bie fich ihm in ben Beg merfen. Arubgeitiger Rleif giebt eben fo viel Duth ale Ctarte, und erwirbt nicht blog Liebe, fonbern gemabrt auch Unfeben. Dan bes forbere Die Thatigfeit bes Geiftes und Korpers bei Rnas ben und Dabden auf naturgemaße Art. Dan fange mit bem leichten an und gehe jum Schwerern allmalig über, fo wird man endlich febe noch fo fchwierige Muf: gabe gludlich ju lofen im Ctanbe fenn. Bas ber Denich oft wieberholt, bas wird ihm leicht. Durch bie Bewohnheit führt man bas aus, mas man taum fur glaublich balt. Aller Anfang ift fchwer, alle Rrafte find querft fchwach, aber bie lebung ftartt fie und bie Beharrlichteit erregt Luft, welche ftete ju neuer Thatigfeit ansvornt. Dan liebt feine Rinber nicht, wenn man fie nicht frubzeitig an Thatigfeit gewohnt; man verichergt ihr Glad, wenn allein burch bie Bafte, ale ihm unerwartet zwei Kauf. man ihren Geist und Korper nicht zeitig ausbilbet, Bei leute begegneten. "Ihr habt ein Kameel versoren?"
ber Krafte starte, und ihnen dadurch Selbstvertrauen redete er sie an. "Ja!" erwiderten sie. — "War und Muth einflost. Der Mensch fin nicht jum Malsse es nicht auf bem rechten Auge blind und an bem lin

9m Jahre 1828 fabrte Brofibrit annien feben umb bem Schidfale gu beginnen, und enblich glad: lich ben Sieg über alles Unvernunftige, Unfittliche und Arreligible su erringen.

Boblfeilere Berforgung ber Baifen und

Bisher mar bie Civilifation, mas freilich ihre fcmas che Seite ift, mehr ein gurus bes reicheren und bes Mittelftanbes, ale ein Cegen ber armeren Rlaffen, und unfre Staatsotonomen übergeben biefen Rebler gang, weil biefe Bahrheit ber alten Schule ber Mational btonomie in Grofibritannien und Frantreich nicht eine leuchtet.

In unverhaltnifmäßiger Bertheilung ber Gludeguter, aber nicht an Uebervolferung leibet befonbers England, und Schickt als Palliativ, benn an eine Rabitaltur bentt man noch nicht, jest viele, besonbers weibliche Berbrecher und Rothleibenbe nach van Diemensland, nicht weil fie auf ber letteren Infel fich gerabe beffer befinden, als in Den Cab , Bales, fonbern weil bas Rlima in van Diemense land milber fur Europäer, und man bort uber bie maffige Bahl ber Wilben noch mehr herr, als in Deus Out , Bales ift. Am Denichenfreundlichften murbe bie englische Regierung fur bie Armencaffen und bas Gluck ber von biefen ernahrten ober menigftens unterftutten Ramilien banbeln, indem fie alle Armen bis auf alte und ger brechliche Perfonen, und alle in Baifenbaufern verforaten Rinber nach Auftralien und nach bem Borgebirge ber guten Soffnung fendete. Bie moblfeil und jugleich wie nublich tonnte man bort bie Baifen auf vielen von ihnen bearbeites ten Lanbautern ernahren, und welche Quellen bes reiche lichen Erwerbes murben fich bort ber zum eigenen Sauss halte herangemachfenen und baju in ben letten Jahren eroffnen gebilbeten Jugend eroffnen!

Much ber Continent Europa's follte alle BBaifenbaus fer und alle Sofpitaler fur ju verpflegende Rrieger in bie unbevollertften Provingen bes Staats aufs Land bers legen. Muf folden Landgutern tonnte man ben Baifen und ben penfionirten Rriegern Belegenheit verschaffen ju einer fur fie mit Bewinn verbundenen Deben : Arbeit, mas nichts Unebles umfaßt. Ber mochte übrigene feine Tage im vollen Mifiggange beschließen, und wer follte nicht burch Arbeit Die Gebanten an gerftorte Soffnungen gu gerftreuen fuchen? Gewiß tann man auf großen Lands autern bie Bofpitalarmen ber Stabte qualeich mit Dabe rung, Pflege und maßiger Arbeit am Wohlfeiliten vers forgen, und weil bies moglich und nublich ift, fo muß man bas fernere Erbauen und Erweitern ber Armens baufer in Stabten, wo fie nicht einmal Saus; und Gars tenarbeit verrichten und gewöhnlich muffig leben, recht febr tabeln; benn biefe übelangemanbte Menfchliche teit vermehrt bie Bahl berjenigen, bie fich oft nur aus Faulheit Berforgung in ben Sofpitalern munfchen, und pertheuert Die Unterhaltung ber Armen.

#### Das verlorne Rameel.

Ein Derwifd (mahomebanifcher Donch) reifete gange auf biefer Erbe; er foll ftart, muthig und vere ten Tuge lahm?" — "Jal" — "Satte es nicht einen Kanbig werben, um den großen Kampf mit den Men Borbergahn verloren?" — "Ja!" versehten die Kaufe leute - "Und war es nicht auf ber einen Seite mit gleichsam abgemeffen; nach einer gewiffen Angabl von Sonig, und auf ber anbern mit Beigen belaben?" fuhr der Derwisch ju fragen fort — "Ja, mahrhaftig, entgegneten die Rauffeute, und da Ihr es erft vor Rurs gem gefehen, und es fo genau beobachtet habt, fo tonnt 3hr uns aller Bahricheinlichteit nach ju ihm bringen." — "Lieben Freunde! gab ber Derwifch jur Ant. wort, ich habe Guer Rameel weber gefehen, noch etwas pon ibm gebort, außer was 3hr mir gefagt habt." -"Eine fcone Befchichte, in ber That! riefen Die Rauf: leute aus. Aber mo find bie Jumelen, melde einen Theil feiner Labung ausmachten?" - "Ich habe weber Euer Rameel, noch Gure Juwelen gefeben," verfebte ber Derwifch. Best faften fie ihn bei bem Rragen, und ichleppten ibn por ben Rabi (Richter); bier burchfuchte man ibn genau, fand aber nichts bei ibm, und tonnte auch teinen Aufschluß weiter von ihm erhalten; man vermochte ihn weber einer falfchen Musfage, noch bes Diebs Cable ju überführen. Eben mar man im Begriffe, gegen ben Derwifch als einen Zauberer gu verfahren, als er gang rubig ben Berichtshof folgenbermaßen anredete: "Ener Erftaunen hat mir viel Bergnugen gemacht, und ich geftebe felbft, bag einiger Grund ju Gurem Ber: bachte porbanden ift; allein ich habe lange gelebt, und mein Leben einsam jugebracht, und tann baber reichliche Beranlaffung ju Beobachtungen, felbft in ber Bufte, finden. 3d hatte bie Spur eines Rameeles bemerkt, bas feinem Eigenthumer entlaufen fenn mußte, weil ich teine Spur von einem menschlichen Fußstapfen auf bem Bege gewahr marb; ich fah, bag bas Rameel auf einem Muge blind mar, weil es bie Rrauter blog auf ber einen Geite feines Pfabes abgefreffen hatte, und ich tonnte aus bem fcmachen Einbrude fcbliegen, bag es auf einem Aufe lahm fen, weil biefer faft gar nicht ben Ganb berührt batte. Daß bas Thier einen Bahn verloren batte, tonnte ich baraus abnehmen, baf beim Abbeifen ber Pflange in beren Mitte ein fleiner Theil unberührt geblieben war. Bas nun die Labung bes Rameles betraf, fo belehrten mich die geschäftigen Ameifen, baf es auf ber einen Geite mit Getraibe, und bie Comarme von Alies gen, baf es auf ber anbern mit Bonig belaben fev.

#### Die Rachtigall (motacilla luscinia).

Dan findet bie Rachtigall in gang Europa bis nach Ochweben hinauf, jeboch giebt es Begenben, wo fie nicht angutreffen ift. In einem Theile von Frant; reid, Solland, Schottland und Irland bemertt man fie nicht; auch fieht man fie nur felten in ben norblichen und weftlichen Grafichaften von England.

Die Dachtigall gehort unter die Bugvogel; fie ver: laft Deutschland gegenben 20. Auguft, und fehrt babin gegen ben 20. April jurad. Gie abermintert in Afrita und Afien, wo fie aber weber fingt noch brutet. Einige Theile von Rleinafien und Perfien verläßt fie gar nicht. Gie halt fich am liebften in folden Gebufden auf, in beren Dabe fich Biefen mit Bachen und Gra: ben und Betraibefelbern befinben. Gie verweilt meiftens ibr ganges Leben an einem bestimmten Orte, und fehrt bei ihren Banberungen jedes Dal bahin wieder gurud, wenn fie nicht befonbere Storungen erleibet. Gie bulbet teine andere Dachtigall in ju großer Dabe bei fich, und bas barauf folgende Jahr burfen fich ihre Jungen auch nicht ju nahe bei bem Stanborte ber Alten nieberlaffen, fone bern muffen in gehoriger Entfernung bleiben.

Die Rachtigall ift ein munterer, fehr neugieriger Bogel, melder fich leicht fangen laftt. 3hr Gang ift hapfenb unb

Schritten bleibt fle fteben, richtet ben Schwang boch auf, budt fich einige Dale, hebt ben Ochmang wie, ber auf, und hapft nun erft weiter.

Durch ihre Stimme seichnet fich bie Machtigall por allen Bogeln aus. Rein anberer Bogel hat fo viel Tone in feiner Bewalt, und tann fo beutlich bie verfchies benen Affette ausbruden. Gie giebt ihren Born und Unwillen, ihre Giferfucht, ihre Furcht, ihre Buneigung ju ihrem Batten burch bedeutungevolle Tone ju ertennen. Das fogenannte Chlagen ber Rachtigall ift blog bem Dannchen eigen, und tont fo hell und ftart, bag man mit Recht über Die Rraft ber Reble eines fo fleinen Bogels erftaunt. Go viele Dube man fich auch geges ben hat, die fcone harmonie ber Tone und bie ans muthigen Abwechslungen in ben Strophen burch Solben und Borter auszubraden, fo ift beren Befchreibung boch nicht gelungen. Balb gieht die Dachtigall gehn Minus ten lang eine Strophe einzelner melancholischer und fior tenber Ebne bin, welche leife anfangen, allmalig ftars fer werben, und wieber leife enben; balb fcmettert fie eine Reihe geraber, Scharf abgebrochener Eone mit Rraft und Schnelligfeit hervor und fchlieft bann mit einzelnen Ebnen im auffteigenben Attorbe. Renner bes Dachtigallens gefanges unterscheiben wenigstens 24 Stropben in beme felben, ohne bie vielen fleinen Abwechelungen gu reche nen. 3m Gangen haben jedoch alle Nachtigallen bies felbe Delobie, allein man bemertt boch ungablige Abanberungen, und man wird haufig gemahr, bag bie eine Dachtigall bie andere im Gefange übertrifft. Biele Rachtigallen fcweigen am Tage, und fingen vor und nach Mitternacht, oft bis jum Morgen. Dan nennt Diefe Dachtfanger; jeboch machen fie teine befondere Art aus; benn man hort fie ju andern Zeiten auch bei Tage fleifig fingen. Alle Dachtigallen ftimmen nach ihrer Antunft in ben iconen Frublingenachten ihr Lieb an. um bie vorbeigiebenben, einige Tage fpater antommen: ben Beibchen anguloden.

Der Gefang ber Dachtigallen bauert bochftens 9 bis 10 Bochen; boch hat hierauf auch bie Bitterung Einfluß. Cobald bie Jungen ausgefrochen find, bort ihr Gesang fast gang auf, weil fie fat bieselben sehr gartlich sorgen. Da jest ber Fruhlling gekommen ift, so wollen wir hier die Edne des Nachtigallengesanges mittheilen, wie fie ber befannte Raturforfcher Bechs ftein in Golben imb Wortern ausgebrudt bat:

Liuu, tiuu, tiuu, tiuu, Cope tiu tofua, Tio, tio, tio, tio, Amerio, fuuriu, fuuriu, fuuriu, Tftue, tftue, tftue, tftue, Ruoror tiu. Effna pipitefuifi tfirthabing!

THE SE COST SE SE SE SE SE SE SE SE Tforre tforre tforre tforrebi; Tfatn, tfatn, tfatn, tfatn, tfatn, tfatn, tfatn, tfi. Die ble ble ble ble ble ble Ruico trerreritt Lu lu lu in lo lo li li li li Ruio bibl li lubili Sa guur guur tui tuio! Ruio, funi funi funi fui tui fui fui fui Ghi, ghi, ghi,

Sholl gholl ghell ghia hububoi. Rui fui herr ba bia bia billhi!

hete, bete, hete, hete, Tuarrho hoftehoù

Ruia fuia fuia fuia fuia fuia fuia fuiati; Ani fui fui io io io io io io io fui Lu lyle lolo didi io fuia.

Signai guai guan guai guai guai guai tuier tfie tfiepi.



Die Nachtigall.

## Die Bevolferung von Rom ju verschiebenen Reiten.

Bo fich bie Menichen wohl befinden, ba nimmt auch bie Bevolkerung ju. Bum Beweise hiervon bienen bie Freiftaaten von Mordamerita, welche beim Friedensichluffe 1783 3 Millionen Einwohner hatten, und fest 13 jablen. Beife und gerechte Gefebe beforbern Die Sicherheit ber Personen und bes Eigenthums; biefe giebt Beranlaffung jur Musbreitung bes Aderbaues, bes Sanbels, ber Bemerbe, ber Bife fenichaften und Runfte und wenn bie Rechte Aller unter bem Schute ber Gefebe fteben, und bas Bolf felbft burch feine Abgeordneten ju ben lettern beitragt, wird vielen Ucbeln fogleich im Entfrehen abgeholfen; veraltete Diffbrauche hebt man burch zwedmafige und gerechte Ginrichtungen auf, welche ber Bevolferung eben fo viel Borfchub thun, als fie ihr Bohlfenn beguns ftigen. Alle Ctabte und alle Ctaaten haben jest, trot ben langen blutigen Rriegen, an Einwohnerangahl fehr jugenommen, mogu bie Blatterneinimpfung, bie verbreitete Aufflarung und bie groffere Beiftes: und Rorperthatigfeit beigetragen hat.

Die eiste Schlung der Einwohner Roms, welche man feit der Zeit des Umfürges des weltschen ehmischen Kniches bat, ist vom Jahre 1198 unter Innocenig. Mit, wo die Broblerung dieser Stadt biss 33,000 ber trug. Die Berlegung des pähilitiden Stuhles nach Zwig non brachte sie auf 17,000 berab. Nach der Radelfeb wes phölitiden, does aus diese Stadt der Stadt und bertrug jur Zeit Leo's X. 60,000. Allein die Erftarmung und Handerung Roms burch Bourt der Stere im Jahre 1327 nachm sie der im Jahre 1527 verminderte sie wieder auf 33,000. Man nachm sie wiederung ju, besonders unter dem Jahre Statts V.. der das Zand von den Banditern läuberte, und mit Recht den Ammen des Wiederberfelleres des Kriedens bereibente.

Geit biefer Beit vermehrte fich bie Bevolterung Rome bis jum Anfange bes letten Jahrhunderte forte bauernb, wo fie 138,000 betrug und fich alfo inners halb 150 Jahren vervierfacht hatte. 3m Jahre 1730 belief fie fich auf 145,000; im 3. 1750 auf 157,000 und im Jahre 1775 auf 165,000; bies war ber bochfte Puntt, ben fie in neuern Zeiten erreichte. Etwa zwei Sabre vor bem erften Einfalle ber Frangofen betrug fie (im Jahre 1795) 164,586. Bon biefer Beit verminderte fie fich ftete und im Jahre 1800 mar fie 153,000. Da die Rriegesibel fortwahrten, fo bes trug fie im Jahre 1805 bloß 135,000. 3m Jahre 1809 murbe ber Pabft, fein Sof und bie bobere Beift: lichteit von Rom mit Gewalt entfernt und bie Bevol: ferung war im Jahre 1810 auf 123,000 herabgefinnten. Rach ber Bieberherftellung ber pabftlichen Regierung im 3. 1814, wo der Pabft Dins VII. nach Rom juridfehrte, stieg die Berolterung bald wieder. 3m Jahre 1815 belief fie sich über 128,000; im 3. 1820 betrug fie 135,000 und im 3. 1830, 147,385. Die 34blung vom 3. 1831 giebt wieberum eine Bermehr rung; fie betrug 150,666.

Wan sieht hieraus, daß die Serdssterung Roms und deren verhältnismäßiges Setzigen immer von dem Aufenthalte des pählitiden Hofes und der Inabhängig feit kinner Rezierung abhängt; es seill Rom an Gerwechen, die seine Einwohnerzahl vermehren und an der arezelten und der Bernuuft eutsprechenden Rezierung, werden das Best der Interedmenn von ihrem Aleiste, ihrer Einsicht und die Fertifeit abhängig macht.

#### Merkwurbigfeiten burch Bergroßerungsglafer.

Der Roof einer gemeinen Aliege ist mit Tederechtschen und Diamanten geschmidet. Die Ridgel einer Bassermander, be, beim ersten Anschauen, einem schlecken, weißlichen Lähpschen gleiche, zeigen sich bei genauter unterstuckung so glaat wie Spiegelass, umd sielen gleich bem Regenbogen in ben angenehmsten Farben.

#### BB o the.

11. Mai 1745. Schlacht bei Fontenop, mo ber Marichall von Cachfen graen ben Bergog von Eumberland und Königseg famift. — In bemielben Sage, 1809, Bellingtons fuhner Uebergang über ben Duers.

12. Mai 1809. Uebergabe von Bien burch Cavitulation an bie Frangofen.

13. Mai 1777. Don Pebro wird Mitregent von Portugal und Pombal gestürzt. — 1779 (13. Mai) Friede gu Tefchen.

14. Mai 1792. General: Conféderationsatte ju Targowize gegen bie polnische Constitution vom 3. May 1791.

15. Mai 1776. Det nordameritanische Kongestenischeift bei Provinzialverlamminanen, sich Berfallungen zu geben. Die wieginische Allemblo (Berfammung) zu Williamsbische Bernstenische Beit der Wenfeldscheit bekannt und beschließt einen Antrag zur Unabhängigteitsertstamus.

16. Mai 1811. Schlacht in der Gegend von Babajog an der Albuerra zwischen dem Marschall Coult und dem Herzoge von Rellington.

17. Mai 1756. Großbritannien erellart Frantreich ben Rrieg, welcher bis 1763 (Friede, ge: folloffen ju Paris ben 10. Februar) bauerte.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantwortichteit ber Berlagsbanblung.

# Das Ptennig-Magazin

Befellichaft gur Berbreitung gemeinnutiger Renntniffe.

Ericbeint jeden Connabend.

[Mai 18, 1855.





Der Mond erleuchtet freundlich unfere finftern Rachte, gießt fein milbes Licht über Die fcweigenben Tluren aus und ift bas nachfte Bestirn unferer Erbe, welche er auf ihrer jahrlichen, mehr als hundert und zwanzig Dillionen Deis ten langen Reife begleitet. Er lauft gleich ber Conne und ben anbern Gestirnen tagtich einmat, aber nur fcheinbar, von Dften nach Weften um die Erbe, jedoch wird biefer fcheinbare Lauf bloß burch bie Ummaljung ber Erbe um ihre Mre bemirtt. Die gweite Art feiner Bewegung ift nicht fcheins bar, fondern wirtlich ; fie ift fo bedeutend , daß er ben gangen Umfang bes himmele ober ben Thierfreis in ungefahr 4 Bochen ju burchlaufen icheint. Er geht baber faft taglich eine Etunde fpater auf und braucht alfo zu feinem fcheinbaren taglichen laufe um die Erbe ungefahr 25 Stunden. Bechachtet man ben Mond gu einer Beit, wo er febr nabe bei einem befonbere bellen und fenntlichen Firfterne ftebt, fo faun man fein oftliches Fortruden von biefem Sterne fcon nach Berlaufe lanber baben ibn alfo gur Beit ihrer langen Racht alle vier

einiger Ctunden mabrnehmen. Bei biefer oftlichen Fortbewegung burch ben Thierfreis bemerft man übrigens nie, wie bei ben Planeten, einen Stillftand in feiner Babn ober einen Rudlauf, fondern er ift beständig rechtlaufig. Bahrend feines vierwechentlichen Laufes burch ben Thierfreis nimmt man an ibm noch eine andere Berfchiebenbeit in feiner Beme: gung mahr : er anbert zu verschiedenen Beiten feine Sobe am Dimmel und fteht balt boch, bald niebrig.

Der Mond weicht auf feiner Bahn von bem Mequator mehr ab, ale bie Conne, und ift fur die Bewohner ber beiben Salblugeln ber Erbe außerft mohlthatig ; benn gerabe in ben langen traurigen Winternachten, fowohl in ber norblichen ale in ber fublichen Erbhatfte, erreicht er gur Beit feines Bolllichtes feine großte Dobe, und bleibt die gange Dacht bin= burd uber bem Borigonte. Un ben Polen felbft geht er im Binter ju gemiffen Beiten gar nicht unter, und bie PolarBorigonte, und gmar gerabe, wenn er am beliften fcheint, vom erften bis jum letten Biertel. Blog vom lebten bis jum erften Biertel, mo er menig Licht giebt, ift er bort unfichtbar.

Der Mond ift gleich ber Erbe eine buntle Rugel, welche ibr Licht von ber Conne empfangt, und bie verfchiebenen Stellungen und Abwechslungen bes Mondlichte laffen fich blog baburch ertlaren, bag man annimmt, ber Mond bewege fich in ungefahr 4 Bochen einmal rund um bie Erbe. Allein wenn man bie Cache genauer ermagt, fo muß ber Mond etwas mehr, als einen Umlauf um bie Erbe machen, ehe er wieber Meumond wird; benn wahrend feines Laufes um bie Erbe ift biefe felbft beinahe um ben gwolften Theil ihrer Bahn um bie Conne fortgerudt und hat baber ihre Stellung gegen biefe geanbert. Der Mond muß alfo biefes Ctud (im Durchiconitte ungefahr 27 Grabe) noch einbringen ; es verfließen beebalb von einem Reumonbe jum anbern ungefahr 294 Tage (gengu genommen 29 Tage, 12 Ctunben, 44 Minuten und 3 Ces funden), mabrend bie Umlaufegeit burch feine Babn nur ungefahr 27 Tage (genau- 27 Tage, 7 Ctunben, 43 Minuten und 5 Gefunden) betragt.

Die größte Entfernung bes Mondes von ber Erbe belauft fich auf ungefahr 54,681, und bie fleinfte auf 48,020 Deilen. Gein mahrer Durchmeffer betragt 465, und fein Umfang etwa 1460 Deilen.

Der Mond zeigt une beftanbig biefelben bunteln Blede, und febrt une alfo, immer biefelbe Geite gu. Er macht baber mabrent feines Umlaufe um bie Erbe eine einmalige Umbrehung um feine eigene Are; wir befommen alfo auf ber Erbe bie von uns abgewandte Seite bes Monbes niemals gu Befichte, inbeffen laffen une bie Schwankungen bes Mondes boch etwas an ben Ranbern von ber von une abgewandten Ceite feben.

Durch bie trefflichen Beobachtungen bee Dberamtmanne Dr. Schroter ju Lilienthal im Sannoverfchen haben wir von der Mondoberflache befonders eine genauere Renntnif betommen , woraus fich ergiebt , fie gleiche barin ber Erboberflache, bag fich barauf eben bie Mbmechelungen von Ebenen, Bergen, Bergfetten, Thalern , uranfanglichen und angefetten Bergen befinben, wie auf ber Erbe, jeboch nicht ohne betrachtliche In ben hellern Theilen bes Monbes Unterfcbiebe. geigt fich die Grenglinie ber Beleuchtung allezeit boderig und auf verschiedene Art gebogen, woraus fich bie Uns ebenheiten burch Berge und Thaler eben fo beutlich als aus andern Umftanben ergeben. Die großen buntlen Blachen ftellen fich, wenn fie von ber Grenglinie ber Beleuchtung burchfdnitten werben, allemal glatt unb ohne hervorragende Theile bar. Man ift baber geneigt, fie fur Ebenen angufeben , beren Materie bas Connenlicht nicht fo ftart gurud wirft, fondern mehr in fich giebt. Bevel und Riccioli faben fie aus biefem Grunde fur Meere an und legten ihnen Ramen berfelben bei, allein bieß ift nicht richtig. Sungene nahm in vielen buntlen Bleden bes Monbes mit grefen Fernrohren Ginfentungen mabr, Die Ochroter mit feinem Teleftope noch genauer beobachtet bat. In mehrern berfelben bemertte er beutliche Spuren von mehrern horizontal uber einander befindlichen Lagen ober Schichten, welche um die Ginfenfungen einen gebirgigten Ball bilben. Go viel ift gewiß, bag in ben Ginfen= fungen und ihren Ballen wiederum Unhohen, Thaler, Rlufte und Schichten vorhanden find, welche aber burch bas befte Fernrobr nicht erreicht merben tonnen.

Die Menge ber Monbfleden, bie fich auf ber uns que

Bochen wenigstens gehn bie gwolf Tage lang uber bem | gefehrten Rlache befinben, ift nicht gering. Schon Ric. cioli erfannte und benannte 244 ; burch Schroter aber find gegen 6000 großere und fleinere befannt worben.

> Einen Dcean ober ein fo großes gufammenbangenbes Deer, wie bie Erbe, befist ber Mond nicht, ba= gegen aber eine Atmofphare, bie menigftens 28 Dal feiner ift, ale bie ber Erbe, und bie bie Dohe ber gro= gen Monbegebirge nicht mertlich überfteigt. Die geringe Morgen = und Abendbammerung, welche burch biefe Atmofphare erzeugt wirb, tann man an ben Sornerfpiben bes Monbes, balb vor ober nach bem Reus monde, am beften feben. Bei biefer feinen Atmofphare werden bie Bewohner bes Monbes ben Simmel ftete in einer Reinheit und Rlarbeit feben, von ber wir, von ber bichten Erbenluft umgeben, und faum einen Begriff machen tonnen.

> Die Abbilbung, welche wir hier von bem Monbe liefern, ift fo, wie er fich burch ein Kernrobr geigt, welches bie Begenftanbe umgefehrt barftellt. Der obere Rand ift gegen Guben, ber untere gegen Morben ; jener rechte gegen Diten, und ber linte gegen Beffen gerich. tet. Dan glaubt oft, eine Urt von Dann im Monde ju erbliden, allein unterfucht man ihn genauer, fo bemertt man feine bestimmte Geftalt.

> Der beruhmte Caffini bat bie Abbilbung, bie wir bier geben, im Jahre 1692 nach feinen eigenen Beobachtungen ftechen laffen. Ginige Sternfundige haben ben Monbfleden Ramen aus ber alten Erbfunde gegeben, allein Riccioli hat fie unter ben Ramen bes zeichnet, welche wir bier mittheilen.

> > 25. Menelaus.

| 2. | Galilens.   | 26. Dermes.       |  |
|----|-------------|-------------------|--|
| 3. | Ariftardus. | 27. Posidonius.   |  |
| 4. | Replerus.   | 28. Dionpfius.    |  |
| 5. | Gaffenbus.  | 29. Plinius.      |  |
| 6. | Chifarbus.  | 30. Theophilus.   |  |
| 7. | Darpalus.   | 31. Frafaftorius. |  |

1. Grimalbus.

8. Deraflibes. 32. Cenforinue. 9. Lansbergius. 33. Meffala.

10. Reinoldus. 34. Promontorium Comnii. 11. Ropernifus. 35. Proflus.

12. Seliton. 36. Kleomebes. 13. Rapuanus. 37. Enellius, Turnerius. 14. Bullialbus. 38. Petavius.

15. Gratofthenes. 39. Langrenus 16. Timocharis. 40. Taruntius.

17. Plate. A. Mare Humorum. 18. Archimebes. B. Mare Nubinm.

C. Mare Imbrium. 19. Infula finue mebit. 20. Pilatus. D. Mare Nectaris.

21. Tpcho. E. Mare Tranquillitatis. 22. Euderus. F. Mare Screnitatis. G. Mare Foccunditatis. 23. Ariftoteles.

H. Mare Crisium. 24. Manilius.

Man fieht alfo, bag bier bie wichtigften Monbe fleden angegeben finb.

Muf bem Monbe giebt es nicht Baffer in verhalts nifmafiger Menge. Alle Dieberungen (fogenannte Deere), Gruben, Ginfentungen und Rillen zeigen fich troden. Eben fo wenig fieht man Wolten ober wolfenahnliche Gebilde und Rebel. Die Monbegebirge find im Forts gange ber Beiten großen Beranberungen unterworfen. Ueberall fieht man bei ben großen Dieberungen, Ginfenfungen, Gruben, und bei ben verfchiedenen Ringgebirgen eine bestimmte Rreisform vorberrichen ; Bebirges fetten fchließen fich an bie Rreisbogen ber Dieberungen und felbit Bergeegel fteben in Runbungen georbnet ba.

Betrachtet man bie Monbflache, fo ergiebt fich, baß fie große Beranberungen erlitten bat ; neuere Bes birge find entftanben, und altere mehr und mehr ber

Berftorung entgegen gegangen.

Begen feiner Erbnabe bat man bem Monbe ets nen besondern Ginfluß auf die Erbe gugefchrieben, und es ift nicht ju leugnen, bag es Ericheinungen giebt, an welchen er einen entichiebenen Untheil bat, 1. B. Ebbe und Sluth auf bem Deere. Mllein man bat ibm auch Bieles beigelegt, womit er ents weber gar nichte ju thun bat, ober wobei fein Ginfluß zweifelhaft ift. Bon biefer Art find bie Wetterverans berungen , welche mit bem Reus ober Bollmonbe (eis gentl. 3 bis 4 Tage barauf) eintreten follen. Bismeis len mag bieg wohl ber Fall fenn, aber fo viel ift gewiß, baß fie noch weit ofter gu anberer Beit erfolgen ; baber lagt fich nicht gewiß behaupten , baf es im erften Kalle ber Mond fen, ber bie Beranberung bewirft. Manche Leute nehmen beim Gden und Pflangen auf ben Monb Rudficht, aber Biele find ber Deis nung, baf bief ohne Erfolg fep. Dag er auf ben menfchlichen Rorper im gefunden und franten Buftanbe feinen Einfluß habe, behaupten mehrere Merite unb Philosophen, und man bat ibn noch nicht genug beobachtet, um ein Enburtheil barüber gu fallen.

Bohlthatigfeitegesellschaften ftiften in ber nieberlan= Difchen Proving Drenthe Armenfolomen und neben ihnen Bettlerverforgungsanftalten mit Arbeit und Beichaftigung.

Die unbevolfertite ber nieberlandifchen Provingen ift Drenthe. Daber tonnten biefe Gefellichaften bert am wohlfeilften unangebautes ganb antaufen, beffen fcnelle und gelungene Urbarmachung mit magigen Ros ften eine Lieblingeibee von bem Bruber bes Pringen von Dranien mar; und wird biefelbe in Folge ber Res volution in Belgien nicht mehr gepflegt, \*) fo erleichtert boch biefes Softem bie toftbare Urmenunterhaltung ber großen nieberlanbifchen Geeftabte, beren Bobihabenheit burch Rapoleon's Reduttion ber Rationalfchulb auf ein vergineliches Drittel und burch bie Abnahme ber Fracht= Schifffahrt und Dagaginirung ber Lebensbedurfniffe civis lifirter Bolfer u. f. m. gelitten bat.

Bebe Lanbftelle einer folden Moor = und Saibes Colonie bat 1700 Quabratruthen, wovon bochftene bie 200 ben Saus: und Sofplat mit bem Garten einneb: men, 600 Q.Ruthen ju Rartoffein, 600 anbere jum Futter und ber Reft jum Fioringras bienen. Der ebrs wurdige Beneral von Bofch leitet bas gange Rolonial= mefen perfonlich, und hat von bem hoben Berthe eines uppigen Grasmuchfes nabe beim Saufe bes Unbauers vor allen übrigen Pflangen in Sinficht bes fruben But= tere bes Stall : und Dildwiehes eben bie Uebergeus

gung, ale bie beutschen Agronomen. Gine andere richtige Ibee ber Direktion ift bie, baß man fich, je tleiner bie Lanbftelle ift, befto mehr Dunger verschaffen muß, wozu man fich am mobifeils ften bes Rompoftes bebient, indem fie mit bem Dungerhofe bes Saupthofes jeber befonbern Rolonie anfangs Die Roloniften unterftubt.

Dreihundert Quabrat : Ruthen merben abgeplagget und die Plaggen in mehrere Saufen gefest.

ben Plaggen werben gemifcht 10 Fuber Strafenfoth, 6 Fuber Pferbemift, 10 Cheffel ungelofchter Ralt, 1000 Pfund gemabine Rnochen ober Stocffifchabfall, enblich 500 Pfund Rug. Dan fieht alfo, bag bie Direktion von ber richtigen Ibee ausgeht, ben Unfang ber in ber gabrenben Saulniß fich gerfebenben Gastheile nicht weiter geben ju laffen, bamit bie bie Fruchtbarteit mehr forbernben Muflofungen ber Dungungen nicht in bie Atmofphare, fonbern in ben Boben fur bie Grafer und Rulturpflangen übergeben. Die Saufen werben oft umgeftochen, und bei jedem Umftechen empfangt ber Saufe eine neue Beigabe von Ratt. Bon ber ubrigen Saibe wird ber 4te Theil abgeplagget und nachher verbrannt. Sat ber Boben feinen Torf, fo nimmt man auch noch Afche ju Bulfe auf bem Felbe, welche bie verbrannte Saibe bungt, und mifcht, wenn er nabe gu haben ift, Thon bei, vermeibet aber febr, bis man viel Dunger gewonnen bat, viel Ortftein aus bem Untergrunde an bie Dberflache au bringen.

Rebe Arbeit wird bem Roloniften bezahlt ober autaefdrieben und jede Lieferung berechnet, bis er gum eigenthumlichen Befibe gelangt ift, nach Erftattung

ber Borfcuffe.

Jebe Rolonie befitt ihr eignes Saus und, bem Befinben bes Roloniften und ber Direktion gemaß, Die Berforgung von Baifen ober andern Perfonen mit Rab= rung, Rleibung und Arbeit. Ferner bat jebe Rolonie eine gute Schule, und eine Bahl Roloniftengemeinden gufammen eine Rirche. Mues Land ift forgfaltig eingefries bigt und die alten Gemeinden haben fchon fehr viel Bieb. Bur Mles ift geforgt, nur noch nicht fur binreichenbe Baumpflangung gur Rutterung ber Thiere mit Lanb, jum Brennftoffe und jur Berbefferung ber Luft. Letteres ift um fo notbiger, ba wegen mangeinber Baume und ju vieler Stodung ftillftebenben Baffers feit 1826 bas groninger Marfchfieber eine jahrliche Plage aller nieberlanbifden Provingen und Rordmeftbeutschlands bis Fleneburg im Rorben und Deina bei Silbesheim im Guben und Often geworben ift.

Dan rechnet, bag bie Regierung an ben an Deutschland grangenben Provingen auf bem noch als Saibe, Moor und Gemeinheit liegenben ganbe 60,000 bis 100,000 folder Familienftellen ftiften fann, auch baß alebann bie norblichen Dieberlanbe fo viel Getraibe, Sanf und Rlache bauen merben, ale fie beburfen, mas bisher nicht ber Fall mar.

#### Der Papiernautilus (nautilus argo ober papyraceus).

Diefer Rautilus fubrt feinen Ramen mit Recht; benn feine Schaale ift faft fo bunn, wie ein Blatt halbburchfichtigen Papiers. Er gehort ju bem Gefchlechte ber Schiffeboote , beren man nur vier Arten fennt. Ihre Gehaufe find febr bunn, flach gewunden, und haben blog eine Rammer. Der Ruden ber Schaale beißt ber Riel und ihr Bewohner ift ein fogenannter Dintenwurm, ber, fo viel man weiß, mit feinem Theile feines Rorpere an feiner Wohnung angewachfen ift. Er bat einen biden Ropf, acht mit einer garten Saut umge= bene Theile, bie man fur Bufe anfeben tann, gwei Augen und einen fcmargen, in dem weichen Fleifche verborgen liegenden Schnabel. In ihrer Lebenbart baben biefe Thiere bas mit ben Mautilen gemein, baf fie fich, wie biefe, oft auf bie Dberflache erheben, inbem fie bas eingenommene Baffer auspumpen, baburch ihr Saus

<sup>\*)</sup> Diefe Armentolonien find nach ben neueften Rachrich: ten faft gang wieder eingegangen.

erleichtern, und auf bem Deere, wie ein Sabrzeug, umber fegeln. Bermittelft ber fuffahnlichen Theile Brie: den fie, wenn fie fich mit umgewandter Schaale unten auf bem Grunde bes Deeres befinden, umber. Dies mertmurbige Gefcopf ift alfo jugleich ber Erbauer und Leiter feiner fleinen Barte, welche in ber That ein Meifterftud ift, und vielleicht ben Menfchen Die erfte Ibee jum Schiffbaue gegeben bat.



Der Papiernautilue.

Die weiße Chaale bes Papiernautilus, bie bisweilen mit einigen feinen ichwarglichen Linien bezeichnet ift, ift leicht und gerbrechtich und bie einen Sug lang. Ein frangofifcher Raturforicher hatte auf einer Sahrt auf bem mittellandifchen Meere Gelegenheit, mehrere bunbert Papiernautilen gu beobachten, melde um fein Schiff herum manoeuvrirten , aber er tonnte feinen Gingigen fangen, fo aufmertfam find fie auf Miles, mas um fie herum vorgeht und fo fchnell entwischen fie ber Sand, Die fie fangen will. Die Maturgefchichte biefes Thieres ift jedoch noch nicht genug befannt; man hat es immer nur beobachtet, wenn es volltommen entwidelt und alle feine Sabigfeiten zu gebrauchen im Stande mar. Die Individuen, Die man befdrieben bat, maren beinabe insgesammt von einerlei Broge. Es ift alfo noch nothig, in die Gebeimniffe ber Erzeugung biefer Thiere und ibres allmaligen Wachsthums einzubringen.

#### Der Bebra. Equus Zebra.

Der Bebra halt fich in vielen Gegenben von Gubafrita und in bem Innern biefes Teftlanbes auf und bewohnt bas Borgebirge ber guten Soffnung, Congo, Angola und von ba bis nach Sabefch bin. Er gebort jum Pferbegefchlechte, und hat gang bas Unfeben und bie Bilbung eines Pferbes, ift aber fleiner, und ungefahr fo groß wie bas Maulthier. Gein Ropf hat mehr Mehnlichkeit mit bem Ropfe bes Efele, ale bes Pferbes; bas Maul ift etwas bid, die Dbren find lang; ber Schmang ift nur am Enbe mit einem Bufchel langer Saare verfeben.

Der Bebra ift unftreitig Gines ber fconften Gaus gethiere Die regelmäßigen , am Ropfe und Leibe berab: martelaufenben braunen Streifen auf blaggetblichweißem Grunde geben ihm ein ungemein gierliches Unfeben. Die Beine und Schenkel find treugweife auf bie nam= liche Urt gezeichnet, wie ber übrige Rorper geftreift ift. Er ift febr menfchenfcheu und batt fich am Liebsten in erft gu Unfange bee 13. Jahrhunderte. Geit biefes

unbewohnten Buften auf. Cobald er einen Menfchen nur in ber Ferne erblidt, entflieht er in bie Balber.

Die Bebra's leben in Beerben beifammen und meiben wie bie Pferbe, melde mit ihnen gleiche Rahrung baben. Gie find fo wild und unbandig, bag man fie nur mit grofer Dube gahmen fann. Bormale glaubte man, fie ließen fich weber jum Bieben noch jum Reiten brauden, allein neuere Berfuche baben bas Gegentheil gelehrt, nur muß man Gebulb baben. Der befannte Reifende Levaillant feste fich auf einen eben erft gefangenen Bebra; anfanglich geberbete er fich wie ein mil= bes Pferd, aber nach und nach ging er gut. Ihre Bahmung wird großen Bortheil fur Die Afritaner gemabren; fie laufen ungemein fchnell, nehmen mit fcblechterm Tutter porlieb, ale bie Pferbe, und wiehern wie biefe. Gie einzufangen, toftet jeboch viele Muhe, gewöhnlich ertappt man bie Jungen, bie noch unerfahren find, am Erften und diefe bequemen fich auch eber jur Gefangenichaft.

Der englifde Reifenbe Barrom fab bei bem Lanb: broften von Swellenbam auf bem Borgebirge ber guten Doffnung einen weiblichen und manntichen Bebra, welche beibe, fo lange fie jung gewefen und gewartet worben, fauft und gelehrig gemefen fern follen, allein burch Bernachtaffigung, und mahricheinlich auch, weit man fie qualte, febr falfch geworben maren. Ein englis fcher Dragoner beftand burchaus barauf, auf bem Beib: den reiten zu wollen. Er feste fich baber auf baffelbe, allein es fchlug binten aus, fturgte nieder und blieb liegen. Dien balf ibm nichte ; ber Dragoner blieb fiben. Enb: lich wurde es wild, fprang vom boben Glugufer binunter und warf ibn ins Baffer; allein ba er fich am Buget fest hielt, fo batte es ibn nicht fobalb wieber ans Ufer gezogen, ale es rubig gu ibm binging, ben Ropf nach feinem Gefichte ftredte und ihm ein Dbr abbig.

In Afrita ift man bas Bebraffeifch, und bie Relle ber Bebra's heißen in Europa bei ben Rurfchnern Geepferdfelle.



Der Bebra.

#### Die Sauptfirche ju Rouen in Franfreich.

Rouen ift die Sauptftabt bes Departements ber Dieberfeine mit 90,000 Einwohnern, welche einen febr betrachtlichen Sanbel treiben, weil bie gluth ber Geine bis gur Stadt hinauf freigt, und baber bie Schiffe aus bem Meere bis an biefelbe gelangen ton: nen. Unter ihren Gebauben zeichnet fich vorzuglich bie febr alte Sauptfirche aus, von ber wir bier eine Mbbilbung liefern. Banglich vollendet murbe biefelbe

Beit daben Ausbessserungen und Beeindrungen, welche man mannen und Aussern der felben vorgenwenden bat, einen regem Einstig auf ihre Bauart gehabt, welche jut gemischen, und unter die wert schiedenen gothischen Enflemen bie 13., 14., 15. und 16. Sahrbunderts gehört.

Der St. Romanus: thurm, beffen Grundlage in febr entfernte Beiten gurudguge: ben fcbeint, ift 230 guß boch. Ihm gegenuber fteht ein anberer, ebenfalls boher Thurm, welcher ber Butterthurm (Tour de Beurre) beißt, meil er von bem Gelbe erbauet fern foll, bas bie Einwohner fur bie Erlaubniß bezahlen mußten, in ben Saften Butter gu effen. In biefem Thurme befand fich bie bes rubmte Blode, Georg von Amborfe (Georges d'Amboise) genannt, welche nach ber Behauptung bes Uftronomen Lalande 35,000 Pfund mog. Ihr Durchmeffer betrug nach bem Pater Merfenne 8 fuß 3 Bell und ihr Rtoppel meg 1838 Pfund. Gie murbe im Jabre 1501 gegoffen. 2Babs rend ber Revolution hat man biefe Glode gerichtagen, eingefchmotgen und in Minge verwandelt.

Im Innern beträgt bie Lange ber Rirde von ber großen Sauptthure an bie in ben Sintergrunb

ber Rapelle ber Jungfrau Darid 408 Tuf; biefe Rapelle | ift 88, ber Cher 110 und bas Schiff 210 guß lang. Die Breite bee Schiffe betragi ohne bie Rebenfeiten 27, und bie Sobe 84 Fuß. Die Debenfeiten haben nebft ben Rapellen jebe 28 Tug Breite, und 42 Jug Dobe. Der Kreugftod von bem Portal ber Buchhanbler bis gu jenem ber Calande ift 164 guf lang. In ber Ditte befindet fich unter bem Schluffteine bie 160 Ruf bobe burchbrochene Saube, auf 4 großen Pfeilern rubend, movon jeber 38 Fuß im Umfange bat unb, aus 30 Gaulen beftebend, bie bunbelartig gufammengeftellt find. Roch glebt es vier und breifig Sauptpfeiler, nam-lich: gehn auf jeder Geite bes Schiffs, neun Fuß gebn Boll von einander entfernt, und viergebn fur ben Cher. Diefe baben eine runbe Geftatt und feinen fo großen Durchmeffer ale bie anbern, fo bag ber Cher ungefahr vier guß großer ale bas Schiff ift. Der gange immenbige Raum ber Rirche wird von 131 Kenftern erleuchtet.

IM Jahre 1822 schlug ber Bils in die Rirche, umd fieste die Thurmspipe und das Dach im Brand. Dies geschat am 14. Erptbe. um s Uhr Mergens, wo der Bilh die Spipe der Ppramide Robert Becquet tass, mit seinem gewöhnlichen Ungsfüm schnefenschung um sie herumtief, und sich im untern Theile der Sultenrichen au versierern fichen.

Der Band jeigte fic anfanglich an ber Grund- geoger Scheiterhaufen, in bester lage ber Thurmspie, und fein scheinbarer Seerb brachte tochten, welche bie fteinernen Dachteftich taum die Wilfelm einer kleinen Laterne schiegen Schregen von sich warfen.



Die Sauptfirche ju Rouen in Franfreich.

herver. Wenige Augenblide nach bem Donnreschlage tam eine zahliese Menge von Nachrobegeln und Doblen aus bem Thurme in gesofen Sulten unter einem gewattigen Geschrei durch alle Deffnungen beraud. Die Menge der Begel, welche in dem steinen Aufentabet hatten, war so gesof, dog bie steinerne Texppe, welche nach der Thurmeijbeg ging, an ibrem dunkelsten Appellen Appelle gang mit ihren Knochen und mit den Scheinen derer bedeckt war, welche die Sperber und andere Kaulvögel gu ibrer Brute gemacht batten. Das Dogwert war an mehrem Ertellen vollert Wegelnester, und allentbalben lagen Strebbalme, Wolfe, Baumwolfe und andere bernnbare Teisffe vollerum, welche augembildisch vollen Bilg in Wende februm, welche augembildisch verden migten.

Bon allen Seiten eitte man jum Lössen ber bei, allein die große Sobe und dos Sprüben der Funken, so wie de Maudwirder und die jummöglich; die Spredegseitten mußen mibjige Jussauer bleiben. Um 7 Ubr neigte sich die gange 108 Aus bode Abumpibe auf die Seite und flützte endlich auf ein Haus berad, das sie ganglich gertelmmerte.

Das Feuer gewährte nunmehr bas fürchterlichste Schauspiel; es breiter fich jeht mit ber gebgen Buth aus, und zwischen acht und neun Uhr bite derhalb bes fieinernen Thurmes nichts weiter iberig, als ein geofer Scheiterhaufen, in beffen Mitte Metalistehme bochten, welche bie fteinernen Dachtinnen in glubent-beigen Stützen von sich warfen.

Die Feuersbrunst breitete sich immer weiter aus, under verzehrte bas Holgwert bes Dachs mit solcher Schnelligkeit, daß gegen 9 Uhr bas gange Dach bes Chors und bie Dacher bes Kreuglod's nehft bem britzten Theile bes Dachs bes Schiffs gulammenstürzten. Erft nach mehrern Agen wurde man vollig Meister bes Feuers, und man konnte die Erhaltung bes verstümmetten Jauptgebalubes, Eines ber schönften Dentmaler ber gostischen Bautunft, sichern

Seit biefem Branbe mar die Stadt Rouen gewiffermagen entseltzt, weit sie Eine ihrer schönftem Bierben verloren hatte; allein jeht sucht man biese Denkmal ber Borzeit wieder auszubauen, und man ist mit diese Arbeit schon weit vorgerückt. Der Baumeister, ber baftelbe wiedererkreifelt, beits Alavoine

#### St. Rilba.

Sat man von Elberado gehört? von der glüdlichen Selfeninset? Gewiß, und mit Unmuth Beibe als Mahrschen etnem gelent. Immechin! Elberado ward von Wentheuten aller Nationen gesucht, weil sie des Glüd in der Beite Geber des Glüd in der Helber von der Abentheuten aller Nationen gesucht, weil sie des Glüd sich est gehod der der der der gefunden biteren. Aber es giebet ein anderes Elberado. Menigsten erstiltet es noch vor etwa 40 Sahren; es giebet ein Sinse, wo Genügsmetet, Justiedenheit, Gesundheit und alles, was gum Leben schiederbeit, Gesundheit und alles, was gum Leben schiederbeit und wo man dahre das Eeche nermitssisch siehen der einstelle Diesen wir in ihrer Phantasse zu finden wusten. Das glüdliche Estand ist.

Ct. Rilba,

Eine ber Bebribeninfeln, in ber Dabe von Schottlanb. Muf ihr, bie nicht großer als funf englifche Deilen, ohne Baume , ohne Geftrauche , fogar von Bafaltfels fen umgeben ift, bie, 150-200 Rlaftern boch, eben fo viel Bollwerte gegen bie Wogen bes brullenben, schaumenden Weltmeeres find, wohnten vor 40 Jahren, vielleicht noch jett, in glucklicher Einfalt 180 Menschen (jett foll sie nur 80 haben), benen der Drean bie Grange ber Belt mar, von benen nur felten Giner nach einer benachbarten Infel und faft nie binuber nach Schottland tam. In niebrigen, aus Steinen erbaueten, mit Schilfe gebedten Butten, auf Stroh gebettet, in Schaafpelze gehullt, ober in leberne Jaden gefleibet, leben fie von Bogeln, beren Denge oft die Luft verfinstert, Die fie gu Zaufenden tobten; von Giern, Die fie gu Sunderttaufenben finden, von frifchen Rrautern, Berften : und Saferbrod. Rind: und Schaaffleifch ift ein Lederbiffen; Galg und Bewurze find gang unbefannt. Saferbier vertritt bie Stelle von Wein und Cyber, Branntwein und allen anbern geiftigen Getranten; boch bas reinfte Felfenquellmaffer ift bas gewöhnlichfte, alltagliche Getrant.

Mit Schönheit ausgestattet, blubend roth und blemdend weiß, sient, wie teiner ber Nachbarn, tannten die Bewohner teine Krantheit. Arieti hatten sie nicht, doch gruben sie ib Filch : Bifch und Wogelfung war ihnen Sache des Bergnigune, ber Runf, der Fertigkeit, der Geschildlicheit, und teine sauer Arbeit.

Steil und fenktecht find die Felfen, wo die Boget niften, schauerlich stehen die Hopaten jabe von einander geriffen, und tobend saufen die Wogen des benadenden Meeres umher. Immer mit dem Aode kämpfend, fahren die Einwohner kühn an diesen Mänden mit Hufer von Säden herunter, springen von einem Abgrumde zum andern und erklimmen diese, sich mit Handen und Füßen und Anteen und Ellendogen anhaltend und stüdend. Der Singling such ich were eisernd vor den Andern auszuzeichnen, und mogt sich von einem Felsen zum andern, wo kaum die Zehe, ges sowie der Juß Plaß sinden kann.

Gine einzige Relfenfchlucht bilbet ben Lanbungeplat ju biefer Infel , welche baber ber freieste Staat ift , ben man fich benten tann ; benn welche Flotte follte hier vor Unter legen, bie ben Branbungen Trop bieten tonnte? Mites Bertommen beftimmt, mas ber Berr ber Infel, ein Borb Dac : Leob, forbern barf. Er fenbet jabrlich einmal einen Boigt babin, um einen fleinen Eribut ju erheben und empfangt von Beit ju Beit einige Deputirte, Die ihn fur großer, ale ben erften Monarchen halten und babeim pon nichts zu erzählen miffen, ale mie berfelbe reiten tonne, und mie er Glade fenfter und Fernrohre und Baume und Balber babe; Dinge, bie ihnen bas Bunberbarfte find. Denfchen von folder Denfungeart, von fo menig Beburfniffen, tennen wenig Gefebe, haben feinen gu furchten. Go ficher ift England vor auswartigen Teinben nicht, als bieg fleine unbefannte Giland binter feinen bimmelhoben Relfen.

Wie das Alles jeht ist, wissen wie nicht. Wer riste wohl nach dieser Ansel, wo es nichts zu ternen giebt, als wie man gildtlich sep in der Zustriedensheit, wo es nichts zu schen giben giebt, als gildtliche Menschen te Seit 1782 die 1790 hat sie Vitemand besücht ober wer nigstens nichts darüber bekannt zumacht. Wer weiß, de sich siehen nicht auch hier de Unzistedensheit ein schlich. Aber es war dier doch ein glicksiches Artabien, das golden Zeitalter, und nur Eines siehte den Bewohnern der Insel, um sie zum glicksichen Vollen weich Gold und Siehen siehen diese die Gegen Aufriebenhit, Genügfamkeit und Kreiheit sind. Sie übern ihn praktisch, den ihm nicht Wocken ausgegen Aufriebenhit, Genügfamkeit und Kreiheit sind. Sie übern ihn praktisch, den ihm nicht Wocken ausgegen.

#### Die Runft, reich ju merben.

Co fcmer auch biefe Runft ift, und fo Benige barin Deifter find, fo haben boch ber berühmte Frant= lin und einige Unbere treffliche Lehren baruber gegeben, bie man nicht genug bebergigen fann ; allein anbere Beiten erforbern anbere Regeln, und mit ber Denfart anbert fich ber Beg jum Reichthume. Sparfamteit ift gu allen Beiten nublich ; mer gwedmaßig fpart, ber beweifet Berftand und Ginficht, aber mit bem Sparen reicht man in Beiten nicht aus, wo ber Erwerd fo miglich und fauer ift ale jest. Dan muß mehr arbeiten, und babei mehr Befchidlichkeit beweifen als fonft; wer nicht fleißig ift, und fein Gefchaft grundlich verfteht, ber wird von Un= bern, bie emfiger und gefchickter find, um Arbeit unb Brob gebracht. Dan muß feine Arbeiten wohlfeil lies fern , und biefe muffen eben fo gefchmadvoll als gwed's maßig fenn, wenn man Raufer anloden will. Boblfeilheit verantagt einen fcnellen Umfat und gute Baare gaubert Runden herbei, Die man nicht leicht verliert. Dan vermeibe baber alle unnothigen Musgaben, arbeite emfig, verftanbig und langer, und ber erworbene Pfennig wird fur ben balb gum Grofchen, ber flug gu fparen verfteht. Die Sparfamteit ift eine Glud und Unfeben forbernbe Zugenb, und unterfcheibet fich eben fo fehr von ber Rniderei, ale von ber Berfchmenbung. Ein Grofchen, ein Thaler, zwedbienlich angewandt, bringt Bobiftand und Gegen ine Saus.

Bitt ber Spacsomfeit, der Geschicklichfeit und dem fleiße verbinde man Ordnungsliede. Alles zur erchten Zeit und an der erchten Etelle gethan, sodere ziede Arbeit, sicher ihr Gelingen, und macht Freunde. Dednung verräth Berstand, und durch biefer sicht man salt jedes erslich durchdacht Unternehmen zudlich aus. Wer die Ordnung liedt, der gewinnt an Zeit, wie an Zusseibeit. Sie verhäter viel Unaermach, in das sich der unerdentliche führe.

Man bleide auf feiner Lebensbahn, mag man ein Geschaft detreiben, weiches nan will, nie fill fteben, vermehre stets feine Einsschen, verwollkommene sie, und man liefert Arbeiten, die zugleich achren, und ehren. Im Menschalle von bleibt nichte doffeles, Allee schreite vorweiterz zum Besteten. Dahre ist es Aborbeit, zu wähnen, man habe in seinen Kache ben höchsten Biesel der Wellemmenheit erreicht. Das Besserverne in Gennet zu, und were das Besselt eisfert, der Besseltenmachen so Gruntlag, und were das Besselt eisfert, der

erhalt ben meiften Gewinn.

Wer eich verden will, der bestuck nicht jeden Tag befemtliche Derret, wo Müßigann, Prunt und Emußschwere Ausgaden verurschafen. Man darbe sich nicht das Vochwein bige ab, aber man vermobe auch lleopigkfeit und Verschwein dung. Man bleibe zu Daufe, und abeite Worgens und Abende eine Stunde länger, als zerodhnlich, und reichslicher Lohn verglit die ausgewahrte Miche. Lurus stürzt ins Beredeben und blender nur die Aussischigen. Weise Sparfamkeit erwirdt sich die Achtung des Biedermanns und im Nochfalle reicht diese dem Fielfigen geen seine bessende hand.

Kaufe, nas du nicht neithig haff und du wieft bald verfaufen mussen, was die unenteheftlich ist. Biete haden sich durch nichte Anderes zu Grunde gerichter, als durch ihr wohlseites Entaufen. Die Eineskeit ist eine Wertstein, die den sie den general als die Armuth, aber noch weit unverschäm-

ter ift

#### Bolbene Lehren.

Mehf Kranklin und Montalgne liefert Miemand se treffliche Lehem für bas Leben als Kant, ber vorgäglich reich baran in seiner erft 1831 erschienen Menfch en kun de ist, aus ber wie bier Einiges mitthellen wolken. Zemand fragte: ob bie Mauern, wenn sie aufgetkatvourben, wohl zu ergieren spenn. "D. ja Leute, bie Bermunst haben, ind besser zu regieren, ale bit ihmussischen
und Koben, und je tidiger bie Bauern sind, desto besser
weben sie ergiert werben keinen. "Beiche Unterthannen
sind leichter zu regieren, als Arme; benn bie Armen
magen, weil sie nicht viel ober nichts haben, Alles;
bie Reichen aber leben lieber cubig und gemächisch.
Uberhaupt macht bie Aufklärung bes Berstandes bie
Mendom gut gestinnt.

Der Betrüger icheint kluger gu fein, ale ber Betrogene, und man halt biefen gewöhnlich für dumm, aber beit fit falich; benn ber Kluge wird oft vom Dummen betrogen. Der Kluge bat Jutrauen gu bem Dummen und

biefer macht ihm Biendwerte vor, und da jener bloß aus Rechtschaffenheit in Andere fein Mißtrauen fest, so tann der Riugte hintergangen werden.

Die Sorgiofigfeit ift das Gidet roher, ungebildeten Menichen, und die mögen es wirtlich besser haben, als die, weiche auf die Aufunst Worbertiumg tressen, die noch ungewiß ist, und sich abs Echen sauer machen, weil sie fauftige Plagen in den gegenwörtigen Geruß mischen nichts Googles weder in Anschwarze und mischen nichts Großen werder in Anschwarze die Gides noch des Ungliedes erwarten. In deibe gewöhnt ind der Menicht gewohnt und das Gide unschwarze ziet bas Uebel gewöhnt ab die Gide unschwarze ziet bas Uebel gewöhnt und das Gide unschwarze ziet bas Uebel gewöhnt und das Gide unschwarze ziet bas Uebel

Dem Menichengeschlechte ift nicht anders gu helfen, ale bag es über Alles urtheilt, und fo feine Ibeen

verbeffert.

Der gesunde Menschemverstand ift sehr dezauchbar und nühlich, ader man muß auch dafür sorgen, daß ber gesunde Berstand immer gesund bleidt. Dieß geschiebt durch gute Grundfile. Der gesunde Berstand ist ohne sie sehr leicht zu versächern; man muß also wissen, ibn vor Bersüdung zu schücken.

## Der Rampf bes weißtopfigen Ablers und . bes Fischaars.

Am Rande bes Wafterfulles bes Riagara, auf bem Sande und in ben Fessenstein, sochen gaben gabreiche Raubrögel die Fische auf bem Strome, weiche auf bessen Derfidde spielen, ober die Schaeren von Eichhornden, Dambirtigen und Bekern aus, voelde oberhalb ber Waferfelds burch ben Fisch ju temmen versuchen, aber, von der Schnelligkeit des Stromes mit fortgeriffen, in den Algrund gegogen werden.

Dier finden alle Raubodget ohne Mibe eine erichtliche Abrung, allein die geschickteften und flärtsten darunter baben oft einen gewanderen und flärtern Teind, deffen Bick alle ihre Beregungen beodachtet, und fie im stetem Gebreften erhält. Dieser geind ist der weißesfoffige Abler.

Der meißtebfig Abter lebt unter allen Beritengaben, geht an allen Deten auf Beute aus, od ihn schon fein Geschmad am Kischen dieres an den Mercesstrand lock, und erträgt fowohl ibe strengte Kätte, als die geste Sonnensijie. Man hat ibn mitten in Mosslen schweden sehen, aus denne Blibe schossen. Aus den hoben, ewig falten Regionen der Amnehbeite überschauter mit einem Blide die ungeheuere Ausdehnung der Malber, der Geen, und des Djeuns, wählt sier seinen Blide die ungeheuere Ausdehnung der Malber, der Geen, und best Djeuns, wählt sier seinen Augenbilde nach Belieben an Einem der Enden der Erbetugel mitten im Sommer oder Winter berad.

Wenn er auf dem Gipfel eines ungeheure hohen Beifer behericht, he beobachtet er folg und rubig die verschiebenen Bewegungen ber Nauvögel der zweiten Debenung mnenn, 3. B. der Medven, der Steanblaufer, der Kraniche, der Meden; allein wenn er dem Fischau (Pandion Haliaetus Savigny) entdekt, fo belebt sich fein Haliaetus Savigny) entdekt, fo belebt sich fein Kuge, fein hals verlängert, feine Federn steduen, seine Figuet berien sich das du, und zutern vor Erwartung.

Das Nauschen, das der Fischaar bei feinem Fluge macht, welcher mit der Schnelligkeit des Pfeils berad fleigt, berücht fein Obrz, er sieht, wie er dem Mereresichaum aufregt, dald wieder in die Hohe feigt und mit Freuden und Siegesgeschrei einen Fisch trägt, der sich vergedens zwischen feinen Krallen strauben. Diese

Freudengeschrei ift die Lofung, wolche ber weistlyfige Abler erwatett: er stürzt sich herab, versolgt und bertührt den Fischaar, der vollte Schrecken seine Schneiligkeite verdoppett. Beide steigen in den Lüsten in die Hobe, durchteugen sein taustend versichedenen Wensbungen, beschreiben zwischen Erde und himmel Kreise, Knotern, zahliefe Schlangentlinien, die der ermiddere Fischaar einem Betrei der Werzweistung fabren lüst. Einen Augenbild bleib der Abler underweistig, von der Kreisenschaft, der feine Klassen aus einem Schrei gusammen, schieft in gerader Linie verwäret, und fast den blutzigen Kisch, ebe er noch die Oberstüde des Wasser



Der Ra upf bes weißtepfigen Ablere und bes Sijdnare.

Diefer Rampf bes meißtepfigen Abtere und bes Bifchaers ift nicht bloß an ben Ufern bes Die agara's ein gewehnliches Schaußeit, sonden auch an allem fteiten ber eben Ruften; er sindt von Georgien bis Reuengland betatt. Die Schmidigteit, bie Schaffe und bie Gefchicklichteit ber beiben Gegnet erregen jederzeit bas größte Intereffe, und man subit wiede eine Art von Unwillen, wenn man ben Abler ben Sieg davon tragen sieht, ber sich in ber alten und neuen Weit aufhalt.

Die Zeit, welche bie Bezahlung ber Abgaben in Großbritannien und Irland und in Franfreich burch Arbeit erforbert.

Die englischen Staatswirthschaftstehrer nehmen den Gesammtertrag vom Eroßdeit annien und Island ohne die Kolonien zu 8 Miliarden Je. (2 Miliarden Ihr.) an. Die Staatsabgaden betragen 1 Miliarde über die Williarde und 600 Milionen; die Ertlichen Whachen mit Einschuß der Armentare besäuft sich zu die 30 Milionen; die Steuerpflichtigen müssen als ziehells 2 Miliarden zahlen. Minmit man an, daß Jemand im Durchschnitte wegen Krantheiten und anderer Ursahen der

lich nur 8 Stunden arbeiten kann, fo braucht er von biefen 8 Stunden 2 Stunden, um bie Mygaben gu enteichten; benn von feinem Einkommen muß er ben vierten Theil an bie Steuereinnehmer abaeben.

Arankeich, bessen Erraa jibstich 9 Milliarden aussmacht, hat ein jährliches Budget von 1200 Milliarden Livenen, was nehst 300 Milli. Gemeinder Abgaden die Eumme von 1500 Milliaren berträgt. Nimmt man also an, daß ein Arangos fe täglich auch 8 Etwohen arbeitet, so braucht er zur Bezohlung seiner Abgaden täglich nur 1 Etwade und 20 Minuten zu arbeiten; bloß der sechste Abei seine Zeit sie biezu ersoberich, bloß der seichste Zeit sie biezu ersoberich,

#### Befter Ginn in Bollgiebung feiner Plane.

Ein englischer Dereiter, Chartrest, war Einer ber abgefimitelten Schurten, batte auf manchem unredichen Wege Michthum erweiten, und pflegte zu sagen: die Tugend hat für mich keinen Werth; aber ich mechte verle darum geben, wenn ich einen so behartlichen Charatter hatte, um mich burch nichts von dem, was ich ennma bestollesse was der der den geben zu solfen. Wenn also selbst ein Wespreich einen sessen zu solfen. Wenn also selbst ein Wespreich der einen festen Charatter flacht, so muß es noch mehr Pflich der nugenschaften Wenschaften fen, sich eine solche Wedartlichsteit in eben Curschiftster eigen zu machen zum Besten ibres Selbs, sierer Michtgere und der auten, geprüfern Wesstenten

#### D o d e.

18. Mai 1745. Geheime Uebereinkunft gu Leipzig zwischen der Kalferin Maria Theresia, Königin von Ungarn und Wehmen, und zwischen Polen und Ehursachsen ihrer die eventurlte Theilung Schles siens und andere Eroberungen von Preußen.

19. Mai 1792. Polen hatte sich im vorigen Sabre eine neue Berfassung gegeben, aber Mußtand wellte bieß nicht gestatten; es brang auf herfteltung ber vorigen Regierungssorm und ließ an biesem Tage sine Truppen bei Mohiten über ben Oniester geben und in Polen einruden.

20. Mai 1775. Die nordameritanischen Staaten vereinigen fich zu einem Staatsbunde gegen Großbritannien.

21. Mai 1813. Den 20. Mai eroberten bie Frangoen Bauben und ben 21. fiel die Schlacht bei Murfchen vor, wo um 3 Uhr Nachmittags bie Preußen und Ruffen die Schlacht abbrachen, sich vom Schlachfelbe in gerodneten kolonnen guruchzogen, und ben Frangofen den Sieg überließen.

22. Mai 1790. Die frangbiffche konstituiernde Berfammiung beschiebe, daß das Necht über Krieg und Feieben der Mation zusiede, daß diese aber allen Eroberungen ensage; indessen veränderte sie den 24. Mai biefen Beschiuß dabin, daß die Nation keinen Eroberungskrieg sichten wolke.

23. Mai 1787. Die Raiferin von Rufland, Ratharina II., tommt mit dem deutschen Raifer 30-feph II. gu Cherfon in der Krimm gusammen.

24. Mai 1794. Der frangofifche Nationaltons vent befchlieft, bag ben Englandern und Sannos veranern tein Parben gegeben werden folle.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantwortugfent ber Berlagshandlung.

# Das Pfennig-Magazin

Gefellichaft jur Berbreitung gemeinnubiger Renntniffe.

4.

Ericbeint jeben Connabend.

[ Mai 25, 1833.

Der Bergog Bernhard von Sachfen Beimar, aber ein frubgeitiger Tob raffte ibn mitten auf feiner



Diefer Selb, ber fich im 30jabrigen Rriege fo aus: geichnete, hat fich vorzüglich große Berbienfie um bie Menfcheit burd ben Gewinn ber Schlacht bei Lug en (ben 6. Nov. 1632) erworben, in welcher er, auf bem Rampfplate felbft, ale ber treffliche Ronig von Schweben Buftav Abolph im Gefechte gefallen mar, ben Dber-befehl übernahm, und ben Gieg errang. Der Bergog Bernhard mar ber jungfte Cobn bes Bergoge Johann von Beimar, und ben 6. Mug. 1604 geboren. Bon Jugend auf zeigte er eine große Borliebe gum Golbaten: ftanbe, und fuchte fich eifrig bie bagu erforberlichen Rennts niffe zu verfchaffen : nachbem er mit ben pfalgifchen, bollan= bifden und banifden Truppen gefochten batte, trat er im Sabre 1631 in Die Dienfte Buftav Abolph's. Sier that er fich in mehrern Gefechten febr bervor, zeigte eben fo viel Zapfertelt als Begenwart bes Beiftes, eroberte bas Schloß gu Barg burg, und bemachtigte fich ben 29. Dec. 1631 ber Stadt Dannheim burch eine Rriegelift, ohne einen Mann ju verlieren. Bei Luben (ben 6, Rov. 1632) befehligte er ben linten glugel, und als Bufta v Abolph gefallen mar, übernahm, wie bereits oben bemeret worben, er ben Dberbefehl, und ertampfte gegen Ballenftein Einen ber erfolgreichsten Giege. Sierauf übergab ibm bie fcmebifche Regentichaft bas Deer, mit welchem er große Eroberungen in Franten und Baiern machte; allein im Jahre 1634 verlor er burch feinen Ungeftum bie Schlacht bei Dorblingen. Durch bie Berbindung Comebens mit Krantreich murbe er immer mehr von biefem abs hangig, und verfette ben Rriegsichauplat vorzüglich nach bem Etfaffe. Er focht am Rheine, fchlug bie faiferliche Urmee ben 21. Febr. 1637 bei Rheinfelben vollig und machte mehrere feinbliche Generale, unter anbern ben tapfern baierifchen General Johann von 20 ert b. au Gefangenen. Eben fo gludlich fampfte er bas folgenbe Nabr.

aber ein frühzeitiger Tob roffte ibn mitten auf feiner flegreichen Eurhaban den 18. Juli 1639 am Sede feines 35. Jahres hinweg. Er verhehte nicht die Abschiff, sich ein Järfenthum am Rhe in e zu erkämpfen, boch eine plosifich Kenntheit sieche hin in seinen Palamen und er die hetzte siehes die Bermuthung, daß er Gift bekommen habe. Wann warf beshalb soweren Berdacht auf den Cardinal Richelleu, der nicht wünsche, das ein Mann von Bernharb's Entschoffenheit und Beiste das sich anzeigne, wennach Erankeit of sowie in Mann von eigne, wennach Erankeit of sowie in Mann von

Der Deiga Bern hat bon Melmar war ein fatter, anfeinider und gut gebauter Mann, hatte einen delen Anstaub und ein einnehmendes Betragen. Mit diesen Borgiagen seiner Person verband er viel Scharssin, einer eichige Beutricklungskraft, eine große Rube und viel Geistesgagenwart. Als Feidders stadt ein alcher und viel Beiter und auch nur verleitet in sein rascher und ungeftumer Muth bisweilen zu alzu keden und nicht genug überlegen Unternehmungen und das Gilde kehnte nicht immer seine Thaten. Allein ein Bann von solchen ausgezeichneten Eigenschaften wird allenthalben Großes erreichen und unsterdicher Ruchprofigt ihm über das Erab hinaus. Solcher Manner bedarf die Menschie, wenn sein der Bercher glücktlich versossen, und nicht in ihren Bestrebungen irre werden soll.

#### Einige mertwurbige Traume.

Der menichliche Beift ift in beftanbiger Thatigfeit. felbft im Schlafe; bier gefchleht biefe burch Eraume, Die bas Leben erhalten und ben Menichen nicht in bie Urme bes Tobes finten laffen. Ift er fich auch nicht allemal berfelben bewußt, fo traumt er boch; fie find nicht im= mer fo lebhaft, bag fie jum Bemußtfenn fommen, aber fie beurkunden boch bes Griftes Rraft, Die nie raftet, fonbern ftets wirft und fchafft. Allein von welcher Art find ble Urfachen, bag wir uns ber Traume bewußt merben ? Gie find außere und innere, und werben fie fart und feb: haft, fo bringen fie in unfer Bewußtfeon ein , und mir miffen, bag und mas mir getraumt haben. Die außern find bie Lage bes Rorpers im Bette, Geraufch, Tone, Licht, Rigeln, Lispeln in die Dhren u. f. m.; Die innern thelle Borftellungen, Affette, Leibenschaften bes Beiftes, theils ber innere Buftand bes Rorpers, 3. 23. Ueberlabung bes Magens, Unverdaulichfeiten, Umwohlfenn u. f. m. Ber fich bei Tage mit etwas lebhaft beschäftigt bat, ber nimmt es mit in ben Schlaf binuber; was auf uns einen ftarten Ginbrud gemacht bat, bas behalten wir vorberr: fchend im Beifte und traumen bavon. Daber find bie Urfachen ber Traume fehr gahlreich, und babei hat jeber feine eigene Belt. Im Traume richtet fich ber Beift nach benfelben Gefeben, wie im Bachen; er verbindet bas Mehnliche, bas Gleichzeitige, bas Abftechenbe, bas im Raume beifammen Befindliche, bas burch Urfache und Birtung Bertnupfte, und ba bie Einbildungetraft im Schlafe ungehinderter und freier wirft, als im machenden Buftanbe, immer veranberte Stoffe berbeifuhrt und neue

Berbindungen veranlagt, fo feben wir oft im Traume beifammen, mas tein menichliches Muge in ber Birflich: feit je erblicht bat. Wer aber genau auf fich Acht giebt, vermag oft die Beranlaffung feiner Traume bestimmt nadzuweisen; er ertennt ihre Urfache an bem, womit er fich beschaftigt und fieht ein, mas fie veranlagt hat. Indeffen giebt es boch einige Eraume, Die man vorher= verfunbenbe (prophetifche) nennt, und von benen man nicht fogleich bie mabre Urfache anführen fannt allein follte bieg nicht moglich fenn, wenn man Alles forgfaltig erorterte, mas um und in une porgeht, und follte man nicht erratben tonnen, warum Jemand von tunftigen Rrantheiten und Ereigniffen traumt, Die ihn befallen ton: nen? Mues bat feinen Grund, und wir muffen nicht ruben, bis wir bie Urfache ieber Erfcbeinung auffinden : wir ichliegen aus ber Mehnlichkeit auf bas Bermanbte, und bie Begen: mart ift ber Schluffel ber Butunft. Bir wollen bier einige folder Eraume mittheilen, welche Dr. Ibercom= bie in feiner trefflichen Philosophie fur Mergte ") ergablt, und welche fich gewiß auch naturgemaß erflaren laffen.

Ein Geiftlicher, ber nicht weit von Ebin burgh auf einem Dorfe wohnte, kam nach biefer Stadt und kehrte in einem Gafthofe ein, wo er auch übernachtete. Er räumte, er iche ein Fruer und Eines seine Kinder er nicht auch eine Gener Kinder er nicht ab. Dauf bei bei burgh und tiehet nach Saufe guridt. Alls er so weit gekommen war, daß er sein Jaus sehen honnte, sand er baffete weitstich in Kammenn siehen get eine Dauf sehen konnte, sand er den bagte gerade noch zur erten, das man in der Angli und Berwierung in einer gerade man in der Angli und Berwierung in einer ger

fabrlichen Lage vergeffen batte.

Folgenden noch mertwurdigern Traum erflart Dr. Abercombie ale volltommen ber Bahrheit getreu; eine Dame traumte, eine alte Unverwandte fen von einem fcmargen Bedienten ermorbet worben; biefen Traum hatte fie mehr ale einmal. Derfelbe machte baber einen folden Ginbrud auf fie, bag fie fich nach bem Saufe ihrer Unverwandten begab und einen Beren bewog, in einem baran ftogenben Bimmer bie folgenbe Racht uber ju machen. Ungefahr um brei Uhr Morgens vernahm ber herr Auftritte auf ber Treppe, verließ fein Bimmer und fand ben ichmargen Bebienten, ber eine Denge Roblen trug. 216 er ibn fragte, mo er bamit bin wolle, ermieberte er auf eine haftige und verworrene Urt, er wolle bas Teuer bei feiner Bebieterin unterhalten, mas um brei Uhr Morgens mitten im Commer offenbar etwas gang Unnubes und Unglaubliches mar. Er un: terfuchte baber ben Rord und fand unter ben Roblen ein großes Deffer verftedt.

Ein Mann ju Ebinburgh litt an einer Putsabergeichwulft am Anie, werhalb er zwei ausgezeichnete Wunderige zu Vathe 203. Der Tag zur Operation war schon bestimmt. Ungefähr zwei Tage vor derfelben traumte seine Frau, da fin der Kranfebet eine Veransberung vorzegangen, weshalb keine Operation nothwendig sein. Alls der Krante bes Morgens die Geschwulft untersuche, erstaunte er, sindend, daß das Alopsen beschleben gang ausgebört hatte; turg, die Natur hatte die heiten gelth bewirft. Nichtärgte mussen missen, daß die heiten gall ist, den man fast nie als wahrschielich annehmen kann.

Traume merben oft non lauten Tonen bervorges bracht und man fann fie willführlich erweden. Dr. Abercombie führt einen Rall aus einer Sanbichrift bes Dr. Gregory an, wo ber namliche Zon gu gleicher Beit bei einem Manne und feiner Frau einen Traum von einerlei Urt hervorbrachte, namlich bie Frangofen fenn bei Ebinburgh gelandet, ein Ereignif, welches bamals ein Gegenftanb allgemeiner Ungft war. Jeboch bas mertwurdigfte Beifpiel biefer Art von Traum liefert berfelbe große Argt in feiner Sanbichrift und gwar auf Die Ausfage eines Augengeugen. Der Gegenstand beffelben mar, fagt Dr. 26 bers combie, ein Offigier von ber Erpedition nach Lub. migeburg im Jahre 1758, mit bem fich feine Ras meraben oft luftig machten, inbem fie bei ihm jebe Urt von Traum bervorbringen tonnten. Gie burften ibm nur in's Dhr lispeln, befonbere wenn bieg ein Freund that, mit beffen Stimme er genau befannt war. Balb fuhrte man ihn burch alles bas hindurch, was bei einem Bante vortommt, ber fich mit einem Bweitampfe endigt, und wenn nun bie Partheien im Begriffe ftanben, auf einanber lodzugeben, fo gab man ihm ein Piftol in bie Sand, bas er abfeuerte und burch ben Knall erwachte; balb fand man ihn oben auf einem Schrante ber Rajute liegen und fchlafen, wo man ihm weiß machte, er fen uber Borb gefallen, und forberte ihn auf, fich burch Schwimmen gu retten. Cogleich machte er alle Bewegungen bes Schwimmens; bann fagte man ibm, ein Saififch verfolge ibn, und bat ibn, untergutauchen, um fein Leben gu retten. Mus genblicklich that er bieß mit folder Unftrengung, bag er fich bon bem Schrante berab in bie Rajute fturgte, wodurch er fich fehr beschäbigte und aufwachte. Rach ber Bans bung ber Urmee ju Lubmigeburg fanben ibn feine Freunde eines Tages in feinem Belte eingefchlafen, und allem Unicheine nach febr verbruglich über bas Ranos Gie machten ihm weiß, er fen im Befechte begriffen, woruber er große Furcht außerte und viel Buft zeigte, bavon zu laufen. hiergegen machten fie ihm Borflellungen, aber zu gleicher Beit vermehrten fie feine Furcht baburch, baß fie bas Beachge und Winfeln ber Bermundeten und Sterbenden nachahmten, und als er fragte, wie er bief oft that, wer gefallen fep, nannten fie ihm feine befonbere guten Freunde. Enblich fagten fie gu ibm, ber Dann ihm gunachft in ber Linie fen gefallen, mo er augenblicklich von feinem Lager auffprang, aus bem Beite fturgte und aus ber Gefahr und von feinem Traume gerettet mar, indem er uber bie Beltfeile binmegfiel. Gin mertwurdiger Umftand hierbei mar, bag er nach folden Berfuchen teine beutliche Erinnerung von feinen Traumen, fonbern blog ein bunfles Gefühl von Druct ober Ermubung batte und feinen Rreunden ju fagen pflegte, fie batten ihm gewiß einen Streich gefpielt.

### Der englische Aussuhrhandel in baumwollenen Baaren, nach Deutschland.

Rach bem Penny - Magazine betrug ber Werth biefer nach Deutschland im J. 1829 verschifften Baaren: Df. Sterl,

1) an gewebter Baumwolle in Studen 1,137,532 2) an Strumpfftriderwaaren und foges nannter kleiner Baare, die ohne fernere

Bereitung gebraucht werden fann...... 279,355
3) an Twift und Garn....... 1,585,979
3.002.866

Unter ber Baare ad 1. ift febr viele, welche bie

Dieß sehr lehrreiche Buch erschien unter bem Titel: Inquiries concerning the intellectual Powers and the Investigation of Truth, By John Abercombie, Med, Doct. Edinburgh. 4850.

jabifchen Saufer hamburgs und Bremens, bie biefen Sandetsweis fast ohne driftliche Konkuren ber tertien, weit unter bem beim Bolte angegebenen Fabrifpresse ankaufen, weil Gesbvertegenheit ober außer ber Mode gedommen Artifel den Fabrikanten ober ben Kaufmann bewegen, wenn er in Maffe soden Baben ben für bemlessen zu vertaufen, um wenigsten den Nucht abei ben Nuch abei der Auft abei auf der Aufter den der Baben ben Dickt geben zu vertaufen, um wenigsten den Rucht getten zu verkaufen, um wenigsten den Rucht getten gut verkaufen, um wenigsten den Rucht getten gut werfungen. Daher hat Deutschand für die Artiset 1. und 2. gewis nicht über eine Million Pf. Etteiln und bestehtigt bereichtigt weniger besaht.

Was aber die Twiffe und Garne betrifft, so geht duvon das Meifte nach Desterreich, das viel baumwole lene Zeuche webt, aber die feinsten Twiffe und Garne aus England bezieht. In eben dem Falle ist die Schweignit Einklussen über Handburg, allein ich rechne bas nicht, weil Frankfurt am Main doch etwas, wenn auch nicht beit, englisch baumwollene Waaren über Belgien

und Solland tommen lagt,

Dbgleich Nordeutschland saft ganz ausgeschet hat, grober wollenes Zuch a 3 bis 5 St, engl. bie Nard aus England temmen zu lassen und einschle feiner Alcher, Cassimite und bergleichen aus England nach Deutschland wegen des hohen Anaufe in England nicht mehr zu benten ist, so ist doch dagegen die englische einstube an Cammute, seinschle dagegen die englische Einstube an Calmute, kappiden und allen englischen Webertwaaren aus langer Wolle, weiche sich Deutschland benfalls verschaffen könnte, vielleich zu geschland verschaffen konten, die Deutschland wegen abnehmender Ausstude ver seinen Ausgebeit der seinen Auchvollen and England, sich mehr auch auf der Leieugung seiner langer Kammwolle legt. Jedoch werden Englands Salz, kinn, Elsen, Seinschlichen, Blei stets ihren flarken Albah nach Deutschland debaupten. Auch die Produkte der englischen Buckerscherbertein in Huten werden immer werden immer

Sahrt Dorbbeutichland fo fort, wie jest, wo es im rich= tigen Gange feiner eintraglichen Landwirthschaft fich befindet, feinen Boben burch bie angestrengtefte Rultur qu verebeln und in beffen Folge viel Betreibe, Rlee, Rappe unb anbere Delfaaten ju erbauen, ja Danches ju erzielen, mas ber reiche Britte ober feine Rolonieen an Lebensmitteln beburfen, und nur bie Rultur fleiner Lanbftellen in ber Rabe ber Geehafen gewährt; fo wird fich gwar bie beutiche Rordfufte febr bebenten, fich bem preuß. Bollfpfteme angufchließen, ba fie einen einigermaagen fichern Abfat ienfeits bes Deeres ju ihrem Wohlstande bedarf, aber gewiß nicht burch bie großen Ginfuhren ber freien Dorbameritaner und ber Britten an fremben Probutten ver= armen und eben fo wenig burch bie großen Musmande= rungen ruftiger junger Mannichaft nach anbern Bonen fich entvollern. Dhne ben unseligen Staatspapierhanbel, ber allen anbern Gewerben und befonbere ber Lanbwirth: fchaft bie nothigen Rapitale ju Berbefferungen, beren man bebarf, entzieht, murbe bie beutsche Rord : und Ditfeefufte, auch ohne Merinoszucht, Die Nordweftbeutschland verfchmabet, gang anbere als heute bluben. Babrenb man in einigen Rontinental : Lanbern burch Bettrennen ber Pferbe bie Pferbegucht verbeffern will, hat England burch Runflefeien feine Race jum Bug : Arbeiteviehe ber-geftalt verichfechtert, baf es über hamburg, Altona und Bremen monatlich immer mehr Arbeitepferbe tommen laft. Es liegt im Beifte biefer Dation, alles, mas fie in ihrer Spetulation ergreift, am Ende ju übertreiben, und biefe Uebertreibung fangt bereits an, ben 2Bobt= ftanb biefes Bolfes gu untergraben.

#### Das Bobltbatige ber Bemitter.

So furchtbar bie Gewitter sind, so sind sie boch auch sehr wohltschigt und greichter eine eehabene Erschienung. Rach langer Trockenheit lechzt die Erchzie Gewächse ich wert bei Gewächse ich in der ab in der bei Blätter hangen, die Ahren und laffen ihre Blätter hangen, die Ahren bekommen. Jeht kommt ein Gewitter und erquickt Ruren, Thiere und Menschen. Alles süht sich ger fliete, und ernacht zu neum Leben. Die Luft sit nach einem Gewitter abgeführt und der Ihren Berift nach einem Gewitter abgeführt nub er Mensch neue beitet. Sein Kerper spart neue Kräfte, und sein Geist allem Lebendigen frisches Eehen und Geschiebt, und ber Mensch ist auch der Berift arbeitet mit neuer Luft. Die Gewitter geben also Geschen die allem Erbendigen frisches Eehen und beschied ist aufgelagt zu allen Mußen und zu allem Schwierigen. Die Gewitter sind der heißen Zahreszeit eigen, mäßigen die Mährme und beleben bie Ratur von Reutern.

iden frifden Muth.

Sie besorbern bie Fruchtbarkeit; benn wer hat nicht bemerkt, bag nach einem Gemeitter Alles üppiger modofft, und bag in ben Gotern und auf ben Roben alle Gewächse kraftiger empor schiefen? Daber sind gewittereriche Jahre auch in der Regel fruchtbare Jahre. Sie sind auch eine erhabene Ercheinung. Menn

Sie sind auch eine erhadene Erscheinung. Wenn ber Donner rottl, per Ettermwind brauset, umd bie gange Natur in Auseube use fen sichet und Zuchtlich, der ums icher Staub und Land erscheft, und die Auseube und Land erscheft, und die Idee bes Großen und Erhadenen in unserm Gemülte erweckt. Wir sind mehr als alle die die Grenalt, wechte um und her Alles zu gersteren both; wir sind moratische Westen, über alles zu gerstern der Troch bieren, land trägt die Idee des Großen Macht Troch bieren, land trägt die Idee des Unenbischen und Gewaltigen über Raum und Zeit filmals und reiset und an die Gottheit seich an. Wie erblichen in der Gewalt wer Gereitung der Gewalt werden der Gewalt wie Gereitung der Gewalt der Gewalt werden der Gewa

#### Eine Corvette.

Die Abbildung, bie wir hier liefern, fellt eine Corvette vor, welche im Range nach ber Fregatte fomt, und sich von ihr nur durch ibre geringere Größe unterscheibelt; sie hat, wie biefe, brei Masten und eine innere verbedte Bateteie.

An ben Reisglögliffen ftreicht man ben dußern Umterie der Batterie weiß an, mahrend man die Phoetluken, eine Art von Lidben, womit man die Schießicharten ber Kanonen zumacht, ichwarz anstreich. Dass lange, weiße und ichwarze Band, das daburch entlieht, macht die Hauptversterung des Rumpfes des Schiffes aust; est sie in gefüpfelter Gütterl, weckoper es gleichsim in der Azille zusammenschautz, und ihm ein ungezwumgeneres Ansehm giebt. Die Freiben Weiten diebern off ihr schortbares Farbengemisch, um nicht erkannt zu wereden; bisweiten streichen sie ihre beiben Seiten verschieden an, um die Kreuger beste der eiter gu fübere an, um die Kreuger beste der eiter gu fübere

Der beinahe magerechte Maft, ber vorne bervor: raat, ift ber Boafpriet; bei fchlechtem Better, wenn man von Belle zu Belle balb aufwarts, balb abmarts fteigt, finet er alle Mugenblide ins Deer, und hebt fich fogleich wieder in die Sobe, indem er rechts und lines breite Schaymenbe Bafferfalle abichuttelt.

Beim Entern fpielt ber Bogfpriet eine Sauptrolle; auf ben erften Blid errath man, bag er gur fliegenben Brude bient. In ber That, wer fein Glud burch einen Rampf, Mann gegen Mann, versuchen will, ber fucht gewohnlich ben Bogfpriet bes Reindes in feinen eigenen großen Maftfeilen zu verwideln. Die Maftfeile (haubans ) find bie großen Geile, welche bon verschiebenen Dunften bes Daftes ausgeben und an ben beiben au-Bern Ranbern bes Schiffs befestigt find; fie bienen gu Reitern, um binauf gu tommen, aber ihr mefentlicher Bred ift, ben Daft feitwarte zu halten.

Wenn bas geenterte Schiff feinen Boafpriet auf biefe Urt verwidelt hat, fo befindet es fich in einer miflichen Lage; benn feine Ranonen werden burch bie Richtung ber Schuftinie belaftigt, mabrend es von vorne bis binten in feiner gangen Lange burch bie feindlichen Rugeln beftrichen wird, welche ihm gange Reiben von Menfchen hinwegraffen; es wird in voller Lage befchoffen.

Man fabrt bor Schreden gufammen , wenn man an bie graftichen Muftritte benet, bie nunmehr auf bem Bogfpriete, ber fcmalen Brude mitten über ein nem Abgrunde, vorgeben: Menfchen ffurgen vormarts und greifen einander mit Merten, Gabeln, Diten und Piftolen an. Befonbers gewahren die Merte einen fchauer: lichen Unblid; auf ber einen Geite fcneibend fcharf, bringen fie in ben Menfchen ein, und hauen gange Stude ab, wie man Solgfpane abichlagt, auf ber andern einer gebogenen langen Sade gleichend, machen fie Bocher ine Rleifd und bringen in Die Rnochen, in ben Sirnichas

bet, ein. Der fentrechte Daft, welchen man hinter bem Boafpriete erblicht, ift ber Rodmaft. Der beftige Wind bat ibn an feinem obern Theile gerbrochen. Siers auf tommt ber große Daft, welcher fich über alle feine Rachbarn emporbebt. Der lebte Daft enblich beift ber Befansmaft; er befindet fich in ber Offizierwohnung.

Fur Die Corvette, beren Abbilbung man bier fiebt, berricht ubles Wetter; fie fahrt beinabe ohne Gegel, benn hatte fie ihre Gegel vor bem tobenden Binde aufgezogen, fo wurden ihre Maften unter ber Laft gers brechen, ober fie murbe auch wohl gar umfchlagen. Gie fegelt mit bem großen Gegel allein und bat bie anbern eingerefft, wie man bas bei fchlechtem Wetter ober ungunftigen Binben gu thun pflegt.



Eine Corvette.

Bie man milbes Rinbvieb in ben Maremmen forttreibt.

Derjenige Theil von Stallen, welcher von ben Bebirgen von Benua bis an's außerfte Ende Calabriene an's mittellandifche Deer ftogt, und eine Lange von ungefahr 700 engl. DR. betragt, befteht, mit Musnahme weniger Stellen, 3. B. Deapels, wo fich Sugel und Berge zeigen, aus einem breiten Streifen flachen gandes, ber fich von bem Stranbe bes Meeres bis gur niebrigen Bebirgefette ber Mpen: ninen erftredt. Diefe Begend beift bie Daremma

Einwohner, die bieg vermogen, begeben fid nach ben Bergen, und bie Benigen, welche gurudbleiben muffen, find bem Malaciafieber, einem Wechfelfieber, aus-gefett, bas ben Korper abmagert, bie Lebensfrafte erfchopft und mit bem Tobe endigt, wenn man nicht bei Beiten vorbeugt. Die Pachthofe in bem gro-Bern Theile biefes großen Landftriches, befonbere in ben romifchen und tostanifchen Abtheilungen beffelben, find fehr groß und begreifen oft jeder mehrere taufend Morgen. Die reichen Pachter berfelben bale ten fich in ben Stabten auf und haben Befchaftefub. rer und Dienftleute, welche an Drt und Stelle wenige (Seelandichaft), welche vorzüglich im Sommer, vom ftens bis nach der Ernte leben. Der bei weitem größte Juni bis jum Ottober, hochft ungefund ift. Alle Theil des Landes bient, ob er icon jum Undaue tauglich



Bilbe Dofen.

ift, gur Beibe ; nur ungefahr ein Biertel ober ein Gechftel beffelben wird jabrlich nach ber Reihe unter ben Pflug gebracht und angebauet. Dorfer befommt man ba nicht ju Befichte; bier und ba aber ift, jeboch in weiten Entfernungen von einander, eine fchlechte Pache terwohnung, ein Bled mitten in ber Bufte. Da fich auf biefen Ebenen feine Ginwohner mit feften Bobnfigen aufhalten, fo bingt man Arbeiteleute aus bem Innern, vorzüglich aus ben Sochlanbern ber Upen= ninen, wo ber unfruchtbare Boben, obgleich unter einem gefunden Simmeleftriche gelegen, ben eingebors nen Landleuten nicht genug Beschäftigung gewährt. Gewöhnlich tommen fie im Ottober von ben Bergen in Bugen von ungefahr hundert Perfonen unter bet Leis tung eines Unführers berab, welcher mit bem Muffeber bes Pachthofes wegen ihrer Dienfte und ihres Lohne Berabrebung trifft. Dan hat berechnet, bag alle Jahre ungefahr 20,000 auf biefe Art fich in ber Campagna bi Roma ober ben Ebenen von Rom einfinden. Biele bavon bleiben bis gum Dai und verrichten auf bem Pachthofe bie verschiebenen Arbeiten. Bewohnlich verbingen fie fich bloß auf bie ju Felbar-beiten paffende Jahreszelt und erhalten Jeber im Durchfchnitte taglich 2 bis 3 Grofchen. Ihre hauptnahrung beitebt in Polenta ober in Deble von indifchem Rorne, bas man mit Gal; und Baffer focht und in eine Urt von Pubbing verwandelt, wogu gelegentlich noch abgefchaumte Dilch ober flar geriebener Rafe fommt. Gie fchlafen auf ber blogen Erbe entweber in bem Pachterhauschen ober in Sutten, Die man auf eine gewiffe Beit von Rohr erbauet, bas in biefen Gegen= ben uppig machft.

Bur Beit ber Ernte, gegen Enbe Juni, wirb eine neue Berftarfung von Arbeitern aus ben Be: birgen aufgeboten. Dieg ift ber miglichfte Beitpunet für bie armen Leute, bie gu Zaufenben aus ber reis nen und gefunden Luft ihrer vaterlandischen Begirte tommen, um bie bochft ungefunde Luft ber Dieber: lande einquathmen, indem fie bei Tage unter einer glubend beißen Conne arbeiten und bes Dachts unter freiem himmel bem ftarten Thaue und bem Stiche ber Schnaten und anberer Infetten ausgesett fchlafen. Die Schnitter verbingen fich auf 11 bis 12, ja bisweilen auf 14 Tage, und erhalten taglich Jeber etwa traurige Beichick ber Felbarbeiter Giniger ber berul 16 Grofchen. Auch bekommen fie mabrent biefer Beit teften Gegenden Italiens feit alten Beiten gewesen.

beffere Roft und werben reichlich mit Bein und Bafs fer verforgt. Das Getraibe wird gefchnitten, gebrofchen, geworfelt und in ber Mitte bes Juli auf Rornboben gebracht. hierauf magt niemand mehr, auf ben Relbern zu bleiben.

Muf biefen Pachtungen trifft man Bieb in Denge an. Weber bie Bermalter noch bie Muffeber, ja felbft nicht einmal bie hirten geben gu Buge: Alles ift gu Pferbe und galoppirt eilig mit einer Flinte ober einer Lange in ber Sand uber bie Ebenen hinmeg. Pferbe fteben ftets gefattelt in ben Stallen; wem auf bem Pachthofe Gefchafte obliegen, ber bat gwei Pferbe gu feinem Gebrauche.



Odifentreiber.

Zaufenbe von biefen armen Erntearbeitern reifen 12 bis 15 Meilen weit und wieber jurud, um auf ben bochft ungefunden Gbenen ber Maremma ju arbeis ten, fich ein Fieber ju bolen ober fern von ihrer Behaufung ju fterben, ober auch franklich und gefchmacht für bas übrige Jahr gurudgutebren. Dieß ift bas traurige Gefchid ber Felbarbeiter Giniger ber berühm. Die einigen biebenden Bewohner der Maremmen find die Rindvied- und Buffeihitern und die Bulchelepper. Die Ersten sind stets zu Pferde und mit einer kange bewoffnet, mit welcher sie die miben Kühe
und wütsehen Doffen im Jaume halten, die man in
biesen Eindben herumstreisen läßt. Diese hieren sich 
ein seies und unadhängigas Eeben, gleich dem der
Araber in der Wilfe. Sie betommen Jahreschapt, außerdem haben sie Wieß für sich, das sie mit dem
überigen auf die Reich steten. In den Sommensonaten bezehen sie sied, and den schallen, die
am Seessand bei den, und wo die Luft nicht so um
gelnun ist, wie auf ben seien Ebena.

Mach bes trefflichen Chateauvieur Bemeetungen hausen in biefen Gegenden das gange Jahr hir durch wilde Kübe, welche noch unbandiger sind, als die Ochsen um Pfeter, die man det antrifft. Richt ohne Erfahr kann man sich ihnen nähern, sie aben schießergraue, sehr seine Haare, eben so seine Gliebenaben, einen walgenformigen Leib, gefällige, richtig gezichnete Beremen und sehr großenen. Mich gekonte nicht abgesein sie nicht. Die Kilber werden, sobald sie abgeseit sind, na die Pachter der kleinen Arnothales verkauft; die Albe siehe find, an die Pachter der kleinen Arnothales verkauft; die Albe elles Wegen, gestötet. Diese Wegele wervenne fehalt in eine Sagdapartie, und bei diesem Feste, das sieden siehen Arnothales wegen, gestötet. Diese Wegele werwandelt man in ein Sagdapartie, und bei diesem Feste, das sieden siehen chne einen Unfall abläuft, verfolgen die Zorreadveres (Etiere Einspfer) die Kübe mit Kangen.

Beibe Abbitbungen fiellen bie Art und Meise won wie man bie Dofien und Riche aus ben Macromennach ben Staben treibt. Die hieren sind mit Waffen verschen und sigen entweber zu Pferbe, ober geben zu Tug.

# Der Bund ber Sprigenleute.

Bor ungefahr brei Jahren wurde ein Englanber, der sich ein genglische Mellen von Condon auf bem Lande aushielt, mitten in ber Nach rach biefer Hand rach biefer Hande and biefer Hande in der Berbaube verde an fein Geschäftelbat werde fiesen, in Flammen ständen. Sobald er antam, zog bie Wegschaffung feiner Gerathischaften und seiner Papiere allein seine Aufmertamett auf sich aber trop biefer Beschäftigung und bem Laten, zu welchem iedes Feuer Lecantaijung giede, fiel sein Wickelber der Beschäftigung und bem Laten, zu welchem iedes Feuer Lecantaijung giede, fiel sein Aufmertabet der Mentelle bed Weuers immer bertumtlef und allem Anschien nach eine gespe Weltinahme an allem dem zieste, mas vergling. Er hützte sich zwar, Jemandem in den Wegg zu treten, aber immer befand er sich mitten im ärgsten Gertimmet.

Als man das Feuer geloscht und ber Englander geit hatte, sich unguschen, bemerkte er wieder ben Dunch, ber mit ben Spriemeleuten von der Ansterngausgutuben schiener schiebte fich baher gedrungen, einige Erkundigungen über ihn einzugichen. Gehört ber hund Euch, mein Freund! feagte er Einen von den Spriemeluten.

Dein, mein herr! er ift nicht mein; er gebort überhaupt Riemanbem an. Wir nennen ihn nur "ben hund ber Sprigenleute."

Warum gebt Ihr ihm biefen Damen? Sat er teinen herrn?

Mein, mein herrt verfette ber Spriemmann. Er hat Niemanden von uns zu feinem heren, ob wir ihm schon Alle gern ein Nachtquartier und etwas zu freisen geben. Er bielet bei Keinem von uns langez sich Bergnügen besteht barin, bei allen Feuern in London zu seyn; mag dieste nahe oder fern senn, stret finden wir ihn auf dem Wege, der uns dahin sicher, und wenn es biewellen aufgeralb der Eradb bernnt, so geben wir ihm einen Schupp. Seit zwei bis der Jahren hat es stein Feuer gegeben, bei dem er nicht genechen volre,

Diese Nachricht kam bem Entanber so unglaublich vor, daß er sich beshalb bei andern Sprigenstuten ertundigte, und Alle bestätigten die Erzählung bes Ersten; jedoch konnte ihm Keiner eine Nachricht von den feldpern Gewohnheiten des Hundes, ober eine Erklatung ber Umstände verschaften, welche biesen sonders baren Hang in dem Abiere ergungt und genährt hatten

Im Juni 1831 wurde ber Englander in ber Nacht wiederum zu einem Feuer in dem Docfe gerusfen, in dem et wohnte: dies war das Dorf Camborwell in Surry, und wie groß war fein Effauenn, als er, hom hund der Spriegenteut" hier er blicktel Er war noch immer geschäftig und ledendig, und jahr moch aufgeles, das nicht setzen so ein der bei der big und baben Gadusspiele, das nicht setzen of Menschen antichtet, ja oft Menschen das Leben von der der bei der der gestellt und Berderben antichtet, ja oft Menschen das gestellt und Berderben antichtet, ja oft Menschen das gestellt und bei der der gene beit Angelen der Angelen der Menschen der eine Der mei gene der Rachtung auf langere gelt, als auf eine ober gene Rachte bei auf langere gelt, als auf eine ober gene Rachte bei auf langere gelt, als auf eine ober gere Rachte eine der weit gelt der eine der weit gelt der eine der gere Lussahre in der gere der Rachtung auf langere gelt, als auf eine ober gere Rachte eine der weit gelt der eine der gere gesten den der gere der Rachtung der der der gere der Rachten der gere der Rachten

Die obige Nachricht ift ber Wahrheit ftreng geneten ge, und bie Londoner Sprifenteute werben fie Jebem beflatigen, welcher bei ihnen beshalb Erkundigung einziehen will.

#### Bobe einiger merfwurdiger Denfmaler.

Durch Bergleichung fallt erst bas hohe recht ins Auge und in biefer Absicht theilen wir hier bie Sohen einiger Menichenwerke mit.

| einiger Menichenwerte mit.                   |       |
|----------------------------------------------|-------|
| .,                                           | Fug   |
| Die bodifte Pyramibe in Megypten, bie be     | ß     |
| Che ops genannt                              | . 449 |
| Der Dunfter ju Strafburg                     | . 437 |
| Der Ct. Stephansthurm gu Bien                | . 424 |
| Der Thurm ber Liebfrauenfirche gu Untwerper  | 1 420 |
| Die Ct. Peters : Ruppel ju Rom               | . 406 |
| Der Michaelis : Thurm ju Samburg             | . 400 |
| Der neue Glodenthurm ber Sauptfirche gu Char | 3     |
| t r e 8                                      | . 378 |
| Der Ct. Petersthurm gu Samburg               | . 366 |
| Der Thurm ber Saupttirdje gu Dedjeln         | . 348 |
| Der alte Glodenthurm ber Sauptfirche gu Char | 3     |
| tre 6                                        |       |
| Der Ct. Pauls : Thurm gu Conbon              |       |
| Der Dom ju Mailand                           |       |
| Der Thurm ber Ufinelli gu Bologna            |       |
| Die Thurmfpige bes Invalidenhaufes in Paris  |       |
| Das Gelander ber Thurme ber Sauptfirche gi   | u     |
| R h e i m 6                                  | . 253 |
|                                              |       |

Die Caule auf bem Benbomeplate gu Paris ..... 132 Bon ben beiben Thurmen ber Domfirche ju Coln,

Bon ben beiden Thurmen ber Domfirche ju Coln, beren jeder ju 500 Fuß bestimmt war, ift ber eine nur halb so hoch, und ber andere ift blog 21 Fuß hoch.

# Die Bortbeile bes Sparens.

Es giebt einzelne Erfcheinungen im Leben, vermit: telft beren man einen tiefen Blid in Die menichliche Datur thut. Daber ift eine grundliche Menfchentennts niß das Borguglidifte, mas fich ber Menich erwerben follte. "Gine oberflachliche Renntniß ber menichlichen Ratur, fagt ber Englander Colquhoun, lehrt, bag, wenn Jemand nur etwas erwirbt, er immer mehr gu erwerben fucht. Benn ein Tagelohner bie erften gwei Thaler bei Geite legt und aufhebt, fo ift fein Glud gemacht; er wird fich mehr erfparen, fleifiger und or= bentlicher werben, um fein Bermogen immer mehr gu verarobern." Wer etwas bat, ber gilt etwas in. ber Belt; bas Gelb hat ein Unfehen, bem Jebermann bulbigt. Der Englander Sall, welcher große Muf: mertfamteit auf ben Buftand ber arbeitenben Urmen richtete, erklart, er tenne tein Beifpiel, bag Jemand, ber fich von feiner Arbeit eine gewiffe Summe Gelbes erfpart, fich jemals an bie Armenanftalt bes Drts gewandt habe, um fich von ihr ernahren gu laffen. Diejenigen, fagt er, welche fparen, find beffere Arbeiter, und wenn fie auch nicht bie Arbeit beffer machen, fo betragen fie fich boch beffer, und verbies nen mehr Achtung. 3ch will lieber bloß 100 Ur: beiter in meinem Geschäfte haben, welche mit ihrem Berbienfte sparsam umgehen, als 200, welche jeben Grofden wieder burchbringen, ben fie einnehmen. Co wie bie Denfchen gu fparen beginnen, wird auch ihre Gittlichkeit verbeffert. Gie geben mit bem Wenigen fparfam um und ihre Gitten befommen einen beffern Unftrich; fie fuhren fich beffer auf, benn fie miffen, bag fie etwas in ber Gefellichaft gelten, und etwas ju verlieren haben.

Raum ift es noch nothig, ju bemerten, bag Rachbenten und Sparfamteit ju allen Beiten von außerordentlich großem Bortheile find.

# Die größte Blume und ber größte Bogel.

Im Jahre 1818 entbeckte der Dr. Arnold auf der Anjell Cumatra eine Blume, weicher er den Namen Rafflesia Arnoldig gad, und weiche ein Schrifte fteller mit Recht, den floigen Riesen des Gewächsteciche" genannt hat. Die hat man eine slocke Blume geschen. Der Umstan der wölfig aufgestühren der hertagt 9 Just; her Honingsefäß kann neun Rosel saffen; ihre Fruchtröhern sind gangs, wie Kuhhönner, und das gangs Gewicht der Blütte mas 15 engl. Plund der Angebreicher Blütte mas 15 engl. Plund betragen.

Sper Temple ergiste in feiner neuen Reise nach lette aum bie Erde umwichten (Ag. 1.)? Der Peru, er habe einen Condor geschossen, von bessen Laderbau halt so ziemtlich mit der Bildung der Natios Gersse er Folgendes mittheilt: er war von einer Sitäs nen gleiche Fortschritte; jedoch mit man sich wunn gel Spise zur andern, wenn man sie ausberittet, geho ber Bild Spise gehoch wir den bei Berteile bei Maglie Fecher, bie man berausbeg, wer bei gig sang. Marto Poto beschrifte bei Berteile benuten, welche siener vorlitemmnete der Figgs angege genähren. Der Wille beblient sich bie Berteile benuten, Der Mille beitent sich bie beschiede genähren. Der Mille beitent sich bie beschiede genähren. Der Mille beitent sich bie beschieden, das er kaum die Erde mitwalle man sich von der Mille nach bei Wille bei bei Berteile benuten, welche siener Wille aus der bewecht bei Berteile benuten. Der Mille beitent sich bieß bes hab er kaum der Wille man sich von der Wille und der Bildung der Auftrage genähren. Der Mille beiten Arbeiten, werden siene Arbeiten werden der der der Berteile benuten welche ihnen Arbeiten, der der Berteile benuten welche ihnen Arbeiten, werden der Beite der Beite Beschen werden der Bildung der Auftrage genähren. Der Mille beiten sich bei bes besche beiten benuten der Bildung der Auftrage genähren. Der Mille bei Berteile benuten welche ihnen Arbeiten, werden der Berteile benuten.

#### Miter ber Schaafe.

Das Alter ber Schaafe ertennt man, wenn man ihre Borbergahne unterfucht. Die Angahl berfelben belauft fich auf acht, und fie tommen mabrend bee erften Jahres jum Borfcheine; fie find inegefammt nicht groß. Im ameiten Jahre fallen bie beiben mittelften aus, und an ihre Stelle treten zwei neue, welche fich leicht baburch unterscheiben laffen, baß fie großer find. 3m britten Jabre fallen zwei andere fleine Babne, Giner auf jeber Ceite, aus, und merben von zwei großern erfett, fo baß es bann vier große Bahne in ber Mitte und zwei fpigige Bahne auf jeber Geite giebt. Im vierten Jahre giebt es feche große Bahne, und es bleiben nur noch zwei kleine ubrig, Giner an jedem Ende ber Reihe. Im funften Jahre fallen bie ubrigen kleinen Bahne vollende aus, und alle Borbergahne find groß. Im fechiten Jahre find alle Bahne volltommen, aber im fiebenten, bisweilen auch noch fruber, fallen einige aus ober brechen ab.

#### Bebanfen.

Arbeit ift bie beste Arzenei wiber ben Tob. Auch ein Kranter follte arbeiten, wenn es auch nur fo viel mare, ale er ju feiner Betoftigung braucht.

Geld wirft keinen Nachruhm ab, es tragt nur Binfen, fo lange man lebt. Berftand aber tragt Binfen bis ans Ende ber Welt.

Rur gemeine Seelen werben in ber Bett niemals verfannt; wer keinen Tabel zu verblenen weiß, ber wird ficher auch niemals Lob einernten.

Man glaubt felbst gludlich zu werben, wenn man Gludlichen nahe ift, und wer beschäftigt fich nicht am Liebsten mit Dingen, bei benen Glud zu hoffen ift?

Menichen, Die fich nicht gewisse Regein vorgesett haben, find unguverlaffig; man weiß sich oft nicht in fie gu finden, und man kann nie recht wiffen, wie man mit ibnen baran ift.

Bon bem Menichengeschlechte Schlecht benten, heißt auf bem Wege fenn, felbft ein schlechter Menich ju werben.

Barum vermogen bie Bofen fo viel? Beil bie Guten bie Sande in ben Schoof legen.

#### Berichiebene Aderpfluge.

Je mehr sich das Menschengeschiecht ausbildet, besto mehr bervollsommen sich auch bie Wertgruge, beren sich ber Mensch zu seinen Arbeiten bebient. Um gebildte Willes wir ist eine Arbeiten bebient ben eine Bertgruge zur Bertschie ung ihrer Geschäfte, und weiche Sortschritte müssen bie Botter in ihrer Ausbildung gemacht haben, ehe sie den vervollsommenten Ackerplug (Bg. 4.) gegen den Baumast ober den god bearbeiteten hölgernen haten vertauschen, mit welchem die Eingebornen Amerika's baum die Erde unmubssen (Bg. 1.)? Der Ackerdau halt so ziemlich mit der Bildung der Nationen gielche Bortschitte; soden muß man sich vom bern, das siehls hochgebildete Wölken oden nich alle bie Bortschitte benugen, welche ihnen vervollsommente Werkerung gerüchten. Der Wille beliehnt sich bie bes holges, das er kaum bearbeitet, zu seinen Arbeiten,



Pflug ber Bilben.

Die Wilben Im erika's leben haupffächlich vom Richfange und von ber Jagd, und wo fie ben Boben gu ihrem Lebensuntethalte benuben, ba icharen fie ibn leicht um und fain darauf. Der Boben ift iche ergle-big und liefert ibnen reichlich das, was fie gu ibrem Lebensunterhalte brauchen. Ihr Ackepflug befteht aus weiter nichts, als aus einem Baumafte ober einem gerkrimmten Ertuck Jose,

Mit Grund fann man annehmen, daß lange Jahre verstrichen, ehr man zum Pflugschaare von Eisen seine Justucht nahm, und mit biesem begnügte man ich wiesebeum lange Zeit, ehr man weiter ging. Man machte das eiserne Pflugschaar an eine Art von Halen und bearbietete den Boden. Die Bevollterung mußte sehr zumehmen, ehr man dieß unseknichte Bertzug grockmößiger einrichtete. Man fügte die Räder hinzu, von deren erster Anwendung uns ein altes griechsiges Denkmat eine

Borftellung liefert.



Griedifder Pflug.

Da ber Adersmann mit etwas Befchidlichfeit eine einformige Burche gieben tann, ohne fein Wertgeug auf Raber gu feten, fo fuhlte man nicht allent: balben bas Beburfnig biefer Bufammenfebung, und ber Aderpflug blieb fowohl bei ben Romern als bei vielen alten und neuern Rationen ohne Raber. Borber batte man allgemein ben Bebrauch eines Briffs, fowohl bes einfachen als bes zweigabligen, ausfindig gemacht, vermittelft beffen ber Aderemann ben Pflug leiten und nach Belieben mehr ober weniger tief actern fann. Bas nun ben Grundel anbelangt, ben man aud Grengel, Pflugbalten u. f. m. nennt, an beffen vorberes Enbe man die Thiere fpannt, fo ift er blog bie obere Geite bes verlangerten Satens, um ihnen in ihren Bewegun= gen mehr Freihelt ju laffen, und bie Wirkung ihrer Rucke ju fcmadhen. War bie Stange einmal verlangert, und fie ward es mahricheinlich fruhgeitig, fo tonnte man leicht ein Meffer ober Gech anbringen ; auch mußte man balb auf bie breiedige Geftalt gerathen, welche gewohnlich bie Pflugichaare haben; bas Gifen, momit bas Ende ber Langen ber Rrieger verfeben mar. gab bie 3bee bagu. (Fig. 3.).



Römifder Pflug. In allen ganbern bringt man an ben Aderpfilis

gen flets Beranderungen an, und man fucht vorzüglich bas holz burch Eisen zu ersehen, welches man in England ausschließlich bierzu zu brauchen beginnt.

Den vervollkommneten Pflug, ben ber Frangofe Rofe erfunden hat, ftellt bie Fig. 4. vor.



Bervolltommneter Pflug.

Diefer Pflug hat in Frantreich icon eilf Mal ben Preis erhalten, wo man die Probe mit ihm anftellte, und mehrere Aderbauer haben ihn icon in ihren

Wirthschaften eingeführt.

#### Bo of e.

25. Mai 1808. Der Raifer Rapoleon betuft eine Berfammung ber fpanifchen Notabeln nach Baponne in Frankreich und verfpricht ben Spaniern, ber Wiederherstellett ihres Baterlandes gu fevn,

Am 26. Mai 1801 ftarb ber bertühmte preußische Granteninister Geaf Johann heinrich Kassmir von Earmer, wedom Preußen bie alle falling bes alle gemeinen Landrechte zu verdanden hat, das ein sehr eine volles Deutmal bes 18. Jahrt. ist. Er ward den 29. Dec. 1721 in der Graftschaft So und beim aeboren.

29. Det, 1721 in ber Graffchaft Sponheim geboren. Der 27. Mai 1265 ift ber Geburtstag bes ber ruhmten italienischen Dichters Dante Alighiert.

Am 28. Mai 1759 ward ber berühmte engl. Ctaatsmann, William Pitt, geboren, ber b. 23. Jan. 1806 ftarb.

Um 29. Mai 1807 brach ju Konftantinopel eine Revolution aus, welche ben Sultan Selim III. vom Throne fturzteund Muftapha IV. auf biefen erhob,

Am 30. Mai 1814 marb ber erfte Parifer Friede gefchioffen, woburch Frankreich mit einiger Bergrößefung in Savopen, im Effaffe und von Avignon seine atten Grengen vor 1789 wieder erhielt,

Am 31. Mai 1740 ftarb ber Konig von Preuse, en, Friedrich II., und fein Sohn, Friedrich II., nachmals ber Große genannt, gelangte auf den Thron. Unter seiner Regierung erhieten Deutschands Literatur, Bildung, Generetwesen und politische und moralisch Berhältnisse eine gang andere Gestatt. Er flats den 17. Aug. 1786.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantvortichfeit ber Bertagebanblung.

# Das Ptennig-Magazin

Befellichaft gur Berbreitung gemeinnutiger Renntniffe.

5.

Ericheint jeden Connabend.

[Juni 1, 1835.

#### Die Bog ober Anaconda.



In ber vorliegenben Beichnung ift bie Datur auf ber That belaufcht. Ein Daler ftellt uns ein friechen: des, schön gestecktes Ungeheuer, eine Anaconda (boa constrictor, Königsschlange), in einem Angenblicke dar, wo man ihr ein Kaninchen Preis gegeben hatte, weil man meinte, baf bie Beit wieber ba fen, in welcher fie Sunger ju haben pflegt, Es maren bereits mehrere Tage bingegangen, ohne bag fie fich beffelben bemachtigte und bas unfdulbige Thierden bereits gang mit bem Reinbe vertrant geworden, beffen Echlund ibm bald jum Brabe werben follte. Ploblich richtete fid bie Odlange auf, bifnete ben fdredlichen Raden , und fturgte fich , fcmell wie ber Blib, auf ihre Bente. Conterbar jeboch, ber Sunger mußte nicht fart genug fenn, benn von Dite jagt es feiner Beute nach. leib ift bei einem Thiere nicht bie Rebe. Die Colange gog fich wieder gurud und legte fich aufe Reue ju tras ober beffer; mit einem Zeinde, ber ihr Wiberftand

Das Raninden hat nicht bie ger Rube nieber. Befahr geahnet, in ber es fcmebte, und ber es, ebe es baran beuft, unterliegen muß. 3m Bintel laufche ein Affe und fcheint wie Catan mit boehafter Frende bas Chidfal beffelben ju beobachten, weil er ziemlich fern ift, benn außerbem burfte er nicht lange ficher feine Babne fletichen. In ber Wildnif bient ein Affe folz chen Schlangen bftere auch jur Speife. Das fries denbe Ungebeuer meiß namlich eben fo fchnell bie hochften Zeite ber Baume ju erreichen und in rafchen Bindungen bis ju ihrer Goibe ju bringen. Celbit ein Aluf ift ein fcmades Sinbernif gegen feine Bere folgungen. Mitten burch bie fchanmenben Bluthen

3m Rampfe mit einem ihrer murbigen Reinte,

felfraft geltenb. Gie umfdlingt ihren Gegner und bricht ihm bie Rnochen entzwei. Dit benutt fie noch einen Baum baju, ber ihrer Rraft ale Bebel bient. Salb um ben Ctamm gefdlungen, balb fich um ihre Bente minbent, bat fie boppelte Rraft, ben Witerfand ber Lehtern gu übermattigen. Rrachend brechen bie Rnor chen entzwei. Das getobtete Thier mirb fo ju einer weichen langen Daffe, welche nun ohne großes Sing berniß ben weiten Schlund binabgleiten tann. Bum Heberfluffe bebedt bie Colange es noch mit einem gar ben, ichlanfrigen Geifer, ber bas Bange in eine uns formliche Daffe manbelt. Co gelent bie Edlange vors ber mar, fo febr fie in ter Bilbnif bis tabin gefürche tet werben muß, fo ftarr, imbeweglich und unbehalflich pflegt fie ju fenn, fobalb fie ihren Raub verfchlungen hat. Cie gleicht bann mehr einem ungeheuern Baumftamme und ift eine leichte Bente ber Deger, welche fich ib:er ber madtigen, um ihr bie Saut abzugieben, und bas gleifch ju geniegen. Daf inteffen bie Boa ober Anaconta, bie Diamantidlange, bie Roninsidlange, bie Abrottofdlange und wie man fonft biefe nuter einander menig verfdiebe: nen Edlangen nennt, fich auch an Tiger, an Ochfen und bergleichen maten follten, modite bech ju bezwrifeln und ein fo feltener Fall fenn, baf man wenig fichere Bengniffe bavon aufgellen tann. Das Thier ift fiberhaupt fcon Man fann mandje Reifebefdreibung von Dabrbeit liebenden Mannern lefen, ohne fie ermabnt ju finden. Co haben bie Bebinter Lander boch eis nen großen Theil bes innern Afrita's, von ber Ruite bis an ten obern Theil tes Digere, befucht und bann bie gange Sahrt bis gur Mindung beffelben binab untere nommen, und von Elephanten, von Glufiferten, von Alligatoren fo Manches ergablt und gefeben, aber biervon fdweigen fie in fammilichen brei Banben, Die wir von tiefer fo intereffanten Entbedungereife haben \*). Allerbings mag es ein fcredenerregenber Anblich fenn, einem folden Ungethame ju begeguen, bas fich über Gebuiche und Pflangen und Garten in langen Windungen, funtelnd im Etrable ber Conne, babin bewegt, und im Grafe, im Cante, bie Spirren feiner wellenibrmigen Bewegung jurud läft und vielleicht eine Beerbe Bagellen und fleineres Wilb vor fich ber jigt, aber gefeben mogen biefes Edanfpiel mobil Wenige haben. Couft, felbit noch per 20 - 30 Jahren, hatte man in Europa nicht leicht Gelegen: beit, ein lebenbiges Eremplar ju finden. Das Rlima fagt ihnen nicht ju. Man ning burch Birmflafden, bird marme Baber, burd wollene Deden, es ihnen fünflich ju bereiten fuchen. Ceitbem aber bieg ber faunt ift, findet man fie faft in allen Menagerien und jum Theil von ausgezeichneter Gioge. Wir ba: ben fie menigftene von 6 - 8 Gilen Lange in Leingia gefeben. Gine ber größten hatte man 1817 am Borb bes Ediffes, bas ben lo.b Amberft von Batavia nad London führte. 21's fie, mas gembonlich alle 4-6 Bochen ju gefchehen pflegt, hungrig mar, ftedte man eine Biege in ihren Rafig, Die fich ihrer Reme bin mit vielera Dinibe ju erwehren fuchte. Gie ging

> Die vorliegende Abbilbung geigt, wie ble Colange ihre Bente verfdilingen wollte, ohne es aber gut hun. Les: teres fat Odreiber biefes brei Dal hinter einander ge: feben. 1826 befand fich bie burch ihre vielen Echlangen ausgezeichnete van Dinterfche Menagerie in Leinzig und eine große, fcone Diamantfclange mar am 20. April gang blind geworben, ein fideres Beichen, bag fie fich in den nadiften Sagen bauten werbe. In ber Dache rom 21. jum 22. April ging tiefer Progeg por fich. Mit neuem Leben, in neuer Echonbeit, wie verjangt tam fie ihrem Barter am Morgen entgegen Es gleicht die Chlange bis babin tem Bogel in ber Maufer. Cie it nage und unmohl, bis tiefe Beit überftanben ift. Wir theilen, mas nun folgt, mit ben Worten mit, melde mir bamale bariber in ter Beit. für bie Eleg. Welt, Do. 82., als Angengenge ger fdrieben haben.

Co wie fich eine Edlange gehantet bat, bat fie mieber guten Appetit, aber diefer barf nicht abers gangen merten, und fo reichte ihr ber QBarter ein ungefahr 6 Boben altes Raninden bin, bas fie auch gleich mit Begierte partte. Babrend fie bamit ber Schäftigt mar, bolte er ben Unterzeid neten, ber langit gemunicht batte, rom Diner ober Dejenner einer Chlange Benge in fenn. 21s er aufam, mar tas Raninden bereits ganglich verfdlungen, aber ein ans beres ju ihr bineingelaffenes, ven gleichem Alter. murbe eben fo begierig angenommen, und mar im Mugenblide tobt. Doch batte fie ben Sinterleib bef: felben nicht ver'dludt, als fie fcon auch bas britte ihr vorgehaltene beim Ropfe nahm. Dief lettere mard aber baburch nicht gleich getottet, weil bie Chlange, noch mit bem Sinterleibe bes vorigen be: Schaftist, nicht fraftig genng ten Ropf gufammene quetiden tounte. Es arbeitete aus allen Rraften mit ben hinterbeinen, um fich von feinem unerbittlichen Feinde gu befreien. Aber tiefer ringelte fich ein vaar Dal um bas Thierden herum und I:h nte babmich bie Muetele fraft beffelben, und noch halb lebend fam es fo in ben Magen ber Colange, beun man fab fehr bentlich, wie baffelbe in ihrem Innern fich noch gleichfam en ftraue ben und jurud ju wollen ichien. Die Colange batte inteffen ichon ein viertes Raninden, bas minter itens feche Monate alt mar, gepadt, und mußte nun ihre Mustelfraft in grofferem Manfie geltent maden, benn bieg ftraubte fich nicht wenig, fo une vermuthet in bas Labminth eines Colangenleibes qu gehen. Doch jeder fieine und großere Berfuch beffele ben murbe mit einer neuen Windung von ber Echlange

<sup>&</sup>quot;) Meife in Afrita, gur Erforich, bes Nigers von Nich. und Joh. Lander. Aus bem Engl. von "r. Leizig, 1833. 3 Th.

dende Ungetham jest vergleichen. Ctart wie fonit 5 bis 6 Ellen lang ju fenn, bilbete fie nun einen mas figen Rlumpen, in welchem bie Beife bes Ranin: dene fonterbar gegen bie Dofaithaut ber Odlange abfrach. Das Raninden marb baburch fo lang aus: gebofint, ale es nur moglich mar, und eine Crur bee Levens ließ fich nicht mehr mahrnehmen. Gur ten fleinen Ropf ber Ochlange ichien es aber immer eine fowere Aufgabe, bas verhaltuifinafig große Ebler binunter ju foluden. Indeffen lofte fie biefes Problem febr gut. Ihre Ober finnlabe bat namlich vorne swei Bahne, bie febr fpigig finb. Diefe fchlagt fie in ihr Opfer gleichfam ein, und balt es unbemege lich feit, bie bie ungemeiner Auebehnung fabige Il nter finnlade fich fcraubenformig meiter baru. ber hingeschoben hat, ale bie obere einhafte. Bebt tommt nun gleichsam ein g veites Moment. Die obere Rinnlade laft loe, fibrt wie ber Blit einige Boll weiter por \*) und hate fich wieber fo ein. 3mmer balb mit ber Ober , balo mit ber Umerfinnlate mirs tend, ift bas Opier fchnell - hinabgebrebt gleiche fam, ohne baf fie ibm cema bie Rnochen gerbrach, beun wenn bicf gemefen mare, batte tas Raninden Do. 3. nicht balb febent in ihrem Bande beinmfpa: gieren tonnen und ten Riebsgang maden wollen, noch weniger aber es mit Od leim unt Opeidel ju übergichen, und einen efeihaften Brei baraus ju maden gebraucht, mie min mohl bitere in ten naturbifterifden Berten angegeben finbet. Das gange Chanfpiel felbit mar febr bagu greignet, meide Bergen ju ergreifen. Bon großer Marter ber Thiere mar teine Rebe. Gie finb in ber Regel ichnell erftidt. Conberbar bleibt es aber. bağ alle bie Opfer, welche ten Ochlangen vorgehalten murben, nicht im Minbeften Furcht por ihrem Feinbe Sie fpagierten obne Cheu und Angft enbig hatten. in ben Winbungen berfelben umber, bie ce fie mit einem Dale beim Ropie nahm, ohne bag fie einen Laut von fich gaben. Do. 2, lief luftig bis ju biefem Mugenblide im Raften umber.

Wan sicht, wie bief Thier, gleich ben meisten Amphibien, lange ohne Nachibeil hungern, aber tonn auch übereichlich Rahrung genießen kann. Ben Gift ift übrigens bei allen biefen Schlausenarten nicht bie Riebe, nub in biefer Sinfich ind sie weder Wenfchan noch Thieren gefährlich. Ob sie bis auf einen gewissen Grap zu glabnen und ihr bie Limme ibred Bietere, filt seine Liebsfanngen empfänglich sind,

magen mir nicht ju entfcheiben.

Die Rickenfalange ift in Oftindlen und in Afrika ju Suite, und bet einem eine Große von 20 bis 30 Auft; fie ift bieter, als der Leid eines Mans nes. Ihr Koof ift landich. Die haut fieht meie flend gelbich oder befanflich aute.

#### Unficht von Staffa.

Au ben feireuften Naturmerfrufrbateiten gehort bie fleine Infel Craffa, eine ber heriben, bie um Schottland herum liegen und jum Theil bewohnt, jum Theil ohne Einwohner find. Dtaffa liegt unter bem 57. Grabe ubert, Dreite, weiftlich von ber Infel

erwiedert. Dit einer Schraube ließ fich bas trie: | Mull und norbofilich von ber Intel Jona auf Icolaus fill, und murbe angeblich jum erften Male 1772 im Muguit von Bants, tem berühmten Reifegefährten Coot's, befucht, ber wenigitens bie erfte Befdreibung \*) tavon gab. Gire neue Chilberung tavon erhielten wir 1831 von Pantoucte. Die Infel bat taum eine Biertelftunde itt ber Lange und nur balb fo viel in ber Bietie, bat feine bleibenben Ginmohner; ihre gange Rufte befieht in fentrechen Vafaltmagern und ift in tabllofe Ginfahrten und Borgebirge gerriffen. Diefe Daffe von Bafalt ift in bie munberbarften Canlen von allen Gibfen geftaltet, melde bas Bunber ber Demnonefaule mieterholen, namlich une ter gemiffen Umftanben einen Eon von fich geben, ber bie Infel auch als Delobienhoble bezeichnen lief. Benn namlich bie Bellen und Bogen bes Meeres in bie innere Soble bringen, welche fich innerhalb tes Ceitengewolbes bilbet, fo erzeugt fich eine Art Orgelton. Dur an biefem Orte ift ble Infel jugange lich und bie Soble felbit fubrt auch ben Damen ber

#### Bingalegrotte.

Der Dame Ringal's, Batere bes Offian, gilt namlich in ber Cage bes Boltes fur alles Grofe, Bunterbare und Muferordentlide, und fo nannte man biefe Boble, bien von ber Datur gebilbete Caulenges moibe, Ringal's Grotte, Die Brofe berragt 227 Auf. nach Anbern 250, in ter Ticfe, und 50 bie 100 Auf in ber Bobe, und am Gingange 40, tiefer binein 50 Ang Breite. Bon oben berab tranfelt immer Reuchrigfelt, und nach einigen Ungaben folien bie ere mabnten harmonifchen Tone, bie aus Offian's unfichte barer Barfe ju temmen fcheinen, burch biefes Erbi pfeln bervorgebracht merben. Dach Anbern foll tief im Innern ber Rele eine Deffnung haben, und bar burch ber Eon entfichen, menn bas Waffer buiche Das Bemblbe, meldes burch bie Denge ftromt. fchlanter, bem Cheine nach fo tanfilich gearbeiteter Saulen gebilbet mirb, jeidnet fich auch baburch aus, baf es gleichsam bas Schiff einer Rirche barguftellen fcheint, welches von gwei Reihen getragen mirt, aber ven einer Tenerebrungt balb gerfiert murbe und gum Theil feine Gaulen gufammenfturgen fab. In einer Cielle, feitmarts, giebt fich bas Bemolbe enger gur fammen und verengt fich bermagen, bag es faum bie Breite eines Stubles behalt, ben man auch gingal's Seffel genannt bat. Die Caulen bilben nie ein Banges, fie beiteben aus einzelnen Bibden, melde burch eine taltarifae, citromeufarblae Materie mit einanter verbunden find. Ueberhannt ift bas Sviel der Farben, menn bie Bonne bincinfdeint und bas Deer rubia fic barin abfriegelt, unvergleichlich. Die Englanber felbit greifeln baran, bag bie Doble mit einer Sage von Ringal in Berbindung fiche. Gie halten fich mehr an ben frangofifden Geologen Raujas Gaint Rond, fpater ale Bante bie Infel befucte und aber ben Das men forgfältige Erfuntiaung eingog, aber baburd Bants Arrthum entbedte. Der Rubrer beffelben batte fie in ber galifden Eprade ale Finlin's Sobie bezelche net, und Finlin auf meiteres Befragen ale Finling Maci Coal angegeben, mas ber Dolmerfder mit Fine aal's Barer fiberfette. Allein Rinlin ift nichts als ber Genitiv von fin, bie Dufit, und es mare alfo nur bie Boble ber Dufit, bie Deloblenboble. Das Bemoibe, meldes auf ben vorermabnten Gaulengans gen ruht, ift an vielen Stellen eben fo fcon gebogen,

<sup>\*) &</sup>quot;Die ber Plise" icheint eine Heine Spperbel, ift es aber uicht. Bei bent britten Anninden, bas fie fraß, tam baburch ber Jinger bes Wateret, ber es hielt, unter ihren Sahn, und wurde gientlich verletzt.

<sup>&</sup>quot;) In Pennant's Reife burch Chottlanb.



wie mit bem Deifel glatt abgehauen. Der Rufir boten bleibt meijt bas gange Jahr mit Baffer bebecht, man es nur mahrend bes Sommers bier aushalten fann.

und in ber Regel tonn bie Soble felten anbere, ale auf einem Rabne befucht merben, ja felbit bieg lant fich nur bei ftillem Better unternehmen. Ein Buffe weg gestaltet fich nur hinter bem einen Caulengange, ift aber ju fcmal und ju fcblupfrig, um von einem Anbern ale einem Maghalfe benuft merben gu fonnen. Da bie Infel gang unbewohnt und bei unruhiger Cee gar nicht gut befuden ift, fo barf es nicht munbern, baft ble Radridten über ihren Damen und thre Beidafe fenheit fich ziemlich miberfprechen. Bante fam nur burch Bufall babin, als er auf einer Reife nach Beland auf ber Infel Dull landete, und hier von einem Briane ber, Leach, borte, baff er bei einer Angelfahrt ein Bung bermert getroffen babe, bas feiner Meinung nach ju ben gibiten ber Belt gebore. Daturlich reigte bief Bante, fich nun felbit bavon ju überzeugen. Das Infelden ges bort ber Ramilie Dacbonald, welche fie fir etwa 70 bie 80 Thir, vervachtet, weil bort namlich Rifd fang betrieben mirb; benn auf ber gangen Infel ift faum Erbe genug, ein Dagr Salme Bafer ju nabren, Mur menige Birten weiden einige fleine Ribe und Pferbe einen Theil bes Jahres über, benn bie Sturme find bier fo heftig, bag



Die Fingalegrette.

#### Die Seufgerbrude.

Es gicht nicht leicht eine berühmtere Brude, ale bie Ceufgerbrude, Ponte dei Sospiri, in Bener big. Es giebt aber beffenungeachtet auch mobl feine unanfebnlidere. Gie ift taum eine Brude ju nennen, benn ihre Geftalt tommt mehr einem großen Kourgon gleich, ba fie von allen Geiten verschloffen, abermolbe und nicht einmal mit einem Kenfter ober einem Luftlode verfeben ift. 2Boburch marb fie benn nun fo beribmt ober berüchtigt? Beil von Bunberten, bie über fie manberten, felten Giner ohne Thranen, ohne Ceufger, ohne Rlagen biefen Weg ging, meil fo Biele, Die von Aufen fie erblicten, nicht ohne Chau: fo findet man bod noch ben Dalait bes Erftern und

bern und Soufgen bas Muge wieber megmenbeten. Geit Jahrhunderten mar fie bas Ochreden ber Ctaategefans genen, bie in ben Rertern, welche bem Dogenpalafte gegenüber liegen, ihrem Schickfale entgegen faben. Deie ftens enbere bieg mit bem Tobe, ju meldem bas furchte bare Bericht ber Bebn fie verbammte, Wenn fie vor bemfelben erfcheinen follten, fo holte man fie aus ihrem Befangniffe ab, führte fie über biefe Brude in ben Dor genpalait, und gewöhnlich fehrte Diemand gurud. Die Bollgiehung bes Urtheils folgte bem Musfpruche ber Bebn fait auf bem Anne. Much jest noch ift biefe Brude mit Recht eine Seufgerbrude ju nennen. Biebt es auch teinen Dogen, tein Bericht ber Behn mehr in Benebia.



Die Genfretbrude.

bie Rerter ibm gegenüber und ein bobes Tribunal bort, ! fo mie faft flets Befangere bier, melde bann eben fo wie fonft aber bie Orufgerbrade vor ten Richter ger bracht merben, um ihr oft bartes Urtheil ju verneh: men. Ber fich unterrichten will, wie es fest in bie: fen Rertern jugeht, muß bie eben erfdienenen trefflie den Dentwürdigteiten bes Grafen Gilvio Dellico, Leinzig, 1833 von \*r. a. b. Stal, überfebt, jur Sand nehmen. Der genannte Graf ging ebenfalls aber biefe Seufgerbrude mit fo manden feiner Freunde und giebt von feinen Schidfalen unter ben Bleibachern Benedigs, ben berühmten Diombi's, eine febr unpari theilifde, aber um befto glaubmurbigere Dachricht.

# Ausbunftung.

Die Musbanftung ift ber Beg, auf meldem bie Datur beftanbig Baffer in bie Luft emporbringt, in ber es ju manderlei 3meden aufbemahrt mirb. Manten . Thiere . Denichen und Gemaffer banften betrachtlich aus. Dad Ct. Dartin's Beobachtung gen bunftet ein Baum von mittler Grofe an einem einzigen Commertage gegen 30 Pfund Baffer aus. Ein erwachsener Denich verliert burch die Musbans ffung taglich im Durchschnitte gegen 2 Pfunt. Dan bat berechnet, baf bie Menge Bagers, bie von einer ben Schweigergebirgen find fie auch jest noch nicht gang

Blade, wie jene tes mittellanbifden Deeres, an ele nem einzigen Commertage burch Musbanftung in bie Sobe fleigt, aber 52,800 Millionen Tonnen betraat. Und was ift bie Grofe bes mittellanbifchen Deeres gegen bie bes atlantifden und tes fillen Decres ober ber Gubfee? Much von ben Gemaffern bes feften Lantes freigen ununterbrochen Bafferdampfe in bie Luft empor.

Die groß muß alfo bie Denge ber Dunfte fenn. bie fich ftete in ber Luft befinden! Allein fo lange fle bloß in Dampfgeftalt in ihr verweilen, merben wir ihre Gegenwart nidt gemahr. Das Maffer ift in bies fem Buftanbe nicht blog unfichtbac, fonbein es macht auch nicht naf.

# Der Bar mit bem Pferbe.

Bu ben befaunteften reifenden Thieren geffrt ber Bar, beehalb, weil er in ber gangen Belt gefunden wirb, mo es nur Balber und Sehlen giebt, in benen er fich vers bergen fann, chne von ber Bevolferung ausgerottet ju merben. Bor bunbert Jahren fand man ibn felbit noch in Deutschland baufig. Cachfene Erzgebirge fab gu jener Beit noch manden fangen, und ter einfame Banterer tonnte nicht immer ohne Gefahr bie Balbriate verfolgen. In

aufacrottet, und Ruffand, Dofen, Offerenfien, fo mie i Alle feine Rameraben famen mit Alinten und Difen Comeden, Rormegen, Lappland, Finnland, feben biefe Raubihiere febr banfig. Chen fo ift es in ten antein Belte theilen, etwa Choindien quegenommen, obicon auf bem neu emdectien Kontinente bafelbit, auf bem bort ju verninthenden Polareife, am Ende toch and weiße Baren ju Sanfe find, wie am Morbrole. Man bat allerdings verfchiebene Arien von Baren, Die burch Grone, Farbe und Dabrunge weife von eingeber abreichen. In Enropa ift ber braune, in Amerita ber fcmarte, am Mordpole ber meife Bar gu Baufe, In ber Saupte fache gleiden fie fich aber alle, boch find ber weife und ber ameritanifde fdmarge ale bie groften angunehmen. Der weife ift junadit blog auf Fleifdnahrung auges miefen, ba ber Morben ant Dole feine Dflangen ers gengt, die anbern Mrten nehmen auch lehtere ju fich, und mande Gattimgen find befannt genug beefalb. Gie geichnen fich felbit buich ihren Gefdmad an Bonig und andern Configerien ans. Bon ber Grone bes Eise ober meifen Biren tann nian fich einen Begriff machen, weun man fich einnert, bag bie Mannichaft bes vom Rapitain Roff tommanbirten Chiffes Alegans ber einen tobtete., ber 1131 Pfund mog. Er fcmimmt vortrefflich, und fich barauf verlaffend, geht er oft viele Meilen weit auf einem Ciefelbe in bie Oce binand, mas ihm aber toch auch oft bas leben foften mag. Dit gelangt er aber auch fo von Umerita nach Dormes gen. Gar bie Ballfifd fabrer ift er ein bofer Baft, ber fondere ba er auch ant untertaucht und alfo ben Rugein im eriten Angenblice aneweicht, um bann befto mutbiger ein Boot angugreifen. Dan fab felbit einen , bem beim Binanfflettern an Bord bie Tabe abgebanen mar, bie Berfolgung nicht cher aufgeben, bis er auf bem Beibede gerobtet murte. Bugleich finden fich biefe Thiere oft in gans gen Beerten vor, und von ihrer Statte ergablt Gcorede by ein Beifplel, \*) Ein Matrofe muide von einem folden Baren in ben Rachen genommen und fo fchnell baron getragen, baf ibn, trop feines Edreiens, bie Rameraden nicht ju tetten vermechten. In ber Regel greift er aber, ungereitt, nicht leicht Menichen an, fone bern begnugt fid mit Tifden, Ccebunten, Mennibieren, tobten Wallfifden, menfelichen Leidnamen. Cein Ber rnd fit, wie ber aller Baren, außerorbentlich gut; meir lenweit riecht er, wenn bie Ochiffer ben Thran fieben, und findet fich ein, die meggeworfenen Refte bes Walls fi'des ju vergebren. Der Bar batt eine Mrt Winters fchlaf; auch ber Giebar ift bemfelben unterworfen, bod in minder hobem Grabe, benn man bemerfte ibn auch bei ber ftrenaften Rale, gegen welche er von ber Matur burch eine außerorbentliche Fritmaffe gefchutt mirb. Man fand ichen bfiere im Berbite gegen hundert Pfund Rett bei einem Eiebaren. Begen ten Commer nimmt biefer Borrath ab; ba id bae Thier mager und um befio bungs riger. Bie tem Ballfischfabrer Corcebn ein Das trofe geraubt murbe, bemertten mir oben. Ein abuliches Beifviel fab ter Sollanter Bithelm Barene in Enbe bes fechegehnten Jahrhunderte, als er bei Ctaas teneiland por Unter lag. 3mei Matrofen batten fich ba jum Collafen ans Ilfer begeben und ben einen nahm ein Giebar beim Benide. "Wer padt mich benn von hinten ?" rief ber Colaftrantene, in ber Deis nung, baf man ihn noche. Allein ber Bar geibig ibm fconell ben Ropf, und ber andere Matrofe eilte fo rafch bavon, als ber Echred und bie Angit es geftatteten.

bem Beinde entgegen, ber fich fein Opfer gut fonicen Ohne Furcht fifirgte er fich auf bie Matrofen, padte einen berfelben, lief mit ibm bavon und get: rig ibn in Stude. Durch mehrere Rugeln, bie ibn in Die Etirn trafen, murte er enblich eilegt und von ben swei Matrofen noch ein flemer Reft gefunden. Und boch ift bieg milte Thier ju jahmen und fegt in ber Gefangenichaft feine Gewohnheiten jum groffen Theile ab. In ber Ban Altenfchen Menagerie faben wir 1832 einen, ber nichts lieber genog, ale Dillc und Brob und übrigens mit feinem Befiber aufs Breundlichite tofte. Bon einem falfden, tudifden Blide im Muge mar teine Cpur. Er ließ auf fich reiten; er febte fich auf ble Binterpfoten und ichien feine arbe Bere Wonne ju fublen, als menn ihm einige Eimer taltes Waffer iber ben Leib gegoffen murten. Unch Die Liebe biefes Thieres zu feinen Anngen ift rubrend. 1775 tam eine Barin nit ihren gwei Jungen gu ber im Giemcere überminternden Fregatte, bas Tobtenger rippe. Die Mannichaft erlegte erft bie Jungen, und vermundete bann bie Mintter, welche mit ihnen burch ben Geruch eines Ceepferbes angelodt worben mar, befr fen Ehran anegeforten murbe. Unter ten befrigften Schmergen froch bie Barin ju ben todten Korpern und verfucte, fie mit ten Taben in bie Sobe ju bringen, und adate und froch fort, um fie jum Muffteben gu Endlich brullte fie furchterlich gegen bae Couff reigen. an, bis mehrere Rugeln ihrem Comerge mit bem Les ben angleich ein Ente machten. Der Gisbar ift eine will tommene Beute. Er gewährt viel Rett, einen treffe lichen Dels fur Coblitten, ein recht ichmadhaftes Rleifd. Mur Die Leber foll nachtheilige Folgen baben. Gein Baar gleicht ber Wolle eines Coafs, ift lang, fein, weich, mildweiß und bin und wieder mit Gelb ibers laufen. Dieg Thier, bas febr lange lebt, ift 6 bis 8 Buff groß.

Der Lanbbar, fein in ber gangen Welt verbreis teter Bruber, ift bem Ocheine nach f br plump und minter groß, ale fener, aber boch immer Gines ber ges malitaften Ranbibiere, bas buich Rraft und Bemegliche feit um fo mehr auffallt, je weniger fein Menferes bie lettere vermutben laft. Befondere in ben Taben, und vorgniglich in ben Borbertagen, bat er eine entfehliche Ctarte. Er flettert bie Banme binan, geht auf ben Bing terfugen, und lauft recht fonell. Conft mar er auch in Dentidland überall ju Baufe. Das Gridwort vom fanlen Barenbanter ift uralt und ftammt aus ber Beit, mo es meber Betten noch Copha's gab, fonbern ber Fanllenger fich auf Die Saut eines folden Thieres lagerte, um marm und weich ju liegen. 3m Gothaifden murte ber lette Bir 1686 bei Rubla eifdeffen. Eps tol, Steiermart, Rrain :c, nabrt fie noch in ben fine ftern Moenfdludten. Bern in ber Comeis bat feinen Damen, feln Wappen von ihnen und bie Bauernhofe bafelbit haben im Binter mandmal große Doth mit benfelben, boch ift bie bortige Mit nicht fo groff und wild, um Menfchen anzugreifen; fie nabrt fic mehr von Raftanien und anbern Fridten. Rleifc ift ihre lette Dabrung. Much Bifche find bem Baren nicht unwillfommen, Dan ficht, er ift fein Roftvers adter und eben baburch gerignet, in ber gangen Welt ju leben. Die gefürchtetfte Mrt bes Landbaren ift ber fcmarge in Morbamerita, befonbere in Canada und noch hoher binauf. Die Jago auf ihn gehort gu ben gemagteften Unternehmungen. Ein felder Unbelb mar einmal, von 6 Ruseln getroffen, wild genug, feinen Beinden mit einer Buth entgegen jut geben, baf fic

<sup>&</sup>quot;) B. Georeebn Tageb. einer Reife a. b. Dallfijchfang. hamburg, 1825. C. 126 ff.

biefe in ber Angft ins Baffer fidrgten und mit Dube feinem Muthe, feiner Ausbauer vertrauend, magte er es. ihrem Berfolger entgingen. Gines ber fcredlichften Und es gelang. Mir eine gute Mabigeit erquiefte ibn.

Abentheuer ber Art ift folgenbes.

Wenn in Morbamerita fich viele Theilnehmer git einer großen Jago in ber Wildnif vereinen, fo geben ge: mehnlich ein ober zwei bebergte Couten poraus, um bas jum Unterhalte bes gangen Buges nothige Wilbpret ju fchiegen. Co machte auch Bugo Glag ben Bors trab, beun feine Buchfe galt fur tie bejte unter allen, und teiner mufte richriger ju gielen, ale er. Dicht alle ju mett von ben Hebrigen bringt er eben burch ein bides Bebuich, ale er, nur brei Edritte von fich entfernt, eine weife Barin entbedt, bie fich bier ihr Lager bes reitet bat, und ebe er noch ben Sabn aufgieben und loebruden tann, bat ibn tiefelbe - benn gleich mieter burde Bebuich ju tomnien, mare eben fo unmoglich ges mofen - bei ber Gurgel gefagt und jur Erbe gemers fen. Die grimmige Feindin reift ibm ein Ctud gleifd aus ber Bruft und trollt bann ju ihren gwel Jungen, um mit ihnen ben rauchenben Lederbiffen gu theilen. Bugo Blag bat noch Rraft und Befonnenbeit genng, auf Aludt ju benten; boch taum ficht bie machfame Barin. baf er aufteben will, ale fie mit ben Inngen fogleich jurudfehre urd ihre Liebtofungen aufe Dene beginnt. Diegmal reift fie ibm ein Gind aus ber Schulter, folist ibm ben 2rm auf, und verwinder ibn furchtbar mit ber Tabe am Ropfe. Ihre Jungen tonnten bei bem tapfern Angriffe nicht Theit nehmen, benn fcon find bie Sagbgefahrien ebn Sugo nachgefommen, und ber muthigite von ihnen giebt gener auf eines, baf es fturgt. Das autere eilte allertings gegen ibn foe, fo, bag er fich in ein nahre Baffer fluchten mußte, bier aber bed noch Beit gewann, ihm ebenfalle eine tobtliche Rugel in ben leib ju fagen. Die übrigen Jager bate ten inteffen Alles gethan, ben armen Sugo Glag gu befreien. Gieben eber acht Confe totteren bie iber ihrem blutenben Orfer ftebente grimmige Barin. 36: ren Rlanen mar nun Sugo entronnen. Aber mas half es ibm? Er lag in feinem Blute ba. Cein ganger Rorper mar eine Bunbe. Bundargeliche Balfe tonnte man ibm nicht fcaffen, ibn fort ju transportfren, blieb eben fo unmöglich, befonbere ba man auch im gante feinblider Intianer mar, morin mit Siderheit Dies mand lange bleiben burfte. Unter biefen Umitauben jog bie Sagbrarthie meiter und lieft zwei aus ihrer Mitte bei bem Unglidliden. Gie follten b'eiben, bie er verfchie: ben oter im Ctante fen, ben Weg nach bem nachiten Sanbelepoften angutreten. Inteffen, ale etma funf Tate um maren, und ber arme Sugo immer noch nicht Genefing boffen ließ, verloren bie gmei Burudges Infenen bie Bebulb. Barthergig nahmen fie feine fcone Bachfe und bas Dulrerborn, und mas er fonft batte. Bebre und nahrungeloe liefen fie ihn liegen und jogen auf ber Cour ben Uebrigen nad, bis fie mieter ju ib: nen ftieffen. Er ift tobt!" verficherten fie und geigten jum Beweife ben genommenen Raub vor. Rein Menfch sweifelte an ihrem Borte.

Der arme Glaf febte aber nech und hatte bet ale ter Schwiche nicht Luft zu ferben. Er kroch im Ger Eben so fangt man fie in großen Gruben, die mit Poor aenthille zu einer nahm Quelle, und zehn Tage lang fien und Pfahlen autgefebt find und doen nie Erde, fabte er sich hier mit wieden Vereren und klarem Bafe fer. Seine Sumede gleitem mehr nud mehr, so bai er Dia, werden bei eine derschaft verdem. Em bortbin aeschiebte ein nun schon daran benten konnte, nach dem Riampfert aufzuberechen, einem Kandlesosten, am Wissouri aeles gen, aber feilich mohl ferbig deutsche Weiten fent! und biese sich wieden fallen. And der Beliebt gen, aber einem Beild mach ein Beliebt generen. Beild man bei bestel bei angliebt geben, so neck man ibn, bis er in den klimten Gabe, ohne delen Cabs, ohne aesch nicht uch ein. Lang aph, und dann beiet ihm nur der Kasten offen. Este in solcher Michael unden Lichen! Tennoch, Gert, Este in solcher Michael aufeild, reigt jede Menager

feinem Mulhe, feiner Anebauer vertrauend, magte er es. Und es gelang. Ohn eine gute Wahfzeit erquiste ihn. Ein paar Wisie erwärzten ein Ohlfettald. Er wohnte im Okfecht ihrer Wererthat bel. Als sie sich entfernt hatten, erquiste er sich an den Heberechten ihres Naubes. Einem Gerippe ähnlicher, als einem Wenschen, mehr trechend als geschob, langte er in Kiawa endlich an, und seine Abentheuer Ffangter sich vom Wand zu an, und seine Abentheuer Ffangter sich vom Wand zu

Daunde bis auf ben heutigen Zag fort!

Die grofite Starte bat ber Dar, wie gefagt, in feinen Tagen; mit ihnen bricht er Baume entzwei, fchlagt feinen geind nieber, und wenn es ein Ochfe mare, fo fcbleppt er mit ihnen feine Beute fort. Das Bilb, meldes mir bier liefern, zeigt uns einen Baren, ber ein junges Pferb batt, bas er über einen Baum tragt, welcher gufdlig bie Pride iber einen Strem bilbete. Ueberall ift aus tiefem Grunde bie Bareniagh weniger bas Bagftud eines Einzelnen, ale bas Unters nehmen Bieler. In Odmeden mirb es von ber Rans gel verfandet, fobald das Rirchfpict fich bagu verfame meln fell. Dadgeftellt wird tem Baren aber überall. Cein Fett ift febr brauchbar; Biele glauben, es befibe eine ftartende Kraft. In Paris nimmt man es baber gern zu Dommaben. Das Fell ift ein treffliches Deliwert für Ochlittenbeden, ju Duffen und bergleichen. Die Taben find ein Lederbiffen in Rufland, Polen und bem gangen Morten, und auch bas ibrige Rleifch ift bort ben Mermern willtemmen. Ein Barenfdinten gilt auf einer Bauernhodgeit fo viel mie ein Comeinefdinten bei und. In Ramifchatta wird auch fonft nech Bes branch vom Rette und von ber innern Saut ber Bes barme gemacht. Der Sandel mit Barenfellen ift nichts meniger ale unaufchnlich, und bas Stad toftet immer 5 bis 10 Thaier. Im Comadhafteften find bie Barene tagen jur Beit bee Berbftee, tenn ba geht ber Bar in feine Soble, um ten Winter ju verfchlafen, ju vertraus men und von feinem Tette ju gehren, namentlich aber an tiefen Taten gu faugen, die tann jum Fruhjahre, menn er heraustomnit, gang blutig und augerit empfindlich find. Junge Baren laffen fich in behem Brate gab: nien und abriditen. Man fant fie baber fonft auch blufig an Sofen in baju eingerichteten Gruben und Graben, und jum Theil liefen fie balb frei berum. Daß man folche jahme Biren oft im gante berume führt, ift befannt; es gefdiab fonft ned viel banfiger als frit. Gie maren jum Tange abgerichtet und benahmen fich freilich plump genug babet. Faft alle tommen aus Litthauen, befonbere aus Omorgonic bafelbit, mo gleiche fam ihre bobe Coule mar. Inbeffen ift ce nicht leicht, ber Jungen habhaft ju merben, tenn bie Baifu fdift fie murhig und bewacht fie gar fluglich. Beiche Lift aber mare groß genug, ber menfdlichen bie Grife ju bieten? Dan febt Bonig mit Branntwein bin und beraufcht fo bie Jungen und ihre Mutter. Edlafen fie, mas in Morbamerita ber Rall ift, in hobien Baus men mabrent bee Wintere, fo juntet man biefe an, und wenn fie nun herunterfteigen, um ber Sibe gu ents geben, werben bie Alten getottet, Die Jungen gebunden. Eben fo fångt man fie in großen Gruben, bie mit Dfos ften und Pfablen ausgefest find und oben mit Erbe, Reifig und Laub bededt merben. Ein bortbin geführter Dfat, und eine bafelbft angebrachte Lodfpeife verleitet fie bin ju geben, wo fie bann binein ftargen. In die Grube ftogt ein Raften, burch eine Fallthure und einen engen Bang, ber ju ihm fahrt, von ber erftern getrennt. Bill man ten Baren lebenbig baben, fo nocht man ibn, bis er in

rie. Co glebt es noch bundert anbere Arten, woburch man bent armen Des bas leben ober bie Freiheit raubt, ba er einerfeite ale Raubthier gefürchtet wird und ander rerfeits bem, ber ihn erlegt, ein fconce Ctud Gelb, fo wie, wenn er ihn mit freier Sauft tobtet, gar große Ehre verfchafft, benn vor einem Danne, ber es mit einem Baren aufnimmt, bat boch Beber eine Art von Refpett. Im Deiften geichnen fich bie Ramifchabalen im Baren. tampfe aus. Gie geben bem Ungehouer nit einem Def. fer in der linten Sand und einem Dolde in ber rechten entgegen; ben lebten ftoffen fie ihm in ben Rachen. Um Empfindlichiten ift die Dafe des Baren. Ein Ochlag auf diefe tann ihm bas leben rauben. In altern Beiten war es ein graufames Boltevergnagen, ben Baren mit Sunden gu heben. Es fand bergleichen fait an allen Sofen Statt. Jatob ber Erite von England tannte teine großere Freude. In Wien hat Die Bacenhebe noch bis ju Sofeph's II. Brit Ctatt gefunden. Es gab faft alle Conntage bergleichen im Prater. In Leipzig beluftigte man fich mabrend ber Unmefenheit bes Sofes ju Unfange bes 18. 3abrb. baran. Gott: lob, baf fiche Dinge ein Ende haben!



Der Bar mit bem Pjerte.

Wenn ber Bir ein Thier gefangen hat, se saute er ihm bas Blut aus und foliepet es in feine Soble. Geht der Weg einen Sigel hinauf, ober burch Orraude ober über einen Steg, so baß er feine Brute undit gut fortidleppen fann, so haf er feine Brute undit gut fortidleppen fann, so har man in Norwegen bemertt, baß er ben Rinmef in bie Worberpfeten nimmt und bloß auf den Hinterpfoten läuft, wie man auf der hierbel befindlichen Abbildung siecht.

#### Birfung ber Tonfunft.

Wie munderbar die Tane auf das menichliche Berg wirfen, ist allgemein nert ennt. Selbs auf bie robeiten Menichen dagenein nert ennt. Selbs auf bie robeiten Menichen augert aus en berühnten Sir ab volla und feine Berfolger zu erwöhnen, um unfe Borte zu bertäftigen. Selten werden jedoch bie Bei beiele aus hilaglich betannt, um burg eine Laub hilaglich betannt, um burg glauben mit folgenber Mittheülung wohl manchem Tennbe ber Tone tunt eine aufmildfreit Aufmet eine aufmildfreite funterbaltung un gemöhren.

Dietro del Captelnuovo, ein Ebelmann und herr ju Caftelnuovo, lebte in ber zweiten Salfte bes 13. Jahrhunderte. Co fehr man ihn bamale als Diche ter fchabte, eben fo febr bewunderte man die reigende Unmuth feiner Stimme und ben feinen Gefdmad, moi mit er fich felbit bei bem Befange auf ber Laute ber gleitete. Einstmale reifte er nad Roccamarties, um bafelbit Ginen feiner Befannten ju befuchen. Bet feiner Burudreife aber murbe er in bem Balbe von Balloana von Raubern angefallen. Cie nahmen ihm fein Dferd. fein Gelb, turg, Milles, mas er bei fich hatte, jogen ibn bis aufe hembe aus, und wollten ihn ermorben. Der Dichter bezeugte ihnen, wie gern er fterben mirbe, wenn fie ihm nur noch vorber geftatten wollten, Eines feiner Lieder ju fingen. Die Rauber bewilligten es ibm. Stegreife verfeitigtes Bebicht jum Lobe feiner Deuchels morber mit bem gefühlvollften Anebrude ju fingen, und babei auf ber Laute ju fpielen. Canftes, nie empfuns tenes Bergnugen ergoß fich in bie Bergen ber Barbar ren, und perbrangte in ibnen ben Gebanten an bie Musführung ihrer fcredlichen That. Gie ichenften ihm bas Leben, und mit bemfelben fein Dierd, fein Gelb, furg, Mues wieber, mas fie ihm vorher geraubt hatten.

# Boothe.

1. Juni 1520. Monteguma, Raifer von Mefico, wird auf ber Mauer ber Berichangung von Cotteg durch feine eigenen Unterthanen ermorbet.

2. Juni 1485. Matthias Corvinus, ber berühmte Konig von Ungarn, eroberte im Rriege gegen ben Rais fer Friedrich III. Wien,

Am 3. Juni 1815 ju Dreeben 62 J. alt, flach Bull. Gottlieb Bocker, der vielijdfrige Geraudgeber bes berihmten Telchenbuchs jum geselligen Beranilgen, jur gleich als Erijbler und Dichter und Archolog überal bekannt und geachtet.

Am 4. Juni 1314 mar ber Beburtetag der welt, beruhmten Laura, der Geliebten Petrarca's, des bes ruhmten italienifden Dichters.

Am 5. Juni 1568 erfolgte bie Sinrictung ber Grafen Egmont und Sorn ju Bruffel auf Bejehl bes graufamen Bergogo von Alba.

Am 6. Juni 1533 ftarb Lobovico Ariofto, ber ber rabmie italienische Dichter zu Kerrara, 58 J. alt, als er noch mit Bollendung feines comantischen Gelbenger bichtes Orlando Kuriofo beschäftigt mar.

Am 7. Juni 1811 tamen Alexander I., Friede rich Wifhelm III. und ber aite General Binder nach Lonton.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantwortuchten ber Berlagebandtung.

# Das Pfennig-Magazin

Gefellichaft jur Berbreitung gemeinnubiger Renntniffe.

6.]

Ericbeint jeben Connabenb.

[3uni 8. 1853.

Der Chilb bes Achilles.



Bu ben berahmteften Episoben in Somer's Iliabe | gehort bie Fertigung bes Schilbes und ber Ruftung,

"ber hintenbe Reuerbeherricher,"

b. h. Bulfan, ben Achilles auf Sitten feiner Mutter, ber Thetis, befchentt\*). Zugleich finden wir darin einen wichtigen Beitrag jur Culturgeschichte ber Zeit, in welder homer fang. Es ift namlich allerbinge bie Frage, ob er je einen fo tunftreichen Schild gefehen hat, und man mochte eber glauben, bag bieß nicht ber gall, baß bas Runftwerf nur ein Rind feiner Phantafie mar. Aber nichts bestoweniger lagt fich annehmen, baf ihm Die Rertigung eines folden Schilbes moglich ichien.

") XVIII. Gef. v. 462 B. an.

und ift biefe Anficht richtig, fo erhellt baraus, baf man ju homer's Zeiten in Bearbeitung ber Detalle, nas mentlich bes Golbes, Rupfers, Binnes und bergleichen große Fortschritte gemacht hatte. Allein auch außerbem ift ber Schilb febr wichtig als ein Beleg von ben Site ten, Bewohnheiten und Kenntniffen, welche etwa taufend Jahre vor Chriftus, benn um biefe Zeit lebte Dormer, an Rleinafiens Rufte, mo er ju Saufe war, une ter ben Bolfern berrichten. In ber einen und ber ans bern Binficht verbient bas Streben von Quatremere be Quincy Achtung, bas, was von homer gefungen wurde, in einem Bilbe felbft ju verfinnlichen. Er hat bamit verwirklicht, mas icon por langer als 100 3abe ren Boivin, Mitglied ber bamaligen Parifer Acabemie ber ichonen Runfte, verfucte, aber nicht ausführen

konnte. Die Figur, welche er bem Schilbe gegeben glauft, ift eine auferlich gewöllte, und inwendig hoble Scheibe und in bem Mittelpuntte berfelben, im Nabel bes Schilbes, seben wir guerft:

"Den vollen Mont und bie raffles laufende Conne, Drauf auch alle Geftirne, bie ringe ben Simmel um:

leuchten."

Um biefen Mittelpunet herum feben wir ben Thiers treis, namentlich:

freis, namentlich: "Plejad' und Spad' und bie große Kraft bes Orion, Auch bie Barin, Die fonst ber himmelswagen genannt

Welche fich bort umbreht, und fiere ben Drien bemertet,

Und fo wie ber Dichter bem rafilos laufenden Connenwogen gwei kreife ju Pospelieten gab, wedhe fich ant bie Rorver bes himmels bezogen, so schon wir nun in ben gwei folgenten größern nur Gegenstänte, weiche bas Erben auf ber Erbe versimmiden, wie es sich ju bes Dichters Zeit geftaltete. Der eine Kreis geigt mis gwei Stabte

"ber vielfach rebenben Menfchen."

In ber einen stellt fich uns zuerft ein fußes Bilb bes Friebens bar. Gie ift:

"voll hochzeitlicher Fest' und Gelage, Junge Braute aus ben Rammern, geführt beim Scheine ber Kadeln,

Gingen einher burch bie Stadt und hell erhub fich bas Brautlieb;

Tangende Jünglinge brehten befende fich unter bem Rlange, Der von Floren und Sarfen erionete. Aber bie Weiber Standen bewunderungevoll vor ben Bohnungen, jede be-

Der Dichter bringt uns aus der Straße dieser Stadt auf den Markplat berfelben, in

"bes Wolles Berfanntung."
Es wird hier ein Eriminalprozef geschlichtet:
"Denn gween Manner janten und haberten wegen ber

Sühnung,
Unt ben erichfagenen Mann. Es berheuerte biefer bem
Bolle:

Alles hab' er begahlt; ihm laugnere Jener bie Sahlung. Jeber brang, ben Streit burch bes Runbigen Beugnif ju enben.

Diefem ichrien und jenem begunftigent eifrige heffer. Doch her olde bezähnen die Schreienben, aber die Greise Sassen umger im heiligen kreif auf gehoueren Greinen. Und in die Sande ben Stad bumpfrusenber herolbe nehmenb.

Standen fie auf nach einander und rebeten wechselnd ihr Ur: theil.

Mitten lagen im Rreif auch zwei Talente bes Gelbes, Dem bestimmt, ber vor ihnen bas Recht am grabeften

Man fieht, daß jene Zeit der Griechen, wo der Tod eines Menschen, eines Erschlagenen mit Gelb gerifihmt umd aufsacisiehen werben fann, auffallend an die Sitte umserer Worfahren erinnerte, wo ebenfalls lange Zitt ein Tod auf siehen Arcife schiert ums zweiten Stadt auf biesem Kreife schiebert ums Jomer das Bild bes Krieges. Die Stadt ift belagert, umb:

"Die Belagerer brobeten zwiefach; Auszutilgen bie Stadt ber Bertheibiger, ober zu thei: len

Alles Gut, bas die liebliche Stadt in ben Mauern ver: fcbioffe."

Die Belagerten verlieren den Duth nicht, ,, jum Sinterhalte fich riffenb;

Ihre Mauer indeß bemahreten liebende Beiber Und unmundige Kinder, gefellt ju mantenden Greifen."

Der hinterhalt zieht aus, vom Mars und ber Pals las geführt; die zwei gottlichen Gestalten find Allen an Brofie überlegen.

"benn fleiner an Buche mar bie beerfchaar."

Am Bache gelagert, harren fie ber Schaafe, und gehornten Rinber, welche ihren Feinben jugefihrt wers ben und nehmen bie forglos bewachten gludlich weg, allein bie Belagerer foren

"Das laute Gerof um Die Rinber,"

Schnell eilen fie herbei, holen die Feinde ein und: "Aufe gestellt nun schlugen fie Schlacht um bie Ufer bes Paches.

Und bin fichen und ber bie ehernen Kriegestangen."

Es giebt Tobte, Bermundete von beiden Seiten. Bem ber Sieg bleibt, hat der Dichter unentschieden gelaffen.

Noch mannigsacher und lieblicher find die Bilber bes gebiten und dufersten Kreifes. Bir beginnen mit bem Rebe, das uns rechts vom mittelften Striche entr gegen kommt. Es ift

"ein Brachfeld, leder und fruchtbar, Breit, jum Dritten gepflügt."

Dreit, Jun Dritten gepflugt."

Auch jest noch wird es geackert, und wenn ber Pflüger an bas Ende kommt, "Reicht ein Mann ben Lecher bes herzerfreuenden Weines"

dar. Das nachfte Feld bietet uns die Ernte,

Mäheten, jeder die Sand fuit ichneidender Sichel bewafinet. Längd bem Schnad' hinfanten die häufigen Griffe jur Erde, Andere danden die Ainder mit frederene Seilen in Garben, Denn de ei Garbenbinder verfolgeten. —"

Ainch der Herr des Reldes ist nicht vergessen. Man ertennt ihn an seinem Stabe, an der stattichen Rigur und ihm schwiedent ein Wold zu soglen. Seine leckre-Mahlzeit harrt der Fleisigen, denn Frauen und Diener sind mit einem getöbeten Stiere beschäftigt. Was hatte der Dichter wohl naturlicher darreichen können, als die Weinels. Multan schwiedes fe schwe, als die Weinels.

"aus Golb; boch fowärglich glüngten bie Trauben, Und est flanden bie Pfable gereift aus lauteren Silber. Mings bann jog er ben Graben von bunteler Blaue bes Erabiles,

Cammt bem Behege von Binn." -

Luft und Leben herricht bei bem freblichen Bing gerfeste. Tangend und fingend gur Leier tragen bie Junglinge und rofigen Jungfranen ihre fuße Frucht

"in ichen geflochtenen Rorben."

Die zwei folgenden Pilber versinnlichen uns eine Geene bes hirtenlichens und bas britte einen Reiz gen, wie er das Lieblingsvergnigen griechischer Ingend war. Wir fegen zuerh eine herrlicher Ninder auf die Weide ziehen, allein

"zween entsehliche Lowen, gefturgt in die vorderften Rinder, Fahren den bumpfaufbrummenden Stier und mit lautem Gebruffe nun

Darb er gefchleift."

Die hirten und ihre hunde vermögen nicht, fich mir schen herannahend, ihn ju retten. Ungestört von solchem Schreden stellt fich die wollige herte auf bem zweiten Bilde dar; ein Bild ber Rube und bes Friebens und ftiller Bufriedenheit. Der Reigen, welchen aber "weil fie einem Beiligen ein Pfund Bache, ein "ber hintenbe Kenerbeherricher"

noch fouf, bezog fich auf die Dothe ber Ariabne. Sos mer fagt ausbrudlich, baß Dabalus ihr benfelben funftlich erfann, und noch bis jest haben fich die Souren von bemfelben in Griechenland nicht gang verloren. Den außerften Rand bes Schilbes benutt ber Dichter feine Borftellung vom Dieere geltenb ju machen. Er nahm an, bag es ein großer, bie Erbicheibe umgebenber Strom fei, und fo lagt er auch jest noch.

"ben ungeheuern und farten Edilb"

von ber Gemalt bes Stromes Ofeanos ringsum ums foffen merben.

#### Die Bettelei por einigen bunbert Sabren.

Benn unfere Beit por ber altern auch gar nichts weiter voraus batte, als daß wir, mindeftens in Ctabe ten, von eigentlichen Bettlern faft volltommen vers fcont bleiben, weil in ber Regel auch ber Mermfte von feiner Gemeinde fo weit ernabrt wirb, bag ibm bas Betteln erfpart ift: fo murben mir bamit ichon viel ges wonnen haben. Das Bettelmefen unter unfern Bors fahren por mehrern himbert Sahren muß namilich eine große Plage gewesen fenn. Bir werben bieß aus bem Folgenben feben. Es icheint orbentlich feine Organisation gehabt ju haben, wie in unfern Tagen bas Gauner, und Opibbubenmefen. Es erfchien namlich fcon im Unfange bes 16ten Jahrhunberts ein "Expertus in Truphis," melder alle Betrugereien und Rante ber bamaligen Bettler auseinander fette. 1528 gab Buther Diefer Schrift, als fie neu aufges legt murbe, felbit eine neue Borrebe mit auf ben Beg, und 1580 erfcbien eine neue Auflage von berfelben, burch ben Superintenbenten Dicolaus Gelneccer, inbem er bamit brei Predigten vereinte, bie er vom reis den Manne und armen Lagarus gehalten hatte. Dieg Buchlein muß viele Auftagen auch nachher noch erlebt haben. 3ch hatte eine vom Jahre 1668 in 12. vor mir, welche: "Expertus in Truphis, von ben falfchen Bettlern und ihrer Baberei," betitelt ift. Gie giebt erftlich Luther's Borrebe jur Ausgabe 1528, bann bas Buchlein felbit, und enblich ein Regie fter .. uber etliche alte rothmeliche Borter." Eines ift fo mertwarbig, wie bas andere. Buther bat es "får gut angefeben, baß fold Buchlein nicht allein am Zage bleibe, fonbern auch fait aberall gemein wurde;" "bie treue Warnung biefes Buchleins" fagt er, "ift biefe, bag Surften, Berren, Rathe in Ctabs ten und Jebermann follen flug fenn und auf bie Bettler feben, und miffen, bag, wo man nicht will Baus: armen und barftigen Dachbarn geben unb belfen - man bafur aus bes Teufels Anreigung burch Gottes rechtes Urtheil folden verlaufenen, vers zweifelten Buben gehnmal fo viel gebe." - Sebe Stadt und jebes Dorf follte "bie eignen Armen mife fen und tennen, als im Regifter verfaffet." Dan bort auch hier wieber ben alten, fraftigen, meift ben Dagel auf ben Ropf treffenben Luther. Das Buchlein felbit giebt und von einer Menge gang verichiebener Bette ler Runbe. 28 Arten fuchten bamals bie Burger umb Bauern beim, querft bie Breger, eigentliche Bettler, Die es murben aus Mangel an Arbeit ober von Doth und Elend fo hermtergebracht. Dann Ctabaler (Tobofammler), "halb bote, halb gut, nicht alle bote, aber ber mehrere Theil; "Logner;" sie gaben vor, unter ben Ungläubigen in Stlaverei gelegen in haben, sich bei Eultur bes Boltes ausgefildet hatte, bas nach

filbern Rreug, ein Defigemand gelobten," maren ihre Retten aufgegangen. Dun miften fie betteln, ihr Ge-labbe ju erfallen. Auf ben Rirchhöfen fagen Klent: ner, Bettler, welche burch ekelhafte Geschwure, feh: lende ober verftummelte Gliedmagen bie Boruberges benben gu befefeln (betrugen) fuchten. Bon Saus gu Saus gingen Die Dobifer ober Dopfer, Landftreis der, welche fich fur Bruber einer armen Rapelle aus: gaben, Die fie mit einem Altartuche, ober einem Relde und bergleichen ju fchmuden baten. Rammefirer maren gelehrte Bettler, junge "Ocholares," bie nicht hatten folgen wollen und nun fich balb fur Dries fter ausgaben, balb fur einen armen Confrater bettele ten. Dit ihnen verwandt maren bie Bagierer. "fahrende Couller," bie ben Befchmorer machten, Schafte gu beben vorgaben. Andere biefen Brandte ner und ftellten fich, als feven fie von der fallenden Sucht behaftet. Gie nahmen "Geife in den Mimb, bat ihnen ber Chaum einer Sauft groß ausging und ftachen fich mit einem Salm in bie Dafeulocher, baf fie blutend murben." Die Duper behaupteten frant gewesen, aber genesen ju fenn, weil fie einem Beiligen eine Ballfahrt und taglich 3 Almofen gu betteln ger lobt. Die oben genannten Rammefirer batten oft Colepper bei fich: Couler, Die ihnen ben Cad nachtrugen. Die Lettern bettelten fur bie Rapelle, bei welcher ber vermeinte Priefter, ben fie begleiteten, aus geftellt fenn follte. Blinde Bettler gab es baufig unter bem Damen Bidiften, Blocharten; viele hatten ertunftelte Blindheit. Cowanfelber ober Blidichleber lagen halb madend auf ben Straffen berum: Bopper ftellten fich als Unfinnige, und liegen fich in Retten fuhren. Dallinger peitschten fich mit Ruthen, "eine Gottesfahrt fur ihre Cunten gu thun," Dugbetterinnen waren Bettlerinnen an ben Rirchs thuren, welche angeblich im Rintbette gemefen maren, Canbfegerinnen bettelten um Maria Dagbalena willen, weil fie von ihrer Coute laffen wollten. Biele Bettler ftellten fich, ale batten fie ben Musfat. Gie flapperten und nannten bas mit ber Jungfrau geben. Much vornehme Bettler gab es, bie burch nachge: machte Briefe ale beimfebrende Eble auftraten. nannte bas "überfoenten" geben. Einige bavon, Randierer genannt, gaben fich fur Raufleute, andere fur getaufte Juben aus. Geffer übergogen fich bas Beficht mit einer Galbe, baß fie wie vom Ciechbette aufgestanden, ober bie gelbe. Sucht gu har ben ichienen u. f. f. Rurg, mobl 28 folder Bett-ler brandichaften bie Leichtglaubigfeit und hatten ihre eigene rothwelfche Grade, wie fie bief Buchlein nennt. Gie war, wie Luthers Borrebe fagt, "von ben Juden tommen, benn viel Ebraifche Worte brinnen find," und ichon in jener Beit muffen alfo biefe Gaus ner mit jabifden Genoffen in fo genauem Ber: tobre gestauben baben, wie es bei ben Untersuchungen ber arogen Diebesbanden am Itheine vor einigen Jah: ren fich ergab. Ohne 3meifel mirb auch bie bamalige Gaunersprache mouche Borter enthalten baben, welche bie von einem unferer Eriminaliften ausgemittelte, jest unter ben Dieben haufig vorfommende bat.

# Der Minerventempel, ober

bas Parthenon in Athen.



Der Minerventempel.

fo mannichfachen Bechfeln enblich wieder ein unabhane giges, freies Dafenn gewonnen bat. Bon ben Meanns tern empfingen bie alten Griechen bie erften Ritufte unb Rennmiffe, aber es bauerte nicht lange, als fie ihre Lehrmeifter übertrafen, und mehrere von ihren Dentmalern ber Baufunft, welche ben Sturmen fo vieler Jahr: hunderte entgingen, bienen noch jest jum Borbilbe al: fer cultivirten Bolter, wenn fie etwas Chones unb Grofes, Ginfaches und Ebles aufführen wollen. Des fonbere geichneten fich unter ben Griechen wieberum bie Athenienfer aus, und bie Ueberrefte ihres Minerventems pels ober Parthenons erregen noch jest Die Bewundes rung ber Belt, ob fie icon zwei und zwanig Jahrhun: berte jablen, benn balb nach ber Beenbigung ber ver: fifchen Kriege murbe bief berrliche Bert von Deritles aufgeführt. Der Minerventemvel fant auf bem Berge, welcher bie gange Ctabt beherrichte, und ward von gwei Baumeiftern, Ictinus und Kallifrates, gebant. Phibias, ber große Bilbhaner, ichmudte ihn mit ber Statu ber Gottin, welcher er gewibmet mar. Die Caus lenordnung, welche wir an ben Erammern mabrnehmen, ift bie borifche; bas jum Bangen verwendete Mates rial war ber Marmor vom nahen pentelifden Berge. Der Tempel hatte 69 Auf Bobe, 227 Auf Lange und 100 Buf Breite. Minervens Bilbfaule hatte 30 Ruf Sohe und mar gang von Elfenbein, mit einer Golb: maffe bebedt, bie gegen eine Million Thaler gefchatt murbe. Phibias fant im Berbachte, hierbei eine Ber: untrenung genbt ju haben, allein er mar flug genug gemefen, bie golbenen Bierrathen alle jum Abnehmen eingerichtet ju haben, und befchimte fo feine Untlager auf bie überrafchenbite Art. Bufall, Gleichaultigfeit, Bergeffenheit hatte bas Partbenon immer in einer merkiedrbigen Urt erhalten. Dur felten brachen bie Eftrten, als fie herren bes Landes maren, einzelne

ju verwenden. Erft 1683 litt bas Bebaube bedeur tenb. als bie Benetigner eine Ranonate gegen bie pon ben Turten befehte Teftung richteten. Der icone, milbe himmeleftrich batte and bas Geinige gethan, es gu fconen. Im meiften follte es baber erft wieber verlier ren, ale ber Lord Elgin, Gefanbter in Ronftantis novel, 1801 von ber turtifchen Regierung einen Ers noer, 1801 von der tuttigen Negertung einen Er-lanbnisssein erhiett, "ben alten Ermeb ber Gegen-biener mit einem Gerisste umgeben und die Bilder und Zierratssen aberachen, so wie alle Setine, welche Institution enthielten, und die vorhanderne Zetztun-wegenheit zu sallen." Dieß geschach denn in vollem Maafe. Lord Elgin verwendete über eine halbe Dil: lion baran, fich jum herrn von Allem ju machen, mas mir abgelbit merben fonnte und transportabel mar. Ceine Cammlung bilbet in England jest bas grofte Untifentabinet, und ift Staatseigenthum, ba bas Dar: lament fie 1816 får 35000 Df. antaufte. Inbeffen noch immer fteben bie Erimmer bes Partheuon chr: murbig genug ba, menn ihnen gleich ber Raub eines Europäers ben Schmud nahm, ber alle Friefen und und Frontispice bectte. Unter ben jegigen Berhaltniffen merben fie vor neuen Berftbrungen gefichert fenn.

# Bluthen, Blatter und Bohnen bes Cacaobaumes.

untreitung gestet ju haben, allein er war king geniefen, die goldenen Zierrathen alle zum Abnehmen immer die eingerichte zu haben, und beschäftet die feine Ankläger innengt die gebenen Zierrathen alle zum Abnehmen nung Thiodoroma cacao betannt. Linné gab ihr eingerichte zu haben, und beschäftet die sie feine Ankläger in nung die derrathendie Art. Zistall, Eliedzaltisteit, und beinen Annen, ihre trefflichen Lieuchidaten zu bestehe auf die derrathendie daren die Abtrectveife. Ver Verwerten der die der die Verleich eingen die fied die Abdeumsprützt benutzt, fom Landern ab, im sie zum den die Verwerten der die verleich verleich verleich verleich verleich die die Abdeumsprützt benutzt, fom Landern ab, im sie zum Verleich verlei

hat einige Aehnlichkeit mit bem Rtrichbaume und wird fte, im Junius bie zweite, fcmachere. Die Bohnen felten aber 20 Auf boch. Die Blatter find langlich, an bem einen Enbe gefpist unb, fo lange fie jung finb, blagroth. Die Bluthen find flein, und hellrothlich mit gelb vermifcht, bie barauf folgenden Schoten zeigen fich eirund und grun, fo lange fie jung fint. 28ah; rend bes Reifens werben fie gelb ober roth. Gie find mit einem fugen, weißen Marte gefüllt, bas bie vielen Bobnen umgiebt, welche in jeber ber funf Bellen ober Abtheilungen gefunden werben. Die Gingebornen effen auf Reifen bies Mart und finden es fehr erquidend. Die Bohnen werben, ehe man fie faet, in Baffer ein: geweicht und verlieren ihre Fortpflangungefabigfeit in wenig Tagen, nachdem fie aus ber Schote genommen find. Babrent bas junge Baumden machit, balt man ben Schatten bes Rorallenbaums fur fo mefentlich ju feinem Fortfommen, baf ihn Die Spanier Die Madre del cacno, Die Mutter bes Cacaobaumes, nennen. Der Lettere felbit mit feinen glangenben, icharlachenen Blus then bietet einen berrlichen Unblick bar.



Blüthen, Blatter und Bohnen bes Cacachaumes.

Es fcheint, bag es auf ber Infel Erinibab, mo er in großer Menge gebaut wirb, zwei Arten Cacao giebt: bie Ereoleneacao, welche ohnstreitig bie befte, aber meniger ergiebig ift, als bie andere, bie jest faft ausschlieflich angebaut wirb, und For a ftero, die frembe heißt. Jene ift besonders auf dem fvanischen Dartte willtommen, ba fie etwas bitter ichmedt. Gie tragt nach funf Jahren, tommt aber erft im achten gur volle ligen Reife und giebt bann ein zwanzig Jahre lang Die Roraftero lant ichon im britten Jahre Beibe ftammen aus bem feften Lante bes fpar nifchen Amerita. In Trinibab gab man fonft jebem Eflaven bie Freiheit, ber im Ctanbe mar, feinem herrn taufend tragbare Cacaobaume, von ihm felbit gepflangt, au übergeben. Der Grund und Boben murbe ihm bagu angewiesen, und es fanben viele Falle Ctatt, mo ein Eflave auf folde Art frei murbe, ba bie Ratur bereits Schatten und Reuchtigfeit verlieben, baburch aber bie Arbeit febr erleichtert hatte. Die Cacaverute finbet jahrlich zwei Dal Ctatt, im December ift bie ftart, bezahlen muß.

werben aus ben Schoten genommen, in Saufen gelegt, baß fie imgefahr acht und vierzig Stunden fcmigen, bann in ber Conne getrocenet und genau fo behanbelt, wie bie Raffeebobnen, um bann wie biefe in Caden ober Saffern, verfenbet ju merben.

#### Die Rheinflofe.

Co mander reift hunderte von Deilen weit, um frember Lanber Mertwurdigfeiten gu beschauen und ahnet nicht, baß fein Baterland Dinge barbietet, Die fich mit bem Bewundernewerthen jeber Gegend meffen tonnen, wenn fie es vielleicht nicht noch abertreffen. Dagu ger bort ohne allen Zweifel bie Rheinfloge. Baft giebt es feine großere und fahnere Unternehmung, ale bie Erbaining eines folden Rloffes und bie Oveculation auf ben babei beraustommenben Gewinn. Broge eines fol: chen Floffes, Capital, bas im Solge beffelben ftedt, Menfchengahl, ibn gu lenten und nach Solland, feinem Bestimmungeorte, ju bringen, Lebensmittel und Gold fur biefe Menfchen, und Bolle, bie überall am Ufer auf ihn lauern, Alles fest gleich febr in Erftaunen.

Dan bente fich eine ichwimmenbe Solginfel von 1000 Cdritten Lange, von 80 - 90 Auf Breite, wors auf 10 - 13 geraumige Batten einer Bahl von 400-500 Arbeitern Bohnung geben, wo 4- 6 Ochsen immer eins geftallt find, um biefen Denfchen frifches Fleifch ju fchaf: fen, mabrend ihnen 40 - 50000 Pfund Brod, 15 -20000 Dfb. gefalienes und gegen 1000 Dfb. geraucher: tes Rleifch nebit 30 - 40 Malter Gemufe, 10 - 15000 Dib. Butter und eben fo viel Rafe jur andern Dahr rung bienen und 5 - 6000 Ohmen Bier, 3-4 Ctu de faß Wein ihre Reble anfeuchten follen, man bente fich nun noch baju eine Berren hatte, bie es allenfalls wohl an Lurus und Bequemlichteit im Inmern mit mander Umiralfajite aufnehmen tann, und bann frage man fich, ob fo etwas nicht gu ben erften Dertwar: bigfeiten unfere Baterlandes und Europa's überhaupt achore?

Bom Capitale mar bie Rebe, bas in einem fol: den Rloffe ftedt. Bie groß bieß fen, tann man allens falls ermeffen, wenn man nur bort, baf von Ander: nach an, wo tiefe Glofie aufe Dauerhaftefte aus ben vom Main, ber Mofel und anbern Blaffen bertommens ben fleinen gebilbet werben, bis nach Solland binunter gegen und über 30000 fl. Boll begablt werben muffen; bag allein ber Steuermann bis Duffelborf und von ba bis Bolland himunter gegen 1000 fl. toftet, bag eben fo viel bie 6-7 Steuerfnechte erhalten und eben fo bie übrigen 4-500 Arbeiter nichte weniger als ichlecht bezahlt werben. Bu einem Bloffanbel, beift bort bas Sprichwort, gehoren 300,000 Thaler: 100,000 find im Balbe, 100,000 im Baffer und eben fo viel in ben Unfoften.

Ein foldes Blog ju fteuern und auf bem mit Untiefen, Infein , Bruden , Schiffmublen , Rrummungen ic. fo reichlich ausgestatteten Rheine gludtich binab gu gleiten , erforbert allerbings eben fo viel Renntniffe , als Muth, und baber thut fich ein folder Steuermann auf feine Runft fo viel gu Gute, als fein Amtebruber auf bem großten Drlogfchiffe. Roch vor 40 Jahren mar nur eine einzige Familie, Die eines gewiffen Jung, in biefer Runft eingeweiht, und noch jest ift fie nicht zu febr verbreitet ; bas ber ber enorme Preis fur biefe Reife, ben ber Flofherr Leiten eines folchen Floffes , megen ber Große , Schnel= ligfeit ber Bewegung ic. mehr Schwierigteiten , als man fich benten tann , und barum find auch eine Denge Dorfer , beren mannliche Bewohner blog von Jugend auf als Urbeiter fur biefe Gloge leben , Die im Februar nach ber Dunbung bes Dains, Dedars, Dofelfluffes geben, um bort bie fleinen Gloge ju binben, und bann mit einem großen nach Solland fahren, wo fie im Spatherbite gus rudtehren und ihren Frauen, Die inbeffen bas gelb beforgten , bas baar verbiente Gelb mitbringen.

In manches Dorf toinmen, ba fie gut begahlt merben , wohl 30000 fl. jahrlich. Bon Reuendorf , nabe

bei Roblens, weiß man bieg gewiß.

Bie jebes Bewert feine Terminologie bat, fo hat auch biefe Sippfchaft bie ihrige. Der Steuermann wirb bier nicht rechte und linte fommanbiren. Dein, er ruft Deffentand ober Frantreid. Dan wird hier nicht jum Effen rufen. Rein, wenn alles blar (b. h. fertig ift), bann ruft ber Steuermann "Dadholz uberall!"

Man hat wohl nicht nothig, mehrere Beifpiele gu geben. Die meiften find verborbene hollanbifche Borte.

Der Ctapelplas alles Solges in Solland ift Dor= brecht. Bas Demel fur biefen Sanbel im Rorboften Europa's ift , bas ift Dorbrecht fur ben Dorbmeften. Aller feche Bochen find bier große Solwertaufe, und auf einer Borfe : Muftion geben oft bier viel taufenb Stamme meg. Bas in Jahrhunderten im Speffartwalbe, auf bem hunderud, Comargmald verborgen aufgemach: fen mar , hat hier endlich fein Biel gefunden und erwartet nun bie gimmernbe Urt, um in anberer gorm gu nuben, ju vergeben.

# Megnptifche Basreliefs.

In Meanpten finden fich bekanntlich fo viel uberrafchenbe als munberbare und fait ans Unglaubliche grangenbe Dentmaler von bem, mas bie Borwelt vor mehr ale 3000 Jahren leiftete, bag nur noch in einem einzigen Lande fich Gegenftude bagu beinerten laffen ; in In bien. Mlein bie agpptifchen gigantifchen Gebaube, Prramis ben , Tempel ic, baben por ben in bifchen boch noch eis nen Borgug, namlich ben, bag fie mit großerer Runft, mit großerem Gefchmache und unter viel fchwierigern Um= ftanben gearbeitet find. Es grangt ans Dabrcbenbafte. wenn und bie Alten von Thebe in Dber . Megupten ergablen, bağ es 100 Thore gehabt habe; bağ aus jebem angleich 200 Streitmagen ine Relb gezogen fepen und ihnen 10000 Streiter gefolgt maren; allein bie ungeheuern Ueberreite von Tempeln und Bilbfaufen in biefen Gegenben - man findet ber erftern nicht meniger ale beinabe 50, beren jeber bis 400 Tug lang, 80 boch, 40 breit ift - laffen auf eine ungeheure Bevolterung fchließen ; bie fich bann eben fo gigantifch im Rriege, wie in ben Arbeiten bes Friedens zeigen tonnte. Bon allen ben gabl= reichen Ueberreften - bie, mehr ober meniger mohl erhalten, bie Große ber Baufunft, bie Fortschritte ber Bilbhauerfunft ber uralten Megopter bemeifen - fprechen wir bier nicht. Es ift bavon nicht nur von fo viel Unbern fcon Runbe gegeben worben, fonbern, unferer Deinung nach , bas eigentlich Erstaunenemerthe boch nur erft bann ju faffen , wenn man es felbit fiebt ; ob icon es freilich immer intereffant bleibt , von Bilbfaulen gu lefen , bie, gertrummert im Canbe liegenb, halb von ihm, aus ber Bufte hergeweht, verschuttet, im Umfange ber Bruft: gegend zwifden 60 bis 70 guß halten , Daumen bas ben , welche einen Umfang von 6 bis 7 guß zeigen, auf bie man mit Leitern flettern , und auf benen man mit

Ueberhaupt hat bas Lenten . Lanben . Unbalten I ber Gile umber laufen muß , biefe ungebeuern Berhaltniffe auszumeffen. Wichtiger ift aber mohl jebes biefer Dentmaler noch in fo fern, als es fur ben Philofophen wie fur ben Gefchichtschreiber einen Schas von Ibeen und Dachrichten enthalt, bie ihm freilich erft eine fpatere gludlichere Beit volltommen zu verarbeiten geftattet.

Die meiften biefer gigantifchen Ueberrefte finb nams lich mit einer ungabligen Denge balberbabener Fis guren bebedt, bie bem Runftler Achtung fur bas Zalent ber Borwelt einflogen, ba fie - rechnet man bie Derfpettive ab - burch bie Richtigfeit, Wahrheit in ben Stellungen in Erstaunen feben, mabrend fie bort bas gange bausliche und religiofe Leben ber Megopter in allen feinen Schattirungen und Abftufungen, bier bie Thas ten ihrer Ronige in langen, immer mechfelnben Geenen vorführen , bort bem Philofophen taufend Stoff gum Rachbenten, bier bem Gefdichtfchreiber Delle in manchen altern Begebenbeiten geben murben, wenn er fie mit Dufe betrachten, vergleichen tonnte. Das Leben bes Lanbmanns, bie Arbeiten auf bem Relbe, bie Beinlefe, bie frohliche Ernte, bas Musbrefchen, zeigt fich auf jenem, ein heiteres Gaftmahl auf biefem Basrelief. Scenen bes furchtbaren Rrieges, wie eine eroberte Stabt geplunbert wirb, wie fich bie Rrieger ber Gelbfade bes machtigen, fich in ben gluthen ber geoffneten Beinichlauche laben , bort bie mehrlofen Ginmobner von ber Mauer berabfturgen, bier ihre Streitmagen ben 2Beg verfperren, bort in Reihe und Glieb bie befiegte Armee beranrudt, bie Baffen gu ftreden auf einem anbern; auf einem britten bie heiligen Gebrauche einer Opferung, ober bie Freuden bes Ronigs, ber eine Lowen = und Gberjagt balt. Die Beit bat allen biefen Siguren wenig Gintrag gethan. Die meiften find volltommen frifch erhalten, und biefe menigen Bemerkungen laffen auf bie Musbeute fchließen, bie bier ber Runftler, ned mehr ber Philo= forh und auch ber Gefchichteforicher machen murben , menn es ihnen gegonnt mare, mit Duge und Rube biefe Reliquien gu unterfuchen.

Bu ben menigen Dunften, bie burch biefe Dachforfdungen ausgemittelt finb, rechnen wir 1., baß bie Megppter lange Menfchenopfer fchlach : teten, und 2. eine graufame Nation maren; fo mie fie fich 3. eine geraume Beit als Eroberer zeigten. Der zweite Puntt murbe fcon aus bem erften hervorgeben; allein er wird auch burch eine Menge Debenumftanbe ermiefen. Bir fubren querft in ber Rurge ben Beweis ber Behauptung aus, welche bie Megopter als erobernbe Ration bezeichnet.

Bas Derobot vom Gefoftris ergabit \*), wie er fich gang Uffen unterworfen habe, wird burch eine Reihe ber trefflichften Basreliefs erhartet, Die einen Ros nig in allen nur moglichen Schlachten und Gefechten geis gen. Balb ficht man ihn eine Ctabt fturmen ober vor einer ungefturmten Stabt auf feinem Streitwagen halten, balb eine ganbung machen, balb eine feinbliche Urmce fich in wilber Flucht aufe Blachfelb gerftauben. verschiebene Rleibung ber Bolfer, Die verschiebene Bilbung bes Ropfes, bie verfchiebene Art bie Saare gu tragen, bie verschiebene Form ber Schilber, Gines ift fo genau beobachtet als bas Andere. Man unterscheibet ben Aegupter genau barauf vom Inbier , Perfer , Rubier ; und auf

<sup>&#</sup>x27;) Daraus folgt jebech nicht, bag bie Megupter nur unter ibm Croberer maren, fonbern, bag bie Rriege meb rerer am Ente nur Ginem jugefdrieben werben, ba bie Tradicien ihre Thaten, nicht ihre Hamen und Jahre meltet.

Ø. 11.

einigen folden Gemalben belauft fich bie Bahl ber menfche bie von mehrern großen Bluffen (4. B. bem Oronocoo) lichen Figuren wohl auf 1500, und alles, mas homer in feinen Schlachten fo lebenbig fchilbert, fcbeint nur Rachbildung von bem ju fenn , mas er - ber in Megop: ten mar - bier lebenbig feiner Phantafie einpragte. Dier wieberholen fich bie Scenen, wo ein gefangener gurft an ben Streitmagen bes Siegers mit ben Saaren gebunben ift , jammerlich gefchleift zu werben ; hier ift bas Driginal jum Priamus, wie er um Erbarmen fieht. Aber im Bertaufe biefer Bilberchronit, biefes toloffalen biftorifchen Bilberfaales, wie man ihn nennen mochte, finden fich leiber auch bie unwiderfprechlichften Beweife ber am eiten Behauptung , bag bie Megopter mabricheinlich ju ber Beit noch, als fie biefe munberbaren gigantifchen Runftwerte fchufen, Denfchen bem Dfiris, ber Rfis jum Opfer brachten. Dit feiner Reule fcblagt auf einem folden Gemalbe ber Ronia vier Gefangene nieber, inbeffen Dfiris ibm bau noch ein Schwert barreicht , mahrfcbeinlich fie zu gerfrudeln. Gine Reibe angetetteter Gfange. ner übergiebt berfelbe Furft bem Oficie auf einem anbern Gemalbe; benn auch fo fann man biefe Basreliefs begelchnen, ba fie jum Theil noch jest mit ben leben= bigften Farben \*) prangen, und fo bie Birtung erbo-ben. Im furchtbarften jeigt fich jeboch auf allen biefen Baerelife bie ausstubirte Graufamteit in ber Bebanblung ber Gefangenen. Muf bem Ginen fiebt man iene Scenen bes Schleifens eines gefangenen Ronigs am Streitwagen nicht wieber ju ermahnen - ben Ronig auf einem Streitmagen, wie er triumphirend auf gange Daufen von abgehauenen menfchlichen Glie: bern beute, welche zwei Gefretare aufgelchnen. Unbere Schlachtopfer werben berbeigeführt. Die Gilenbogen find jenen uber bem Ropfe jufammen gebunben , Unbere find Ruden an Ruden , die Sanbe an bie eigene Schulter und an bie Ellenbogen bes Unbern gefeffelt. Auf einem anbern Gemalbe ift ber Wagen , auf welchem ber Ronig fahrt, mit etwa 30 folder Ungludlichen um= geben, bie, baran gefettet, jum Theil nachgefchleift werben. Die Ungft und Qual biefer Ungludlichen find mit ber größten Bahrheit ausgebrudt.

Dag bier von erbichteten Borfallen bie Rebe fen , tann Diemanben einfallen , ber bas Gange im Bu= fammenbange und bie mamidifachen, einander mechfeles weife erflarenben, ergangenben Gruppen überfchaut; und ohne 3meifel wurden hier nur bie Thaten be & Ronigs abgebilbet, ber ben Tempel erbaute, worin fich gur Musichmudung biefe Babreliefs finben. Bare ber Ginn ber Ration folden Graufamfeiten abholb gewefen, hatten fie nur im Charafter bes Ronigs gelegen, fo murbe berfelbe fich gewiß nicht an folden Scenen weibenb baben barftellen laffen. Es wird alfo bier eine, bie Megopter mahrlich nicht ehrenbe hiftorifche Bahrheit er: wiefen, die um fo greller ift und wird, ba bas unger beuere Bebande, worin fich biefe Basteliefe befinden, nach Samilton's Untersuchungen von mehrern Ronie gen nach und nach erbaut, mithin nach umb nach aus: gefchmudt murbe, und alfo biefe Musichmudung auch ben Beweis giebt, baß folche milbe, blutburftige Gins nesart lange bem Megppter eigen mar.

#### Luftborfer.

In Amerita giebt es einige Dorfer, bie, von ties unjuganglichen Moraften und Gampfen umgeben, hoch in ber Luft fcweben. Der Boben biefer Gegenb. burchftromt und baufig überichwemmt wirb, tragt viele und ungemein große Dalmbaume, bie in bicht gebrange ten Reihen neben einander machien. Muf biefe Baume werden nun von ben Bewohnern große, lange Quer, balten, in einer Sohe von 30 - 40 guß, aber ber Erbe von einem jum anbern gelegt, auf bie fie bann, wie ein Jeber will, ihre Bohnungen anlegen.

Diefe Boben ertlettern alle Bewohner mit ber Be: henbigfeit eines Raninchens, ohne Unterfchieb bes Alters und Gefchlechts, und haben fie beshalb bem Sim: mel naher als ber Erbe gebracht, um ju verhaten, bag bie fonft fo gefahrlichen Krofobille ihnen ichaben, Tiger und Musquitos fie antaften, und fie vor ben baufigen Ueberichmemmungen gefichert finb.

# Der Gee Liberias. "Und er trat in bas Schiff und feine

Janger folgten ibm. Und fiehe, ba erhob fich ein groß Ungeftam im Deer, alfo, baß auch bas Chifflein mit Bellen bebedt mar.' Co fagt uns bas Evangelium vom Cee Tiberi: as, an beffen ichonen Ufern Christus fo gern mit feinen Schilern und Freunden weilte, und wir nehmen bavon Gelegenheit, von bem iconen Cee eine fleine Chilber rung mitgutheilen, von ihm, "auf beffen Geftaben fein Bluch ruht, wie auf ben Ufern bes tobten Deeres, fondern eine heilige Stille, eine behere Schonheit, die unwiderstehlich reigend find." Go befchreibt ihn Carne in: Leben und Gitte bes Morgenlandes III.

Es ift biefer Cee, biefes Deer, wie es unfre beilige Urtunde nennt, volle 8 beutsche Deilen lang und eine reichliche Deile breit. Der Jorban tritt, wie bie Rhone in ben Genfer Gee, auf ber einen norblichen Seite herein und auf ber anbern flieft er wieber bin: ans. Die Fifche barin find vom herrlichften Bohlges fcmacte; fein Bimber, bag wir Detrus und Gi: mon, einer andern Ergablung von Jefus gufolge, in ihm ihre Nebe auswerfen sehen. Sohe Berge umge-ben ihn auf ber bitlichen Seite. Auf ber westlichen find fie minder fteil, aber von befto lachenbern Thalern burchschnitten, und mit einem grunen Teppiche geschmudt. Doch so lachend bie Gegend um ben Gee berum ift, fo freundlich ber Jorban nach feinem Muss tritte wohl 50 guß breit fich im fruchtbaren Thale nach Caben hinwindet, fo fehr muß boch, wie auf ben Schweizerfeen, ber Schiffer und Rifder in feinem fleie nen Fahrzeuge immer auf ber But fenn, benn ju ger wiffen Beiten brechen ploglich Binbftoge aus ben Ber: gen am bitlichen Gestade hervor, alfo, "bag auch bas Schifflein mit Bellen bebeckt wird." Wie lange ein folder Binbftog bauere, ob er wiedertommen werbe, mag einem oft an feinem ichonen Ufer Beilenben wohl ju beurtheilen gestattet fenn, und une buntt es alfo, es laffe fich fehr naturlich ertlaren, wenn Chrisfins ruhig, aus bem Schlafe anfgewedt, ju feinen angftlichen Begleitern fagte: "Barum feib ihr fo furcht: fam?" Benn "er aufftand und Bind und Deer ber brauete." Im westlichen Ufer liegt übrigens noch bie in ben Ueberlieferungen bes D. E. ebenfalls vortoms menbe fleine Stadt Tiberias, von Juben und Ture fen bewohnt. Dehrere ber Erftern giehen aus Polen babin, um ihre letten Lebenstage auf bem Ochauplate bes Rubmes und ber Berrlichkeit ihrer Bater bingur bringen, und im Thale Jofaphat, wo bas jungfte Ger

<sup>&</sup>quot;) Biet! jeboch bie Trodenheit ber Luft und bas Duntel bes Innern bes Tempels machen biek erflärlich, bas Blaue bes Meeres ift bier und ba noch gut ausgebrudt.

richt, ihrer Meinung nach, gehalten werben fell, gleich mehr lesen butfte. Bis jum Jahre 1575 hielt er fich unmitrefbar in bie Frenden ber kunftigen Welt einzu mit Westentlichen immer feter auf, und schriebertst feinen Amourtach bas berühnte Godfreibe mit eine



Am 11. Darg 1544 warb ju Corrento bei Deas pel Torquato Taffo geboren, ber Dichter bes ber freiten Berufalem. Gein Bater, Bernarbo, galt bereite für einen guten Dichter, aber freilich wurde ihn Diemand nennen, wenn nicht ber Cohn unfterblich ger worben mare. Das leben bes lettern mar jeboch oft faft nichts, als eine Reihe von Dabfeligfeiten und glangene bem Elende. Bon ber Datur ichon als Rind mit herre lichen Gaben ausgeruftet, tam er im 11. Jahre nach Rom, wohin ben Bater politifche Urfachen ju geben nothigten. Der Abichied von ber Mutter fiel ihm febr fcmer. Er follte fie nie wieber feben. Gelbft von bein Bater hatte er fich auch balb trennen muffen. Es not thigte biefen neue Gorge fur feine Gicherheit nach Ure bino ju geben, und ben Gobn nach Bergamo ju fen: ben. Allein ber Bergog von Urbino nahm ben alten Bernardo fehr freundlich auf, baß er ben Cohn balb nachtommen ließ, und biefer fant am Sofe burch fein Benehmen, fein Talent, fo viele Gunft, baf er bem Cohn bes Bergogs in ben Unterrichteftunden beis gefellt wurde. Ein neuer Bechfel bes Schicffals no: thigte zwei Jahre nachher, 1559, Bernarbo, nach Ber nebig ju geben, und nun ftubirte ber junge Torquato in Dabna, um Rechtsgelehrter ju merben; ober vielmehr er follte ftudieren , benn bereite mar fein Benius ermacht und ein Bebicht, Rinalbo, verffinbete, ehe er achtgefin Sahre alt war , was aus ihm in ber Art werben tonne. Chon im 19. Jahre begann er nach Einigen fein beruhme tes Jerusalem. Im Jahre 1565 fuhrte ihn der Carbinal Luigi b'Efte, der Gruber bes Bergogs Alphons von Ferrara, an ben Sof bee Lettern, und bief hatte auf bas gange übrige Leben bes Dichters einen traurigen Einfluß. Es fcheint eine Liebe gwifden ihm und Eleor nore, ber Schmefter bes Bergogs, obgewaltet gu haben, woruber jeboch ein Ochleier verbreitet ift, ben Diemanb im Befentlichen immer bier auf, und fcbrieb erft feinen Amontas, bas beruhmte Schaferfpiel, fo wie er zweitens fein befreites Berufalem vollendete. Bon biefem Mugenblicke an aber bullte fich feine irbifche Laufbahn in graufes Duntel. Debrere Jahre fcheint er arm und verlaffen, getrieben von einer innern Unrube und Schwermuth von Stadt ju Stadt berum gewandert ju fenn, um enblich immer wieber nach Kerrara ju tehren, bas feiner Bunfche Biel enthalten baben mag. Beftig, leibenschaftlich, muß er vielleicht feinen ehemalis gen Gonner, ben Bergog von Ferrara, beleibigt haben, benn 1579 ließ ihn biefer ins Darrenhaus ju Ct. Ine na fteden. Bohl fieben Jahre fcmachtete er barin, mabrent gang Europa feine Deifterwerte las und ibn ale Phanomen anftaunte. Die Pringeffin Leonore, welche Die entfernte Beranlaffung ju folder Barbarei gemefen ju fein fcbeint, ftarb 1581, ohne bag aber ihr Tob, ober bie Bitte von Taffo's Rreunden ihn befreit batte. Erft 1586 feste es ber Bergog von Mantua, Bincengo Bongaga, burch, bag man ihn entließ. Er lebte nun ein Jahr in Mantna, und ftrich bann wieber, ohne jeboch aufs Reue nach Ferrara ju tommen, in Italien umber, mobei er munterliche Abentheuer in Menge bes ftant. Balb murbe er an biefem ober jenem fleinen Burftenhofe vergottert, balb fah man ihn auf ber Land: ftrafe in ber jammerlichften Art fein Brot fait als ein Bettler fuchen. Ceche ober fieben Jahre lebte er fo, bie er enblich im Dovember 1594 nach Rom tam. hier nahm man ihn enthusiaftifch auf. Er follte im nachften Frubjahre getront merben, wie einft 250 Jahre früher Petrarca. Go wollte es ber Papft und bie Ror nigin ber Stabte. Doch ehe ber Tag folden Triumphs tam, murbe er frant und fublte fein Enbe naben. Dem eignen Berlangen gemäß, brachte man ihn nach bem Rlofter Ct. Onofrio, worin gwangig Jahre fruber fein Bater ausgeathmet hatte. Gebulbig fab er bier bem letten Ctunblein entgegen und verfchied ben 25. Mpr. 1595 in ben Armen bes Carbinale Cinthio Albobrane bini, als er eben erft bas 52. Jahr angetreten hatte. Der Carbinal vertanbete ihm bes Papftes Cegen. "Die Rrone, bie ich aufzuseben hoffte, "rief er," "ift nicht Die bes Dichtere auf bem Capitol, fonbern bie Blorie ber Geligen im himmel oben."

B o do e.

Um 8. Juni 632 ftarb 61 Jahre alt ber Grung ber bes Jelame, Muhameb.

Am 9. Juni 1190 ertrant ber Raifer Friedrich Barbaroffa, 68 Jahre alt, im Cydnus bei ben Engpaf; fen Ciliciens, und ward in Torus begraben.

2m 10. Juni 1772 verbrannte ber Benter in Paris Rouffeau's Emil.

Am 11. Juni 1742 wurde ber erfte ichlefische Rrieg burch ben Brestauer Friedensichluß ber endigt, und bas eroberte Schlesten mit Preußen tractatenmifig vereint.

Am 12. Juni 1809 that ber Papft Dius VII. ben Raifer Navoleon in ben Bann.

Am 13. Juni 1810 ftarb ber berühmte Joh. Gottlieb Ceume gu Teplit in Bohmen, nur erft 47 Jahre alt.

Am 14. Juni 1800 wurde ju Kairo der segreiche General Kleber in dem Augenblicke ermordet, wo Navoleon die Colladt bei Marengo gewann und Defair bei derselben den Tob sand.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantwortlichfeit ber Berlagebanblung.

# Das Pfennig-Magazin

Gefellichaft gur Berbreitung gemeinnütiger Kenntuiffe.

7.]

Erfcheint jeden Connabend.

[3uni 15, 1833.

Die Parabiesvogel.



- 1) Der Emaragbfarbige Parabiesvogel. 2) Der golbene Parabiesvogel.
- 3) Der Unvergleichliche. (n. Le Vaillant.) 4) Der Duntle. (n. Le Vaillant.) 5) Der Prachtige.

#### Die Parabiesvogel.

Bieles, mas bie altern Schriftsteller mit Muenahme einiger griechischen, von ber Datur und ihren Berten ergablen, ift nichts als eine babiche Reihe von unterbale tenben Fabeln. Genaue Beobachtung ber Datur, Unter: fuchung bes Baues und ber Lebensweise ber Thiere, mar nicht ihre Cache; Leichtglaubigfeit ift aber Allen gemein, und die Liebe jum Bunderbaren mar ben Deiften eigen. Daber fo viele gabeln vom Frofch's regen, vom Comefelregen, vom Kraten, vom Bafilisten, von Ceejungfern und bunbert abnliden Dingen. Much bie Parabiesvogel, mel: che mir bier feben, gehoren babin. Dann und wann brachte ein Reifenber Die Saut eines ichonen Bogels mit, ben er aber nur in fo weit fannte, als ibm bie Gingebornen Offinbiens bavon ergable und er ibre Dadrichten verftanben batte. Das Gefieber beffelben batte ben berrlichiten Sarbenfdmud: Bruft und Raden waren bei manchem mit ben lebhafteften garben gefchmuckt, Anbere hatten garte, weit beransftebenbe glangenbe Glu: gelfebern ober Ropffebern gang befonderer Birt, ohne bag aber folche Bierbe einen Duben gemahrt hatte, wenn ber Bogel bem Binbe miberiteben follte. Und fonberber Bogel bem Binbe miberfteben follte. bar! biefe Bogel hatten feine Fuge. Da fant nun bie Einbildung und Leichtglaubigfeit freies Felb. Man ichil, berte fie, bie garter wie eine Taube, und glangen ber wie ein Pfan find, ale Bewohner einer Gegenb, melde nichts als Coonbeit und Rube athmete, wo nie ein Sturm ihr Gefieber aufregte, wo fie, nimmer raftent, in reiner, balfamifcher Luft umberfdwebten, genahrt rom Thau und ftartenben, fublenben Luftchen. Rury, man nannte fie Darabiesvogel, und glaubte, bag bie Daar in Europa porbanbenen Eremplare gufallig auf einem bubichen Dlabden, wo es viel Blumen und Ber murge gab, getobtet worben maren. Etwas Genaueres mußte man gar nicht.

Die erite, forafaltiger ermittelte Runbe von benfelben erhielten mir pom Maturforider Guimard , ber 1817 bie Erpedition bes Rapitain Rrencinet begleitete. Er beobachtete viele biefer Bogel auf einer Infel Bruppe, von welcher Deus Buinea bie vornehmfte ift, und fanb, baß fie nicht von Balfambuften und Simmeleluften leben, fonbern 211es freffen, vornehmlich aber Fruchte und Infets ten, baf fie recht ftarte Beine haben, bag fie am Liebften in bichten Balbern mohnen, und bei heller Bitterung gern auf bie bochften Sviben ber Baume fliegen. Gie nehmen ihre Richtung immer gegen ben Binb, ba ihr glangenbes Gefieber auf folche Beife fich langs bem Rorper aufchmiegt, mabrent es fonft, fich emporftranbend, balb in gangliche Unordnung fommen mitte. Eben barum magen fie fich bei fturmifchem Better gar nicht beraus. Gie find bann wie verfdwung ben: ber Inftintt fagt ihnen, mas ein Orfan bort gu bebeuten babe, bem fie nicht bie Opibe bieten, von bem fie fich nicht forttreiben laffen tonnten. Conft fehlt es ihnen gar nicht an Muth. Gie nehmen es im Begentheile mit jebem Ranbrogel auf, ber ihnen gu nabe tommt. Bu Sausthieren find fie noch nicht geworben; and über ihre Jagb, ihre Art gu briten, tonnte Buimarb nichts Bestimmtes erfahren. Doch giebt es von ihnen meh: rere Arten, von benen mir auf bem vorftebenben Bilbe funf por une haben. De. 1. ift wegen feines glane genben Befiebers vornehmlich befannt, und hat zwei berre liche Comungfebern, welche, swei Enf lang, unter ben Flageln vorgeben. Do. 2. hat 6 bergleichen, Die fein Ropfchen fcmuden. Do. 3. und 4. find von Le Vaillant allein befdrieben, und ber eine bavon gleicht, wenn

er fein prachtines Gefieber aussverigt, bem Pfau. No. 5. beift wegingsweise ber Prachtigte, wegen bes Kruscute, ben er auf ber Bruit bat, und wegen bes facherchplichen Schumckes auf bem Raden. Er fann jenen wie biesen willtspflich aufheben und fallen. Die Sächer oben iegen sich über die Jilliesel fest, wie ein Mantel an. — Alle biese Arten weichen an Bribe von einander ab. Die meiften fommen hierin mit unserer Droffel überein, ob sie schowen ibere biefen Gefieders bie Größe einer Lande ju baben scheinen bereich geschieden bestielt geber bei Bribe von bestellt geber bei ber bei gen bei geben bei geben bei geben bei ber bei geben bei ber bei geben bei ber bei geben bei Bribe von Lande gu baben scheinen.

Gine bier nicht abgebilbete, auferft fcone Art ift ber Ronigs : Parabiesvogel, von welchem bie In: bianer viel munderliche - Fabeln ergablen. Er foll in arofer Menge gieben, und ein Anfahrer ben gangen Schwarm befehligen, besonders aber auch erft das Bafe fer unterfichen und toften laffen, ebe fich ber Comarm fentt ben Durft gu lofden, weil bie Inbianer, ibrer habhaft ju merben, gern baffelbe vergiften. Babre fcbeinlich, meint Baillant, bat fich ju einem Cowarme Bogel ein gang anterer, frember Borel gefellt, ben Die Indianer fur ben Ronig ober Unfabrer bielten. Begen feines fconen Gefiebers bat ber Darabiesvoael von je ber bie Sabfucht ber Menfchen rege gemacht. Die Indianer ftellen ihnen mit ftimpfen Pfeilen nach, ber reiten bie Sant febr forgfaltig, fcneiben bie minber glangenben Blugel und Sufe meg und machen fo einen artigen Comud fur Manner und Frauen baraus, mah, rend in Emona die fonft feltenen Eremplare bie Rabel veranlagten, bag bas fcone Thierchen feine Suge habe. Bulett bemerten wir noch, bag ber Parabicsvogel in großen Ingen weite Reisen macht. Benn bie Muftar tenbaume bluben, tommen fie in Menge von ben Ins feln nach Oftinbien und fallen oft gang betaubt rom Geruche jur Erbe.

# Indien in alter Beit.

Den alten Griechen und Romern ericbien Indien als ein milbes Land. Arrianns, ein griechifch erbmifcher Schriftsteller \*), ber ein Wert berausgab, bas Aleranders Bug nach bem Indne imgef. 300 3. v. Chr. fcbilberte, theilt auch eine Menge Dinge bavon mit, aus benen fich taum bas Babre beransfinden laft. Co ergablt er, bag ber Tiger in Indien mehr gefürchtet merbe, ale ber Elephant. Bielleicht mochte fich bieß noch in einer ober ber anbern Art rechtfertigen laffen; allein Rearchus, ber Abmir ral Alexander's, ergabit, bag er zwar ein Tiger fell, nie aber einen Tiger felbit gesehen, und von ben Eine mohnern nur erfahren babe: er fen grofer als bas grofite Pferb; mit feinem Muthe, feiner Comellige teit laffe fich bie von teinem Thiere vergleichen. Der Eiger tampfe felbit mit bem Elephanten, und fpringe ihm nach bem Ropfe umb tobte ihn baun leicht. Die lettern Angaben find im Gangen gegrunbet. Tiger fucht minbeftens fein Leben, mirb ein Glephant auf ihn jugetrieben, theuer gu verfaufen, und fpringt ibm nach bem Ruffel, ben ber Elephant beshalb forge faltig in ber Sobe ju vermabren fucht.

Moch munberlichter Dinge theilt ber Bericht bes Merchaus iber ben Pangag intt. "Der Pangag intt. "Der Pangag intt. "Der Pangag intt. "Der Pangag interpreter bei Ber auf Dann bemerkt er noch selbst, bas auch er viel Pangag agien geleben babe nub sie zu seiner Zeit keine Beiten beit gewesen seien. Die wunderlichte Radicita febe biefen Bogel giebt ber Leibarzt bes Perserbnigs Ktesias, ein

<sup>1)</sup> Unter bem Raifer Sabrian , ungefahr 100 3. nach Chr.

Grieche, ber 400 Sabre v. Chr. lebte. Die alle Gries ! den, übertreibt er gern. "Der Papagai," theilt er mit. "bat eine Bunge, eine Stimme wie ein Menfch, itt fo arof wie ein Rafte, und bat einen fcmargen Bart. Sale fieht ginnoberroth aus, und bie indianifche Opras de fericht er wie ein Menich. Benn er griechifch ger fernt bat, rebet er bief, als mare es feine Mutterfpras de." Benn wir mit bem Dapagai nicht gang vertraut maren, fo follte es uns boch fchwer fallen, bas Bahre vom Kalfchen in Diefer Befchreibung auszumitteln.

Dearchus ermahnt bann ferner bie Ochlangen, welche er in Indien tennen gelernt hatte. Gie feien febr fchnell in ihren Bewegungen, und geffedt. Eine hatte 24 Fuß Lange, und bie Inbier verficherten, baß man noch langere finden tonne. Sier murbe permuthe lich bie Anaconda ober Boa Constrictor, bie Rier fenfchlange, gemeint. Die griechischen Merzte maren nicht im Stanbe, bie vom Schlangenbiffe entftanbenen Bunben gu beilen, weshalb Meranber im mer eine Babl inbifcher Merate bei fich fubrte; mer gebiffen warb, mußte fich gleich ju ihnen in bes Rb: nige Belt begeben. Das Babre hiervon ift gar nicht gu ermitteln. Leichter tann bien mit ber Machricht bes Mearchus geschehen, baf es Baume in Inbien gabe, bie wohl 500 guf im Umtreife halten, und ein Obbach fur 10000 Dann bilben tonnten. Es ift bier ohne 3melfel ber Banianenbaum gemeint. Doch in neuern Beiten lieferte ber Reifenbe Forbes einen Beleg biergu. Er fant einen folden Baum, ber 2000 guß im Ums freife maß, und unter beffen Laube fich 7000 Daun aufitellen tonnten. - Die munberlichfte Dotig vom alten Indien findet man in ben Bruchfriden, Die noch von Degafthenes vorhanden find, ber auch ein Beitger noffe Alexander's mar. "Die Derlenmufchel," fagt er, "wird mit Deben gefangen, und fie finbet fich an einer Stelle fo baufig uber einander geflebt, wie bie Bienen. Much haben fie, gleich ben Bienen, entweber einen Ronig ober eine Ronigin, und mer bas Glud hat, ihn ober fie ju fangen, wird auch leicht aller Un: bern habhaft merben." Bei allen folden Dadrichten barf man nicht vergeffen, bag Dangel an genauer Beobachtung, Mangel an Oprachtenntniß, naturliche Sucht ju übertreiben und munberbare Dinge ju ergabe len, Leichtglaubigfeit und fo vieles Anbere bergleichen Entstellungen ber Bahrheit jur naturlichen Rolge batten.

# Pelet's Gelbftuberminbung.

Im Bewundernswertheften ericbeint ber Menich, wenn er fich felbit gang und gar vergift und fur nichts anichlagt, um einen eblen 3med ju verfolgen, und vicle feiner Braber gu retten, ober fonft eine große, bobe 3bee ine Leben ju rufen. Darum wirb noch immer bes Cobrus, bes Eurtius, bes Spratius Cocles, ber 300 Spartaner in ben Thermovolen :c. gebacht. Aber auch bie neuefte Beit bat abnliche Sanblungen aufgumeifen, und manche mag Ctatt gefinden haben, ohne baf fie jeboch burch bie Cdrift auf bie Dadwelt gefom: men ift. Gine von ber 2frt, bie auch wenig befannt ift, findet fich in Mortonval's Gefdichte bes Relbanges in Rufland: 2016 Men's Corps in ber Dabe von Rrase noi auf bem ichrecklichen Rudguge ganglich abgeschnitz ten mar und ibin bie eingige Babl noch ubrig fcbien, ob man fich mit ben Baffen burchfchlagen ober erges ben wolle, maren bei bem erften Berfuche bem Oberften Delet v. 48. Reg. beibe Beine und ein Arm gerichmet: tert worben. Das fleine Bauflein ber Rrangofen giebt weniger fich burch Raubereien gu ernabren. Co menfche

fich auf ber blitbebedten eifigen Strafe jurid, und wird aufgeforbert, fid ju ergeben. Den fcblagt es aus. Er muftert feine Bandvoll Leute, um ju feben, wie viele Rrafte er noch aufzubieten bat. Best tommt er jum 48. Regimente, beffen Oberfter mit gerichmettere ten Gliebern, aber rubig, bem fcredlichen Schidfale tropend, auf einem Pferbe fist, bas bie Colbaten ihm gebracht haben. "Bas ift ju thun?" fragt Den, vom eignen Gefchice, wie von bein bes Tapfern aufs Defs tigfte erichuttert. "Laffen Gie une an ben Duieper marfcbiren," antwortet Pelet rubig. "Bir find faum eine Stunde bavon entfernt; er ift jugefroren; wir merben aber benfelben geben, langs bemfelben binauf marfchiren und in Orsja mit bem Raifer wieber jufammentreffen tonnen." Er hatte bie Rarte vor fich liegen, und überzengte Den, baß nur auf folche Art Entfommen moglich fen. Der Darfchall giebt nach, und befanntlich fah fich Dilora: bowitich feine Beute in bem Mugenblide entschlapfen, ale er fie eben mit beiben Banben festanbalten alaubte. Aber welche Ceelenftarte geborte baju, unter ben fcrect: lichften Qualen, unter Entbebrungen, wo ein Biffen Brob und ein Erunt Baffer mit Gold bezahlt murbe, wo ber Tob bie einzige Soffnung bot, mit Rube eine wichtige Frage gut erortern, welche bas Leben, ble Freis heit und bie Ehre mehrerer Taufenbe entichieb, und biefe Rrage ffegreich burchgufeten. Mortonval fagt nichts weiter vom Chidfale Delet's, und ficher ift er wenige Stunden nachher, wie fo viele Taufende ber Salffofen, Bermundeten und Rranten, eine Beute ber Rate, bes Mangels an Allem geworben, jumal ba auch an ben zwei folgenben Tagen noch heftige Scharmugel mit ben Rofaten beftanben werben mußten; aber um fo mehr verdient feine Gelbstaberwindung als ein Beifviel von bem ergablt ju werben, mas ber Denich über fich vermag.

# Der Pranger im Theater.

Roote, ber englische Ariftophanes, erreichte man: den Courten, ber bem Richter entzing, und gichtigte manches Berbrechen, bas vor bem Gefete ftraflos blieb. Ein reicher Betruger mar jum Dranger reif, weil er einen falfchen Gib gefchworen hatte, allein ber Abvotat that bar, bag ein Fehler in ber Formalitat Ctatt fanb, und fo entging er ibm, ob er fcon bes Berbrechens überwiesen und geftanbig mar. Abenbe magte fich ber Unverschämte in Foote's Theater gang vorn in eine Loge. Raum erblicht ihn Boote, ale er fich, ertemporirenb, bie Dafe guhalt und feinen Mitfpieler fragt: "Db er teine Drife habe?" Betroffen fieht ihn biefer an. "O verflucht!" ertemporirt Foote fort. "Ich hatte boch einen falfden Eib barauf gefdworen, baf ber Bery feine Dafe bat. Riechen Gie benn bie faulen Eier nicht?" Die faulen Gier erinnerten an bie Citte bes Pobels, mit folden ben gu werfen, ber am Drauger fieht. Geber begriff ben Bint. Geber fab Der Courte murbe farchterlich nach ber Loge bin. ausgezischt, er batte Dabe fich ju retten, und hatte im Theater ben Pranger gefunden, bem er vor Bericht entgangen mar.

#### Der Araber und fein Rameel.

Die Araber in bem norblichften muften Theile ihres Baterlandes fuchten icon feit Sahrtaufenden mehr ober lich, mitleibig, treu und uneigennubig fie unter einane ten, gutige Berren, ober jeber, ber nicht zu ihrer Ras ber find, fo wilb und habsuchtig geigen fich biefelben milie gebort, icheint auch in ihren Augen vogelfrei; und gegen Fremde. Gaffreundlich, ebelmuthig unter ihrem unverbroffen verbreiten fie fich, ju rauben, ju plandern, Belte babeim, find fie blutduftige Feinde der nahen bis tief hinein nach Swifen, nach Mesopotamien, ja Lander. Bu Saufe find fie gartliche Bater, aute Bate felbit bis nach Derfien.



Der Araber und fein Rameel.

bem fie gleichsam ein Bunbnif eingehen, wovon bas Thier bie Dabe bat und fie ben Dugen gichen. In Arabien leben Menich und Thier wechfelsweise gleichsam eine fur bas andere. Bon Jugend auf wird bas Kar meel jur Arbeit, gur Ertragung lebenslånglicher Bes fdwerbe abgerichtet und abgebartet. Dan gewohnt es, taglich mehr gu tragen, tailich weniger gu freffen, ime mer fcneller ju geben, und immer weniger ju faufen und in fchlafen. Das fenrige Dierd wird ihm ein Dur fter furs Laufen; und holt es auch nicht in Conelligfeit baffelbe ein, fo abertrifft es ben Bengft am Enbe boch in Ausbauer. Ein fo abgerichtetes, an Sunger unb Durft, Laufen und Tragen gewöhntes Rameel ift nun ein unschatbares Schiff in ber Bafte, wie es ber Aras ber nennt, und fur bie Ranbjuge beffelben trefflich ge: eignet. Auf ihm eilt er burch bie Canbebenen und barrt bes Raufmanns, ber mit feinen Schaben bes Beges einherzieht. Er raubt und tobtet; bas Ramcel tragt bie Bente. Giebt fich ber Araber verfolgt, fo fett er fich auf bas befte Rameel, treibt es jum fcnellen Schritte au und entgeht feinen Feinden in bem Canbmeere, bas ibn aberall umgiebt. Dan bat faft unglaubliche Beis fpiele von ber Bebenbigfeit Diefer Thiere. Ein Araber, wie ber Englander Jadfon in Darodo verfichert, ritt ein Mal bei Tagesanbruche von Mogabore nach Mas rocto, bie gwangig bentiche Meilen andeinander liegen,

Dabei unterftubt fie nun treulich bas Rameel, mit | um feiner Geliebten ein Paar recht frifche Apfelfinen in holen, und tam icon nach Mitternacht wieber in Mogabore an. Er hatte alfo 40 Meilen in noch nicht 24 Stunben gemacht.

Das Rameel ift gang fur bie Bufte gefchaffen. Es fann bie größten Beschwerben tragen, ohne bavon augegriffen ju werben. Gein Auf tritt leicht und flach auf ben nachgebenden Canb; feine Nasenlocher schließen fich, wenn ein Wind ben Ctaub ber Bufte emporwire belt und Alles gu erfticen brobt; fein Dagen ift eine gerichtet, eine Menge Baffers aufzubewahren, bas ihm bei eintretendem Mangel ben nothwenbigften Bebarf giebt, \*) - um bas burrfte Futter ju verbauen; es nahrt fich vom feinften, garteften Brafe, von Berfte, fagen Datteln und Bohnen ober Brobe, aber es fattigt fich auch mit ftache lichen, trodnen Mimofen, Die tein Thier anders genießen tann. Babne, Gaumen, Lippen, find von ber gittigen Das tur eingerichtet, jene Lederbiffen ju fdymeden und biefe trodine Speife ber Bufte ju germalmen. Und fo macht es Bege von mehr als bunbert und funfzig bentichen Deis len, J. B. von Mleppo nach Baffora, ohne baf man ibm anficht, melde Entbehrungen es ertragen muß. Jene gerubmte Conelligteit ift jeboch nicht allen Rar meelen eigen. Es giebt gwei Arten berfelben, bie fich

\*) Dach Burtharbt ift bie Gache fehr greifelhaft. Er fah und forte nie emas tavon.

ohngefahr ju einander verhalten wie unfere Reitpferbe ju ben Bugpferben. Beibe unterscheiben fich burch bie Bilbung bes Rudens. Das schnelle, fluchtige, jum Das fchnelle, flachtige, jum Reiten bestimmte, bat einen Soder und beift Dro: mebar, bas andere, jum Eragen gebrauchliche, bat beren zwei. Inbeffen felbft bas jum Lafttragen Ber ftimmte legt boch and taglich feine 5 - 6 Deilen mit einer Laft von 5-6 Centnern luftig und munter gus rud, befonders wenn es bie Dfeife feines Rubrers ober ein frobliches Lieb beffelben vernimmt, benn gleich bem Pferbe, bem ber Eon ber Trompete neues Leben giebt, hat es einen befondern Wohlgefallen an bergleichen, und was nicht Peitsche und Sporn vermochten, thut fo ein munterer Gefang und Rlang. Jest tommt es enblich an, wo bie Rarawane raftet, feine Burbe wird ibm abgenommen, und eine Sandvoll Gerfte ober ein Stud Berftenbrod belohnt feinen Gifer, mit bem es am fole genben Tage aufs Deue Bibe, Durft und hunger und bie fcwere Laft tragt. Bie fie ibm aufgelegt wird, geigt unfer Bilb. 11m den Berth biefes Thieres noch mehr gu erhoben, gab ihm bie Datur eine bauerhafte beit und ein langes Leben. 3m Bangen ift bas Ramcel frieblich, gehorfam und teinesweges boshaft. Doch murbe es, mit ju großer Laft überlaben, eber ben Schlas gen erliegen, als jum Huffteben ju bewegen fenn. Wenn bie Brunftgeit ift, pflegt es leicht ju beifen, was bei feinem ftarten, fcneibenben, jum Theil haten: formigen Gebiffe oft gefährliche Bunden verurfachen tann. Das Rleifc ber Rameele wird als febr nabrend und wohlschmedend geschildert. 3m Lager bei Elarifch ließ ber frangofifche Obermundarat garren \*) alle vermundes ten Rameele fchlachten, um bie Rranten mit ihrem Fleis fche und ber Bruhe berfelben ju nahren. Das Dierb giebt bei weitem nicht fo fraftige Dahrung. In ber Regel wird bas Rameel aber nicht geschlachtet, benn ein junges Thier ift ju nublich, um gegeffen ju merben, und ein von Krantheit ober Alter unbrauchbar geworbenes nicht einlabend genug.

# Bethlebem und feine Umgegenb.

Bethlehem eriftirt noch jest. Rlein und barftig ift es allerbings; aber auch jur Beit, wo Chriftus geboren murbe, mar es eine ber unbebeutenbften Ortichaften im jubifchen Lanbe. Mennt es boch fcon Dicha 5. 1. "flein unter ben taufenben in Suba." Gemif mirben bie Rriege, welche feitbem Palaftina verheerten, bie Cenden, welche es entvollerten, jenen fleinen Flet: ten von ber Erbe vertilgt haben, wie fo viele andere Stabte von großerer Bichtigfeit in jenen Begenben vers fchwunden find; boch ber Berth, welchen fromme Sehnfucht auf Alles legte, was an die irbifche Lauf: babn bes gottlichen Lehrers erinnerte, hatte bie Folge, baf auch teiner ber Orte, wo er manbelte und lehrte, geboren mard und ftarb, gang und gar verfdmand. Freis lich mochte von gebn Ungaben bie bem leichtglaubigen Pilger bes Morgenlandes mitgetheilt werben, nicht eine rolltommen mabr fenn; inbeffen ift boch felbit ber Gebilbetfte und Aufgeflartefte geneigt, minbeftens bier und ba eine und bie andere Spur gelten ju laffen, und thut es ber Dhantafie mobl, bie Stadt ju feben, Bo Chriftus farb, mo er begraben marb,

Wo er, vom Tob' erftebend, felbft ben Tob bezwang. fo tft es ihr wohl nicht minber angenehm, die Statte gu ichauen, die ihn als halfloses Kind in der Krippe,

ftatt einer Biege, barg. Berfeten wir uns im Beifte alfo einen Augenblick nach bem fleinen Betblebem, Gine große Rirche, von ber Raiferin Belena erbaut, ftebt jest aber bem Stalle, wo einft Maria ihre Buffucht fand, ju bem man breigehn Stufen binab fteigen muß. Inr beffen noch jest werben im Morgenlande baufig bie Stalle unter ber Oberflache ber Erde angelegt, und fo ift bes: halb nicht zu fürchten, bag frommer Aberglaube bier ben Dilgern einen falfchen Ort angebe. Bur Beit, als Belena jene Rirche baruber erbauen ließ, mochte bie Cage boch wohl ben Ort genau bezeichnet haben, und feitbem hat er nicht veranbert werben tonnen, als infofern er jest mehr einer Grotte, ale einem Stalle gleicht. Dief Lettere ift inbeffen leicht ertlarlich, weil er aus einem Relfen gebauen ift, umb bie Frangistaner, ju beren Rlor fter die genannte Rirche gebort, eine Menge Bergierung gen anbrachten, welche bie urfprungliche Beftalt berfel: ben veranberten. Muf bem Puntte, wo ber Beilanb felbft geboren worben fenn foll, fteht ein toftbarer 211: tar mit immer brennenben Lampen und ihm gegenüber ein anderer Altar, angeblich an bem Orte, wo bie Beisen aus bem Morgenlande ber Maria und ihrem Rinbe hulbigten. Gelbft ber Stern, ber fie nach Bethe lebem geleitet haben foll, ift burch einen Darmorftern auf bem Boben angebeutet, beffen Lage gerabe bem Puntte entfpricht, an welchem er nach ber Deinung bes Bolte, am Simmel ftanb. 11m ihn lauft ein filberner Strablenfrang mit ber Umidrift in lateinifder Oprade: "bier murbe Jefus Chriftus von ber Jung: frau Maria geboren."

Ungefche eine Wierresstunde von Bethlehem wirb im Thale auch noch das Keld gezigt, wo ben hirten burch Engel das schöliche Freinnis von Christis Geburch soll verklnibigt worden seyn. Zwei schollen Schume keben in der Mitte der von Blumen bedeckten Schume keben in der Mitte der von Blumen bedeckten Schume nub "vie Zettle ift se freundlich und aumurthig, sagt 3. Carne in seinem Leben und Ditte des Worz gerlandes II. S. 99., und se past so gut zu geeuer großen Begebenheit, daß man ungern daran zweiselt."

# Die Juben in Polen.

Die polnischen Juden find une durch bie Melfen, bie eschofte, fiel imsig aberen anhaltend in Menge besichen, zwar bekannt gemug; allein sie erscheinen bei uns immer noch als Frem de. Wir sind der mit allen Eigenthämlicheiten so vertraut, die sie in der heimakt, in ihrem Paradiese haben, wie man oft Polen in Begug auf sie genamt bat. Auch sit die Sach berer, werden miere Westen beiwen, eine Rieinstelti gegen wechte miere Westen beiwen, eine Rieinstelti gegen

<sup>9</sup> C. f. Mebig. hirurg. Dentwurbigfeiten.

die vielen Taufende, welche in Polen haufen, und beren Denge vielleicht über eine Million betragt. Ein neuer

Reifender giebt gar swei Millionen an. ")

Mur wenig Juben bessen liegen liegende Gerandez, das gegen hereicht unter ihnen allen der feste Glaube, daß ihnen einst Palaftina wieder gutällt. Unbesegdar ift ihre Sehnlicht nach biefem kande. Alle begen den Wahn, daß sie unter der Erde nach den Erikbern ihre Water wandern milsten, sobald sie stechen, und wiele verfaur sen dager Alles, um sich dort niedergalassen den baher Alles, um sich dort niedergalassen den bahen Alles, um sich dort niedergalassen den bahin zu verfürgen. Wandomal werden die Leichnauer reicher Juden einstallamirt und nach Palafkina verfamet, um bort begarden zu werden. Ambere lassen von baher Erde fommen, bir Gescher ihrer Water damit gescholen.

gu heiligen.

Die Rabbala bilbet einen Saupttheil ber polnifche jubifchen Beisheit. Es beitebt biefelbe in Berfebung und Berechnung ber Buchftaben, welche zugleich Bablen bezeichnen, wie bieg befanntlich anch bei ben Gries den und Romern ber Sall mar, und woburch uns Die einfachiten Stellen ju ben vertebrteiten, auffallenbe ften Behauptungen Mulaf geben tounen. Die Deis fter in Diefer Runft nennen fich herren bes Das mens. Gie behaupten namlich, bas mahre Bebeime nif und bie Bebentung bes Bortes Jehovab ju mifr fen. Amulette, Talismane find bei einem Bolte, bas noch in folden Dingen Beisheit fucht, etwas febr Raturliches. Jeber Jude hat einen folden Ochus am Rorper, in feinem Saufe. Bier ift er gewohnlich in einem von Glas bebedten Raftden aufbewahrt. Beim Geben und Kommen berührt ber Jube bas Glas, uns ter bem ber Dame Jehovah befindlich ift, und glaubt bor Beiftern und Damonen ficher ju fenn. Er mur: melt baju hebraifd:

Der Mamachtige beschüte mich! Der Mamachtige befreie mich! Der Mamachtige fiebe mir bei!

Auch der Name Schadd al. i. der Allundschie, ja ber blofte Anfangsbuchlade bieles Wortes, Sch, gilt als ein solder Lailsman, den selbst der isteilen Keicher in zehen Heil bes von ihm getebeten Thieres einschneibet. Wiele Rabbinen nichen fich bloft worden der der in kaben ein der Entstehen kabbinen abler allismane, wenn sie nur im Aufe sind, die Kabbala gehörig zu verstehen. Desonderts liefern die Palamane, Der este, auf Pere gautent gescheichen und um den Hals gehangen, bist zu gischlicher Enthindung, verhater frühzeitige Mieder kunft. Der zweite ist das beste Mittel gegen Kopfweck.

#### Der Johannistag in Schweben.

Anft in allen Entberen wied der Johannistag mit besendere Freude begangen. An dem einen Dorte feiert man ihn so, an dem anderen wieder anderes. Dort schmader man die Haller mit Kreingen, sier zinder man Arens benfeuer an. Zung und Judel bezeichnet ihn Salinz, und auch wohl der Aberglaube treibt während besselle feine Possen.

Befonders ift aber Diefer Tag ein Bolfsfeft im hoben Morben, benn ba bat bie Conne ihren bochiten Puntt erreicht; ba weilt fie Tag und Racht ununters brochen am himmel, und weil gerade bief Chaufpiel bort meift burch bie beständigfte Witterung begunftigt wird, fo eilt Jebermann auf Die Berge, fich um Dits ternacht an ihrem Glange ju erabhen, ober es giebt bar heim Spiel und Tang, und Alles ift mit Maien, Blur men und Krangen aufgeputt. Borgitalich beruhmt ift unter ben Bergen, mo man im Rorben bie Mittere nachtesonne in ihrer Pracht feben taun, ber Afpafara : berg am Tornealf, weil er vollig frei liegt. Biergebn Tage lang geht bier bie Conne nie unter, und ter Johannietag, ale ber mittelfte baron, ift nun ber ere mablte, mo Rrembe und Gingeborne am Borabende bine tommen, die Racht hindurch bier froblichen Ginnes jugubringen. Wie es ohngefahr babei jugeht, mag uns ber madere Reifende Chubert fagen. "Ein großes Rener marb angeganbet," ergablt er," wenn gleich es eben nicht empfindlich talt mar. Um bas Reuer marb ein großer Rreis gebildet, und weiblich gefchergt und gefchatert. Die Finnifden Danner marfen Bachelbers ftrauche ins Fener, alfo, bag ben Dabben bie Funten in die Mugen fprangen, und biefe nun mader tampfe ten, die feuerfprühenden Bufche wieder beraus ju gies ben. Die Babl ber Mabden mar befontere groß, alle waren munter und fraftig, aber teine babid, Die meie ften bafflich, ibre Eracht mar wenig von ber fcmebie fchen abweichent; felbitgewebt waren Dieder und Roe de, welche eine einfache leinene Schurge bebecfte, ber Rouf mar mit einem ichmariseibenen Tuche unmunben. und über ben Muden bing bas Saar in Blechten herab."

"So faffen und harrten wir; es war hell wie am Mittage; aber nur eine ftarte Rothe zeigte fich am Borizonte; ber Connentorper war wenig fichtbar."

Andere, welche nicht nach den Bergen gieben, etr richtette einen Johannis baum. Wor den Höfen, an den Wegen, auf den Mikfren, sieht man einen hoben Baum geoffangt, der mit Blumen, Laub, Akfagen, Pfeilen, Schwettern und bigkernen Whelen aeschwicket ift. Um ihn taugt jung und alt herum. Die Wernehmen geben indessen Bille, Guffmiller, und feiert folispiesiger, wenn auch nicht vergundgere, das Gest.

# Die alteften bramatifchen Arbeiten in Deutschland.

Die altesten beutschen bramatischen Bersuche et Chausbiele, wenn man fie fo nennen will, ichreiben sich von einer Nonne Rodwitha gu Banberts beim am Sarge ber, welche gu Ende bes toten Sahre himberts leite. Die schrieb ie des sehr ober gufammer hangenbe, ober tragisch als tomich gu neunenbe Entlee fitt ihre Mitschweitern, um biefen ben Erreng aus ben Sahnen gu spielen, ben sie lasen, und bie Mitschweiter gu ben ben Betein bet Betein wurde erst von bem Beleinten ernt von betein gut betein bet betein ben bet Betein und bei Mitschweite gut ben bet die Stem Sahrhundert bie Kilb.

<sup>9)</sup> Henderson Travels in Russin. Lond. 1826. Bon ihm find bie folgenden Notigen entlehnt.

fter burchfuchte, gute Bucher tennen gu lernen und fie gim Drude gu beforbern. In einem von ihm nicht bezeichneten, vermuthlich aber ju Regensburg befindlichen Benebiftinerflofter fant er bie mit gothifden Lettern von einer Arauenband gefertigte Schrift, melde 1501 jum eriten Male gebruckt und von ihm bem Churfuriten Rrieb: rich bem Beifen gewibmet murbe, ber als ein Gonner ihn ausgezeichnet und an ben Raifer Marimilian empfohlen batte. Das Original ift vielleicht noch in Regensburg, meniaftene fab es bort Gottideb im Rlofter Ct. Emme: ram 1749, aus beffen Doth. Borr. j. bram. Dichte tunft U. C. 9 und 10 mir biefe Dotig gefchopft haben.

#### Der Brand im BBaigen.

Bon ben Dingen, bie man am Benigften erforfcht bat, wird am Deiften gefdrieben; fo fagt und lieft man gar Bieles vom Brante in bem Baigen, ohne über bie mabre Urfache ber Ausartung biefer Getraibeart ins Reine getommen ju fenn. Bielleicht tragt bie Dittheis lung eines englischen Detonomen, Frang Bauer, bagu bei, ba er über bie Rrantheiten ber Getraibearten viele Beobachtungen und Entbedungen gemacht bat. Er nimmt als nadite Urfache bes Uebels ben Saamen eines Schma: rogerpilges an, ber gur Art ber Uredo gebort, und ale uredo foetida bezeichnet werben tonnte. Diefer Cane me wird nach ihm von ben Burgeln ber feimenben Bais gentorner aufgefogen, und fteigt mit bem aufschiegenben Cafte empor, ehe noch ber Baigen blaht, fo baf er in bas Germen ober Caamen : Ei gebrungen ift und fich nun hier fchnell entwickelt und vermehrt, ehe noch bie Befruchtung bes Baigengermens, ja nur bie Entwicker fung ber Bluthe möglich war. Die naturliche Folge ift, bag auch teine Korner jum Borscheine tommen, bas Bermen felbit aber immer fortwachft, wie ein gefundes Baigentorn thun murbe, ja bas lettere noch bei weis tem übertrifft, fo wie eine Safche unter ben Pflaumen größer ale biefe felbft ift. Man febe Figur 3 und 4, 1 und 2. Die Lettern, 1 und 2, find gefunde, reife Rorner 3 und 4 folde im Reime erftidte. machte bie Entbeckung vom Dafeyn biefes Schmarogers pilges 1806. Er hatte namlich ein Korn bamit am 14. Dovbr. bes Jahres vorher geimpft und gefat, und fechegehn Tage vorher, ehe bie Hehre aus ben Greigen bervortrat, und zwanzig Tage eber, ale bie gefunden Achren blubten, nahm er bie fleinen Schmarogeroffange den in ber Soble bes Germens mahr, welche bavon gang abergogen wurde. Die 7. Rique giebt eine Idee baron. Erft find biefe Dilachen fcon weiß, allein wenn Die Achre frei beraus tritt und bas Germen fich vergro-Bert bat, fo vermebren fie fich febr fcmell, baben faum Beit jum Reifen und nehmen eine buntlere Rarbe an, wobei fie bann nur locker an ben Banben bes Ger: men bangen. Das beforganifirte Rorn machit immer fort, bie in ihm niftenben Ochmaroger vermehren fich auch immer fort und wenn bie gefunden Rorner reif find, fo findet man bie erftern meift großer, aber bun: telgrun, und im Innern gebruckt voll von bem hafilichen Fungus uredo, ben man wegen bes wibrigen, bem faulen: ben Rifche abnlichen Beruche foctida, ber ftintenbe, nennen follte. Daß bie fo vollgepfropften Rorner auffpringen, ift febr felten ber Rall. Ginb bie gefunden Rorner vollig trocken und hellbraun geworben, fo zeigen fich auch jene franten anders. Gie feben bann buntelbraun aus, und haben immer noch, wie Do. 3 und 4 zeigt, bas Stige ma ober bie Darbe. Schneibet man ein foldes Rorn ber Acter finden tann, wird man leicht begreifen.

Lange nach burch, fo finbet man, baf es nur aus bem Bautchen beftebt, welches mit ben reifen, fcwargen Schmarozerpilachen angefüllt ift. Dan febe Do. 5. Muf bem Relbe ertennt man bie fo angestedten Mehren leicht an ihrer Groffe; fie reichen immer einige Boll über bie auten empor und find bid. Much batte ein angestedtes Saamentorn gewohnlich mehr Mehren getrier ben, als ein gefundes. Gine Dflange, bie Bauer aus mit bem Rungus inofulirten Sagmen erzeugt batte, trug 24 Salme und Mehren, mancher Salm hatte gegen funf Ruft Sobe, und alle Hebren maren vom Branbe erariffen. Die Unitedung, meint er aber, tommt biers bei nicht in Betracht. Es bangt folde verfebrte Arucht barfeit vom auten Boben ab, ber ben Buche bes BBais jens, aber auch bie Ochmarpgeroffange begunftigt.

Richt immer wird bie gange Mehre von ber Rrante beit ergriffen. Muf ber einen Geite ift fie gefund, auf ber andern brandig, mandymal find vier, funf Rorner gefund und einige gang branbig in einer übrigene frie ichen Mehre. Defters findet man einen Theil bee Eir weifitoffes vom Germen ausgebilbet, ohne aber eine Omr von Befruchtung mabramehmen, in anbern fine bet fich auch bie Sput ber Lettern. Der Gaame bes Fungus tam erft binein, als fie icon eingetreten mar. Dan febe Do. 6. Wenn bie gefunben Rorner ibre Rarbe anbern, find auch bie Rungi reif und vermebren nich nicht mehr. Alle baben eine Rugelgeftalt und faft gleiche Groffe, namlich -1 Theil von einem Bolle. Do. 8. ift 150000 Theil eines Quabratzolles vom Die frometer und balt fechegehn ausgewachsene Fungi, 160000 Dale vergrößert, woraus man abnehmen tann, bag nicht weniger, als 2 Millionen 560000 folche eine gelne Pflangchen nothig find, einen Quabratgoll gu ber

Big. 9. geigt einen nicht gang reifen Fungus mit feinem fleinen Stiele, und Rig. 10 einen vollig reifen. Beibe find eine Million Dal vergrößert, um ihre nebe formige Struttur auf ber außern Sont ju geigen. 3m Innern fcheint ein gelliges Gewebe vorzuwalten.

Fig. 11. ftellt bie Musleerung bes Gaamens bar, mas fich aber nur unter bem Baffer beobachten laft. 3m trodinen Buftanbe tonnte Baner ben Caamen nie mabrnehmen, ba er burch eine fchleimige Beuchtigfeit in Rimpchen vereinigt ju bleiben icheint.

Unfer Englander bat mit ber Inofulation biefes Fungus jahlreiche Berfuche gemacht und fo, wie es Scheint, Die Urfache bes Branbes im Baigen ausger mittelt. 3ft bieß, fo tann auch nur berfelbe abgehale ten werben, wenn man ben Gaamen , Baisen fo reis nigt, baß jebe Opur vom Fungus vertilat ober ente fernt wirb. Das Bafchen aber fcheint ihm bagu nicht binreichenb. Der Gagme ift ju fein, ale bag er nicht in jebes Ribden bes BBaigenforns einbrange. Gelbft Salzwaffer vertilgt fie nicht. Bei fo behandelten Sor, nern konnte man nachdem fie 12 Stunden ins Baffer gelegt und bann unter Mifrostove gebracht worben, noch barauf auch bie Schmaroger beobachten. Das Ginmeis chen ber Gaatforner in Raltwaffer fcheint bem ger nannten Beobachter bas ficherfte Mittel, wenn es awolf Stunden lang, minbeftens, Statt findet und bie Rorner bann getrod net werben, ehe man fie eine fdet. Bie femer bieg aber im Großen ausgufuh. ren ift und wie felbft bann wenigstens ein und bas ans bere angestedte Rorn mit barunter ben Beg auf ben

#### Ertlarung bes Bilbes.

1. Ein Baigens forn, vollfommen ger fund, 25 Mal ver: größert, von vorn an: geschen.

2. Daffelbe von ber Rudfeite.

- 3. Ein frankes Waizenforn, ausge: wachsen, 25 Mal ver: größert, von vorn.
- 4. Daffelbe von ber Rucfeite,
- 5. Die Front: ansicht eines tranten Waizenfornes, quer durchgeschnitten, 25 Mal verarbsert.
- 6. Dieselbe Ans ficht eines solchen Kornes, wo aber ber Saamen bes Aungus erst nach ber Befruchtung hinkam, 25 Mal vergrößert.

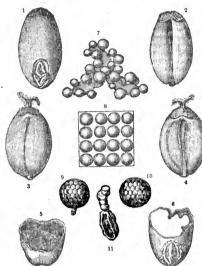

Gruppe der Schmar rozerpilzchen auf der Burgel, 160000 Mal vergrößert.

7. Gine fleine

- 8. 750500 Theil eines Quabratzolles, woranf 16 reife Bungi stehen, bie 160000 Mal vergrößert find.
- 9. Ein junger Fungus, noch nicht gang reif, mit feinem Stielden, zu welcher Zeit man ihn noch won ber Grundflache ablofen fann.
- 10. Ein ausge: wachsener Funque. Beide find eine Mils lion Mal vergrößert.
- 11. Ein reifer, eben so viele Male vergebgerter Aungus der eben feinen Saa: men entleert.

Der Brant im Baigen.

Die Bafferleitungen ber alten Romer.

Diefe geboren ju ben ehrmurbigften, groften Unternehmungen, bie ber menschliche Beift je gefaßt unb ausgeführt hat. Jebe bedeutenbe Ctabt in bem uner: meglichen romifchen Reiche befaß bergleichen. Bahrend wir aberfultivirten Europäer in ben angesehenften Ctabs ten oft Dangel an gutem reinen Erintwaffer leiben, icheinen fie mit bem Baffer überhaupt einen Lurus ge: trieben gu haben, aber einen Burus, ber eben fo mobithatig als majeftatifc mar. In Opanien, Gallien, Italien find aberall noch Refte biefer une faft unbefannten Berte ber Baufunft. Bas wir in ber That aufweisen tone nen - namlich unfere unterirbifchen, halbrerfaulten Robren, die alle Augenblice in Erummern gerfallen. find wie die Arbeiten von Liliputter 3mergen gegen bas, mas in biefer Urt bie Romer unternahmen. Doch finden fich Ruinen in allen Stabten ber alten romifden Berrichaft, bie une in Erstaunen fegen. Befonbers in Rom felbit fieht man biefe ftolgen Behalter in mehres ren Stodwerten über einander, gleich in Die Luft bin: geworfenen Bruden, und wenn fie burch ihre Feftige feit der Emigfeit Erot ju bieten Scheinen, fo find boch bie unterirbifchen noch viel bewundernswerther. Doch find Refte von Clandius Bafferleitung, bie burch einen Berg ging, ber bem Jura wenig nachgiebt, abrig. Bei ber Billa Dedici fuhren noch jest 124 Stufen ju einem folden Ilquaebuct, ber vielleicht 40 Meilen von Rom feinen Urfprung nahm. Heberhaupt fceinen felbft viele Privatleute Bafferleitungen gehabt ju haben, bie ihnen meilenweit ihren Bebarf guführ: ten. Die Romer, fagt Bonftetten, nicht gufrieben, auf ber Erbe ju gebieten, fchufen fich auch gleichsam eine

unterirbische Herrschaft, und es ist in ber That nicht ju leugnen, daß wir Neuern in ber Benugung des Baffers lange nicht so weit find, wie sie es vor 2000 Jahren waren.

# B o th e.

2m 15. Juni 1815, gewann Dapoleon bei Ligny über Blucher feinen letten Gieg.

Am 16. Juni 1778 ftarb ber im Komischen und Tragischen gleich ausgezeichnete Schauspieler Konrad Echhoff in Gotha, nur 58 Jahre alt.

Der 17. Juni 1696 ift ber Sterbetag bes ber ruhmten helben Johann Sobiesty von Polen, welcher Bien entlehte und badurch Die Areiheit ber Deutschen rettete.

Am 18. Juni 1757 verlor Friedrich ber Große bie blutige Schlacht bei Collin, unweit Prag, bas er belagert hatte.

Am 19. Juni 1828 wurde Brailow, nach hart, nackigem Widerstande, von ben Russen burch Kapitula; tion eingenommen.

Am 20. Juni 17.56 eroberte der Nabob von Smalen Calcuta, um ließ 14.6 gefangene Engländer eine Höbse sperren, wo ste vor Tie umd Nanael am frischer Lust bis auf 23 verschmachteten, eshe der spligende Tag erschied.

Am 21. Juni 1208 ermorbete Otto von Bit: telebach ben Raifer, ober vielmehr Reichsverwefer, Philipp von Schwaben.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantworttidfeit ber Berlagefanblung.

# Das Pfennig-Magazin

Befellichaft gur Berbreitung gemeinnutiger Renntniffe.

8.1

Ericbeint jeben Sonnabenb.

[Juni 22, 1855.

Das Rathhaus in Bruffel.



Die schonfte Zierde des großen Markts oder Ros | rer fruhern glangenden Periode haben, einen ansehnlichen nigsplages (Placo royalo) in Bruffel ift das alte, Rang behauptet. Der Thurm, welcher prramidenfor in gobifchrm Style gebatte Nathhaus, das ju feis mig aufgeführt fit und nicht genau in der Mitte ftebe, ner Wolfendung 42 Jahre, von 1400 bis 1442, bet hat 364 Auß Hobs; auf feiner Spise sieh fiebt man die burfte, aber felbst in den ganzen Niederlanden, die verzoldete Vilbfalule des heiligen Michael, der den doch einen Ueberstuß wert treffichen Gebaben aus ib Drachen mit Falfen tritt. Es ist dies Villes die Villes 17 Auf hoch und breht sich nach bem Binbe, "gleicht landsinseln, boch die Hauptmaffe femmt erst im Junius wie ein Wetterhahn." Das gange Rathhaus und ber an, und wird von einer Schaar Maubrogel bezeichnet. Thurm ift aus bauerhaften blaulichen Steinen ger

Der Saupteingang befindet fich unter bem Thurme, und eine offene Salle, von Caulen gebilbet, melde einen Mitan tragt, ber fo tief ift, wie fie felbit, lauft langs ber gangen Rronte bin. Den Altan fcmudt eine Bruft, wehr, mit vieler Bilbbauerarbeit und Arabesten fait über: laben. Rechts von ber Salle ift eine Wenbeltreppe. welche sit ben innern Raumen fubrt und ben eigentlie den Eingang bilbet. In ber Froute find 40 Renfter und zwifchen zweien immer eine Difche gur Aufaafme ber Farften und berahmten Danner von Bilbfaulen aus Brabant. Das Dach ift mit Schiefer gebeckt und bat ungefahr achtzig fleine Tenfter, welche in fpitigen Da dern ober Tharmchen enbigen und vergolbet finb. Langs bem Gefimfe ber Dauer aber lauft eine Bruftmehr bin. Bang oben ift bas Dach mit Blei gebedt und auf mans cherlei Urt vergiert.

Beht man burch ben Saupteingang gerabe fort, fo tommt man auf einen langlichen Sof, beffen Bes baube nach bem Bombarbement von 1695 aufgeführt morben, als ber Darfchall Billeron Bruffel belagert und mehrere taufend Saufer, namentlich aber auch 14 Rirden, gerftort batte. Es fpielen auf biefem Sofe gwei Opringbrunnen, wovon jeber eine fchone Ctatue geigt. Gie ftellen einen mitten im Schilfe rubenben Rluffaott bar, ber feinen 2frm auf einer Urne ruben låßt.

Alle Zimmer und Cale biefes Gebanbes find bod und geraumig und ju verschiebenen 3meden bestimmt. In mehreren findet man vortreffliche Gemalbe von Le Grange, in anbern alte Tapeten nach Beichnungen von Le Brun, noch eines bat ein Dedenftud von B. S. Janffens. Es ftellt bie ehemaligen brel Ctanbe Bras bante: Beiftlichfeit, Abel und Barger, bar. Reben bem Ramine ficht man ein Gemalbe von Gottfrich III. genannt bem Bartigen, in feiner Biege, Die mitten in feinem Scere von einem Baume berabbangt, und bie Rrieger ju einem Rampfe befeuert. Und fo giebt es noch mehrere Bengen ber alten, lanft verschwundenen Rraft, Macht und herrlichkeit, wenn nicht bie vielen volitifden Sturme, welche feit 1792 bie Rieberlande erfchutterten, biefelben befeitigt haben.

# Die Baringsfifderei.

Menia Rifche find in folder Menge ba und mes nige finden fo ftarte Dachfrage, wie bie Baringe. Die Bewohner ber Gectiften vergehren fie als gang alltage liche Opeife, ohne baf man, wie von anbern Sifchen, vernimmt, bag fie ber Gefundheit auf bie gange nache theilig waren, im Gegentheile gilt bie Beit bes Dar ringsfanges in Solland fur bie, wo endlich bie Weche felficher nachlaffen. Als vor mehrern Jahren ber hohe Preis berfelben bei ber Continentaliserre ihren Genuss fehr beschräntte, leitete selbst Justeland bas häusige Erscheinen und die Jattnäckigfeit ber Wechselfieber von Diefer Entbehrung ab.

Die Baringe finben fich von ber bochften norbliche ften Breite, bis jur norblichen Rufte Rranfreiche binab. Sibr eigentlicher Cammelplat fcbeint aber ber Dorbpol su fenn, wo fie Monate lang weilen, um fich von ben Beschwerben ihrer langen Rahrt und -bes Laichene gut erbolen. 3m April zeigen fie fich bereits bei ben Schet: nun ben 1000 Schiffen, Die wir bei biefem Unichlage

an, und wird von einer Cchaar Naubvogel bezeichnet. Der Jug hat folche Breite und Tiefe, baf bas Meer ein gang anderes Ansehen ju gewinnen scheint, und ber fteht aus mehrern Rolonnen, Die wohl zwei Stunden und bariber lang find, vielleicht auch eine bis andert: halbe Ctunbe Breite haben, alles Baffer aber por fich ber treiben, fo bag es in raufdenbe Bewegung gerath. Mandmal fintt eine folche Maffe aant in Die Tiefe binab. und ift gebu bie funfgebn Minuten gar nicht gu feben; bei beiterer Bitterung fpielt fie bagegen in ben glangenbe ften Farben, gleich einem von Ebelfteinen befaten Belbe.

Bas bewegt benn ben Baring ju folder Banbe: rung? Die mahricheinliche Bermuthung ift, bag er fels nen Laich in marmern Bemaffern abfeben und fo bie Musbrutung beschleunigen will. Gie tommen namlich von Saufe aus fehr fett berab, und bei ber Beimtehr find fie gang abgemagert. Ihre Dahrung am Dorbe pole icheint besonders ein Chaalenthier, ber Oniscus Marinus ju feun. 3m Junius find fie voller Rogen ober Milch und bleiben es bis jum Binter bin, mabs rend fie laichen, und dann beimtebren. Die jungen Baringe wird man im Juli und Muguft an ber Rufte gemahr. Dach einigen Angaben theilt fich ber große Bug, wenn er vom Mordpole berfommt, an ben Chet: landeinseln in zwei Theile. Der eine Alfael nimmt bie Richtung nach Morgen, ber anbere nach Abenb. Der lettere fest bie Bewohner ber Bebriben, mo eine große Fischerei ift, in Bewegung, und geht bann nach Brland. Bier theilt er fich wieber rechts und links aufe Deue. Bas nach bem offenen atlautifchen Meere giebt, verschwindet bald in bem unermeflichen Raume beffelben. Die zwifchen England und Irland binftreis fenbe Daffe ift willtommene Bente fur Taniende, welche am Ufer wohnen. Bie in Solland, fo ift auch in Grofbritannien Die Baringefifcherei ein wichtiger Mahrungszweig, ber aber, eben fo wie bort, febr abgenommen bat. Dan rechnete fouft in Solland 450000 Menichen, melde fich bamit beichaftigten. In England gab man fonft auf jebe Tonne, melde ausge: führt wurde, eine bebeutente Pramie, fo baf nur immer Schiffe ausgesendet wurden, nicht fowohl Baringe gu fangen, ale bie Dramie ju erhaften. Erft im Jahre 1830 hatte bieß Treibhausmittel ein Enbe erreicht, und Begehr und Preis und Opefulation auf ben Sang hat fich mm in gehoriges Gleichgewicht geftellt. Dach ben letten Bollregiftern 1830 maren in Grofbritannien 329557 Tonnen aufgebracht und 181,654 ausgeführt worden. 67,672 gingen nach Amerita, besonders nach Beftinbien, 89, 680 nach Grlant, 24,300 nach ans bern europaifchen Dlagen. Das Einfalgen ber Baringe erfand ber Sollander Bentele ober Botele, ber im Sabre 1397 ftarb und beffen Grab Rarl V. in bantbare. Erinnerung befichte, bort, wenn es mahr ift, einen Baring ju vergebren. Much ein Dentmal ließ er ihm feben, mas Botele ale Begrunder eines ber einträglich: ften Banbelszweige mohl verbient hat. Bas ber Ban: bel, ben berfelbe burch fein Einfalgen grundete, fonft ben Sollanbern eintrug, berechnet man ohngefahr nach folgenden Caben:

Rach Johannis fuhren sonft 1000 bis 1200 Schiffe auf biefen Fang aus bem Terel aus. Ja, im Jahre 1618 maren 3000 bergleichen, mit 50000 Dens fchen bemannt, bamit befchaftigt.

Man redue ein fold Schifflein auf 6000 That ler, bevor es ausgeruftet ift, fo maren allein baburch 6 Millionen Rapital im Baringshandel. Geben wir vorausfeben, nur 50000 Mann Befahung, und eine halbe Million Menfchen, Die mit Calgen, Daden, Ber: fenden und auf mannichfache andere Art gewinnt, bann tann man fich einen Begriff machen, wie eintraglich bies ier Zweig fur Bolland 4 Jahrhunderte lang mar.

Die Fruchtbarteit biefes Ceefifches übertrifft Alles, was man fich vorstellen fann, und erflart es allein, bag fo viele Millionen beffelben von Menfchen ver: gehrt, von Ballfifchen, Cechunden und Raubfifchen verfchlungen werben tonnen, ohne je einen Dangel, eine Abnahme bavon bemertbar ju machen.

# Der Laubfrofch.

Bor 50 bis 60 Jahren war ber Laubfrofch nur ben Maturforfchern, nicht aber ber großern Menge betannt. Rach und nach aber bat er fich in Stabten und auf bem Lande bei vielen Familien ju einem Liebe linge gemacht, bem bie Rinber und Erwachsenen gern eine Aliege fangen, fich an feinen muntern Mugen und gewandten Sprungen ju ergoben. Bugleich ichabt man ihn als ein mohlfeiles und boch recht ficheres Better: glas. Benn fich ber Laubfrofch im Baffer feines Blafes babet, fo regnet es; bleibt er gar barin, fo balt ber Regen an. Steigt er wieber auf bie Leis ter ober bangt er fich an die Banbe bes Glafes, fo mirb qutes Better. Boher tommt mohl bei biefem Thierchen biefe Empfindung? Bor ber Sand ift auf biefe Brage fo wenig ju antworten, wie auf bie, warum gu folder Beit alte Darben ober Froftbeulen ichmergen, bie Babne fraben und ber Steinschmerl feinen Cand aufmubit, Die Spinne ibr Des nicht befr fert und abnliche Ericheinungen Statt finden. Da er fich im Baffer bftere angftlich geberbet, fo muß bie Empfindung, die er bann hat, ihm mohl unange: nebm fenn.

Die Befdidlichteit, mit ber fic ber Laub: frofc bie Bliegen fangt, welche man ihm ins Glas giebt, macht bem Beobachter viel Freude, benn bie Art und Beife, wie er fich babei benimmt, ber Grab ber Rraft, ben er babei anwenbet, laft fo manderlei feben und bemerten. Bie alle Rrofche. hat er in ben Binterfußen und ben Dusteln eine große Rraft, fich fcnell jufammengugiehen und wieber abjufdnellen. Geine gufe find gleichfam wie bie Preliftangen auf ben Buttenwerten, in ben Drath: bammern. Dabei ift bas Thierchen nicht etwa fo ge: bantenlos, bag es fich nicht ber Banb erinnerte, bie es oft mit einer Fliege erfreut. Es fehrt fich bann fonell um, fein ganges, fcones Muge ift nach ber Definung gerichtet, burd welche man ibm bie Rliege reicht, und ehe man fie noch gang entichlapfen ließ, hat es fie auch ichon ausgespurt; man tann ben Laubfroich enblich fo weit bringen, bag er fie ans ben Fingern felbft megnimmt. Die fuftigfte Jagd ber ginnt er, wenn man ihm ein Daar große Brumm, ober Schmeiffliegen in fein Glas giebt. Je unbanbis ger fie berumfdmarmen, befto mehr Sprange muß er thun, ehe er ihrer habhaft wird und fie mit ber biden fachligen Bunge auffangt. 3ft bieß aber einmal ge: icheben, fo ift ce ciu Biffen, beffen Binuntermargen im Schlunde allerdings mehr Dabe macht, ale bas

nimmt ber Laubfroid auch mit Duden und Spinnen vorlieb. Mertwardig ift es aber, wie bas Thierchen jeber Bewegung eines folchen Infetts mit ben Mugen folgt und es mit ben Bliden firirt, eben fo wie bie Rlapperichlange erft ihren Raub mit ben Mugen angu: ftieren pflegt, ebe fie barauf losfahrt. Gist bie Rliege ftill, fo rahrt er fich auch nicht. Und wenn fie auch eine halbe Stunde unbeweglich bleibt, er thut ihr nichts. Allein jest fest fie ben guß vormarts, jest pust fie ihr Ropfchen - und meg bat er fie mit einem fo fchnele len Sprunge, baf man ihm taum mit ben Ungen folgen tann. Spaziert bie Fliege über feinen Leib meg, fo rabrt er fich nicht. Dur vor bas Daul barf fie ibm nicht tommen, obne verloren ju fenn. Die Une ftrengung, mit welcher fein Auge nach folder Bente gerichtet ift, macht, baf ihm gleichfam bie Mugen aus bem Ropfe berausjutreten pflegen. Much fcheint bief Organ bei ihm einer pollfommneren Bewegung fabig gu fenn, ale bei bem Menfchen. Er fieht rud :, feit :, und untermarts , benn wenn eine Bliege hinter feinem Ruden berumfriecht, breht er fich fchnell berum, und eben fo fieht er fie, fie mag figen wo und wie fie will. Sonderbar ift es auch, bag ber Laubfrofch feine tobte Fliege anrahrt. Und wenn fie auch eben im Mugenblide erft getobtet worben, unb er Tage lang gehungert hatte: er ruhrt fie nimmer an. Bober bieß? Batte bas Thierchen Chrgeis genug, nur feine Beute vergehren ju wollen? Dies bieg gu viel porausgefest. Inbeffen auch andere Thiere laffen ein Achuliches bemerten. Die Bewegung bes leben: ben Infettes fcheint bier eine Sauptrolle gu fpielen, benn wenn ibm ein fdmargliches Studden Bleifd, ja felbft eine Beibelbeere, ein Studden Pflaume ge: reicht wird, fo langt er oftere gu, falls es burch ein Pferbehaar in Bewegung tommt. Aber es hat auch bie Ratur bafur geforgt, daß er Bochen und Monate lang obne Dabrung ausbauern fann. Er magert alse bann freilich febr ab und fcheint ju einer blogen Baut einzuschrumpfen, geigt aber boch burch teine Beme: gung, bag er hunger und Unwohlfenn fuble, im Ber gentheile fpringt er, tommt ihm bie nachfte Fliege por Die Mugen, fo munter gu, ale ob er nie gehungert hatte. Dielleicht hat bas Baffer, in welches er ofters geht, einige Dabrungeftoffe fur ibn.

Der Frofch lebt in und außer bem Baffer, ber Laubfrofch ift eine Art, welche bavon teine Musnahme macht; allein im Ctanbe ber Freiheit bringt er bie meifte Beit auf Beden, Bufden, Baunen, Baumen ju, bier ben Bliegen aufgulauern, bie feine ordinaren Bruber und Bettern unten parterre auffpiegen. Erft gegen ben Binter macht er fid wieber mit biefen ge; mein und geht mit ihnen gemeinschaftlich bem Bin. terichlafe entgegen, ben er auf ben Boben fintenb ober in eine Uferhoble friechend auffucht, bis ibn ber Rrabling wieber jum neuen Leben ruft. Geine Forts pfiangung gefdicht burch Eier im Baffer, Die burch eine Gallerte gabireich vereint find und ben Laich bile ben. Die Bilbung ber Frofdmarmden und fo fort ift wie bei ben andern Arten. Es bauert ein vole les Biertelfahr, ehe ber junge Laubfrofch fein Schmang: den verliert und auf bem Lande als hupfenbes, vier: füßiges Thierden ein Baumden besuchen fann. Che Berichluden einer fleinen Tliege. Muffer ben Aliegen er aber mannbar wirb, muß er, wie bie groffen

Schreier im Teiche, brei Jahre alt werben. Bis abniichen Son, und felten verfehlt bann ber Froid, dabin fann er auch nicht ichreien. Wer daber einen Laubfrofd bat, ben er nicht fdreien borte, ebe er ibn betam, fann vielleicht immer und ewig marten, ebe er ibn ju boren befommt, benn erftlich tann bas Danne den nur, wie wir fagten, nach bem britten Jahre fchreien, und zweitens ichreit nur bas Dannden, bas Beibden aber nie. Desmegen muß er aber auf feinen Laubfrofc nicht bofe merben und ihn boch behalten, entweder weil ibm bas fille, bubide, bellaugige Thierden Freude macht, ober weil es ein fleiner Betterprophet ift. Letteres ift es aber nicht, weil es fchreit, fone bern infofern es fich ins Baffer begiebt, fich barin aufhalt, es mit ben Banben bes Glafes, mit ben Sproffen ber Leiter vertaufcht, welche man ihm bin: ein ftellt. Die oberfte Oproffe berfelben muß nur habich weit von bem Papierbedel bes Glafes fenn, bamit er geborigen Raum jum Opringen, Geben und



Der Laubfreid.

Giben habe. - Auf bas Ochreien fommt es alfo nicht an. Aber miffen wird man bod wollen, wie bas Dannchen fo habich und artig laut wird, benn mit dem Quaten ber ordinaren Schreihalfe im Teiche hat feine Stimme gar nichts gemein, ob er ichon freilich ebenfalls nicht wie eine Nachtigall fchlagt, Die vielleicht mit ihm in bemfelben Bufde ihre Bohnung aufge, fchlagen bat. Rury, er bebnt und blabt feine Unter: teble ju einer biden runden Blafe aus, und ftofft Die Luft aus ber Lunge hindurch , indem fich bie Ceie ten ftart gufammengieben. Es gittert biefe Unterfeble immer fort, fo baf man die Bewegungen taum jablen tann. Solt er bamit fo gefdwind auch Athem? In Ber: bindung mit berfelben fteht es gewiß, wenn gleich nicht bie Cade gang ine Reine gebracht ift. Unferdem ber festigt er fich mit diefer Untertehle ans Blas. Gie be: tommt bann bie Beftalt eines Eplinders. Merfmar: big ift es, baf man bie Mannchen bestimmen fann. ju fchreien. Benn man mit einer ftumpfen Teile an einem Stade Gifen ober Rupfer herunterftreicht, ober außerft empfindlich ift, ju tobten ober boch gu betaur mit einem Mefferruden auf einem Steingutteller ein ben, und fiebann einen nach dem andern abzuziehen und

fich felbft boren gu laffen. Sat man mehrere folche Thierchen, fo fdreien fie gar balb alle. Die Farbe des Laubfrofches andert fich nicht, und ift meift lebe haft grun, befondere nach ihrem britten Lebenes fahre. Bis babin find fie oft braun gefprentelt. Das Dannchen ertennt man an ber langern lappigen Reblenhaut und zwei ichmargen Streifen an jeber Ceite bes Rorpers nach ben Ochenteln ju. Gigen ift diefer Frofchart bas Rleben an glatten Rorpern mittelft ber Gangfolben an den Beben ihr rer Commmfufe. Der Bau biefer Rolben ober Rno: ten ift bei biefer Frofdart gang befonbere. Gle ens ben in einer Art Rroftallblafe, welche brudt, mogegen ber Buf, und bie aufere Luft barauf, fich wie naffes Leber anlegt. Un ben Borberfagen hat er vier, an ben hinteren Fugen aber funf folder Caugtolben. Die Binterfuße allein zeigen eine Cowimmhaut, und zwar nur eine halbe, ohne bag er aber ichlechter, als bie andern Frefde fchwimmt. 3m Gegentheile übertrifft er fie noch an Gefdwindigfeit. Der Lanbfrofc lebt mit feines Gleichen verträglich. Man fann recht gut zwei bergleichen in einem Glafe hegen. Dur wenn beibe auf eine Fliege Jagt machen, tonnen fie bier weilen in Sarnifch gerathen und fich mit ihren biden Bungen ftofen ober prageln, mas dann poffirlich ger nug ausfieht. Co viel von biefem fleinen Befen, bas bei uns die Stelle bes garten Chamaleons vertritt. Ber etwa noch mehr und Befferes vom Laubfrofche miffen follte, mag es uns gur Belehrung und Unterhaltung mittheilen.

# Die Gisbaren und bie Geebunde.

Das ift boch recht Chabe! Bir haben uns ben gangen Commentar ju bem ichonen folgenben Bilbe fcon im Borans meggenommen, weil wir in Do. 5. b. Bl. aber ben Baren überhaupt und feine vornehme ften Arten inebefondere fdrieben. Aber freilich, mer tann benn miffen, mas ber Bolgichnittlieferant nach vierzehn Tagen aus London ichiden wird! Es ift nur gut, baf er ben gottigen Ungeheuern einen Cees bund beigegeben bat. Es pafit biefer recht gut babin, benn ben Ceebunden ftellt ber Gisbar vorzuglich nach. Er lauert ihnen auf ben Gisfelbern auf, ichieft ihnen im Maffer nach und bringt fie bann im Rachen une gemein fcmell berauf, um fich an ber Beute ju fattie gen. In Geehunden ift bort fein Dangel, fie liegen in den Polargegenden gu Taufenden auf ben Eisfeldern und Eisbergen umher. Der Arten giebt es mehrere. Gie meichen an Grofe von einander ab, in der Lebensmeife und mefent: lichen Korperbeschaffenheit tommen fie aber alle mit eine ander überein. Wenn bie Wallfifchfahrer teinen Ballfifch aufjagen tonnen, ftellen fie ben Ceebunden nach. Ein Daar taufend berfelben erfchlagen, giebt an Thran mie an Fellen eine Musbeute, Die ber von einem Daar Balls fiften gleicheommt. Funf Arten find am Rordpole besonders jagdbar, weil fie groß und thranhaltig find. Da fie auf bem Gife minter beweglich fint, als im Baffer und leicht im Chlafe überrafcht merben, fo haben die Matrofen oft nichts ju thun, ale hundert nach einander burch einen Ochlag auf Die Dafe, Die paarmal hinfahrt, fo erhalt man einen ihrem Schreien des Spedes ju berauben. Das Bleifch laffen fie lier



Die Gisbare und ein Seehund.

gen. Bon ben armen Granlanbern wird es jedoch ges | lichfeit, eine Gelehrigfeit, wie fie bei foldem Bewohner bes geffen. Ein Geehundstopf gilt ihnen fo viel, wie uns ein Ralbetopf mit Rapern und fleinen Rofinen. "Giebt es benn im Simmel auch Scehunde?" fragte ein befehr: ter Bronlander gang fleinfaut feinen Diffionair. - Die Mrt, wie fie biefe Thiere fangen, ift mannichfach. Sie harpnniren fie von fern, lauern ihnen an ben 26, thern auf, mo ber Geehund, ber als ein warmblutiges Sangethier oftere Luft ichopfen muß, unter bem Gife hervorzutommen pflegt, und ichlagen fie auf bem Gife tobt. Bie fcon gefagt, wird ber arme Ceebund auch haufig eine Beute des Eisbares. Indeffen giebt es eine ihnen nache fiebende Familie ber Saugethiere, das Wallrof, ein hafiliches, plumpes Ungeheuer, groß und Schwer wie ein Ochfe, wohl zwanzig Buf lang, und ebenfalls in Beerben auf bem Polarmeere und Polars eife angutreffen, auf bas man mit Ochiefgewehr Jagb macht, benn bas harpuniren ift gefährlich. Das Thier hat furchtbare Sangahne; es fest fich, verr lett, verzweifelt jur Bebre und besnalb tobtet man es lieber aus ber Ferne mit Rugeln. Bleweilen magt fich Aber bier ift von ihm ber ber Bar auch an baffelbe. Rampf nicht ficher ju befteben. Die Ballroffe vertaufen ihr Leben theuer; oft unterliegenb, haben fie mit ihren 3ah, nen bem Feinde eine Bunde beigebracht, ble ihn von feinem Siege teine Frucht gieben laft.

Eine Art biefer Thiere, ber gemeine Sees hund, heift besonders wegen feiner Ropfbilbung vors jugemeife fo, mabrend bie anbern Arten ben Damen Seebar, Seelbme, große Robbe fihren. Allein auch fonft bat er mit bem Sunde einige Mehnlichteit. Er laft fich außerorbentlich leicht gabmen und geigt eine Unbang, beben und herab fenten tonnen, swifchen ben Beinen

unermeglichen Meeres boppelt auffallen muß. Auf unfern Deffen hat man mehrere folche gegahmte Ereme plare ju feben Belegenheit gehabt. Das fcone, große Muge Scheint fehnfuchtig feinen fich entfernenden Serrn gu fuchen. Behorfam giebt er bie Flofe bin, wie ein Sund bie Pfote reicht. Er erwiebert ben Ruf feines Gebieters. Ja mehr als ein Dal lafit er, fo oft ihm ber Befehl bagu wird, feine Stimme boren und ein folder gahmer Seehimb tann von manchem Bewohner ber norde lichften Rufte im Sanfe aufbewahrt werben, ba biele Thiere fich halbe Tage lang auf trodnem Boben mobil befinden. 2B. Scott hat einen folden in feinem Geer rauber als einen Sausgenoffen ber alten Morne ger Schilbert, und mohl bemertt, baf er fo munter wie ein gewohnlicher Sund mar, als fich frember Befuch einfand.

Das fliegende Eichhornchen.



Es giebt Thiere, welche gleichsam ben Uebergang von ben Caugethieren ju ben Bogeln machen, aber ftatt ber Flugel, burch welche fich biefe in bie Luft er:

eine bunne Sant haben, welche mehrern von ihnen ges | Erbfen. Ginige biefer Ochfen halten im Erabe mit bem ftattet, in einer maßigen Sobe bie Luft ju burchichneis ben und fich in ihr aufguhalten. Ginigermaagen ges bort babin bas fliegenbe Eichhornden; man fine bet baffelbe im Rorden überall; wenn daffelbe bas ichlaffe Rell, bas von ben Borberfußen gn ben Sinterfußen lauft, ausspannt, fo bient biefes bem Thiere ale ein Fall: fdirm, ficher von einem boben Baume nach einem nies bern ober nach ber Erbe bin einen bebeutenben Sprung ju machen. Dit bem eigentlichen Fliegen ift es alfo nicht meit ber.

# Die Ochfenarten in Inbien.

Indien ift bas Baterland ber ichonften und mans nichfachften, ber großten und fleinften Sornvieharten. In einem Lande, wo man feit Jahrtaufenden die Ruh fur heilig halt, und in ihrem Leibe bie Sulle eines from men Sindu fucht, barf ce nicht munbern, baf fie beffer gepflegt, forgfaltiger genahrt, milber, fremblicher be-Bugleich ift aber auch ber Landftrich, Die Dahrung, Diefem Thiergeschlechte hier vielleicht weit gutraglicher, ale in andern Begenben. Doge indeffen bief ober etwas Underes ale bie Urfas the angeseben werben, fo weiß man boch, bag mobil fanf burch Brofe, Beftalt ze. verfchiedene Bornviche arten bafelbft find, und namentlich giebt es brei Ars ten von Budelochfen, b. h. folde, wo fich gwifden und über ben Schultern ein groffer Fettelumpen bilbet, ber boch über ben Buckel binauffteigt. Die eine Art geidnet fich burch außerorbentliche Große und Coons beit aus. "Die Buckelochsen aus ber Proving Ber rar, wie and aus Malabar und bem gande ber Maratten find weiß, und oft von folder Broge, bag fie Eleuhanten genannt worben," fcbreibt fe Gonr. Abre Borner find groß, und fie tragen einen Soder auf ben Edultern, ber aus fo fcmadhaftem Rette ber fteht, baf man biefe humpus, wie man fie bort nennt, eingefalgen nach England verfchieft.

Der große Berth biefer Ochsenrace besteht aber in ber Bemigung berfelben jum Bieben und Eragen. Celbit bie Bornehmften bedienen fich ihrer jum guhrmerte. Spoter Mly ließ fein ganges Cerail oftmale burch foldes Gespann fortbringen. Bierbei find biefe Ochsen nicht nur mit einer fconen Dede, so wie mit Bales banbern und Schellen um ben Sale gegiert, fonbern felbit die Borner endigen fich in tupferne ober meffine gene Opiten, ja bei einigen gurften find Die Spigen fogar von Bolde, das Salaband aber von Gilber. Col. de Ctaatsochfen pflegt man aufe Befte, fcmeichelt ihnen fehr und ftriegelt fie haufig. Bugleich befigen fic eine erstannliche Starte jum Tragen; le Gonr theilt ihnen bis gegen 800 Pfund Gewicht gu. Man regiert fic vermittelft ber Leine, bie burch bie Dafe geht, ober auch vermoge eines Ringes, ber an ber Leine befeftigt ift. Ein Paar folder Ochsen toftete bem berühmten Tavernier 600 Ruvien, ja man bezahlt fie oftmale mit tanfend Rapien (Gulben). Dagegen zeichnen fie fich fowohl burch Conclligfeit als Belehrigfeit aus. Cie laufen fehr leicht, oft felbft im Balopp, und trottiren 60 Tage hintereinander taglich fiber fieben bentiche Meilen. Saben fie die Balfte ihrer Tagereife beendigt, fo giebt man ihnen Ribge von Baigenmehl mit Butter und Buder burchfuetet; ju Abend bingegen erhalten fie nur bas gewöhnliche Butter, namlich ger fcrotene und eine balbe Stunde in Waffer eingeweichte Pferbe aus.

Dieg maren alfo bie großten Budelochfen. Derrin gebenft aber einer gweiten Battung von Buckelochfen, von minderer Grofe, jedoch gedrungener, ale bie unfris gen, und mit furgern Sornern. In Diefen ichabt man nicht fo fehr die Farbe, als das feidenartige, lange Saar ber Danne, ober vielmehr bes Salfes, welches ihnen oftmale wie ein Segel bis jur Erbe herabhangt. Ein glangenbes Comary mablt man bierbei gern gur Sauptfarbe. 3hr Maturell und ihre Gelebrigs teit tommt ben vorhergehenden gleich; allein fie mers ben nur vorzuglich jum Reiten und jum Eragen bes nust, mobei fie benn ebenfalls vermittelit eines burch ben Rafenknorpel gezogenen Ringes regiert merben. Diefe Ochsen erreichen einen folden Grab ber 36h: mung, bag fie auf Befehl fich auf bie Erbe legen, fich bin und ber malgen, ans ber Sand freffen, und fich tief bis gur Burgel bie Bunge faffen laffen. 3hr Erott ift febr fanft und ficher; man macht auf ihnen taglich 7 bentiche Deilen, wie bei ben guvor erwähnten, viele Tage hindurch; und fie tragen bas Bewicht von G Scheffeln Rorn.

Eine britte Art folder Budelochfen enblich ift ber Bebn bes Buffon, ein fehr tleiner, oft geflectter Buckelochse ohne Dahnen. - Er foll ebenfalls, jes boch im Berhalmiffe ju feiner Grofe, im nordweftlichen Sindoftan jum Eragen bennft merben (Perrin); fonft glaubte man ibn banptfachlich auf Ceplon einbeis mifch, ein Beweis, bag er felbft in Sinboftan nicht fo fehr haufig vortommt und mehr ale eine feltene Spiel: art gu betrachten ift. Das fcone, weiche Baar wird in: beffen auch bei ihm nicht vermißt, und die habiche Bilbung biefes Thieres wird Jedem, ber ihn fieht, auf ben erften Blick ine Muge fallen.

# Wanbernbe Staliener.

Mus Stalien, befonders aus bem obern Theile biefes Landes, mandern alle Jahre eine Menge Danner in ber gangen Belt umber, ihr Brot gu fuchen und fich ein fleines Bermogen gn erwerben, um bas Ere fvarte bann gemeiniglich in ber Beimath ju verzehren. Co giebt es eine Begend, welche besonders viele Eas bulettframer aussendet; ans einer andern tommen in Menge die Eppefigurenhandler; \*) ans noch einer andern verbreiten fich Leute, Die eine Schante nahrung halten u. f. f. Wir wollen uns bente mit eis nigen folder Muswanderer befannt und eben mit benen vom Comer, Gee ben Unfang machen,

Es ift biefe Begend eine ber lieblichften. Ednee ber Alpen fenbet fein Bemaffer bahin und mas lerifche Berge umgieben bie Bafferflache. 2iber ma. lerifche Berge find nicht immer fruchtbare, und obichon oben die Spite berfelben bier Solg und Beide bietet, und in ber Mitte eine Menge Rugbaume und am Abhange nach bem Gee Reis und Betreibe machit. fo ift boch bieg Alles nicht hinreichend, bie große Bevolterung ju nahren, bie Ernte wird überbieß nur mubfelig gewonnen, und es giebt anch Bilbe niffe, wo ber Menfch felbit mit Wolfen, fleinen Bas ren, Safen, Durmelthieren um ben Unterhalt tampfen muß - wo ihm Bergiturge und Orfane Die Gutte über

<sup>1)</sup> Wer batte nicht in großen Statten bergleichen mit Rie guren aller Art, großen und fleinen, modernen und an: titen , gefeben ?

und Stabtden von alten Beiten ber auf Berfertis gung phpfitalifder Inftrumente gelegt. Gie fabriciren feit vielen Jahren Barometer, Thermor meter, Brillen, Opernguder, Fernrohre u. f.f. und eine Menge berfelben manbern in gang Stalien, Franfreich, Deutschland, Rufland, turg, in gang Eur ropa, ja felbft in Amerita umber, biefe Inftrumente als Tabulettframer, ober in Bemblben, en gros und en detail, ju vertreiben. Offene Laben ber Urt haben fie jest meift in großen Stabten. Uebrigens barf man nicht glauben, baß fie etwa ben Abgang ihrer Artitel vom Comer, Gee felbft gu beziehen pflegen. Gie fint ben , ihr Lager gu completiren , ben Stoff aberall vor: rathig, aber mit ber Berarbeitung beffelben haben fie fich fcon gu Saufe vertraut gemacht. Manche folche Musmanberer laffen fich an bem Orte, wo fie ihre Tha: tigfeit uben, fur bie gange Lebzeit nieber, wie es g. B. ber Grunder ber berabmten Rirma bel Becchio in Leipzig that. Die Deiften aber benten barauf, als ehrliche, reiche, angefebene Comafchi ibr Leben in ber Beimath ju enben, umb bie fconften Landbaufer, Die niedlichften Garten am Comer: Gee find Beugen bes 2Bohlftandes, ben folche Leute burch Fleiß, Gefchid und Sparfamtelt im Auslande errungen hatten. Wenn fie beimtehren, laffen fie bas Befchaft von einem Gobne fortfeben, ober einen jungen Bermanbten aus Italien tommen, und ift er mit bem Gange beffelben vertraut, fo nehmen fie Abicbieb, ihn feinem gludlichen Sterne überlaffenb, ber ihn führt, wie er fie geführt hatte. Colche, bie nicht ju fern von ber Beimath haufen, tebren alle 2 - 3 Jahre einmal unter bas vaterliche Dach jurud und verleben bier bie Tage bes Bintere. 3m Commer foll man an manchen Ortichaften taum ben gehnten Theil ber Bevolterung babeim finden. Das tleine Feld, ber Garten, Die Beibe ber Paar Schaafe und Biegen liegt bann ben nicht minber tha: tigen Frauen ob. Es verbantt bie Belt biefen fleifi: gen, betriebfamen Comafchi's ungleich mehr, als fich Mancher traumen laft. Gie haben prattifch ben Ginn far Chemie, und besonders fur Phyfit, an Orten ger wedt, wo noch lange Beit vergangen fenn murbe, ebe man fich um Thermometer u. f. f. befummert batte. Muf ber anbern Ceite wird von ihnen Manches in Die Deimath gurudgebracht, was fonft nie babin gelangt mare. Jeber will boch ben Freunden und Bermanbten, ben Rindern und bem Beibe eine "Paccotiglia" mitbringen und thut beshalb ju guter lest noch fein Beutelchen auf.

3wifden bem Comer : Gee und Lugano : Cee, im Val d'Intelfi, ift ein anberes manbernbes Bolt: chen, bas jeboch felten fo weit gebt, wie bie Comas fchen. Es treibt baffelbe befonbere bie Daurerei, und gieht gu bem 3mede in Italien, ber Schwelg, auch wohl in Deutschland umber, bleibt aber nicht leicht ben Binter über von ber Beimath entfernt. Dan finbet tuchtige mathematische Ropfe unter ihnen. ber Strafe aber ben Simplon hatten fie ben nach 3ta: lien herabführenden Theil ju beforgen, ber viel fteiler abbacht, als ber auf ber entgegengefesten Geite, unb folglich viel grofere Ochwierigfeit barbot. Aber bie gente nata in aria fina", wie man fie im übrigen Italien nennt, bewährte ihren guten Ruf, ihre Einficht, ihre Musbauer, und bie Arbeit am Simplon machte ihnen bie größte Chre.

Im Lago Daggiore, in ber Begend von Qui carno, giebt es wieber ein anderes manberndes Sauf:

ben Saufen werfen. Die Bewohner bes Ufers vom | lein. Es halt fich auch am Domo b'Offola, am Buffe Comer Cee baben fich baber in ihren vielen Derfern bes Cimplon, felbft auf, und fichet in ber Younbardei, in Diemont ben allgemeinen Ramen Gbiandini, Die Weiftunder; fie geben namlich ben Commer über bis nach ber Comeig hinaus als Stubenmaler, als Tuncher, umber. Dag fie, wenn ber Binter nabt, teine Reichthamer nach Saufe bringen, tann man fich mobl beuten. Dagegen finbet man nicht fern von ihnen auf ber anbern Ceite bes Lago Maggiore ein Boltchen, beffen Cohne bie Beimath verlaffen, um als Gargoni in irgent einem Birthshaufe gu bienen, bis es ihnen gelingt, felbit ein Raffeehaus ober ein Sotel gu begrunden. In gang Oberitalien, in Deutschland, in Frankreich, in England findet man bergleichen Gargo, ni's und angefebene Gafthofebefiger. Lonbon bat feinen Pagliano, ben Inhaber eines Sotele vom erften Range, ber alle feine Ruper ober Bargonf's aus biefer Begend tommen laft. Die beiben beften Gafthofe in Dabrit, namentlich bie Fontana b'Oro (ter Goldquell), was aber nur fubjectiv, in Bezug auf ben Befiger bes Sotels verftanden werden muß, ber Sauptgafthof in Gevilla, ein anderer in Cabig, ein vierter in Algeftras, find von folden Italienern angelegt, welche als Raper faft von nichts lebten , und allen ihren Lohn , ihre Erintgelber fammelten, bie fie vom Diener ben Sprung gim herrn machten. Gines ber besuchteften Raffeebaufer in Dres: ben ift Eigenthum eines Italienere, ber vermuthlich aus biefer Begent herftammt ober nicht weit bavon gu Saufe ift, und bas erfte Raffeebaus ju Ct. Jean b'Here ge: bort ebenfalls einem folden, ber tlug genug mar, ben Eroberer 3brahim am Tage ber Ginnahme mit einer folennen Illumination gu überrafchen. Die Liebe gum Baterlande lockt aber felbft folde reiche Auswanderer, am Enbe juradjutommen und ben gewonnenen Reiche thum, ber oft betrachtlich ift, am Ufer bes Gee's gu vergehren, welcher fie als Rinder fpielen fah.

Die Beimath ift ja Bebem lieb und werth Und Jeber hangt an ihr mit vollem Bergen! Dan ruft fo fanft auf vaterland'ichem Boben, Wie in bem Mutterfchoof ein fculblos Rinb!

Co fieht man benn auch bier herrliche Lanbhaufer fich in ben Bellen bes Cee's abipiegeln und in allen Dorfern ift eine mobithuenbe Beiterfeit und Reinlich: telt fichtbar. Die ehemaligen herren "Osti" tonnen inbeffen ihr Gefchaft nicht gang vergeffen. Gie feben auch jest noch gern Gafte um fich herum, nur bag blefe nicht mehr gablen burfen. Es ift nichts Gelter nes, mohl 50 - 60 bes Abends in einer Billa ju fin: ben, Die ihr Zarocco ober anberes Spiel machen und Luft und Freude athmen. Befonders im Berbfte berricht hier frebliches Leben. Die Beinlefe ift bem Italies ner bas Liebfte vom Landleben und biefe Begend gleicht ber, welche Arioft fchilbert. Gegenb und Bewohner find

> Ricca e bella, non men religiosa, E cortese a chiunque venia. \*)

Die Gaftfreundschaft offnet ju biefer Beit Ruche und Reller fitt Mile, fie mogen Frembe ober Freunde fenn. Die Befiber haben geerntet; fie haben bie Ernte ih: rer Jugend in Giderheit gebracht; fie wollen nun ge: nießen, mas ihnen in jungern Jahren fo mande Entbeh: rung, fo manchen Schweißtropfen, fo manche forgen: volle Racht toftete, und nur burch bie Soffnung auf gewogen wurde, einmal in den Befit eines Bermogens, eines fchonen Saufes am heimathlichen Gee ju tom:

<sup>1)</sup> Deutid: Reich und icon und eben fo fremun und fremblich gegen Jeben, ber ba fommt.

men, was jett ber Kall ift. - Bir tonnten noch von bient folche freimutbige Anerkennung bes Berbienftes anbern folden italienischen Wanberern fprechen. Es giebt beren noch genug. Dit weißen Daufen, mit Affen, mit hunden, mit Bopefiguren feben wir ja fo viele Belt vor einiger Beit Bertat, um ju erfahren, was benn fein Bolf jeht Großes ichaffe, horte er ju feinem Schreden: Becheln und Maufefallen! Allein mir fparen une bie Begleitung biefer Lucchefen und Capoparben und Darmefaner fur ein anderes Dal auf.



Manbernbe Italiener.

Die berühmt fonft Muerbach's Sof mar.

Es giebt mohl wenig Baufer in großen Stabten, bie fo beruhmt geworben maren, ale ber 1529 - 30 erbaute Auerbachiche Sof in Leipzig. Coon furze Beit nach ber Erbanung muß er eine Sauptnieberlage aller Roftbarfeiten geworben feun, Die man jur Deffe brachte. benn ber befannte Taubmann im 16ten Jahrhunderte fdrieb fcon:

Misnia parva potest urbs dici Lipsia, dici Auerbachen domus Lipsia parva potest.

Und im Anfange bes 18ten Jahrhunderte fang wieber 3. C. Canber:

> Quicquid et infecti factique requiritur auri, Omnibus Auerbachi vendicat una domns.

1717 ericbien eine Schrift, Die bauptiachlich Muere Bach's Sof und beffen Berrlichteit ichilberte. Co lange Sachfens Gurften bie Deffen befuchten, war er ber Sammelplat ber groffen und fconen Belt in ben Dit tageftunden, bas Palais Royal ber Leipziger, und bie Bufammentanfte murben bier mit einem Spottnamen belegt, beffen fich alte Ginwohner mohl noch ju erin: nern miffen werben. Doch im Unfange biefes Sahr: hunderts jablte et 46 anfehnliche Gewolbe bes Lurus und ber Moben. Hebrigens mag Dr. Beinrich Muer: bach einen großen Theil bes Bermogens, bas er auf ben Bau biefes großen Saufes wenbete, erft in Leipzig gewonnen haben; benn gu ber Beit, wo er ihn ins Das fenn rief, muß er ichon gwolf Jahre lang ein glud: licher, berubmter Argt bafelbit gemefen fenn. war ichon 1519 bier, und fo giemlich ber Eingige, welcher es magte, Dr. Luthern, ber vom 27ften Juli an im genannten Jahre mit Ed feine berfihmte Disputa: tion hielt, ju Gafte ju laben. Befanntlich mar her: jog Georg eben tein Freund bes Reformators. Da Auerbach vermuthlich bergogl. Leibargt mar, ") fo vers

um fo mehr im Gebachtniffe bewahrt ju merben, infofern auch bie gange Universitat fich gegen Luther fo feinde Spiege, daß 200 Studenten von Bittenberg mit Spiegen und hellebarben tamen, ihren Lehrer gegen Gewaltthätigfeiten ju fichern. Ed murbe überall ju Gafte gelaten, und erhielt fagar einen Rod und Schamlot jum Geschenke. Luthern gab ber Rath nur einen "Ehrenwein," und ju Tifche labete ibn bloß ber Orbinarius ber Juriften : Facultat, Gimon Di: ftorius, fo wie unfer - Dr. Muerbach.

### Gine Rrage.

Bie fommt es wohl, daß Gothe's naturliche Tochter gar nicht mehr und nirgends auf ber Bubne ericheint? Gie gehort ficher ju bem Beiten und Bolle enbetften, mas er geliefert bat. Richte, ber fie mit ber großten Aufmertfamteit ftubirt und auf ber Bubne in Berlin 1803 ibre Aufführung mit fritifdem Blide verfolgt hatte, fest fie noch aber beffen Iphigenie und Berrman und Dorothea. Gie fcbien ihm ,, ein fo ftreng geordnetes, in fich felbft jufammenbangenbes organifches Bange ju fenn," bag er es taum fur moge lich hielt, "baraus etwas weggulaffen." Dan febe noch weiter baraber in feiner Biggraphie und Briefmedfel 2. Eb. Gulibad, 1831, C. 327 ff. nach. Bie tommt es nun, baß fie gar nicht mehr auf bie Bubne gebracht wird? Comer ift die Darftele lung, aber boch nicht fcmerer, wie bie bes Taffo und ber Sphigenie, welche boch bieweilen baran tommen. Bum Mindeften ift es Pflicht, gute Bahnen an ihr Dafenn ju erinnern, und bieg foll bemjufolge minbes ftens von une biemit gefcheben fenn.

#### 283

22. Jumi 1476. Schlacht bei Murten, mo ter Bergog von Burgund, Rarf ber Rubne, mit bem große ten Theife feines Deeres bas Leben verfor und bie Schweiger eine auferorbentliche Beute machten.

2m 23. Juni 1802 erftiegen bie Reifenden Alerans ber von humboldt und Bonpland ben Chimboraffo in einer Sobe von 19,500 Auf über ber Meeresflache. Condamine mar im Jahre 1745 um 3485 Auf hinter ihnen jurud geblieben und nach ihnen hatte Riemand wies ber einen Berfuch gemacht.

2m 24 Juni 1812 ging Rapoleon iber ben Dies men und begann fo ben entscheidenden Rrieg gegen Rufit

2m 25. Juni 1807 hatte Mapoleon bie beruhmte Bufammentunft auf bem Diemen mit Alexander I. und Friebrich Bilbelm III.

2m 26. Juni 1541 murbe Frang Pigarro, ber Entberfer von Peru, in Lima ermorbet.

2m 27. Juni 1794 ftarb ber berahmte Minifter Sarft von Raunit ju Bien, geboren 1711.

2m 28. Juni 1813 ftarb ber berühmte General Bebhard David von Scharnhorft (geboren 1746), an feinen in ber Ochlacht bei Laten empfangenen Bunben.

Berlag ren Boffange Bater in Leivain. tinter Berantwortlichfeit ber Bertagsbanbing.

<sup>&</sup>quot;) Che ibn ber Beriog Beorg nach Leipzig berief, mar er Leibargt bei bem Churfürften von Branbenburg und bei bem Churf. Friedrich von Cochfen gewefen.

# Das Pfennig-Magazin

Gefellichaft gur Berbreitung gemeinnußiger Renntniffe.

Eritheint jeden Connabend.

[Juni 29, 1855.

Der Munfter in Machen.



Einst war Aachen ber Ort, wo die deutschen Kais monie einnahmen. Im achten und zu Anfange bes fer gektont wurden. 55 fagen (von 814 bie 1558) neunten Jahrhunderts erfreute es fich des Gluds, auf dem marmornen Stuhle, ben fie bei bieser Gere- bie Residenz und ber Liedlingsausenthalt Karl's bes

Brofen ju fenn, und es foll einmal 100,000 Ein- faß unfer Berichterftatter am Schreibtifche, eben einen wohner gegablt haben, mahrend es jest nur noch Brief beendigend, als fein Papier, fein Tifch, eine etwa 36,000 bat. Mus jener glangenben Periobe fchreibt fich nun auch ber Dom ober Dunfter ber, von dem wir bier eine Abbilbung liefern. Inbeffen ift bas uralte, aus bem Jahre 796 ftammenbe Bebaube, bas noch die irbifchen Ueberrefte feines hier i. 3. 742 gebornen Grunders Rari's des Großen enthalt, mehr wegen feiner vielen hiftorifchen und firchlichen Res liquien, ale megen ber prachtigen Bauart felbft berühmt. Die großere Bahl ward in ber Revolution nach Paris gebracht, aber 1815 wieder gurudgegeben. Als bie Rronung ber Raifer nach Frankfurt verlegt wurde, be: mahrte Nachen bennoch ftets, bis folche Feierlichkeit ein: trat, bie Reichelleinobien auf, Porphor, Darmor, Branit, find bei ber Erbauung bes Doms verwendet, ber im Innern mit Bierrathen aller Art und mit architets tonifchen Beimerten überlaben ift. Die firchlichen Relis quien werben in jedem fiebenten Jahre 14 Tage lang of: fentlich ausgestellt und gieben viele Taufend Frembe berbei. 1825 gabite man noch gegen 50,000 fromme Reugles, rige. Schon im 11. Jahrhunderte fanben fich bergleis den ein. Bon ben brongenen Thuren bes Dome fat fich eine ziemlich tomifche Cage erhalten. Es fehlte ben Einwohnern in Machen, ergabit man, an Beld, ben Bau bes Doms ju vollenben, und fo machten fie ein Unles ben bei'm Teufel, bem bafur bie erfte Geele verfallen follte, bie burch bie Rirchthur tame. 216 nun bas Gebaube fertig mar, wollte aber Diemanb ber Erfte fenn, ber hinein ginge. Gie ftanb alfo lange leer, bis enblich gludlicherweife ein Bolf gefangen murbe, und ein Priefter ben tlugen Ginfall hatte, biefen hinein ju jagen. Der Teufel argerte fich über ben pfiffigen Streich, ber feiner Dummheit gefpielt wurde, bermas Ben, bag er bie Thuren praffelnd hinter fich gufchlug und die Bette verloren gab. 3mei brongene Figuren außen gu beiben Geiten verfunben feine Ginfalt bis auf ben heutigen Tag. Die eine ftellt ben Bolf und bie andere beffen Scele bar. Machen (Aix-la-Chapelle) ift feit 1816 hauptort eines preußischen Regierungsbegirts und megen feiner uralten warmen Schwefelbaber noch immer von fo vielen Fremben befucht, bag oft ber Spielpachter als lein in einem Jahre 10-12,000 Thaler Pacht giebt, obichon fur ben prachtigen Caal, worin ble Sagardfpiele Statt finben, und eine Menge anberer Musgaben, viels leicht noch einmal fo viel Roften erwachfen. Dehrere ber Quellen find in bem burch einen Spagiergang mit Machen verbundenen Bleden Burtfcheib. Dft fleigt bie Babl der Brunnengafte bis auf 4000.

### Das große Erbbeben in liffabon 1755.

(Dach bem Berichte eines Augenzeugen, beffen Dit= theilung aber wenig in Umlauf getommen ift, vermuthlich weil fie fich in einer Sammlung von (englischen) "Briefen uber bie Literatur" befand, mo Dies mand biefelbe fuchte. )

Dan hatte nicht leicht einen ichoneren Morgen ges feben, ale ben bes 1. Dovbr. (1755). Die Conne fcbien mit ihrem vollen Glange, ber himmel mar vollig rein und flar und nicht bas geringfte Ungeichen von irgend einem naturereigniffe ju fpuren, bas eine fo blubenbe, reiche, bevollerre Ctabt ju einem Chaus plate ber furchtbarften Schredniffe, ber argften Ber: wustung machen follte.

Brifden 9 und 10 Uhr biefes fconen Morgens,

Bewegung machte, bie ibn, ba gar fein Wind, feine Bugluft Statt fanb, giemlich überrafchte. Inbem er noch nachfann, mas benn mohl die Urfache bavon fenn tonne, ergitterte bas Saus von oben bis unten. Much bief ließ ihn noch nicht bie Befahr ahnen, benn es rollten vielleicht auf ber Strafe mehrere Rutiden nach bem toniglichen Palafte bin, welche wohl eine folche Erichute terung verurfachen tonnten; allein als er genauer barauf achtete, tam er nun balb ins Rlare. Unter ber Erbe bebte ein Donner, als ob bas Gewitter in großer Ferne fich entlabe. Jest fiel ihm allerdings ein, bag bieg Alles mohl die Bortaufer zu einem Erbbeben fenn mochten. In Mabeira batte feche Jahre fruber ein folches auch auf biefe Beife begonnen, aber ubrigens feinen Schaben gethan.

Jest legte er aber boch fchnell bie Feber meg und brang auf, nicht gleich wiffend, ob er im Bimmer blels En ober auf bie Strafe eilen folle. Die Gefahr mar er fo groß wie bort, und die hoffnung blieb, daß bie Sache ohne Chaben abliefe, wie bamals in Mabeira; allein ber nachfte Mugenblid machte bem 3weifel ein Enbe. Es ließ fich ein furchtbares Gepraffel boren, als ob alle Gebaube in ber Stabt gufammenfturgten. Much bas Saus unfere Englanders mard fo erfchuttert, bag bie oberften Stochwerte auf ber Stelle einfturgten und bie Bimmer, welche er bewohnte, gwar nicht fole ches Befchid hatten, aber boch bin und ber fcwantten, fo bag alles Berath uber ben Saufen fiel und es Dube toftete, fich auf ben Sugen gu erhalten. Jeden Mus genblid erwartete ihr Bewohner, erfchlagen gu merben, benn bie Dauern mantten bin und ber und borften an mehrern Stellen, und aus ben Fugen fturgten große Steine heraus, inbeffen bie Balten bes Daches überall fast fcon in ber freien Luft fchroebten. In berfelben Beit aber verfinfterte fich ber vorher fo heitere Dimmel, fo bag fich tein Gegenftand mehr genau ertennen lief. Es trat eine agoptifche Finfternif ein, entweder als Folge bes unermeflichen Ctaubes, ben bie einfturgenden Saufer und Palafte verurfachten, ober weil fich eine Menge fchweflicher Dunfte aus ber Erbe entwidelte. Der Berichterftatter magt nicht, uber bas Gine ober bas Une bere ju enticheiben. 3hm feibft verfeste es mohl gebn Minuten lang, wie man fagt, ben Uthem.

Enblich erhellte fich bie Racht wieber, bie Ges walt ber Stofe ließ nach, ber Englander betam einige Faffung, er blidte umber und bas Erfte, mas ibm in die Augen fiel, war eine Mutter, Die mit einem Rinbe auf bem Boben faß, bleich, mit Ctaube bededt, gitternb, wie Espenlaub. Er fragte, wie fie bierbers getommen fep, allein bie furchtbare Befturgung ges ftattete ibr teine Antwort. Bermutblich mar fie erft ete ichroden aus ihrem Saufe gefturgt und batte fich, als ringbumber Alles jufammenfiel, in bas offene Saus bes Englanders geflüchtet. In feinem Falle ließ fich bier viel fragen und antworten. Das arme Beib, vernahm ber Englander nur, richtete nun, beffen erinnerte er fich nachher, in Tobesangft bie Borte an ibn: Db bieg nicht bas Enbe ber Belt bebeute? Bugleich flagte fie, bag ihr ber Athem fehle und bat um einen Trunt Baffer. Der Englander ging in ein Rebengimmer, wo er ein großes Gefaß mit Erintwaffer bielt, bas in Liffabon ziemlich felten ift; allein es mar gerbrochen, und fo fagte er ibr, baf fie jest nicht baran benten mochte, ibren Durft ju lofchen, fonbern bas leben ju retten. Das Saus werbe uber ihren Rober einem fo fcredlichen Tage jum Anfange biente, pfen jufammen fturgen, fobatb ein zweiter Erbftof tame,

folle fich an feinen Urm hangen, er werbe fuchen, fie

nach einem fichern Drte ju geleiten.

Der Englander verbantte bis babin fein Leben eis nem jener fleinen Borfalle, Die feine menfchliche Kluge beit berechnen tann. Er mar, ale Die Schredensfrene begann, nicht angetleibet gemefen. Daber fein Schwanten, ob er aus bem Saufe geben ober bleiben folle. Bar er in ber Rleibung, fo batte er fich gewiß im Augenbiide auf die Strafe gefluchtet und mare von ben gufammenfturgenden Gebauben erfchlagen worden. Die ubrigen Bewohner feines Saufes hatten aus Diefem Grunde alle foldes Befchid. Indeffen fo groß bie Gefahr jest mar, fo menig wollte es ibm fchidlich bunten, im Chlafrode und Pantoffeln auf die Strage gu eilen. Er marf fich gefdwind in Schuhe und Rod, wie fie ihm gleich in die Banbe fielen und fturgte nun, bie Frau am Arme, die Treppe binab auf die Strafe, welche nach bem Tajo führte. Ueberall mar fie von Erummern bebedt, bier und ba bis gum gweiten Ctod's werte boch gesperrt. Es fiel unmöglich, bindurch und bar über foregutommen, und fo verfuchte er, einen andern Weg gu gewinnen, mas unter taufend Befahren gefchab. Er half erft dem Beibe uber einen großen Saufen von Erummern, bann bat er fie, ihn loszulaffen, um mit Sanden und gufen ben Weg über einen zweiten gu finben, und faum hatte er einen Schritt vorwarts begonnen, als eine Steinmaffe von oben berab auf fie und bas Rind fturgte, fo bag Beide in einem Mugenblide gers fcmettert maren. Das fchredliche Schaufpiel murbe thn ju einer andern Beit im bochften Grabe ergriffen haben; er mare vielleicht ohnmachtig hingefunten, jest war die Furcht, gleiches Loos gu haben, noch machtiger. Es fanden in feiner Dabe noch abnifche Unfalle Statt und hinderten ibn, auf den ibn fo nabe berührenben volle Mufmertfamteit gu menben.

Unfer Englander batte eine lange, enge Strafe ju burcheilen, ju beren beiden Geiten die Saufer 4 bis 5 Stodwerte boch maren. Die meiften frurgten eben jufammen ober maren fdyon in Erummern, von benen Tobte, Sterbende, Bermundete, überall bededt umber las gen. Ge fcbien nicht moglich, bier mit bem Leben bavon gu formmen, und er munfchte nur, gleich tobtlich ges troffen zu werben. Doch eilte er fo fcnell ale moglich fort und tam gludlich burch ben Sollenpfad hindurch. Da ftanb er auf bem freien Rirchhofe ber Gt. Pauls: firche und ftaunte ben ungeheuern Saufen Trummer an, gu welchem fie jufammengefunten war. Doch vor wes nig Minuten tonnte fie als ein Deifterftud ber Baus funft gelten, welches Daler und Bilbhauer wetteifernb gefdmudt batten. Jest fab man eine ungeheure Stein: maffe , unter ber Sunderte ftohnten und rochelten, bie, bor ben Altaren fnicend, gerfdymettert worden mas ten. Raum hatte fich unfer Freund bier ein wenig bom Schreden und Staunen erholt, taum ein wenig Athem geschopft, ale er nun über die Trummer nach bem Ufer bes Tajo fdritt, um fo weit, als moglich, von allen Bebauben entfernt gu fenn , wenn ein neuer Stoß bes Erbbebens ibre Mauern erfdutterte. Er gelangte glud: lich bin und fand eine große Menge Menfchen von beis ben Befchiechtern, von allen Standen, und mitten un: ter ihnen bie frommen Priefter in vollem Schmude, benn fie maren aus ber Rirche bes Patriarchen vom Altare meggeeilt, als fie eben die Deffe lafen, und ber Schreden bes Todes lag auf ihren Gefichtern, wie auf benen ber Taufende, welche fnieend Gottes Barmbers sigfeit anriefen. Gin ehrmurdiger Greis zeichnete fich

und fie beibe unter ben Trummern begraben. Gie einem Sauffein Betenber und Jammernber gum andern ermahnte gur Bufe und troftete alle, die fich gu feinen Anieen brangten und feine Sand, fein Rleid gu tuffen fuchten. Der Englander fniete in ber Ungft feines Ber= gens neben ihnen und betete fo elfrig, ais irgend Giner ber Undern. Mitten unter biefem Ungftgeftohne tam ber gefürchtete zweite Stof bes Erbbebens, ber nicht viel weniger heftig war, und den Ruin der icon ins In-nerfte erichutterten Saufer vollendete. Das Gefchrei: Misericordia, mio Dios! (Barmbergigfeit, mein Gott!) war allgemein und vom Ratharinen : Berge heruber, ber boch giemlich fern mar, fonnte man es eben fo vers nehmlich boren; benn auf ibn hatten fich ebenfalle Taus fende gerettet. Der Stoß mar fo heftig, bag man fich taum auf ben Beinen erhalten tonnte. Allein gugleich drohte jest eine neue Gefahr. Das Deer war bis jum tiefften Grunde aufgerouhlt. Die Gee bricht ber-ein! "Wir find Alle verloren!" borte man auf allen Geiten. In ber That fah ber Englander taum nach ber Dunbung bes gluffes bin, als er auch mabrnahm, wie er fich bob und anschwoll, und ein Bafferberg bers angurollen fchien, obichon fein Bind fich regte. Bruts lend und ichaumend mogte bas gurnende Element baber, und Alles floh heulend und fchreiend, ihm gu entges ben, boch Mancher warb die Beute ber ergrimmten Bluthen und Biele entfamen ihnen nur mit genauer Roth. Dem Englander geiang die Rettung allein, weil er einen Baumftamm fand, ber auf ber Erbe lag und fich feft an diefen flammerte, bis die Fluth, mas ebens falls außerft fcnell gefchab, in ihr Bett jurud ging.

In jedem Salle Schien Die Befahr, vom Baffer vernichtet zu werden, fo groß, wie bie, welche bas Gin= fturgen ber Saufer brobte, und deshalb beichiof unfer Freund, lieber nach bem St. Pauleklichhofe gu eiten, beffen Siche gegen bie Burth ficherer ftellte. Er war bier nun Zeuge eines fchercklichen Schauspiele. So weit bas Muge ine Deer binfdweifen tonnte, mogten eine Menge Schiffe auf und ab und fliegen mit einander gufammen an, als ob ber beftigfte Cturm muthe. Ginige brehten fich im Rreife umber, wie von einem Wirbel ergriffen; große Boote maren umgefchlagen; mit einem Male aber verfant ber machtige Quai am Ufer und alle Menfchen, Die auf ihm ficher fußen gu tonnen ges glaubt hatten. Die Boote und Fahrzeuge aber, welche bafetbft gelandet maren und auf benen fo Biele Rettung gefucht hatten, wurden ju gleicher Beit eine Beute bes Deeres. Giner ber Schiffstapitane, ber bie Befahren gludlich am Bord feines Sabrzeuges überftand, er= gablte nachber unferm Freunde, bag, ale er auf ber Gee jur Beit bes zweiten Stofes nach ber Ctabt ges feben habe, die gange große, machtige Refibeng bin und ber ichmantte. Bom Quai mar auch nicht eine Spur fpaterbin ju finden. Das Baffer bier ließ taum ben Grund ermitteln.

Rurge Beit nadher tam ein britter Erbftof, boch minder fcwer. Das Meer mogte gleichfalls wieber heran, aber noch fcneller trat es gurud. Debrere Schiffe blieben auf bem Trodnen figen. Der glug wiederholte fein Spiel noch ofterer. Liffabon fchien bas Befchid ju haben, von welchem 1746 Lima betroffen worben mar. Tiefer nach bem Ufer gu gelegen, mare es auch in ber That von bemfelben verschlungen mor= ben. Bie weit bas Erbbeben ine Deer hinausging, fann man baraus abnehmen, baß ein Schiffstapitan 40 Stunden von ber Rufte entfernt einen Stoß fublte, ber ihn furchten ließ, fein Schiff fen auf einen Feifen gelaufen. Er fonnte fich bie Sache nicht eher erflas unter biefen Beiftlichen besonders aus. Er eilte von ren, bis er im Sajo die Bermuftung fab. Reiter, Die ftredten Ballop an manchen Orten bie Soben geminnen, wo fie vom Baffer nicht erreicht wurden.

Bon ber Gee bebroht, auf bem Ct. Paulefirch= bofe nicht ficher bor bem Ginfturge naber Saufer, bes fchloß unfer Berichterftatter, nach ber Dunge gu ges ben, die ein niebriges, aber feftes Gebaude mar, und folglich ben verhaltnifmaßig größten Cous vers bieg. Es war bie gange, bier ftets befindliche Bache entflohen, mit Musnahme ihres Offiziers, eines Jung: lings von 17 ober 18 Jahren, ber unterm Thore ftanb. Die Erbe bebte immer fort, Die in einiger Entfernung noch ftebenben Baufer fchwantten bin und ber; bas Baffer bes Zajo hatte ben Sof überfchwemmt und ber Dffigier retis rirte fich mit bem Englander auf einen Saufen Trummer. Der Englander außerte feine Bewunderung über ben Muth und die Musbauer bes jungen Mannes, ber muts terfeelenallein ben Elementen und - wie wir balb boren werben - auch bem argften Berbrechen tropte. Es war ein Chat von ein Paar Millionen bort auf: bewahrt, und wenn fie unangetaftet blieben, fo hatte man es nur ibm gu verbanten. Wohl funf Ctunden blieb ber Englander bei ihm, dann verließ er ihn, von ben Schreden bes Tages gang erichopft, von Site und Sunger jum Tobe ermattet, und jugleich noch um bas Schidfal eines Freundes befummert, ber mitten in ber Stadt wohnte, folglich ber großten Gefahr Preis gege: ben gemefen mar. Diefen aufzufuchen, nahm er jest vom jungen Rrieger Abichieb.

Durch taufend Trummer, über ben Schutt eines Riofters, bas allen Monden und Deffehorenben gum Grabe geworben mar, über bie Ruinen bes Dpernhaufes, uber die bes toniglichen Palaftes, fdritt er babin. Muf bem großen Plate vor bem Letteren gab es ein eben fo feltfames, als flagliches Schaufpiel. Da ftanben Pferbe, Maulthiere, Rutschen, Bagen aller Urt. Die große Meffe hatte eben in ber toniglichen, an bas Refibengichlog fto: Benden Rapelle begonnen, als das Erdbeben eintrat, und nun der hohe Moet, ber gange Rlerus bavon eilte. Die: mand bachte an bie Pracht ber Rirche, bie bier jeber frechen Sand Preis gegeben blieb, Diemand fuchte erft feine Equipage auf. Da ftanben nun bie armen Thiere angefpannt und bungernb, ober lagen baib gerfchmettert

ba und verfchmachteten.

Mit Dube und unter taufend Bilbern bes Jam: mers fchritt ber Englander weiter. Rein Menfch bes weinte bie Sterbenben und Tobten, welche überall um: herlagen, fo bag ber Suß taum Raum hatte, ber ihrer fconen wollte. Sier fanden fich Equipagen, in benen bie Berrichaft gleich ben Pferben und ihrem Ruticher ben Tob gefunden hatte. Dort lagen Mutter mit ihren Kindern im Urme. Reichgefleidete Frauen, Mons che, Priefter, Sandwerteleute, Bornehme mifchten fich fterbend und todt in bunter Reibe. Diefen maren bie Beine gerichmettert , jenen laftete eine Steinmaffe auf ber Bruft. Biele ichrteen nach Sulfe, nach Labung, und fein Menfch mar ba, ber fie ihnen reichen fonnte. Much von der Bohnung bes Freundes, ben ber Eng: lander auffuchte, war feine Spur mehr ba und fo bie Rachforschung umfonft. Er ging über bie Stadt bin= aus nach einem Raffeehaufe , bas ein anderer Englander bielt, und fuchte bort ein Unterfommen, fo gut fich's, mo Taufenbe feinen Rod, tein Brob, tein Dach hatten, finden lief. Die Schreden bes erften Rovembers folls ten aber noch nicht gu Enbe fenn. Mis ber Abend fich auf bie verdbete Stadt herabfenete, fchien bie gange Stadt ein Feuermeer gu werben; es marb fo hell, baf man einen Brief lefen tonnte. In hunbert Orten

ju biefer Beit am Ufer waren, tonnten nur im ge- | minbeftens fliegen bie glammen empor und wutheten, wie 1812 in Mostau, feche Tage lang, ohne bag ein Menfch ihrer Buth Grangen gu feben gewagt batte. Bas bas Erbbeben verfchont hatte, vergehrten fie. Berfteinert vom Schmerze ftarrten Taufenbe nach benfelben bin , indeffen Beiber und Rinder alle Seills gen und Engel um Gutfe riefen. Die Erbe bebte gus gleich immer fort; mehr ober weniger oft eine Biertels ftunde hinter einander.

Aber moher benn bie Buth biefes Glements? Barum hatte fich baffelbe benn ebenfalls jum Ruin ber machtigen Stadt verschworen? Debrere Urfachen wirften gemeinschaftlich. Der erfte November ift ber Mllerheiligen: Tag; ein großer Festrag in ber fas tholifden Rirche überall, und bei ben Portugiefen bei fondere. Da prangt jeder Altar, jede Rapelle von Bachetergen, von Lampen, und fie entgundeten alfo, mas von Gemanbern, von Solg erreichbar mar. In ben einfturgenben Saufern fand fich Feuer in Raminen vor, bie Bimmer gu marmen, wie auf Taufenben von Ruchenheerben, um bie Speifen gu bereiten, und fo gab es überall Belegenheit ju Feuersbrunft. Doch auch die Boss beit bot bie Sand bagu. Gine Menge Berbrecher war frei geworben, um - neue Berbrechen gu bes geben. Gie marfen ben Pechtrang in Die Gebaube und gunbeten Mues an, was noch verfchont war, aus Sucht gu verderben, um ungeftorter plundern gu tons nen, obichon tein Menich fie baran gehindert hatte, benn es gingen viele Tage bin, ebe Jemand in biefen Trummern nachzusuchen wagte. Ramentlich war ber tonigliche Palaft auf biefe Belfe in Flammen gefest worden, und ein fpater ergriffener Berbrecher fagte noch unter bem Balgen, baf er gehofft babe, bie gange tonigliche Familie verbrennen gu feben.

Milmablig tehrte boch fo viel Ruhe wieber, baf man Erfundigungen über bas Chidfal feiner Bohnung, feiner Freunde und Bekannten einzog. Die fefteften Saufer waren guerft in Trummer gefallen; mehr als fechetaufend Denfchen batten bas Leben, mehrere taus fend Familien Mlles, im eigentlichften Ginne Alles vers loren. Much unfer Englander gehorte ju ben lettern. Er tonnte nicht Die Statte wieber ertennen, wo fein Saus geftanden hatte, und zugleich verbreiteten bie Leichs name ber unter ben Ruinen Liegenben einen folchen Dunft, baß er einmal faft in Dhnmacht fant, von ber Beit an aber nach Doglichteit abnlichen Befuchen auswich. Satte er boch bas Leben und bie gefunden Glieber ges rettet und tein feinem Bergen nabe ftebendes Opfer gu

beweinen gehabt!

### m. o jat

Es giebt wohl teinen Lefer biefer Blatter, ber nicht einmal in ber Dper ober bem Rongerte, im Saufe ober in ber Rirche, Mogart's himmlifche Melobieen gebort batte, und balb erfreut, balb erheitert, balb gu unnenns barer Wehmuth hingeriffen, balb in bobere unbefannte Regionen burch biefelben verfest worden mare. Und ber Mann, ber fo Bieles, fo Mannichfaltiges im Reiche ber Tone fcuf, ftarb in ber Bluthe bes frifcheften Mannesafters ! Er enbete, wo Unbere faum erft einen Unfang gemacht haben. Aber freilich, ber Genius ber Runft hatte ihm fcon in ber Biege bie Beibe gegeben. Bereits im britten Jahre feines Alters faß er am Rlaviere und fuchte harmonirende Zone, Beboren 1756 am 17. Jan., war er fcon 1760 im Stanbe, fest und taftmagig und nett fleine und geds



Mojart.

fere Stude gu fpielen. Bon ber Beit an blieb ibm jes bes Rinderfpiel wibermartig. Dufit allein fullte feine Seele, und bereits im funften Jahre fchrieb er ein Rlaviertongert , bas nur ein geubter Runftler fpielen tonnte. Jebermann ftaunte bas mufitalifche Bunbers find und ben Rnaben an, ale fein Bater fcon im Jabre 1763 bis 1766 eine Reife mit ibm burch Deutschland, Solland, Frankreich und England machte. In Stallen nannte man ibn nur, ale er im 17. Jahre bintam und fur Mailand eine Dper tomponirt und in Rom bas Miserere Allegri's nach bem blogen Gebore aufgefest hatte, il eavaliere filarmonico. Bom 24, Jahre an marb, nachbem er Calgburgs Rapelle auf: gegeben hatte, fein Ruhm in Bien fur ewige Beiten gegrundet. Bon bier aus gingen feine unfterblichen Dpern, Rirdenmufiten, Quartetten, Comphonicen, Rantaten, Miffen, Conaten, Duos und Trios, Die endlich mit ber Stigge gu einem Requiem fchloffen, bas burch bie uber feine Mechtheit por einigen Sabren rege ges worbenen Streitigkeiten fo mertwurdig geworben ift, wie burch bie nach feinem Tobe in Umlauf gebrachten Dahr: den und Fabeln. Schon am 5. Decbr. 1792 rief ibn. 36 Nabre alt, ber Tob ab. Aber er batte genug gelebt fur biefe Belt, und Berte gurudgelaffen, bie nie übertroffen werben. Die Symphonie und Dper, Die Riechen = und Rongertmufit haben fo viele und fo man: nichfaltige Arbeiten von ihm, baß, wenn man fie auf einem Puntte alle vereint fabe, man taum fich vor: ftellen tonnte, wie ein Dann bis gu biefem Alter fie ju fchreiben im Ctanbe war. Gin Dentmal in Stein ober Erg haben wir nicht von ihm, benn er ftarb arm und war faft ftete in bedrangten Umftanben, ba Sab: fuche und Gewinnluft ihm gang abgingen, und folglich hatte feine Mitwe fein Gelb, eines fegen ju laffen. Aber feine Berte vettreten bes Denfmals Stelle über-all, und jebes Opernhaus, jebe Rirche, jeber Kongerts faal ift eine Salle, worin baffelbe aufgeftellt wirb.

### Das Bambusrobr.

Das Bambuscohr machft in den deiftellen Gegenden Alfeins umd Affais. Auch in den inmet es fich, aber nicht in inert Benge und Ueptsiefeit, wie in der heißen alten Welt, so, daß auch wenig Gebrauch das von gemacht wieb. Des großen aften Auch er nich finden wied. Des großen größen Auben schafft es in ienen Ländern. Sier machft es von 50-80 Kuf in einem Jahre und bekommt im zweiten eine ausendhenende Satte und Elassicität, wecauf dann das Abschneiben erfolgt. Ein einziger Ader Seld giedt eine uns gaubliche Ernet, weiche zum Bauen und zu handerterlei Greathe verwender wird. Beiden, Jahrenger, Marken, Jakiemert, Köche, Selfe, Nebe, Kensterger, Marken, Jakiemert, Köche, Selfe, Nebe, Kenstergletter, son gar Papier lassen sie gewinnen. Außerdem is das Bundstehr und zu Jause um de Etaatersgiment zu siehen. In Selvina empfängt der oberfle, me der niedigste Beante, Wann, Weld und Kind, nach gehöriger Beaute, Wann, Weld und Kind, nach gehöriger Beruttellung, Der unter vier Augen, vorsommenden Falles mehr ober veniger hiebe mit dem Bambuskrober, und felbst die Damen in Baatavia wissen es den gebe ihre eifersüchtige Muth erge machte, unter den hieben tobt auf der Gebe liegen bleibt.



Die Raphaelichen Rartons.

Man sagt immer: Habent aus sat al id elli! (Bücher haben ihr eigenes Schlestal.) Und es ist sehn mahr; dem wie mannichtach ist und van das Geschick von diesem und einem Geistewerke. Welcher glückliche Zusalt gad die Ber dagt, ließ sien kehne tetern, verschafte dem Buch Absal und Beisalt! Aber man könnte dassiede auch von Gemá iden siegen. Wiele berschen würden eben so wurderliche Abentheuer von sich erzighen lassen, den sie eine Guite von 7 Naphaelichen Kartons, die alle Beisg dagt vlenen können. Zunchaft waren sie bestimmt, sie papstische und königliche Paachtzimmer in Kapetenstem ausgeschicht zu werden, und diesen den deh

ften Glang zu verleihen. Das Schickfal aber wollte, bag fie bem Mechfel Preis gegeben, als Arlegsbeute bortgeschleppt, burch Revolution in alle Weit zerfreut, burch Umwisenheit entstellt, burch ichmubigen Geig

verftummelt murben.

Ginige Jahre bor feinem Tobe, gu ber Beit, mo er bie großte Sobe erreicht batte, erhielt Raphael ben Muftrag vom Papfte Leo X., eine Reihe Entwurfe aus bem Leben des Seilandes und ber Apoftel gu geichnen. Mis er fertig war, gingen biefelben nach Bruffel, um als Mufter bei gewebten Tapeten ') ju bienen, mogu 70,000 Rronen angewiesen maren. Die Tapeten lagen fertig ba, aber - tein Menfch in Rom gab Befehl gur Rud: fendung ber Rartone. Denn Leo X. und Raphael mas ren bereits geftorben. Der neue Papft Morian VI. batte wenig Ginn fur Runft; er bachte gar nicht an die Fortfepung beffen, mas von Leo X. begonnen mar; und fo ift es ertlarlich, warum in Rom nicht bie Rars tone verlangt murben. Minder leicht burfte fich bar: thun laffen, warum in Bruffel felbft bie Arbeit Ra-phael's unbeachtet blieb. Zwei feiner Schuler, Ban Orlap und Michael Coris, hatten namild unmittelbar bie Fertigung ber Tapeten geleitet. Genug, Die Rartone, in welchen fich ber gange Genius des unfterbli: den Runftlers ausgesprochen hatte, murben bei Geite gelegt und ichienen unter anderm werthlofen Plunder in ber Manufattur vermobern gu muffen. Gin anderes Mal foll man fie fogar außen aufgehangt haben, um ju gel: gen, mas fur eine Fabrit ba fep. Enblich lernte fie Rubens fennen. Er machte Rari I. von Grofbris tannien aufmerkfam, und biefer taufte fie an. Alle Runftichabe biefes ungludlichen Ronigs murben in ben burgerlichen Rriegen , die nachher entftanden , gerftreut, boch Cromwell brachte, für diefe Meifterftude empfanglicher, als feine Beitgenoffen, die falten Puritaner, Dies felben gludlich in Sicherheit. Er taufte fie bei ber ans gestellten Auftion fur 300 Pfund. Jest blieben fie aber wieber lange unbeachtet und vergeffen liegen. Erft Rarl II. faste ben Plan, fie in Tapeten ausfuhren au laffen, und gab fie ju bem 3mede bem Borfteber einer folden Fabrit, einem gewiffen Gleen. Gie hatten nun baffelbe Gefchid auf 8 Reue, dem fie mit Dube und Roth in Bruffel entgangen maren; benn als fie unter Ronig Bilbelm fpaterbin nach langer Beit por: genommen murben, fabe man, baf fie burch bie nach: laffige Berpadung bedeutenden Schaben gelitten hatten. Ronig Bilhelm ließ fie vom Maler Bilhelm Coole fo gut wie moglich wieder herftellen (es maren ihrer fieben) und in ber neuerbauten Gallerie gu Samptencourt auf: bangen, beren großte Bierde fie noch jest bilben. Muein Rapbael batte nicht fieben, fonbern funf und gman: gig folder Rartons gefertigt, alle in bem großen

Maafftabe, ber ju feiner Beit bie Correggio's, bie Buonarotti's zc. begeifterte, und von ihnen allen find, burch jene ungludtichen Bufalle, außer ben genannten fieben, nur vielleicht noch brei gerettet worben. Bivet follen namlich in ber Ballerie bes Ronigs von Cars binien fenn, und eines ift in bie Banbe eines englifchen Runftenners, Soare, gefommen. Man wurde von ihnen allen vielleicht gar teine Runde erhalten haben, wenn fie nicht in Zapeten ausgeführt worden maren. Bie weit man es bamals in biefem 3meige ber Bols lenweberei gebracht batte, fann jedes alte Refidenge fchloß bezeugen. Dan febe nur g. B. im Ronigl. Dreebner Schloffe bas Bimmer, wo alle Monate in folden großen allegorifden wollenen Bilbern mit einer Frifche und Bartheit ausgeführt find, baf man in ge-boriger Ferne zweifelhaft ift, welche Art von Gemalben man por fich babe. Leo X. hatte eine Reihe folder Zas peten fur ben Batitan und eine ale Gefchent fur Beins rich VIII. bestimmt gehabt. Beibe Guiten follten fo wunderliche Schicfale erleben, wie die Kartone felbft. Unter bem Papfte Paul IV. tam bie nach Rom verfchriebene Guite jum Borfcheine, und murbe an hoben Beften benutt, eine ber Borhallen von Ct. Peter's Dome ju fdmuden, 1526 erlitt Rom burch Rarl's V. Truppen eine allgemeine, fchreckliche Plunberung. Die Tapeten wurden von ben Rriegern bes Bergogs von Bourbon erbeutet, und erft unter Julius II, vom Ber joge von Montmorenci jurudgegeben. 1798 fielen fie wieder als gute Beute ben frangofifden Rriegetommif= faren anheim, die haufig unerfattliche Dabfucht und Kenntnik pon Runftwerten in bobem Grabe pereinten. Die, welche fie megrafften, zeigten von ber Lettern gar nichts. Gie verlauften fie an einen Juben in Leghorn, ber fich pom eingewirften Golbe blenden ließ. Er verbrannte eine berfelben, um bas eble Detall gu gewinnen; allein ber Ertrag war gering, und fo hoffte er, bei gelegentlichem Bertaufe ber übrigen mehr gu bes tommen. Dieg gludte ihm auch, benn Pius VII. ließ fie ihm wieder verguten und im Batitan aufhangen, mo fie noch find.

Die für heinrich VIII. bestimmte Lieferung kam gidich an, und verwie in Bissend auf gebrat, voo sie als Privateigenthum auf Edward VI., Marie, Elia sobeth, Jakob I. und Kari I. fortrebten. Nach ber hinrichtung bes Lestern kaufte sie der bematige spanlige Genachte in London, Don Monso de Cardanas, und sendete sie ende Spansen, wo sie endlich in den Bessie der Angele Alva kannen. hier fand sie vor einigen Jahren der englische Konsult Auppre in einem Schoffe der Deregol. Alva sonsult Auppre in einem Beit lang gur Schau ausgestellt wurden, dann aber nach dem seinen Ander verfig wohn.

#### Das Mama.

imagines!

Bu ben merknürbaften und fachnften Abieren gehort das Lama (ober Elama, Lacma, bie Kam eelglege) mit feinem langen Kamersbaffe, ben es so boderhaben trägt; bem flotzen, festen Gange, bem schwassen, schwen, staren Auge, womit es uns so mitte, so furchtos, so cubig und gutraulich anschaut; mit feinem, dem eines Pferbefullen gleichen Kopfe und bem zimmifarbenen welchen Bliefe.

<sup>\*)</sup> Bu Chafespeare's Beit biefen bie Aapeten in Gngland Arras (neras), von ber Stadt gleiches Marmen, wo bie vornehmiten Jabrifen berfelben waren. Sie scheinen aus tiefem, wollenem Beuche bestanden guben und burchaus bieft est an ben Manten bestiglig gewesen zu senn Shakespeare last een Falle ft aff binter ber Agpete schafen Geinrich IV., II. 4), und ham tet glaubt sienen Beltebate binter the public ren, was bekanntich bem armen Polonius das Leeben foftet. Als bie Reichign Marala von England fich einem Geliebet binter the public ren, was bekanntich bem armen Polonius das Leeben fostet. Als bie Reichign Marala von England fich einmal mit ihrer Schwefter Etisabeth unterredete, war Philipp II. benfalls finter der Aapete Beuge bes gangen Ausfrichts.

in Peru einheimifd, wofelbit es aber wieder nur bis ren ber Fall ift, auch weiße, graue und gefledte. ') jum 10ten Grade fublicher Breite im wilden Bus fande getroffen wirb. Weiter bin finbet man es nur noch als Sausthier und gegahmt. Muf jenem boben Undesgebirge aber geht es heerdenweife, ben Gemfen in ber Schweig gleichenb, und nahrt fich von Doos und Bras, und erquidt fich an bem falten Baffer, bas bie Belfenbache fpenben. Celt Jahrhunderten aber ficher don vor ber Entbedung Amerita's war bas Lama als Dausthler benutt worden, ba es im vierten Belt: theile bis gur Untunft ber Europäer bas ftartfte wie bas größte, bas gelehrigfte wie bas willigfte mar, und jum Transport in ben unwegfamen Bebirgen noch heute bient. Die Peruaner bezeigten ihm eine faft gottliche Berehrung.

"Ehe fie anfangen, fich biefer Thiere gum Laft: tragen zu bedienen," erzählt Ulloa"), fiellen fie ein eignes Seft an, wodurch fie fie gleichfam gu Ihren Befabrten und Gefellichaftern aufnehmen. Innerhalb bes eingeschloffenen Sofes bei ihren Sutten pugen fie ihnen werft mit bielen wollenen ober feibenen Banbern und Bufcheln ben Ropf. Gie laben ihre Freunde nebft beren Krauen und Rinbern zu einem Gaftmable von Chicha (einem gegohrnen Trante aus Dais), Branntwein und geröftetem Dais, ein. Run beginnt ber Tang nach ber Dufit von fleinen Trommeln und Pfeifen jugleich mit bem Comaufe."

"Babrend biefer Luftbarteiten (und fie bauern oft ein paar Tage) geben fie fleißig gu ihren geliebten Thieren, Die fich bierbei in einer Ede bes Sofes bes finden, umarmen fie, maden ihnen taufend Liebtofun: gen, halten ihnen Totumas ober Flafchen mit Chicha ober Branntwein vor bas Daul, und ob biefe gleich nichts bavon genlegen , fo glauben bie Indier bennoch, ihren funftigen Sausgenoffen ihren guten Billen bezeugen gu muffen. Dabel reben fie mit ihnen auf bas Freundschaftlichfte, fagen ihnen viele Schmeicheleien, als aren es vernunftige Wefen, mit benen fie in genaue Berbindung treten wollten. Ift bas Best beenbigt, bann reft fangen sie an, die Thiere jum Lastitragen ju ge- wohnen. Auch dieß geschieht indeß mit vieler Maßis gung; fe treiben fie nicht, fie laffen fich ben gewohns en Eritt bes Thieres gefallen, und ba bas Llacma ein fanftes, fluges, gelehriges Thier ift, fo borcht es balb auf bas Pfeifen, und lagt fich leicht regieren."

Bielleicht, bag bei ben in tiefen, abgefonberten Thalern mehr ober weniger frei gebliebenen Indianern Deru's und Chili's biefer Gebrauch noch herrichend ift; benn ber Menich auf einer geringen Stufe ber Bilbung wird mit feinem Sausthiere gleichfam vertraulicher, und betrachtet es mehr als feinen Gefahrten, benn als feinen Eflaven. Das Plama tragt gegen 150 Pfund und legt taglich 4-5 Meilen gurud. Frauenzimmer bedienen fich feiner gum Reiten, ba es fanft und ficher uber bie Berge flettert. Im 3ten Jahre Ift es ausgewachfen, und bom 12ten beginnt feine Rraft abzunehmen. Mue Jahre wirft es ein Junges. Dit bem Rameele hat es nicht nur außere Mehnlichfeit, fonbern gleicht ihm auch barin, baf es lange burften tann, baf es, uber= laben, fich eher tobten, als jum Muffteben unb Fortges ben bewegen lagt, bag es endlich, wie bas Rameel, in er Brunftzeit und im Borne einen icharfen, abenden Speichel von fich wirft. Das Llama fiebt meift braun

Dies Thier ift blog auf bem boben Andesgebirge | aus. Allein man findet, wie bich bei allen Sausthie-

# Musficht gur Erleichterung bes preugifchen Offfee . hanbels.

Im Beltvertebre ift nichts bienlicher, ale Ronfurreng. Lange genug erhebt Danemart feinen Cund :, Belts und Ranalgoll von ben Schiffen feiner und frember Blagge, fogar wenn fie mit Ballaft aus oder in bie Offfee einlaufen. Unbebeutenbe Erleichterungen et langten einige Flaggen burch Chifffahrts : und Sans beletraftate.

Sur die Gicherheit und Forberung ber Ceefahrt ließ Danemart vor 50 Jahren ben holfteinschen Ranal auf Schleswiger Grund und Boben vom Rieler Safen nach Rendeburg graben und darauf auch die Dberund Dieber : Giber mohl etwas austiefen, aber nicht gerabe legen. Gerner unterhalt es auf bem Rattegat, auf ben Infeln Leffoe, Camfoe und an ber Ginfahrt bes Sunds einige Leuchtthurme, und gieht bagegen ben Sund: und Beltgoll, welcher wenigfiens eine halbe Million Species jahrlich einbringt.

Dachbem Preugen ben legten Chifffahrts : und Sanbelstraftat mit Danemart gefchloffen hatte, ergab fich frellich, bag man Urfache gehabt hatte, manche alten Digbrauche und Unbilligfeiten im Bege bes Bertrags allenfalls unter gemeinschaftlicher Regociation mit ben anbern Couverainen an der Dftfee und ben übrigen europalichen Ceemachten von ber Freundichaft und Billigfeit bes Ronigs von Danemart ju bebingen. Nachft der englischen Flagge besucht die preußische Flagge ben Gund am Meiften. Die ruffifche Flagge fteht aber in ber Bahl ber Chiffe fogar noch ber Detlenburger Flagge nach.

Jest haben ble fcmebifch : norwegifchen Ronfuln in ben Safen, wo fie fungiren, befannt gemacht, bag jebes Schiff ben nun vollendeten Gothatanal, welcher bei Sobertoping an ber Diffee anfangt und bei Gothenburg in Die Dorbfee fuhrt, jebes Chiff felbft, wenn es bort nicht lofcht ober labet, ohne alle Abgaben, bas Lootfengelb und eine geringe Durchgangeerlegung ausgenommen, eben fo wie Comeden und Norwegen benugen durfe.

Bewiß hat ber Gothatanal nicht bie Breite und Tiefe bes ichleswig : holfteinschen Ranals, beffen Schleus fen nur Schiffe von 277 Rus Breite burchlaffen, aber immer ift biefer neue, allen Blaggen freigelaffene Weg fur Die Ruftenfahrzeuge und beren fcnelle und fichere Sahrt fehr wichtig. Der Ranal bat freilich einen lans gen Weg, wo man mahricheinlich auch bald bem Colff: gieben burch Pferbe und Menfchen bei wibrigem Binbe, bas auf bem ichleswigfchen Ranale ublich ift, burch ein Dampfboot ein Ende machen wird. Salt fich ein ben Gothatanal verlaffenbes Colff im Deere

<sup>\*)</sup> Ullea's Rachrichten aus Spanien. Lelpzig 1780.

<sup>\*) 3</sup>m Jahrbuche jur belehr. Unterhaltung fur junge Damen, von 3. 3. Ebert 1796 finbet fich eine gute Befchreibung und illuminirte Abbilbung von biefem Thiere, auf bie wir aufmertfam machen wollen. Minber gut ift bie Abbilbung in Bimmermann's Zafchenb. b. R. 1807.

einige wenige Mellen etwas nordlich, so umsegelt er das Kattegat mit seinen Felsen und Unterstein ganglich und Unterstein ganglich und fann, sich erhote bestellt Gedartland um schiffen, ober link, der Strömung des Kanals zwischen Holland, Weigien und Frankreich an einer und England an der andern Seits solgen.

Roch ist der Tarif der Dardanellensabet für fereittigden Raggen nicht geregett. Am besten water die
genische Abschaffung eines jeden Durchsabetsgelies wenigstens für Schiffe mit Ballast, damit der Hande
nach und von den tussischen und tietlichen Diffen des
dwargen Meeres und des Mace di Martmora gänztich seit werbe. Abarum will man der stolgen turftschen Regienung eine Mitsteh bie einstaumen, die
Dardanellen gegen einen Tarif zu öffnen oder zu schiefen? Der sollte man abermale der engl. und bollanbischen Mengenopplositie signen wollen, nicht einmal das
Mere allen Klaggen feri zu laffen und jegar die Konturrenz der Geerauber zu dnitore, wenn sie nur den
Jamel der Daupstermächte respektiern?

Den letten Berfuch, fremben Flaggen ein Deer gu verschließen, magte ber Raifer Alerander, ale er bie Befchiffung des Dceans gwifchen dem afiatifchen und ameritanifden Rugland burch eine von ihm ges botene Entfernung von ben Ruften befdranten wollte, aber ber nordameritanifche Prafibent wiberfprach bies fem Unfinnen im Intereffe ber funftigen Bevolterung ber Freiftaaten an ber Munbung ber Columbia und ber gangen nordameritanifchen bis Derico fich erftret: tenben Rufte. Es war von ruffifcher Geite nur eine Bunftig wichtige Unmagung und ber Wiberfpruch bes Prafibenten baburch ebenfalls nur fur funftige Benerationen, benn fur ben Mugenblid mar noch fein anderes Intereffe gebentbar, als basjenige bes Delg: bandels und ber Unschichlichkeit, daß die Beltums fegler, um die Nordwefipaffage ju entbeden, erft eis nes Paffes des Gt. Petereburger Sofes bedurfen foll: ten, ohne vielleicht auf ber gangen Entbedungereife auch nur ein einziges ruffifches Schiff gu erbliden. Es mar ichon ein fleiner Gingriff Ins Belferrecht, bağ Rufland, Grofbritannlen, Rordamerita und Gpanien, wegen bee bamale ihm noch gehorenden Merito, nach Graben Die Grangen ihrer von Ihnen noch nicht befeffenen Gebiete bestimmten. Die wenigen Bilben jener Region bis an die meritanifche Grange erfuhren nicht einmal etwas von jenem Theilungstraftate über Dinge, wovon die Paciscenten erft ein legitimes Recht verlangten, weil fie vier Ctaaten barin anerkannten und nun jedem ber vier neuen Erwerber überließen, fich mit ben alten Ureinwohnern nach Belleben und Billigfeit gu fegen.

# Spohn's Denkmal auf bem Leipziger Rirchhofe ju St. Johannis.

Unter den vielen ausgezeichnet schönen Ornkmälten, wechte verdienten Mannern auf dem Riechhefe zu Et. Ishannls in Keipsig gesetzt wurden, ist eines, das an origineller Ersneung und schöner Aussührtung vielleicht in ganz Europa nicht seines Gleichen hat. Es wurde dem Prof. Fr. Aug. Wilh. Spohn (gedoren 1792, gestorten 1824) genedmet und 1829 weindente. Er datte sich wie mit der dappreschen percespephenschrift



Erobn's Denimal.

befchaftigt und ju ihrer Entzifferung mefentlich beigetragen. Dich bestimmte nun feinen Freund, ben Prof. Geoffarth gu Leipzig, baffelbe gang im agoptifchen Stole auffuhren gu laffen und bie auf folchen Monumenten gewohnlich anzugebenden Berhaltniffe bes Lebens in Dieroglophen ju bezeichnen. Wir feben eine fclante, einfach emporftrebende, mit einem Rrange aus Lotos: blumen gefchmudte Caule, an beren guge eine Cphing ju finniger Betrachtung einlabet. Die Dieroglophen: fchrift konnte freilich bier nur angebeutet und bie auf ber anbern Geite ber Gaule befindlichen Gottergeftals ten zc. gar nicht aufgenommen werben. Das bier gelies ferte faubere Bilb aber wird auch jest einen Jeben, ber es fieht, bestimmen, bieg berritche Denemal, wenn et nach Leipzig tommt, auf bem Rirchhofe felbft aufzufus den und bes verdienstvollen trefflichen Mannes, beffen Afche bier rubt, mit Rubrung eingebent gu fenn. Es glebt wenig Gelehrte, Die fo fruh ftarben und ichon fo viel geleiftet batten, wie er!

### DB o d e.

Am 28. Juni 1236 ergab sich Cordova dem Könige Ferdinand III. (ober bem Heiligen) von Kasiitien, nachbem es 522 Jahre lang der Hauptsie der Araber in Spanien gewesen war.

Am 30. Juni 1817 flarb der berühmte Mineraloge Abrah, Gottl. Werner zu Dresben im 67. Lebensjahre. Am 1. Juli 9 Mieberlage Römer unter Barus burch bie Deutschen unter hermann im Autoburger Walbe. Am 2. Juli 936 flarb der König heinrich 1. im

Memleben a. d. Unftrut. Um 3. Juli 936 ward Sugo Capet zum Konige von Frankreich gefront.

2m 4. Juli 1519 ftarb ber berüchtigte Ablaftramer Johann Tegel zu Leipzig im Paulinerklofter.

Am 5. Juli 1809 fand bie blutige, entscheibenbe Schlacht bei Bagram Statt, welcher einige Belt nache ber ber Friede folgte.

Berlag von Boffange Bater in Beipgig. Unter Berantwortlichfeit ber Berlagehanblung.

# Das Pfennig-Magazin

Gefellichaft jur Berbreitung gemeinnütiger Renntniffe.

10.7

Gricbeint jeben Connabend.

Tali 6. 1855.

# Das Brandenburger Thor (in Berlin).



Die 3bee biefes Thors entnahm ber Geh. Rriegs: rath und Oberhofbauamte: Direttor Langhaus dem in feinen Ruinen fest fehr befchabigten Borhofe ber Cita: belle von Athen (propylacon), welche einen Theil ber Festungewerte jener Citabelle bilben, und fuhrte ben gangen Bau aus, ber im Jahre 1793 mit bem Huf: mante von etwa 500,000 Rthirn, vollentet murbe.

Der Saupttheil bes Brandenburger Thore befteht aus einem Bogengange von 12 forinthifden Caulen von Sanbftein. Ceche berfelben find nach ber Ctabt und feche gegen ben Thiergarten gerichtet. 3hr Durche meffer beträgt 5 guß 8 3oll und ihre Sohe 44 guß. Die Scheidemanbe gwifchen biefen Gaulen bilben funf Durchgange. Der mittlere Durchgang ift 18 und bie sur Ceite find 12 Fuß breit. Auf ben Gaulen liegt bas Gaulengebalte, ber Fries und bas in gerader Lis nie fortlaufende Sauptgefims. Reben biefen fteht ein aber ben mittleren Durchgang bis an die Fronte vor: fpringenber, an ber Ceite aber gurudegezogener Auf: bau, fo bag gegen ben mittleren Theil von beiben Ceis ten Treppenftifen angebracht find, welche gleichfam eis nen Borfprung bilden und auf bem mittleren Theile bes Aufbaues gufammentommen. Muf biefem Mufbaue fteht ein Siegeswagen nach alter Form und in foldem erfte rechts bezeichnet ben Frieden burch einen Abler in Die Siegesabttin mit bem Siegeszeichen in ber Sand. einem Olivenfrange; bas zweite Ginigfeit und Heberfluß

Schabow entwarf die 16 Juff hohe Bruppe, die Ger beihder Wohler arbeiteten solche in's Große aus Holg und ber Aupferschmidt Jury aus Poetsbam trieb fie von Kupfer aus. Die Hohe bes Thors mit bem Ausbaue betragt 64 und mit ber Gruppe 60 Fuß.

Heber bem Giegeswagen ftellt bie vorbere Fronte bes Aufbaues, nach Robe's Beichnung, ben Krieben als eine naturliche Rolge bes Gieges in einem wenig über Die glatte Klache fich erhebenten Bilbe bar. Den 2Bar gen ber Gottin bes Friedens in antifer Form gieben Benien mit einem Lorbeergewinde. Bor bem Bagen treibt die Starte ben Reib und die Zwietracht vor fich her; ber Starte folgt ber Siea, Die Staatstlugheit, bie Einigfeit und Die Bestandigfeit. hinter bem Eris umphwagen folgen die Freude, ber Ueberfluß, die Runfte und bie Dufen. Die Bilbhanerarbeit ift von Unger und Boy. In ber Augenfeite nach bem Thiergarten nimmt eine Infcbrift ben Raum ein.

Beiter unten in bem Friese fieht man ben Streit ber Centauren mit ben Lapothen als eine Allegorie auf bie Kriege bes prengifden Ctaats mit anbern Bolfern. (Bon Chabow und Edftein.)

Robe malte bie Deckenftucke ber Durchfahrt. Das Die vier Pferbe vor bem Bagen find 12 Suß boch. burch zwei gufammengeschlungene Bullborner mit bem Stabe des Merkur; das britte die Künste durch Mirnervens Schild mit einem Medulentopse; das vierte die mit der Liebe der Nüglich verbunden Eachserteit durch die mit Lorbeer umschlungene Leier und Keule den Jerkules; das führste den Helbenmuth und die Stärke durch eine triegerssche Gewohle.

Mehrere Bilbhauer in Berlin und Potsbam lies berten die wenig über die Flache erhabenen herkulischen Bilber ber Thaten Friedrich's des Großen, beren Tigu

ren 5 Buß boch find.

In ben mittleren Saupttheil bes Thores ftogen zwei Ceitenflugel, bie fich in einem rechten Bintel an Die beiben nachften Saufer bes großen Biereds anschlier Diefe beiben Rlagel gleichen griechischen Tempeln; jeber Ringel bat einen bebectten Caulengang im boris fchen Style und jeder biefer Caulengange 10 gerie; felte Caulen von 3 guß Durchmeffer und 24 guß Sobe. Zwifden ben zwei nachften Caulen am Saupte thore ift auf jeber Ceite eine große Blende; in ber eir nen Blenbe fist auf einem Geftelle Mars, in ber an: bern Minerva; beibe von Chabow. Jeber Flugel ens bigt mit einem Borfprunge von vier Caulen 3m Giebelfelbe bes Borfprunge rechter Sand befindet fich in einer langlich runden, wenig erhabenen Blache ein fibenber Merfur und im Giebelfelbe bes linten Bors fprunges ein fibenber Dars. Im rechten Flagel ift bie Thor/Accife und Boll/Einnahme; im linten Flugel bie Thorwache. Ihren Gelag haben bie Bewohner nach ber Außenseite bin.

Am Tage haben bie Durchfahrten eiferne Gitter, thore und burch biefe eine freie Aussicht in ben vor bem Tohre liegenden Thiergarten und Nachts hollzerne Gwerten.

Im Jahre 1807 ließ Napoleon bie Siegesgöttin mis Sagen und Pferben nach Paris abfilhren, welche nach bem fiegerichen Einigue ber Arechinderten in Paris im Jahre 1814 von Paris nach Berlin juruckger sich wurden und jeht wieder bas Brandenburger Thor ichmidden.

# hamburgs Borgeit.

Damburg, die erste deutsche Handelsstadt an der Eibe, als dem gischen deutschen Grome, der sich in umfere Erchigen in das Were ausmänder, liegt an der Etelle, die zu welcher befrachtete Seelchiffe die Elbehauft segeln stennen. Zwei Mehrelben, die Aller, mitten durch die Stadt, und die Bille, dicht obermärts derfelben, reinigen dem Hand ber sollte, dicht obermärts derfelben, reinigen dem Agfen, der sollte, dicht obermärts werden, weiter der Geradt und der der Stadt der Geoffe einen handelsstad der Sachsten, weit er der eine Burg und ein hochtigfieden Nechtstadter, als das Lieberschielben, Leiseres gestel aber dem Magiltraten bester, und wurde daher die Mutter so wieler Stadtrechte in Miederbaufschand.

Butbeffabt ber Grafen zu Holftein und wollte nur eine fieuerfreie Actbündete seyn, war gefälig gegen die ber nachbarten Kürsten und Landfände, wenn sie nur teit nen Etrasseuraub bulbeten und die handelsfreisset nicht beschafteln. Nach der letzen Actburg des Jahres 1072 erhielt Hamburg, als im Jahre 1160 das Chlegium der Wittigen sich auflöster, einen Nach mit einer aus den reicheren Withürgern gebildeten vollziehen, der Geboldung genoß, als daß er von ordentlichen Aufpracen siehen war, werden die jum Jahre 1604 teine ann dere Verlöbung genoß, als daß er von ordentlichen Aufplacen sei wer.

Unter ben ichmachen Babifaifern fuchte es feine Breiheiten burch erlangte Privilegien ju fichern, ichloß fich ber Sanfe an und faufte fich vom Jodic Danemarts und feines Statthalters, bes Grafen von Orlaminbe. fur 1500 Mart Gilber frei. 216 bie in Solftein res gierende Sauptlinic ber Chauenburger 1459 erlofch, trug ber Einfluß ber benachbarten Saufeftabte febr bas ju bei, daß die Schleswig bolfteinschen Stande ben Ronig Chriftian I. aus bem Saufe Oldenburg jum Bergoge in Chleswig und Grafen in Solftein ermablten, mit Ues bergebung ber Mgnaten bes Baufes Chauenburg, Weil ber Monarch machtig war, fo hofften die Banfeftabte von ihm, bag er bie Rube aufrecht erhalten und ben freien Sandel beschüten werbe. Alle fpatern Berfuche ber banifchen Ronige, Samburg gu einer holiteinichen erbunterthanigen Stadt ju maden, fdeiterten an ber Breiheiteliebe ber Burger und an ber Diffgunft ber Rachbarn, welche es ihrem Intereffe gemager fanden, baß Samburg frei blieb, als baß es eine holfteine fche Ctabt murbe. Die fleinen Rechte in Samburg felbft, ber in Dinneberg, alfo in ber nachften Umger bung Bamburgs, fortregierenben Debenlinie ber Grafen von Schauenburg, welche oft gelbbedurftig maren und 1640 ausftarben, taufte ber Rath bei ichicflichen Ges legenheiten. 21s Lanbesherren ftifteten biefe Grafen Altona, Die britte Sanbelsftabt an ber Elbe, beren große Freiheiten Samburge Boblitand feinesmeges beeintrache tigten, und im Jahre 1768 entfagten bie beiben bol: fteinschen Dynaftieen bes Saufes Dibenburg gegen be: beutende Geldorfer allen Unfprichen auf Samburgs Reichsfreiheit, worauf biefe Ronigin ber Sanfeftabte ihren Gis auf bem Reichstage nahm.

Die erste Andrumg Samburds war Vierbrauerei, Affeberei und Schisson. Die Vierbrauerei sant in Kolor bei en und die Sind in Kolor bei Elien ind die Kolor bei Elien in fichtung wohlfeilerer, aber nicht gesunderer Gertränke aus bem Aussalme, die Asicherei in Holle der Kofernation, welche ber Kolornation, welche ber Kolornation, welche der Kolornation, welche der Kolornation der Kolo

So wie der Sanbel anderer Wilfer des Roidens fiel, fiel dereinige der Haufe, welcher auf das Monor voll und Junungswesen im Auslande derechnet war. Die Janste gab überall Handel und Contoire auf, sobald ihre Gemotor zu no Gilberwischeiten gerkanft waren. Ihr pf mächtiger Seehandel schuf Innungscontoire in Newgarben, Pernau, Vergen, Antwerven und London, mir Abbängidett von den Mutresschaften, und bandom mir Abbängidett von den Mutressahe, fishland, Kolonisationen von deutschen Kausschaften und Handwertern, obien alle Abhängigteit von den Mutressfähren. Gerade die Handelspläge wurden schule ungemein blühend, aber auch balt unsbahngig,

der neue Bergog und der Graf von Holtein um Erweitertung ibrer Rechte in bein Mingmauern Samburgs. fehr wichtig wurde, Alle, aufger Samburg, ibr Ju-Der Rath naunte das Ausscheitung, und versagte bem inungswesen in der Kaufmanuschaft und das Frachteneuen Bergoge ben Gehorsm: Samburg nannte sich eine schiffe ibrer eignen Werfte jum großen Machtheile des nordbeutschen Sandels ju fpat auf und unterlagen baber ber Ronfurreng ber von ben burgunbifchen Furften in ben Dieberlanden finnig ger pflegten Sanbels. Am langften bing Lubed, bas nore bifche Rarthago, an alten Borurtheilen bes Bunfts und Immingemefens ber Raufmannichaft und fant baber am tiefften. In Samburg theilte bie Burger: und Rauf: mannichaft bie Borurtheile ber Lubecter, aber ber flus gere Rath geftattete in Samburg, bamit ber Sanbel mit ben Auslandern fich beben moge, Diefen unter bem Mamen Aventurirer mit wenigen Ginfchrantungen in Samburg Santel ju treiben. Aber fo weife und ftaate: wirthichaftlich bieß auch mar, fo gwang boch wenigftens ber mit verwaltenbe Ginfluf ber weniger umfichtigen und augenblidliche Intereffen ber Lebenben zu boch ichabens ben Raufherren und Deifter ben flugen Rath, ben fremben Raufleuten ben Cout, ohne hanfeatifdes Burgerrecht, theuer ju verlaufen.

Den hauptgrund ju hamburge Große ale Belt: hanbeleftabt legte ber Untergang von Untwerpen. Die von bort vor ber fpanischen Gewalt fliehenben alten tatholischen Sanbelehauser hatten jum Theil Biderwile Ien wider London und Umfterbam. Gleiche Bebents lichteiten hegten bie in Antwerpen anfaffig gewesenen protestantischen Gettirer und ein Theil ber Juben, weil fie in London und Amfterdam mohl Sandels; aber feine religible Freiheit antrafen. In Samburg ju bleiben, war teinesweges ihr Ginn, benn fie hofften, bag ber eigene Bortheil bie fpanifche Regierung balb bewegen werbe, bie alten Sanbelerechte und Freiheiten Untwers pene wieber herzustellen. In Samburg gefiel ihnen bie bortige Difdung, ber Ariftotratie, ber Demofratie und ber Cous, ber von Rapern meniger, ale bie fpanifche, Die insurgirte niederlandische, Die frangbfifche und Die englische gefährdeten Flagge. Man wollte Samburg wahrend ber augenblidlichen Bebrudung Untwerpens eben fo benuten, ale im Unfange ber frangofifchen mie litairifchen Befignahme Sannovere, Samburg Tonning gen benubte, aber Spaniens unweife Regierung gogerte 50 Jahre, ehe es fich mit ben infurgirten Morbnieber: landern ausfohnte. Samburg verlangerte ben Fremben Die Coupjahre ohne Burgerrecht; biefe Fremben fur im: mer in Samburg jum eingebildeten Raditheile ber alten bortigen Raufbaufer banbeln ju laffen, mar feinesmes ges bie Abficht ber Samburger Burger, und veranlagte biefe in fo weit ben Bunfchen bee Rathe nachjugeben, baß bie Fremben, ohne Burger gu werben, auf gemiffe Jahre Schut erlangten, als man begriffen hatte, baß man mit diefen Fremben in Rhederei und partiellen Unternehmungen nutliche Geschäfte machen tonnte. Co leuchtete burch biefe heller febenben Fremben guerft uns ter ber jungern Raufmannschaft bie 3bee auf, bag Samburg wohl eine Belthandelestadt werden tonne. Die reichen Ebdyter ber Muslander fanden manchen Gatten in Samburg, die Familien ber Inlander und Aremben murben Freunde. Lehtere nahmen bald Same burge Gitten und gewohnte Daffigfeit an, und auch Die Bamburger abmten bie Lebenbart ber Fremben und ihren fvetulativeren Beift nach, indem fich bie einmal Befreundeten nicht wieder trennten. Rein Serfommen ichloff in hamburg den jungen Burger und ben geborenen Auslander vom Rathe aus. Die in Sandelstennte niffen und im Reichthume begabteren Auslander murben haufig in den Rath gewählt und leiteten biefen zu einer großartigeren Forderung der kaufmannischen Intereffen, als ben alten Sanfeaten beimobnte.

Much vertrieben bie Opanier aus Liffabon bie reis

nichi, London, Amfterbam, aber auch Manche nach Samburg, befonders fur; vor bem Jahre 1612. Doch mußte ber Rath mit ber orthoboren Beiftlichkeit, beffen Bedenten die Burgerichaft gefordert hatte, ob auch biefe Aufnahme ber Juben bas mabre Christenthum ges fahrben tonne, fcwere Rampfe bestehen, che bie reis

chen Juben in Samburg jugelaffen wurden. Allerdings hatte die Tolerang der portugiefischen Regierung Dinge geduldet, wordber Samburg erstaunte. Buben hatten Chriftinnen und Chriften Jubinnen ger heirathet, fogar bis in Die Gefchlechter bes hochften Abels hatten fich als Gattinnen Jubinnen eingeschlie chen. Beibe Gefchlechter ichloffen fich offentlich bem driftlichen Rultus an und blieben boch ber Onnagoge beimlich treu. Die Rabbis und bie tatholifchen Dries fter hatten bieg gewußt und gebulbet, aber ber protes ftantifche Genior in Samburg verlangte eine Burge ichaft bes driftlichen Ginnes mehr, als einft ber Erg, bifchof in Liffabon. Die Liffaboner Buden, feit mehrer ren Generationen gebildete Deiften, gaben bas Berfpres chen, funftig ihre Rinder nicht mehr beschneiben gu laffen. Der Rath unterließ, fich um die Befdneibung ober Michtbeschneibung in ben Tagen bes breifigjahrie gen Rrieges ju befummern. Die neuen fubifden Cous burger fandten, wie andre Raufherren, bem Cenior und Pfarrherrn Reujahregefchente. Deutschland vers danet biefen Juden bie große Erweiterung bes beutschen Linnenbandels nach Amerita, Oftindien und ber Levante. Bieberum mar es bie Beisheit bes Cenats, im lane gen Rampfe mit ben Oberalten und ber Burgerichaft, welche ben reichen Schubburgern bewilligte, fich ber Matter ihrer Nation, wenn fie wollten, ju bebienen. Buerft erlangten bieg bie portugiefifchen Juben. 3hr Einflug verschaffte auch allmablig mehr als 9000 beuts fchen Juben Unfiedelung, aber Diefe erhielten erft 1785 Dafter aus ihrer Rafte. Bar ber Raufmann an ber Borfe ein richtiger Bechfelgahler und ernahrte viele Mitburger burch feinen Lurus und feine Unternehmung gen, und mar fein Banbel unbescholten, fo gonnte man bem Juben, beffen Familie immer in Samburg blieb, gern feinen Boblftanb, wenn auch baburch berjenige ber Lombarben fant, welche bis babin in ben Sanfer ftabten ben Bechfelhandel etwa 20 - 30 Jahre betries ben und mit bem erworbenen Bermogen im Alter in ihrem Baterlande lebten und Gohnen ober Befreunder ten ihren Bertehr in ber Banfeftabt übertrugen. Bis babin mar Antwerpen in Europa ber Sauptwechfelplas, wo ber Morben und Gaben ihre Schuld und ihr Buts haben gegen einander ausglichen, also im Besite des Zahlungsverkehrs, der Schäte an edlem Metall und ber Dieposition ber Aftiven ber fremben Sanbeler haufer.

Die untluge Berfolgung ber Dortrechter Sonobe und ber folche aus Rriegspolitif unterfrutenben ichlauen Oranier fuhrte auch manche reiche Mennouiten nach Bainburg, bem bamaligen Afple ber Gemiffensfreiheit. Gehorfam ber Obrigfeit, wohlhabend durch Induftrie, Sittlichkeit und Sparfamleit, brachten biefe Meunonis ten bie Rattundruckerei, Garberei, Cdiffbau, Rhederei, Ballfischfang, bas Magaginiren gesuchter Baaren bes allgemeinen Bedurfniffes in einen blubenberen Um: fchwung. Schneller, als die andern nieberlandifchen, gingen fie jum Geschäfte ber alten hanseatischen Saufer aber. Ihre Cohne und Tochter blieben nicht immer bem Glauben ber Bater treu, gaben aber nicht beren Rechtlichfeit auf. Gelbit bie orthobore Samburger Beift: lichfeit lehrte von ber Rangel, man tonne ihren guten den Juden. Biele jogen nach Ronftantinovel, Calo: Berten verzeihen, wenn auch ihr Glaube nicht rein fcheine.

Diefe reichen Fremben, bie alle nur eine Zeitlang | in Samburg bleiben wollten, maren bort gludlicher, als bie jum Theil teinesweges armen und ungemein fittlie den frang. ausgewanderten Reformirten vor und nach bem von Lubmig XV. aufgehobenen Ebitte von Mantes. Dem Abel reformirten Glaubens batte biefer ftolge Dos narch feinesmeges bie tatholifche Religion aufgebrungen, eben fo menig, als fruber Raifer Ferdinand II. bem Abel in Defterreich und Bohmen vor tem Anfange bes breifigjahrigen Rrieges, aber miber bie im Beere und in ber Bermaltung angestellten Reformirten vom Abel be: trieb er ben Profelptismus, und bie Manner ebeln Blut tes, benen bie gezwungenen Befehrungen ber nieberen Stande und bie Abtrunnigfeit in ihrem eigenen Ctante suwider waren, wanberten bei aller Borliebe ber Frans sofen fur ihr Baterland aus. Damals herrichte in Samburg eine traurige Zwietracht gwiften Rath und Burgerichaft und manche Berirrung bes Patriotismus, welcher burch auslandifche Berbinbung ben Rath ju Concessionen amingen wollte, und bie bopererthobore Beiftlichkeit machte in ber Angelegenheit ber bleibenben Aufnahme vieler Taufend Frangofen reformirten Glaus bens ihr machtiges Voto geltent, aus Beforgnif fur bas orthobore Lutherthum, mit Binmeifung auf Bres men, wo freilich die Reformirten, obgleich in ber Din: bergahl, mit Ausschließung ber Lutheraner, alle Staates amter allein verwalteten und nur in ber Domfirche bes lutherifden Ergbifchofe unter beffen Berichtsbarteit ben lutberifden Mitbargern bie Religionefibung geffate Diefe Glachtlinge aus Frantreich wollten fich alle in ber Borftabt Ct. Georg anbauen, auch Laften und Sandel mit gleichen Rechten theilen. Satte man biefe Musgemanberten bleibent aufgenommen, benn fur eine Zeitlang behandelte fie felbit die Beiftlichkeit mit ebler Gaftfreundschaft, fo murben fie an ber Dieber; elbe manche Fabriten und Manufafturen ihres Bater; landes fenhaft gemacht baben. Ihre Plane maren nicht auf Broghandel, mohl aber auf eine große Bere volltommnung ber vorhandenen bargerlichen Gewerbe ber rechnet. Dieg gerabe furchteten bie Junungen in Same burg und auch in Altona.

Abgewiesen aus Samburg, entschloffen fich nun die ausgewanderten Frangofen, gablreich in Die bitlichen und westlichen Staaten bes großen Rurfarften Friedrich Bilhelm von Brandenburg bleibend eingmrandern.

3 vei Dinge hinderten lange, baß hamburg nicht

fcnell eine Beltbanbeleftabt murbe.

a. Die baufige Uneinigfeit bes Rathe und ber Burgerichaft bis jum letten Burgerreceg bes Jahres 1712, ber, ohne ein Deifterftuct ber bamaligen toftbar ren taiferlichen Rommiffion ju fenn und felbft bie Bare gervartheien ju befriedigen, bennoch bis jest die Grund, lage ber ftabtifchen Berfaffing blieb. Bon ben Mus: fdreitungen eines Raths, welcher oft vergaß, baß er auch Burger mar unt Gerechtigfeit miber ftraffiche Rollegen bis jum Dormaljahre 1712 oft ablehnte, auch lieber jum Coupe bes ibn begunftigenben Reichshofs raths, als gur ftrengen Pflichterfallung feine Bufincht nahm, fagen wir nichts, und eben fo menig von jenen verblenbeten Patrioten, welche, um ben Rath gu ftur: gen, bie Ctabt fait um ibre Unabban nigfeit gebracht hatten. Geitbem lernte bie fenatorifche Bermaltung fich ju maßigen.

b. Bis jum Colluffe bes vorigen Sahrhunberts verlitchte bie Beistlichkeit oft, die Rolle einer britten nur eine maffige Gebse erlangt. Der Baum bar ein fabrifchen Babl zwischen ben Rabe nnb ber Barger in einigken Etnum von 8 bis 12 3uf 3bbe michtelt gielen. Ich will nicht sagen, bois Tumitte sangen, ungerennten, garten, nieberbangenben Zwigen

Aufstande bei aller Dagigung ber angefeffenen Bargers Schaft und ber Schutlinge. 3mei Dinge machten in Samburg bie Beiftlichteit einflufreicher, als in anbern protestantischen Ctaaten, theile, meil bie Sauptprediger ber Pfarrfirchen meiftens Muslander maren, melde, wenn fie die Sitten in einer Stadt fo vieler Fremben bie und ba fcmanten faben, ber Dachlaffigfeit bes Rathe und feiner Dulbnng ber Mustanber jeben Uebel ftand fonlb gaben. Ans fleineren Ctabten nach Same burg berufen, wollten fie bie Gitten fleinerer Lands und Ceeftabte gewaltthatig nach Samburg, gewiß nicht aus Rechthaberei ober uneblem Eigennute, verpflangen; aber von ber 3bee ergriffen, bas, mas fie als bas Beffere erkannten, mit jebem Opfer ins Leben eingne führen, murben fie baburch Rubeftorer. Die von ibe ren Rirchfpielegenoffen gefeierte Beiftlichkeit bilbete in Samburg nicht, wie in Lubect, ein Confifterium mit Laien. Das tatholifde Domtapitel hatte bis gur Reformation ber Rath ftets in feine Cdranten gurade gemiefen, gleiche Rlugheit beobachtete berfelbe gegen bie Berteberungen ber lutherifchen Beiftlichen felbft unter fich. Fant es boch einft bie Debrheit ber Letteren irreligibs, baß Cenatoren reformirte Burger unt But: gerinnen gu Grabe geleiteten und wollten Erfteren nur gestatten, ben untonfirmirten Rinbern ber Reformir: ten biefe Ehre gu ermeifen, weil fie, im Taufbunbe begriffen, fich noch nicht offentlich gur Beteroborie ber tannt batten. Der jur Berftorung ber tatholifchen Ras pelle am Chluffe bes 17. Jahrhunderts ermunterte Pobel vollbrachte ben Unfug, und bie Burgerfchaft mußte bafur buffen.

c. Die haufigen Reichstriege mit Frantreich, mels che jedes Dal bem ftabtifchen Sandel fcmeren Abbruch thaten und ber Flagge Samburge Raperei jugogen, wenn Frantreichs Befandter ober Konful entfernt mer: ben mußte. Bebe friegführenbe Macht beschulbinte Samburg, wenn auf feinem Gebiete von einer fremben Die Mentralitat gebrochen mar. Co gerftorten bie Dies berlander vor Deumublen auf ber Elbe 1668 eine engl. Rauffartheiflotte. Rechts mar bas Ufer banifch und lines fcwebifch, bennoch vergnteten nicht biefe Dadte ben engl. Rauffahrern ben Ochaben, fonbern Samburgs Stabtfaffe mit 76,124 Pf. Sterling.

d. Die großen Sanbelefrifen im fiebenjahrigen Rriege, Die Zwangsanleiben an Die Stante Bannopers. bann bie Ronfistation engl. Baaren, ferner bie Sons tinentalfperre, und gulett bie 1811 bemirtte Ginverleis bung Samburgs in ben Dapoleonifden Staat mit allen Leiben und Gewerbestorungen ber langen Belagering in ben Jahren 1813 und 1814, ber Ranb ber Bant, bie Rafernirung fo vieler Baufer und Bertreibung ber Burger, Die Berarmung fo vieler einft reichen Familien unter Davolcon's egoiftifchem Center.

Defto fcmeller bob fich ber Wohlftand ber ehr: murbigen Sanfeftabt nach ber Berftellung ibrer Freiheit im Jahre 1814, ungeachtet aller Drangfale; aber wie Benige, Die einft im Boblitande gelebt batten, ents gingen bitterer Armuth?

3m nadiften Ctude folgt: Samburg wie es jest ift.

### Raffee mit Bluthe und Beeren.

Die Raffeebohnen tragt ber Raffeebaum, welcher veranlafte, aber es erhibte boch bie Bemuther jum unt frumer grunen, bem Lorbeer gleichenden Blattern. Die Blatten find weiß, ungefahr bem Jasmin gleich, | norblicher angebanet werben tonne. Befanntlich gerath er und haben furge Stengel. Die reife Frucht ift eine rothe Beere, Die einer Rirfche gleicht. Das Fleifch ber Frucht ift blag, geschmacflos und flebrig und enthalt swei der une befannten Bohnen, beren außere Seite gewolbt und die innere flach ift. Diefe Bohnen trennt eine gerade burch bie Frucht laufende Furche. Beibe flache Ceiten fteben mabrend bes Wachsthums ber Frucht gegen einander über und find mit einer Der: gamenthant überzogen.



Raffee mit Bluthe und Beeren.

Alle westindische und anderen Raffeearten in allen Belttheilen unter Franfreichs Rolonialfchute ftammen von einem Raffeebaume aus Arabien, welchen ber Das giftrat ber Ctabt Amfterdam im Jahre 1714 bem Ronige Lubwig XIV. ichenfte. Bu Marly murbe bers felbe von bem Botanifer Berrn von Juffieu verpflegt, und die Bermehrung aus ben Bohnen mar fo bebeur tenb, bag nach wenigen Jahren aus Franfreich nach Martinique und Capenne Pflangen verschieft werben tonnten. Balb verbreiteten fich bie Raffeepflangungen in biefen Rolonieen. Schon im Jahre 1732 gab bie Gefengebung ber engl. Insel Jamaita gur Begunfti, gung bes Anbanes bes Raffees, ein besonderes Gefes.

In Arabien fennt man ben Raffee von alter Beit Dan ergablt, bag Degalebbin, Dufti von Aben, im gludlichen Arabien biefen Erant in Derfien tennen lernte und ihn als ein Urgneimittel nach feiner Beime tehr in Arabien gebrauchte. Erft im Jahre 1554 murbe ber Raffee in Konftantinovel vertauft. Da ber Mufti fant, bag bie Eurfen lieber in's Raffeebaus, als in Die Mofdee gingen, fo befahl er, Die erfteren gu fchliegen. Beil jeboch bas Bolt fich an bas Raffee, trinten fcon gu fehr gewohnt hatte, fo gab ber Onltan ben Bertauf wieber frei, indeß mußten die Raffeefchens ten ber Regierung eine ansehnliche Abgabe entrichten. Den Eurfinnen ließ bas Bertommen bas Recht, auf Cheicheibung ju bringen, wenn fie ihr Dann nicht binreichend mit Raffee verfieht.

In Benedig lernte man ben Raffee burch ben Be: netianer Pictro della Valle tennen, ber ibn aus Konig Noftathale in Savopen. In biefem Bebirgsvaffe wird ftantinopel mitbrachte. 3m Jahre 1671 murbe bas erfte Raffeehaus in Marfeille angelegt, in Conbon ichon im Jahre 1652. 3m Jahre 1660 besteuerte bie engl. Res gierung bie Gallone Raffee bei ber Einfuhr mit vier Pence.

noch vor ben Thoren Bogota's in febr hober Lage und in ber Danbung bes Buabalquivir auf einer fanbigen Infel im Freien. In Anbergen, wo fich fein Waffer fammeln tann, gebeiht ber Baum am beften, aber gu viele Bibe fchabet ihm, baber giebt man ihm, mo bie Conne ju ftart brennt, in ber Dabe febr ichattige Baume.

Der zwei Jahre alte Ctamm tragt bereite einire Bruchte, und im britten Jahre ichon viele Fruchte. Die icone Bluthe bes Baums bauert nur einen ober gwei Tage und bricht in ber Dacht aus. Die Bohnen find reif, wenn bie Frucht bie buntelrothe Farbe annimmt, und biefe fallt ab, wenn man fie nicht zeitig abnimmt. Der Araber bedt Beng unter ben Baum und ichattelt folden, bamit bie reife Frucht rom Baume fallt, legt bann bie Frucht in ber Conne auf Matten, Damit fie ausborrt und laft fie swifden holgernen ober fteiner nen Rollen laufen, bamit bie Schalen abfallen. Der entschälte Raffee trodnet alsbann nochmals in ber Gonne, und wenn er falt geworben und vollig gereinigt ift, mirb er an bie Chiffer verfauft.

In Beitinbien pflegen bie Meger bie reifen Aruchte abzupfluden. Der engl. Bufbel, beren 8 ein Quarter bilben, liefert 10 Pfund reinen Raffee. Much bort laft man bie Fruchte in ber Sonne auf Bretern ober auf einem Eftrich etwa 3 Bochen trodnen und reis nigt fie bann von ben Gullen auf einer vom Biebe getriebenen Duble, ba bas Reinigen mit ber Band ju fostbar ift, muß aber biefe Reinigung ein Daar Dale erneuern. Mit bem Burfeln gegen ben Bind gibt

man bem Raffee bie lette Reinigung.

Bei'm Roften ber Bohnen muß man folche teie nesweges verbrennen. Je ichneller er nach ber Rb ftung verbraucht wirb, befto weniger verliert er feinen Bohlgeruch.

Bisher nimmt ber Berbrauch bes Raffee's in Eur ropa immer mehr ju, ungeachtet ber barauf ruhenben hohen Bolle und Berbranchsabgaben.

In ber Beit ber Cholera behauptete man, baf bet Bernd bes Raffee's manche mephitifche ungefunde Dunfte übermaltige.

Das burch einen Bund erhaltene Rinb.



Das Rlofter auf bem großen Bernhardeberge im Ranton Ballis liegt nabe an ber Gripe biefes Berges auf einem ber Sauptpaffe aus ber Schweis nach bem ber Reifende oft vom fchlimmften Better überfallen nach Tagen wolfenlofer Ochonheit, wenn die Gleticher im Scheine ber Conne Schimmern, und bie rothen Bluthen bes Alpenbalfams (Rhobobenbron) fo rein fich entfals ten, als wenn fie niemals vom Sturme befchabigt wors Man hat mohl itrig behauptet, daß der Raffee ten, als wenn fie niemals vom Sturme beschabigt worr nur im Alima bes 55sten Grades Sahrenheit und nicht ben maren. Oft erscheint ber Sturm ploblich, bie Straffen werben unmegfam burch bie angehauften Schneer berge, die Laminen Ceine unverbundene Daffe von Conce ober Gis) fruren mit Baumen und Relfentrummern von ben Bergen in die Thaler binab. Die gaftfreundlichen Donche offnen, ungeachtet ihres geringen Gintonmens, jebem Fremben ihre Thore und nehmen jeben Erfror, nen, Ermubeten, ober von ber Finfternig Ueberfallenen in ihr bequemes Obbach jum frohen Dahle und in ihren angenehmen Umgang auf. Aber bamit befchrantt fich ihre Aufmertfamteit fur die Gulfebedurftigen feineswer ges. Gie haben fich ben gefahrlichen Beruf auferlegt, Die ungludlichen Derfonen aufzusuchen, welche vom plots lichen Sturmwetter auf ber Reife überfallen murben und ohne ibren menfchenfreundlichen Beiftand umfom: men murben. Gehr mertwurdig ift, bag fie babei pon ihren eigens baju abgerichteten Sunben unterftust merben, beren außerorbentlich icharfer Beruch ichon manche mal einen einsamen Reisenben, ber bereits verloren fchien, rettete. Erftarrt burd Ralte, in Gorge megen bes vers lornen rechten Beges, fallt ber Erichopfte in tiefen Schlaf und im Concerreiben wird ihn Diemand gewahr, als etma bie die Sahrte genau tennenben Sunde, wenn auch ein folder Erftarrter 10 ober mehr Ruf unter bem Schnee liegt. Dit ben Guffen fcharren fie ben Schnee fort, beulen laut, um bie Donde und beren bienenbe Laienbruber jum Beiftande aufzuforbern. Danut bie Sunde ben ermatteten ober erftarrten Reifenben ichnell ins Leben juradrufen tonnen, bat ein Sund am Salfe eine Rlafche mit ftartem Branntwein und fein Begleiter traat einen warinen Ueberrock. Treffen biefe Sunde auch nicht immer einen Lebenben an, fo entbecken fie boch bie Leiche, welche von ihren Freunden wieder er, tannt werben taun, ba bie menichlichen Befichte, giae in biefem talten Rlima wohl noch zwei Jahre nach bem Tobe tenntlich find. Eine biefer ebeln Gefchopfe trug eine Debaille, weil baffelbe bas leben von 22 Pers fonen erhalten batte, welche fonit umgefommen fenn murben. Biele Reifenbe haben biefen Sund nach bem Frieden bes Jahres 1814 gefehen und bei'm Barmer feuer ber Donche bie Befchichte feines ber Denfcheit nublichen Lebens gehort. Er ftarb im Jahre 1816 bei ber Begleitung eines armen Reifenben gu feiner um fein Mugenbleiben fich angftigenben Ramilie. Es mar bief ber piemontesische Postcourier, ber gern balbmoge lichft nach feiner Familie in bem fleinen Dorfe Ct. Dierre, im Thale unter bem Bernhardeberge, jurid: tehren wollte, fo fehr ihm auch die Donche, wegen bes fcmeren Ceurms, bavon abriethen. 216 er fich von der fcnellen Rudtebr ju ben Geinigen nicht gurudhalten laffen wollte, gaben fie ihm zwei Begleiter, jeben mit einem Sunde, und unter biefen ben beruhnuten Sund, ber ber Menschheit ichon fo viele Dienfte geleiftet hatte. Raum hatte biefe Befellichaft bas Rloiter verlaffen, fo bebecten fie zwei Lawinen und bie namlichen Lawinen verschütteten auch bie Kamilie bes armen Doftillons, mels che fich heraus gewagt hatte, um befto fruber etwas von ihrem erwarteten Freunde ju erfahren. Alle far men bei biefem Unfalle um,

Einer dieser nühlichen Klosterhinde soll einst eine von einer Lawine verschättete Mutter mit ihrem noch ser benben Knaden angetroffen, den Knaden auf seinen Rüden zu steigen bewogen und hierauf nach der Klosserberte gebracht haben. Das Bild siellt den Hund und das Kind der.

Erst seit wenigen Jahren wohnen die ebeln Mon- Unterthanen nich che gelindre burch eine in gang Europa für sie veranz und sie vielleich ftaltete Kollette, noch ber Annersiung eines geschieben beilig halten, m Baumeisters, ber ihren Ausenthalt mehr als ferfer ger bem einzuführen.

gen Kalte und Genchisteit sicherte. Uebrigens läßt ihr Orden, wenn de Wände nicht sanget seisem wollen, solche nach einigen Jahren des Dienstes in diesem Klos ster in eine gelundere Gezend heimsteren. Das Kloster liegt 7548 Zing hoch und bewirthet sährlich 8—9000 Krisende unentgeltlich, wenn man den Wänden nicht streiwillig eine Ertenntlichteit juridchiss. Papaleon, sonig wahrlich tim Krund der Wände, weil er bei seinen reigerrichen Zigen über die Alpen ühren Nuhen sähr die Erquickung der Krieger geschen und anerkaum hatte, entzog diesem Kloster won den Einkansten in seinen Reichen nichtes.

Die freie Schelbefahrt und eine Eisenbahn von Antwerpen nach Roln, im Interesse bes Rheins und Westdeutschlands.

Bekanntlich haben die Hollander Deutschlands Hoffungen wegen der Freigebung der Rheinschaft bis in's Mere bis zur neuesten Zeit hingehalten, und im Genundist der Mundung des Rheins der deutschen Schifffahrt ins Were und aus siedem in den Rhein noch immer nicht wöllig geöffnet. Bekanntlich will auch Imm serben eine Elfenbahn nach Köhn begründen, was sicher Köhn wohl nichen, der nicht schoen kaun.

Der Seehanbel Autwerpens blieb unbeträchtlich, fo lange Betglien und holland vereinigt waren, wie folgende Bergleichung einiger Alagaeu, welche in ben Jahren 1829 und 1832 in Antwerpen einliefen, klar darfent, und wuchs einberm:

| 30, 1110 14110, 111011111 | @ d)  | iffe  |
|---------------------------|-------|-------|
|                           | 1829. | 1832. |
| Danemart                  | . 22  | 200   |
| Hamburg                   | . 8   | 28    |
| Bannover                  | . 53  | 289   |
| Medlenburg                | . 8   | 44    |
| Morwegen                  | . 39  | 73    |
| Olbenburg                 | . 12  | 55    |
| Preußen                   | . 44  | 64    |
| Cchweben                  | . 21  | 13    |

Seit der Termung Belgieus von Holland legte fich ersteres mehr auf Sant, Alache, Rrappban, als auf den Inbau von Getreite, und in Silge der Tern unng Belgieus von Holland führt Belgien berechtlichte Betreibe au Baigen, Boggen, Gerste, Hoften, Berben, Erbsen, Lindag ift, und nicht blos in Antwerpen, sonden auch in Blende.

Der König von Holland ist einer ber edelsten Mosnachen, und was er in Kulda in ber i Jahren einer kurzen Regierung schuf, beweiset seinen landesvakterlichen Sinn, hat er aber einmal eine gewisse, ihm landesvakterlich dinsende Jede ausgerägt, so haben ihn eine Rucksichten und teine Worstellungen ab, das, was den Interethanen nicht ebenfalls landesvakterlich weise dünkt und sie volleicht in ihrer Werbelaung für nachtheilig halten, mit jeder Schwierigseit bennoch in's Les ben eingursthren.

Die Ufer bee Rheinftrome haben nun funftig aus Ber Deutschland brei Saupts, Bus und Ausfuhrmege: a) Frantreich aus bem Rhein nach bem Ranal Don fieur, ber Caone und ber Rhone, ba Franfreich ben Tranfit begunftigt; b) Belgien, wenn folches eine Ei-fenbahn über Bifet gerabe nach Roln von Antwerpen aus fuhrt. Erlangt aber Holland gang Limburg, so mußte bie Sijenbahn durch hollandisches Gebiet geben, und bieses wird bann nach feiner Art schon mittelbar ben Bertehr gwifchen Roln und Untwerpen, ber einft fo groß mar, ju fibren wiffen. Es ift Preugen fehr nachtheilig gewefen, bag Preugens nachbarliche Gefals ligfeit ben Bollanbern ungefahr eine Deile breit Gebiet einraumte am rechten Maasufer. c) Solland auf bem Rhein und allen Stromen feines Deltas, und mahr, Scheinlich auch noch burch eine Gifenbahn nach Amfters bam am rechten ober linten Ufer bes Rheins, nach Roln.

In Friedenszeiten burfte bie Erennung Belgiens von Solland fur Deutschland ein Glad fenn, und ift Solland im Daggainiren mander Beburfniffe von Beite beutschland ein alter Kundmann, fo ift fur Rolne Sans bel erfreulich, bag es tunftig mehrere nahe fonturris renbe Bertaufer hat. Dieß ift um fo wichtiger, ba Antwerpen und Belgien ben Tranfit in ber Konfurreng mit Solland und Franfreich werben begunftigen mullen.

Die alten Debenwege nach ber Ems und ber Befer bleiben ben Preugen ohnebem, und man fagt, baß nach Emben und Diinben Gifenbahnen geben wers ben. Preugen hat blos burch bie meife Benutung als ler Dertlichfeit und Sanbelsbequemlichfeit, ungeachtet ber bes aufgehobenen Dagbeburger Stapels, Dagbes burg ju einer Sandeleftabt mit 50,000 Einwohner ers hoben. Aber ber Oberftrom ber Elbe ift ein reicheres Land, als bas Beichfele, Obere und Dregelthal, baber tonuten Dangig, Stettin und Ronigeberg nicht in gleis dem Grabe, wie Magbeburg, fteigen, mohl aber tann bieß Roln. Je freier Belgien von allen Kolonialtetten ift, befto mehr tann es bem Tranfite preugifcher Baar ren aus bem Bergifchen Leichtigfeiten anbieten, und Preugen bebarf wohl fur biefe Waaren und viele Das turprobutte Abfat aus ben belgifchen Safen, wird aber in ber Berbinbung ber weftlichen und bitlichen Provins jen mohl auf wenige Beinausfuhre nach Belgien reche nen burfen.

Die Auferlegung auch bes geringften Dunbungs jolles in ber Schelbe an bie Sollanber ift ein großer

Dachtheil auch fur Deutschlaub.

Leibet nicht ber Saubel von Samburg und Altona bedeutend burch ben beibehaltenen fcmeren Ctaber Boll, indeg Bremen von bem Eleftether Boll feit 1819 be. freiet wurde? Wenn Bremen in biefem Mugenblide im Abfat bes beutschen Linnens und in ber Ginfubr bes. Tabacts aus Amerita Samburg überlegen ift, fo verbantt es folche Heberlegenheit vielleicht jum Theil ber Schererei und bem Eribut bes Staber fogenannten Scegolis, benen Samburg unterworfen ift. Golde Cervituten mag man fortbauern laffen, wo fie vorhans ben find, eine meife tosmopolitische Politit muß fie aber aus Soflichfeit fur ben Amfterbamer Sanbel und eine ber eigennühigften Cechanbeleftaaten nicht neu begrune ben, wo fie bisher nicht Ctatt fanben.

Es ift mahricheinlich, bag England in ber Rurcht feinen Elb: und Beferhandel balb fehr befchrauft gu feben, fo eifrig fur Antwerpens freien Sanbel fpricht, aber er wird nie einen Schleichhandel nach Deutsche

land und Preugen bedeutend forbern.

### Der Schneiber als Millionar.

Bir haben ben Bauer ale Millionar que Raimund's Zauberfpiele fehr tragifornifch enden feben; voriges Sahr aber trat ein Ochneiber als Millionar ab, ber fich einen feltenen Damen für emige Beiten ers werben hat. Es war ber Freiherr Georg Stull von Ortenberg, ber, geboren vor etwa 70 Jahren, ale Schneibergefelle aus Rippenheim bei Lahr ausmans berte, in ber Comeig, Frankreich umb England bie Dabel fcmang, aber fo fleifig, gefchidt und glade lich mar, baf er in London ber erfte Dobes und Sofichneiber ober Rleiberfunftler murbe und im Soften Jahre ale reicher Particulier fich, ber Gefund: beit wegen, in Speres nieberließ. Gludliche Daniers fpetulationen verboppelten und verbreifachten fein Bers mogen. Daburch allein verbiente er feine Acheung. Aber er gab mit vollen Sanden nach allen Orten bin. wo er nuglich ju fenn glaubte, und bebachte namentlich fein Baterland, Baben, und hier vorzuglich feinen fleinen Geburtsort Rippenheim. Baben empfing nach und nach von ihm, um ein Baifenhaus, ein polptechnisches Inftitut u. f. f. ine Leben ju rufen, gegen 90,000 Thir. Der Lowenorben, ber Abelftand, hatte ihn ichon lange ger ehrt. Der Rreiherrnftand und ber Orben ichmudten baber auch feinen Cara, ale er in Sperce am 17. Dovbr. 1832 geftorben mar; aber neben ihm lag auch bie bemuthige Dabel und Scheere, welcher er feinen Reichthum und baburch feinen Rang und feinen fteten Ruhm vers bantte. Es werben nicht alle Schneiber fo reich, weil ihnen nicht bas Blud fo lachelt, wie bem armen Georg Ctulg; aber fleifig und gefchidt follten Mile gu werben fuchen, wie er, bann findet fich bas Unbere von felbit!

### Der leopard auf ber lauer.

3m füblichen Afrita, am Borgebirge ber guten Boffnung, findet man ben leoparben in Denge unter bem Damen bes Tigers, ohne aber etwas Anberes ju fenn, ale bie Felis jubata ber Raturforfcher. Bom Panther unterscheibet er fich nur burch ichlantere Ger ftalt und farzere Beine. Benn er auf feine Beute lauert, legt er fich bin, mit bem Ropfe gwifden ben ausgestreckten Borberbeinen nach Art ber Sunbe, inbeffen bie Augen wild umber Feuer fpruben. In Diefer Lage nimmt er fich berrlich aus; alle feine Umriffe geigen Rraft und Anmuth, alle Sprunge über Stoef und Stein eine bewundernswurdige Schnelligfeit. Bon ben Thieren, welche man bei une in ben Menagerien jeigt, muß man naturlich teinen Ochluß machen. Gie find burch ben engen Rafig, ben Sunger, Die Ochlage fteif und muthlos geworben.

In feinem Baterlande ftellt ber Leopard befonbers ben Untilopen, ben jungen und alten Uffen und ben Rullen, ben Ralbern auf ben Beibeplaten ber Rolor niften nach, bie ihn beshalb gewaltig furchten. Much Menfchen werben oft von ihm gerriffen; boch geht er ihnen, am Rap wenigftens, meift icheu aus bem Bege und magt fich nur, wenn fie fchlafen, ober allein mans bern, ober ihn jum Meugerften treiben, an fie. In ber Racht bort man feine furchterliche Stimme febr baufig. Beulend und bumpfbrullend ichleicht er in ber Ferne um bie Surben und Deierhofe und fturgt oft hinein, feine Beute ju holen, ohne baf ihn bie mach famen Sunde gewahr werden.

Gleich ber Spane fangt man ihn oft in Gruben, aus Steinen und Balten gefertigt, und heht ihn bann toftet ihm bief bas Leben, aber auch ein Paar feiner Beinde haben meift gleiches Geschick. Jagt man ihn im Felbe, fo fucht er auf einen Baum gu fluchten, und bann barf man bem Bergweifelnden nicht git nabe tommen. Bir feben, wie er fich ba ausnimmt. Dim ein Schuf aus ber Ferne tann ihn bort erlegen. Dit nahm, ift fein Opfer geworben. bem Bowen ober Tiger barf man ihn allerbings nicht

mit Sunden, um fie baran ju gewohnen. Gewohnlich | vergleichen, aber ein außerordentlich wildes und ftartes Thier bleibt er immer, und icheut im ichlimmften Falle weder ein anderes großeres Raubthier, noch einen Menfchen. Geine Rlauen, feine Sahne gerreifen im Du Alles, mas in ihren Bereich fommt, und mancher 3ager am Rap, ber ihn nicht recht ficher aufe Rorn

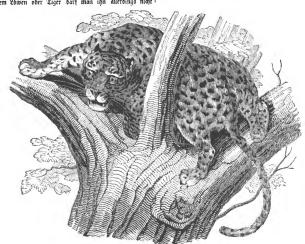

Der Leopard auf ber Lauer.

2m 6. Julius 1809 fiegte Dapoleon bei Bagram über bie Desterreicher unter Umgehung bes linten, vom Burften Rofenberg befehligten, Flugels nach großem Menidenverlufte beiber Beere; unter ben Bermunbeten befand fich ber biterreichifche Telbherr Erghergog Rarl, ber nach ber Schlacht bas Beer nach Bohmen gur rúcfjog.

2m 7. Julius 1762 griff ber Ronig Friedrich II. von Preugen, um Cowetonit ju belagern, die Defter: reicher unter General Brentano erfolglos in ihren feften Stellungen bei Abelsbach an, worauf ber Ronig ben Beneral auf einem anbern Wege umging und ihn bar burch die Unhohen bei Ubelsbach aufzugeben bewog.

2m 8. Julius 1411 trat Raifer Cigismund bem Burggrafen Friedrich von Marnberg aus bem Saufe Sohenzollern pfandweife fir 100,000 Goldgulben bie gange Mart Brandenburg ab, welche bamale im ver: fallenften Buftanbe mar und beren 26bel fich in einer Art von gehbe mit bem abtretenben Raifer befant. Wenige Jahre fpater folgte bie erbeigenthamliche Abtretung ge: gen eine bobere Rauffumme.

2m 9. Julius 1588 erließ Ergbifchof Bolfgang Dietrich von Calgburg ein Cbift, worin er im blinden Fanatiemus alle biejenigen gablreichen Unterthanen vers

bannte, welche nicht von ber protestantischen jur tatho: lifden Rirche übergeben wollten, und mit Enbe bes Ottobers war in feinem Staate tein Protestant mehr ju feben. 3m Jahre 1730 erneuerte Erzbifchof Diete rich biefe Berfolgung ber Lutheraner und gwang 30,000 fleißige Unterthanen, auszumandern, welche fich barauf in bem burch bie Deft febr entvollerten Oftpreugen gum Theil nieberließen.

Mm 10. Julius 1793 übergab ber frang. Benes ral Chancel ben belagernben Defterreichern bie frange: fifche Festung Conbe, nachbem bie Befatung mit ben Burgern alle Qualen bes Sungers ausgestanden hatte.

2m 11. Juline 1699 ftiftete Ronig Friedrich I. bie Atabemie ber Runite und mechanischen Wiffenschafe ten in Berlin.

2m 12. Julius 1809 fchloß bie bfterreichifche Res gierung mit Dapoleon ben Baffenftillftand ju Inanm ab, bem ber Biener Friebe im namlichen Jahre folgte. 3m Jahre 1694 Jul. 12. ftiftete Ronig Friedrich I. von Preufien Die noch blubenbe Universitat Salle. -2m 12. Julius 1806 murbe ber Rheinbund gefchloffen, ber befanntlich nicht von langer Dauer mar.

Berlag von Boffange Bater in Leirzig. Unter Berantwortlichfeit ber Bertagsbandlung.

# Das Pfennig-Magazin

Gefellichaft jur Berbreitung gemeinnutiger Renntniffe.

11.]

Erfcheint jeben Connabend.

[3uli 13, 1855.

Die Gt. Martinsfirche in Roln.



Diele Kirche ist ein Bild des allgemeinen Stols jest mehr, als jemals, in früherer Zeit wieder der Gebaude Kölnis, desten Dom wir fünftig im Bilde Zis des deutschen Albe nhamdels geworden, auch bestigt eiferen und umfändlich bescherben werden. Die Gassen sie eine Megicung, einen Appellationshofe der Scheinder echemaligen Reichstade find trumm, aber sie ist provingen, ein Landgericht und einen Explication mit sein

wohner. Auffallend verichonert fich bie Stadt und be: reichert fich wieber unter ber preufifden Regierung, bie Berfertigung von Strumpfen, tolnifchem Baffer, Ger: bermaaren, Baumwolle, Ceibe, Bolle, Tabat, chemis ichen Probutten, Steingut, Geife, Lichtern, Farben, Spigen, Die Branntweinbrennereien und Buchbrudereien werben immer lebhafter mit ber Chifffahrt. Doch hat fie ihre eigenthunlichen Rarnevalsfreuben und mehr burgerliches Glud, als mabrent ihrer Reiches freiheit und ihrer ewigen Reichsprozeffe mit bem Rurs fürften und feinem Domtapitel, fo wie ihres Raths mit ber Bargerichaft. Gine Schiffbrude, 1250 Schritte lang, trennt bie Stadt von bem gegenuber liegenben Deut. Roln und Deut bilben jest eine große Ter ftung, beren Sauptmerte burd montalembertide Thur: me ungemein verftarte worben find. Rubens, ber be: ruhmte Maler, murbe bier 1577 geboren, und nach ber Sage erfand bier 1330 ber Dond Bertholb Comary bas Chiegoulver, beffen Rraft und Unwens bung China ichon viel fruber tannte. Die ebemalige Universitat ging unter Franfreiche Ccepter im Jahre 1801 unter. Die Bibliothet von mehr als 60,000 Banben, bas phofitalifche Rabinet und ber botanifche Barten find merfwurbig. Bon ber friberen Unbulbe famteit ber Beiftlichteit ift bie jetige tatholifche Beifts lichfeit an Roln gu vieler Dulbfamfeit und einer aus: gezeichneten Bilbung übergegangen. Bu ben naben Berbefferungen Rolns gehort ber mabricheinliche funfe tige Musbau bes Dome und eine Gifenbahn jun Baa: ren : Transport nach Antwerpen und Amfterbam; Die Bafferverbindung mit ber Ems ift von ben weifen Res gierungen Preugens und Sannovers ichon eingerichtet, und ein abnlicher Ranal ober vielleicht eine Gifenbahn: verbindung mit Minden an ber Wefer lagt fich mit ihren mobithatigen Rolgen bes beffern Anbaues und bas ber fteigenber Boblhabenheit aller bavon burchichnittes nen Begenben guverlaffig erwarten. Es find biefe neuen Strafen fur Roln und ben Rhein um fo wichtiger, als Franfreichs Bollverwaltung burch ihr übertriebenes Migtranen und bie Bier ber frang. Grediteure ben Deutschen Die fernere Durchfuhr von Gatern aus Deutsch: land nach Savre be Grace verleibet bat. Bisher find alle angebliche Durch: und Ginfuhr: Sanbelsbegunftigun: gen Franfreiche gegen Deutschland nur Taufdungen, und bie Bugeftanbuiffe von ber einen Geite merben burch neue Sandelebeschrantungen vertheuert und verbittert. Diefes uneble Betragen bes Dachbarn taun febr mobil baju beitragen, bie Gemuther ber Deutschen, ungeache tet aller unlangbaren Ungutraglichfeiten, bem allgemeis nen ober wenigstens bem preug. Banbelofpiteme, außer an ben Ruften ber Rorb, und Offfee, geneigt ju ma-chen, weil biefe Ruften bieber fo menig Ansficht haben und ichwerlich jemals erlangen tonnen, ihre reichen Bor benerzeugniffe ju annehmlichen Preifen ins innere Deutsche land gelangen ju laffen.

# Samburg, wie es jest ift.

Durch Fabriten und Manufafturen binbet bas jegige hamburg wenig; besto mehr aber als Welthans beleftadt und Ausgleicherin ber großen Sanbelsjah; lungen swifden bem nordlichen und fablichen Europa, fo bag es allein 800 Matter bedarf. Dur ber Großbanbler beißt bort Raufmann und jeber Kleinbanbler Rramer.

nem Domfavitel, amei Commaffen und 66000 Ein | feiner bort femals Mangel und ber Preis billig. Dichts beweiset flarer, wie wenig bie Staaten vermogen, ben Grofibandel, ben Bechfelhandel und ben Gib ber Rene tenirer, welche burch jenen Bertrieb und ben Umfat in Ctaatspapieren und Mffefurangen unterftast burch Same burge berühmte Birobant gebeiben, beliebig auf irgend eine Bannmeile feft ju heften. Doch bluben bafelbft bie Ber werbe ber freilich febr geringen Rattunbruderei, ber Baches bleichen, 3wirnmublen, ber Buts, Dabels und Tabatsfas brifen, Cammet, und Geibenzeugweberei, Fifchbeinreis ferei, Thranfiederei, Geifenfiederei, Gerberei, Gegels tuch: und Taufchlagerei, Feberbereitung, Stroharbeit und Alles, was fich auf Ausruftung ber Rauffahrteis fchiffe bezieht. Der Ballfifchfang und bie Baringefie icherei nimmt auch bier ab. Der binbenbite 3meia ber Samburger Rabritatur ift bie Raffinirung von Bucter. inbef gugleich England, Solland und Rranfreich febr viel raffinirten Buder nach Samburg ichiden; aber ime mer bleibt Samburg ber Borgug, befchabigte Buder fcmell lautern und jugleich jum Bortheile ber Raffinis rung ben Buder verfchiebener Rlimate mifchen gu tonnen, weil alle frembe robe Buder eine gleiche geringe 216: gabe tragen, was in England, Franfreich und Solland bie Begunftigung ber Rolonialguder nicht erlaubt. Much ift hamburg bie größte europaifche Rupfernieberlage und beichaftigt baber in ber Dabe 28 Rupfer, und Meffinge hammer. Umfterbam hat besonbere burch bie Reduftion ber Berginfung feiner vaterlandifchen Mationaliculb auf ein Dritttheil, burch Dapoleon's Machtforuch, an Boble habenheit febr verloren. Der Umiterbamer Rentenirer und Sandelsherr ift bort nicht mehr ber erfte Stand, und biefe Gaulen bes Dationalwohlftanbes, la hauto Bauque, wie folche Laffitte nannte, haben aufger bort, bie Staats; und Stadtabgaben ju vertheilen. Daber Schleifte man um Amfterbam bie Billas und bauete fie verschonert um Samburg nach 1815, einfas der aber gwedmaffiger, wieber auf. Doch befitt Same burge Flagge 200 Seefchiffe und es laufen iabrlich über 2000 Ranffahrer in ben Safen ein. Ginem allgemeis nen beutschen Sandelsvereine beigntreten, verpflichtet foldes bas beutide Bundesverhaltnis, einem freciellen Bereine tann es jum Boble Deutschlands und feiner eigenen Erifteng nur beitreten bei einer febr reellen alle gemeinen Sanbelsfreiheit. Eine aubere Politit murbe Samburgs Sandel nach Altong verfeben, und ift nicht burch ben freieren Sanbel auf ber Dbereibe felbit Mage beburgs febr von ber Regierung beschräufter Sanbel gewachsen? Samburge feitbem freigenter Bohlftanb wirfte mehr auf Dagbeburg, als auf Altona, und niemals mar Samburgs Gelb: und Wechfelvertebr grb: fer, obgleich fich ber bortige Großbantel mit fleineren Procenten, als in ben fraberen Beiten begnugen muß. Leichter gelingen in Samburg nach 1816 bie Ctaater auleihen, als in bem iconer gewordenen Umfterbam. Die Bevolterung machft in Samburg (wenigstens 130,000 Ropfe) und fintt in Amfterbam. Much bie Uffeturanggefchafte Samburgs vermehren fich, und nicht in Amfterbam, beffen neuer Ranal nach bem Belber, ungeachtet feiner Tiefe und trefflichen Unterhaltung, bem nieberlandifchen Eprus feinen alten Glang nicht wieber ju geben vermochte. Altona, bie zweite Banbeleftabt bes banifchen Ctaate mit feinem Freihafen, fah immer nur feinen Bohlftand hochftens im Berhaltniffe gu Samburge Wachsthum und Blithe fich vermehren. Die Borfe bes freien Samburgs lenft, burch biefen Bauber im Couse ber civilifirten Gefammtftaaten Europa's, Diejenige Altona's. Debr als je fablen Same Beil alle Baaren eingeführt werben burfen, fo ift an burge Rachbaren, bag auch fie burch Samburge Boble

fand gewinnen und beffen Ginten ficher theilen mers ben, und boch that ber bentiche Bund gewiß nicht viel fur die Bluthe feiner erften Sandelsftadt. Da ber bors tige Sandel und die Gewerbe febr ine Brofe geben, fo pflegen fie ftete burch Sanbele:, Boll: und politifche Ronjuntturen bes Auslandes balb gehoben, balb rafch erichuttert ju werben. Es giebt noch feine beutiche Rriegemarine, und noch tragt hamburgs Sandel ben Schweren Stader Boll, indeß fich Bremen vom Elde flether Rolle befreiet fab. Ein neuer Bertebr ber beis ben weftlichen Sanfeftabte ift bie Muswanderung auf Samburger und fremben Cdiffen nach anbern Belts theilen, befonders aus bem Darmftabtifchen, Raffau und Rheinbaiern. Der birette fesige Bewinn ift unbedeus tend, aber ber fteigende Bohlftand ber neuen Roloniften außer ihrem Baterlande wirft auf ben Bertehr ber lans ber, mobin fie auswandern, jum Bortheile Samburgs und Bremens icon jest. Allerdings entgeht ben Staaten, aus benen ausgewandert wird, manche fehr fleißige Sand und manches Rapital, nicht immer aus Difverquus gen über vaterlanbifche Ginrichtungen, fonbern oft aus Spetulation. Lettere führt ans jenen beiben Sanfer ftabten eine betrachtliche Bahl imger Mannfchaft aller Stande ine Musland, um bort ihr Blud ju verfuchen. In einigen unfrer großeren Ctaaten zeigt fich, um Die Auswanderung ju vermeiben, eine große Surforge jur Rabrungeverbefferung ber armeren Rlaffen. Bie febr hob fich die Glasfabrifation, 3. B. in Defterreid, und wie wenig die furchespiliche Topferei, und boch besitst lettere viele Clemente der Etruria, im englischen soger nannten Topferlande. Bie viel tame noch ber Dents iche fur Die Beredinna feines Beines, fur feinen Banf: bau und andre Sabritate thun, welche wohl bas einft fpar nifche, jest freie Cubamerita fchatt, aber bei feiner Ur: muth jest noch nicht taufen tann! Gicher ift Die Ober ein bedeutenderer, und mohl beffer an ber Rufte berblferter Strom, als bie Befer, und boch, welche Berfehrvericbiebenheit Stettins und Bremens? Doch ift tein Anfang eines reichen Mittelftanbes in ben nenen ameritanifchen Republiten vorhanden, erft wenn biefer, wie im freien Dorbamerita, fich gebilbet hat, wirb Deutschlande Leinens, Euchs und Bengfabritatur fich bes beutenb heben. Das taglich zwei Mal wechselnde Rlie ma ber Erozenlander macht folden unfre Sanptfabrie tate mentbehrlich, und fein anberes Bolt taun fie wohls feiler liefern, als bas genugfame Deutschland. Baben in jener Republit meife Gefege bas Rationalvermogen mehr, ale bisher, vertheilt, fo wird bahin befonbers Deutschlands Sanbel machfen, benn bie reichften Golb: und Gilberlander haben tein Intereffe, baffelbe bei fich unmäßig angubaufen, bamit alles, beffen fie bedurfen, theuer werbe.

Die freitre Elbschifffahrt verbesserte nach 1815 bie Nachrung Samburas und bessen Janubur wogen ber Sansten gember bestehe Kantel, wogen ber weit liberaler ist, als in manchen andern Sanbelssichden, mit beiträgt. Die Erronschiffe ber Oberelbe liegen im Oberbauen als Sasten in der Windown der Ville in die Elbe. Die Commissifien ern. Fabritanten machen jeht weniger in Samburg Geschäfte, weil beren Bee vollmächtiger fich bede sicht fonderlich steen Geschmächtiger fich bede sicht fonderlich steen sollen.

Die Außenwerte der Stadt find gefolicift und ber Ball ein allgemeiner Dogsiergang. Die Worfdbate: Hamburger Berg, Stadt: Deich und St. Georg, haben mehr Gebaudepracht, als die in der franz, Jertschafter periode zeifebren Haliner belgen. Die Catol felig bat zwar manche scholen, aber noch immer auch manche trumme Ball der

hamburge Berfaffung bilbeten ber Bauptrecef bes Jahres 1712, ber Unionerecef und bas Reglement. Cie ift theoretifch bemofratifch, aber im Borguge bes Cenats und bes Sanbeleftanbes und wegen ber fleinen Babl ber an ber Gefetgebung und Steuerbewilligung theilnehmenden Burger fo oligardifd, bag man feine Demofratie walten fieht, auch find feit einem Jahre hunderte alle bemofratifchen Reaftionen verfdwunden, weil die Oligarchie fich ju maßigen verftanb. Dach ber Mufibfung bes Reicheverbandes im Jahre 1806 mar freilich eine Revifion ber Berfaffung um fo nothiger, je großer bort bis bahin bas taiferliche Unfeben mar, aber man fürchtete alebann ju viele Deuerung und vers mied diefe Rlippe ber nun feit langer als einem Jahr: hunderte blubenden Einigfeit bes Rathe und ber Bare gerfchaft.

Dach ber ungludlichen frangofischen Zwischenregies rung war die alte Freiheit felbit mit einigen Dangeln bem Burger fo theuer geworben, bag man vorgog, bie alte Berfaffang nur mit einigen geringen Berwaltungs: verandernugen wieder herzustellen. Immer gewann bie Rechtspflege burch bie fchnellere Juftig bes Oberapvel: lationsgerichts, verglichen mit berjenigen ber vormaligen Reichsgerichte. Die Converginitat liegt in ber Sand ber erbgefeffenen ober ihr gleich geachteten Bolfburger: ichaft von etma 800 Ropfen, Die fich nach ihren Rirche fpielen in Rollegien verfammeln. Die Bollgiebung ber Gefebe hat ber Cenat, welcher die ihm einmal über: wiefenen fehr bebentenben Rechte aus feiner Umtevolle macht ausubt, jeboch in Gemeinschaft mit Burgerauss fchuffen, beren Personal oft wechselt, in ben 28 Rathe: und Burger Deputationen. Den Cedel bes Ctaats verwalten bie Rammereiburger. Ruhlt fich ber Privat: mann burch die Berfügning ber Gefengeber bedructt, fo entscheibet folche Zweifel bas gemeinichaftliche Oberges richt ber vier beutiden Republifen. Die erbgefeffene Burgerichaft wird reprafentirt burch bie 15 Oberalten, burch die folden beigeordneten 45 Diatouen und die Diefen wiederum beigeselleten Sumbert und Achtziger. Der Rath bat in ber Burgerichaft ben Bortrag.

Der mäßige Joll von F Procent bei allen Einz und Ausfuhren, die Auftiones und die gehnvocentige Absgabe aller Seitenreschigkeiten, der Setwert, die Koveroctrop und die andern Einfalnste mögen etwa 2 Milsionen Mart Banto und die Schilben an 7 Millionen Mart Banto und die Schilben an 7 Millionen Millionen Mart Banto und die Schilben an 7 Millionen Millionen Mart Banto und die Analische betragen. Diese Hanselstab besolder ein gahlteiches birlomatisches Personal in Europa und Amerita.

Man hat ber Stadt ben Borwurf gemacht, fie forbere burch bie Sutereffen ihrer Raufleute mehr bie ftarte Einfuhr engl. Fabritate, als die Ansfuhr ber bentichen, und hindere baburch bas Mufbluben ber var terlandifden Induftrie; aber die Boblfeilheit mander enal, wollenen und baumwollenen Bagren, ba befonbers die Großhandler gange Dagagine folder ummobifch ger wordener Baaren oft ju fehr niedrigen Preisen au taufen, ift so groß, baf ber Belang im Gangen fur ben Berbrauch in Deutschland um so unbedeutender ift, als die inlandifchen Deffen von Leinzig, Frantfurt und Braunfdweig einen großen Theil baron ins Ansland fpebiren. Grofere Summen bezieht bagegen Deutsche land fur feine und Mittelwolle, Rnochen, Getraibe, Delfaaten, Butter u. f. w. ans Groffbritannien, und baff wir und in biefem Sandel nicht vom baaren Gelbe entbloffen, beweifen bie oft fehr ansehnlichen Baatfens bungen ber Britten nach ber Dieberelbe, menn ber Cours auf Samburg fur London ju unvortheilhaft wird. Beder bie Fabrit's noch felbft bie bebentenben Rolor nialmaaren aus England verarmen Deutschland, und weit mehr, mas man aber nicht einseben will, bie Ras ! pitale und Binfengablungen fur Ctaatsichulben an engl. Drivaten. Die Rolonialwaaren fommen jest in großen Daffen auch burch bie Morbameritaner nach ber Elbe. Wegen ber Bohlfeilheit, Reinlichteit und Ruble ber beutschen Rlacheleinwand burfte in ben beißen Tropens landern, wenigstens in ben Commermonaten, Die Saut: befleibung mit Leinwand vor ber freilich jest noch mohle feileren, aber meniger bauerhaften Baumwolle ben Bors jug behaupten, und gleichen 26fas burften babin beuts iche wollene Ender und Benge finden. Mis Magazin: plat ber alternden frang. Beine fcheint Samburg, feite bem man bie alten Weine weniger fchatt, in feinem Bertebre febr verloren gu haben.

Das bffentliche Beranugen beforbern bie Theater, Roncerte, Rlubbs, Balle, bas Baifengrun, Die Baur: ball u. f. m.

Die Gefellschaft jur Beforberung ber Runfte und nublichen Gewerbe biente febr jur Bervolltommining ber hiefigen Bandwerter, und bas Armenwefen ift, weil es vor 50 Jahren gang fur hamburg, befonders durch ben noch ju Rlottbeck lebenben Rreiberen und Ctaats: rath von Boght eingerichtet murbe, mufterhaft; aber eben beswegen nirgenbe in allen Theilen nachahmunge: murbia.

Den Burgericulen, Die fonft trefflich eingerichtet find, fehlt noch bie Unftellung mehrerer Lebrer ber Sprachen jener Bolfer, mit benen Samburg befonbers Sanbel treibt, um feiner armern Jugend bas Fortfom: men im Auslande noch mehr, als bisber, ju erleichtern, Die Armenidule und Schifffahrteidule find portrefflich.

Der Buchhandel Bamburge nimmt mit ber Lite: ratur bort einen eben fo eigenthumlichen Bang, als in Berlin ober Bien fraft ber politifchen und religib: fen Freiheit biefes Plates. Bie in biefen beiben Stadten bat bie unterfte Rlaffe ibre befonbern Bolts: fchriften. Die Gittlichkeit gleicht ber aller Geeftabte bei fehr gemifchten Einwohnern.

Der Sicherung ber Unterftabt vor Ueberfchmem: mung burch hohe Rluthen ber Elbe bedarf freilich biefe Belthandelsftadt; auch ift folde finanziell nublich. Benn auch ber bereits berechnete Mufwand betrachtlich fenn barite, fo ift er boch feinesmegs fo bebeutenb. um nicht zwedmäßig ju fenn.

Das einseitige Bebiet ber Stadt mit bem Umte Rigebuttel bat 28600, und bas mit Lubed gemeins Schaftliche Bergeborf mit ben Bierlanden 9400 Einwoh: ner. Mirgende bat in Deutschland ber Landmann milbere Abgaben, als im Coupe ber freien Stabte; er benutt aber biefen, fo wie andere Bortfeile feiner Dertlichfeit nur febr felten fur bie Berbefferung bes Bobens und die Produttion , indeß freilich bie Preife ber Erzengniffe gefunten finb.

an Sarren und Avica. In Stury und Gica. Bereift imb gref, do nit er uns von Jemben fes.

Dit Diefer murbigen Infdrift hat Deutschlands erfter Dichter bas Standbild bes unfterblichen Belben

freundlichen Lefer mittbeilen. Wenn ie ein Bolt auf einen feiner Relbherren ftols fenn tann, fo barf es Die bentiche Dation auf Bluder fenn, benn er ift ber mabrite Musbrud beutiden Duthes und beutider Ereue bis jum letten Mugenblide feines irbifchen Dar fenns gemefen. Ein fcneller Blid, unerfchatterliche Las pferfeit, Gleichmuth felbit bei ben brobenbften Befahren, und eine nie verfiegenbe Beiterteit machten ihn gum Abe gott feiner Rrieger, Die ihn mit ber innigften Deigung liebten, und mit bem unerichatterlichften Bertrauen in bie Schlacht begleiteten. Wo ber Darfchall Bor: marts, fo nannten ibn Preugen und Ruffen, fich bliden ließ, ftete unveranbert, wie ein gutes Comert, bem meber Better noch Blut und Rampf feinen Glang rauben tonnen, ba folgte ibm ber Colbat mobigemuth in ben beigeften Rampf, ale ging es jum luftigften Zange. - Co befannt auch Bluder's Lebensum: ftanbe im Allgemeinen find, fo benten wir boch, es werbe Mandem nicht unangenehm fenn, fie burch eine turge und genaue Ungabe wieber in feiner Erin: nerung aufgefrischt ju feben.



23 1 ii d e r.

Leberecht von Bluder, Farft von Bable fabt, marb am 16. Dezember bes 3abres 1742 gu Roftod geboren, und trat, faft noch ein Rnabe, nach taum juradgelegtem vierzehnten Jahre in bas fcmer bifche Beer. Bon ben Preugen gefangen und ausge: taufcht, ging er balb barauf in die Dienfte berfelben, marb Bufar unter Belling und machte ben fiebenjah. rigen Rrieg mit. In feinen Erwartungen getaufcht, und, wie es ihm ichien, von Friedrich bem Großen weniger beachtet, als er es verdiente, nahm er nach Beendigung bes Feldjugs feinen Abschied als Ritts meifter, und beichaftigte fich mabrent bes langen Rrie: bens mit ber Bewirthichaftung eines Gutes und ber Bermaltung feines Umtes als Landrath. Doch fehrte er, auf Beranlaffing Friedrich Bilhelm's II., als Major ju feinem alten Regimente jurud, und führte baffelbe als Obrift mabrent bes Revolutionstrieges in ben Jahren 1793 und 1794 gegen bie Frangofen in's Belb, mobei er fich burch alle, einem Rrieger no: gegiert, beffen mohlgetroffenes Portrait wir bier bem thigen, Eigenschaften auf bas Glangenbfte ausgeichnete

und nich und feinen treuen Sufaren bie belobnenbfte Anertennung unerschutterlicher Capferfeit erwarb. Er avancirte 1794 jum Generalmajor, ftationirte noch eine Beit lang am Rheine, und genoß bann, nach bem Frieden bei Bafel 1795, einer gehnjahrigen Rube. Da entbrannte im Sabre 1806 ber Rampf auf & Deue; por Dapoleon's flegreichem Banner fentte fich Preugens Stern, aber eben in Diefer verbangniffvollen Beit be: gann Blucher's Ruhm fich ju entfalten, und fein Dame ichimmerte, als Alles ringeum buntel mar, wie ein fegensvolles Licht, burch bie tiefe Dacht. Es mar nach ben ungludlichen Ereffen bei Jena und Muer: fiabt, als fich Riantreichs Schaaren wie eine Gunb: fluth über Deutschlands Chenen fturgten und überall mit Rnechtschaft ober Tob brobeten; ba fammelte Dlader feine Getreuen um fich ber und manbte fich. da ber Beg über bie Ober ibm verfperrt morben, mit ihnen nach Mordweften, um, indem er ben Reind bin: ter fich ber lodte und beichaftigte, burch biefe Diver: fion feinem bebrangten Ronige Luft ju neuen fraftis gen Ruftungen ju ichaffen. Co erreichte er bie freie Sanfeftadt Lubect und tompfte bier mit einer brei Ral farteren Dacht ber Frangofen in ber Stadt und beren Umgebung auf Leben und Tob. Enblich mußte er fich , jeboch auf fehr ehrenvolle Bedingungen , mit bem Refte feiner Dannichaft ergeben; er marb balb barauf gegen ben Darichall Bictor ausgewechfelt, und fann bereits auf neue tabne Unternehmungen gegen bie Rrangofen, ale ber Tilfiter Friebe (1807) ibn in feinen Dlanen unterbrach. Der Menfchentenner Das poleon, ber mit feltenem Scharfblide bes Belben funf: tige Große abnte, veranlagte ben Ronig von Preugen, Blucher, ber bamals in Dommern ben Oberbefehl führte, in Rubestand ju verfegen. In Diefem ver: barrte ber tapfere Rrieger bis jum Jahre 1813; ba führte er , ein fiebenzigjahriger Greis, mit Junglings: fraft und Feuer, auf ben Ruf feines geliebten Ro: nigs, die preußischen Eruppen von Deuem gegen ben gewaltigen Beinb. Bas er bier geleiftet, ift ju ber tannt; Groß, Gorfden, Burfden bei Baugen, Sair nau, bie Rabbach, Leipzig, La Rothiere, Laon, Lianp. Baterloo und ungablige Derter mehr, maren Beugen feines unfterblichen Ruhms mabrent ber Relbe juge 1813, 1814 und 1815. Im Schluffe bes erften Rrieges marb Blucher jum Rurften ernannt, und von feinem bantbaren Ronige mit reichen Gatern in Schle: fien beschenft. Dach bem zweiten Relbzuge besuchte er England, wo er mit ungeheuerm Jubel aufgenom: men murbe. - Geine Mutterftabt Roftod errichtete ibm noch mabrend feines lebens (am 26. Mug. 1819) ein Stanbbilb, bas mit ber oben angeführten In: fdrift von Goethe gefdmudt murbe. - Ein anberes Dentmal hat ihm ber Ronig von Preugen am 18. Juni 1826 burch Rauch's Deifterhand in Berlin feben laffen. - Blacher ftarb, ein fieben und fieben: sigjahriger, aber bis jum letten Sauche fraftiger Greis, nach furger Rrantheit, am 12. September 1819. -Er mar ein echter Deutscher im ebeliten Ginne bes Bortes; bas wird, bas muß bie Dachwelt ftets ans ertennen.

31 11

Die Dattelpalme und Brucht.



Die Dattelpalme ift einer ber schaftbarfen Baune ber Morgenlandes und die Ernasprerin einer jahlreichen Bevolsteung, auch verfichnert fie eine fast unfruchtbate Gegend, bebarf aber ber Massikeung ober eines burch seine Boge etwas seuchern Bobens. Daher ist no en Tovont ländern nur da, wo die Gartnerei verifandig betrieben wird, der Baum in seiner hochste anzur erteffen.

Als fich England uoch jur katholischen Resigion in ingeiner Mehrheit bekannte, trug man am Palmionne tage bildbende Beiben in die Kitchen, schmidte danite bie Halle in der Ofterzeit, und glandte zwischen ber bildbenden Beide, bem Haume des Nordens und genen ber heißesten Schol, bem Haume des Nordens und genen ber heißesten Schlander eine Achnlichteit wahrzugenehmen.

Der Baren - Pavian.



Er hauset im siddichen Afrista, wo bekanntlich die Berdifterung sehr aerting ift, hat eine beträchtliche Trätte, und beenn er vollig aufsetwachsen ist, die Größe ein nes Hundes aus Newe Foundland, auch jottige Hause bedamlicher Karbe, mur sind sie im Geschet und an den Profens schwässich und weite Glieder ziemtlich tahl. Auf ebenem Grunde läuft das Thier auf allen Wieren, aber zwischen Kelsen und Abgränden, wo es sich gemöhre ist das eines eine Stellen und Abgränden, wo es sich gemöhren auch Westell bei der Werchichen, dehr mit mehr Rahnheit und Werten dehreit als wir.

Dach ben bieberigen Babrnehmitigen gehort biefes | Thier nicht gu ben fleischfreffenden, fondern lebt von Fruchten ber Baume und Gebufde, und befonders von Burgeln und Knollen. Diefe holt es mit feis nen fehr bagu geeigneten Klauen aus ber Erbe; allein Die hornigen Dagel find wegen bes oftern Gebrauchs fury und haben einige Mehnlichfeit mit ben Dagelu ber Menfchen.

Mit feinen etwa einen balben Boll langen Bunder Bahnen vertheibigt fich ber Baren, Davian miber bie mils ben Raubthiere, und felbft, wenn er bagu gezwungen ift, wider ben fahnen Bolfbund. Es ift feine Mrt, im Rampfe gegen folde ihm überlegene Thiere mit ben Borberfrallen bie Reble bes Gegnere gu paden und beffen Salsaber ju gerreifen. Muf folche Mrt tobtete bas Thier vor meinen Augen mehrere Jagobunde, ehe es übermaltigt murbe, und auf gleiche Beife follen oft mehrere vereinte Daviane biefer Art ben Rampf mit einem einzigen Leoparben gladlich besteben. In Ger birgen lebt ber Leopard besonders vom Rleifde Dies fer Paviane und ber 2iffen, ba er in einem engen Paffe auf biefe Thiere eben fo wie bie Rate auf bie Ratten lauert, fie pact, indem er auf fie losfpringt und fie mehrlos tobtet.

Dur aus Dothwehr ift er bluteurftig, aber in Gemufer und Obstgarten, fo wie in Kornfelbern allers binge fehr raubsuchtig. Die borte ich, bag er Dens fchen anfalle, ungeachtet er im Raplande Gubafris ta's fogar einem Bluffe wegen feiner Denge feinen Das men gab (Pavians River); boch ergablten alaubwitte Dige Derfonen, bag einmal in ber Dabe von Wonberg, fieben Meilen von ber Rapftabt, ein Saufe biefer Pas viane ein Kind wegholte. 21s die Mintter barüber garm machte, fluchteten Die Daviane mit bem Rinde nach einem naben, 300 Fuß hoben Felfen. Bier ber madtigte fich eine Jagerparthei bes Rindes wieber, welches teinen mefentlichen Cchaten nahm. Bermuth: lich hatte eine Pavianemutter ihr Rind verforen, burch bas geranbte Rind ihren Berluft wieder erfeben und teinesweges bem jungen Befen irgend Chaben jufugen

Muf jeben Sall ift biefen Thieren bie gartefte Muts terliebe eigen, mas ich oft mahrgenommen habe auf ihren Raubgugen in bie Garten und Rornfelber ber Roloniften. Saben bann bie Paviansmutter ihr Junges mitgenommen und werben fie burch Sunde und Reuers gewehr jurudgefdeucht ober hat eine Mutter auf ber Flucht ihr Junges unter ben Berfolgern guruckgelaffen, fo pflegt fie gurudgutebren und mit Lebensgefahr ju versuchen, ihr Rind zu retten.

Much bei friedlicheren Beranlaffungen beobachtete ich oft biefe Thiere, wie fie von ihren uns unjugange lichen Felfen herabtamen und ju ben Bachen am Bufe Diefer Belfen eilten, an beren Ufern fie aus bem Un: fdmemmungsboben bie ihnen angenehmen Knollen und Burgeln ausgruben. Bei biefer Arbeit pflegen fie Dor ften auf Soben ober wenigstens auf hoben Steinen auss guftellen, um von ber Unnaberung eines Feinbes geitig unterrichtet gu merben und fich bei Beiten in eine nabe. buichige Schlucht jurudbegeben ju tonnen. Oft über: rafchte ich auf einem Spagierritte einen Saufen folder Paviane, bann gaben bie Schilbmachen ihr Beichen und Alles fluchtete aufs Giligfte, balb auf allen Bieren, balb, indem fie burch einen Fluß mateten. 3ch bes wunderte nun ihre Gewandtheit, fteile Felfen ju erstettern, wohin faft nur Bogel fich fichteten. Die mannlichen Affen bildeten ben Rachtrab und fielen über

Die meiblichen Affen trugen fcreiend und fcnatternd bie Jungen balb auf ben Armen, balb auf bem Rutten und vermochten Beibes felbit beim Erflettern fteiler Belfen ju thun. Much vernahm ich mohl bas fatprabns liche Gelachter bes Dachtrabes, wenn ihre Gefellichaft fich auf Soben gludlich jurudgezogen hatte, wohin bie Jager fie nicht verfolgen tonnten.

### Der Berth eines Dfennigs.

Ein altes Sprichwort fagt : "eine Stednabel tage lich bilbet einen Groten im Jahre." Daburch wollte Beifer ben unbedachtfamen Ditburgern lebren, welchen Berth am Ende anscheinenb fleine Ersparung gen haben. Bir wollen ben Werth eines Diennigs, ber freilich in England ? bis & gute Grofchen umfrer Dange gilt, bier fury barftellen.

Dan achtet oft im leben weber ben Berth eines Pfennigs, noch einer Minute. Alle großen , beruhmt geworbenen Manner bielten ihre Beit ju Rath und alle fparfame Manner ihr Gelb. Gie miffen aus Ere fahrung, baß einige menige, taglich wohl angewenbete Minuten im Laufe ber Bode Ctunben und im Laufe bes Jahres Tage bilben; alfo genug Frift, um in einem langen Leben burch anhaltenbe Unftrengung ire gend Etwas fur ben Thatigen Ehrenvolles und fur bie

Mitburger Dubliches ju vollbringen.

Ein bebeutenbes, burch Gleif und auf ehrbarem Wege gefammeltes, Bermogen hat gewohnlich eine frube Sparfamteit gur Grundlage, und Sparfamteit taun nur burd bie Gewohnheit fein Gewerbe ju verbeffern und burch Enthaltfamteit gebeiben. Benn ein fparfas mer Dann bem Rationalvernibgen irgend Etwas bine gufflat, fo giebt er ein Beifpiel ber Engenden, von welchen bas mabre Bobifenn und bas Glud ber Ge: fellichaft abhangt. Es giebt unter ben Gparfamen Bilge, welche fich burch teine guten Gigenschaften ause zeichnen, fie find baber, fo lange fie leben, Dilze ber Staatsgeselichaft; aber ihr Nachlaft ift ber Nachtommenichaft eben fo nublich, als ber Walbbaun, welcher nach ber allmalig im Sochlande erlangten vollen Grofe Bau: und Duthols liefert. Daber ift ber Rils alfo bem Gemeinmefen nublider, als ber Bergenber, ber fein Drivatvermogen, und oft auch basjenige Unberer, verpraft, ober in ju tubnen Unternehmungen , welche bas Blud nicht begunftigte, verschlenbert.

Bir nehmen an, bag ein feinen eigenen Ermerb beginnenber junger Mann taglid nur 1 engl. Demin erfpart, und mobl alle unverehelichte funge Zagelohner und Bandwertsgesellen vermogen bas; fo macht bieß am Enbe bes Jahres 11 Pf. Sterling = 10 Ehlr., welche er in ber Sparbant nieberlegen und burch bie Binfen bis jum nothwendigen Berbranche anmachfen laffen tann. Gest er bieß fauf Jahre fort, fo wirb er 52 bis 58 Rthir. gefammelt haben, womit er bann ben Brund gu feinem feineren Fortfommen gu legen vermag. Wer hat nicht Borfalle erlebt, wo er bie fruber fait weggeworfenen fleinen Cummen, in ober außer feinem

Baterlande, hatte nutflich anlegen tonnen?

Dit biefer Cumme tann ein Sandwerter, ber ben Ruf ber Gefchicflichfeit und Machternheit erworben hat, auf ein Betrachtliches mehr an Bandwertszeug und roben Stoff fich Rrebit verschaffen und baburch eine fofte Dahrung grunben.

Oft tann ein thatiger Sandwerter feinen Buftanb meine hunde ber, wenn ihnen folde ju nabe tamen, fehr verbeffern, wenn er fich anderemo binbegiebt, als ba, wo er geboren wurde, oder zuerst seinen Sis, nahm; oder ihm sehlt etwas baares Geld zur Resse. Die Anschaffung einiger besteren Rleidungsssüde, oder er kann ein anderes Hindernis nicht hinwegraumen, weil ihm etwas Geld mangelt und er keinen Muth, sich Anssens in der Jugend viel zu versagen, um im Alter bequemer zu sehen, hatte.

Anf Jahre einer foldem Einschaftung in Lebenss genulien find teine ju lange Entbebrung. In jedem Theile uniers Waterlandes trifft man Belijstel in Menge von Personen, welde durch lange anhaltende Spart samtet und Sewerbfeig ju Reichthum und hoher ach tung unter ihren Michaftygern gelangten. Es giebt teine so niebtge Befahrtigung, aus welcher ein junger Menn durch gute Grundliche und angestengten Gewerbseig

fich nicht empor arbeiten tonnte.

Sollte ein junger Dann, welcher im Laufe ei nes Jahres 10 Riblr. jurudlegte, Die Thorheit ber geben, biefes Erfparte ju vergenden in eitlem Bers gnugen, nachbem er ein Jahr lang allen Berfuchungen widerftanben bat? Bir vermuthen bieg nicht. Die Erfparung tann ihm mandes Rubliche liefern, viels leicht eine anftanbigere Rleibung, ale er fruher befaß, vielleicht ein ihm ju feinem Unterrichte im Gemerbe nuthliches Buch, ober bas nothige Lehrgeld, um in eir nem ermahlten Gewerbe ficherer fich ju unterrichten. Er tann fich bamit in einer Krantheit verpflegen, ber tagte Eltern unterfingen und nach einem Jahre ber Entbehrungen fich fagen, was er Gutes bamit geftiftet bat. Gine Menge tugenbhafter Empfinbungen baben baburch bei ihm Burgeln gefaßt und ihn ermuntert, barin ferner ju beharren.

Gefest, es gabe 12 junge Leute, benen nissisches Befem Bergungen machte, sie sammelten burch wöchente lichen Beitrag eines ergil. Piennigs im Jahre 16 bis 17 Mihr., so bönnen sie bafür wenigstens 12 ihnen missische Onder anschaften und auch ben Aufbewahrer für leine Wiche Gegablen. In 5 Jahren bestien sie dann 60 Budoet, neben Zeisschriften und Charten, bie sie in ber Stumben ber Wisse beschäftigen fannen. Alle Gewerbe und Innverte haben jest schon gute Sehrbichter, bie eine beberer Eurstig ist fohn gute Sehrbichter, bie eine beberer Eurstig ist Sertriebes als

moglich anschaulich machen.

Menn ein Mann taglich einen halben Gerschen fir Branntmein ausgiebt, so bintt er gewiß nicht baran, wie wiel Bessere er sich bafür verschaffen fann, indem er sich jene Sonnde versigat. Jede exsparte Alleinigteit gliebt Muth zu fremeren Erspartmann. Er ist dann gewiß gestinder und hat ein tleimes Rapital erspart, indeh ber Dranntweinzecher vielleicht sogar in Schullen oerath.

Diddten wir unfre jungen Landsleute bereben tonnen, bie fleinften Erfparungen frah ju beginnen, weil fie bie Quelle fo vielen tugenbhaften Genuffes werben tour nen. Gerade Die fchwer arbeitenben Mitburger bile ben die große Debrgahl in bem Staatsvereine, und vorguglich burch fie, nicht burch bie boberen und burch bie Mittelftanbe, wird bas mabre allgemeine Glud ihres Staates mefentlich begrunbet. Dit fcbeint bie Beitim: mung unferer arbeitenben Rlaffen ju fcmer und ihr Lebensgenuß ju geringe. Mber burch Bewerbfleiß, Bauelichkeit und burch bie fluge Anwendung ihres mer nigen Erworbenen merben fie fich gludlicher machen, als irgent Jemand fie ju machen vermag; bem Danne, ber in feinem Berufe mufterhaft ift, fehlt niemals bie Achtung feiner Beitgenoffen in allen Stanben.

### Arbeitsbaufer.

Eie sind, wie in allen großen Erdden, eine nethwendige Einrichtung, in welchen die Berwaltung leine Zerrätter der öffentlichen Ordnung durch Mäßiggand dulche darf. Die Poligie mig Gorge tragen, dahin zu wirten, daß Irder der die gleine Arbeit ein nethbuftliges Verod in gesunden Tagen verdienen fann; denn Arbeitsleinsfeit etzugeit Manade, in Medel, weit dem besonders die mechanischen Arbeitser ohne mehrleit die Arbeitsgelchdflichett sehr ausgesetzt sind. Alle Bettlet und Bagadenden gescher in Landarbeitsfahre mit einem starten Arbeits, um sie zu beschäftigen und wohlfeit zu unterhalten. Dier ich nicht, de vermeiß die datische Regierung solche strassfallen oder ungsläcklichen Wenstenden nach der Juste Lesse um der delte der Schotze, werte der die Lesse und der Juste Lesse und der Schotze, der des die Selde, Gartene, Letzgene und Deicharbeiten, Ente innipfungen u. f. w. jum Bortheile des Gemeinwesens

Welche Alebiern muß die Polizei in den Arbeitethausern in den Stadten einschren? Solche, die leicht erlernt werden können und berlich am meisten gestüde werden! Die Arbeiten der Fabrikanten kann man word nicht gang aufchließen, muß aber, wo mehlich, diese Begegnen vermeiben. Nachahmungswördbig ist die Einrichtung, daß die Entlassenen einen Theis ihres Werbienstes beim Abschiede ausgezahlt erhalten, um ihren alebann ihr Fortkommen in unabhängiger Lage zu erleichtern.

Miraenbe war blefe Einrichtung ber Arbeitshafteleichter, als im freien Norbamerifa, umd ift bennoch im Britisften nech nicht eingeführt, bas gleiche glide iber Berhältnisse neben einem freilich rauheren Klima hat, benn bei ber norbamersfanissen Kassamsteiben, bet bei ber Lacelohn in und ohne Werding boch, umd in Kolga bleich behom Arbeitschiense und bed leichten Kortfommens aller fleißigen Menschen heirathen bie Ameritaner frist, umd lieben bas Eristen neuer Landwirtsschied in den von der Kassamsteile bei Ameritaner frist, umd lieben bas Eristen neuer Landwirtsschied in den von der Kasse entlegenen Die fritten, siets aber nur in der Näche gangbarer Strae sien umt schieden.

Die Meinung, daß nothwendig bei erlangter aleichen Devolsterung in Europa und Immerla die Evilifiation des Leiteren alle Abwege in Europa nachahmen werbe, schein nicht bearlinder ju seyn, denn der Americaner hat keine siche Boezeit wie wir durchlaufen, und ieinen untern Klassen schon ieft eine höhere Evilssangung der eine höhere Evilssangung der einen ebeten State, fich felbs ju beherrschen, wie die Mäßigsseisvereine lebzen.

### Die islandifche Felbmaus.

bie gefammelten Berren auf, beingen biesen Alaben mit den Berten geimenschaftlich nach dem Uler, sehen sich jen ber Runde um ben Fladen, rubern solchen mit ihren Schwängen im Waffer fort und haben iber die Bereich ihre Abpfe einander möglichig enahert. Treitich lade ber islämbliche Reifende hooder über biesen Beseich mb verschert, daß bie Jesländer über den Glauben ber Ausländer an die Wahrhaftigkeit bieser Erzählung frotteten.



Die islandifde gelbmaus.

Mis Benberion fich nach ber Bahrheit Diefes Eransports erfundigte, gaben ibm ber Paftor gu Brigmelad und Rrau Benediction ju Stidesholm Die Berficherung, baf fie es mehrere Dal felbit gefeben bat: Die Lehtere erinnerte fich aus ihren Rinberigh: ren folgenber Gefchichte. Gie habe es einft am Ufer eines tleinen Cees mabrent eines Machmittage mabr: genommen und aus jugendlichem Mathwillen batten fie und ihre Gespielen bie Daufe nicht rubig lanben laffen, fonbern weiter ju rubern gezwungen. Bugleich erfuhr Benberfon, bag bie Daufe fich getrodneter Erb. fcmamme ale Cade bebienten, worin fie ihre Bor: rathe an ben Blug und alebann fdmimmenb nach Saufe ichafften. Mertwarbig ift ber Defterbau biefer Daufe. Bon ber Oberflache ber Erbe lauft ein langer Bang in Die Erbe und hat am Enbe eine weite und tiefe Soble, worin fich bas Baffer fammelt. Dabin bringen fie auch ihren Dunger. Da, wo gwei Quers mege fich auf etwa zwei Drittel ber Lange bes Bans ges burchichneiben, haben bie Daufe in betrachtlicher Entfernung von bem Comute und Baffervlate ibre Schlafitelle und ibr Magazin fur Lebensmittel angelegt.

#### 2B 0 6 e.

Am 13. Julius 1809 verließ Papft Pius VII. als frang. Staatsgefangener ben Natikan und wurde nach Grenoble gebracht, nachdem am 10. Junius 1809 bie weltliche Landeshoheit des Papftes aufgehoben wor: ben war.

Am 14. Julius 1641 ward in Stochholm ber Baffentillfand swifchen ben Gweben und bem Autrfatfen Kriedrich Wilhelm bem Groffen von Vranden, burg geschloffen, welcher ber erschöpften Mart Brandenburg einige Ruhe verschaffte, bis ber welphältsche Kriede im J. 1648 folde vollde ficherte.

Am 15. Julius 1800 ward in Parsborf der Wafr fentiliffand geschoffen zwischen bem deterrichischen Keldgeugmeister Arav und dem franzosischen General Woreau; er aalt für Deutschland und Graubsinden.

Am 16. Julius 1761 iching ber Bergog Ferbinand war braunschweig die ihn angressende vereinte frang. Armee unter Broglie und Soubisse bei Millinghausen, und machte, ungeachtet die Reiterei wegen gebiggigen Bodens den Beind nicht verfolgen tonnte, eine Menge Gesangene. Er vertheilte, was damals nach Siegen nach selten geschaf, antehnliche Geschenke unter die Offisiere, welche sich besonders ausgegeichnet hatten, obs gleich er nur ein apanagitre Pring war.

2m 17. Julius 1791 ftarb Johann Georg Daries, Prof. in Frantfurt an ber Ober. Geboren ju Guffrom in Deflenburg, ftubirte er erft Theologie: als aber feine Deinungen über einige Dogmen ibn in Streit verwidelten, ging er jur Rechtstunbe über und las in Bena mit größtem Beifalle Institutionen, Panbetten und Raturrecht. Bugleich mar er ein ausgezeichneter Mathematiter und Phyfiter, manbte feine berartigen Renntniffe auf Die Berbefferung ber Landwirthichaft an . Iten in einer bagu eingerichteten Reglichule febr junge Schiler unterrichten und mar ber erfte Deutsche. melder bie Studien ber Landwirthichaft und ber Rame; ralmiffenfchaften in ben Kreis ber atabemifchen Disciplie nen einführte. 3m Jahre 1785 feierte er fein Jubelfeit als Bojahriger atabemifcher Lehrer und las bas Datur: recht jum hundertften Dale. Geinen Bubbrern mar er Freund, Lebrer und Beforberer ibrer Zalente, menn fie fich burch Bleif auszeichneten. Gein Bortrag felbit im bochften Alter mar lebenbig. In ben fpateren Sabren gab er gwar bie Schriftftellerei auf wegen vieler Amtearbeiten, feilte aber befto forgfaltiger an feinen Borlefungen, anderte auch bei reiferem Hr: theile befonbere im Raturrechte manche feiner fraberen Unfichten.

Am 18. Julius 1552 wurde Kaiser Andoloh II., Cohn des Kaisers Maximilian II., geboren Er war ywar ein Deschüger der Kanste und der teheoretischen Bissenschaften, aber als Regent zu sehr geneigt, dem Rathe der Jesuiten zu solgen, in den Erblanden, in Ilngarn und im beutschen Reiche schläftig, und musse den Dehmen proetsantischer Religion den 3. Julius 1669 im sogenannten Majeskätsbeises die freie Elaubensolbung einraumen, auch nach einander seinem Bruder Matthias, der freilich thätiger war, alle seine Luaten abtreten.

Am 19. Julius 1799 ftarb ber berühnte braumichmeigiche Minifer geronce von Notentreug, 76 Jahre alt. Besonders seinen Anftrengungen verdantte Bere jog Rarl Bilbelm Ferdinand ben großen Namen, welchen solcher als Landesvater und Litzer ber berächte lichen von ihm übernommenen Staatschulben erlangte. Rosentreug belaß seltene Verwaltungsenntnisse und genoß wegen seiner Lalente, seiner Bescheidenheit und Uneigennüßigkeit allgemeine Achtung.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantworttichfeit ber Berlagbanding,

# Das Pfennig-Mlagazin

Gefellichaft jur Berbreitung gemeinnutiger Renntniffe.

12.]

Ericheint jeden Connabend.

[3uli 20, 1855.

Der Dufifer Banbel.



Sanbel, Georg Friedr., murbe ben 24. Februar 1684 in Salle an ber Caale geboren. Gein Bater, ein Argt, wollte einen Rechtsgelehrten aus ihm bilben und burchaus nicht gestatten, bag er fich mit Dufit ber Schaftige. Daber abte er fich bes Dachts auf einem fleis nen Alugel in einer Dachftube und brachte es barin fo weit, bag er, als er mahrend feiner Rindheit Gelegens beit fant, vor bem Sofe bes Bergogs von Cachfens Beigenfels bie Orgel in ber Rirche ju fpielen, er alle Buborer in Erftannen fette. Muf Bureben bes Bers joas von Cachfen Beifenfels erlaubte ber Bater bem jungen Dufiter, fich feiner Runft gang gu mibmen. Coon im neunten Sabre vertrat er bieweilen feinen Lehrer, ben Organiften Bachau, in ber Direttion ber Rirchenmufit. 3m 19ten Jahre erhielt er in Same burg eine Anftellung bei ber Oper. 2m 30. Decbr. 1704 murbe bafelbit feine erfte Oper Mmira und ein Paar Monate foater feine zweite, Mero, aufgeführt. Dies fer Erwerb verschaffte ihm erst die Mittel zu einer Reise nach Italien und hernach zu einer Anstellung als Ravellmeister in Hannover. Mit Ersaubnif des Rurffriten ging er nach London, um bafelbft Rongerte ju geben, und gefiel bort fo febr, bag man ihm auftrug, eine Kantate und ein Jubilate megen bes Friebens gu Utrecht zu fomvoniren.

Seinen Aursurstein sprach jener Friede nicht an, Hand waget baher nicht, nach Samwore jurckf zu kehren und nahm Deinste in der Kapeile ber Königin Anna. Als der Aursurft nach Anna's Tode den Thron bestieg, wurde Sahrol der Lechte ber Ebnigl. Pringen und fein Jahr-Gehalt auf 600 Pf. Et. erhöhet. Er

ward im Jahre 1720 Direftor ber tonial. Atabemie ber Dufit, welches Inftitut megen ber Infuborbination ber ihm untergeerbneten Runftler, befondere ber Star liener, nach 10 Jahren fich auftbfete. Gegen bas Jahr 1740 gab er feine Arbeiten fur bie weltliche Oper auf und manbte fich jum Oratorium. 3mar machte feine Rirchenmufit nicht fofort bas Blud, bas er gehofft hatte, boch blieb ber Ronig fein Gonner, aber feit bem Jahre 1741 ftieg auch barin fein Ruhm. 3m Jahre 1751 verlor er fein Geficht und ftarb im Jahre 1759 ben 14. April. Seine Berehrer festen ihm ein Dentmal auf feinem Grabe in ber Bestminfterabtei. Bar fein Gehalt auch nie bober, ale 600 Df. Sterling, und ubte er gleich viele Bobitibitigeeit, fo hinterließ er boch feinen Seitenverwandten 20,000 Pf. Er war ftets febr fittlich und religibs, und fein Etol erhaben. Ceine 3been als Confeter waren nie gemein und ftets origis nell. 100 Sahre nach feiner Beburt fand in ber Befts minfterabtei ein mufitalifches Teft gur Ehre feines Uns bentens Statt, woran 525 Mufiter Theil nahmen, por 4000 Bubbrern. Funf Jahre nachher murbe bas Reft jabrlich erneuert.

Die uble Wirfung ber ungureichenben leibesbewegung, bes eingepreften leibes und ber Schnurbrufte auf Die Gesundheit junger Damen.

Es giebt teinen Zweig der Erziehung, welcher mehr der Persung und Verbesserung bedart, als die tobretliche Gesundheit, die ohnstische Stillung und das Gerbeische der Kinder und jungen Leute. Desonders der brifft diese Rudge die weibliche Erziehung in den Kostschulen, da vergleichungsweise die Knaden von solchen Uebelssanden werden.

Die der Sauptquellen der törperlichen Schmöche ber Frauenzimmer in den sogenannten Kosschulen ind in der Namgel an hinteichender Leibesbewegung; 2) des unnanktlichen Stellungen des Körperes; 3) die Einverfung in Schmöckule. Sie entspringen auf der überr triebenen Sorge der Eltern, ihren Kindern solgende drei Worthge zu verschaffen: 1) eine Menge sogenannter Wolfommenheiten; 2) ein vornehmes Aeußere; 3) eine schlonte Gestalt.

Obgleich biefe Uebel Jebermann bekannt find, ber bas, was in ber Gesellschaft rund um ihn herum vorgeht, aufmertsam beobachtet, und obgleich fie oft ber

Sezensfand des lauten Tadels der Aczse und der die Elitschsteit vor Allem empfehlenden Weltweisen waren, so fann man sich doch nicht vorssellen, das die Wäter und die Wütter der heranwachsenden Jugend alle Nacht bestie der verfehren Erzischung und deren Volgen wöllig gesaft dasen, dem sont daste versteilt der Rosen vollig gefast dasen, dem sont daste einer lebet nicht so arg einreißen lassen, des swirtlich der Fall ist. Weil die Vernachstässung der Verschlagung des Wedlichen der Knieder bestieden der Verschlagung des Verläussellen und knieden und der Darstellung des berähmten Arzees, Dr. Barrlow aus Bath, in dem Archeit über die Poplie Gerieb win wichtigen die Verschlagung der der Verläussellen der Verläussellen der Verläussellen der Verläussellen das Andreit der die Verläussellen der Verläussellen der Verläussellen der Verläussellen der Verläussellen der Verläussellen Medicien der Verläussellen Medicien auf Medicien.

### 1. Bon bem Mangel ber Leibesbewegung in ben weiblichen Roftichulen und beffen Rolaen.

Die Knaben genießen biefe freie Leibesbemeaung in ihren unfdulbigen, ben Rorper anftrengenben, Opies len. Daburd werben alle Dausteln geborig gefpannt, und machfen traftig und gefund. Den armen Dabe chen maren abnliche, ben Rorper und feine Rrafte entwickelnbe, Leibesübungen ju munichen, woran man aber gar nicht bentt. Celbft unter ben gunftigften Umitanden bes Lebens auf bem Lande genießen fie teine folche ihnen gefunde Leibesübungen, woran fie auch fcon ihre Rleibung binbert, und bie Dobe verwirft geradegu ale unanftandig ben fleinften Berfuch folcher Breiheit. Daher leiben an foldem Mangel ber Entwid: lung ber Jugenbfraft noch weit mehr bie in ben Ctabten, besonbers aber in ben Roftschulen erzogenen Dabchen. Die Erziehung in biefen Roftichulen bebarf einer großen grundlichen Umgestaltung, obgleich fich bagu nur eine geringe Aussicht zeigt. Bis babin muffen wir jenen bleichen, verfravpelten Gestalten mit fcmacher Befunde beit unfer bergliches Beileib bezeugen. Golche Befen find eben fo wenig gefchictt, die Laften ale bie Dfliche ten bee lebens ju tragen, und tonnen fich eben fo mes nig ale bie Treibhauspffangen in's Freie verfeten laffen.

Diefem Urtheile fugt Dr. Forbes noch Folgens

es hingu:

Die Nachtheile bes Mangels an gesunder Leibes bewegung in manchen Koffchulen junger Madhen wer ben Iebem unganblich cheinen, ber nicht verlöhnlich ich gebaufs Genaueste nuterluchte. Folgender Auszug der Lebenstegeln einer solchen Schallerinnen, der wor ein Paar bet darin lebenden Koffandgerinnen, der wor ein Paar Jahren aufgenommen wurde, wird die flar beweisen.

Um 6 Uhr werben bie jungen Dabden geweckt und fteben auf.

Bon 6 - 8 Uhr lernen fie ober fagen bas Ber fernte auf.

Bon 8 - 81 Uhr frubftaden fie.

Bon 8½ — 9 Uhr bereiten fie fich auf bas Ler, mußerhalb ber Schule vor. Ginige ber jungen Mabchen erhalten bie Erlaubnif, fich im Garten vorzugubereiten.

Bon 9 - 1 Uhr betreiben fie bas ihnen aufge: gebene Tagewert.

Won 1 — 1½ Uhr find fie auferhalb ber Schule, burfen aber nicht vor die Bausthure geben; fie ler fen ober arbeiten und bereiten fich jur Mahlgeit von. Ron 1½ — 2 Uhr wird ju Mitrag gegeffen.

Bon 2 - 5 Uhr wird bas aufgegebene Tagewerf betrieben.

Bon 5 - 5% Uhr trinfen fle Thee.

Bon 5% - 6 Uhr bereiten fie fich jum Musgeben, tleiben fich an, lefen, ober fpielen mit einander in ber Schule.

Bon 6-7 Uhr geben fie fpagieren, Arm in Arm auf ber Lanbstrafe, manche tragen ein Buch in

ber Sant, lefen auch mobil.

An zwei Tagen in ber Boche findet tein Abende Spajtergang Statt, sohrene es wird gerang; aber als eine Belohuma bewiesenen guten Betragens buffen sie von 12 — 1 Uhr mit Versäumung ber Schreibelmiben ausgehen. Niemals dufen sie aber anders, als bei schwienen Wetter auss ober spajteren gehen. Am Somutage gehen alle Zodierinnen zwei Mal in die Kirche; haben aber sohr sonit eine Benevausa.

Bon 7 - 8 Uhr burfen bie alteren Schillerinnen nach freier Bahl in ber Schule lesen ober arbeiten. Die jangern sielen in ber Schule und beten bernach. Um 8 Uhr gehen bie jungern Schillerinnen ju

Bette.

Bon 8 - 9 Uhr lefen ober arbeiten Die alteren Schulerinnen und geben bernach ju Bette.

Es verleben alfo von ben 24 Stunden

im Bette (bie alteren 9, bie jungeren 10 Stunden)..... 9 Stunden

in ber Chule beschäftigt mit Ctubien und aufgetragener Arbeit ...... 9

in der Schule oder im Hause die alteren bei gemählter Beschäftigung oder Arbeit, die singeren bei'm Spielen... 3. — (Eigentlich haben die singeren nur

24 Stunben.

Diefer Bericht murbe in ber Commergeit in einer Schule zweiter ober britter Rlaffe aufgenommen, und ergab, bag in biefen Schulen ber 3mang arger ift, als in ben Schulen erfter Rlaffe. Dag bie traurigen Folgen ber Einfperrung bei einer folden vernachlaffige ten torverlichen Musbilbung vom Dr. Barlow nicht übertrieben worden find, beweifet folgende allgemein in ben Dabchen : Roftichulen auf bem Lande bestätigte Thatfache. Bir befuchten neulich in einer großen Stadt Englands eine folche Schule fur 40 Dabden, und erfuhren bei genauer Untersuchung, bag fammte liche Dabden, welche zwei Jahre barin gewesen. mehr ober weniger frumm ober bucklig waren. Alle Befährtinnen ber von uns befuchten Rranten hatten eine bleiche Befichtefarbe und teine jugenbliche Dans terfeit. Bir tonnen aus perfoulicher Wahrnehmung versichern, bag taum ein einziges Dabden, befonders aus ben mittleren Rlaffen, angetroffen wird, welches in einer folden Coule 2 ober 3 Jahre gelebt bat, und gefund jurudfehrt, mas feber aufrichtige Bater eine raumen wird, ber Tochter bahin fchiefte. Bum großen Blude verschwinden bie Dachtheile nach ber Rudfebr in bie Beimath ziemlich baufig, ober auch burch ben öfteren Aufenthalt folder Rinber in bem alterlichen Saufe mabrend ber fogenanuten Schulferien, und eie nige Rinter bringen eine folde Befundheit mit in bie Roftidule, bag biefe allen verberblichen Ginrichtungen ber Lebensart in ben Roftschulen Wiberftand leiftet. Eben ben bie Gefundheit ftorenben Einrichtungen in ben gebachten Schulen muß man es anrechnen, baf in ben namlichen Familien Die mannliche Jugend fraftig, und die weibliche, befonders im Geben, eine auffale

lende Schwache zeigt, die nicht allein von der Berichie: ber Schnarbruft wirft immer fraftiger. Die Bilbung benheit ber Gefchiechter berrahrt.

II. Bon ben Birfungen ber Berfuche, ben Dabchen burch 3 mangemittel einen folanten Buche ju geben.

Der erfte Arrthum ift bier bie Ginfdrantung ber freien Bewegung bes Leibes und ber Glieber, welche im Lebensalter ber Jugend burchaus nicht Statt fin: ben barf. Das junge Dabden foll in biefer Beitfrift, um ein murbevolles Betragen ju teigen, ben Ropf boch halten und bie Schultern guradgieben. Benn Die fcmache Dustelfraft foldes bem Dabden nicht erlaubt, fo giebt man ihr Dachlaffigfeit ober Eigens finn foulb und erbittert baburch bas falfchlich befchuls bigte Rinb; moburch bann aus einem fehlerhaften fors perlichen Ergiebungevorurtheile auch eine morglifche Untugend herbeigeführt wirb. Es ift eine befannte Erfahrung ber Beobachter ber forperlichen Entwides lung jugenblicher Rrafte, bag bie angeftrengte Dus: teltraft nach ber Unftrengung eine Beit lang Rube bedarf, um fich wieber ju fpannen, und bag, wenn man biefe Anfpannung ju lange fortfest, folche fintt und nicht wieder erhoben werben tann. Diefe Bahr: beit wird baburch bemiefen, baf ein Ermachfener einen 2rm, auch wenn er nichts tragt, bennoch nur einige Minuten ausgestrecht halten fann. Daturlich ift bie Dausteltraft junger Perfonen viel fcmacher. Berlangt man burchaus eine vom Sangmeifter vorges fdriebene ftarte Dustelanftrengung in ber Baltung bes Ropfe und ber Schulter; fo muß bas nicht burch eine lange fortgefeste Unftrengung erzwungen merben. Freilich ift eine gerabe Saltung bes Ropfe und eine Buructbeugung ber Coultern nicht blos eine fcone, fonbern auch eine gefunde, ber freien Mus; und Gin; athmung ber Luft angemeffene, Stellung. Dieg ers langt man aber leicht, wenn burch Leibesabung unb Bechfel ber Unftrengung und ber Rube bie Dustel fraft erhohet wirb.

Alle biretten Bersuche, ben Personen einen fohbenen Buche ju geben, verfehlen bie Abficht, fodalb fie bie Mustelferfe fomdehen, fatt soches ju versieren; benn biefe Statetung geben weber eine mechanische Salifen, noch Schnichter ber Mustelien bet Richtens und bes Bruitfelfens werben burd eine Salifens und bes Bruitfelfens werben burd eine Salifens und ber Sruitfelfens werben burd eine Salifens und judgeben ber Beiter ab gefpannt, so baß sie hernach, um zu wirten, biefer nachbeiligen aufgeren Salife bebuffen.

Anfangs bient bie leichte Einschnütung nur jur Boffeligung ber Riedung an die Schnütvuft, ohne gewalfam ichwoche Muskeln unterstüben ober ben Buchs bilben ju wollen, und bliebe es babei, so ließe fich dagegen wenig crimnern. Dieß gefällt der Mutrer, bie nun den Buchs ihres Lieblings schoren fin, det. Das Einschnüter ift zwar ber Tochter läftig, aber sie braucht fich dann teine Mabe zu geben, sich sietes so ju halten, als von ihr verlangt wird, mogut ir auch die Kraft fehlt.

III. Thatigfeit und Birtung ber fteifen Schnarbrafte.

Mit den junehmenden Jahren tragen manche Urfachen baju bei, biefes Einschnuren unentbehrlicher und verberblicher ju machen, und bas machtige Wertzeug

bes fpit gulaufenden Unterleibes mirb ein Begenftanb, welchen man fich municht, und bie Conurbruft mirb allmalig enger eingeschnurt, woburch querft bie freie Bewegung ber Ribben unterbrochen, auch hernach bas freie Mus; und Gingthmen ber Lungen beeins trachtigt, und megen bes befchrantten Blutumlaufs auch bie Ernahrung burch bie genoffenen Opeifen geftort wirb. Die baburch geoffnete Quelle ber Schma: de verminbert alle Bebingungen einer gefunden Les benefraft. Je fcmacher alfo jebe Ginathmung mirb. befto heftiger wirb ber Berfuch bes Gingthmens von ben Lungen wieberholt. Go entfteht burch biefe Uer berfpanuung ber Lungengnftrengung eine Meigung gu Entjunbungen. Bugleich wirb bas Berg mehr ger reigt, ber Dulefchlag fcneller und bismeilen fommt noch bas Bergelopfen bingu. Alle biefe Birtun: gen entipringen bloß aus ber Einengung bes Bruft faftens, und werben furchtbar erhohet, wenn ein neuer Reis burch Einbiegung bes Rudgrats bie jur Berbauung mitmirtenben Organe bes Leibes ans greift. Coon bie querft benannten Storungen finb furchtbar und gerftorent genug fur bie Befundheit. Doch find bief nicht bie einzigen Berletungen, welche bas farte Einschnuren veranlaffen tann. Der Drud, besonbers an bem untern Theile ber Bruft, melder nicht ausbleiben tann, behnt fich fogar bis auf bas Eingeweibe aus. Daburd entfteht Drud im Dagen und in ber Leber, und bisweilen ein Sinabbrucken ber Boble bes 3merchfelle mit großer Storung ihrer Thatigfeit im gefunden Buftanbe. Mus biefer Dies berbruckung entfteht weiter eine fernere Beengung bes Raums ber anbern Gingeweibe, alfo neue Sto: rung in ber lebenben Dafdine, woburch feber Theil bes Rorpers mehr und meniger in feiner Birffamteit gehemmt wirb.

Die fo oft mabraenommene Schmache bes Rut: tens wird in ihrer Reihe eine bobere Stufe ber Berlegung ber Gingemeibe, weil ber gante Rors per fo eng eingeschnurt worben ift. Der Drud fann bis ju einiger Ausbehnung ertragen werben, wenn er nicht ben gangen Tag fortgefest wirb. In ber Beitfrift, wo ber Rorper nicht eng eingeschnart ift, ger ben erft bie Rudenmusteln nad, weit ihnen ber fone ftige Stubpunft fehlt, und fie unfahig geworben finb, bie Laft ju tragen, wogu bie Datur fie bestimmt bat, und bernach bie Stude ber Rudenfnochen, anfange lich obermarts, inbem runbe Schultern und eine 2Bol: bung bes Rudens fich bilbet, fpater neigt fich ber frumme Ruden nach ber einen ober anbern Geite. Diefe lettere bilbet fich gemeiniglich bei ber figenben Lebensart, wogu fich biefe gefchwachten Perfonen binneigen. Cobalb bie Geitenfrummung beginnt, mers ben bie Lungen und bas Berg noch mehr in ihrer Tha: tigfeit geftort, es entfteht Engbruftigfeit bei faft uns bebeutenber Anftrengung, ein furger Suften und Berg: flopfen. In Folge folder fichtbaren Storung ber Lungen in ihrer gewöhnlichen Birtfamteit geigt fich bie Odwindfucht.

Die folgenden Bilder des verstorbenen Professors Sommerring aber die Wirfung ber Schnürbrufte mogen auf alle Aeltern und Bormander einen tiefen Einbrud machen.



Fig. Rig. 1. ift eine Darftellung ber berühmten mebis caifden Benus, bes iconen Abeale einer volltommenen

weibliden Geftalt.

Sig. 2. Das Stelett in ber naturlichen Bilbung ber Knochen.

Fig. 3. Darftellung ber Figur einer mobemagig biefer Aufriffe überall lebend ober tobt antrifft.



Fig. geformten Ochulerin einer Roftidule, lange burch bie Conurbruft verunftaltet worben ift.

Big. 4. Darftellung bes Knochenbaues ber Rig. 3. Die erfahrenften Mergte verfichern, bag in biefen Auf: riffen nichte übertrieben worden ift, ba man bie Originale

#### Mineralreich. Das Erfte Figur.

Bir folgen in biefer Abbandlung, welche einen auch fur Deutschland bochft wichtigen Gegenftand febr faflich bilbet, auszugeweise bem Penny-Magazine, befchranten uns jeboch gur Berbreitung allgemeiner Renntniffe auf bie Befdreibung einiger ber am baur figften bei une vortommenben Mineralerzeugniffe, und werben bie bieber anerkannten Bahrheiten über bie Entftehung und Musbildung ber Minerale vortragen, vermogen aber nicht wegen Mangels an Raume, beren Geschichte und funftliche Beweise gang zu erschopfen. Die Erbe ift ein runder, gegen ben Norde und Sibe

pol fich etwas abflachender Korper. Das Meer bebeckt etwas über ? ber Oberflache ber Erbe. Das trodene Land, bas fich uber bie Oberflache bes Beltmeers er: bebt, befteht theils aus fogenanntem gufammenhangen: ben feften Lande, theils aus Infeln mit vollfommener Ungleichheit ber Erhebung über bie Deeresflache, for wohl an ben Ruften, als im Innern. Die Sobe fteigt in Affens Simalavagebirge bis auf 26,000 Bug, und bie volle Tiefe bes Oceans tennen wir noch nicht, weil unfer Gentblei fo weit nicht reicht.

Die verschiedenen Rlimate bringen verschiedene Thiere und Pflangen hervor. Das Geftein bes Die neralreiche ift jeboch unabhangig vom Ginfluffe bes Stlie ma's, ba man bas namliche Geftein unter bem Gleis der (Mequator) und unter ben Polen antrifft. Freis lich find bie Erbarten febr verschieben, aber man trifft bie namlichen Lagenfolgen ber Erbe und feuerfpeienbe Berge überall an. In teinem neuentbecten Lanbe nehmen mir andersmo nicht befindliche Mineralien mabr. !

Benn wir tiefer graben, ale ber vegetabilifche humus geht, fo treffen wir gemeiniglich einen Unter: grund von Ries, Canb ober Riefel, ober eine Die fcung diefer Erben, und bisweilen nichts anderes in ber größten uns erreichbaren Tiefe an. Doch finden wir gemeiniglich unter einer Lage von ben eben bemerften Erbarten ein hartes Beftein in Lagen ober Betten, welche gleichlaufend über einander liegen. Die Unterfucher ber Erblagen (Geologen) haben in ben verschiebenen Belts theilen mabrgenommen, daß die Erdfrufte aus einer fahren, wodurch Die Mineralogen bie Wiffenfchaft und Reihe folder Lagen besteht, welche in ihrem innern Die Uebergengung erlangten, fo bestimmt fich uber Die

Baue febr vericbieben find. Die Elemente biefer Berg fcbiebenheit find nicht gabireich und meiftens harter Quary, ju beffen Familie man auch bie Flinte, bie Tuffe und Kaltsteine rechnet. Die verschiebene Difchung bier fer Theile andert bie Bufammenfebung ber Telfen. Mußer biefen Elementartheilen enthalten bie meiften biefer Steine lager frembe Rorper, 3. B. Bruchftude anderer Rorper, Schaalen, Knochen von Ceer und Landthieren, Gifchen und Refte von Baumen und Pflangen. Ferner ift man jest burch Erfahrung fibergeugt, bag bie Lagen ober Betten verschiedener Steine in einer gemiffen Ordnung ber britten, zweiten und Urbilbung auf einander liegen, melde niemals von einander abmeiden. Beis folgenber Aufriß wird bieg beutlicher machen, worin an ber einen Geite bie Datur bes Steins und an ber ans bern Ceite bie Begent, wo man folche antrifft, genau angegeben ift. Doch muß man fich nicht einbilben, baß biefes regelmäßige Uebereinanberliegen überall in gleicher Liefe angetroffen wirb. Dan tann 1. B. C. in borizontaler Lage antreffen, woraus aber nicht folgt, baf man bie nachite Lage wegen ber Dide ber Lage C. unter folder erreichen tann. Gelten trifft man 3 ober 4 Glieder biefer Reihenfolge über einander an, benn febes Glied besteht wieber aus einer Menge Une terabtheilungen. Much folgt es nicht, baß bie Lagen gerade fo auf einander liegen, ale ber Mufrif angibt. Da, wo man g. B. Q. mit einer anbern Erbart in Berbindung antrifft, wird bald I'., bald II. oben lies gen. Oft liegt F. auf H., und G. fehlt gang. C. tann fogar auf R. liegen. Oft ericbeint nabe an ber Obers flache eine ber unterften Glieber ber Reibe. weiß, baf balb Kalt, balb Cchiefer bicht unter ber Bauerbe liegt, ober meniaftens febr nabe folgt. Wenn aber eine ber im Aufriffe angegebenen niebrigen Blieber nabe an ber Oberflache angetroffen wirb, fo treffen wir niemals, fo tief wir auch binabfteigen mogen, irgend einen gu ben hoheren Gliedern Diefer Reihe gehorigen Relfen. Diefe Erfahrung bat im Bergbane einen grofen praftifchen Werth, ba man 1. 3. baburch ichon in ben ber Oberflache naben Erdlagen eine guverlaffige Runde erlangt, mo man teine Steintoblen fuchen barf.

Bemif merben unfere Lefer neugierig fenn, ju er:

Reihenfolge ber Erbicichen auszuhrrechen. Die bloße biefer Worzeit find so deutlich, daß teine spatere Zeit Kenutnuß der mineralischen Zusammenschung der Fellen staten inemals zu vielem gründlichen Willen gefibrt, fubrung zill eben so unumfdhild, als die Sabe der Man gelanget dazu auf eine untrablichere Besie, benn Machematik.
Die Ausschhrung, biefer Lehre verschieben wir fur

Spuren ber Geschichte feiner Borgeit. Die Charaftere eine ber folgenden Blatter.

CX n f m i 6 No 43

| Beichaffenheit ber verichiebenen Felien und Boben : Arten. |                                                                                                                                                                       | Orie, wo man fie antrifft.              |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Α.                                                         | Filr Pflangen greigneter Boben                                                                                                                                        | Palestan                                |                                                                                                                                                                                    |
| В.                                                         | Cant , Zuff , Ries , mit Anochen noch vorhandener Thiere.                                                                                                             |                                         | Mündung der Themse und anderer Flusse.                                                                                                                                             |
| C.                                                         | Tiefes Bette von Ries, große lodere Blode, Cand-Alles Anoden unterge: gangener Thier enthaltenb                                                                       |                                         | Oberfläche mancher, befonders öftlicher u. füt bilicher Theile Englands.                                                                                                           |
| D.                                                         | harten Canbftein - mande Ceemufdeln,<br>Anoden erlofdener Thiergattungen                                                                                              |                                         | hampfteab:haibe, Bagidot:haibe, Rufte vo Cuffolt u. Norfolt - Geftein, wovon ba Windfortaffell erbauet worben ift.                                                                 |
| J                                                          | fer: Muicheln enthält , Euff verschiebe-<br>ner Arten und Ralfftein, welcher Meer-<br>nuldeln enthält.                                                                |                                         | Infel Wight.                                                                                                                                                                       |
| F.                                                         | Dide lagen von Zuff mit vielen Meermu-<br>ichen; Lagen von Malffein-Ueberbleibfel<br>von erlofdenen Gattungen ber Pflangen u.<br>Friichte, Land und duf bem Lande wie | {                                       | Manche Orte um London, ein großer Theil vo<br>Effer, der Nordoftfee von Kent, InfelShepper                                                                                         |
| 1                                                          | im Meere jugleich lebenbe Thiere                                                                                                                                      |                                         | Boolwich , Silgel von Sarwich, Infel Bight.                                                                                                                                        |
| G.                                                         | Streibe mit Flintsteinen                                                                                                                                              | <u>ૄૺઌ૽ૺ૽૽ૣૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ</u> ૺ              | Mippen bei Dover, Brighton, Grafichaft herford                                                                                                                                     |
| H.                                                         | 6. Kreibe ohne Flintsteine.  6. Kreibe: Märgel  16. weißer Canb.  6. bide Lagen von Luff                                                                              |                                         | Das Borgebirge Flamborough in b. Grafich. Yort<br>Manche Theile b. Subtlifte Kenter gr. Schleifftein<br>Einige Theile von Kent und Suffer.<br>Der Malb von Kent, Sutren und Suffer |
|                                                            | d. gelber Canb mit Cifenery (Ur)                                                                                                                                      | {                                       | Nachbarichaft von haftings u. Infel Purbed haufiger Londoner Pflafter: Stein.                                                                                                      |
|                                                            | fa. Rattftein verfdiebener Gattung                                                                                                                                    | 155500000000000000000000000000000000000 | Portland : Bau : Ctein.                                                                                                                                                            |
|                                                            | b. Lager von Zuff                                                                                                                                                     |                                         | Rimmeribge an ber Rufte von Dorfet.                                                                                                                                                |
| L                                                          | e. Kaltstein nit Korallend. Zustlager<br>d. Zustlager<br>e. dide Lager von Kaltstein<br>f. dinne Lager von Kaltstein und schie:                                       |                                         | Nachbarichaft von Orforb.<br>Gehr verbreitet in ben Fernveiben von Lincole<br>Bath : Bauftein.                                                                                     |
|                                                            | frigem Euff                                                                                                                                                           |                                         | Bhitby , Gloucefter , Lyme Regis.                                                                                                                                                  |
| f.                                                         | Mother Margel. Canbftein, welcher oft-<br>Mabafter ober Gpps und Lagen von<br>Steinfalg enthalt.                                                                      |                                         | Cin grober Theil ber Grafichaften, Oft: Yort, No<br>tingham, Stafford, Warwid, Worcester, Chi<br>fter und die Nachbarschaft um Carlisle.                                           |
| L.                                                         | Raltftein mit vieler Magnefia                                                                                                                                         | \                                       | Sunderland, Ferrybridge in Dorf, Manefiel                                                                                                                                          |
| M.                                                         | Achten : Erriche mit manden Anzeichen von Achtentagern im Cifenftein, Zuft, Canbffein und Quaberfteine mancher: lei Art.                                              |                                         | Newcastle, manche Theile von Yort, Lancaster<br>Stafferd, Sommerset, Thal von Ebinbur<br>und Glasgow, auch Süb:Wales.                                                              |
| 1                                                          | Grober Canbitein u. Schiefriger Zuff                                                                                                                                  | 100000000000000000000000000000000000000 | Milhlenfteine von Reweaftle und ber Graficha<br>Derby.                                                                                                                             |
|                                                            | Dide Lager von Kallftein und ichiefri:<br>gem Tuff, auch Sandftein in manchen<br>Ubwechselungen                                                                       |                                         | Nieberichlag von Bleiery in ben Grafichafte<br>Derbn, Bort, Northumberland, Einnberland<br>Beigh Peaf in Derbn, Berge in Port, Mer<br>bighugel und Commerfet.                      |
| P.                                                         | Dider rother Canbftein mit manchen Lagen von Riefel.                                                                                                                  |                                         | Ein großer Theil ber Graficaft Gerford, b. fubofiliche Theil von Gubmales, bas Min ufer und ber Guben von Schottlanb.                                                              |
| Q.                                                         | Dide Lagen von Schiefer und Canbftein mit einigen eingebrildten Mufchelichaalen und biden Lagen von Ralfitein                                                         | }                                       | Die Berge in Eumberland und Mefimorelant<br>ein großer Theil von Males im Norben vo<br>Pevon, Sudbevon und Cornwall, ein groß<br>Theil Gub: Chottlands.                            |
| ſR.                                                        | Schiefer und manche harte Felfen in<br>wechjelnden Lagern, ohne alle ungerfette<br>Refte von thierifchen Körpern von großer                                           | A.C. who is                             | Sauptfächlich in Sochichettland.                                                                                                                                                   |

### Ban Diemenslanb.

Es ift mit ber Cub , Infel Reufeelands Tovi Punammu ber taltefte Duntt Auftraliens. Befon: bere megen ber vielen Berge Deus Geelanbe, ift bas Rlima auf van Diemensland von 1236 beutschen Quabratmeilen mit feinen finmer grunen Baumen viel milber ale Tovi Punammu. Die Bauptftabt Sobart Town liegt am Bluffe Derment mit vielen Baien. Doch trifft man bort viele Baume und reichen Gradwuchs in ben nahe am Fluffe angelegten Landstellen, aber gwir schen ben Bauten ftehen verbrannte Baumrefte. Der Anbauer fieht im Boraus ben Boblftand feiner Ramie lie in van Diemensland bei einigem Bleife machfen. In 20 Jahren wird Alles umber bie Unficht ber in ber Luft milberen und gefundeften Theile Europa's haben. Coon fuhrt langs bem Ufer ein Beg, ber jugleich Coulg gegen Ueberschwemmungen ift. Sobart Town mit 10,000 Einwohnern liegt am Bufe bes Tafelberges, einer maßigen Sohe. Bon foldem ftromt ein Gluß burch bie Ctabt und treibt mehrere Dathlen. Das gange nabe Land ift an fid noch unfruchtbar, boch wird ber Unbau ichon balb Die Ctabt erreichen. Die Bohnungen find anftanbig, aber fleiner, ale bie Dar gagine. Doch find bie Preife bes Tagelohns boch, aber Diejenigen ber Lebeusmittel finten bei ber ftarten Bufuhr aus bem Innern. Die Regierung mablte Ror lonialbeamte, benen bas Bohl ber Dieberlaffung febr am Bergen liegt. Jeber tann fo viel Land angewiesen erhalten, als er municht. In ber Dabe ber Ctabt ift fcon alle Feuerung verfdwunden. Der haufigfte Baiun ift ber weiße Gummibaum, wegen ber weißen Rinbe fo benaunt, mit langem weißem Stamme und wenigen 3meigen an ber Cribe. Die Baume auf van Dies mensland haben in ben Daturparts teine nieberhangens ben Zweige, wie in England. In Innern feben noch Eingeborne. Das innere Gebirge mag wenig aber 4000 Ruß hoch feyn und hat viele Bafferfalle. Et mas feltener findet man ben blauen Gummibaum. Betterer gleicht etwas ben englischen Ulmen, beren Blatter freilich buntler find. In ber trodinen Jahres: geit fteden die Eingebornen, beren Bahl fehr abnimmt, einen Theil bes Balbes an, um fich ber barin haus fenden Kangaroos, Opoffum und anderer wilden Thiere ju bemächtigen. Die Eingebornen schälen, so weit fie reichen konnen, die schönsten Baume und bauen fich von beren Rinben Sutten, morin fie wie Momaben eine turge Beit leben; fobalb fie in ber Dabe tein Bilb mehr autreffen, gieben fie meiter. Much an ben Bluffen Jorban, Clobe und Chaumon trifft man fcon, wie um Launcefter, viele Meiereien. 2m Channon hielten fich vormale viele Ausreifer aus ber Rolonie auf, beren Daffe jett aufgerieben ift. Der Bluß Channon ift ein mahrer Bergftrom. Bober er ent: fpringt, ift noch nicht erforicht, aber fein Baffer ift fehr flar und ungemein weich, wie bas eines fconen Cees mit Infeln im Sochlanbe. Dabe fließt ber Bluf Oufe ober Big. Das innere Land ber Jufel ift hoch. Man hat auch gahme Rangaroos, welche Thee trinten und bie Rnochen, bie man ihnen gibt, wie bie Affen benagen. Gie haben etwa bie Groffe eines Chaafe, boch giebt es auch viel fleinere Mrten, einen fleinen Ropf und ein fchmales Borbertheil und wie bie Safen und Raminden ftets bewegliche Ohren. Gie geben nie auf ben Borberpfoten, welche fie als Sanbe braus chen. Die Binterfage haben ein großes Buf und find fo lang, ale ihr Leib. Dit biefen hapfen fie, unterftast

ben nicht erreicht werben tonnen. Gie fteben immer aufrecht, wie bie Menschen, außer wenn fie grafen, und nehmen fich bann ale fluge und gewandte Thiere aus. Ihr Bleifch ift nicht fett, aber ichmadhaft und leicht verbaulich und ihre Angahl groß. Das Rangar roomeibden hat, wie andere auftralifche vierfafige Thiere, einen Beutel, morin es feine Jungen fortichafft. Dan hat hier eigene Gingaunungen von ein Daar Mder fur biefe nublichen Sausthiere. Ochon gibt es viel milbes Rinbvieh auf ber Infel, mas ben Rachtheil hat, bag auch bas gegahmte gern in bie Balber ju bem milben Bieb lauft. Bemachtigt man fich nicht raich auf ber Jagb ber getobteten Rangaroos, fo finben fich fchnell Rraben, welche ihr Bleifch bis auf bie Rnochen verzehren. Die Rangaroofuppe ift eine toftliche Speife. Es gibt bier icon Beerben von 1000 Chaafen. Die Bluffe find nicht fifchreich, haben aber einiges Jagbgeflugel, mohle fchmedende wilde Tauben, schwarze und weiße wilde Subner und ichone Papagaien. Der beste Singvoges ift eine Art Effer. Die Kolonisten batten sich zuerft bolgerne Saufer, welche einen Unwurf und ein Schins belbach erhalten. Die gahmen Buhner gebeiben treffe lich und nahren fich faft allein von Grashupfern. Die Polizei ift jest fo ftrenge, baf bie oft megen febr fchmes rer Berbrechen transportirten Straffinge fich rubig bes tragen muffen.

### Englands Baifenbaufer.

Cie verpflegen bisher mit fcweren Roften bie Baifen in eigenen Erziehungshaufern ber Stabte und nicht in Familien, und eben fo wenig auf bem Laude. Muffallend ift, bag man nicht alle fechejahrige Baifen nach einer Schlecht bevolferten Rolonie, besonbers aber nach Auftraliens jungften aufblubenben Platen, g. B. am Comanenfluffe, fchictt, weil biefer Puntt Auftras liens England am nachiten liegt, wo fie auf BBaifene landgutern viel mohlfeiler ernahrt werben und aus bier fen Anftalten in's burgerliche Leben mit viel grofferen Musfichten übergeben tomten, als im Mutterlande; aber Die flarften Berbefferungen haben in Grofbritans nien ftets Biberfacher in bem fo oft in unfern Tagen unvernünftigen Bertommen gefunden. - Collte nicht auch Deutschland feine BBaifen gerade in bie unberdis fertften Theile eines Staats jur Erziehung ichiden, aus gleichen Granben, wie bie Britten es thun follten, aber nicht thun?

### 2B o co e.

lang, ale ihr Leib. Mit biefen hupfen fie, unterstüht Am 21. Julius 1797 ftarb Joh. heim: Biomer, vom Schwanze, so fchnell, baff fie oft von ben hun, tonigl. preuß. geh. Obereffinange, Krieges und Domaie

nenrath. Als Justitiarius beim Generale Der Binange Birettorium arbeitete er im Ginangfache mit bem Große fangler v. Carmer an ber bamaligen preuß. Gesehrer form und verbesterte Manches im Bantwesen.

2m 22. Julius 1788 ftarb ber tonigl. neapolis tanifche Finangrath Cajetan Filangieri, aus einem bes ruhmten Gefchlechte, geboren am 18. Muguft 1752. 1780 gab er fein unfterbliches Bert, Guftem ber Befet gebung, heraus, bas viel tiefer, als bas bes Montesquien in beren nothige Berbefferung einbrang. Rom verbot bieß Buch, beffen Bollenbung ber fruhe Tob bem Berfaffer nicht erlaubte; boch find bie erfchienenen 5 Bucher in alle Oprachen überfest worben. Blubete er fur allges meine Menfchenrechte, fo mar er jugleich ein febr fitts liches Dufter ber Staatsmanner, filr alles Gute thas tig, beideiben und jog ftete bas frembe Berbienft bem eigenen por. Das Bert verbiente, mit Anwendung auf ben jegigen Gesellichafteguftant, eine vollstandige Umarbeitung ber 5 erfchienenen Bucher von einem prati tifden Staatsmanne, ber bie beiben noch fehlenben Bil der hinzufugte.

Am 23. Julius 1785 ichloß Friedrich ber Große mit Sachsen und Sannover ben beutichen gurftenbund, bem nachher auch andere beutiche gurften beitraten. meiß mohl, bag man ibn fur ein Deifterftud ber preuß. Politie miber Bergrofferung Defterreiche in Deutschlaub hielt; allein wenn Raifer Jofeph Baiern erwerben und bie Rieberlande los fenn wollte, fo mar bas bamals wohl fein Unglud fur Baiern und Deutschland, und welche wichtige Folgen hatte bieß fur bie frang. Revoslution haben tounen! Dur mit großen Gelbopfern an den damaligen tiefverschuldeten Bergog von Pfalgemeis braden erlangte ber Ronig Friedrich ber Grofie ben Biberfpruch bes eventuellen Thronerben von Dfalge baiern. Much hatte fich baburch bas Saus Pfalgbaiern ausgerundet. Dod alles bas hat jest nur hijtorifden Berth und wir wiffen noch nicht, was bamals Raifer Joseph mit bem reservirten Namur und Luremburg vor batte, ob er biefe Lander bem Furften von Brebenbeim, naturlichem Cohne Rarl Theodor's, ober ju einem ans bern Mustaufche, ober enblich einer neuen Secundogenitur feines Saufes bestimmte. Muf jeben Rall bereitete bies fer Fürftenbund indirett bie fpatere Mufibfung bes beuts fchen Reichsverbandes vor. - Am namlichen Tage et: ließ Martgraf Karl Friedt, von Baben feinen Amts. unterthanen bie Leibeigenschaft und bie Abgaben beim Umquae pon einem Landestheile in ben andern, mofur ihm ber Bauernftant febr bantbar mar. Der Abel im Umfange bes Martgrafenthums war bamale reiches ritterfchaftlich, und es bleibt mertwurdig, bag Reiner hierin bie Grofmuth und Uneigennütigfeit bes großen Martgrafen nachahmte. Diefer Furft wollte auch bas phofiofratifche Suftem in feinem Lande einführen, mors in er feinen privilegirten Abel und nur Domainen, fdwerfteuernbe Unterthanen und Stabte mit jum Theil bebeutenben Felbmarten gablte; und bloe Pforgheim hatte einige Fabrifinduftrie. Der Dartgraf hatte fehr helle Unfichten im Berwaltungewefen und ein febr menfchenfreundliches Gemith, zwar fehr geschiefte fir nangrathe und Unterbeamte alten Styls, boch tei-nen, ber in bes Farften große Idee einging, bie Laften aller feiner Bauern an ben Staat moglichft gleich ju fellen und bas gar Unerträgliche jur Boble fahrt ber Bauern aufzugeben. Dieß mar es, mas fich ber große Martaraf unter bem phpfiofratifchen Cufteme bachte. Die Rentetammer erhielt Befehl, ein Paar Dorfer porguidlagen und einen Beamten, burch ben

Dienfte in eine einzige Abgabe gemacht werben follte. Gie ernannte - ich will ben bamals beribmten Das men nicht nennen, aber er vollzog ben Auftrag ichlecht. und ich weiß gufallig alle Gingelheiten biefer Begebens beiten, welche große Bolgen gehabt haben murbe fur bas Bohl Babens, wenn ber Ausfuhrer etwas mehr landwirthschaftliche Kenntniffe und humanitat beseffen batte, um bie 3been feines großen Furften gang ju verstehen und nachher flug auszuführen, benn bie Ram-mer hatte ihm freilich fehr bringend befohlen, ben Stand bes jehigen mahren Staatseinkommens teines weges ju verkleinern. Die Kammer hatte im Obers lanbe zwei ungemein boch besteuerte Gemeinheiten ers mablt, welche eben baber felten ihre fchweren fchmas bifden Frohnen, Behnten und Dienfte hatten auf bringen tonnen und jugleich große, febr gerftreuete Relbe marten und Gemeinheiten befagen. Statt bie unftans bigen Abgaben bei Beraufferungs und Erbichaftsfallen u. f. w. billig in eine Gelb/Jahrabgabe ju verwandeln und eben fo die Frohnden und Behnten über die Felder ju vertheilen und bann eine Bermeffung und folche Eine theilung ju treffen, baf Jeber von ben großeren Eigenthumern funftig auf feinem Lanbe wohnte, unterließ ber Beamte biefen Ausbau und die neue Felbeintheilung vollig, und weil er bieg unterlieg, Die jahrlichen Abe gaben aber burch bie Bermanblung ber unftanbigen Abgaben in ftanbige bober trieb, fo baten nach ein Daar Jahren Die einfaltigen Bauern um Berftellung ber als ten Einrichtung. Berfügte aber ber Oberamtmann ben Musbau ber großern Landbefiber aus ben Dorfern auf bie entfernteren Gemeinheitetheile, bie bann rund um's Saus ihr Land hatten, fo tonnten fie leichter und mohlfeiler ihr Feld bestellen, die flemeren Befiger blies ben in ben Dorfern und murben megen naber gander reien, welche fie bann erhalten tonnten, ebenfalls mobis habenber. Den Musbau einiger großeren Befiber batte ber eble Martgraf burch Bauholy und Gelbaufchuß gern geforbert, und was jest bie Stanbe Babens boch nur halb verlangten, mare fcon vor 50 Jah. ren pollitanbiger erreicht worben, wenn ber Oberamte mann fo viel Einficht gehabt hatte, Die 3bee bes Lans besvaters murbig auszufuhren. Rarl Friedrich mar ein großer Furft, aber feine berahmten Minifter begriffen ihn boch nur halb, und besonders fein Oberhofrichter und Biograph Freiherr von Drais, ber in biefem vers ungludten Berfuche, beffen mahren Bufammenhang er nicht fannte, einen Beweis fant, bag ber Berewigte bisweilen unausfuhrbare Plane habe burchfegen wolr len. 3ch habe felbit biefen Freiherrn vor 50 Jahren ale Regierunge Rath in Karleruhe gefannt, aber nie an ihm mehr als einen reblichen Juriften mabrgenome men. Co bangt bismeilen von Rleinigfeiten und mans gelnber Cache und Beichaftstenntniß ber Beamten bas Miflingen ber menfchenfreundlichen Plane eines Furs ften ab. Es mare eine Thorheit, die Abgaben an ben Staat blos bem Boben gu entnehmen; allein wohl bem Lande, beffen Regierung es gelingt, vom Boben, ber jur hochften Fruchtbarteit gelangt ift, bie meiften Abgaben forbern ju tonnen. Dieß ju erlangen, ift jum Theil allenthalben moglich, wo bie Regies rung weife, menfchenfreundliche Landwirthichafts : Gefebe ausspricht.

Am 25. Julius 1783 hob Konig Friedrich II. Macht, in bem wohl verschlossenen, aber Abende talt won Preufen das Etranbrecht auf, auch sollten bie fell werdenben Pustjimmer. Den überlebenben Bogel rete enden Berger fur ihre Miche von den Eigenthumern etete er dadurch, daß er den Kafig mit Sopphafissen gestranbeter Guter teinen übertrieben boh forbern. In einem Worgen befand fich der Bogel

Am 26. Julius 1648 eroberten die Schweben durch Ueberfall die Kleine Seite von Prag und bomb barbiten die Aliflade, was endlich den Abschlüg des weltpskilichen Kriebens in Mangter und Danberlage zur Solg hatte; dem so lange die Erblande selbst nicht durch die Angele kleinen bei Kalier Keilmand II. nicht zu bewegen, so seh; sich auch die Techniand III. nicht zu bewegen, so seh; sich auch die Techniand III. nicht zu bewegen, so seh; sich auch die Techniand III. nicht zu bewegen, so seh; sich auch die Anfahren den weithehälischen Alteben zu beweiligen, unger achtet aller Annahmungen eines Kriebensgefandern, der reblichen Grafen Teautmannsborft. — In bemielben Tage im 3.1819 trabas Verfellingsgeseige Mittenberges in Archiven.

Das Meft bes Zaunkonigs mit gelbem Ramme.



gen, welche am meiften Wafren filt ihre Jungen ber durfen, sich bie wärmfen Prifer dung, sonft webdurfen, sich bie wärmfen Prifer dauen, sonft wärbe in unsern, die Ermseratur der Luft so oft wechselnden Kima die nacke Brut durch unser oft späten Nachtftosse vernichtet werden.

Alle Arten ber Bogel vom Geschlechte ber Zaun: tonige find gegen Ralte febr empfindlich, mas wir beut: lich mahrnehmen bei benen, die wir im Rafig hal-ten. Wegen biefer fur fie unangenehmen Empfin-bung find fie in freier Luft in fteter Bewegung und mablen ihr Dachtquartier an einem gegen Ralte fehr gefchutten Plate, und eben baber fterben auch fo viele Diefer Bogel in unfern talten Bintern. Berr herbert, ein aufmertfamer Bogelfreund in Eng: land, fing einmal im Berbite ein halbes Dubenb Bauntonige, fie murben fehr gahm und lebten von Rleifch und Giern. Um die Beit des Dunkelmerbens jantten fie fich ftete um ben marmften Dlas im In: nern bes Rafigs, melden ber ftartite unter biefen Ba: geln in Befit nahm, inbeg bie ichwacheren fich mit außeren Dlaten begnugen mußten. Die Bogel ber außerften rechten und linten Geite flogen auf ben Rift; ten ber im Innern Gigenben und fuchten fich in bie Mitte einzubrangen. Diefer Rampf bauerte jeben Abend fort, bis es vollig buntel geworben mar. Gine ftarte Rebruartalte tobtete funf Diefer Bogel in einer

Macht, in dem wohl verschlossenen, aber Abends kalt werbenden Dugginmer. Den überschenden Boggl rett ete et deburch, daß er den Kässa mit Sophaftisch bebeckte. An einem Worgen besand sich der Boggl sehr wohl, als die Kissen weggenommen wurden, man datte aber vergessen, das Zimmer solleich nachher pa beisen und 10 Winnten nachher war er tobt. Die Nachtigall ist nicht empfindlicher gegen die Käste als der Kanarienvogel. — Der Zauntsing mit gestem Kanmer bestucht sehr der Vertrag der der kieden kannen von der der der kieden kannen von der der der der kieden sein Nest auf sich der kieden sein Nest auf der Lagen unter Geboliche von Cachelignister, weil der die niedeig Atmosphär warm ist, so wie im Winter in deite marme Kubtalle.

Berr Berbert erzog brei aus bem Defte genommene mannliche Zauntonige und fette im Julius einen berfelben in Freiheit, indem er bie Thur bes Rafigs, welcher an einem offenen Tenfter ftand, offnete. Lange hielt fich ber entlaffene Bogel in ber Nahe bes Rafigs auf und bei ben in ber Dabe bennblichen Rofen. Dann flat: terte er ju ben an ber Mauer fich anschlingenben Pflans gen, tam fo auf's Dach und flog nun weiter. Rach swei Stunden fehrte ber Bogel febr hungrig jurict und pidte an ben Glafern bes ichon verichloffenen Ren= fters febr ftart. Er murbe bereingelaffen, frag aus ber Sand bes Berrn Berbert Rutter und entfernte fic. Rach zwei Cagen tehrte er wieder gurud, ichien fehr wohl ernahrt zu fem und suche tein Butter. Roch einmal piette er nach einer Woche an's Kenfter, schreibt herr Berbert, ba ich aber einen Befuch hatte, fo ließ ich ihn nicht wieder berein; er tam am 23. Juline bes folgenben Jahres wieber ju mir. Bufallig ftanb ich am namlichen Renfter, ale ber entlaffene Sabn, ber viel fchoner geworben mar, wieber an mein Kenfter pictte Beber meine Stimme, noch bie Bubringlichfeit meines fleinen Knabens neben mir, hielt ihn ab, fich umgus feben, ob fur ibn fich bei mir Futter fande. teinesweges ber Bebrauch biefer Bogelart, fich ohne bes fondere Berantaffung bem Menfchen febr ju nabern, und bas Borfinden bes Rafigs fchien ihn ju vergute gen. Alfo batte feine Reife nach Afrita bei ibm bas Undenten an mich und an mein Saus nicht vertilgt.

Berr Berbert ichlieft feine Bemerfungen über biefe Bogel mit ber Bahrnehmung über bie Leichtigfeit, mit welcher einige berfelben, wie ber Dompfaffe, ungeachtet ihrer ichmachen, rauben und unbedeutenden naturlichen Stimme, Die menfchliche Stimme ober eine mufitas lifche Arie nachahmen. Die vielen abgerichteten Ginge vogel, welche bie Barger ober Eproler aus Deutsche land nach London bringen, find mehr burch Pfeifen und Floten, ale burch eine Orgel abgerichtet worben. Much Scheinen fie fogar von ben Abrichtern bas tatt: maffige Reigen bes Ropfes und bes Leibes angenomi men ju haben. Berbert fab und borte um bas 3ahr 1799 beim Oberften O'Relly einen grunen Dapagai, welcher mit feinem Auße ben Satt ichlug und mabrend feines Befanges fich auf bem Stabe rundum bewegte. Diefer gang vorzüglich abgerichtete Bogel fang ungefahr 50 verschiebene Delobien und fprach jebe Splbe fo beutlich als ein Denich aus, ohne einen einzigen Fehle Cang jufallig irgend ein Unwefender bie name griff. liche Melobic, fo machte ber Bogel eine Paufe, wies berholte nicht bas, mas gefungen worben mar, und fehte ben Gefang fort, wo ber anwesende Canger auf: gebort hatte. Wenn ber Bogel nicht geneigt mar gu fingen, fo erflarte er blos, "bag er frant fen."

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantvortichfeit ber Berlagebanbling.

# Das Pfennig-Magazin

Befellichaft gur Berbreitung gemeinnubiger Kenntuife.

13.7

Ericbeint jeben Comgabend.

[3uli 27, 1853.

Ronftantinopel, mit ber Unficht von Galata aus.



Diefe Ctabt, unter 41° 1' 27" D. Br. und 27° 35' D. gange gelegen, mit einem ber tiefften und ficherften Bafen, bas goldne horn genaunt, auch einem Umfange von 2; beutschen Meilen, eroberten bie Eurten im Jahre 1453 und gerftorten baburch bas griechifche Kaifers thum. Gie ift burch ihre Lage ju einer großen Bane belsftadt beftimmt, wenn bie Levante, Rlein : Afien, Die europaifche Eartei, Die Dieberbonau und Die ans bern in's ichwarge Deer fallenden Glaffe eine ftarte und induftrievolle Bevolferung haben. Best macht ber Sandel freilich nicht die Sauvtnahrung einer Stadt aus, welche ber Gib bes tartifchen Gultans ift, beffen Reichsgrangen burch auslandifche Rriege und Auf: ftanbe im Innern febr eingeschrantt worden find, mas naturlich ben Soflurus und Staatsaufwand in ber Refibeng fehr vermindert bat. Doch befindet fich in derfelben noch immer bie fleine turfifche Geemacht und ein anfehnlicher Theil ber befoldeten Liniens truppen. Die Reftungewerte besteben in Mauern, welche freilich bem ichmeren Gefchus ber europaifchen Batterien nicht langen Wiberftand leiften murben. Theoretifch herricht hier noch immer ber Abfolutismus, aber die Furcht des Gultans por bem Auslande, ber Priefterichaft und bem Bolte lagt folden in milberer Form, ale vormale, auftreten. Die Bolle find gwar noch maßig, aber es giebt bafelbft weniger reiche Eurken, ftinian im byjantinifchen Stole erbaucte und jest bie Rajahs oder Juden, und die Berabfebung bes Behaltes Cophienmofchee heißt. Die Sauptplage, beren freilich

ber Dangen icheint noch tein Biel erhalten gu haben. Die Bahl ber Einwohner tennt bie Regierung felbit nicht, boch fcheint nach bem Brobverbrauche ber Be: trag berfelben 600,000 Ropfe ju überfteigen. Die baus figen Branbe haben noch teinesweges aufgehort. Der Kanal aus bem fcmargen Deere nach Konftantinopel ift febr enge und erft bei biefer Ctabt erweitert fich bas Marmormeer. Die Griechen wohnen theils in ber Stadt, theils in ben Borftabten Epub und Fanar, Die Franten in Dera und Galata, die Juden und Armenier meiftens in den übrigen Borftabten. Much Buchbrudes reien und Beinschenten bat jest bie Refibeng. Die Ctabt hangt an einer Seite bes von ihr gebilbeten Triangels burch eine Ebene mit fleinen Sugeln mit Rum: 3li gufammen. Raifer Ronftantin ber Große verlegte feine Refideng nach berfelben aus politifchen Brunden; er wollte fich und bie von ihm angenome mene driftliche Religion von bem heibnifchen, bem Abfor lutismus überaus feindlichen Rom trennen. Brach er auch baburch bie Dacht ber beibnifden Driefter und ber fenatorifchen Familien, fo übermaltigten boch weber er noch feine Dachfolger bie Partheiungen in ber Leibmache, im Burgerftanbe und im Pobel, mel: de manche Thronentfehungen jur Folge hatten. Doch bewundert man bie Cophientirche, welche Raifer Ju:

von 400 Suf Lange und 100 guß Breite und einem litit, in ben Ranften und Biffenfchaften, in Gemere Obelief von 60 Buf und ber Chlachterplat ober ben und Sandthierungen jeder Art, in allen Lebensage Etmendan. Die Refibens bes Sultans und Die Ber rathungen bes Divans und bes Grofvegiers finden im Cerail Ctatt. Der Mofdeen mit boben aber fleinen Thurmen find 485 und unter folden bie Dofdee Ich: mets bie grofite. Fragt jest ber Gultan oft megen eines politifchen Ferma ben Mufti um Rath, fo abten bie griechifden Raifer eine gleiche Politif gegen ben griechie fchen Patriarden, ber noch jeht als erfter Beiftlicher und politifdes Saupt ber griechifden Ration, eben fo wie bie andern Datriarchen auf ihre Glaubensaenoffen in ber Turfei einen großen Ginfluß üben. Erbleicht ift fest das Unfehen des Salbmondes, des Cymbols ber Alleinherrichaft ber Pforte. Eribut gablen ibm Megpps ten und die erblichen Pafcha's, Die Bospobare ber Fürsteuthumer jenfeite ber Donau mit Gervien, Car mos u. f. m.; aber nur noch in ben Sauptstädten berricht ber Gultan perfonlid ober burch feine Das fcha's. Anarchie ift in ber Turfei aberall mit Diffs vergnugen und Aufftanben fictbar. Daß die Armes nier, bie Grieden und bie Juben in Ronftantinopel jablreich find nebit ben Franten, ift gemiß, aber bie eigentliche Bahl Diefer Chubeinmohner ift ber Regies rung felbit unbefanut. Der baufige Mufftand migvers gnugter Pafcha's und Apans, Die ungulanglichen Fle nangmittel ber Regierung, melde in tiefen Coulben ftedt, und die Bablungen von Kontribution an bie rufe fifche Regierung nicht ju leiften vermochte, mit ber großen Ueberlegenheit ber Dade ber Sofe von Wien und Ct. Petersburg tonnen freilich fruber ober fpater bem Scepter ber Osmanen, wenigstene in Europa, ein Biel fteden, aber bie nachften Dadbarn bemeifen große muthig ber fdmachen Pforte, mie febr fie ihre Erhale tung munichen. Gein machtigfter erblicher Dafcha, ber Gultan in Megppten und Gprien, befitt jest auch Mecca und Medina mit mehr Landgebiet und vielleicht mehr Lands und Ceemacht, ale Caladin in ben glans genbiten Rampfen wider bie Rrengritter aufzubieten vermochte, und fcheint bes Odubes von Franfreich und England fich ju erfreuen. Hebrigens regiert berfelbe jest feinen Staat willfuhrlicher, als ber Gultan in Ronftantinopel. Die Banbeleffotten aller driftlichen Dachte fegeln ohne Aufenthalt und gegen einen mafile gen Boll burch ben Bellefvont, aber nur ber ruffifchen Flagge lit es erlaubt, mit Krieasichiffen Konftantinos pel ju paffiren. Die Polizei und die Reinlichkeit ber Stadt hat fich verbeffert. Belde Chidfale bas turs tifche Reich und feine Sauvtfradt funftig erwarten, bangt von ber Dagigung und Einigfeit ber driftlichen Staaten ab, die ben Beftand des febr gefchmalerten Reiche in freundschaftlichen Schut nehmen. Der Gultan vers trauet fest bem Ebelmuthe ber driftlichen, ibn im Morden und Weften begrangenben, Dadte mehr, als ber Treue feiner eigenen Unterthanen und bem etwas eigennutigen Wohlwollen Frantreiche und Grofbris tanniens.

### Die Beitidriften.

nur wenige, find ber Sippodrom ober ble Rennbahn, bes Bormartefchreitens eines jeben Boltes in ber Dor nuffen und Bequemlichfeiten. Gie unterrichten und vergnugen jebe Boltstlaffe.

Da bie Zeitschriften in unfern Tagen fo viel Bus tes neben fo vielem Bofen bewirten, fo muß die Runde ihrer Entftehung und ihrer Entwickelung eine nubliche Belehrung fur Die Zeitgenoffen fenn. Wir liefern ju

biefer Forfchung einige Thatfachen.

Mertwurdig bleibt immer, baf bie Beitfchriften, befonders politische, erft fo foat entstanden, und bann, baß bie erften Beitschriften volitische maren. Die altefte politifche Zeitung hatte Benedig 1563, aber fie burfte unter beffen argwohnischer Bermaltung nur geschrieben, aber nicht gebruckt vertheilt werben. Gie enthielt Rrieges und Saubele Radrichten, und jedes Blatt for ftete eine Minge, genannt Bagetta. Die altefte politifche Beitung erfchien in England im Jahre 1588, ale bie fpanifche Armada Diefes Reich bedrobete und burch ibre Agenten in England, befondere die tathelifden Mitte barger Englands in Soffnungen und bie protestantifden in Furcht feben wollte. Lord Burleigh, bamaliger Minifter ber Ronigin Elifabeth, rieth folder, ihm gu erlauben, ihr Bolt vom mahren Ctanbe ber Dinge abrigfeitlich burch eine Sofgeitung ju unterrichten. Co erfdien bei Chriftoph Barter, Sofbuchbruder, in jenem Sabre ein Blatt bes englischen Merturs am 26. Juli 1588 mit folgendem Artifel:

"Chegestern batten bie Schottifden Gefandten. eingeführt burch Gir Francis Balfugham, eine Privataubieng bei Ihrer Majeftat ber Ronigin, und überreichten berfelben ein Ochreiben ihres toniglie den herrn (Jatob VI., nachherigen Thronfolgers ber Konigin), enthaltent bie berglichften Berficher rungen feines Entichluffes, bem Intereffe Ct. Mas jeftat und ber protestantifchen Religion treu bleiben jn wollen. Bobel wir ein weifes und geiftvolles Wort bes jungen Fürften (er war damals 22 Jahre alt) an den Minifter ber Ronigin an feinem Bofe hervorheben, daß er, wie einft Ulnffes vom Dolps phem, vom fpanischen Sofe teine andere Bunft ers marte, als von foldem gulest vergehrt gu merben."

Burbe fich, fagt ber Beschichtschreiber Chalmers, irgend eine hofzeitung unfrer Tage zweckmäßiger und unterhaltender fur bas Bolt, in gleichen Berbaltniffen, als bamale Englaube Monarchie jum fvanifchen Sofe ftanb, über bie Einfahrung eines fremben Befanbten ausbruden tonnen? Gine andere Mertmurbigfeit bies fes Blattes ift, baf es nicht eine Cour von bem in unfern Tagen fo beliebten hofceremoniel, bas bamals gewiß nicht fehlte, enthalt, weil baraus bas vernanftige engl. Bolt teine Belehrung gefchopft haben murbe.

Aber Burleigh fchrieb ftets nur außerorbentliche hofzeitungen, benn er verftand volltommen, bald fein Baterland in Edyrecten ju feben, bald beffen Duth und Patriotismus in biefem gefahrlichen Rriege gu ers

Das erfte Blatt bes engl. Merfur erfchien mabre Scheinlich im April 1588, ale Spaniene Armada fic

ben Ruften Englands naberte.

Dachbem bie fpanische Flotte gerftreuet und bie Gefahr ber Landung ber Opanier abgewendet morben war, erichien bie außerorbentliche Bofgeitung feltener. Den 24. Dovbr. 1588 berichtete folche, baf an biefem Tage in ben Staaten ber Ronigin ein allgemeines Die Zeitschriften find überall das Bertjeug ber Dantfest wegen des Gieges und ber Bertilqung ber Berbreitung ber Civilisation und eine mabre Geschichte fpanischen Armada im brittischen Reiche gebuhrend ger

feiert worben fen. Anch ba fehlt bas Programm bes Tertes, ber Befange, Litaneien umb Projeffionen, benn Burleigh fchrieb in ben Berichten an die Ronigin und an feine Ditbirger fury und fraftig, in einer ebleren Sprache, als fie bamale ber Rangleiftyl verlangte. Frants reich erhielt erft unter bem Minifter Richelieu eine Bofgeitung burch ein Datent, bas Theophraft Redaunot in Paris ertheilt murbe.

218 bie Bofgeitung Burleigh's fchwieg, verlangte bas an folche Berichte gemobute Bolt etwas Mehn: liches; boch ber Minifter forte auf, baran felbit gu arbeiten. . Das neue Blatt bieß "bie Reuigfeiten

ber festen Boche."

Bahrend bes burgerlichen Rrieges in England, in ben Tagen ber ungludlichen Diffverftanbniffe Rarl's I. mit feinem Bolte, ericbienen unter bem Damen "Deutateiten" eine Denge Partheifchriften. 3m Babre 1665 refibirte Rarl II. megen ber Deft in Lons bon, in Oxford, und hielt bort Parlament. Das bes nutte bie bortige Universität und gab eine Orforber Bofgeitung heraus. Sie wurde in London nachgebruckt auf zwei fleinen Folio: Geiten, auf Berlangen ber Rauf: leute und ber Gentry. Bon 1661 bis 1688 erfchies nen 70 Beitungen und im Jahre 1696 fur bie Londor ner Raffeebaufer neun Zeitungen, von benen ber London Conrant am meiften gelefen murbe.

Rachbem bie Ronigin Anna ben Thron beftiegen hatte, erfchien 1709 ein Daily Courant. alfo alle Zage, nur nicht an Sonntagen. Die anbern Zeitblatter erichies nen bochftens brei Dal in ber Boche, ober noch felte: ner. 3m Jahre 1831 murben blos in Loudon 22 Dills lionen Beitungen, ungeachtet bes toftbaren Stempels und ber hohen Abgabe von Befanntmachungen auss

gegeben.

Die erfte beutsche Beitung Aviso (eine Dach: ahmung ber Gagetta) ericbien in Deutschland 1612 und im Jahre 1615 bas Frankfurter Journal.

Die Zeitungspolitif bearbeiteten lange allein bie Ministerien und ihre Unbanger. Die Opposition magte nur burch Thatfachen eine ben Minifterien wibrige Mei: nung, ohne alles unumwundene Urtbeil auszudrucken. Die Thatfachen, Manifefte, Sofberichte aus ber civilis firten Belt fammelte mit Unpartheilichfeit ber Same burger Correspondent, ein Zeitungeblatt, mas fich nun icon 130 Jahre balt und freilich jest burch bie Cheere ber Diplomaten in Samburg gezugelt wirb.

Wenn eine Regierung bas Unglid erlebt, baf eine große Bahl ihrer Unterthanen ober Mitburger bie Beisheit ber Centralregierung nicht mehr gang aners tennt, fo fangt biemeilen bas Dublitum an, lieber Die Oppositiones, ale die Ministerial Beitung gu lefen,

felbft wenn jene unter Cenfur fteben.

Es fcheint jest faft alle beutsche Regierungen bie 3bee ergriffen ju haben, burch eine Lanbeszeitung im Plane Burleigh's bie Boltsmeinung leiten ju wollen. In ben vier beutschen Freiftabten find bie Rebattionen febr unabhangig in ber Darftellung bes Inlanbifden, fie verschmahen aber mit Borficht , fich fur ober gegen einige Disbrauche ihrer Republit auszusprechen. Sinficht ber auslandischen Berichte maltet eine ftrenge Cenfur vor.

In ben tonftitutionellen beutschen taiferlichen, tor niglichen und großbergogl. Staaten tragen bie minifter riellen ganbes Beitungen bie garbe bes Dinifteriums. Gelbft einige herzogliche und furftliche Staaten haben eigene Lanbeszeitungen, und bie Bunft ber Dehrheit bes Bunbestages icheinen in Rranffurt Die Oberpofts

Einige Lanbeszeitungen verhallen ihre vielleicht etwas einseltige Politit in Biffenschaftlichfeit und Forberung bes Partifulargemerbfleifes.

Bu viel Ginflug auf bie Boltsmeinung fchreibt bie Rurcht einiger Ministerien por ber Ungunft ber Bolter ben Zeitungerebattionen gu. Diefe merben viel gelefen, mo fie opponiren, aber nicht, weil bie Redaftios nen bas Bolt leiten, fonbern weil fich biefe von ber Meinung ber Opposition im Bolte leiten laffen. Braucht biefe ihre Baffe mit Dagigung und Unftand, beleibigt fie nie aus Bosheit und rechtfertigt fie ihr Urtheil mit Grunden, fo magt nicht leicht felbft ein fluges Minis fterium bie gewaltsame Unterbrudung. Dangel an Tatt, hinfichtlich beffen, mas man im gegebenen Augenblicke bes rubren barf und mas man unerortert laffen muß, ift mans den Oppositionszeitungen eigen; obgleich jest bie Die nifterien gewiß nicht (flavifche Unterwerfung unter ihre Meinung felbft von ben Landeszeitungen erwarten, fo aben boch Ginige eine Art von Ginfeitigfeit, Die ihnen ibr Dinifterium gemiff nicht gebot.

Bir haben brei mertwurdige beutiche Umtegeitung gen breier abfolut, feboch feinesweges willführlich regiers ter Staaten, Die Detersburger, Die Berliner und Die Biener. Rur unfer Blatt fchicft fich nicht, fie alle brei in Borgugen und Dangeln ju vergleichen, mas wir ber Rritif überlaffen. Alle brei tragen aber bie Farbe bes gebildeten Theils ihrer Ration und belehren uns fcnell über Landesverbefferungen, Die von ber Res gierung ober von großmuthigen ober flugen Privatleuten ausgeben, jeboch in Begenftanben bes Sanbels und bes Gewerbfleifes mehr, als in Gegenftanden ber Lands wirthichaft, wenn fie nicht eine unmittelbare Stube bes Gewerbwefens find, mas freilich bei ber Biche tigfeit ber Landwirthichaft getabelt merben tann.

Bom mahren brittifchen Patrioten Lord Brougham ging bie 3bee aus, bie Mufflarung und ben Geegen nutlicher Renntniffe fur alle Rlaffen burch mobifcile Schriften ju verbreiten, bann aber auch minifteriell alles, mas bie unteren Rlaffen bructt, allmablig aus ber Gefehgebung und Bermaltung feines Baterlandes ju verbannen. Er anbert an beiben mit reformirenber, jeboch nicht revolutionarer Sanb, und will mehr Res formen als fein Freund Lord Gren; boch wirft bicfer unlaugbar mit ihm bei aller hoheren Erhabenheit bes Plans bes Lord Brougham, in der Soffnung, fpater felbit ober burch bie Dachtommen burchgefest ju fer hen, wogu unfer Beitalter ohne Begunftigung arger Berrattungen noch nicht reif ift. Seil bem Patrioten, ber vorfichtig und nicht vorschnell alle und jebe Hebele ftanbe verscheucht, welche bie Entel ausreuten mogen.

Uebrigens vergeffen bie engl. Zeitungen fammtlich und baber auch bie auslandifden, bas Dublitum vom Inhalte und ben Debatten ber parlamentarifden Drie vatbills gu unterrichten, und oft find biefe Debatten für une weit lehrreicher, ale bie fo oft wiedergetaueten Minifterial: und Oppositionemeinungen über allgemeine Befebe und Ctaatsvermaltung.

Die Privatbille find namlich Gefebe filt einzelne Ralle, die auf Untrag ber Betreffenden gegeben mers ben, welche auch auf rudaangige Begebenheiten nach ber Manier ber parlamentarifchen Gefehgebung Ginfluß haben. Dahin gehoren Abanderungen testamentarifcher Berfügungen, wenn bie Erben folche in ihrem eigenen und im Gemeinwohle abgeandert munichen. Go hatte einmal ein verfdwenberifder lord teftirt, baß gur Ber jablung feiner ungeheuren Schulben feine irlanbifchen amter und die bortige frangofifche Beltung ju verbienen. Befigungen verlauft und bie englischen ben Erben verbleiben follten. Die Erben verlanaten bas Umgefehrte, meil fonft bie Schulben nicht bezahlt werben fonnten, und erlaugten es. Kerner geboren ju ben Privatbills Die Gemeinheitstheilungen, wenn fich bie Intereffenten, Die Bebentgerren u. f. m. barüber nicht einigen tonnen, Die Kanals und die neuen Gifenbahnen, um bie Lands befifer in gwingen, bas nothige Land nach unpartheite icher Chabung Cachverftanbiger ben Unternehmern gu überlaffen; and Die Strafe ber Berbrecher, über Die Die Gefete nichts beutlich bestimmt haben; benn in England barf nur bie Geletgebung und nicht ber Riche ter Millenfir üben. Dafelbit gilt teine Unwendung alterer Enticheibungen in abnlichen gallen. Das Dare lament lafit fich nur burd ihm flar icheinende Grunde fabe bes Bemeinwohls u. f. w. leiten. Bir tonnten Darans viel Lehrreiches Schopfen; aber noch hat fein drifts fteller Dicie Quelle mancher Belehrungen über weife Entideibungen und über Fehlichritte bes brittifden Darlaments ftubirt, jur Lebre fur bie Britten und fur bas Ansland. - Meber bie nicht volitifchen Zeitschrife ten, beren Lord Bronabam's Gefellichaft gur wohlfeilen Berbreitung nublicher Kenntniffe fo viele in Umlauf fest, merben mir bei anderer Belegenheit reben. Rubm und gleiches Bestreben zeigt bas ruffifche Minifter rium bes Rultus, und man barf Beiben nachribmen, Dan bie ju England ericbienenen Cdriften in Rugland ohne Bebenten jugelaffen werben bilrften, und bag bie in Rufland ericbienenen in England freilich bie min: bere Ruftur ber Ruffen in ben untern Stanben ber wahren, aber fonft gewiß im Dogma ber berifchaft ber Gefete nichts ber boberen Boltofreiheit Unitofiges febreit.

# Davn's Cicherbeitstampe.



Da vp erfand dreifde im Jahre 1812, und machte aburch die Arbeit des Bergmanns weniger lebensger jährlich, besonders in den oft st iefen Steintbolten minen. Er erlangte namlich durch Berliche die Gewißheit, de bas 6 bestenlarue Wasserbigsas fich in ichmalen und verhältnifmäßig langen Röhren nicht entgande, wenn diese Gas mit vieler gewöhnlicher Eust verwieder son der Angeber Anbert verminderte, fam er gur Uederzegung, daft ein Gewebe von Metallbraht, worin die Marichen einem gewissen deinen Durchschmitt nicht aber

fcbritten, ale bie außerfte Grange folder Robren betrachtet merben burfe, burch welche Die angeguns bete Luft nicht burchbringen tonne, auch bag man bie mit einem folden Gewebe bebedte Lampe mit vollfommener Cicherheit felbit in einer entgundbaren Luft gebrauchen tonne. Rangt fogar bie Lampe Reuer, fo brennt fie, eingeschloffen von bem De: tallnebe, ohne Schaben anrichten ju tonnen, und ift auch bie Atmofphare fo unrein, bag bie Lampe nicht im Freien brennen tann, fo liefert bennoch Davy's Sicherheitslampe bem Bergmanne bas nothige Licht und verwandelt beffen argien geind in feinen unter: thanigen Diener. Diese Erfindung, welche fich Davo theuer hatte bezahlen laffen tonnen, theilte er bem Dublie fum ohne Bergug mit. Mertmarbig bleiben die Borte biefes Monfchenfreundes, ale man ihm anrieth, wegen Diefer wichtigen Entbedung fich ein Patent geben ju laffen: "3ch werbe nie meine Renntniffe und Rors ichungen jum Reichwerben benuben, und bin baburd. baf ich etwas Butes ftifte, binreichend belohnt. Debr Bermogen, ale ich befite, murbe mir nur Befchwerbe peranlaffen und mich abgieben von bem Gifer in ben Studien, benen ich mich gern wibme. Debr Reichthu: mer murben meinen Rubm und mein Glud nicht vers mehren. Unftreitig fonnte ich bann mit vier Dferben fabren; aber mas gemanne ich, wenn bas Publitum fagen tonnte, Gir Sumphrey tann jest vier Dferbe por feiner Rutiche anfpannen laffen? Demienigen. welcher Reichthum und Rang ju ben ebelften 3meden benubt, mag man bie Benngfamteit jum Ruhme an: rechnen, feinen Wohlstand nicht über eine maßige Summe ausbehnen ju wollen.

# 3 u cf e r.

Ueberall ift jest ber Buder ein Dabrungsmittel. Gelbit bie roben nordameritanifchen Bilben verfchafe fen fich folden burch Raffinirung aus bem Cafte bes Buderrohres. Rein anderes Produft wird in fo großer Menge aus ben Tropenlanbern Guropa juge: fuhrt, benn bie Probuttion bes Rubenguders macht, ungeachtet ber boben Ginfubrgolle auf fremben und Rolonialguder felbft in Franfreich, Defterreich und Prengen nur langfame Fortfchritte. Dan bat behaupten wollen, daß felbft ber Buder beißer Rlie mate in Morb: Franfreich u. f. m. ergielt werben tonne, weil mit jedem Knoten bas Buderrohr ber Raffinirung fahigen Buder enthalte; indeß ift diefe Supothefe bis jest ungevruft geblieben. Defto ficherer ift, bag ber Lavabo: ben Staliens und Spaniene überall Buder liefern tonnte, aber bie Induftrie bee Landbaues ftocht in jenen Be: genben ju febr. Banti, Offindien und ein Theil von Ruba bauen febr viel Buder, fogar jur Musfuhr, ohne Stlaven, und befanntlich ift Oftindiens Deltaguder der mohlfeifte von allen, ohne gerade der gereinigtefte gu fenn. Un Boll und Licent erhebt Grofbritannien vom Buder 5 Millionen Pf. Sterling jahrlicher Staate: einfanfte. In feinem Staate ift ber Anbau und bie Reinigung bes Buders alter, als in China, aber es führt von biefem Prudufte menig aus. In Denge producirt ber nordameritanifche Ctaat Louifiana ben nordlichften Buder und in einer weit hoberen Region, faft unter bem Mequator, gedeihet er in ben Bes ! birgen um Bogota, in ber amerifanifden Republit Granaba.



Suder.

Es giebt Buderarten, die in Gegenten, mo bie fruchtbare Erbe febr tief liegt, boch machfen. Der Unbau ift mubfam, obgleich man icon anfangt, bie Anhaufelung burch Pferbe, Ochfen ober Efel gu bes fcaffen, und bie Telber lieber tief ju pflugen, als tief ju graben. Der Buder liebt einen etwas feuchten Boben. Dan braucht ihn nicht jahrlich nen ju pflan: gen, aber jahrliche Dachpflangung ift rathfam.

Bum Muspreffen bes Caftes braucht man But; termublen, lagt bas Rohr zwei Mal gwifden En: lindern ausbruden und verbraucht baffelbe bald jur Streu, bald jum Biehfutter, und endlich jur Feuerung ber Ciedeteffel u. f. m. Der gefammelte Saft muß fonell eingetocht merben, bamit er nicht fauer merbe. Je mehr Caure er hat, befto mehr bes barf er ju beren Musicheibung Ralt, ber bie Caure und andere Unreinigfeiten anfaugt und bernach beim Mustochen auswirft. Der Caft muß folche burch Bafferabbampfung ausscheiben und fich tornen, wenn er falt geworben ift. Gin Centner Gaft liefert etwa 6 Pfund fruftallifirten Buder. In biefer Form tommt er nach Europa, mo er abermals gelautert und in Buder: baten vom Cprup geschieben wirb. Der Oprup mit andern Unreinigfeiten liefert burch bie Deftillation Rum, wovon alle Buderlauber viel ausführen. In ben talteren Gegenden ift bie Raffinirung fdmierig, baber verfertigen bie Lubeder Buderfieber Buder aus Detersburger Gprup.

Die James Watt in ber Westminfterabtei gefette Bilbfaule.

Mufer biefer, von Chantrey aus weißem Marmor

großen Berbefferer ber Dampfmaschinen mehrere Dents fanlen. Dan ficht in ben Mienen biefes Bilbes bas ruhige Machbenten Batt's. Er murbe 1736 gu Grees nod, in ber ichottifchen Grafichaft Renfrem, geboren. Gein Bater mar ein unternehmenber Raufmann und Patriot. 21s ein geschickter Dechanifer perfertigte ber Sohn mathematische Infrumente, besonder fur bie Universität Glasgow, beschäftigte sich aber seit 1764 mit Verfertigung von Dampsmaschinen, welche er vers einfachte, nachher marb er Bammeifter und legte Randle an. 1773 erfand er bie Ropirmafchine. In feinen folgenben Unternehmungen mit bem reichen und erfahr: nen Boulton hinderte ihn nichts, große Ideen ine mirt; liche Leben einzuführen. Er ftarb 1819 ju Beathfielb bei Birmingham und fein und Boulton's Cohn festen nach ber Bater Tobe bie große Fabrit von Dampfmas fchinen, welche feitbem immer mehr vereinfacht worben, fort. Durch James Batt erlangte Englands Fabritatur bie große Heberlegenheit iber andere Stagten , moburch er die Dacht ber Denichen über die matevielle Welt festitellte und vom Ganges bis jum Diffifippi ale ein Bobltbater ber Menschheit verebrt mirb.



Die James Watt in ber Weftminfterabiei gefette Bildfaule.

Bergleichung bes Bergnugens bes Zeitvertreibs mit bem Bergnugen ber Runftbetriebfamfeit in unferm Berufe.

Bie febr betrugt fich berjenige, welcher mabnt, fich ein fortbauernbes Bergnugen ju verschaffen burch Bedifel ber Beluftigung und Ergobung! Der Wolf luftigite und Lieberlichfte murbe es eine langweilige Qual nennen, fich ftete mit feiner Jagb und feinen Sunden, ober mit Burfeln, ober Bublichaften beichaf: tigen und gur Erbolung in Birthebaufern und Erint: gelagen feine Buflucht nehmen gu muffen, um fich nicht be: verfertigten Bilbfaule feste bas bantbare Publitum bem ftanbig auf einerlei Art im Mufiggange ju vergnugen,

greifen, um ju mehr Abmechfelung in feiner Unterhaltung su gelangen. Es ift bagegen ein groftes Blud in ber Gine richtung ber Borfebung, baß jebes ber Denschheit nubliche Gewerbe bes Berufs ober Amte, wenn es uns auch noch fo lange befchaftigt, bennoch ohne Ueberbruß ober Wiber: willen fortgefest merben tann. Das namliche Sanbwert und ber namliche Betrieb, melde uns in ber Jugenb ansprechen, erfreuet uns auch im Alter noch. Dan ftebt jeden Morgen nach faurer Arbeit bes vorigen Tages munter von feinem Bette auf, tehrt ju feinem Same mer und Ambof jurud und verrichtet auch wohl fine gend faure Arbeit, Die fogar am Ende eine liebe Ges wohnheit wird. Das Treiben berfelben wird uns fo febr jur Matur, baf mir nichts anderes mit bleibenbem Beranigen pollbringen, als bie einmal ermablte Arbeit.

Der weise Johnson balt ben Menichen fur ben Bludlichften, ber neben einem eifrig betriebenen Ber rufegefchafte in feinem Bergnugen irgend etwas Biff fenschaftliches treibt, und erflart, bag nur ber viel be: icaftigte Mann tugenbhaft ober gludlich fenn tonne. Burton in feiner tiefen Ergrandung ber Ochwermuth rath ben bagu geneigten Denfchen, vor Allem Ginfame feit und Daffiggang ju flieben. And ber reichfte Dann ift nur gladlich burch Arbeit und verfehlt feis nen naturlichen Beruf und bas Glud feines Lebens, wenn er nicht arbeitet.

Bebn lebensregeln bes verftorbenen norbamerifanifchen Prafibenten Jefferfon an feinen

Deffen Thomas Jefferson Smith.

- 1. Berichiebe nie auf Morgen, mas bu beute thun fannft.
- 2. Lag nie einen Unbern arbeiten, mas bu felbit thun fannit.
- 3. Gieb nie Gelb aus, ehe bu es wirflich bes fibeft.
- 4. Raufe nie etwas, auch felbft nicht bas Bobl: feile, wenn bu es nicht bebarfit.
- 5. Stols toftet une mehr, ale Sunger, Durft und Ralte ju ertragen.
- 6. Die gereuet es uns. ju menig gegeffen ju baben. 7. Die ift une laftig, mas wir gern gethan
- haben. 8. Bie viele Corgen machten und nie eingetres
- tene mogliche Unfalle?
- 9. Greife Mles mit fanfter Sand an.
- 10. 3m Borne rebe nie, ebe bu lange übers legt haft.

Dach biefen Regeln verwaltete biefer Prafibent, als erfter Staatsbeamter, fein Baterland. Dorbe Amerita batte bisher fieben Prafibenten; von benen vier in Birginien, zwei in Daffachufette, und ber jebige Dra: fibent Jadfon in einem ber meftlichen Staaten gebos ren murbe. Alle maren republifanifch gefinnt. Reiner bereicherte fich im Amte. Ginige maren gegen untreue und nachlaffige Beamte ju nachfichtsvoll. Monarchis iche Plane hatte feiner, ober fah ein, bag fie miglin: gen murben. Dit bem bffentlichen Gelbe gingen alle febr fparfam um. Reiner magte bie Centralmacht feir

burfte er nicht bismeilen ben Spaten und bie Sade er: | nes Amtes und bes Congreffes ju vergroßern auf Ro; ften ber Unabhangigfeit ber 26 vereinten Ciaaten, welche freilich ihre Celbititanbigfeit ftrenge bewache ten und barin bas Ctaatemohl flar ju feben glaub: ten. Dan erwartet in Amerita ein hiftorifches Bert. welches bie Bermaltung ber 7 Prafibenten mit ber von 7 nach einander folgenden geiftlichen ober welts liden Bahlmonarden vergleicht, und hofft baber, baft bei aller patriotifden Diffonang ber Deinung gen in Morbamerita beffen Barger fich nicht in ibe rer Mehrheit binreifen laffen merben, fich eine Erbe ober Bablmonardie ju munichen. Coon bie Rane bibatur um bie norbameritanifche Dranbentenmurbe furger Dauer, ohne Sofglang und mit fleinem Bes balte, regt genug ben Reib ber Rompetenten auf. Rein gemefener Drafibent bat felbit in verfallenen Bermbaensumftanden vom Mitburger burch Subfcrips tion ober vom Ctaate burd Denfion feinen Unterhalt ju fichern gefucht. Sieber Chein bes Gigennubes raubt unter ben Dorbameritanern bem Ctaatsbeamten ober ben Ranbibaten um ein Ctaatsamt Die Bolfes quuft. welche nur ibealisch volltommenen Derfonen ibre Berehrung ju widmen pflegt, fur immer.

ift bie Schopfung folder Dinge, welche burch bie menichliche Thatigfeit une ober bem lebenben, ober bem funftigen Mitmeufchen gegenwartig ober funftig nute lich find ober hoffentlich werben tonnen. Gie ift balb freiwillig, balb 3wang. Balb wirft ber Arbeitenbe fur fich, balb fur Andere. Balb verebelt fie eine frubere Cobofing ber Natur, oder wirft mit gur Coofofung, wie beim Landbaue. Auch ber Beift fchafft Arbeiten und producirt oft viel burch eine fluge Leis tung mechanischer Rrafte. Beber Ctanb ift jur Are beit bestimmt und iebem ebeln Denichen ift Arbeit als Befdaftigung Bedürfniß.

Bas wird aber bie menfchliche Arbeit und nufer Beobachtungs, und Erfindungegeift funftig noch ichaffen ? Belde Schwierigkeiten übermand einft ber Megopter und Italiener ic. im Fortichaffen und Seben großer Daffen? baber wir in ber Runde ber Dechanif bem ros beren fruberen Zeitalter noch nicht gut gleichen fcbeinen! Beif nicht ber lebende Menich ben Blig gu leiten, berechs net er nicht bas Alter ber Straten bes Erbreichs, ichafft Bunber burch Bafferbamef und unterwirft immer mehr feiner Benugung und Berbefferung alle landwirthichafte lichen Thiere und Mafchinen, giebt auch ber Ungefundheit balber verrufenen Gegenden bie Befundheit mieder! Alle 3weige bes nubliden menichlichen Biffene bleiben fest nirgende lange blos ortlich benutt, fonbern merben Bes Aber alles bas toftet meingut aller Lander u. f. m. Erfindung, Beobachtung, Bergleichung und Arbeit in ber Muefabrung. Der civilifirte arbeitenbe Menfc erhebt fich immer mehr aber ben uncivilifurten, ber nicht arbeiten will. Cobald Beibe neben einander les ben, fo ahmt ber Bilbe bie Lafter in ber Lebensart ber civilifirten Menfchen vor Allem nach und vertilgt baburch fein Geschlecht, wenn er nicht eilt, bie gange Civilifation fich angueignen.

Bortheile einer boben Civilifation.

Bolfer, welche in Ctaaten einer bochgeftlegenen Civilifation leben, gemobnen fich bergeftalt an ble un: jabligen eigenthamlichen Bequemlichkeiten eines Lebens, an welchem fowohl Reiche als Urme auf gleiche Urt, wie an ber eingeathmeten Luft Theil nehmen, baf fie 4. B. Die Bortheile ber fichern und trefflichen Wege, ber erleuchteten Baffen, ber offentlichen Dearfte, mo bas Mothwendige und ber Lurus bes Lebens ju allen Preifen ausgeboten merben, ber mohlfeilen und fcnels len Eransportmittel ber Perfonen und ber Gater und por allem ber gludlichen Bertheilung ber Arbeit . mor burch bie Beburfniffe Jebermanns, und felbft ber gros Ben Menge, leichter, überfiuffiger und mohlfeiler ge: liefert werben, als wenn ein Jeber fich bas Dothige burch eigne Unftrengung verfchaffen mußte, leicht übers feben. Man reifet mohlfeiler in England in einem Eilwagen und trifft aberall einen guten Tifch und ein befferes Dachtquartier an, ale in Cicilien, mo man fein Bette und Rochgerathe mit fich fuhren und qute Worte geben muß, um ein Dachtquartier ju erlan: gen, fatt baf in Staaten mit einer boberen Civilifas tion ber Birth bem Gafte bantt, bag er bei ihm eine gefehrt ift.

# Amerifanifche Boflichfeit.

Bebes nordameritanifche Frauengimmer, felbft menn es unter feinen Uhnen Doger gablt, bat in jeber Dofte futiche und in jedem Pactetboote bas Recht burch Bertommen auf ben Chrenplat und fest fich niemals rudwarts; bat ein Dann ben Dlat in Befit genome men, fo ift es Citte, bag er ihn ber Dame eine raumt. Dief mar bem befannten englifchen Reifens ben herrn Stuart, weil er nicht gewohnt mar, rude warts ju fahren, fo unangenehm, baf er auf ber Doft fich bebang, fein mit bem Beficht nach ben Pfers ben gerichteter Git folle ihm wiber jeben meiblichen Anfpruch gewährt fenn. Als aber bald, nachdem er angefommen mar, eine Ameritanerin, bie fpater in bie Rutche flieg, ibn ersuchte, ihr feinen Plat einzuraufmen, und er fich bessen weigerte, schei Bebermann, bag er Unecht gehote, ben Plate, ben er besse fich weiber ben Willen einer Reifegefährtin ferner zuzweige nen, und er mußte denselben Taumen, als selbst der Posimeister erflate, sein Schreiber habe etwos versproden, woglu er nicht befingt gewesen sein. Stater war herrn Stuart jeboch die Gesellschaft lieb, so baß das anfängliche Mifverftanbnif bie betreffenben Derfonen ju einer nabern angenehmen Befanntichaft führte.

# Lapplandifche Strumpfe.

Das Binfengeschlecht wird im Garten und im Belbe ju manchen Dingen benugt; in ber Grafichaft Bereford binbet man bamit junge Sopfenpflangen feft, in Cambridge macht man bamit Beuer an, und überall liefert foldes bas Geflechte bes Polfters ber Bin: fenftable.

Die Lapplander find gewohnt, im Binter mer gen ber in ben Balbern geringeren Ralte, fich in biefelben famnit ihren Beerben gurud ju gieben, welche

treffen. 3ft auch ber Tag bann furg, fo ift boch mes gen bes Morbliches und bes Biebericheins bes Monde lichts bie Dacht besto heller, bei ber freilich fchrecklie den Ralte. Dichte leibet burch bie lettere mehr, als Die Ertremitaten unferer Blieder, weil fie bei bem fcnells ften Blutumlaufe am Weiteften vom Bergen entfernt find; bieß bemeifen die im Morden fo haufigen Froftbeulen, nur trifft man folche wider alle Erwartung unter ben Lapplans bern nicht an, obgleich fie niemals gewebte ober geftricte Strampfe tragen. Statt biefer Strampfe fahrt ber Lappe lander Dumphofen von ber rauben Rennthierhaut, welche bis an bie Anochel ber Sage reichen, und Schuhe von gleichem Rell. Die haarige Saut ift nach außen ger tehrt. Dit im Commer geschnittenen Binfen, Die getrodnet, mit ber Sand weich gerieben, und wie bie Politer burch einander gefchlungen find, futtert bet Lapplander feine Couhe und Sanbiduhe aus, um fich bes Froftes ju erwehren. Chen fo bewahren biefe Coden von Binfen im Commer bie Bufe vor bem Schweiße und vor ber Beschabigung burch fpibe Steine, benn die Rennthierschuhe find fehr bunn, weil die Saut ber Rennthiere nicht gegarbt worben ift. Doch giebt es auch in Lappland grobere und feinere Binfen (carex acuta).

# Sibnllentempel ju Tivoli.

Dach Tivoli's Bergen fluchten bie Romer und bie Fremben aus Rom mahrend ber Sige und ber ungefunden Luft. Tivoli liegt etwa 42 beutiche Deis len von Rom auf romantifchen Sageln mit Delgare ten, Rloftern, Billen und romifchen Alterthumern, und bat 10,000 Einwohner. Die noch hobere Spige bes Berges Catili und ber Salbgirtel ber fabinlichen Bebirge fcuben Elvoli vor falten Binben, inbef man nach bem freien Guben Rom und feine Begend umber mit ben blauen Bellen bes Mittelmeere übers fchauet. Beboch ift bie Stadt felbft teinesweges fcon. Daffig, arm und Bettler mogen ble Ginwohner fenn, aber Befundheit, welche ben Romern mangelt, ftrabit aus ben Befichtern ber gangen Bevolferung. Dan fann nach Belieben von Rom aus ben Beg aber eine alte romifche Strafe nach Boragens But in Gas binum, ober nur uber einen Theil jener Strafe neh: men. Heberall trifft man Alterthamer und Ruinen ber Billen berühmter romifcher Damen an. Mus ben Fene ftern bes Sibpllenwirthsbaufes fieht man ben prachte vollen Bafferfall bes Unio, fest Teverone genannt, und bie gierlichen alten Tempel ber Gibplle und ber Befta, melde brei Gegenitande bas Dertwurdigite find, mas man in Tivoli feben tann. Der Bluß tommt aus bem Cabinergebirge uub ftargt felne große Daffe, 200 guß tief, in einen von Felfen umgebenen engen, balbgirfligen Colund binab, inbem er immer tiefer von einem Belfen jum anbern ober aus einer Sohle niebers fallt. Dan fiebt elgentlich zwei Bafferfalle vor fich ; jum Theil find bie Belfen mit Laubgebufch befleibet und bas Waffer hat manche Soble ausgewaschen. Un eie ner Stelle burchbrach bie Rraft bes Baffers einen Felfen und bildet eine naturliche Brude, über welche man fdreiten und ben Fall von oben ober nach Bes lieben von unten überschauen tann. Rechts fteht auf ber Gripe eines hohen und fteilen Felfens gur Ceite bafelbft feine anbere Dahrung als Rennthiermoos ant Des Schlundes ber nach alter Cage ber Gibylle ger weihete runde Tempel. Das jum Theil noch vor, I feln mar, in feiner Befchreibung ber banifchen, gwie haubene Gebaube ftusten 18 Pfeiler im iconften forinthifden Ctole, von biefen haben fich aber nur noch 10 mit bem Bauptgebande erhalten. Reinen er: habeneren Plat tonnte ber Erbauer, um Eindruck gu machen, mablen, und biefe Bahl entichied noch mehr fur bas Chrmurbige tes Tempels, als bie innere Coonheit des Baues, im Gegenfage ju ber milben Bewalt bes Baffers, Diefe in ihrer Urt einzige und wundericone Ruine, fagt ber icharffinnige Forfuth, ift fo oft in Rupfer gestochen worben, baß fie teiner umftanblichen Befchreibung bebarf, feboch geben bie Rus pferftiche bas Bange immer treuer, als ber Maler, ba ber Pinfel ben ichmargen untern Schlund nicht barguftellen vermag.



Cibnflentempel ju Tivoli.

Der andere Tempel bei Tivoli fteht nabe bei bem Tempel ber Sibplle und fuhrt auch bieweilen beren Mainen, aber bie Zeiten und bie Denfchen haben fols de Ruine meniger geschont, von melder bie vier noch vorhandenen Pfeiler in bie Mauer einer jest uns benutten felbft Ruine gewordenen Pfarrfirde einge: flemmt find.

# Das Bericht ber Rraben.

Man will foldes auf ben Chetlands, und andern fchot; tifchen, aber auch auf ben Farber: ober Far:Infeln mabre genommen haben. Die Rraben verfammeln fich bort bies meilen in fo großer Menge auf einem Dlabe, ale wenn fie ju biefer Bufammentunft eingelaben maren. Ginige Benige unter ben Bielen laffen ihre Saupter niebers bangen. Unbere zeigen einen richterlichen Ernft und Einige find große Schwager und Larmmacher, ale fpiele ten fie bie Rolle ber Unmalbe ober ber Beugen. Dicht felten trifft man auf bem Plate, wo die Berfammlung gehalten worden ift, eine ober ein Paar tobte Kraben. Go ergablt Landt, ber lange Prediger auf Diefen Inichen ben Chetlands: Infeln und Island belegenen Raroer.

Dofter Edmonftone in feinen Unnichten ber Shet lands Infeln ffat bingu, baf bisweilen eine folche Berfaminlung ber Rraben einen bis gwei Tage bauert, und daß von allen Beltgegenden Kraben berbeitome men. Cobald alle bei einander find, entitebt ein alle gemeines Geraufch; bas Gefchaft ber Berfammelten beginnt und am Chluffe fallen Alle iber eine ober zwei Rraben ber, welche gleichfam von ihren Richtern verurtheilt ju fenn fcheinen und tobten fie. Wenn bieß geschehen ift, gerftreuen fie fich wieber.

2m 27. Julius 1790 fcbloß Raifer Leopold II. bie beruhmte Convention ju Reichenbach mit Preugen, worin Erfterer fich verpflichtete, mit ber Pforte Fries ben ju ichliegen und ihr alle Eroberungen jurid ju geben, mas auch vollzogen murbe.

2m 28. Julius 1808 wurde Dabinub II.

Großfultan.

2m 29. Julius 1796 entwaffneten bie Defterreis der bie ichmabischen Rreistruppen bei ihrem Beere in und um Biberach, als fich Baten und Burtemberg im Drange ber Umftanbe ju einem befontern Frieden mit Frankreich, ungeachtet fie Ditglieber bes beutichen Reiches maren, entichloffen hatten. In bemfelben Tage 1830 trat Die neue proviforifche Regierung in Frante reich ein.

Um 30. Inlius 1789 febrte ber vom Konige Endwig XVI. entlaffene Decker auf Ginlabung bes Ros nigs und ber Mationalversammlung nach Paris jurick, um abermals bas Ministerium ju übernehmen. Aber feine Eitelfeit, Die ihn glauben ließ, er werbe bas Bolt, wie vormals, ju lenten vermogen, murbe fdnell getaufcht. Er nufte erleben, wie feine frubere Bunft bei'm Bolle taglich mehr fant, baf man ibn fortichiette, weil er einem Mirabeau, ber im Grunde noch eiteler war, ale er, miffiel. - In bemfelben Eige im 3. 1830 murbe Lafagette Oberbefehlehaber ber Dationalgarben.

Mm 31. Julius 1760 ficgten bie Berbandeten aber bas frangofische Korps des Ritters Mun bei Bare burg, als ber Darfchall Broglio ben Bergog Ferbinand und bie Berbanbeten gwifden ber Befer und Diemel

eingeschloffen gu haben glaubte.

2m 1. August 1797 ftarb in Weblar ber Rams merrichter Frang Graf von Soaun, ein Monn von febr feftem Charafter, ber als fleifiger und unbescholtener Geldaftsmann feine Laufbahn ale Regierungerath und Bicebom in Main; begann und von 1763 an Rammers richter mar, viel praftifches Biffen befaß, meder nach Titeln noch Orden geigte, aberall Cittlichfeit und Uns eigennutgigteit zeigte und in feiner Cdrift iber bas Collicitaturmefen bie ehrmurbigen Grundfage eines Jus ftighauptes barlegte.

2m 2. Huguft 1532 murbe ber erfte Religiones friede amifchen ben Ratholiten und Protestanten gu Mirnberg gefchloffen, weil ber Raifer Rarl mußte, baf ber turfifche Raifer Coloman in Ungarn einbres den wollte und besmegen feine Abficht ber Unterbrute fung bes Proteftantismus verfdob; auch murbe an bems felben Tage 1802 Mapoleon erfter Conful auf Lebenszeit.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. nuter Berantwertlichfeit ber Berlagebandlung.

# Das Ptennig-Magazin

Befellicaft jur Berbreitung gemeinnutiger Renntniffe.

14.]

Ericheint jeben Connabeut.

fauguft 3, 1855.

# Die Beffminfterbrude in fonbon.



Bor einem Jahrhunderte mar noch feine ber jebis gen feche Londoner Bruden über Die Themfe vorhanden. Dan batte nur bie fogenannte Londoner Brude, be: ren Grund 1176 gelegt murbe, und bie jest abgebro; chen wirb. Ceit bem 15. Dai 1824 bauete man an einer neuen, welche beinahe zwei Millionen Pfund Sterling toftete, neben ber alten. Die alte und bie neue Brude swifden ber City und Conthwart liegt 180 Fuß hoher hinauf, weil man bie fteile Auffahrt nach ber Tifcherftrage vermeiben wollte. Im 27. April 1825 legte man ben erften Grundftein ber neuen Brude und ichloß ben erften Bogen am 4. Mig. 1827. Der Mittelbogen bat 152 Ruf Spannung und ift 29 Buß 6 Boll bober, ale bie bochfte Fluth. Die nachften Bogen bes Mittelbogens haben jeder 140 Ing und die beiben Grangbogen am feften Ufer 130 guß Beite. derbeit Grangogen am festen uter 130 Just wester. Der Fahrwag ist 53 Just und jeder der beiten Kustwege 9 Just breit. Die Länge beträgt 928 Just. Die Vonder ist gang aus Granit gedauert, deren Olicke 120,000 Eentner wiesen. Sie wurde theils auf Korsten der Etabt, theils der Regierung erbaut. Den 1. August 1831 sinh der Konig zurest darüber. Der engfte Bogen biefer Brude ift weiter, als man jemals porber einen fteinernen Brudenbogen ju fpannen ger magt hatte.

Bur Erbauung ber Beftminfterbrude, beren 26: bilbung wir unfern Lefern vorlegen, bewilligte bas Parlament im Jahre 1735 bie nothigen Gelber; aber bie Befellichaften ber Bootfahrer, ber meftlichen Bootes fuechte, bes Riedens Couthwart und ber Albers de, in ber Dabe ber Brude, ber.

manner in London boten Mues auf, um biefen Bau, ber ihnen nachtheilig werben tonnte, gu verhindern. Mm 13. Ceptbr. 1738 begannen die erften Arbeiten, indem der Grund jum erften Pfeiler ihrer 15 Bogen gelegt murbe, nadibem man einen vieredigen Damm im Bluffe fur jedes Paar Pfeiler geschlagen, bas Baf: fer ausgepumpt und bann ben Roft in gehöriger Tiefe jum Fundamente ber Pfeiler eingerammt und verbuns ben hatte. Alle Steine find fcmarger Portlandftein, alfo von der Salbinfel der Graffchaft Dorfet, mober England ju allen Staatsbauten an ber Themfe und am Ranale bie Blode ju nehmen pflegt. Bebes Stude ber ju biefer Brude verbrauchten Steine mog felten unter 2000 und manche fogar 10,000 Pfund. Die Brude hat 15 Bogen in Der Geftalt eines Salbgirs tels und ber mittelfte Bogen 76 Tug Beite, auch 28 tleine Thurme. Die Bogen werben, je naher bem Ufer, besto enger, und bie engsten haben nur 25 Juf Beite. Die gange Lange der Brucke betragt 1223 Juff. Der Weg hat mit den Fuspfaden 44 Juf Breite. Die Roften ber Erbauung betrugen 389,500 Pfund Ster: ling, ober nahe an 3 Millionen Thaler. Der Bau murbe 1747 beenbigt.

Die Bladfriarsbrude murbe balb nach ber Beftminfterbrude über bie Themfe gefchlagen. hat 9 Bogen und von biefen einer 100 guß Beite, ift 1100 Buß lang und 42 Buß breit. Der Dame ruhrt von bem vormaligen Rlofter fcmarger Don

Die Conthwarfbrilde von Eisen hat 3 Vogen, ber mittelste Bogen hat 210, und jeder der beiden auf dern 210 Anfl Spannung. Die Grundpfeiler sind von Stein. Alles Uebrige, und selbs die Bodenfläche, sind von Eisen. Sie schwebe, wie ein leichtes Gitterwert, ihrer der ber Themse, nud ist 700 Anfl lang.

Die Baurhallbrude, aud von gegoffenem Gie fen, hat 9 Bogen. Die Strandbracke, fpater Bater: loobrude genaunt, hat 9 Bogen ju 120 Bug, ber Der Ronig befubr fie 1816 am 25ca 1250 Ruf. erften Jahrestage nach ber Colacht bei Baterlos. Gie murbe burch eine Aftienunternehmung gebauet, befone bers im Intereffe ber vielen neuen Stragen, welche ber Bergog von Bebfort angelegt und auf 99 bis brei Mal 99 Jahre als Bangrund vertauft batte. Doch wollte man, ber Wohlfeilheit halber, einen gewolbten Beg (Ennnel) unter ber Themfe anlegen, allein bas Waffer ber Themfe brach in biefes noch unvollendete Bewolbe und ftorte die Fortfegung; boch foll ber Baus meifter Brunel bie Soffnung nicht aufgegeben haben, bies fes Runftwert, ungeachtet aller bisherigen Binberniffe, vollenden ju tonnen, wogu nur noch bie Gelbbewilligung bes Parlamente ober ber Aftienintereffenten fehlt.

### Ranåle

Die sangen an aus der Mode ju tommen und mil sie durch Eisendagen: und Dampsmagent auf diesen verdrangen. Border war es im Geifie der meister Meaierungen, durch Kandle als Wasserstragen jurch Klusserstragen, durch Kandle als Wasserstragen jurch klusserstragen, durch kandle als Wasserstragen jurch klusserstragen, der Ander meistens ein Bette zu graden, dem er Kandlen meistens ein Bette zu graden, dem er Kandlen meistens ein Bette zu graden, dem er Kandlen meistens ein Bette zu graden, dem Kandlen meistens dem Bestellung der Bette graden der Wasserstragen der Bestellung der Bette gestellt der Bestellung der Bestellu

feinem niedrigen Boten immer noch nicht los merben, und boch muß man in feinem ganbe ble Wafferbaus funte, b. b. bie Entwafferung niebriger Dolber, um Gras und oft Getreibe ju gewinnen, Die Bebeichung ber tiefen Gluffe, und die Runft ftubiren, gegen bas Meer, bas in ber Bluth bober fteht, als bas niebriger belegene Land, bas Lettere burch fefte Deiche gu fchuben. Saft überall, mo fein Bluf ober Ciel fich im Außenbeiche eine Dantung gegraben bat, ober mo eine Tiefe, Balje genannt, ftets auch in ber Ebbe Baffer enthalt, weicht bas Dieer por Sollands Reft: land betrachtlich auf einer weiten Strecte von ein Daar Ceemeilen, Batten genannt, rom Lande in ber Ebbe von 6 Etunden jurid. Bier bleiben mahrend ber Ebbe Rifche und Infetten liegen, fterben, verfanten und verbeiben bie Luft. In ber nachften Rinth nah: ren fich lebende Ceethiere von ben tobten Gifchen und Infetten. Der menfdliche Rleif benubt ba, wo die Bluth bas Borland eben ju erhoben anfangt, 3. B. in ber Supber Gee, im Dollart und in ber Jabe, bas Birten ber Ratur, gieht flache Graben, vom Deiche an, neben einander in magigen Entfernungen. Bird biefe jahrliche ober noch bftere Grabenreinigung ein ober zwei Sahrhunderte fortgefett, indem bie Gluth ben ausgeschlagenen Graben balb wieder fullt und mit bem ausgeworfenen Dieberichlage ben Raum gwifden ben Graben erhobet, fo bat ber Lebende feiner Dade welt einen Git uppiger Begetation bereitet und in biefem Beifte bes Berarbeitens far Die Dachwelt follten bie Regierungen banbeln. Freilich wird bann nothe wendig merben, die Giele immer tiefer ju legen, fie auszubangern und biefe fruchtbare Erbe nach Stellen ju ichaffen, die noch ju niedrig find; fo mie wenn einmal eine neue Einteichung von Borland vorgenommen worben ift, bie Corgfalt ber Austiefung ju verboppeln, bamit bas Waffer mit aller Leichtigfeit in ber Beit ber Ebbe fortgeschafft merbe. Mag bieß oft fcmierig fenn, wenn man in ber Borgeit bas Marfcbland por binreis chenter Erhobung bebeichte, ober wenn foldes feitbem wegen ichlammiger Unterlage gefunten ift; bann muß man an den ju niedrigen Stellen ben Pflug gang auf: geben und blos Biefen anlegen, und wenn auch bas wegen ju niedriger Gentung nicht mehr geben will, in folden Diebrigungen Bufche und Baumpflangungen zwedmafiger Urt begrunben, biefes nach einigen Jahr ren nicberichlagen, was bei bem ftarten Golge und Bufdmangel, wo auch nur 2000 Menichen auf ber

<sup>\*)</sup> Ein besonderes Soften ergeiffen bisweilen die Beitten, weil ihr Boben jum Theil im Innern gebirgig ift, inbem man die Aandle über ber Erbe flibrte, folde bebrichte und oft ein ober zwei Tuf bid mit lehn ausfolug, wenn ber Grund ober ber Deich sandig war.

<sup>\*\*)</sup> Dieg veranlagte mehr Bertehr, wo er bieber fehlte, mehr Daffer, wo biefes nothig war, und weniger Baffer, mo man es megen Ctagnationen los fenn nutte. Es wird bie Beit fommen, wo man nicht blos, wie in Sollant, ben Dunger nach Belgien auf Rana: len fdidt, fonbern auch ben Canb unt bie Brauntob: len nach ber Marich und nach Meoren und aus ber Marich auf Ranalen fette Maricherte nach Canb: und Meergegenten ichaffen wirt. In China, bem aftefien eini: lifirten Lante ber Erbe, operirte fcon fo ein beibnifches Bolt und ernahrte eine großere Diffrittsbevollerung, als bisher Europa auf einer fleinen Oberflache fannte. Ce geht, mas febr vernünftig ift, alle Bafferung und 916: mafferung im Großen in China, nicht von gelbfüchtigen Atriengesellschaften, wie in Europa, fontern von ber Leitung ber verftanbigen Oberbeamten aus. Chate, bag in eben biefem China, mo fo Bieles fruber, als bei uns entftant, alles nicht vor: marte gehen foll, weit bie Regierung am Alten baugt, bas boch auch einmal neu mar, und aus ben fratbevollerten Provingen ben Ueberfluß ber Menichen: fraft nicht in bie weniger bevollerten, ober gar in bie Steppen ber Tatarei ju verfeben meiß. Die Urfache

ist selgende: Den vätzelich regierenden Opnassiern solgte in Ghina die jetzig catarische. Freilich nahm sie Bietes ven den überrundenen Chinesen an, mischte iedech manche Berurtheile des Nomadenwolfs der Tanaren mit der Berwaltung der Chinesen, worand die Ungufriedenheit mit der Regierung und der Nas der Neigung ymn Aufruche unter den Chinesen in Misch entstand.

Die nämliche Michung ber Sitten und Geferauches iberounderen und bes siegenden Boltes treffen wir nach ber Welkerwanderung aus Asien und Eurepa im Jeen und Gareya die Jehrnacherte an, die im gangen Mittelatie in der europäissen Schriftenheit undwirtet und sogat noch häusig am Wohle der Dwastieen und der Veller nagt.

Ein großes Beispiel giebt uns China und bie Botferwandeung, bag Barbaren eivilister Bolter besiegen und lange ihr Joch nach ber Berei: nigung fortwirten laffen tennen.

Quadratmeile leben, ficher viel einbringt, und im und wo bie Regierungen und Gemeinten ju Mafferun. Laufe von 3 - 5 Jahrhunderten barf man ferner gen und Entsunvfungen ihre Ueberschuffe vorläufig vers Buverlaffig erwarten, baß bie Cumpfe fich erhoben und troden legen werben burch bie Dacht einer traftigen Baum: Begetation, Die fich aus ber Atmofphare bereichert. Co haben fich in 5 Jahrhunderten Die Cumpfe ber Oberalfter bei hamburg erhohet. Wenn einmal gang Deutschland treue und auf Menfchen, Erbe und Beiten gleich aufe mertfame Chroniten erlangen wirb, fo wird man bas namliche von jedem Oberitrome, ber in andere Rluffe, ober bireft in's Meer munbet, geschichtlich erfahren. Solche geschichtliche Dentmaler ber Borgeit und ihres gefelligen Treibens find belehrenber, ale Berichte von ben Rampfen ber Donaftieen unter einander, ober mit ihren Bolfern.

Best mochten wohl bie Regierungen gutreten, mo Die Menfchen bie Stagnation weber ju verhaten, noch unichablich ju machen verftanben, ober Die Bolter muffen fich gefallen laffen, baf, wie in ber Proving Groningen, Die Stagnationen bes Baffers, gwir fchen bem Dollart, der Lauwer Cee und bem Deere wegen nicht fcnell verbunftenben ftehenben Baffers jabrlich immer mehr gunehmen, und bie giftigen Marfchfieber ans ber Marfch jeht fcon im Norben bis jenfeite Rleneburg und im Cuben bie Deina allenthale ben verbreiten, mo Stagnationen die Luft veryeften.

Binter ber nieberlandischen Probing Groningen liegt bie bbefte, aber an Meer und Canb reiche Pros ving Drenthe. Gie ift bas Baterland ber nieberlandis ichen Armentolouieen, Die ber Bruber bes Dringen von Oranien und ber General van Bofch fcufen. Leiber fpricht man nicht mehr von ihnen, feitbem man immer fich nur mit ber belgischen und mit ber Ochelbefrage beschäftigt. Der bortige Mooranban und bie Ueberries felung bes Canbes, um Bras ju tragen, wo bas Moor abgegraben in Torf ober Danger verwandelt ober verbrannt worden ift, erniedrigt die Oberflache biefer Droving und führt ihr vielleicht aus Groningen einft Baffer gu, mas bort bie Luft verpeftet, und biefe uns erwartete Abftromung tann bann ein Cegen fur Drenthe merben.

Colche Bermaltungespetulationen voll offenbarer humanitat werben bie Regierungen ber Entel noch mehr, ale bie unfrige, befchaftigen.

Aber um fo mehr bedurfen nicht blos bie gebirge lofen Ruften Dieberbeutschlands tunftig mehr Berbin: bung ber Oberftrome und Trockenlegung ber überfinffi: gen Ceen, Beengung ber anszutiefenden und Bebeis dung ber ju weit fich verbreitenden Gluffe, um ben in ber Dabe ber menfchlichen Bohnungen ftets ber Ber fundheit gefährlichen Bafferstaumgen, ben Pflegerinnen ber Cholera, vorzubauen. Bebe Staats, und Gemeindes obrigfeit wird ber Guwohnerichaft gern gesundes Baf. fer, gefunde Luft und Boben, welchen bisher unnub bas Baffer bebectte, verschaffen wollen. Runftig mer: ben bann mobl bie Dagiftrate unfrer großen Ctabte, che fie bie Cumpfe in ber Dabe ausgetrocfnet und baburch bie mephitische Luft im Commer gebampft bar ben, Die jahrlich in ber Jahreszeit ber meiften Arbeit eine Menge Schlecht genahrter und gefleibeter Menfchen arbeitsunfabig macht, ober nach ber mehrere Jahre bins burch fortgefehten Cchmadyung tobtete, ja fogar biefes Glend auch auf bie mobilhabenberen Rlaffen allmablig übertragt, ju verbannen wiffen, ebe fie an gerabe Strat fen, Theater u. bergl. benten. Golde Dothftanbe gu beilen, ift bringenber, als die Gabe ber Berfaffungen, burch bie Austiefung bes Bluffes Linth und Centung

wenden, ba herricht unter ben Armen weniger Roth, und werden Bimber vollbracht, bie ben giftigften Cimmf in bas uppiafte Gartens und Biefenfelb vermanbeln. Bortheile, Die emiger Dauer find, und von ben Beite genoffen in ihrer Bohlthatigteit vielleicht nicht begrifs fen, aber von ben Enteln gefegnet werben burften.

Das Baffer ift übrigens noch lange nicht genug in feinem Berthe fur bie Begetation gewurdigt mors ben und unfre Entel werben nicht fo viel Baffer uns genutt bem Deere guftromen laffen, ale mir. Das ftagnirende Baffer ju benuben, gebietet une bie Doth, bas fliegenbe aber bie Rlugheit; und boch erinnert an folde Dinge manches neue Lehrbuch ber Laubwirthichaft. ober eine neue landwirtbichaftliche Encotlorabie, noch nicht immer, und boch war in Mfien und in Spanien fogar unter ben freien Dufelmannern bas Baffern ber Biefen und Meder langft gebraudlich. Freilich ift es in beifien Rlimaten nothwendiger, ale bei uns, aber mie mwolltommen ift es jest noch in Megupten und wie viel verftanbiger trieben bas bie Ptolomder! Doch auch unfer Rlima tann burch Ent: und Bimeafferungen Die Begetation bes Bobens noch fehr verbeffern, ja ba, mo marme Quellen aufgefangen und ihr Baffer verbreitet merten tann, vielleicht Attlimatifirungen moglich machen, an beren Doglichfeit wir beute noch nicht einmal benten.

Wie Schlecht werben noch bie Ranale mit ihren Umlaufen bei ben Schleufen benutt? Bon allen Chleusen bes vor 50 Jahren gegrabenen ichlesmigs bolfteinschen Ranals bat fein einziger Umlauf eine Dable, und ba, wo man einen Sugel, ber gur Rluffe Scheibe biente, burcharub, liegt gwar an ber einen Ceite Die Bohnung bes Ochleufenmeiftere, aber ein nicht im mer terraffirter Barten, und an ber anbern Ceite bes burchgegrabenen Singels weiben, wie an einer Art noch nicht abgebachter Rlippe, Die Rube bes Collenfermeir ftere, benen bas Gras ber Graben und bes Biehpfabes bes Ranals einen ferneren Beitrag jum Unterhalte lier fert, bie fich aber bei ber Pflege bes fonft menig befchafs tigten Chleusenmeiftere und feines Rnechts gar mobil befinden. In allen biefen Ochleufen trifft man teinen Schatten einer Fabrit ober eines Sanbels Komptoirs an, obgleich jebe Schleuse ihre eigene Brude, also eir nen Rommunitationemeg bat.

Roch ift bie Mulbe weber ausgetieft noch bebeicht im langen Laufe nach ber Elbe, und man bauete eher bie Burgener Brude, ehe man ben Strom, ben man bebrudte, nivellirte und fcbiffbar machte. 3a, unfere herrliche Elbe, Die von ber bohmifchen Grange fo vieler Austiefungen und Berabelegungen bedarf, hat gwar eine Elb Boll Octron; aber bie Fuhrt, welche Rarl V. bei Dublberg überfchritt, um ben Rurfurften Johann Friedrich von Cachfen ju befiegen, ift noch immer eine Rubrt, und weil bas Bette ber Elbe nicht tiefer gelegt wurde, fo ift noch bie Dieberlaufit eine von Staqua: tionen heimgesuchte Begend, bis eine beffere Abmaffes rung nach ber Elbe, und vielleicht auch nach ber Ober, und bie Befaamung und Bepflangung ber niebrigeren Gegenden im Laufe ber Jahrhunderte Diefes Uchel grund; lich beilen mirb.

Das Muffangen hoherer Quellen, um Bemaffer rungen in ben Oberthalern ju begrunten, ift faft noch von feiner Regierung jur Bermehrung ber Begetation und ber portheilhaften Beschäftigungen ber Unterthauen benuft worben. Bas gemann nicht ber Kanton Glarus bes Diegels bes Wallenftabter Gees an nichtlichen entbedte juerft, baf bas Baffer nach ben Graben Biefen und Gartenfelbern, woburch jugleich bie Annvohr ber herrichenben Temperatur, umb so wie die Luft ner ibre verloren Gestundbeit wieder erlanaten.

Auch norbifchen Gegenben giebt eine wohlthatige Bemafferung mehr Kraft, gestinde Grafter in gehieres Menge ju ernafbren. Die von ben Gattnern gefabte Kunft ber Zeitigung ficht fich jum Theil auf bie gu trechter Zeit earbene Währeuna.

Obgleich in Sannover mande landwirthschaftliche Rultur nicht gerade vorzüglich betrieben wurde, so geigten boch bie Bauern Lüneburge, wie man Quellen

aus hochmooren sammeln und auf niedrigere, 3. B. von Torf entblofte saudige Flachen ein Begetation Schaf:

fenbes Baffer leiten muffe.

Die wichtigften Bortheile bes aufgeschwemmten Bobens lehrt jest bem übrigen Stalien ber tostanifche Minifter Graf Fossombroni, indem er bie Quellen in ben Apenninen gufantmenleitete und burch biefe bie gifs tigen Musbunftungen bes Bobens in ber Proving Grofe feto mit einem 1 - 2 Fuß Pflafter gebirgifcher Erbe bebedte. Die Overation gefchieht nur in einem ber beichten Raume, Colomat genannt, und wenn ber Dies berichlag bes Gebirgemaffers bie verlangte Dide ers langt bat, fo mirb ein neuer bebeichter Raum an bas erfte Colomat angeschloffen und biefelbe Operation mit aleichem Erfolge erneuert. Geht bieß auch bei aller großmutbigen Finanganftrengung burch Taufenbe pon Arbeitern möglichst rafch vor fich, so tann boch biefes Bepfiaftern eines burch ungesunde Dunfte verpefteten Bobens burch eine gefünbere Oberflache nur langfam beschaffet werben. Es ift aber biefer gelungene Plan eines genialen Minifters ein Meifterftud ber humanen Politit einer weisen Regierung. Ohne ben Berftanb und die Thatigfeit biefes großen Ctaatsmannes batte mahricheinlich nach ein Daar Jahrhunderten Italien im Saben ber Avenninen megen feiner ungefunden Luft als Wohnung ber Menfchen in ber marmeren Jahreszeit aufgegeben werben muffen. Beber ber Rirchenftagt, noch Reavel, welche abnliche verpeftete Daremmen ber fiben, haben bisher bie große Entbedung Foffombroni's benutt, obgleich in ben Commermonaten bereits mehr rere Strafen Roms für biefenigen unbewohnbar ger worden find, welche fich mabrend folder nicht mit bem am Enbe tobtlichen Fieber qualen wollen und im Dear politauifchen g. B. Die Begend um Pliftum bei aller urfprunglichen und wieder herzustellenden Fruchtbarteit eine Einbbe geworben ift, welche ber Reifenbe nur biss weilen megen einiger Rninen beficht.

Auf und bandig fagt hierüber Prof. Pohl im Archiv der deutschen Landwirtschaft d. 3. 6. 362: "Ein Juleitungsgraden, ein kleiner aufgeworfener Damm und ein Abjug sind Alles, was zu thun nöbig wäre, um einen Sumpt in Gakten und nubliche eintradiche Biesen zu verwandeln, und doch unterbseibt so Bieles durch Nachläsigkeit, was die Landbestiger teicher marchen und mehr Tagelschurer ernabben sonnte.

# Fahrenheit's Thermometer.

Kahrenheit wurde in Dangig den 14. Mai 1686 gedoren. Er gab dem von ihm benannten Barmemesser bie notisige Genauigseit bei der Allung der Abfre mit Quedfilber. Urfpranglich war er ein Augmann, aber er beschäftigte sich am Liebsten mit bem von ihm benannten Instrumente, seit dem Iahre 1720 und starb 1736, nach Andern 1740, in holland. Er entbedie juerft, bag bas Baffer nach ben Graben ber hertschenden Temperatur, umb so wie die Luft schwerter ber seichter bas Baffer brickt, früher ober soll bei geringerer Jige, als am Juste bes Berrges focht, Nachsteynder, bei geringerer Jige, als am Juste bes Berrges focht, Nachsteyndes Dild zeigt bas Berrfaltnis ber beit gebrauchlichien Warmemesser, ju einauber. Gint gab reduckt man die Thermometergrade Kahrenheirs zu ben Graben Reiamurs, indem man von Kahren-heit's Scale 180, 32 abzieht, den Rest mit 4 multivolicit und bann besse Dumme mit 9 birditt. Die Engländer verchnen in ber Regel uach Fahrenheit, die Deutschen oft nach Reaumur und bie Franzosen seitste Gette fingen Jahren nach dem Loograbigen Wärmer messer bei der dehweben Cestus.



### Eabat.

Mit er in Deutschland sehr nach ber Saat, beren man fich beblente, verschieben, so giebt es beffen in ben anbern Beltepfelne cheen so verschiebene Getunnigen. Die meisten Taben fangen bauern nur ein Jahr, aber als Wilblinge traf ber große Reisend-humbold am Orinoto nur jurc Arten,

Der spanische Mond Jane entreckte bies Pffange jureit auf der Insel Japit, in der Landschaft Tasbarta. Allgemein bernüsten die amerikanischen Wilden, als die Spanier dort eintrassen, den Tabak jum Rauchen. Die Spanier schrecken den Gebrauch des Tabakrauchens in Europa und die italiensichen Kauftleute in Affen und Affeika ein. Die Indianter glaufen, den ber Rauchtebak die Nerhauma befährbere.



7 0 h 0 f

Der einishtige, bei uns eingebargerte Tabat fann bis 6 Buf She in einem reichen Boben erlangen. Brifcher Danger liefert gewiß nicht ben ebelften Tabat, wohl aber ein etwas gefaulter Kompoft, ober ein mitnealifder Danger, welcher Kall und Kall entrhaftt. Die Blatter schließen fich dem Stamme an und haben auf ber Oberfläche ein buntleres Grun, als auf ber andern Geite,

Dei einer gesunden Pfange find bie untern Blate ter bis 20 Boll hoch und bis 3 Boll breit; fie werden immer kleiner, je bober fie am Stamme fich anfchlieben. Die Blathe ift balb blaft, bald rosenroch und ber Reich schof gehon geformt. Die Saat reift im September und Oftober.

Im klimatisch rauheren Theile Deutschlands saet man eine vorgalische Saat in Misseten und verspfanzt ihn aus solchen auf das dau beit beit westemt eine werzhanzt ihn aus solchen auf das dau bestimmte Land in Reihen und in mäßiger, dem Wuchse der Pstanze angemessene Entfernung. Die gebe man solchem einen saldeteischen Soden, wohl aber einen sandigen. Auf Sandboden erbauet der Pfälzer den besten deutschen Tabat. Der Setnen ist danne feiner und der Selchmack nicht scharf. Sein bester Danger ist Waldbidter und Erde aus faulenden Stämmen. Jeden Tabat verbossert das Alter in Europa, wie in America, und sehr empfessungswärdig ist die Weise der Orinofos Judianer, die Tabatspfanze auszugraben und zum Trodnen auf Seilen aussughagen, mit der Richtung der Mutzel nach dem Lovizoner. Die fetter

ften Blatter eignen fich befonbere jum Rauchtabat. Der Tabat bebarf einer forgfaltigen Satung und ber Abnahme aller Debenfchuffe. Wenn Infetten fich barauf jeigen, fo jagt ber Darplander in fein Za: batsfelb feine malfchen Suhner. Die Braune und bie Rlebrigteit ber Blatter ift Beweis ihrer Reife. In Amerita gebeihet ber Tabat auch in Gegenben. wo eine fur bie Denichen ungefunde Stidluft berricht. aber gewiß ift biefer feine ber ebelften Arten, und ber Rubaner, melder ibn, wie ber Darplanber, am Sorgfältigften behandelt, mablt bagu nie einen folden Boben, mohl aber einen frifden Balbboben mit vier ler fruchtbaren Pflangenerbe aus verfaulten Baumen, beffen Fruchtbarteit man oft noch fleigert burch bie auf bem Plate verbrannten Stamme. Reicher find icon jest die Tabatsernten ber Dflanger in ben Bin: termalbern von Marpland, ale an ber Rufte. Es ift hiftorifch mertwurbig, baf lange bie europaifchen Res gierungen, die Mergte und bie Priefter ben Gebrauch bes Labate bei angebrobeten ftrengen Strafen unter: fagten, und baf bennoch bas Rauchen und bas Conu. pfen bes Tabats fo allgemein geworden ift.

Die hottentotten blasen auf bem Bargebirge ber guten hoffnung einer fich erhebenden Schlange ben Techne biefe Bieres eine gegen, Er muß ben Merven biefe Bieres eingegen feyn, benn bie Schlange verliert sofort Bruth jum Angriffe, rollt fich nicht wieder und liest eine Zeit lang in Betaubung.

Alle neuen beirächtlichen Urbarmachungen in Amer rika etgreisen ben Tabaksbau wenigstens eine Zelt lang, wenn bieß bas Klima erlaubt. Es ist baher wahrscheinisch, daß ber Preis des Tabaks eher sinz ten als steigen werbe

Die Regeln ber Behandlung bee Tabate, ohne all Dermifchung, find bekannt; bie Bermifchung find bekannt; bie Bermifchung follechterer Blatter mit guten sollten nicht Statt finder und schabet bem Preise. Der beutsche Tabat, welcher lange in einem beutschen Magagine gelagert hat, ist auch in Deutschland schon barum vorzüglicher, als bie frischen Blatter.

Buch ber Bewohner ber Infel Ceplon (Selan).



Das Innere des Buchs, welches eine ungewöhns liche Lange und eine geringere Breite hat, besteht aus Blattern des Talipolbaums "); an der außern Seite

Diese Blatter findmen von eine Gertung ber höchsten und größern Palmiddume. Die breiten, treden gewerbenm Plätter sind findt und haben wiele Spauntraft. Wan tann sie daher platt benußen, aber auch beliebig wie einen Sächer pulantuenfalten. Ein ichhese plattes Blatt ift sehr leicht und so groß, daß sich unter einem Blatte 10 bis 15 Menschen vor Negen oder brennenden Sennenftrahfen schipfen sonnen. Die Erzidenfen bebienen sich biesen Blatter als Sonnen: oder Regen schienen sich besten damit ihre Gegelte.

ift ber Rand von bartem Sachbolie, welcher bas Must 1 fallen ber Blatter verhindert, und oft augemalt oder fonft gierlich geschmudt wird. Die Blatter liegen auf einander. Gie find nicht an einander genabet, fonbern werben burch zwei Conure gufammengehalten, welche burch zwei Loder in jedem Blatte gieben und auf bem Oberbedel bes Buche zwei Rnopfe haben. Bisweilen find die Letteren von Rruftall.

Pflichten bes Ramilienvaters, befonbers in bewegten Zeiten.

Das Leben eines Familienvaters ift ein beftan; biges Opfer fur bas Bobl feiner Rinber; fur fie ift fein Streben, feine Sorgfalt und Dube. Gein Lohn ift ihre Liebe und ihre Pflege, wenn er alt ger morben ift.

Ein Ramilienvater muß fich befannt machen mit feiner Beit, feinen Beitgenoffen und ben Begebenheis ten, welche fich um ihn herum entwickeln; auch feine Rlugheit gebrauchen fur die Bedurfniffe und bas Blud feiner Gattin und feiner Rinder, wobei fic biefe und er felbit mobibefinden merben.

Chen fo nothig, ale die Rlugheit, ift ihm bie Dagigfeit. Er muß teinen Genug übertreiben und auch barin feinen Rindern ein Dufter fenn, felten Beranganngen auffer bem Rreife feiner Ramilie fus den, auch alle Berbindungen vermeiben, welche Saf. Giferfucht, Ralte, Trauer und Mangel unter ben Seinigen jur Rolge haben tounten. Er bampfe bie Unwandlungen bes Chrgeiges und brange fich nicht ju ber gefährlichen Ehre, eine politifche Rolle gu fpielen.

Defto mehr ichmudt ihn allgemeines Wohlwollen gegen Bebermann, und jedes Beftreben, außer ber ichlapfrigen Bahn ber Politit ber Menfcheit nublich ju feun, wenn er baburch nicht bie Pflichten gegen feine Ramilie, welche ibm naber ftebt, beeintrachtigt. Er ffige fich ftete in ber Ordnung ber Gefellichaft, in melde ibn die Leitung der Borfebung ftellte.

Reichthum giebt nie ein gludliches, wohl aber ein bequemes Leben. Befit man beu Erfteren, fo benube man ihn weife. Derjenige, welcher burch 2fre beit Reichthum erwarb, ift ftete ein feinen Mitburs gern febr nublider Dann und vermehrt baburd ben Boblitand und bie Ordnung bes Staats, in welchem er lebt. Much ber Reichfte muß burch feine Arbeit fich und Unbere beschäftigen. Durch Arbeit und That tigfeit verbannt ber Urme ben Dangel ans feiner Ras milie, und ber Reiche Unwiffenheit und bie ber Sitte lichteit fo gefährliche Langeweile.

Die Ramilie eines thatigen Mannes gleicht bem Rorbe fleifiger Bienen, indem Jeder in der Samilie fur fich arbeitet, fichert er ben Boblitand und bie ges nugfame Bufriebenheit ber Unbern.

Es tonnen Rrantheiten und Unfalle ben reblichen

wie ben pflichtvergeffenen Familienvater treffen, aber teiner muß im Unglude ben Ropf verlieren, fonbern gebulbig bas Unabanderliche tragen, ben Dint behaupe ten, boffen, bag es beffer werben tann, und fich niemals felbft aufgeben, ober eine numannliche Bergweiffung eine

beit wieber und eine etwa geschmaferte Dabrung tann wieber fieigen.

Aber ber Beife muß bie eble Gebuld nie in Odmade ausarten laffen und nichts bulben, mas bas Blid ber Familie im Gangen gefährden tann, ber fonbere feine Lafter und Unordnungen berer, beren Bildung ihm obliegt. Die muß er fich verwegen in Gefahren ftargen, mohl aber Die Ceinigen ichiben. wenn man folde beeintrachtigt, ohne Rudnicht ber viel: leicht perfonlich fur ihn nachtheiligen Rolgen.

Seine Lebensgefährtin wird er meife gemablt bas ben und nie eine folde, Die nicht alle Tugenben eie ner Ramilienmutter und treuen Gattin verfprad.

# Der afrifanische Richter und ber Europäer als Berr eines Gflaven.

3m Jahre 1824 reifte ein englischer Maturforicher burch bas Land ber Raffern und erfuhr bei folgender Beranlaffung, bag bie Sauptlinge ber Raffern gerechte und unpartbeiifde Richter find.

Der Reifende war ungufrieden mit bem Betragen feines Oflaven, ben er aus ber Rapitabt mitgenom: men hatte. 216 meter Bermeife, noch einige Deits ichenhiebe ben Stlaven jum gehorfamen Betragen que rudgeführt batten, verflagte ber Daturforicher ben Stlaven bei Dacomo, Sauptling eines Stammes ber Raffern, am Bluffe Reiffi. Der Stlave fellte Beugen bar, baf ibn fein herr mit Unrecht abel ber handelt habe; ber Berr befchulbigte ben Stlaven ber Raulbeit, ber Unverschamtheit und bes Ungehorfame und verlangte feine Muspeitschung. Darauf erflarte Macomo ben Partheien , daß es im Lande ber Rafs fern teine Cflaven gabe, er miffe baber ihre Bers haltniffe aus dem Gefichtspunkte eines Rontrafts über gu leiftenbe Dienfte betrachten. Dun icheine ihm gwar, baf ber angebliche herr fich einiger 3mangemittel be: bient habe, bie bem Unbern Barte bunften, aber ber Erftere habe teinen Beweis geführt, baß ihm ber Andere burch genbte Bewalt wehe gethan habe. 3ch erflare euren Rontraft fir anfgeloft, ber Diener fann frei gehen und ber angebliche Berr foll ihm jur Entichabigung fur bie geubte Bewalt einen Ochfen geben. Dit biefem Urtheile mar ber Enge lanber feinesweges jufrieben und meinte, bag ber Eflave ungerechterweise ftatt Strafe, Belohnung fur feine fchlechten Streiche empfangen babe. Macomo ermieberte, wenn er unrecht that, fo mußte ber Berr ben Cflaven mir vorführen, fich aber nicht felbft fein Recht nehmen. Warum fibe ich bier fonft vom Mufe gange bis jum Diebergange ber Conne anders, als um an entideiben, wenn bie Leidenichaft und Merger bie fonft bell febenben Menfchen mit Unvernunft banbeln lief? Darfte fich Jebermann felbit Rocht verfchaffen, ftatt feine Bunge vor mir altem Manne ju gebrauchen, wer mare bann feines Lebens ficher? Der Englan: ber bedauerte, baf Dacomo mit bem Rechte und bem Bertommen civilifirter Menfchen fo unbefannt fen, bag er bas beilige Eigenthumsrecht nicht anere fennen wolle und erflarte, er merbe fich über biefes Erfenntnig bei'm Grangfommantanten Dajor Comers treten laffen. Co erlangt man eine verlorne Gefund: fet beichweren, ber Macomo geigen merbe, bag gwifchen einem Clephanten und einem anbern Thiere ein Unterfdiede sein. Rusig erwiederte Wacomo, ich weiß, daß
Somerser mächtiger ift, als ich. Er ist ein Elephant,
aber weder mich noch meinen Bater hat Jemand sei mals ein Thier genannt. Ihr nennt euer Bolf weis ser, als wir seyn sollen. Das zeigt ihr aber nicht, wenn ihr die Gewalt über das fieller, was vernäuser itg ist. Benn ihr in die Kolonie heimgescher send, som ag der Landbroff zwissen eine Bernde sich sprechen. Dier fann man von meinem Spruche sich scher wenden. West baber den Wenscher der der der der ber der ben Menscher der der der der der der der der der worauf der Ressen auch ein felbst am besten!

# Die fdwimmenben Barten ju Rafchmir.

Rassmit ift die Haupsstadt einer gleichnamigen Proving in Afghanistan im Often und Saben von Persien. Sie sleig mitten in einem That zwischen vielen Seen, welche unter einander und mit dem Aluss Weiten und sund in Archivender in der Alusse und den Verlage kankle. Gebrete von Kohrmuchs und sehmen der Alusse und Vermugung solcher Gatten von einander getrennt sind. Die Alusse und Vermugung solcher Gatten verdient in Europa in kleinen Seen ner

ben Stabten nachgeahmt ju merben. Die Stadt Rafchmir ift bisweilen Ueberichmem:

mungen ausgefest, ba ble bortige Regierung vernache laffigt, bie Unbaufung von Berfperrungen ber Waffers ginge burch Reinigung ber Geen und Ranale ju ftoren. Daher erweitert fich bafelbit jum Bortheile ber fchwims menben Garten bie Oberflache ber Geen: auch fam man auf ben Ginfall, biefe Bernachlaffigung jur Rul: tur einträglicher Barten ju benuben, indem bem bortigen Rlima jur bochften Rultur feinesweges Barme, mohl aber Baffer fehlt. Mus bem Grunde ber Cumpfe tommen viele Bafferpflangen hervor; aber es giebt noch immer jur Bootfahrt swiften ben Garten Dlat genug. Buerft Schneibet man ble wilben Bafferpflangen gwei Auf tief unter bem Baffer ab. Die abgefchnittenen Pflangen bauft man auf langen Beeten von etwa 6 Buß Breite, moburch biefe etwas nieberfinten, baruber breitet man noch mehr Bufch und Rohr, bas man ans beremo abidnitt, und über biefes wieber eine Lage Schlamm, fo finft ber Grund immer tiefer; rund ums ber ftoft man Ctangen von Beibenholg ein, bamit ber Barten gwar fortfahrt gu finten, aber fich nicht verrudt, vielmehr mit bem Baffer freigt und fallt. Bis: weilen fugt man and noch Solgafche jur Dungung bes Bartenbeetes bingu. Man verfest babin Burten: und Melonenoflangen, wenn fie viele Blatter haben. herr Moorcraft fah auf feinen Reifen bas treffliche Bedeihen ber Dflangen biefer Garten und nirgends in Europa eine solche fippige Begetation. Gemeiniglich find Diese Beete 2 Fuß bick und bis 7 Fuß breit. Die Melo: neuterne gieht man auf Baltiftan und bie Fruchte find 4 bis 10 Pfund fcwer. Legt man im nachften Jahre Die Dflanten von Rernen ber Melonen aus Diefen Gar: ten in ben gebachten fcwimmenben Barten nieber, fo baben fie im nachften Sahre mur 2 - 3 Dfb. Comere. Benieft man biefe Melonen aus Baltiftan in Menge, fo find fie boch fur bie Gefundheit nicht fo gefährlich, als biejenigen, welche nicht in fchwimmenben Garten muchfen, mohl aber haben bie Einmohner, mabrend bes Benuffes, Belegenheit mahrgunchmen, baf fie leicht fett werben. Man tauft 3 große Burten in ber frus

hesten Jahreezeit für etwa & Ggr. und erhalt in der besten fir biese Deibermünge 10 bis 20 Stade. Sede Pflange bringt dann etwa 6 Ggr. im Jahre ein. Ein Drittschil davon tostet die Grundstener und das Arbeitschoft und die übrigen zwei Drittschie sind reiner Gewinn bes lutternehmer. Die Melonentultur ift wenigstens eben so einträglich. Krausenstuge wächst dort freiwillig; man pflangt aber solche in diese Garette etw eben so weit, als Awiebeln der Kresse.

In dem ichonen Kafchmirthale gablt man 100,000 Borfer, aber feine Raubthiere. Die bortigen Einwohener find lang und gleichen im Neuffern ben Europäern.

# Burchtbares Bewitter.

Eins ber furchtbariten Gewitter . beren bie Ges fchichtefchreiber Ermabnung thun, fuchte ben 3. Juli 1687 Ct. Dalo, eine burch ihren Sanbel berühmte Stadt in ber bamaligen Bretagne, beim, inbem ber fonbere brei Rirchen bie gange Buth beffelben fuh: len mußten. Es mar Countags fruh 8 Uhr und Die Ginwohner in großer Ungahl in ber Sauptfirs de verfammelt, ale ein Bligftrabl burch ben Dom foling, ben Rnaben, ber bas Lauten ber Glode bes forgt hatte, tobtete, ein mehrere Ellen hohes Rrucis fir aus ber Ruppel ber Rirche mit fich herabiturgte und unter bem ungeheuerften Gefrad bes Donners, nachbem er noch mehrere Menfchen getobtet und bes ichabigt hatte, in die Erbe fuhr. Gin anbrer Straff warf ben Reld auf bem Altare um, fo bag bas Bes mand bes Priefters mit bem barin befindlichen geweihe ten Reine überichattet murbe. In ber Rirche ju St. Deter murben abnliche Bermuftungen burch ben Blis angerichtet. In erfterer namlich warb ber Bein, ber fich im Abendmahletelde befand und ben ber Priefter eben jum Dunbe fibren wollte, burch einen Blis vollig vergehrt. Debrere Monitrangen gerichmolgen burd bie Bligftrablen, Die Deden bes Altare vers brannten, ber Priefter fant tobt an ben Ctufen bes Altare nieder. Die Betaubung der burch die Beis ligfeit bes Orte an und fur fich ernft geftimmten Bes muther mar allgemein, Leuerflammen burdgudten fort: mabrent bie Rirche, fdmarger , übelriechender Dampf geftattete taum ben Gebrauch bes Befichts. Die Ber: wirrung erreichte ben bochiten Grab in ber Ctabt und bauerte mehrere Stunden. Begen fechszig Denfchen famen babei um's Leben.

# Das Baffer dreier Fluffe in einem Punfchnapfe.

Im Jahre 1801 fantete unter bem eigl. Gener ale Beit Aniph Abererombie ein eigl. Sorps, um die Franzofen aus Acquoten zu vertreiben bei Abnife und bei Sucz jugleich ein Korps offindider Tempen im gleicher Absiche. Alls beide Sorps offindider Tempen im gleicher Absiche. Alls beide Sorps offic vereinigt und ist Cieg bei Franzofen zur Eusfchistung nach Frankreich genöthigt hatte, tranken einige Officiere Punish auf der Spise einer ber Physimeben und mischen dagt des Walfer bei Ganges, der Themse mit bes Rils, auftralische Kotostuffe und westindischen Juder, also Produtte aller sinf Weltspiele.

Duma (felis concolor).



Dan nennt Diefes Raubthier, vom Ragenges fcblechte, von Patagonien bis Ralifornien, ben ames rifanifchen Baren. Er ift gelb mie ber Lome bes Beftlandes, hat aber feine Dabne und feinen Bu: fchel am Schwange, und mifit von ber Rafe bis gur Spife bes Schwanges 5 guft Lange und vom Bufe bis jur Spibe ber Coulter 264 3oll Sohe. Es fucht jum Rubeplate ein bides Untergebuich, aber feine Boble auf, erflettert ohne viele Dabe die bochften Baume, und raubt bei feinen Jagden nur Thiere mittlerer Grofe, Ralber, Chaafe u. f. m., ift jer boch fo morbfüchtig, bag, wenn er auch nur ein tob: tes Thier megfdleppt, er boch febr oft mehrere Thiere einer Beerbe tobtet. Das Bleifch, welches er nicht auf einmal vergebren tann, vergrabt er. Der Duma fnurret wie eine Rage, wenn man ibm fcmeichelt. Begahmte Duma's icheinen auch Fruchte ju freffen. Dicht leicht fallt ber Duma einen Dene fchen an, aber bod bismeilen, und hat fo viele Rrafte, ben Rorper ermorbeter Menfchen ober Thiere bei'm Rlettern auf einen Baum hinaufzuschleppen. Ber: wundet hort er barum nicht auf, feinen Sunger gu befriedigen, wenn auch fein eignes Blut fich mit dem bes gemorbeten Thieres vermifcht. Dennoch laffen fich Die Duma's leicht gabmen.

2m 3. August 1770 murbe Friedrich Bilbelm III. Ronig von Dreuffen geboren, melder ben 16. Dovbr. 1797 nach bem Ableben feines Baters, Friedrich Bil: helm II., ben Thron beftieg, in feiner langen Regies rung manche Unfalle, aber auch viele Ereue feines Boltes erfuhr, manchen Diffbrauchen ber gu grofen Amtegewalt vieler Staatebiener ftrenge ihr Biel ftedte, feinen Staat burd ben Lineviller Reichsfrie: ben und den Reichsbeputationsschluß von 1803 and fehnlich vergrößerte und ausrundete, bei der friedlich: ften Befinnima im Jahre 1806 mit Franfreich in Rrieg gerieth, im Tilfiter Frieden im Jahre 1807 fein Reich auf Die Bilfte verringert fahe und bis 1812 bie fcmerften Bebrudungen feines Staats burch Frant, reiche Uebermacht erfuhr, welche ben Monarchen no: thigten, Die Baffen wiber Frankreich gu ergreifen und bas Dapoleonische Reich gemeinschaftlich mit feinen Ber: bunbeten im Jahre 1814 gu gertrummern. Es folgte eine neue Bilbung bes burch mauche Gebietermeite:

rungen im Beften und Guben vergrößerten Staate, und feitdem eine neue Geftaltung ber guteberrlichen Rechte: boch ift bie neue Gefetgebung ber Monare die noch nicht in allen Theilen vollenbet. Es icheinen viele beutsche Bundesftaaten bas preufische Bollfpftem im freiwilligen Bereine annehmen gu wollen und wiche tige Ereigniffe fur bie Monarchie und die Dachbar: ftaaten burften barauf folgen.

2m 4. Muguft 1760 hob ber biterreichifche Felb: marichall Laubon Die funftagige Belagerung von Brede lau auf, weil fich bie Armee bes Pringen Beinrich jum Entfage naberte; Die Stadt hatte burch Bombare bement gelitten, aber General Tanengien als preußischer Kommandant hatte fich tapfer mit 3000 Dann Bes fahung vertheidigt, jumal er auch ben Mufruhr von 9000 Rriegsgefangenen befürchten mußte.

In ber Dacht vom 4. auf ben 5. Muguft 1789 bob die Rationalversammlung die Lehneverfaffung in Frankreich ganglich auf. Ein Schritt, ber nachher fo große Folgen hatte! Den Befigern ber Lehnerechte wurde daffte, was freilich inbillig war, auch nicht bie mindefte Entschädigung. Bon dem Augenblicke an hafte der Abel in den Nachbarstaaten die frangofische Revolution und fürchtete nicht mit Unrecht beren meie tere Berbreitung.

2m 6. Muguft 1806 machte ber Raifer Frang II. feinen Entidluf befannt, baf er auf die Burbe und auf ben Titel eines romifch beutiden Raifere vergichte, moburch die taufendiahrige bentiche Reichsverfaffung aufe gehoben marb. Coon hatte ber Raifer im Mug. 1804 fich jum erblichen Raifer in Defferreich erflart. Muf ben Ernmmern ber Reicheverfaffung begrundete fich ju Deutschlande Berderben ber Rheinbund.

2m 7. Anguft 1814 jogen bie fiegreichen Preue fien aus Rranfreich in Berlin wieder ein. Alles, im heere und in ber Burgerichaft, feierte ben froben Tag, benn min tonnte bie fruber balb gertrummerte Monars die von Meuem wieder organifirt werben. - In eben bem Tage 1809 fcbiffte fich ber Bergog von Braunfchweige Dels mit feinen Ochwarzen ju Eleffeth nach Enge land ein; er gelangte im Jahre 1814 nach Dapoleon's Salle jum Befibe feiner Staaten wieder und fiel ben 16. Junius 1815 in ber Schlacht bei Baterloo.

2m 8. Minguft 1800 ftarb ber faifert. tonigl. Ges heimerath und Biceprafibent ber oberften Juftigfelle Freiherr von Martini, Mitglieb ber Gesebuchstommiffion, 74 Jahre alt, ber auch als Schriftfeller fich viele Berbienfte um bie bfterreichifche Monarchie erwarb, und an eben bem Tage 1651 bie verwittmete land: grafin Amalia von Beffen:Raffel, Grafin von Banau, welche in ben ichwierigen Beiten bes breifigjahrigen Rrieges ben jegigen furheffifchen Staat vermaltete, den beruhmten Bergleich wegen ber Theilung ber Mare burger Erbichaft mit Beffen Darmftabt ichloff, ihren Rinbern Berefeld und einige Schaumburgiche Memter ver: Schaffte, in allen Banblungen und Traftaten fich als that tige Landesmutter zeigte und mit einer feltenen Musficht in Die Bufunft die fteigende Macht ihres Baufes vorbereitete.

2m 9. August 1783 errichtete ein Ebift Raifer Joseph's II. Die Bruberichaft ber thatigen Dachftens liebe, Die am 16. Januar 1785 in allen Rirchen in Bien eingeführt murbe an bie Stelle ber aufgehober nen geiftlichen Bruberichaften. Es follte fich biefe Bruberichaft nicht burch außern Drunt, Mufwand und Ore benegeichen, fondern burch eble Thaten auszeichnen.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantwortlichfeit ber Bertagebandinng.

# Das Pfennig-Magazin

Befellichaft gur Berbreitung gemeinnutiger Renntniffe.

15.1

Gricheint ieben Sounabend.

[Muguft 10, 1833.

Briedrich II., Ronig von Preugen.



Bollten wir Friedrich II. nach allen Nichtungen Ichilbern, wie biefer weife Monarch, biefer große Reib: herr, biefer efrige Freund und Befchiber ber Wiffens Schaften es verbient, vor Allen, fo murbe ber Raum eines gargen Jahrganges unferes Dagagins taum bins reichen, eine folche Aufgabe auf eine murbige Beife gut 1bfen. Cein Name wird immer im Dunde ber Nache welt mit innigfter Berehrung, von ben Bilrgern bes Preugenlandes mit fait an Bergotterung grengenber Liebe genannt merben, benn fein Berricher hat fo, wie ber unfterbliche Gieger bei Liffa, Bornborf, Torgan bewihrt, mas bas Benie auf bem Throne vermag, wenn es Bemuth und Berechtigfeiteliebe ju feinen ichonften Ciamichaften rechnen barf. Die Befchichte bes Lebens und ber Thaten biefes erhabenen Fürften ift fo allgemein befannt, bag es unfere Lefer beleibigen hiefe, wollten wir ihnen biefelben hier in gebraugter Rurge wiederholen; wir begnugen und baber, ba Jahr restablen leichter bem Bebachtniffe entfallen, mit einer dronologifchen Ueberficht ber vorzäglichften Ereiquiffe mabrend feines thatenreichen Lebens, und werben biefen einige aus Friedrich's II. gefammelten Werten entlehnte Meinungen biefes eben fo tiefen Denters als weifen Regierers feiner Staaten folgen laffen, Die auf unfere Beit fo anwentbar find, ale maren fie jest erft ges fcbrieben, und beurfunden follen, wie ein großer Dann, gleichfam mit prophetischem Blice begabt, ftete feiner Beit vorausschreitet.

Friedrich II. warb geboren am 24. Januar 1712. Er vermablte fich mit ber Pringeffin Elifabeth Christine von Bolfenbattel: Bevern im Jahre 1733. Er beftieg ben preufifchen Thron am 3. Dai 1740.

Der erfte folefifche Rrieg begann .... 1740. Schlacht bei Dollwis .... am 10. Moril 1711. Colacht bei Chotufis ... am 17. Dai 1742. Rriebe ju Berlin...... am 28. Juli 1742. Unionetraftat ju Frant furt am 22. Dai 1741. Eraftat Cachfens mit Defterreich gegen Preufen..... am 18. Mai 1745. Coladt bei Doben friedberg am 4. 3uni 1745. Schlacht bei Borr ..... am 30. Cept. 1745. Edlacht bei Reffeleborf am 15. Dec. 1745. Dresbner Aricbenofchluß am 25. Dec. 1745. Einfall in Cachfen; Beginn bes fiebenjahrigen Rricaed ..... am 29. Mug. 1756. Edladt bei lo wofit ...... am 1. Ofibr. 1756. Edladit bei Prag..... am 6. Mai 1757. Colacht bei Collin ...... am 18. 3mi 1757. Edlacht bei Rofbach ..... am 5. Dov. 1757. Coladit bei Liffa..... am 5. Dec. 1757. Edlacht bei Bornborf ..... am 25. Mug. 1758. Dann's Ueberfall bei Sochfirchen am 11. Dft. 1758.

Edlacht bei Runersborf am 12. 20ng. 1759. Bombardement von Dresben vom 14. bis jum 29. Juli 1760. Echlacht bei Liegnis...... am 15. Aug. 1760.

Colade bei Torgan ..... am 3. Dov. 1760. Friede mit ben Ruffen ju Petersburg

am 5. Mai 1762. Friebe mit ben Edwiden gu Samburg am 22. Mai 1762.

Friede ju Onberteburg. Enbe bes fiebenjahr rigen Rrieges ..... am 15. Rebr. 1763. Begrundung ber Berliner Bant im Jahre 1764. Organifation ber Accife auf frangofifchen Buß im Jahre 1766.

Erite Theilung Polens ..... am 5. 2lug. 1772. Beginn bes baierifchen Erbfolgefriege im Juli 1778. . am 13. Mai 1779. Friede gu Tefchen ...... Abichluß bes bentichen Fürftenbunbes

am 23. Juli 1785. Tod Friedrich's II. ju Sansfouci, am 17. Aug. 1786.

Rriedrich's bes Großen fammtliche Berte, welche vorzuglich Geschichte, Staatswiffenschaft, Tattit, Phis lofophie und Literatur beruhren, fo wie feine Doefieen, vermifdten Odriften und vertrauten Briefe, find fammte lich in frangbfifcher Oprache abgefaßt, und fullen in ben brei Cammlungen, welche fie enthalten, 24 Banbe. Bir entlehnen benfelben folgenbe Darimen , und mer: ben von Beit ju Beit in Mittheilung abnlicher forte . fabren. -

"3d habe viel Beichaftigung, viel Corge und Unruhe, aber ich beflage mich über Richts, wenn ich nur bem Baterlande fo mohl bienen und ihm fo nublich werben tann, ale ich mir vorgenommen habe."

Ocuvres posthumes T. VIII. C. 212.

Die Rurften muffen wie bie Lante bes Achilles fenn, welche bas angerichtete Hebel auch beilte; wenn fie ben Boltern Unglide verurfachen, fo ift es ihre Pflicht, fie wieber berguftellen."

O. p. V. C. 129.

"Die Regierung barf fich nicht anf einen eine gigen Gegenstand befchranten, bas Intereffe barf nicht ber einzige Beweggrund ihrer Sandlungen fenn; bas bffentliche Bobl, meldes fo verschiebene 3meige bat, bietet ihr eine Daffe Stoff bar, beffen fie fich bemachtigen tann und bie Ergiebung ber 3n: genb muß als einer ber wichtigften Begens ftanbe angesehen werben. Gie bat auf Alles Gin-fluß, fie ichafft gwar in ber That nichts Reues, aber fie tann boch bie Fehler verbeffern."

O. p. V. O. 155.

"Meine hauptfachlichfte Beschaftigung ift, bie Unwiffenheit und bie Borurtheile in ben Gegenben an betampfen, ju beren Regenten mich ber Bufall ber Beburt gemacht bat, bie Beifter aufgutlaren, Die Citten gu beffern und bie Menfchen fo glidflich ju machen, ale es bie menfchliche Datur vertragt, und bie Mittel, welche ich bagu gebrauchen fann, es erlauben."

O. p. X. S. 70.

Ber Etwas ju rechtfertigen fucht, bas gegen bas Bobl ber Menfcheit ift, ber vermunbet fich mit einem Comerte, bas ihm gur eigenen Bertheis bigung gegeben murbe.

Ocuvres de Fréderic II., le Grand 19.

# Die Zulpenliebhaberei (Tulipomanie) und ber Effettenhanbel.

Die Blumen maren von undenflichen Beiten ber ein vorzuglicher Begenftand bes affatifchen Lurus. Bes mertenswerth ift ce, baf unter allen orientalifchen Boltern vorzäglich bie Turten fich auf bie Rultur ber Blumen legten, und bamit eine gang eigene Liebhaber rei trieben. Daber tommt es auch, ban wir in Ette ropa unfere meiften und fconften Gartenblumen aus ber Levante bekommen haben. Co wurden g. E. die Ramunteln durch ben Bezir Cara Muftanha, benfelben, ber im 17. Jahrhunderte mit seiner farchterlichen Urmee vor Bien gefchlagen murbe, querft fultivirt und auf folgenbe Art befannt. Cara Muftapha, um feis nem Berrn, bem Raifer Mohamed IV., ber bie Sagb und Einfamteit außerordentlich liebte, eine angenehme Befchaftigung ju geben, fuchte beffen Befchmad auf bie Blumenliebhaberei ju leiten. Der Gultan wurde Blumift, ju großer Freude bes Begire; und ba Dut ftanha fab, bag er verzüglich bie Ranunteln lieb ges wann, fo ließ er fogleich Befchle an alle Baffen bes gangen Reiche ergeben, daß fie bie fconften Gattung gen bavon, bie in ihren Bomernements ju finden maren, fur ben Grofberen einschicken follten. Die von Candia, Empern, Rhobus, Aleppo und Damastus lier ferten bie ichonften nach Ronftantinovel, und nunmehr murbe Die Rauuntel Die allgemeine Modeblume in ber Levante. Die fremben Gefandten fchickten welche, als eine neue Geltenheit, an ihre Sofe, und ein Dars feiller Raufmann, Damens Malaval, machte eine ein gene große Coefulation barauf und verfah zuerft gang Frantreich bamit. Mus Grantreich haben bernach bie übrigen europaifden Ctagten biefelben erhalten.

Die erftaunenbe Blumenliebhaberei ber Bollanber, ber betrachtliche Sandel, ben fie fcon feit beinahe 200 Jahren bamit treiben, und welche ungeheuere Summen oft Liebhaber fur eine feltene Blume gabiten, 21m auffallenbiten ift bieß in ber bochft ift befannt. fonderbaren Gefdichte bes hollandifchen Eulpenhandels in ber Mitte bes 17ten Jahrhunderte, iber melden wir unfern Lefern nachftebenbe intereffante Dachrichten aus einem alteren Berte mittheilen:

"Die Eulpe, welche ju nichts weiter als jur Bierbe ber Barten bient, beren Ochonheit von mancher andern Blume noch übertroffen wird, beren Dauer fo fury und ber Befit fo miflich ift, ift in ber Ditte bes fiebzehnten Jahrhunderte ber Gegenftand eines Sanbels geworben, ber in ber gangen Gefchichte ber Bandlung feines Bleichen nicht hat, wobei ihr fcheine barer Berth aber ben Preis bes ebelften Metalls bin: aufgestiegen ift. Ergablt ift biefer Sanbel von Diebe reren, aber wenigstens von allen Deuern unrichtig por gestellt worben. Dan lacht über bie "Enlpennarte heit," weil man glaubt, bie Coonheit und Celtens heit ber Blume habe ben Liebhaber ju fo hoben Preis fen gereigt; man bentt, bie Tulpen maren nur beshalb fo unmaßig bezahlt worden, um fie jur Prache im Barten ju haben; aber biefe Rorftellung ift falfch.

"Dur in einigen nieberlandifchen Stabten, pornehmlich aber ju Minfterbam, Sarlem, Utrecht, mar, Lenden, Rotterbam, Bianen, Soorn, Enthunfen und Debemblicf murbe biefer Sanbel getrieben. 2im ftartiten war er in ben Jahren 1634, 35, 36 u. 37. Abraham Munting hat einige Preife, wofür bamale Tule pengwiebeln verhandelt worden find, aufgezeichnet, wor von ich hier einige anfuhren will. Für eine Zwiebel berjenigen Art, welche Vicerop hieß, wurden dem, ber fie ju liefern verfprach, folgenbe Baaren, nach

| nebenbemerttem Berthe ver | febrie | ben. |     | ,,      |
|---------------------------|--------|------|-----|---------|
| 2 Laft Weigen,            |        |      | 448 | Bulben. |
| 4 Laft Roggen,            | _      | _ `  | 558 | -       |
| 4 fette Ochsen,           | _      | _    | 480 |         |
| 8 fette Cdimeine,         | _      | _    | 240 | _       |
| 12 fette Cchanfe,         | _      | _    | 120 |         |
| 8 Orthoft Wein,           | -      | -    | 70  |         |
| 4 Tonnen Bier gu 8 Bulber | ı, —   | _    | 32  | -       |
| 2 Tonnen Butter,          | _      | _    | 192 | -       |
| 1000 Pfund Rafe,          | _      | -    | 120 |         |
| Ein vollständiges Bett,   | _      | _    | 100 | -       |
| Ein ganges Rleib,         | _      | _    | 80  | -       |
| Ein filberner Becher,     | -      | -    | 60  |         |
| on poetier Orajer,        |        |      | ÚΝ  |         |

Cumma . . . 2500 Bulben.

"Dachher fchloß man ben Sanbel nach bem Ge: wichte ber Zwiebeln. Co tofteten 3. 3. 400 26 rom Abmiral Lieften 4400 Gulben; 446 26 vom 20: miral von ber Ent 1620 Gulben; 106 26 Chils bet 1615 81.; 200 26 Somper Augustus 5500 81.; bie Art Semper Augustus ift mehrmalen ju 2000 Al. angeschlagen worden, und es bief bamale, es maren überhaupt nur 2 Stide bavon vorhanden, eine gu Umfterbam, bas anbere gu Sarlem. Fur eine 3mies bel eben diefer Art verfchrieb Einer bem Unbern 4600 Fl. und barüber noch eine neue, jugemachte Rute fche mit zwei Arfelichimmeln und allem Bubebor. Ein Anderer verfchrieb 12 Morgen Land für eine 3wiebel; benn Diejenigen, Die nicht baares Gelb hatten, vers fdrieben ihre beweglichen und unbeweglichen Guter. Saus und Sof, Bieh und Rleiber. Ein Mann, beffen Damen Manting gewußt, aber verfdmiegen bat, bat in einer Zeit von vier Monaten in Diefem Tulpenban:

bel mehr als 60,000 Al. gewonnen. Dicht Rauffeute | Jahre mehr Geld ausgegeben, ale in gang Europa erie allein gaben fich bamit ab, fondern auch die vornehme ften Chelleute, Burger aller Urten, Sandwerter, Schiffer, Bauern, Torftrager, Schornfteinfeger, Rnechte, Dadabe und Erbbeimeiber tc. 3m Unfange gewann Beber und Reiner verlor. Die Mermiten gewannen in wenig Monaten Saufer, Rutiden und Pferbe, und tas men, wie die Bollander fagen, ale be grootfte Sans fen (b. b. bie großen Sanfen) baber. In allen Stade ten waren Birthebaufer gewählt, welche ftatt ber Bor, fen bienten, wo Bornehme und Geringe um Blumen negotiirten, und bie Kontrafte fich oft mit ben groften Schmaufereien beftatigten. Gie hatten unter fich Ges febe gemacht, hatten ihre Motarien und ihre Cchreiber.

Benn man über biefen Sanbel ein wenig ernfte haft nachbenten will, fo wird man balb begreifen, bag ber Befis ber Blumen nicht die Abficht beffelben gewesen fenn tonne, ungeachtet fich die Deiften die Sache so vorftellen. Der Preis ber Tulpen flieg vom Jahre 1634 bis jum Jahre 1637 immer hoher; aber mare es ben Raufern um ben Befit ber Blumen ju thun gemefen, fo hatte er in einem folden Beitraume fallen, aber nicht fteigen tonnen. Dacht die Baare ber Landwirthichaft thener, wenn ihr fie wohlfeil has ben wollt, fagt Doung, und er hat Recht. Denn eine ftartere Ronfumtion bewirft eine großere Reprobuftion, und bie Tulpe ift fo gut ale ber Spargel ein Produft der Landwirthichaft, im weitlauftigen Ber: ftanbe. Benn eine Stabt viele Perfonen hat, welche alle Spargel effen wollen und gut begabien, fo merben viel Spargelbeete angelegt und ber Preis fallt. Eben fo murben in Bolland in furger Beit Eulpenplantagen entitanben fenn und in einem Daar Jahren murben alle Liebhaber um weit niedrigere Preife Blumen haben taufen tonnen. Aber bieg gefchah nicht, und ber Schornfteinfeger, ber feinen Befen megmarf, marb Darum nicht Gartner, ob er gleich ein Blumenhanbler ward. Mus weiter Ferne mirbe man Zwiebeln vers Schrieben ober geholt haben, fo wie Europaer nach Ins bien und Brafilien reifen, um Steinchen gu fuchen und au taufen, wenn fie in Europa viele reiche Liebhaber miffen. Aber ber Eulpenhandler gechte in ber vaterlans bifchen Schente, ohne an fo etwas ju benten. 3ch gebe au, daß eine Blume bat felten und alfo theuer fenn tonnen : aber unmbalich batte ber Dreis fo boch fteigen und fich noch bagu langer ale ein Sahr halten tonnen. Bie laderlich mirbe es gemefen fenn, nach bem Golde gewichte ungenieffbare Zwiebeln ju bezahlen, wenn man mur bie Blume hatte haben wollen! Groß ift bie Thorheit ber Menichen, aber ohne allen Grund pflegt fie nicht ju feyn, wie fie boch in jenem Falle batte fenn muffen.

"Bur Beit ber Enlipomanie - wie man es nannte - bot imb bezahlte ein Opefulant große Gummen fur eine 3wiebel, die er nie erhielt und nie gu haben vers langte. Ein anderer verfprach 3wiebeln, Die er nie gehabt batte, nie berbeischaffte und nie ablieferte. Oft taufte ber Ebelmann vom Schornfteinfeger filr 2000 Bulben Tulpen, und vertaufte gu gleicher Beit einem Bauer fibr eine andere große Gumme felbit bergleis den, und weber Chelmann, noch Schornfteinfeger, noch Bauer befagen Zwiebeln, erhielten ober verlangten fie ju erhalten. Ehe die Tulpenflor anging, waren mehr 3wiebeln erhandelt und verhandelt, bestellt und verfprochen, ale vielleicht alle hollanbifche Garten hatten, und als Semper Augustus nur zwei Dal vorhanden war, ward vielleicht feine 2irt ofterer gefauft und vers tauft, als eben biefe; fo wird in Paris in einem

ftirt. In einer Beit von brei Jahren murben in einer einzigen Stadt von Solland mehr ale gebn Millionen für Tulpen umgefest.

Beidluß folgt.

# Der leuchttburm auf ber Relfenflippe Ebbnftone.

Die Erfindung, bobe Gebaube, Thurme, Leucht: thurme am Ufer bes Deeres ober auf einzeln geleges nen, bem Ufer naben Relfeninfeln und Borgebirgen gu errichten, um bie Cchiffenden von der Gefahr ju ber nachrichtigen, melde ihnen in biefer Gegend brobt. ift febr alt. Bu verfchiebenen Beiten maren bergleis den Gebaube Gegenftanbe, an welchen Bolter und Konige ihre Prachtliebe zeigten und ihre Namen vers berrlichten. Der berühmtefte unter allen Leuchttburs men bes Alterthums ift ber ju Allerandrien, welchem ber Rame Pharos, von einer fleinen Jufel, worauf er ftant, gegeben murbe. Dan raumte ibm eine Stelle unter ben fogenannten Bunbermerten ber alten Belt ein.

Es ift mahricheinlich, bag bie ungeheure Arbeit, bie feine Errichtung erforberte, ungefahr 283 Jahre por Christi Geburt beendigt wurde. Er fand auf bem ofts lichen Enbe ber Infel auf einem Relfen und feine Mauern wurden vom Baffer befpult. Das gange Bes banbe mar vieredig, von blenbend weißem Marmor, in einem erstaunensmurbigen Dlane und erhabenen Stole ausgeführt. Diebrere Schriftiteller bes Alterthums tonnen bie Festigfeit und Rubnheit biefes Baues taum genug rahmen. Much fant in ber Folge bie Einbils bungstraft fpaterer Befchreiber reichen Stoff baran, auszuschweifen und die Berichte von feinem Umfange und feiner Bobe gegen alle Babricheinlichfeit zu übers treiben. Co wollte man ibn bunbert englische Deilen weit in ber Gee feben tonnen; er mußte, wenn biefes welches wohl nicht glaublich ift. Man erstaunt ohner bin, wenn billigere Cdriftfteller verfichern, ber Dhas ros fen 547 Bug boch gemefen und 41 englische Dei: len weit im Deere gefehen worben. Allnachtlich murbe ein ungebeures Reuer auf feiner Gvibe unterhalten, bamit auch jur Rachtzeit Die Schiffe nicht ungewarnt und unberathen bleiben mochten.

Einem fo ftarten, von fo feften, auf bas Engfte vereinigten Steinen erbauten Gebaube batte man ewige Dauer verfprechen follen; aber bie Beit hat fich bene noch ihre verheerenden Rechte baran burch feine menfch: liche Runft ftreitig machen laffen. Belche Maturfraft, welche furchtbare Begebenbeit Diefes Dentmal menfche licher Ruhnheit gertrummert habe, hat die Gefchichte nicht bis auf uns gebracht. Gewiß aber ift menige ftens, baf ber Pharos in einem Zeitraume von Gin; taufend feche hundert Jahren unverlett geblieben fey.

Bon ihm erhielten nachher alle ju einem gleichen Endamede errichteten Gebaube ben Damen Dharos ober Pharo. Co ber Pharo ju Deffina in Cicilien, ju Meapel u. a.

Unter benen, welche in neuern Beiten errichtet wurden, ift ber Thurm von Corbouan an ber Rufte von Frantreich ber mertwurdigfte. Er fieht an ber Dunbung ber Garonne auf einer fleinen Infel.

Der berühmte frangofifche Bautauftler Louis te Foir leitete ben Bau, ber unter Beinrich 11. begon: nen und in einem Zeitraume von 26 Jahren volleubet wurde. Die Insel, worauf er steht, ift nur ein nier brigen Wasselfer toeden, bei hoher Flaud hinsaen durch aus überschwemmt und unsichtbar, Reis auf Kels, und rings under mit aubern abgesomeren Rilbyen umger ben, welche bie Annaherung, selbst für kleine Boote, bhocht aefährlich, und bei hohem Wasser und fürmis scher Eer umwällich machen. Burchtbar berechen sich ermyberen Wellen an biesen verächtseitschen Klippen, bei empberen Wellen an biesen verächtseitschen Klippen,

und ibr Betofe ift weit borbar. Unfre Lefer tonnen fich aus biefer Schilberung bes Plates einen Begriff von ben ungeheuren Ochwie: rigfeiten machen, welche mit biefem Baue verfnunft waren; aber alle murben beffegt; benn ber Duth bes Menfchen und feine Rraft ftemmt fich felbft gegen bie wilden Elemente, und vollendet, mas er mit feitem. flugem Billen beichloffen bat. Und in ber That nicht nur bas Rothwendige ift bei bem Thurme gu Corbouan angebracht, felbft Bierbe, Dracht und Berfchwendung ift baran ju feben. Gang gewiß ftand bem Baumele fter ber Pharos ju Alerandrien als Grundidee vor Mus gen, ba er ben Entwurf ju biefem verfertigte. Die Grimbfefte, bas Fundament bes Thurms, befchreibt eir nen Birtel von 414 Buf, ober es mift im Durche fcnitte 135 Auf; ber großte Durchmeffer bes Thurms auf ber Oberflache bes Relfens betragt 125 guß und vermindert fich nach und nach bis jum Gipfel, fo bag ber Thurm felbit eine gegen unten nach allen Geiten ansgeschweifte ober auswarts gebogene Geftalt befommt.

Die hohe ift ju biefer ungeheuern Maffe in eienem schonen Berhaltniffe und betragt 150 Fuß vom Grunde an bis ju bem oben angebrachten Auffate,

welcher bie Laterne enthalt.

Die Abtheilungen ober Stockwerte, in welche bas Gange eingetheilt ift, find mit toftbarer Bilbhauerar, beit vergiert und von Gaulen umgeben. Alles verrath Gefdmad und Bierde, verbunden mit Dauerhaftigfeit; Die Bermenbung bes großen inwendigen Raumes über: trifft bas Meufere, fo wie die Erwartung eines Jeben, ber biefen unwirthbaren Ort berahrt, und nur bas Rothburftige, nicht aber Prunt und Schimmer barin fncht, Mehrere Cale und Zimmer befinden fich in ben verschiebenen Abtheilungen; Die fur ben Ronig ber frimmten find am Reichften vergiert; vergoldete und mars morne Ctatuen und Buften von Ronig Beinrich II., ber bas Gebande begann, und heinrich IV., ber es vollendete, Wappen und Gemalbe ichmuden biefe fichn gewolbten Sallen aus, auch ift eine toftbar vergierte Ravelle barin, die von einer Deffinnig in ihrer Rup, pel belenchtet wird; in berfelben find die marmornen Abbilbungen bes Baumeiftere be Roir, und ber Rb. nige Lubmig XIV. und Lubmig XV. aufgestellt.

Die Laterne, welche ben Girsel bes gangen Gebaubes ausmacht, ift ebenfalls von einem ber Gebehe befielben augemessenn Umfange, und wird allmählig burch eine große Angabl starter Lichter so fest erleuch ett, baß ber Jweck bet Wertes baburch erreicht wert

ben fann.

Se hat viele Millionen gekoftet und bient jum Deweise, daß auch in neuern Zeiten die Reifete bes Menschen noch nicht erschalte finde, und daß man auch jeht noch Werte ber tilhnsten Art mit jenem beharflichen noch Merte ber tilhnsten Art mit jenem beharflichen noch Musch auszufihren vermag, welchen wir in den Erkumment öhnigder und ariechischer Banktunst bewundern.

Saft noch mertwurbiger burch bie Schwierigfeit bei ber Granbung und burch feine Schieffale ift ber Leuchtthurm auf ber Relfentlippe Ebbnftone, ben wir unfern Lefern in boppelter Ansicht vorlegen.



Abbifbung bes Leuchtthurms bei ruhigem Better.

Bei rubiger Cec ift bie Ausficht von biefem Leuchte thurme toitlid gegen bie Rufte von England bin; nichts Abichreckenbes, Befabrliches ringe umber; nur mit ichmas der Anftrengung brangt fich bas Baffer gwifden ben Rlippen hindurd: Boote tonnen mit Cicherheit aus landen, und weit umber verbreitet in biefen Angen: blicken ber Rube bie Laterne auf ber Spife gur Dachte geit ihr mobithatiges Licht. Aber wie gang anbers mird biefe Ocene, wenn ber Sturm bas Deer em port und ungeheure Bellen emporthurmt. Der Felfen ver Edbuftone empfindet alebann vorzäglich bie 2Bith ber Wellen; gurnend ichwingen fie fich an bem Thurme em jor, ber barauf erbauet ift, umfchließen ibn vollig und ftargen über feiner Sige gufammen. Sur Ceite tolen machtige Baffermaffen, braufen im Schaume auf und bilben Beftalten und Unfichten, welche von benen, die einen Eturm in jener Begend beobachtet haben, als bas Dertwurdigfte aller Daturfchaufpiele gerühmt merben.

Katım sichtbar steht das hohe Ceitengebaude in Fluthen bezraben, und gewiß muß in solchen Aus genblicken, wo die Natur in Emodeuma ist, der Winth des beherztesten der Mamer, die ibre Pasicht, hier zu wohnen, zwinat, sinten. Kar solche Angenblicke ist die hochste Mannestrast Cowache, und was Tausinnde mit emigem, Ingem keise emoor gescher, was Jachfrunderte versechlich zu gerträmmern gescheb, haben, vernichtet ein solche Dwoment; taum bleibt oft eine Spur übrig, welche der Koszczeit sagt: hier stand es.

Der Kellen von Eddoffone liegt 14 englische Meilen von der Stadt Phomouth in England, deren Seehafen einer der vorgiglisichten ift. Iene Gegend bei Werers ist voll gefährlicher Klippen, und manches teich beladene Schiff scheitere bett, besonders im Sturme und zur Machtzeit, ehe man das warnende Gebäude auf dem Kellen errichtere; vorgischich gefahrend war der Kellen Eddoffone felbs, der jest die Auss und Sindapte res) mehr fichert, als gefährlich macht.

Langft batte bie englische Dation, burchaus vom Sanbelsgeifte belebt, ihre Rrafte aufgeboten, um bier bie Chifffahrt gefahrlofer ju machen; allein man bielt es lange Beit fur unmbalich, einen Leuchttburm auf Diefer barten Daffe von Granitfelfen aufzuführen. Erft im Sabre 1696 magte es ein fubner Dann aus Little: burg, in ber Grafichaft Effer, feine Kenntniffe in ber Bantunft bem Buniche feines Baterlandes angubieten, und ben Entwurf zu einem folden Gebaube zu verfer, tigen. Er bieg Beinrich Binftanlen. Weber an Duth noch an Geschicklichfeit fehlte es ihm, biefe Probe ju machen. 3hn hatte fruhe Liebe ju ben mathematifchen Biffenfchaften bewogen, mancherlei Ber: fuche in feinem eigenen Saufe anguftellen , melde balb Die Aufmertfamfeit ber Dachbaren und endlich ber Ration felbft auf fich jogen, und hundert Jahre fraher marbe man bie medanifden Runftftude bewundert und ihn aus Dantbarteit ale einen Banberer verbrannt haben. Balb tam tein Reifender nach Littleburg, ber nicht Binftang len's Sans befincht hatte. Ueberall maren Bunbers binge an feben; trat man ba ober bort auf eine ges wiffe Stelle mit bem Buffe, fo fprang ein Befpenft aus ber Erbe bervor, feste man fich auf einen gemiffen Stuhl, fo ftarrten angenblicflich von allen Ceiten Baffen aller Urt bem Ungewarnten entgegen, und brobe ben bei bem geringften Berluche, ju entidlibfen, ihn niederzustoffen, und nahm man Plat in einem hobien Baume an ber Seite eines Kanals im Garten, so Schlenberte eine gebeime Rraft ben Gigenben binaus, und im Aluge in's Baffer.

Mehr noch ale biefe Spielereien verbienten Ding ftanlen's Baffermerte, bie er in London bffentlich fur Gelb feben ließ, bie Mufmertfamteit feiner Beitgenoffen, und fo jeigte ber Dann in Allem, bag er in Arbeiten ber Dechanit nicht unerfahren, nicht unfabig ju große: ren, gemeinnubigeren Unternehmungen fen.

Binftanlen brachte vier Jahre mit bem Bane bes Leuchtthurms ju, famofte mit allen moglichen Sinber niffen und errichtete eublich ein feites, 120 Auf bobes Bebaube, bas felbft ben ungehenern Wellen troben follte, ob es gleich nur von Soly mar.

Dide Stangen von Gifen, Die in ben Gelfen ein: gelaffen maren, bienten ibm jum Funbamente, und fo viel mar gemif, ein gewöhnlicher Cturm tonnte bem Bane nichte anhaben. Allein bie gange Gewalt bes emporten Meeres, Die gange Dadyt eines Orfans fonnte es nicht anshalten.

In ber Dacht vom 26. auf ben 27. Dov. 1703 mar bie gange Matur in Emporung, es muthete ber furchterlichfte Ortan verheerend an ben Ruften von England ftarter, als es ben alteften Menichen erinner: lich war. Boll banger Corge ermartete man ben er: ften Schimmer bes Tages, um fo balb wie moglich nach bem Leuchttburme ju Ebbpitone ju fchauen; benn Bebermann urtheilte, er fen ein Raub ber Bellen ge: worten. Der Lag tam und verschwunden mar bas gange Gebaube, verfinden im Meere, unwiederbringlich verloren. Alle biejenigen, welche jur Unterhaltung bes Feners und zu andern Geschäften in bem Gebaube mobnten, fanden ihr Grab in ber Bluth. Das Aller: tranrigfte und in ber That Mertwarbigfte bei biefer Begebenheit ift ber Berluft bes Banmeiftere Binftanlen felbft. Er hatte fich, überzengt von ber Dauer feines Berte, oft gewunicht, im großten Cturme auf Ebbn: ftone ju fenn, und fein Bunfch murbe fürchterlich er:

aus bem Ranale (fo nennt man jenen Theil bes Dee: | gen Arbeitern nach Copftone gefahren, um einige Berbefferungen angulegen; ber Sturm überrafchte fie in ber Racht; bas Gebanbe ftarate ein und Winftanlen versant mit ihm. Er murbe allgemein bebauert, und Diemand maaf ihm bie Could bes Berluftes bei, benn gegen folde Gemalt tonnte fein Menichenwert



Der Leudtehurm bei fürmifdem Better.

Dan ergablt, in ber namlichen Racht fen auch bas fleine bolgerne Mobell bes Thurms, welches in Binftanlen's Saufe gu Littleburg fant, 200 englifche Meilen vom großen entfernt, von feinem Standpimtte herabieftargt und in Stude gerbrochen. Bielen mochte bieß als ein Bunber ericheinen; es ift aber nicht nur moglich, fondern auch ben Umftanben angemeffen, und wir werben die Cache fehr naturlich finden, wenn wir boren, ber fürchterliche Cturm habe, einem Erbbeben abnfich, burch gang England gewuthet, und viel bedeue tenbere Maffen, als ein foldes Dobell ift, umgeftargt und gertrammert.

And murbe ber Ochaben bes verlornen Leuchte thurms febr balb nach feiner Bertrummerung fublbar; benn es icheiterte gleich baranf ein reich belabenes Ban: belofchiff, unn ungewarnt, an biefen Rlippen.

Es mar ju viel gewagt, ju angenicheinlich gefahr: voll, das feit feiner Entitebung fo nubliche Gebaube nicht wieber aufzubauen; icon im Julius 1706 murbe ber nene Bau, auf Befehl ber Ronigin Unna, ber gonnen.

Der Banmeifter bieß John Andperd. Anch ihm fehlten bie nothigen Rrafte nicht, ein folches Bert auszuführen, und er hatte noch por feinem Borganger bas Gefihl bes Berths einfacher, fcmudlofer Erfin bung voraus. Dur wenige Bergierungen murben angebracht, bas Gebanbe ftanb, feinem Zwede entfpre: chend, ohne Bierbe und Prunt.

2m 28. 3uli 1708 brannte jum gerften Dale Um Abend vor bem Unwetter mat er mit einis bas Teuer in ber oben angebrachten großen Laterne.

Auch biefes Bebaube mar nur von Bolg, aber febr | bes Bluts; boch tonnen die Thiere langer als bie bauerhaft aufgeführt. Es fant bie jum 2. December 1755, ber Chifffahrt jum großen Duten. Durch bie Lange ber Beit mochte bas Soly, besondere in ber ums gebeuern Laterne, welche mit vielen Lichtern allnachtlich befest mar, fehr entjundbar geworden fenn; benn in ber Dacht vom 2. auf ben 3. Decbr. 1755 vergehrte ein Jacob vom 2 mie ein 3 Lein 3 1735 orgent ein struchtbares, durch keine Mahe ju löschende Feier, welches in der Laterne ausbrach, das gange Ersbäude, so das juichtes, als die eisernen, im Kelfen beseitigten, Brundstangen stehen blieben. Jetz erst dachte inan daran, nicht nur durch festen Ernub, soudern auch burch ein bem Tener wiberftebenbes Baumaterial funf: tigem Unglude bei einem neuen Gebaube vorzubengen. 3m Jahre 1756 murbe baber beffen Muffibrung von Stein befchloffen, ber Tels felbft ju biefer Abficht bochft funftlich bearbeitet, und mit ber ausbauernbften Unftrengung tam im Jahre 1759 ber feftefte Bau gu Stanbe, ben je Menfchen errichtet haben.

John Smeaton bieg ber Baumeifter, ber ben Thurm aufführte. Wenn es ber Raum biefer Blatter erlaubte, eine umftanbliche Schilberung ber Mittel ju geben, die er anwendete, um feinem Berte Dauer, baftigteit ju verschaffen, fo murbe man barüber erftaus nen; jeber einzelne Stein, ber ju bem großen hoben Bangen nothig war, wurde in ben andern auf allen Seiten eingefügt, und burch ben baburch bewirften uns geheuern Gegendruck ward die Abficht vollig erreicht; auch bie neueften Prufungen, und viele geither erfolgte beftige Sturme baben feine Dauer bemabrt.

Der Baufunftler hat allen Edmud baran weife vermieben, und biefe Form bes Bebaubes jeder ans bern vorgezogen, burch welche es unten viel breiter als oben wirb, fich fanft einwarts frummt, und ben Bellen auf biefe Art leichteren Wieberstand leiftet. Das einfache Dach ift wieber fanft auswarts gefdweift. Ueber ihm ragt bie Laterne, mit einem eifernen Ge-lanber verfeben, bervor. Die Licher, welche allnachte lich barin' angegundet werben, find in zwei Reiben über einander an einem großen Gerufte aufgeftellt, bas wie ein Kronleuchter von ber Mitte ber Bebedung berabbanat. Der Knopf oben ift bobl, und verstattet bem Rauche ben Durchgang. Bu ber mit großen Glass fenftern verfebenen Laterne fuhrt eine Thure von ber um bas Dach bes Thurmes umberlaufenben Gallerie. Benn die Lichter in berfelben gur Machtzeit brennen, fo muß der Muffeher von Beit ju Beit hineingehen und fie reinigen, damit ihre Wirtung immer hureichend und gleichformig bleibe. Furchtbar find die Angriffe, welche bas Meer jur Zeit des Sturms gegen bieses feiner Dacht tropenbe Gebaube unternimmt. gange Thurm ift vom Baffer umhallt, gleichfam ver: fcblungen; die fubnften Bellen fcblagen über ihm gur fammen; andere prallen ichaument gegen ibn an und bas Betofe ift laut und fcbredbar.

## Bau ber lungen ber Menichen.

Die Lungen ber Menfchen, fo wie ber Thiere niedriger Rlaffe find glatt und ichwammig, daher ges funde Lungen auf bem Baffer ichwimmen. Gie bienen bem Menfchen jur Reinigung bes Blute. Die Tifche haben teine Lungen und ftatt beffen Riemen, und ba bie Insetten burch ben Dund feine Luft einathmen, fo wird ihr Blut burch fleine Soblen an ben Geiten bies fer Thiere gereinigt. Die Gefundheit ber bluthaltigen Thiere bedarf ber Ginathmung von Luft jur Reinigung Rauch, maren in gemiffer Ordnung an ber 2Band

Menfchen bie Bufuhr ber Luft jum Blute entbehren.

Benn wir lange ben Daund und bie Dafe vers fchliegen, fo entiteht ein Gefuhl bes Erftidens, burch einen Mervenbruck, weil unreines Blut ber linten Ceite bes Bergens juftromt, wodurch wir gewarnt wers ben, biefe Storung bes Blutumlaufs nicht langer forte gufeben. Befchmieren wir ein Infett mit bidem Del, fo muß es erfticen, ba bas Del bie Geitenboblen fullt; wird es nicht balb wieder davon befreit, fo ift bas Infett nicht vom Tobe zu retten. Alles Waffer enthalt einige atmofpharifche Luft und bie Fifche ers ftiden im Baffer, bem bie Luftpumpe bie Luft ente jogen bat.

Das in die Lungen eindringende Blut ift fcmary und buntefroth, weil es aus ben Benen (Blutabern) tommt, wenn es aber die Lungen verläßt, ift es glangend bells roth und heißt Pulsabernblut, weil es mit eingeathmes

ter Luft vermifcht worben ift.

Man barf fragen, wie vermischt fich biefe einger athmete Luft mit bem Lungenblute, ba biefes boch mit ber Luft in feine ummittelbare Berbindung tritt? Die Lungen find ein Meb von Blutgefagen, welche auf ber Oberflache und im Innern fich in ungablige kleine Zweige verbreiten, mit einer fo außerorbentlich buns nen Saut, bag bie eingeathmete Luft fie fcmell burche bringt und die erforberliche Beranberung im Blute bes wirfen fann.

Der Umlauf bes Blute von ber Beit an, ba fole ches bie Lungen verlafit, bis es babin gurudfebrt, ift febr einfach. Es flieft querft aus ber Lunge nach ber linten Berghoble, welche baffelbe jufammenpreft und baburch in bie Pulsabern treibt, und verbreitet von bort nach allen Theilen bes Rorpers Dahrung. Benn Diefes vollbracht ift, fehrt bas Blut burch bie Blut: abern nach ber rechten Berghoble gurud, und von bort jur abermaligen Reinigung nach ben Lungen, und ers neuert frater ben eben beschriebenen Umlauf.

Miles Blut in ben Duleabern ift helfroth und in ben Blutabern fcmarglid hochroth; baber muffen Pers fonen, welche fich am Arme bie Aber bffnen laffen, fich nicht munbern, wenn ihr Blut febr buntel ift, weil bas am Arme nie anderes fenn fann.

Dit Musnahme ber fleinen Pulsaber an ben Colafen, melde wegen ber Dahe an ber Oberflache ber Saut bei ben meiften Derfonen febr tenntlich ift, laffen bie Mergte niemals eine Pulsaber offnen, weil man bas Blutausftromen nur burch Unterbindung und mit großer Dabe ftillen tann. Aber auch jene fleine Dules aber offnet man nur im Falle eines Ochlagfluffes ober bei einer franthaften ftarten Buftromung bes Bluts nach bem Ropfe.

# Baffmahl ber Indianer am Drinofo.

Das Teft ber Jucca, Die Ernte ber Bertholletia excelsa, ift bie Beinlese ber Indianer am Oris noto, und vereinigt fie ju gemeinschaftlicher Froblichteit, fo bag brei Tage gewohnlich in eigentlichem Raufche bingeben. Sumbolbt mar einft Beuge bes Beftes und befdreibt bie Ocene beffelben mit folgenden Borten: "Die Batte, in welcher bie Judianer versammelt waren, gemahrte mehrere Tage lang einen bochft fonberbaren Unblid. Beber Tifch noch Bant mar barin, aber große gebratene Affen, gang fcmary von

aufgeftellt und befeftigt. Die Art, biefe Unthropor morphen ju braten, tragt nicht wenig bagu bei, ihren Unblid und angenehm und emporend ju machen. Gin fleiner Pfahl von febr bartem Solge namlich wird gur gefpist und ungefahr einen Bug boch von bem Boden in bie Band befeftigt. Dann wird bem 2ffen bas Bell abgezogen und er in eine fibenbe Stellung ge: bracht; gewöhnlich laft man babei ben Ropf auf ben langen, magern Urmen ruben. Benn alles bieß in Ordnung ift und ber Braten angespieft, mird ein belles Teuer barunter angegundet, und ber 2ffe, in Feuer und Rauch eingehullt, ju gleicher Beit gebrat ten und gerauchert. Das Affeneffen gemobnte vielleicht an Menidenfreffen. Bafilider Unblid, befonbere ber Banbe und bes Ropfes. Das Fleifch ift jab und troden. Boupland hat Gebratenes von Esmenalba nach Paris gebracht und bort aufbewahrt, ohne bag es einen abeln Beruch perbreitete.

# Buter Rath bes Profesfors lichtenberg.

Wit Grund kann man annehmen, daß zwei Deitzt theile der im Feiren durch der Dils Erschlagenen solche gemesen sind, welche unter einem Daume Schulg gesuchen sind, welche unter einem Daume Schulg gen. Lich eine Gerg, gab dahre den Ratis, man sollte an die freitebenden Maume ein Täselchen mit der Aufschrift heften: Allhiere wird man vom Blige erschlagen. Es sist wiel bester, sich Gerapen gu lassen und nag zu werden, als Gerape zu sunfen und naß zu werden, als Gerape zu sunfen, webe trocknem Köpper erschagen zu werden.

# 23 o ch e.

Am 10. August 1792 erstarmten die aufgeregten Pariser das Echlogi der Tuilerien in Paris, sieben die basselbe vertredigenten Schweizer nieder und sieht en das Woerden am folgenden Tage sort. Die könnigliche Gewalt wurde aufgehoben und der unstädictige Liedwig XVI. in den Tenwel gebeacht. — An eben dem Tage sealte der General Kapitain Ferdinand Magsselben aus Portugal im spanischen Dienste von Ervilla im Jahre 1519 ab, umschiftlich und entbedte die Ladronnen und Philippinischen Inferio, ohn sieden die Ladronnen und Philippinischen Institute und entbedte die Ladronnen und Philippinischen Institute und einer Landung im Kampse mit den Silben.

Am 11. August 1787 ward bas Dentmal bes Sergogs Warimilian Julius Leondb von Braunschweig gu Frankfurt an ber Ober eingeweißt. Er wollte bort im Ichre 1785 einige in ber Ober in Lebensgefahr befindliche Menschen retten unb fand babei seinen Tob.

Am 12. August 1813 legte ber Kasser Frang II, seine Bermittung spischen Konstreich und Ausstan in Prag nieder und vereinigte seine Wassen mit Russland und Preussen; um den Kaufer Napoleon zu einem bill sigen Krieben zu zwingen.

Am 13. August 1792 wurde der des Throns von der frangbiffden Nationalderschummlung entfehte Ludwig XVI. mit seiner Familie in dem Tempel ger bracht, welchen er erst verließ, als er zur Guillotine abgeführt wurde. Fan Deutschand hatte biese Berger bertheit die wichtigsten Solgen.

Am 14. August 1672 ichloß ber Rurfurft Bries brich Wilhelm ber Große von Brandenburg mit Franks

reich dem Frieden ju Wossen, weil ihn der kaiserliche Hof und das Neich bei seinen großen Anstrengungen wider Frankreich schliede unterfähr hatten und er allein dem machtigen Könige Ludwig XIV. von Krankreich nicht aenwächen war.

Am 15. August 4799 siegten bie vereinigten Onfererieder und Ruffen bei Nouber, und iber das fraughliche here von der das fraughliche ber Arberten bem Kelberten Sowbert, und im Jahre 1760 Konig Kriedrich II. bei Liegnis über die Orsterreicher und Aussen und bei Deinzen deines der Verere.

Am 16. Angust 1762 flegte ber herzog von BraumschweigeBevern über die Desterreicher unter Daun bei Reichenbach, als die Oesterreicher das von den Preußen besagerte Schweibnig entsehen wollten.

# Die Beberfarben. Dipsacus Fullonum.

Diefe Rarben find mahricheinlich aus ber Frembe bei uns eingeburgert worben und noch fo wenig allges mein in Deutschland befannt, baf fie erft feit ein Paar Jahren in Dedlenburg angebauet und nach St. Detersburg ausgeführt werben, um auch bort sum Rauhmachen bes gewebten Tuche ju bienen. Schon unter bem Ronige Couard III. von England murben bie Rarben fur bie Enchweber angebauet, als biefer Furft die Ginfuhr frember Tucher verbot, bagegen Tuchweber aus Klanbern tommen ließ. Durch biefe eingewanderten Beber murbe bas Tuch in England eine Marktwaare, Die Beberei wurde eine Innung, bie einzelnen Orte gaben ihrem Tuche eine eigenthums liche Farbe und ber Unbau ber Karben wuche befone bers im fcmeren Lehmlande und auf bem beften mohl abgemafferten Baigenboben, ber aber vom Unfraute fehr rein gehalten merben muß. Rein Urtitel bes Landbaues bat übrigens ungewiffere Dreife, als bie Beberfarte.

Die Rarbe treibt ihre Ropfe im Julius und im Muguft, welche mit ber Sand ausgeschnitten und an Stangen getrodnet werben. Diefe großeren und gros beren Rarben tangen nur fur bas grobfte Ench und haben ben halben Berth ber beften. 9000 berfeiben bilben einen Ballen. Dann folgen bie gur Geite aus: gefchoffenen Roufe, welche am Theueritn bezahlt were ben. Benn feuchte Bitterung einfallt, fo verberben bie Rarben und fallen ab, benn fie pflegen ben Regen an fich ju gieben. Gie tonnen nicht wie Getreibe in Gebinben aufgefest werben; ber Drud gerftort namlich bie Difteln und nur in ber freien Luft und in ber Regenzeit unter Dad in einer luftigen Lage werben fie troden. Diefes Trodnen unter bem Dache ift jes boch far tleine Landbefiger, welchen ber bagu nothige Raum fehlt, fo unbequem, bag nur bie Bohlhabenbes ren diefer Rlaffe fich biefe Dabe geben. ebleren Urt bilben 10,000 einen Ballen. bie Rarben gut, fo pflegt ber Preis bes Ballens mohl bis 26% Rthlr. ju finten, im entgegengefesten galle tann er bis 147 Rthir. fleigen. Der Mittelvreis bes Ballens ift 323 bis 464 Rthlr. Benn ber Dreis ber Karben pr. Ballen über 50% Rthir. fteigt, fo pflegt bie Rafte bes feften Lanbes ihre Karben nach England jum Bertaufe ju fchicen. Das engl. regnichte Rlima lagt bort nicht immer bie Rarben gebeiben.

Die Tuchmacher wiffen bieber burch nichts Auder res bie Rarben bei ber Tuchbereitung hinlanglich ju erfeten. 3hr Muten ift, bag fie bie tofen Safern ber Rolle aus dem Gemebe beraustieben und Die Obere flache glatt machen, fo bag man weber Saben noch Knoten mabrnimmt unt alles Grobe und Lofe von dem glatten Tuche bebedt mirb. Der Roof einer volltome menen Rarde beitebt aus vielen Blitten, iche berfele ben ift burch eine lange, fteife, fprenartige Subftang mit einem freien Safen von ber anbern Bluche getrennt. Mehrere Diefer Difteln merben in einem Rabmen eine gefant, womit man über bas Ench fabrt, bis alle Ene ben berausgezogen und alle lofe Abben ausgefammt worden find, und das Euch ohne alle Binderniffe in allen Richtungen burchgefammt werben fann. Collte eine Diftel fich in einen Rnoten verwideln ober fonft Biberftand antreffen, fo bricht fie ab, ohne bas Ench irgend ju verleben und bas hindernif wird auf eine andere Art befeitigt. Alle andere mechanische Berrich: tungen reifen bas aus, mas ihnen Widerftand entger gen ftellt, veranlaffen ein Loch ober beichabigen bas Bewebe. Bebes Stud End verbrancht ju biefer nor thigen Conting burch bie Rarben 1500 bis 2000 Stud Beberfarben. Die Rarben werben bei den verschiebe: nen Bereitungen bes Enche angewendet. Stud feines Euch verbraucht gemeiniglich jene Menge, che es gang fertig ift; benn bas feinfte Ench bebarf nach ben Umffanben 150 bie 200 Striche mit ben Karben im Rahmen.



Die Beberfarte.

# Die Bafelmans.

Die kleine Safelmans erwacht von ihrem Blut terfdalef, wenn der Mary die Nebel vertreiben bat, die erfen Knospen der Gebilden zu sowellen ansangen, and die ersten Schliffelbiumen aus dem Rasen her vorfronsen, de ma die Schwalbe beitucht der die Krähe ihr Neil gebauet dar. Doch ift der Blitterfdalaf der Haselmann nicht so unmeterborden, als dei einigen andern Thieren, denn sie erwacht bisweiten,

wenn sie Sunger fuhlt, und frifit sich satt an ben im Berbit eingesammetten Millen und Sicheln (der Siche der Buche), um nach der Sattelung wieder einzuschaften. Das Murmelthier basegen schläft ben gangen Binter hindurch ohne alle Idahrung und forgt sitreine Einsammlang von Wortschen.



Die Dafelmaue.

Der italienische Maturforfcher Mangili ftellte mit folden Thieren, beren Binterichlaf er beobachtete, fol: genbe Betfuche an. Er nahm eine Bafelmaus in eis nen Schrant feines Bucherzimmers auf. 216 am 24. December ber Barmemeffer 8° über ben Gefrierpuntt ftand, roffte fich bie Safelmans in einem Saufen Pa; pierichnifiel gufammen und ichlief ein. 218 am 27. December ber Barmemeffer noch mehr gefunten mar, nahm Mangili mahr, bag mahrenb 4 Minuten tein Athemang ber erftarrten Safelmans mahrgunehmen fen, baf folche aber barauf in 11 Minute etwa 24 Dal athmete. Diefes Stilleiteben bes Athmens wechselte in ungleichen Rriften mit bem Athembolen; benn fo wie ber Barmemeffer bober flieg, wurde ber Buftand bes ftillftebenben Athmens auf eine fargere Frift ber fcrantt. Wenn ber Barmemeffer betrachtlich fiel, fo be: obachtete Mangili mabrent feche Minuten fein Athmen. In großer Ralte pflegte bie Safelmaus erit nach gebn Tagen eine fleine Mablgeit gut fich gu nehmen und gleich nachber mit naberen und ferneren Unterbrechung gen mieter einzuschlafen. In ber bochften Ratte nahm er bisweilen in 20 Minuten fein Athmen bes Thicres gewahr. Es fcheint, baf biefes Thier in ber Befan: genichaft langer ichlaft, als in feinem freien Da: turftanbe.

Bertag von Boffange Bater in Leipzig.

# Das Pfennig-Magazin

Befellichaft jur Berbreitung gemeinnutiger Renntniffe

16.1

Ericbeint jeben Connabend.

[Muguft 17, 1853.

Der Dom von Untwerpen.



Antwerpen, auf bem rechten Ufer ber Schelbe poleon angelegter Beden (Baffins) bequem an ihre gelegen, welche bier 2,160 Juß berit und sehr tief ist, ist Ausladeplahe (Quais) gelangen. Die Fabristen und Marbit vollsisse von der Verbeit in Spiten, Juster, Viewelf, Auf 72,000 Einwohner. Die größen Kanfghertsschiffe mus, Etsfen, baumwollnen Juchen und Spitennzwich find sehr den vermittelst acht Haupttankle und bei von Nas sind sehr ausseln, wu die Rabsselle, sohrvarze Seiden.

ftoffe und Druderschwäge find berühmt. Sie ist im Gangen gut gedauer; die Huter sind meistene hülfc mob die Ertasfen beit. Im 16. Sabrhunderte hate Antwerz pen 200,000 Einw. und in seinen Hafen lagen an 2000 Schiffe. Der Handel war alse damals sehr biberad umd bereichgerte die Einwohner, wie er die Etabt bewölferte.

Eines ber mertwirbigften Gebaube von Antwerpen ift fein Dom, ober die Sauptlieche, die gegen die Mitte bes 13. Jährhunderte erdauet ward. Im Iadre 1559 erhob fie der Papft Paul IV. auf Antighen des Kofings von Spanien, der demats Bebertscher der Riedrichande wor, jut Jauptlieche. Die Gebaude ist ein Meisterstüd der gothischen Bautunft und 500 Juf lang, 230 Juf bereit und 360 Juf boch. Die 230 grußtent Bogenhalten werden von 125 Chulen getragen; auf jeder Stie if ein bopptlete Schiff.

Der Thurm von Quaderfteinen ift 466 guß bech (nach Undern nur 444), wornach er alfo hoher als ber Strafburger Minfter (4371 par. Fuß) mare; bis gur letten Gallerie muß man 622 Stufen fteigen, wo man eine außerorbentlich weite und mannichfaltige Musficht bat. Die Gtabt Untwerpen liegt wie eine Landcharte vor bem Beschauer, und mit einem Ferns glafe überichquet er bie meiten Ebenen von Belgien und Solland in einer Entfernung von 40 englischen Meilen in allen Richtungen. Gegen Guben fann bas Muge uber ein bichtbemalbetes Land hinweg bis nach Medeln und noch weiter binaus bis nach Lowen und Bruffel reichen; gegen Rorben und Rorboften erblidt man bas Rort Billo an ber Schelbe, und weis terbin gegen Rordmeften find bie Flotte gu Bliefins gen, und ber Thurm von Mibbelburg in ber Mitte ber Infel Balderen beutlich gu ertennen. Der lebe tere Puntt ift in geraber Emie beinahe 40 englifche Deilen (8 beutiche DR.) von Untwerpen entfernt. Gegen Rorben und Rerboften giebt fich bie traurige Blache bin, uber welche ber Beg nach Bergen op Boom und Breba führt.

Diefer Thurm ift mit ausgegadter Arbeit bu. abtochen, und wird was der in der der bei ben bechen, und wird was der der der der der ner. Er wurde im Jahre 1442 zu bauen angefangen und erft 1518 gäntigt vollender. Der weiter Zhurm ist loss die an die erste Gullerie vollendert. Im Jahre 1540 brachte man auf demfelben ein Glodenfeiel an, das aus 60 Gloden besteht.

Im Immern ber Kirche benundert men prichtige Bemälde von Aubens, wovon man einen Ihrit umter ber franglisschen Kaiseregierung nach Partis schafte. Bei der neulichen Belagerung der Eitabelle, im Jahre 1832, sicherte man sie gegen die Kannennkugsen und Haubiben durch Grechste und Wände von Holgwerk.

Unter bem Thurme ift eine Gnabfdrift ju Ebern bes Maters Quintin Marfo (Meffin) eingearden, ben die Liebe aus einem Grobidmiede jum berühnten Mater gemach batte. Aufer ihm find mebrere bertühnte Maler zu Antwerpen geberen, 3. B. Ban-bot, Calvacet, beide Tenieres, Sepher, Flosits, 3. Torbane u.

Die Stadt Antwerpen hat ble Gestat eines angespannten Bogens, beffen Sechne die Scholbe bilbet. Sie hat von jehre durch friegerische und popilitische Breigniffe mehr als irgend eine Stadt in Belgien gestiten. Sie hat 18 Abre. 26 öffents liche Plate, 70 öffentliche Bekaube und 162 Strafen. Sie ift beffligt und wird besondere durch die Citabelle vertheibigt, welche 1367 ven dem Italience Panotti aus Urbino mit 5 Belwerten und zustüdzigegenn Stanfen ebente ward.

Ben ben Frangofen wurde fie von 1803 bis 1813, und von von Dollandvorn 1831 und 1822 mitneum Werten versiärtt. Der bollandische General Chaffe beische ber 27. Ett. 1830 von ihr aus die Frabt 7 Stunden lang, und 30 Husper und bas Arfinal frannten bis auf dem Grund nieder. Im Jahr 1832 1938 1939 bis Exampsfen, 50,000 Mann start, ver biefe Citabelle, welche der General Chaffe mit etwa 6600 Werten ihre der General Chaffe mit etwa 6600 ibs jum 23. und verwandelten sie einen Steinhaufen, worauf sie sig um 13. und verwandelten sie beinahe in einen Steinhaufen, worauf sie sich und festen Tage durch Angitulation an die Krankefen ergade.

# Die Tulpenliebhaberei (Tulipomanie) und ber Effektenhandel.

Befdluß

"Um biefen Belthandel gu verfteben, barf man nur folgenbes Beifpiel fich porffellen : ein Ebelmann verfprach einem Raufmanne nach 6 Monaten eine Blumengwichel mit 1000 Gulben gu begablen, fur melchen Preis biefer fie ju liefern gelebte. Dach 6 De: naten mar ber Preis biefer Tulpenart entweber gefties gen ober gefallen, ober unverandert geblieben. Wir wollen annehmen, Die Bwiebel toftete alebann nicht mehr 1000, fendern 1500 Bulben, fo verlangte ber Ebelmann bie Tulpe nicht mehr, fonbern ber Raufmann mußte ibm 500 Gutben begahlen, die alfo biefer bei bein Sandel verler und jener gewann. Gefett, nach bem verabrebeten Termine fen ber Preis gefallen, fo bağ man ein Ctud fur 800 Gulben annahm, fo bejablte ber Ebelmann bem Raufmanne 200 gl., Die biefer als Geminn einzog. War ber Preis nach feche Monaten noch wie verher 1000 31., fo hatte Reiner gewonnen, Reiner verloren. In allen biefen Gallen bachte Diemand baran, Bwiebeln gu liefern ober angunehmen. Deinrich Munting vertaufte 1636 einem Raufmanne aus Alfmar einige Bwiebeln für 7000 Kl., und verfprad, fie nach 6 Mouaten gu liefern; ba aber ber Preis gefallen mar, bejahlte ber Raufmann nach ber Berabrebung nur 10 Procent; fo empfing er 700 St., freilich fur nichte, aber nech lieber murbe er die Zwiebeln felbft fur 7000 &l. weggegeben baben, wenn er fie befeffen batte. Dan feste bie Termine nicht allemal fo lang, fenbern oft viel furger, und baburch marb ber Sandel lebhafter. Je mehr babei ge-wennen marb, befto Debrere traten hingu, und berfelbe, welcher jest bem Ginen Gelb gablen mußte, hatte balb barauf von einem Unbern Gelb gu empfans gen, fo wie man im Farofpiele gu gleicher Beit auf einer Rarte verlieren, auf einer anbern gewinnen fann. Dft rechneten auch bie Tulpenhanbler mit einanber ab, und Jeber wieß feinen Glaubiger an einen feiner Schutbner; ba murben große Summen bezahlt, ohne Belb, ohne Wechfel und Waaren. Der gange Sandel war ein Sagarbfpiel, eine Bette, eben baffelbe, mas nache her ber Diffifippi : Sanbel gemefen, und mas in unfern Beiten ber Effetten : Sanbel, ober bas Opefus liren in Ctaatspapieren ift; mas jest Ctaats: papier beift, bieg bamale Tulpe ober 3wiebel, batte aber auch jeden andern Damen fuhren tonnen, ohne bağ bie Cache fonberlich veranbert worben mare. Der gange Unterfchied biefer Urt gu banbein, ju wetten ober ju fpielen, befteht barin : bie Frage, um wie viel ift jest am Termine bes Rontrafts biefes ober je= ned Ctaatepapier geftiegen ober gefallen? biefe Frage

beantworten bie Radrichten aus Bien, Paris, Frantfurt, Amfterbam und London ; aber bei'm Tulpenbanbel marb fie burch bie Preife, ju melden bie babin bie meiften Kontratte gefchloffen wurben, ausgemacht; fo wie ber Dafter fich ben Bechfelture von ben an ber Borfe geforberten und bezahlten Wechfelpreifen abftras birt. Dan batte theuere und mobifeile Tulpenarten angenommen, bamit Reiche und Arme mitfpielen fonnten ; man wog fie nach Affen, um bas eingebilbete Bange theilen gu tonnen , und um nicht nur gange , fonbern auch halbe und Biertel = Loofe ju baben.

"Enblich fiel ber Tulpenhanbel ploblich, und fo wie wir bie Zulipomanie bes fiebengehnten Jahrhunderts verlachen, fo merben vielleicht unfere Rachfommen über bie Spetulationswuth unferer Effettenhanbler fpotten. Unter fo vielen Rontraften murben manche nicht gehalten; viele hatten mehr ju begablen verfprochen, als fie bezahlen fonnten; bas fammtliche Bermogen ber Spieler war burch Berfchwenbung ber Geminner aufgegehrt; neue traten nicht mehr bingu, vielmehr tebrs ten bie Rlugern ju ihren grundlichen Bewerben gu= rud. Mis auf folche Beife bie Preife immer tiefer fielen, und niemals wieber fliegen, ba wollten bie Bertaufer bie Tulpen gegen bie verabrebeten Gummen ben Raufern in natura liefern, welche boch nie 3mies bein fur fo einen Preis gewunfcht hatten, und fich alfo fie anzunehmen und zu bezahlen weigerten. Um biefe Streitigfeiten gu enbigen , fchidten bie Blumen: banbler ber obengenannten Stabte im Jahre 1637 Abgeorbnete nach Umfterbam, welche ben 24. Februar verabrebeten, baf alle Rontrafte, welche por bem leb: ten Dovember 1636 gefchloffen maren, unverbruchlich gehalten merben, neuere aber ben Raufern nachgelaffen werben follten , wenn biefe ben Bertaufern gehn Dros cent begablen murben. Inbeffen tehrten fich Benige an biefen Abichieb ber ausfterbenben Gefellichaft.

"Bei ben Dbrigfeiten in ben Stabten mehrten fich bie Rlagen, je mehrere bes Sanbele überbruffig wurden. 216 aber bie Berichte fich mit biefen munberlichen und grundlofen Sandeln nicht aufhalten wollten, gingen bie Rlagenben an bie Staaten von Sols land und Beftfriesland und baten um Recht. Diefe übertrugen Die Cache bem Provingialrathe im Saga gur Ueberlegung, nach beffen ertheiltem Gutachten fie ben 27. Upril 1637 befannt machten, bag fie fich vorbehielten, uber biefen Sanbel, nach Erfundigung mehrer Umftanbe, ju urtheilen, bag bis babin jeber Bertaufer feine Tulpen bem Raufer anbieten follte, und falls biefer fie nicht annehmen murbe, folche entweber behalten ober an Unbere verlaufen, und fich megen bes Schabens an ben Raufer halten mochte ; übrigene folls ten alle Rontrafte bis gur weitern Ertenntnig gultig bleiben. Aber ba man bieraus nicht vorausfeben tonnte, wie bie Dbrigfeit einmal uber bie Gultigfeit ber Rontratte urtheilen murbe, fo vermeigerten bie Raufer nun bie Begablung noch mehr, als vorber, unb Die Bertaufer bielten es fur ficherer, fich ju vergleis chen und ihre Forberungen gegen geringe Procente fab: ren ju laffen , und bamit enbigte fich biefes fonberbare Sagarbfpiel.

"Ingwischen ift es auch mahr, bag bie Blumenliebhaber, fonberlich in Solland, feltene Zulpenarten febr theuer bezahlt haben und noch bezahlen, wie bie Preieverzeichniffe ber Blumiften beweifen. Dies ift bie fleine Tulipomanie, bie gleichwohl auch man: de laderliche Borfalle veranlagt bat. 2118 3 ob. Balt. Chuppe im vor. Jahrhundert in Bolland war, gab ein Raufmann einem Matrofen, ber ibm berer, bie fie befchworen, und auch um ben nadten

Bagren gebracht batte, einen Baring. nahm von ben herumliegenben toftbaren 3miebeln, bie er fur gemeine bielt, einige unbemerkt und af fie jum Baringe. Durch biefen Diffgriff toftete bas Trubftud bes Matrofen bem Raufmanne mehr, als wenn er ben Dringen von Dranien traftirt batte. Befannt ift bie Gefchichte bes Englanders, ber in einem hollanbifchen Garten ein Paar Bwiebeln ju fich ftedte, woran er eine naturaliftifche Beobachtung machen wollte, wesmes gen er ale ein Dieb verflagt marb, und nur burch Erlegung einer großen Summe fich aus ber Unterfudung gieben tonnte."

# Sinbu-Baufler, welche gabme Schlangen feben laffen.

Schon in ben alteften Beiten ber Belt verftanb man bie Runft, bie Schlangen ju befchmoren und gu begahmen , wie man bieß aus ber Bibel, Pfalm 58, 5. 6. und Jeremias 8, 17. fieht. Eine vorzügliche Befchidlichfeit bierin befaß man in Megopten und Inbien, wo man noch jest bie Befchworung und Babmung ber Schlangen jum Erftaunen aller Boltetlaffen betreibt. Dan nimmt ihnen ihr Bift und lehrt fie tans Borguglich außert bie Dufit einen außerorbentliden Ginbrud auf fie; man lodt fie burch biefelbe nicht blog aus ihren Schlupflochern , fonbern man fieht fie auch babei fich in bie Sobe beben und Bewegungen machen, ale ob fie tangten. Dieg thun bie giftigften und gefahrlichften Colangen, wie bie meniger fchablis Der englifche Reifenbe, Browne, ergabit von ben Chlangenbeschmorern ju Rabira in Megrpten Folgenbes: "Die gemeinften Schlangen in biefer Stabt gehoren unter bas Biperngefchlecht und find ohne Bweis fel giftig; tommt Gine berfelben in ein Saus, fo holt man ben Befchmorer, ber gemiffe Fermeln braucht. 3ch habe brei Schlangen aus ber Rajute eines Schiffe, bas nabe am Ufer lag, berausloden feben; ber Wuns bermann bob fie auf und that fie in einen Cad. Gin anberes Dal babe ich Chlangen um bie Rorper biefer Pfolli (Chlangenbefchmbrer) fich in allen Richtungen herumwinden feben, ohne bag man ihnen die Bahne herausgehoben ober fie gerbrochen gehabt, und ohne baf fie ben Schlangenbefdmorern Etwas ju Leibe ges than batten."

Daffelbe fab auch ber naturbefchreiber Connini in Megopten, ber jeboch behauptet, man habe ben Schlangen bie Babne ausgebrochen. Blount ergablt von einem Frangofen gu Rabira, ber ein Reft viers fußiger Schlangen bielt , bie zwei Fuß lang , fcmary und haftlich maren. Wollte er fie anfaffen, fo liefen fie baven und verbargen fich in ihrem Loche; allein mas thaten fie, wenn fie bie Zone ber Dufit vernahmen? Cobalb er bie Bitter fpielte, tamen fie alle aus bem Loche beraus, frochen ju feinen Sugen bin und an ihm felbft hinauf, bis er gu fpielen aufhorte, worauf fie wieber fortliefen. Bon ber Liebe ber Schlangen gur Dufit ergablt auch Charbin: "Die Ditern blafen fich auf, fagt er, wenn fie eine Stote boren, richten fich mit ber einen Salfte ihres Rorpers in Die Bobe, breben ben übrigen Theil beffelben berum und geben bamit orbentlich ben Tatt an. Gie haben eine große Freude an ber Dufit und geben bem Inftrumente nach. Ihr Ropf, ber rund und lang ift, wird bei ben Tos nen ber Dufit breit und flach, wie ein Sacher."

Ditern und Schlangen minben fich um ben Sals

Beib ihrer Rinber. 218 ein Urmenier gu Gurate fab, wie fich ein Schlangenbefchworer von einer Dtter beißen ließ, ohne baß es etwas fchabete, fagte er, bieg tonne er ebenfalle. Er ließ fich bierauf in bie Sand beifen und ftarb, ebe noch grei Ctunben peramaen."

Unter ben offinbifchen Schlangen ift bie Cobra: Dinelle bie fleinfte und gefahrlichfte : ihr Bif perurfacht einen fchnellen und qualvollen Tob. Gie tommt bie fich bamit ihr Brob erwerben ; fie blafen auf ber in bie Baufer und friecht auf Betten und Stuble, und Ribte und bie Schlangen fangen gu tangen an.

ein Englander fand in feiner, eine Treppe boben Rammer einmal vier, ein anderes Dal funf folder Gdlan= gen. Die Cobra be Capello ober gehaubte Schlange (coluber naja) ift grof und icon, aber eine ber al= lergiftigften; auf ihren Bif folgt ber Tob gewohnlich in weniger ale in einer Stunde. Golde giftige Schlans gen find auch bie tangenben Schlangen, bie man in gang Sinboftan in Rorben herumführt ; bieß thun Leute,

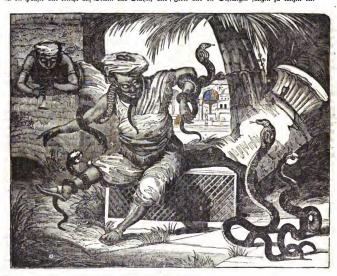

Sindu: Bantler, melde gabme Edlangen feben laffen.

Es ift eine beglaubigte Thatfache, bag, menn ein ! Saus ven biefen ober anbern Schlangen beimgefucht wird, man folde Mufikanten boten lagt, bie burch bas Blafen auf einem Flageolet ihre Schlupfwintel ausfinbig machen; benn fobalb bie Schlangen Dufit boren, tommen fie gang rubig aus ihren Lochern heraus und laffen fich leicht fangen. Sort bie Dufit auf, fo fintt bie Schlange ohne Bewegung bin; thut man fie aber nicht fogleich in ben Rorb, fo laufen bie Bufchauer Lebensgefahr.

Giner ber neueften Reifenben in Oftinbien , Berr Forbes, glaubt, baß bie Schlangenbefchworer mirtlich bie Rraft befigen, bie Schlangen ju bezaubern und gabm gu machen, und viele Unbere baben ale Mugenzeugen benfelben Glauben ; allein John fon in felnen Cfiggen von ben Jagbvergnugungen in Dftin bien bemertt Folgenbes: "Die Schlangenfanger von Profeffion in Offinbien geboren gu einer niebrigen Sinbutafte, bie außerorbentlich gefchict im Schlangenfangen und im Runftftudmachen ift. Gie behaupten, ffe mußten ble Schlangen burch einen Befang ober Das Fangen ift jeboch felbft nach Johnfon ein etwas

burch mufifatifche Tone aus ihren Lodern ju loden ; allein alles bieg ift Betrug. 3ch habe nie eine andere Schlange auf ben Ion ihrer Dufit aus einem Loche hervortommen feben, als eine gabme, ber fie bie Bifts jahne berausgenommen und fie beshalb bahin gethan batten. Dan tann fich auf meine Behauptung betlaffen ; ich habe oft bie Schlange getobtet und fie un= terfucht, moruber bie Schlangenbefchmorer febr aufgebracht wurben."

Jobnfon's Erzählung bat viel Bahricheinliches, aber immer muß man fich munbern, wie bie Chlangenfanger biefen gefahrtichen Thieren bie Biftgabne auenehmen. Dit großer Gefchidlichkeit und Gicherheit entbeden fie bie Soblen, worin fich Schlangen auf: halten ; burd Dufit loden fie biefelben beraus ; bann faffen fie blefelben mit ber linten Sand beim Schwange und gieben ben Korper febr fchnell burch bie anbere Sand, bis die Beigefinger und ber Daumen ben Ropf beruhren. Sierauf nimmt man bie Biftgahne beraus und bie Schlange fangt nun an, Unterricht gu erhalten.

gefahrliches Gefchaft. Die Schlangenfanger find gewohnlich babei mit einem alubenben Gifen verfeben, um bas Kleifch zu brennen, wenn fie etwa gebiffen werben, und ber folgenbe Borfall, welchen Johnson mittheilt. lebrt, baf bie Befahr nicht pollig permieben merben tann, felbit wenn man bie Giftsabne berquegenommen bat. Ein Mann zeigte eine von feinen tangenben Cobra be Capellofchlangen por einer gablreis den Gefellichaft. Ein Rnabe von ungefabr 16 Jabren qualte bas Thier, bamit es ihn beife, welches baffelbe auch that, und eine Ctunbe barauf farb er an bem Biffe. Der Bater bes Anaben mar erftaunt und behauptete, bieß fev unmoglich, fein Cohn tonne nicht am Schlangenbiffe geftorben fevn; bie Schlange babe feine Giftgahne; er und ber Knabe fenn oft vorher pon ihr gebiffen worben, ohne baf bief ihnen Gt= mas gefchabet habe. Bei ber Unterfuchung ber Schlange fanb man , baf neue Giftiabne bervorgetommen maren, bie zwar nicht fo groß, wie die vorigen, aber bech fang genug waren, bag ber Anabe gebiffen werden konnte. Der alte Mann fagte, baß er bieß noch nie gefehen , auch nie Etwas ber Art gebort habe.

Tuf ber hierbei befindichen Theildung fieht man einen hin bu auf einem Instrumente blafent; bie Schlangen haben sich in bie Bobe gefoben und sich um bie Arme und ben halb bei anbern hindu's geschlungen. Die eine umwindet ben einen Ruf, mei meter baben sich in bie Hobe gerichtet. Ueberbaupt hat die Muste auf Abiere und Menichen einen großen, oft sonderne Einstuß; sie ergreift das Inmerste und bewiett die auffallenblen Beränderungen; man beilt dar mit Gestieckente und moch vielde Thier zahm.

# Johann Bolfgang von Goethe.

3. 2B. von Goethe, mit Recht von ben Deutschen als einer ber erften Dichter ber neueften Beit gefeiert, ward am 28. Muguft 1749 ju Frantfurt am Dain geboren, ftubirte bie Rechte, nachbem er im vaterlichen Saufe fur bie Universitat vorbereitet worben , ju Leip= gig von 1765 bie 1768. Das Jahr 1769 brachte er wieberum in Frankfurt ju und ging 1770 nach Strafburg, mo er Doctor beiber Rechte murbe. 1771 begab er fich nach Beblar, wo er bie Leiben bes junger: Werther's fchrieb. Im Jahr 1773 bereifete er bie Schweiß, 1774 und 1775 brachte er wieber in Frantfurt au, mo er ju Enbe bes lebten Jahres einen Ruf nach Weimar erhielt, wohin er 1776 abging und in Die Dienfte bes Bergogs von Beimar, Rart Muguft, als Legationerath trat. 3m Jahre 1779 warb er Biheimerath , 1782 Rammerprafibent und in ben Abelftand erhoben , und barauf erfter Dimifter feines Burften. Er ftarb, von gang Deutschland gefeiert und bewundert, am 22. Marg 1832 im 83. Jahre feis nes Alters, fich bis jum letten Augenblide feiner gangen geiftigen Starte erfreuend, nach furger Rrantheit. Im Sterben rief er noch aus: ,, mehr Licht!"

Er war in jungeren Zahren ein ausgezeichnet fobner Mann, von schlacker, bobre Bestalt. — herrtide braune Augen, eine hobe, gewöldte Stitm, eine schoe, ebel gesoente Nase verlieben seinen Algen einen Ehrfurcht gebietenben Einbruck. Bon Trantsurt aus besuchte ein ben Jahren 1774 und 1775 mehrmalst Duffelborf, und von bier schreit hein se von ihm: "Gorthe mor bei uns, ein schoher junger Mann von 25 Jahren, der vom Wiebel bis zur Zehe Genie und Kraft und Stärfe ist; ein hers voll Geschhl, ein Grift voll Kauer mit Woltersschusten.

Ueber feine gospartigen Dichtungen: Taffe, Werther's Leiben, Rauft (d. 6. b. ber erfte Theil bes Hauft),
Iphigenie auf Zauris, Gob von Bertichingen u. 1. no.
ist nur Eine Stimme im gangen Baterlande, trob
ber mennichfagen Gegenre, die sich oppgaftlich in ber
letzeren Beit gegen ibn ethoben, welche aber eigentlich
mebr ben Menschen, als ben Dichter angeiffen: die
Stimme bes Lobes und ber Berehrung. Seine übrigen
Schriften, besonders die nachgefalfenen, möche vieleicht nicht mit Unrecht mancher Tabel terffen, bod
muß es ber rubigen unpartheiligfen Rachwelt überlafien werden, diesen aus die Robertschein.



Johann Bolfgang von Goethe.

# Die fungen - und anbere Bruftfrantheiten.

Die haufigften Rrantheiten biefer Vrt find ftarfer Schnupfen, bas Seitenftechen, Lungenentzunbung und Schwindfucht. Die erften brei Rrantheiten find entgunblicher Urt ; ba fie aber an verfcbiebenen Orten ber Lungen ihren Git haben, fo haben ihnen bie Aerzte barum fpecielle Namen gegeben. Um ben Lefern eis nen flaren Begriff biefer Specialitat ju verfchaffen, muffen wir fie barauf aufmertfam machen, bag bie Dr= gane ber gungen brei getrennte Gemebe befigen und bag bie Rrantheit balb nur in einer, balb in allen brei Bemeben ihren Gis bat. Im erften Gemebe burchbringen bie 3meige ber Luftrohre, welche gleich ber Luftrohre felbft von einer garten Saut umgeben find, bie Lungen in jeber Richtung. Die Entzunbung biefer haut bilbet ben Schnupfen. Im zweiten Gewebe ift bas Neugere ber beiben Lungen burch eine noch gartere Saut bebedt, welche bunn und fo burchfichtig wie Gelbenpapier ift. Entgunbet fich biefe Saut, fo nennt man biefen Buftanb Geitenftes den (Pleureffe). Drittens bat bie Lunge ein Gewebe mifchen ben eben befchriebenen innern und außern Dauten, welches aus ben eigentlichen Lungengefagen be= ftebt. Beigt fich bier eine Entgunbung, fo nennt man folde gungen : Entgunbung:

Die Schwind fucht bagegen ift eine eigenthumliche, von gewöhnlichen Entzundungen abweichen be Krantheit.

Es faut unter gemiffen Umftanben fehr ichwer, mit Sicherheit gu bestimmen, welche Art. biefer Bruffetrantheiten ben Rranten getroffen hat, ba bie außeren Rempeiden berfelben bei einem hohen Grabe ber Krantebeftigen Suften, einen ftarten Giterauswurf, ein furges Athmen, Schmerzen ober Steden in ber Bruft, Magerteit, ein auszehrendes Rieber mahrnehmen laffen, und boch tonnen alle biefe Dinge von einem ftarten, lange anhaltenben Schnupfen allein herrubren, fowie fie auch freilich (obgleich es feltener ber Fall ift) ein gefahrliches Seitenfteden ober auch eine Entgunbung ber eigentlichen Lungen anzeigen. Gewiß ift jebe Ber: lebung ber Lungen und ber mit ihnen verbundenen Theile mit Suften, furgem Athmen und einem ober bem anbern ber eben bemertten Umftanbe verbunden. Die Schwierigfeit, gu erfennen, welcher Theil ber Lungen leibet, ruhrt von ihrer Lage im Rerper ber, weil bie Lungen in einem fnochernen Bebalter liegen, melden bie Ribben einschließen. Wir find baber nicht fabig, wenn ein Theil ber Lungen leibet, burch Geficht ober Befuhl ben mahren Gib bee Uebels ju erfennen, fonbern blog burch jene ermabnte Babrzeichen, melde une jeboch febr oft uber ben mahren Gib ber Rrantbeit taufden.

Aber im Jahre 1816 entbedte ber berihmte Art Lannec in Paris ein neues Werfahren, um burch bas Geher zu bestimmen, welche Reantheit ber Lunge ben Reaufen plage. Diefen Weg hatte ver ihm fein andere Arge eingefengen. Seine Kellegen waren barüber erflaunt und glaubten nicht, bag biese Entbekenna nutif werben fonze.

Die Entbedung bes herrn Laenner veranlafte ber Bufall, bag er fein Dbr febr nabe an bie Bruft bes Rranten legte und fofort einen eigenthumlichen Zon in berfetben mabrnahm. Er felgte biefem Binte und ließ eine Urt Dhrtrompete verfertigen, um jenen Zon in voller Gigenthumlichfeit beutlicher auffaffen gu tonnen, und mit biefem Stetheftep (Inftrument, um aus bem Schalle bes Athmens bie eigentliche Bruft frantheit ju ertennen) begann er eine Reibe von Babrnehmungen , welche er mit vieler Unftrengung mehrere Jahre fortfette. 218 Berr Laenner Diefe michtige Ent= bedung vollendet und gegen allen Biberfprud burch Beweife gefichert gu baben glaubte, machte er bie Fruchte feiner Berfuche befannt. Er zeigte, baf bie gefunden gungen mit einem eigenthumlichen Schalle bie Luft ein : und ausathmen und bag bie verfchiebes nen Lungenfrantbeiten in ihren einzelnen Stabien ber Bu : und Abnahme ben Schall bes Gin : und Mus: athmens verandern. Diefe Rrantheiterfennung burch ben Chall und ihr unteugbar geworbener Duben wird fcon in mehrern ganbern anerfannt.

Die Engunbungefrantbeiten ber Bruft fint gleich anbern innern Entgundungen beilbar, aber bie Schminbs fucht ift am fchwerften gu beilen, wie alle gewiffen: hafte Mergte eingestehen. Doch versprechen oft Quad: falber eine Beilung, Die als hochft fchwierig von ben erften Mergten anerkannt wird, und folden Quadfalbern ichenten viele Schwindfuchtige Glauben, weil ibnen bieweilen, in ber Deinung bes getaufchten Du: blifums, eine Rur gelingt. Sat g. B. eine beforgte Mutter bei einem Rinbe von garter Gefundheit etwas Suften mahrgenommen, fo furchtet fie, bag bief ber Anfang einer Schwindfucht fen, und ein Mrgt ohne grundliche Renntniffe mirb ihre Aurcht leicht fleigern, um ihr Rind einer ftrengen Rur gu unterwerfen, fo unbedeutend auch bie mabre Urfache bes Suftens feen mag, und hernach vertunbigen, baf er eine Schwind: fucht geheilt babe. Die wirflich in ihrer Biffenfchaft boch erfahrenen Merate pflegen niemals von Bunbertu.

beit einander fo ahnlich find. Ein Rranter tann einen ren zu reben und von einem unbebeutenben huften beftigen Suften, einen ftarten Giterauswurf, ein tur- und beffen Beilung nicht viel Wefens zu machen.

So schwer es auch bisweiten bem wissenschaftliche stem leigen des eine Auge ist, die Schwinducht ber tebenben Kranten mit Auverlissische von ben langwierigen Wirtungen einer Brussensignung zu unterforderben, so leicht ist biefes bei der Section der Brusst eines Schwindlichtigen nach seinem Ableben, benn die Lungen find bann ann ander gestaltet.

Der Came ber Rrantheit, welcher fich fpater in Cominbfucht umbilbet, finbet fich in ben Lungen lange vorber, ebe ber Rrante fich eigentlich unpaß filhte. Er tann lange Beit feinem Gefchafte und feinem Bergnugen fich gang bingeben, ohne alle anbere Barnung por bem Schidfale, bas ibn bebrobt, als baf er etma einen geringen Reig in ber Spibe ber Luftrobre fublt. Der Berglieberer nimmt biefen Unfang ber Schwinds fucht an ber Luftrobre nur bann gemabr, wenn ber Rrante an einer anbern Rrantheit ober einem Bufalle ploblich ftarb. Alebann geigen fich in ber geoffneten Bruft auf ber obern Salfte beiber Lungen rundliche fteine Perlen, gleichwie harte Rerner, von blaffer, grangelber Farbe und ber Grofe eines Sirfeforns bis jum Sanfforne. Gie find fo gerftreuet über bie Lungen, mie bie Rorinthen in einem englischen Pubbing. Gefunde Lungen haben biefe Beuten ober Finnen nicht; wie fie aber in ben frenten gungen burch irgend eine organis fche Beranderung ber Lungen entftehen, ift noch nicht entbedt worben. Gie tonnen nicht burch bie eingeath. mete außere Luft entftanben feen, benn man trifft fie oft in ben innern Theilen bes menschlichen Rorpers, 1. B. an ben Rnochen, an, mobin teine außere Luft bringen fann.

ner febensetraft ber Lungen inn Eine gimen bie inner Lebensetraft ber Lungen inn Ein- und Ausaushmen
nicht merflich zu fieren, obgleich sie schon bas Beligewebe bes Athembelmes etwas bruden. Allmalig machsen sie novel Beitabschnitten. Ich ebeforeibe sie in folgenber Danftellung bes zweiten und britten Abschnitts.

Am zweiten Abschnitte machen bie Finnen, nafen baher mehr in unregelruftigen Beuppen. Ein gelber Speck entwicket ich nun in der Mitte jeber Finne, welcher, sowie die Finne wächst, von der Grege einer Erble gur Grege einer Haftenus immer gelber wied. Auch wachsen mehrere einzelne Finnen gulummen.

Im beiten Beinbichnitte dauert biefes Aufammenwachfen ber Beuten bis que Größe einer Mallnuß und noch weiter feet. Die Maffe wied weicher, und zereribt man solche zwischen den Fingern, so ist fie schwietig wie fetter Alfe und wied fast flissig. Diese Fisiesig wie etter Alfe und wied fast flissig. Diese Fisiesicht beginnt in der Mitte der Masse und ermechet sich so lange, die die Beulen gang auseinander fließen, und in seichem Justande vom Aranten mit einem befeigen Duften ausgeworfen werden und hohle Geschwüre in den Ungen gurichtssied.

Der Krante fuhrt im zweiten Abschnitte der Krantbeit fich schon sebe angegriffen, aber noch weit mehr
im britten. Dann tritt ber dem Kranten admatende
Bulten mit Fieder und Nachtschweiß noch heftiger ein.
Eine turge Erleichterung verleiht ibm der flacte Zuswurf der flüssig gewordene Eiterungen, aber biefes
Eitern und Jusammenflicsen het nicht auf, bis die
Zungen das Leden nicht länger zu unterstüben vermbgen und der Aberer wielkommen abgemagert ist.

Radftene foll bie argtliche Behandlung ber Schwinbfuchtigen folgen.

# Ueber Menfchenfenntnig.

Rur ben Menfchen ift nichts nothwendiger und vortheilhafter, als Denfchentennenif, und boch giebt es fo Benige, welche eine genaue, grundliche und umfaffenbe Ginficht in bas baben, mas ber Denfch tit, mas er finnt, municht und will, und mas man von ibm ju erwarten bat. Mancher burchreifet Stabte und ganber, verfehrt mit vielen Menfchen, ternt ihr tonventionelles Benehmen tennen und glaubt nun, in Die Bebeimniffe ber menfchlichen Ratur tief eingemeis bet gu fepn, und mas weiß er von ben Denfchen? Diefe nehmen ben Schein bes Guten an, zeigen fich im Conntagefleibe und frohnen ihrer Eigenliebe und ihrem Gigennube, und bick Biffen nennt er Denfchenfenntniß; allein warum handeln bie Denfchen fo und nicht anbere, und warum tragt ihre Denfart und Sanblungsweife biefes Geprage? Diefe Mufgaben fummern ibn wenig ober gar nicht. Er weiß mit ib: nen inftinftartig umjugeben, fie erwiebern bieg auf biefelbe Art und Beibe fuchen ibre Abfichten fo gut ale meglich ju erreichen. Diefer Schatten von Den: fchenkenntniß aber ift lange nicht ausreichenb; allents halben muß man auf ben Grund bringen und bie Urfaden ber Erscheinungen entbeden. Richt an ber Dberflache muß man hangen bleiben, sondern in die geheimen Werkstatten eindringen, wo Gedanken geboren , Reigungen und Begierben erzeugt , Bunfche und Entichluffe ju Tage geforbert werben und mo ber Urquell alles Lebens und Webens fprubelt.

Ber Menichen grundlich tennen lernen will , ber muß fich felbft genau erforfcht haben. Er muß miffen, melde Beiftestrafte er befitt, wie biefe wirten, wernach fie ftreben und wie fich theils befams pfen, theile im Bereine auf ein vorgestedtes Biel losfteuern. Wer in feinem Bufen einheimifch ift, ber errath Unbere, ber verfteht fie, weiß fie gut leiten und ju feinem Bortheile gu benuben. In ben Tiefen, mo bie Triebfebern mirten, ergrunbet er bas, mas Uns bere finnen und wollen ; fie gleichen ihm , wie et mit ibnen, von gleichen Reigungen und Bunfchen getrier ben , feines Lebens Thatigfeiten geftaltet. Gleiche Urs fachen bringen gleiche Wirtungen hervor und gleiche Wirtungen laffen auf gleiche Urfachen fchliefen. Der Gine befitt etwas mehr Befonnenheit, Saffung ober Schlaubeit, ale ber Unbere; er weiß fich mehr gu verftellen und gewinnt burch Lift bie Gunft ber Unbern , die ein Dritter burch Dffenherzigkeit fich ermirbt. In ber Welt zeigt fich ber Menfch größtentheils fo, wie er es feinem Bortheile gemaß finbet; er will gefallen und burch bas Beblwellen und ben Beiftanb Unberer feinen Bortheil beforbern. Dan ftubire bas ber fich felbit forgfaltig und man wird bentlich in bem Gefichte und in ben Meußerungen und Sandlungen Inberer lefen , mas fie find ober beabfichtigen. Denn wenn Jemand fleifig mit Menichen verfehrt und ibr Thun und Treiben forgfaltig bechachtet und richtig auffaßt, fo wirb er, mit fich felbft genau befannt, Mittel entbeden, wie er fie ju feinem Bortbeile leis ten fann. Er wird fie gu regieren verfteben und mit ihnen auf bie befte Art burchtommen. Allein biefe Bortheile tann er fich nur baburch verfchaffen, bag er bie menfchliche Ratur in fich felbit grunblich und richtig fennen gelernt bat

# Die Draftmuble.

In berfelben wird bas Gifen ju bunnen Staben ausgeschmiebet und bann auf bem Drahtzuge gu Drahte von verfchiebener Dide gezogen. Dief gefchiehet burch folgende Bertzeuge: Auf einem großen, tifchartigen Rlobe, welcher Die Blebbant beift, ift ein vierediges, feilformig gearbeitetes Stud Gifen eingefchlagen, fo, baß es mehr Dobe als Breite bat; magerecht finb burch baffelbe verfchiebene gocher trichterformig gebobrt. Diefes wird bas Biebeifen genannt. Der Drabts muller glubt feine bunnen Gifenftangen weich unb lofcht fie in Talg ab; bann feilt er bie Gpibe berges ftalt ju, baß fie burch Gines ber Bocher im Biebeifen geftedt merben fann und aus ber engern Deffnung bes Loches hervorragt. Ift ber Gifenftab burch bas Loch bes Biebeifens geftedt, fo lagt ber Muller bas Bert an , ober er fest permittelft eines Debele bas Redes wert in Thatigfeit. Gine große eiferne Bange, welche fich bor bem Biebeifen befindet, offnet fich, nabert fich bem Biebeifen und ergreift bie Spite bes Gifenftabes. Gie fchließt fich bann feft gu und wird burch einen heftigen Rud bes Bertes auf eine gemiffe Beite gu= rudgezogen. Die ergriffene Spibe bes Gifenfrabes muß ihr folgen; baburd wird ein Faben aus bem Rorper bes Ctabes gejogen, welcher an Dide bem Durchmeffer bes Loches im Biebeifen gleich ift. Die Bange öffnet fich wieber, lagt ben Draht fahren, nabert fich bem Bieb= eifen von Reuem, faßt ben Drabt wie verber und feat ibre Arbeit ununterbrochen fort. Unterbeffen minbet bas Wert ben bervorgezogenen Drabt auf Die Scheibe ober Leier, eine Balge, welche gleichmäßig mit ber Bewegung ber Bange umgetrieben wirb.

Der gewonnene Draht bleibt entweber fo, wie er ift, ober er wird noch einmal durch ein engeres Boch gezogen, woburch er noch mehr Ausbehnung erbalt und an Dide verfiert.

Die bunngeschmiebeten und kreisskemig gebogenen Giniche sowoll, als ber fertige, in großen Bogen aufgreumdnen Draht wordem in eine besphoten Wortightung gereinigt. Mehrere Pfesten, welche sich wie karne nebenienander vorstreden, werben von dem Wissesertende so in Bewegung geseht, daß sie sich weise wie die Tulten eines Alavieres beben. Nue ihnen ragen Phöde emper, über biese wich der Draht auf bie Pfosten getegt und durch deren Bewegung geprellt. Die Pflöder, welche sich giemtlich im Altestpunkte des Bogens bestäden, werden ihn gemild im Altestpunkte des Bogens bestäden, werbindern, daß der Draht abgeworfen werben kann. Bugleich schießt das Aussier auf gleich m geschutzt und verliert durch das Prellen die gleichfam geschutzt und verliert durch das Prellen die andbananden andben Tuben to.

# WB o do e.

Am 17. August 1786 flate Kohig Friedrich II. von Preußen. Er war groß ber geößte Wonarch seiner Zeit; er vermehrte seinen Staat im Guben durch Schieften, im Diten durch Westpreußen, im Westen und Diffriessan und führte gur Behapurgu Schiesens der is ofspielige Kriege. Er siedre die Erwertsquesten iehner Unterthamen zu vermechen, dauere Kanalte und Steafen, seigte Sumpse troden, ließ eine Jungerenoch einersem Zis Schiffsteller seine Pauser von Ernelben ist.

war er auch ein oberflachlicher Philosoph und fcmader Dichter, fo war er boch ein gerechter Regent.

2m 18. Muguft 1752 murbe Cajetan Rilangieri, Ritter und tonigl. Finangrath, in Reapel geboren und ftarb ben 22. Juli 1788. Er fiammte aus einem alten Gefchlechte, verließ im 17. Jahre ben Rriegs= bienft und wibmete fich ben Stubien ber Befchichte, Mathematit und Philofophie. Mehrere tieffinnige und lehrreiche Berte, welche er begann, beenbigte er nicht. Geine erfte Schrift, Die ihm einen Mamen erwarb, vertheibigte bie vorfichtige Muslegung und Unwendung ber Gefebe gegen bie in feinem Baterlande bamale, leiber, fo oft hertommliche Willfuhr ber Richter. 2016 er im 3. 1777 in bie Sofdienfte überging, Rammerberr und hernach Offigier in ber Marine murbe, bielt man ihn fur ben befcheibenften ber Soflinge, fur einen erfahrnen Geemann und fah, bağ er neben ber Erfullung ber Amespflichten feine Studien eifrig fortfebte. Gein Ronig fchabte ibn febr. Begen feiner burch ju anhaltenbe Ctubien gefchmad: ten Gefundheit erlaubte ibm ber Ronig 1783, auf einem Panbhaufe in ber Ctabt, ta Cava, ju leben, bis er ihn 1787 in ben Kinguarath nach Meapel berief. Bon feinem herrlichen Werte über Die Gefebgebung ericbien ber erfte Theil im Jahre 1781, und bie erfte Abtheilung bes funften Budis erft nach feinem Tobe. Das Bange follte in fieben Budbern gefchloffen werben. Geine Berte find in alle Sprachen ber eivilifirten Belt übertragen morben und Franklin empfahl feinen Ditburgern, ihre Gefengebung auf Filangieri's Grundfabe feft ju ftellen.

2m 19. Muguft 1792 entflieht ber General La: fapette mit feinem Beneralftabe aus Frankreich , wirb im Luttich ichen verhaftet und in lauger Gefangenfchaft gehalten. - Tob bes Papftes Pius VI. ju Balence b. 19. Mug. 1799.

2m 20. Muguft 1793 wird ber frangefifche Beneral Cuftine bingerichtet, ber im vorigen Jahre Maing eingenommen batte.

2m 21. Muguft 1758 hoben bie Ruffen bie Belagerung von Ruftrin auf, nachbem fie vergebens burch Bombarbirung bie Stadt eingeafchert hatten, als ber Ronig Friedrich II. von Preugen im Gilmariche gum Entfage heranrudte.

.. 2m 22. Muguft 1757 wurde vom Reichstage gu Regensburg ber Achteproges gegen Friedrich II. ale Churfurften von Branbenburg ertannt.

Mm 23. Muguft 1813 wollte Dapoleon bis Bers lin mit bem linten Glugel feiner Beere vorbringen, allein an biefem Tage fchlug ber Rronpring von Schwes ben mit ber Armee von Morbbeutfchland ben frangoff: fchen Marichall Dubinot bei Teltow und Grofbeeren, bie Preugen unter Bulow erfturmten Großbeeren mit bem Bajonett und trieben bie Divifton Durutte in bie Morafte.

# Das Bespenneft an einer Beibe.

5 1

Ein aufmertfamer Beobachter ber Bespen fcbidt uns folgende Befchreibung eines Bespenneftes, welches ibm wegen ber Lage und bes Baues befonbere mertwurdig fchien: 3ch habe beren viele gefehen an Ufern, Dauern, ober an ber Erbe, fchreibt er, aber nies

nen Thaten teineswege in feiner Beitgefchichte, und male uber ber Dberflache aufgehangen, wie biefes Reft über einem ftebenben Waffer an bem 3meige cis ner Trauerweibe, in meinem Garten. Die gange des Reftes von a bis b hat 9 bis 10 Boll, und bie Breite von c - d 6 Boll. Das Reft enthalt 5 horizontale Scheibenlagen, welche oben hobt und uns ten rund erhaben find; fie bangen burch Binben uber elnanber, wie e zeigt. Die 1769 Bellen liegen in einer Richtung f.



Das Wespenneft an einer Beibe.

Der Gingang batte etwa & Boll im Durchfchnitte, und gwar unten, g; bas Meußere



ober bie Papierhulle mar von ber a Scheibe abgefonbert, fo bag bie Weepen einen freien Bugang gu jes ber Abtheilung behielten. Der obere Theil a mar fest und ber untere Theil b ein offener Raum mit bem Eingange g an ber einen Geite. Das Meufere ober bie Sulle bes

Deftes batte mehrere bem Papiere abnliche Lagen und an ben Seiten beren ungefahr 15. Die verbrannten Scheiben lieferten eine Dolgtoble.

# Der Puls des Menichen.

Den Dufs benutt man vorzuglich bagu, um bas Maag ber Kraft bes Bergens, Die Freiheit feiner Thas tigfeit und die Unfullung ber oberflachlich liegenden Ur= terien tennen gu ternen. Bei einem neugebornen Rinbe fcblagt ber Dute in einer Minute ungefahr 140, bei einem einjahrigen etwa 120, bei einem zweis bie breis jahrigen ungefahr 100; fpater bis jum Junglingsalter 90 bie 95, beim Danne ungefahr 70 und beim Greife 60 Mal und barunter. Das Weib hat gewohnlich einen etwas fcnellern Puls, ale ber Dann. Der tleinere Denfch bat gewohnlich mehr Dulefchlage.

Co lange wir gefund und ruhig find, bleibt fich bie Ungahl ber Pulefchlage giemlich gleich ; allein fo wie wir effen ober trinten, uns forperlich bewegen ober geiftig aufgeregt find, nimmt fie gu. Im Schlafe nimmt fie bagegen etwas ab.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantwortlichfeit ber Berlagebandlung.

Drud ven Breitfopf und Sartel in Leupig.

# Das Pfennig-Magazin

Befellichaft gur Berbreitung gemeinnütiger Renntniffe.

17.]

Erfcheint jeben Connabend.

[Muguft 24, 1853.

Laofoon und feine Sobne.



Eine ber berühmteften Dentmaler ber griechischen Bilbhauertunft, bas man mit wenigen Beschabigunaen in ben Ruffen bes Palaftes bes edmifchen Kaffers Litus im Jahre 1506 in Rom unter ber Regierung bes Panftes Inlins II. wieber entbedte. Es besteht aus 5 Bidden von weißem, groftbruigem Marmor und Sohn jur Rechten aber in tieffter Trauer die Bunde bes Bar wurde von ben Bilbhauern Agelander, Polyborus und tere erblickt und einen Fufi von den Bindungen ber Schlange Athenodorus aus Rhodus verfertigt.

Das Bild Laofoon's fellt einen Dann von ber boche ften mannlichen Starte bar, ber nach bem Biffe einer Schlange nicht mehr Biberftanb, fonbern nur Bergweif: lung zeigt, indeft fein Cobn gur Linten von einer zweiten Schlange tobtlich gebiffen im hinicheiben begriffen ift, ber frei ju machen fucht, aber noch nicht gebiffen worben ift.

Meisterwerte im Einzelnen getabelt, bas man, um es richtig zu murbigen, im Bangen auffaffen muß.

Diefe Gruppe, welche mit anbern Cchaben ber Runft jur Beit ber Berrichaft ber Frangofen nach Das ris manberte, ift jest wieber in Rom.

# Spanifche Maulthiertreiber.

Unter allen großen ganbern Europa's ift vielleicht Spanien am wenigften befannt. Geine gegenwars tige Bevolferung betragt swiften 13 bis 14 Millio: Der großen Ctabte giebt es nur wenige, und ber Bertebr ift langfam und unficher. Die Dberflache bes Lanbes ift uneben und mit hoben Bergreiben burchfchnitten. Ranale ober fchiffbare Bluffe hat es fo gut als teine und Lanbftragen nur wenige. Der geiftige Bertehr gwifden ben verfchiebenen Theilen bes Reichs ftebt auf einer noch niebern Stufe. Es merben nur wenige Bucher gebrudt; nur menige Menichen tonnen lefen und es giebt fchwerlich im gaugen Lande eine Beis tung, melde biefen Ramen mit Recht verbiente. Sieraus ergiebt fich , bag bie Ginwohner eines folchen ganbes wenig Achnlichfeit mit benen Frantreichs, Deutfche lande, Englande, ja felbft Staliene haben.

Spanien ift mefentlich, ja fast allein ein Mderbau treibendes gand. Ceine lanbliche Bevolferung macht ben großen Saufen ber Ration aus, und mer ein Urtheil uber Spanien fallen wollte, ber follte fich eher mit ben ganbleuten, ihren Gitten, ihren Gebraus den, ihrem Charafter und ihrer Denfart befannt mas chen, als nach ber befchrantten Gefellichaft von Dasbrib, Barcelona ober Cabir Folgerungen giehen. Befolgte man biefen Grundfat, fo murben fich mehrere von ben icheinbaren Biberfpruchen in ber neuern Be-

fchichte biefes Canbes lofen laffen.

Die Ungabt ber ganbeigenthumer und Pachter belauft fich in gang Spanien beinabe auf eine Million; bie ber Landarbeiter (Tagelebuer) und Sirten ift eben fo groß. Diefe machen, nebit ihren Familien, Die große Daffe ber Ration aus; bagegen betragen bie Rramer, Die Rauffeute, Die Sandwerfer und die Fabrifanten gu= fammen nicht eine bathe Millien, und leben in ben

verfchiedenen Theilen bes Reichs gerftreuet.

Die fpanifchen ganbleute finb, als ein Banges betrachtet, vielleicht bie fconften, gewiß aber bie ftol= geften Menfchen in Europa. Gie find im Bangen gut gebauet und ftart, febr frugal und bei allen Entbebs rungen gebutbig, von Ratur feierlich und verichtoffen, hochgefinnt und brav. Gine ausschliegende Liebe gu ihrem Baterlande und eine Berachtung ber Fremben find bei ihnen charafteriftifche Befuhle, Die mit ihrer Religion feit ben maurifchen Rriegen in Berbinbung Much haben fie fo wenig Begriffe von ber fteben. Bufammenfebung bes gefellichaftlichen und politischen Bebaubes, bag fie felbit bis auf bie neuefte Beit feine Borftellung von bem Borte Mation hatten und bamit blos Frembe bezeichneten. Gie hatten nie von ber fpanifden Ration fprechen gebort, ale bie bie Ber: faffung von 1812 biefe Benennung brauchte; aber fie verftehen ben Musbrud Spanien und Spanier, unb noch beffer bie Damen Caftilianer, Anbalufier, Balencianer u. f. w. nach ihren verschiedenen Ihre guten Gigenfchaften werben burch Provincen. Borurtheile verbuntelt; ihr Ernft artet bieweilen in Graufamfeit und ihre Frommigfeit in Aberglauben aus. Icboch erfcheinen fie in bem gewehnlichen Be-

Die oft unbillige Rritit bat Mauches an biefem | beneberfehre in ruhigen Beiten theilnehmenb, gutgear: tet und artig. Db es ihnen fcon an Rennmiffen gebricht, fo find fie boch burchaus nicht bumm; ob fie gleich arm find, fo find fie boch nicht ungludlich.

"Dichte," fagt ber verftorbene Berr von Dartignac, ber bie frangofifche Urinee im Jahre 1823 als ein hochgestellter Beamter in Spanien begleitete, gleicht in anbern ganbern bem fpanifchen ganbmanne und bem fpanifchen Landarbeiter. Allenthalben ift ber Bauer ber Mann ber Unftrengung und bes Mangels, ber Tag fur Tag von bem Gebanten geplagt wirb, fur feinen und feiner Familie Unterhalt ju forgen. In Spanien wirb ber Tagelohner, ber Lanbarbeiter nie von ahntichen Gorgen gequalt. Geine Beburfs niffe find megen feiner frugaten Gewohnheiten fo gering, baf bie Furcht vor Mangel fetten feine Rube ftort ober ibn in uble Laune verfest. Muslanbern, mels che Spanien besuchen, und ihre Mufmertfamfeit auf bie Sitten und bie Sprache ber niebern Bolfstlaffen rich. ten, wird bas leichte, einfache, ja oft erhabene Be-fprach ber Landleute auffallen. Ihre Unterhaltung ift nie niebrig ober gemein; fie fprechen richtig und brut-ten oft eine ebelmuthige Dentart mit einem natutliden Abet aus. Ueberhaupt außern fie ein Gefühl von Ctoly und ichlagen jeben ihnen angebotenen Beis ftanb ober jebe Belohnung fur einen freiwilligen Dienit aus."

Es wurde abgefdmadt fern, wenn man alle Einwohner eines fo großen ganbes, als Spanien ift. nach einerlei Dafftabe beurtheilen wollte. Es berricht ein großer Unterfchieb gwifden ben Gingebornen ber norbliden, an's atlantifche Meer fogenben Provingen, und ber fonnigen Rufte bes Mittelmeere; bieg ift auch ber Fall gwifden ben Caftilianern und ben Bewohnern von Leon und Eftremaburg. Diefe fann man als bie großen Abtheilungen von Spanien anfeben.

3m Rorben ift ber Tagelobn geringer, als in Caftilien und in ben ubrigen, im Mittelpuntte geleges nen Provingen, wo bie Bevotterung geringer ift unb mo bie Dorfer meiter auseinander liegen. Arbeiter auf Pachtgutern erhalten taglich 8 bis 9 Grofchen, Maurer und Bimmerleute 9 bis 11 Grofchen, Rucchte und Dagbe betommen nebft Roft taglich 1 Grofchen bis 1 Brofchen 3 Pfennige. Die Mannsperfonen perrichten eben teine barte Arbeit; ber Arbeitetage find ungefahr 273 im Jahre, bie ubrigen find Genn= unb Tefttage. Die Roft ber arbeitenben Rtaffen befteht in Bred, Sped, fpauifchen Erbfen und Bohnen, Del, Anobland, Gemufen und Wein. Celten effen fie frifches Bleifch ; Galgfleifch ift ein Lederbiffen an Refttagen. Die Manneperfonen verwenden nur menig auf Rleiber; ihr Dberfleid befteht in Schaaffellen ober gros bem Tudje ven Bolle, bas oft bas gange leben binburch hatt. Grobes Brob toftet in gewohnlichen Jah. ren bas Pfund ungefahr einen Denier ; feines Bred von 14 bis 2 Deniers ; bas Pfund Eped 44 bis 7 Deniers ; Calgfifch 2 t bis 31 Denier; Die Bouteille gewohntis chen Beins 1 bis 3 Deniers. Das fpanifche Brob ift nicht gefauert, wie bas unfrige, fonbern feft und tudenartig; jeboch bat es einen febr guten Befdmad; benn ber fpanifche Beigen ift gang vortrefflich. Der gewöhnliche Bein in ben mittlern und nerblichen Previngen, wo er bas allgemeine Betrant ift, ift gewehnlich febr fcblecht; allein im fublichen Spanien, mober bie feineren Weine tommen, in ben Begirten ven Beres, Jota, Malaga, Micante trinten bie ganbe leute wenig Bein, weil er fur fie gu theuer ift. In Catalonien und aubern Provingen am mittellandis

Mittage von einem halben Pfunde eingefalgener Gifche, Brod und Del, und bes Abende effen fie Galat. Die Catalonier find große Liebhaber bes Weins und gebrannter Getrante, aber felten fieht man einen bes truntenen Spanier, ausgenommen in ben niebrigften Bolfetlaffen in ben Stabten. Tabat raucht man allgemein, aber man verfahrt babei febr beonomifch ; in ber Tafche bat man einen Tabafebeutel, nimmt ben Zabat aus bemfelben beraus, fcneibet ein Studchen bavon ab, gerfrumelt es in ber hohlen Sand, widelt es in Davier und fo ift bie Gigarre fertig.

Muf ben weiten Ebenen von Caftilien und geon, ber großen Rornfammer von Spanien, und in andern mittelpunktlichen Provingen befommt man febr menig Deiereien gu Befichte; Die Ginwohner leben in Dors fern aufammengefchichtet, und bie Saufer, welche aus in ber Conne getrodneten Biegeln erbauet finb, feben verfallen und aller Bequemlichkeit entbehrend aus. Bloe im Rorben und in einigen an ber Gee geleges nen Begirten bes Gubene befommt man etwas, wie bie Meiereien und Bauerhaufer anderer ganber Musfes benbes ju Gefichte. Die Caftilianer baben von alten Beiten her einen fonberbaren Wiberwillen gegen Baume und feben fie fur Ungiehunge und Schubmittel ber Bogel an, welche ihr Betreibe auspiden tonnten. Diefe Radtheit bes großen Tafellandes Spaniens fiel por Rurgem einem einfichtevollen ameritanifden Reis fenben fehr auf, ber fie mit Recht ale bie Urfache bes Mangels an Quellen und ber Unfruchtbarteit bes trachtete.

Die Gebirge von Caffilien verforgen bie Bemobs ner ber Ebenen mit Bolgfoblen gur Teuerung. fann fich nichts Traurigeres porftellen , ale bie Gegenb um Dabrib, ba ficht man weber einen Baumgarten, noch einen Canbfib. Die Felber in Caftilien find nicht eingegaunt ; man brifcht bas Getreibe auf bem Ader aus und lagt es ba, bis Getreibehanbler und Rorn= fpekulanten, an welche es gewohnlich im Boraus verpfandet ift, tommen und baffelbe abholen. Landmanne fehlt es an Rapitalien, baber tann er teine Berbefferungen auf feinen Telbern machen. Die Martte find entfernt, und obidon gewohnlich bas Getreibe in Baligien , Afturien und andern Geeprovingen noch ein: mal fo viel gilt, ale in ben in ber Mitte bes Landes gelegenen Begirten, fo verfchlingt boch bas Fortichaffen auf ben Ruden ber Daulefel ober auf von Ochfen gezogenen Rarren ben gangen Bewinn. Saft bie eine Balfte bes Ertrages raffen bie Steuern und Behnten binmeg, mit ber anbern muß ber Pachter feinen Pachts gine begahlen und fich felbft ernahren.

In Balencia, Murcia und Granaba ift bas Bemafferungefoftem eingeführt. Dier ift bas Land, bas swischen ben Gebirgen und bem Meere eine abhangige Lage hat, entweber burch bie Natur ober bie Kunft in uppige Terraffen gebilbet, welche fich über einander wie bie Stufen eines Umphitheatere erheben. Bluffe, welche von ben Bergen herabfommen, werben in jahllofe Ranale geleitet, um bas Gange gu bemaf: fern. "Der Gebrauch jebes Fluffes ift baber genau beftimmt - fagt ber Berfaffer bes Berte: ein Jahr in Spanien , ein Umerifaner; wenn bie Beit tommt, fo machen biejenigen, welche biefe Bemafferunge = Bor= rechte haben, forgfaltig ihre Telber gurecht, offnen ihre Schleufen, fullen Die Deiche an und überfdymemmen bas Bange , ja felbft bie Beins und Dbftgarten. Bus folge biefes Opfteme vermehrt fich ber Ertrag außer-

ichen Meere lebt eine Kamitie von 4 Derfonen gu | febr ergiebig, brei Dal pfludt man bie Blatter von ben Maulbeerbaumen ab, und bie Biefen mit Rlee und Lucerne werben acht, ja gehn Dal gemabet; Die Gitronen wiegen oft mehrere Pfunde und es giebt Beintrauben von viergebn Pfunden. Der Beigen, ben man im Rovember faet, giebt im Juni eine breißigfaltige Ernte; im Ottober gefaete Gerfte im Dai eine gwangigfaltige ; Reis, im April gefaet, eine vierzigfaltige im Oftober, und indianifches Korn, ale eine zweite Ernte gefaet, eine bunbertfaltige.

Im Rorben find bie Provingen Mavarra und Biscapa am beften angebauet; Die Ginmohner find fleie Big und fuhren ein gemachliches Leben. Gie baben ihre eigene ortliche Berwaltung und ftimmen felbft unter einander uber bie Steuern ab. Dit bem foniglie den Schabe treffen fie eine Uebereinftunft und find fur eine bestimmte Summe frei von einer Menge tleiner Abaaben, welche bas ubrige Epanien bezahlen muß. Much haben fie Manufatturen und Fabriten, befonbere in Gifen, und es fehlt in ihrem Lande nicht an Roblengruben. Die bastifden Provingen machen eine Urt von befonderem Reiche aus; fie haben ihre eigenthumlichen Gefete und ihre eigene Sprache.

Die Gebirgebewohner von Galigien find arm, ftart und gebulbig. Da ihr Boben ju unfruchtbar ift, ale baß er eine gablreiche Bevolferung ernabren tonnte, fo mantern bie Galigier (Gallegos) ju Taufenben aus und begeben fich in bie großen Stabte, befonbere nach Mabrid und Liffabon, mo fie bie Dienfte von Lafte und Baffertragern verrichten. Gie fteben allgemein im Rufe ber Chrlichkeit und unterscheiben fich bierin febr von ben Balencianern, welche in Spanien einen ublen Ruf haben. Die Ufturier leben in bemfelben Buftanbe und treiben einerlei Gefchafte, wie ihre Dachbarn, Die Baligier, nur haben fie einen etwas abentheuerlichern Charafter.

Die Defta ift eine Beifel fur alle fpanifche Dach. ter : fo beißt namlich eine bevorrechtete Befellichaft von Schaafeigenthumern, Die bas Recht haben, ihre Deerben uber alle Beibeplate Spaniens meggutreiben, mofur fie einen fleinen Bins bezahlen. Die Angahl ihrer Schaafe belauft fich auf ungefahr 5 Millionen , und fie braus den baju gegen 50,000 Leute ale Befchafteführer, Schafer und Anechte. Gie baben Beamte und Rich: ter, welche viele Bebrudungen gegen biejenigen ausuben, Die in Berührung mit ihren angemaßten Redse ten und Borrechten femmen. 3m Commer manbern bie Schaafe von ben Gbenen nach ben Gebirgen und por bem Winter wieber von ba gurud uber angebauete Relber, pertreiben bie anbern Beerben von ihren Biefen und richten vielen Schaben an. Dick ift ein Grund, warum in bem Mittelpunkte von Spanien Die Gefellichaft ber bie Kelber nicht eingezaunt finb. Mefta treibt auch ben Alleinhandel mit ber Bolle, und Biehjuchter und Gntsbefiber tonnen ce nicht mit einer fo machtigen und reichen Gefellichaft aufnehmen, bie unter ihre Mitglieber Danner in boben Memtern, Ebelleute und bobe Beiftliche gabit.

Die Arriero's ober Maulefeltreiber maden einen gablreichen, ja gewiffermagen ausgezeichnes ten Theil ber fpanifchen Bevolferung aus. Dan giebt in Spanien ben Maulefeln bei'm Sahren ben Borgug, weil fie einen ficherern Tritt haben und mehr aussteben tonnen, als Die Pferbe. Much fieht man Raravanen von Maulefeln mit Labungen auf bem Ruden, welche Spanien beftanbig auf ben verschiedenen Wegen burchs orbentlich, Die Erbe bleibt bas gange Sahr hindurch freugen und Getreibe, Reis, Dehl, Sulfenfruchte,

Bein, Del in Bauten, fo wie auch Baaren von ben er an fich. Er ift Martetenber ober reifenber Ban-Seebafen nach bem Innern ichaffen. Der Maulefels treiber giebt auf ber gangen Satbinfel berum ; er ift nirgende ju Saufe; froben Gemuthe und jovial, ift er auch ehrlich und auf feine Punttlichfeit tann man fich im Bangen verlaffen. Begen feine Maulefel ift er febr gefallig, er fpricht mit ihnen, fchilt fie aus, und bei feiner Antunft im Birthebaufe geht feine erfte Bemubung babin, fur fie ju forgen; erft bann benft

belemann, bat Dadete bei fich und richtet feine Muftrage an die Leute auf feinem Bege aus. Der Daulefelbert, ober ber Eigenthumer einer Ungabl von Maulefeln, fchict feine Rnechte auf mancherlei Reifen aus und bezahlt, außer ihrem Cohne, ihre Musgaben unterwegs. Bei wichtigern und eintraglichern Beles genheiten macht er fich felbft mit auf die Reife. Dan fieht bier eine folche Maulefelfaravane abgebilbet.



Maulthiertreiber.

# Ballen stein.

Die wohl hat die Stimme ber Dartheilichfeit fo laut und entichieben, balb jum Bortheile, balb jum Rachtheile, je nachbem ber Berichterftatter gefinnt mar, geredet, als wenn es galt, ein Urtheil über Ballens ftein ju fallen, und obicon die Dachwelt fonft ftreng und ernft bas Richteramt über einen großen Tobten gu verwalten pflegt, fo Scheint auch fie bis auf ben bentis gen Tag mit ihrer Meinung noch nicht gang im Rlas ren ju feyn. Bon Protestanten wie von Ratholiten gehaft, weil die Erfteren in ihm einen Unterbrucker ihres Glaubens, die Letteren aber einen Berrather ju feben glaubten, marb in neuefter Beit bie Denge noch unficherer und ichmantenber in ber Auffaffung feines Charafters, weil bie 2irt und Weife, mit welcher Deutsche lande erfter bramatifcher Dichter biefen großen Relb: beren bee breifigjahrigen Rrieges auf Die Buhne brachte, fich burchaus von ben Teffeln biftorifcher Erene loerig, und Schiller, mas einem Dichter allerdings freiftebt, ein eigenes Bebild erichuf, bas von dem wirflicen land, Frankreich und Italien, mabrend weicher er fich Ballenftein bochitens nur bas Menfere, durchaus aber langere Beit ju Padua, in Italien, aufhielt, und bort nicht das Innere, ben eigentlichen Charafter beffelben auf jener berühmten Bochiconle mit großem Gifer Das

wollen wir jugleich in gebrangter Rurge bie Sauptjuge aus feinem Leben mittheilen.

Albrecht Graf von Ballenftein, eigentlich Balbitein, Bergog von Friedland, Generalifimus bes beutschen Raifers im breiftigfahrigen Kriege, marb am 14. Gertember 1583 gu Prag geboren. - Geine Far milie bulbige bem protestantifden Glauben. Er ftubirte ju Goldberg in Colefien, fo wie foater auf ber Rurnber: gifchen Univerfitat Mitborf, und foll, wenn man anbers vielfach bestrittenen Ergablungen Glauben beimeffen barf, ein fehr milber Student, fo Einer von Denen, die fich des Studirens halber auf ben Universitaten aufhalten, aber vor lauter Bleif im Effen, Triuten, Spielen, Tangen u. f. w. felten jum eigentlichen Stubiren tommen, ger wefen fenn. Mis ihn fein Bater von Alttorf guruckge: rufen, ließ er ihn als Page in die Dienfte bes Mart: grafen Rarl von Burgan treten, ber fich ju Innebruck aufhielt. - Bier ging Ballenftein jur fatholifchen Rirche über, und machte barauf, von bem Dartgrafen unterftust, eine große Reife burch Deutschland, Eng: befag. Dit Ballenftein's fauber gearbeitetem Portrait thematit, Politit und Aftrologie (Sternbeuterei, eine

Bon feiner Reife jurudgaetehrt, machte er im Jahre er aber felbit ben neutralen Landern furchtbare Brante. 1606 einen Telb jug unter ben Raiferlichen, in Ungarn, ichabungen auferlegte, brangen bie beutschen Stanbe gegen die Earten mit und legte hier Proben ausge: auf bem Reichstage ju Regensburg in den Raifer, fein geichneter Tauferteit ab. Dach geichloffenem Brieben Beer auf 39,696 Mann gu verringern und Ballene Cam 11. Movember 1606) begab fich Ballenftein nach ftein feines Oberbefehle ju entheben. Ferdinand II. Bohmen, feinem Baterlande, und heirathete eine reiche willigte ein, und der Furft von Friedland, obwohl er Bittme, welche nicht lange barauf, ohne Rinder gu binterlaffen, ftarb, ihm ihr ungeheures Bermogen ver: machte, und eigentlich ale bie erfte Granberin feines Bludes ju betrachten ift. Babrend eines unbebeutens ben Rrieges swiften bem Ergherzoge Ferdinand von Stepermart und ber Republit Benedig führte Ballens ftein bem Ergherzoge zweihundert Reiter gu, Die er auf eigene Roften unterhielt, benahm fich ebenfalls febr tapfer, und wußte fich bie Gunft feines neuen Berrn ubrig, als fic an ben beleibigten Ballenftein ju mene fo ju geminnen, bag biefer ibn nach beenbigtem Relbe juge jum Milijobriften in Dabren erhob, worauf fich Ballenftein in dieser Eigenschaft ju Olmug nieberließ. hier vermahlte er fich in zweiter Che mit einer Grafin von Barras. 21s im Jahre 1619 Die Unruben in Bohmen ausbrachen, blieb er, fo febr fich auch die Bohmen bemuften, ibn ju fich hinuber ju gieben, bem Raifer treu; er mußte jeboch entflieben, und langte gludlich in Bien an, wobei es ihm jugleich gelungen mar, die Landestaffe ju retten. - Dit 12,000 That tern, die er aus berfelben guradbehalten, warb er, wie es bamals Sitte war, auf eigen Dand 1000 Karafpreiter und brachte biefe ju bem bsterreichsichen General Buquon nach Bohmen, auch nahm er thatigen Antheil am Rriege, und flieg jest jur Belohnung feines tapfer ren Berhaltene burch faiferliche Gunft von Stufe gu Stufe. Er ward Rriegsstatthalter in Dabren und jog fiegreich wieder in Olmig ein. 3m Jahre 1622 ber lohnte ihn ber Raifer mit ber Berrichaft Friedland in Bohmen, erhob ibn jugleich jum Reichsgrafen und im folgenden Jahre jum Furften von Friedland. - Bab: rend Diefer Beit griff ber Religionstriea, ber in Bobs men begonnen hatte, und ber feiner Dauer megen ber fanntlich ben Damen bes breifigfahrigen erhielt, immer weiter um fich; ber Ronig von Danemart trat 1625 an ber Spibe ber Ctanbe bes nieberfachafchen Rreifes bem Raifer als ein machtiger Reind entgegen, und diefer gerieth nun in nicht geringe Doth, ba es ibm an Gelb wie an Colbaten mangelte, um feinen Gegnern nachbrudlich bie Opite ju bieten. Da bot ber tahne Ballenftein feinem Monarchen an, ihm une entgeltlich ein Beer von breifigtaufend Dann ju ftellen und es, ohne bag es ben Raifer einen rothen Beller tofte, ju erhalten, unter ber Bebingung, bag er ber Oberfelbherr beifelben bleibe und mit ben in Reinbes Lande erhobenen Kontibutionen nach Belieben ichalten und malten burfe. Co abentheuerlich und tollfabn Diefer Plan auch Allen erschien, fo willigte ber Raifer, von Roth und Angst gedrangt, bennoch unbedingt ein, und bechrte Ballenftein noch bagu mit ber Burbe eie nes Bergogs von Triebland. Ballenftein batte febr bald ein bedeutenbes Beer unter feinen gahnen verfammelt, bas er auf bie oben angegebene Beife burch Branbichatungen erhielt, und mit welchem er bas Bers gogthum Dedlenburg eroberte und ben Ronig von Danemart aus Deutschland vertrieb; boch litt auch er manden großen Berluft, und vorzüglich miflang ibm Die Ginnahme ber von ben Danen und Comeben unt terftubten Befte Straffund, bie er gefcworen hatte ju men. Dief war gang gegen ben Billen bes Raifers, begwingen , und wenn fie mit Retten an ben Dimmel jumal ba Ballenftein's Feinbe am ofterreichifchen Bofe gefchloffen mare, ganglich. 2018 1629 ber Friebe mit ihn beffen Treue verbachtig machten, und ihm fagten, Danemart gefchloffen und badurch Ballenftein's weiteren ber Bergog ron Friedland beabfichtige, fich, unterftust

bamale in großem Unfebn ftebenbe Biffenichaft) flubirte. Unternehmungen an ber Offee ein Biel gefeht morben. großen Berluft baburch erlitt, jog fich anscheinend gleiche galtig nach Drag jurid, wo er als Drivatmann, jes boch mit ungeheuerm Aufwande, lebte. Mittlermeile brang ber Ronig von Schweden, Guftav Abolph, als Berfechter bes proteftantifchen Glaubens fiegreich in Deutschland ein, rudte immer weiter vor, swang Tilln jum Beichen und ichien bem Raifer bochft gefahrlich ju werben. Best blieb biefem nichts ju feiner Rettung ben und ihm ben Dberbefehl über bas taiferliche Seer



2Ballen ftein.

von Reuem angutragen. Ballenftein feierte nun ben volltommenften Erium:h und machte bem Raifer febr harte Bebingungen, welche biefer, obwohl er fich ftellte, als ganbere er, boch enblich vollig einging. Er ward jest, eben burch jene Bebingungen, gemiffer: maten unbefchrantter herr über gang Deutschland. -Miles ftromte feinen gahnen gu, und es verfammelte fich in geringer Beit eine Urmee von 40,000 Dann um ihn ju Bnaun. Beibe Beere, bas taiferliche, wie bas protestantifche, manborirten erft eine Beitlang fruchts los aegen einanber; endlich, nachdem Ballenftein fich ploblich nach Cachfen gewandt hatte, tam es ju einer Schlacht, imb gwar ju ber beruhmten Schlacht bei Laben (am 6. Morember 1632), in melder gmar Bailenftein gefchlagen murbe, aber auf ber anbern Ceite auch Buftav Aboloh blich. - Ballenftein jog fich nun nach Bohmen gurude, rudere erft im Mai bes folgenben Jahres aus feinen Binterquartieren, und unternahm nach einem siebenwochentlichen Baffenftill ftanbe und fruchtlofen Unterhandlungen mit ben Bohr men nichte Ernftliches, einige unbebeutenbe Rriegeores rationen ausgenommen, dann fiel er allerdings in die Laufig und bie Mark Pranderburg ein, girg von da nach ber Oberofalt bem Bergeg Bernhard entgegen, und jog fich enblich in die Winterquartiere nach Bob.

von ben Schweben und einigen protestantischen Rurften, lurud zu balten. bat man mehrere Berfahrungsarten. jum herrn von Bohmen ju machen. - Best entfette Einige thun, fobalb fich ber Raffee ju farben anfangt, ibn Ferdinand II. am 18. Februar 1634 feiner Feld: fo viel frifche Butter in die Raffeetrommel, ale erfore berrnwurde und erelarte ibn fur einen Berrather. berlich ift, ben Bohnen einen leichten glangenben Uer Ballenftein warf fich in bie Festung Eger, und ging bamit um, fich mit ben Feinden ju vereinigen. - Da ward er ploblid in ber Dacht bes 24. Februars 1634, in feinem Colafgimmer, burch irlanbifche Sauptleute, bie, mas fie maren, allein ihm verbantten, auf Uns ftiften feiner Teinde überfallen und ermordet, nachdem am Abende vier feiner vertranteften Freunde gleichfalls maren umgebracht worben. - Er ftarb im 52. Sabre feines Alters, außer von feiner trauernben Bittme, von Miemanbem beweint, und ward in ber Stille begras ben. - Geine Berratherei ift nie evibent bewiesen worben. -

Er mar von ftartem und hohem Buchfe, hatte fcmarge, funtelnbe, fleine Mugen, aber ein ernftes und guruditogendes Meugere. Rlugheit, Menfchentenntnif, raftlofe Thatigfeit, Colaubeit und perfonliche Tapfers feit zeichneten ihn vorzuglich aus; boch mare es Uns recht, ibn fur ben erften Relbberen feiner Beit balten ju wollen; Guftav Abolph, Bernhard von Weimar, ja felbft Tillo fteben in biefer Binficht über ibm. Bir haben bereits oben bemertt, bag Chiller ein Bes bild feiner Phantafie und nicht ben wirtlichen Ballen ftein in feiner bramatifchen Erflogie zeichnete; eben fo find Mac Diccolomini und Thetla Gefchopfe bes Diche tere, und baben nie in ber Wirflichteit eriftirt. -

# Moch Etwas über ben Raffee.

In neueren Zeiten bat ber Unbau bes Raffees baums noch mehr jugenommen, und man wird fich leicht eine Borftellung bavon machen tonnen, wenn man ers fahrt, bag im Jahre 1827 bie Raffeeausfuhr aus Brafilien 67,896,800 Pfund betrug. Aber auch ber Berbrauch biefer Bobne, ben Sumboldt vor mehreren Jahren auf beinabe 120 Pfund Millionen anichlug, moven ein Biertel in Franfreich vergebrt wird, hat fich feit biefer Beit außerorbentlich vermerth; benn ba man eine betrachtliche Abgabe, bie auf ben: felben Großbritannien legte, febr vermindert bat, fo hat ber Gefchmad an bemfelben in biefem Lande fehr

Dach demifden Untersuchungen enthalten acht Ungen gebrannten Raffees folgende Beftanbtheile:

|                  | Ungen. | Dradmen. | Gran. |
|------------------|--------|----------|-------|
| Raffeeinbftang   | 1      |          | -     |
| Gummi und Coleim |        | 6        | 40    |
| Ertraftivftoff   |        | 3        | 44    |
| Del und Sarg     | -      | 1        | 20    |
| Erodnen Rudftanb | . 5    | 4        |       |
|                  | 8      | 7        | 4.4   |

Die vorzuglichften Birfungen, melde burch bas Brennen bes Raffees hervorgebracht werben, bestehen barin, bag die Menge ber auffdelichen Bestandtheile im Raffee junimmt; befonders ift bieg mit bem Er traftivftoffe ber Fall. Gine andere Birtung bes Bren: nene ift ein Aroma (Bohlgeruch), bas in ben Bohr febr, fo wird ber mohlriechende Beftandtheil ganglich biefem nur noch ein Drittheil, felten Die Balfte. verfidchtiat. Um biefen, von welchem ber angenehme Connini hatte einen Cad voll achten Modatanees

bergug ju geben. Undere Schitten ben gebrannten Rafe fee auf Echreibepapier und bestreuen ihn mit gepulvere tem Buder, Diefer fangt bas Del bes Raffees ein und balt beu gewurzhaften Bestandtheil jurid. Doch ein anderes, vielleicht am meiften gu empfehlendes, Mittel besteht barin, bag man ben Raffee überhaupt nicht ftart brennt, und fo wie er fich ju braunen anfangt, bem Bewichte nach gleiche Theile in fleine Burfel geschnittenes Brod in Die Trommel wirft.

3m Morgenlande findet man außerordentlich viel Gofdmad am Raffeetrinten; befonders lieben es bie Entfen, Araber u. f. m., und bie Art, wie jene ihn gubereiten, ift folgende: Coll er gut fenn, fo muß er entweder beinahe bis ju bem feinften Ctaube gemahe len, ober in einem Dorfer mit einer ichweren Reule germalmt fenn. Erft thun bie Turfen ben Raffee trofe ten in ben Toof, laffen ibn über gang gelindem Tener ober beifer Afche fo lange marm werben, bis er einen lieblichen Geruch von fich giebt, und ichutteln ihn bfe tere um; bann giefen fie tochenbes Baffer barauf (ober vielmehr bas Baffer von bem guleht gefochten Raffee, welchen fie haben feten laffen), laffen benfelben etwas langer über bem Teuer fteben, bis fich ein weißer Schaum, wie Cahne, zeigt; aber tochen barf er nicht, fondern nur leicht aufwallen; fobann gießt man ibn zwei bis brei Dal bin und ber aus einem Topfe in ben andern, und es bauert nicht lange, fo wirb er bell; oft trinft man ibn jeboch gang bid. Ginige gles fien einen Loffel talten Baffers bagu, um ihn befto ichneller flar ju machen, ober legen ein in taltes Baffer getanchtes Stud Tuch auf ben Tosf. Die Enreen brennen ober roften ben Raffee ofters in einem beißen Bactofen.

Der Geburteort bes Raffcebaums fcheint Obers agupten oder Rubien ju fenn, von mo er in bas aludliche Arabien verpflangt wurde. Die erfte Beranlaffing ber Raffeebohne jum Betraute foll fole aende gewesen seyn: Biegenhirten merkten, bag die Biegen, wenn fie die Fruchte des Kaffeebaums frafen, badurch lebhafter und munterer wurden. Der Sus verior eines Rloftere in Arabien versuchte nun baffelbe Mittel bei feinen tragen und ichlafrigen Donden, um fie mabrent bes nachtlichen Gottesbienftes munter gu erhalten.

Mus bem Lante Demen in Arabien fam ber Raffee nach Java, von ba nach ben Infeln Bele be France und Bourbon und biefe vier Arten werben auch får bie beften gehalten.

Der treffliche Maturforicher Connini macht in feinen Reifen in Obers und Dieberagppten, (aus bem Frang. mit Anmert. überfett von Dr. Bergt 1800. 2 Theile) auf Die Berichlechterung bes Doda: taffees burch westindischen aufmertfam. 2Bill man jes nen acht haben, fo muß man ihn gu Roffeier ober Rus, ober Renne (in Oberdappten) taufen; benn gu Rabira ift er ichon nicht mehr rein; man vermifcht ibn bier mit gemeinem ameritanischen Raffee; bieg thut man ju Mlexandrien jum zweiten und gu Dare feille jum britten Dale. Bas man in Frantreich nen erzeugt wird. Brennt man aber ben Raffee ju unter bem Damen Dockataffee vertauft, enthalt von Befdmad bes Raffees als Getrant's abhangt, moglichft mit nach Frantreich jurudgebracht, und bas Felleifen, worin er genadt mar, bebielt Jahre lang ben Doble bie Gemaffer niebrig find, aber ber Oberflade wie geruch be,Telben; fo oft er es bffnete, wurde er noch bavon parfumirt.

Erodene Nabre verurfachen feine theure Beit.

Im porigen und in biefem Jahre hatten wir eine fo trodene Witterung, wie fich nicht leicht meniae Menichen erinnern, und biese Trodenheit erstreckte fich beinahe burch gang Europa. Man flagte über Mangel an Regen nicht blos in Dorb; und Cabbeutichland, fondern and in Frantreid, in Großbritannien, in Das nemart, in Ochmeben, in Rufland und in einem Theile ber Turtei; und bas Getreibe und bas Gras auf ben Biefen litt babei febr. Diefe Trodenheit ift in biefem Rabre noch empfindlicher und nachtheilie ger, ale im vorigen, weil fie bei une fcon mit großer Bibe feit bem 2. Dai eingetreten und bis jum Enbe bes Juni fortgebauert bat. Muf fanbigen Relbern bas ben baber alle Betreibearten fehr gelitten, ja manche find faft verdorrt; in Lehmboben fteht bas Binterger treibe im Gangen gut; nur trifft man Felber an, wo ber Roggen febr flache Rorner hat und vor ber Beit reif wirb. Aber wie fieht es in ben Muengegenben und auf Relbern mit naffem Boben aus? Bier erblidt man bas Bintergetreibe in einem trefflichen Buftanbe; es hat lange Mehren und bide Rorner, und eben folche Begenden liefern in trodenen Jahren Erfat fur bas, mas auf ben trodenen Relbern fehlt. Gie geben reiche Ernten und erfeben ben Ausfall auf ben lettern. Das ber tonnen mobl bobere Preife, aber feine Thenerung (Mangel mit fehr boben Preifen) eintreten.

In naffen Jahren find bagegen bie bober geleges nen Begenden nicht bas ju erfeben im Stande, mas in ben Bertiefungen fehlt, und mas in ihnen die Raffe Much fteben bis jest bie Rartoffeln febr gut, und ob es ichon febr an Futter fur bas Bieh ges bricht und bie Beu : und Grummeternte fcblecht aus; fallt, fo werben boch noch immer genng Rartoffeln fur bie Denichen übrig bleiben, wenn auch bas Bieb viele pergebren follte. Man bauet jest alle Jahre mehr Rartoffeln und fie erfeben, mas bier und ba an Bes

treibe fehlt.

# Merfmurbige Ericheinung.

Mus ben Sterbeliften ber größern Stabte ergiebt fich bas Befet, baf bei ben Menfchen bie Sterbliche feit in ben ungerabgabligen Lebenejahren großer ift, als in ben gerabgabligen. Betoch tennt man feinen mabrideinlichen Brund von diefer mertwarbigen Er: fceinung.

# Das große Chelett bes Megatheriums.

Degatherium (Grofthier) hat Euvier ein Thier genannt, welches nicht mehr in ber lebenben Ratur vorhanden ift, fondern als foffiles Cfelett in Subamerita gefunden wird. Auf ben großen Chenen biefer Erdgegend, befonders jenfeits Buenos Apres in bem flachen Lande, meldes bie Parana und feine Der benfluffe burchitromen, findet man die Ueberrefte unger heurer Thiere. Ihre Knochen liegen im Lehme ober im angeschwemmten Greiche verlimten; biemeilen er, bier furg, bid und in einen feften Knochen vereinigt.

Baumftamme ober Soder, wie fie in Amerita beifen. Colche Rneden find neuerlich burch bie verdienstvollen Bemubungen bes Brn. Darifd nach London gebracht worben.

Die Einwohner eines entfernten Begirte faben bas Beden bes Thieres, bas wir hier beschreiben, oberhalb bes Waffers ericheinen, marfen einen Laffo ober Strick über baffelbe bin und jogen es an's Ufer. Das Bets ten ift ber Rreis von Knochen, ber fich von Schentel ju Ochentel erftrectt, und man tann fich eine Borftels lung von feiner Groffe fomobl aus ber 2irt, wie es ges funden worben, als aus ber treffenben Bemertung bes Prof. Budland machen, als er biefen Theil bes Cfelette fab. baff amei ber ftartiten Mitalieber ber geologischen Gefellichaft burch feinen Rreis geben tonne ten. Wenn wir unfere Urme fo weit als moglich auss ftreden, fo haben wir einen richtigen Mafftab von ber Breite ber Knochen, von benen wir fprechen, benn fie beträgt funf bis feche Buf.

Diefen Theil bes Stelette brachte man ben Ber horben von Buenos Apres, von welchen fie Br. Das rifd betam. Sierauf fchiette er einige hundert englie fche Meilen weit in's Land binein; man untersuchte ben Brund bes Gluffes und forfchte nach ben übrigen Rnos den, und nachdem man biefen Theil bes Baffere abe gebammt hatte, fand man ben Cchabel, Die Birbels fnochen bes Rudgrate und bes Schwanges, Die Rnor den ber bintern außerften Theile und bas Schultere bein. Dieg Cfelett, fo unvollfommen es auch ift, bes weifet boch, bag es nicht bas Daftobon ober bas fofe file fleischfreffende Thier bes Ohio's, fondern bas große foffile Thier von Paraquan ift, welchem, wie oben ers mabnt, Euvier ben Damen gegeben hat.

Ein unvollstandiges Stelett von biefem Thiere bes findet fich in dem tonial. Rabinette ber Daturgefchichte au Mabrid, und es ift fonderbar, bag gerade bas, mas baran fehlt, burch bas Gegenwartige erfett wird. Dan zweifelte j. B. einigermaßen baran, ob bas Beden eis nen volltommenen Birtel bilbe; benn biefer Theil mar an bem Datriber Ctelett vorne abgebrochen; ber icharfs finnige Euvier nahm an, bag bieg ber Rall fen und unfer Eremplar bient jum Beweife feiner Bermuthung.

Unterfucht man biefe Knochen, fest fie gufammen und vergleicht fie mit ben Beichnungen von Jofeph Barrega, Mabrid 1796, und von Dr. Pander und Dr. D'Alton ju Bonn 1821, fo tann man ein nige Urtheile baruber magen: Die Sintertheile biefes Thiers muffen febr groß und ftart in Bergleich gemes fen fenn. Mus ber Betrachtung ber Knochen miffen Berglieberer, von welcher Beichaffenheit bie Mueteln find, benn die Fortlage, wodurch fie hervorgebracht worben, find jederzeit fart und hervorfpringend, wenn Die Mucteln viel Rraft haben. Die Fortfate bes Bedens zeigen, mas fur große und ftarte Dueteln auf bas Didbein gewirft haben maffen, und bas Didbein felbit ift ein außerorbentlicher Begenftanb. Es ift 2 Rug und 5 Boll lang und 3 Rug 4 Boil um feinen biditen Theil und 2 fuß 2 Boll um feinen burnften Theil groß; es ift alfo zwei bis brei Dal ftater, als bas Didbein bes Elephanten. Es ift von fehr großer Reftigfeit und bie Raden ober Fortfage, welche baraus bervorfteben, bemeifen, bag bie Musteln eine außers Die Rnochen bee orbentliche Starte befeifen haben. Schenkels, bie Rohren und bas Babenbein, welche bei andern Thieren von einander getrenut find, find icheinen fie mahrend bee fehr trockenen Jahreszeit, wenn Der Feifenknochen fpringt weit vor, ift aber einen Tug

nen gewaltigen Bebel. Die Behentnochen find auch fehr mertwurdig und gleichen benen ber Rlaffe ber Faulthiere. Dehrere fund ber Deinung, bas Bein fen bis hinauf 4 Sug lang gewefen und habe einen Sug in ber Breite gehabt.

Ein finnreiches Mitglied ber geologiften Gefell: Schaft in Condon bat bie Bemertung gemacht, Die bing teren Ertremitaten bes Thieres haben beshalb fo viel Starte, bamit es beffer auf brei Rugen fteben und mit bem vierten fragen tonne; allein bieß fcbeint bem übrigen Baue nicht ju entsprechen. Ueberhaupt muffen bie außerften Gliedmaßen biefes Thieres, in Bergleich mit ber lange und ber Breite feiner Schenfel, furg gewesen fenn,

Bei biefem Thiere fallt nichts mehr auf, ale fein tleiner Ropf; ja man muche geglanbt haben, biefer ge: hore nicht ju biefen großen Rnochen, hatte nicht herr Eliff ben Rudenwirbel jufammengefest, und fabe den gemacht.

lang und giebt fo ben baran befindlichen Dusteln eir man nicht, bag jene bes Salfes mit einander überein: ftimmten, und baf por allem ber porbere Rudenwirbel, ber Atlas, genau in bie geglieberten Fortiage bes Chatele paffe; biefer Theil ift gwar unvollstanbig, aber gludlicherweife find bie Bahne und ein Theil bes Rinnbackens ba.

Die 3ahne find in ihrem Baue bochft fonberbar. Es find feine Schneiber ober Borbergabne ba. Babre fceinlich batte bas Thier eine vorfpringenbe Conaute, wie ber Capir. Sicherlich hatte es teinen Ruffel, wie ber Elephant, weil es fich aus ber Lange bes Salfes ergiebt, bag es mit bem Dunbe ben Boben erreichen fonnte.

Cuvier nimmt an, bag bieg Thier ein graffcefe fenbes gemefen fen und baß es eigentlich unter Die Faul: thiere gerechnet werben miffe. Der Solgichnitt, ben wir hier von biefem Thiere liefern, ift nach einem Rus pferftiche in Euvier's großem Berte über foffile Rnor



Stelett bes Megatherium 6.

2m 24. Auguft 1607 murbe bas Joachimsthaler Gomnafium, eine Rachahmung ber fachfifden Ruriten, ichulen, unter bem Rurfurften Joachim Kriedrich von Brandenburg eingeweihet, aber ber Kurfurft Friedrich Wilhelm ber Große verfeste Diefes, im breißigjahrigen Rriege vermuftete, Gomnaftum nach Berlin, wo es freilich viel nutblicher wirfte.

Mm 25. August 1806 ließ Mavoleon ju Braunau ben Buchhanbler Palm aus Murnberg, nachdem er von einem Rriegegerichte verurtheilt worben mar, ers fchiegen, weil man bei ihm Schriften antraf, in wel: den bie Bolter wiber Dapoleon's ufurpirte Berrichaft in Deutschland aufgerufen wurden. Dan verlangte von ihm, ben Berfaffer ju nennen; bieg wollte ber eble Dann nicht und ftarb lieber, ale bag er einen zweiten Deutschen Rapoleon's Rache Preis gab. -Un eben bem Tage 1758 gewann Friedrich ber Grofe bie blutigfte Chlacht, welche er jemale geliefert batte, bei Bornborf, gegen bie Ruffen, welche 19,000 Tobte und Bermunbete und 3000 Gefangene verloren.

2m 26. August 1813 fiegte Blucher an ber Spibe ber ichlefischen Armee, und verfolgte bie gefchlas genen Frangofen über ben Bober, Die Reife und bie Queif. Gie verloren 19,000 Gefangene, aufer ben Tobten und Bermunbeten, und mußten nun Schleffen raumen.

2m 27. Muguft 1791 fcbloffen Raifer Leopold und Ronig Ariedrich Bilbelm II. pon Dreugen Die beruhmte Convention in Pilnis, um in Franfreich bie tonigl. monarchische Regierung, auf bie Borftellungen bes Grafen von Artois (Karl X.) wieder herzustellen. Doch murbe ber Rrieg wiber Frantreich bamals noch nicht beschloffen.

2m 28. Auguft 1618 ftarb Albrecht Friedrich, Bergog von Prenfen, und gelangte Preugen an ben mits belehnten Rurfurften Georg Bilbelm von Branbenburg, jeboch ale Bafall ber Republit Polen.

2m 29. Muguft 1546 beschoffen bie in bie Reiches acht ertfarten Protestanten bas Lager bes Raifers Rarl V. bei Ingolftabt; allein einen Angriff feiner ftare ten Stellung magten fie nicht, obgleich ihr Beer weit jablreicher mar, ba ber Raifer bie Truppen nicht aus ben Berichangungen ruden ließ.

2m 30. Anguft 1813 griffen bie Berbanbeten bas Rorps bes frang. Generals Bandamme bei Rulm, swei Deilen von Terlit, an. Das Artilleriefener ber Angegriffenen mar ichrecflich, allein bie Ginichliefung war fo volltommen, bag fait bas gange Korps Bans bamme getobtet, verwundet ober gefangen murbe. Go verlor Mapoleon burch ju tubne Bagniffe alle Bors theile feines großen Gieges bei Dresben.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berautwortischfeit ber Berlagsbaublung.

# Das Ptennig-Magazin

Gefellichaft gur Berbreitung gemeinnutgiger Reuntniffe.

18.1

Erideint ieben Sonnabend.

[Muguft 31, 1853.



In Die Reibe ber ausgezeichneteften Geefahrer aller Beiten gehort mit bem vollften Rechte ber Enge lander James Coot, ber ju Dorftbire ben 3. Dovbr. 1728 von armen Eltern aus bem Bauernftanbe gebor Ceine frahefte Jugend verlebte er im ele terlichen Saufe, wo ihm nur ber fummerlichfte Unter, richt ju Theil warb. Dachbem ber Rnabe von 1741 bis 1748 bei einem Rohlenschiffer von Dewcaftle in Diensten gewesen mar, und fich einige Renntniffe rom einem engl. Schiffe bie Stelle eines Steuermanneges halfen, und machte große Fortschritte in ber Dather matit und ben anbern ihm nothigen Biffenfchaften, fo wie feine prattifchen Renntniffe burch mehrere bebeut tenbe Reifen nach Petereburg, Rermegen u. f. m. fich fehr vermehrten, movon er bie gunftigften Proben bei ber Eroberung von Ludwigsburg, Cap Breton, und einige Jahre fpater als Schiffemeister unter ben Befchlen bes Abmirals Saunders bei der Wegnahme von Canada und Quebed ablegte, und in ben Jahren von 1764 bis 1767, jur bochften Bufriebenheit ber engl. Regies rung, die ihn mit einem Chiffe nach Deu-Foundland gefandt hatte, von biefer Infel bie genaneften Opegiale charten lieferte. 3m Jahre 1769 marb er gum Kome manbeur eines Schiffs ernannt, welches auf Anfuchen ber engl. Societat ber Wiffenfchaften nach Otabeiti ges fandt murbe. Bei biefer Unternehmung, melde Be: bufs aftronomifcher Beobachtungen reranftaltet morben mar, erwarb fich Cool fowohl großen Rubm, als auch, mas feinem allerdinge fcmutigen Beige febr willtome men fenn mußte, ein Bermogen von 4000 Pf. Sterl. 36m ju Ehren ward die Meerenge zwifchen ben beiben Infeln, aus welchen, feinen Beobachtungen zufolge,

Reufeeland beftant, "Cootemeerenge" genannt; auf berfelben Rahrt entbedte er auch die Deerenge gwifden Den Solland und Den Buinea. 1772 ward ihm von Ceiten ber Regierung ein neuer ehrenvoller Auftrag, beffen vorgugliche Ausführung, in Berbindung mit Aure neue und ben Gebrubern Forfter, nicht wenig jur Bers mehrung feines Ruhmes beitrng: es war bief eine genauere Unterfuchung bes Cabmeers, bei welcher er mit 28 Chiffen unter gabliofen Gefahren gwifchen bem 60. Grabe fublicher Breite und bem Polartreife bing fegelte und zwei Sabre vier Monate unterwegs mar. Die Refultate von Coot's Rorfdungen maren burchaus genugend, fo bag er 1776 mit 28 Cchiffen unter feie ner und Rapitan Clarte's Fuhrung abermals in Cee ftach, um burch Auffindung einer nortlichen Durche fabrt aus ber Cubice in bas atlantifche Deer, und burch Annaherung jum Pole bis auf einen Grad fich bie vom Parlamente als Belohnung für Lofung biefer Muf: gabe feftgefesten 25,000 Df. Sterl. und die Unfterblich: feit feines Damens ju erringen. Auf Diefer Rabr ent: bedte er bie Deerenge zwiften Amerita und Affen, von wo and er mehrere vergebliche Berfuche jum weitern Borbringen machte. Doch ehe er vermochte, bas vor: gestectte Biel gu erreichen, marb er auf einem 20ts ftecher, ben er von bier aus machte, ben 14. Rebruar 1779 von ben roben Bewohnern ber Infel O.vaibi, nachbem er bei feiner erften ganbung auf berfelben freundlich aufgenommen worben mar, in eis nem Alter von 51 Jahren getobtet. Obgleich von murrifdem, abftogenbem Charafter, befaß er boch bie Liebe aller berer, bie mit ihm umgingen, und felbft ber ges rechte Borwurf, ber ihm von ben Gefchichtschreibern wes gen feines übertriebenen Beiges gemacht wirb, vermag nicht bas lob ju fcmalern, welches wegen feines uner-Schutterlichen Muthes, feiner Beiftesgegenwart und bes groffen Umfanges feiner Renntniffe, porguglich aber megen ber michtigen und gablreichen Entbedungen und Auffchluffe im Gebiete ber Erbfunde, Sternfunde und anderer Sa: der menfchlichen Biffens ibm von Rechtswegen gebubrt.

# Morbafrifa.

wiß eine bantenswerthe Dibe, bie Lanber Afrita's, | und gwar gunachft bie Rorblander, in einzelnen gufam= mengebrangten Bilbern ben Lefern biefer Blatter vor bie Geele gu fubren.

# Bilber aus Maroffo.

Maroffo, ober auch nach bem smeiten Saupte theile bes Lanbe Feg und Marotto genannt, liegt auf ber nordweftlichen Gpibe Ufrifa's, umfaßt mehr als 13,000 Q. Meil. mit 91 Mill. Ginwohner. Begrengt wird bas Land im Often von Migier, im Guben vom hoben Atlasgebirge , welches fich fast burch gang Dorbafrita hingieht, im Weften vom atlantifchen und im Norben vom mittellanbifden Deere. Die zwei be: grengenben Deere milbern bie brudenbe Site, bie au-Berbem herrichen wurde, und bas Atlasgebirge, beffen an 15,000 Sug bobe Bipfel mit emigem Schnee bebedt finb, bient bem ganbe ale berrliche Schubmehr gegen bie aus ber Bufte fommenben beifen Winbe, beren giftiger Sauch bas fruchtbare Land febr balb in eine traurige Bufte vermanbeln murbe. Geine Bes mafferung erhalt Marotto jum Theil burch ben Schnee, welcher in ber tauberen Sahreszeit bie Abhange bes Atlas bebedt, im Fruhjahre fchmilgt und fich bann in Bergftromen und Walbbachen in Die Ebenen ergießt. Raum find biefe Bergabhange vom Schnee befreit, fo bearbeiten bie in Dorfern wohnenben Berbern ben Boben ohne große Unftrengung, und nach furger Beit prangt bas Canb in herrlich grunenben Caatfelbern, mahrend in ben mit bem fconften Grun gefchmudten Thalern Schaaf : und Rinderheerben meiben. Land gebort ju ben fruchtbarften ganbern; es bringt bei 20 bis 30, ja bisweilen bei 60 bis 80maliger Bervielfaltigung bes Saamens in einem Jahre brei Ernten nach einander. Rur ber Fleiß ber Ginmohner fehlt (eine naturliche Folge ber Erpreffungen ber bes potifden Regierung), um bas fo fruchtbare Land gu einer reichen Korntammer fur einen Theil Ufrita's ober Europa's ju machen.

Dbgleich und eine genaue Renntniß ber Probutte bes Landes, namentlich ber Mineralien, mangelt, fo wiffen wir boch fo viel , bag beinahe alle Berge reiche Minen von Golb, Gilber, Rupfer, Binn, Blei und Gifen enthalten, welche aber eben fo wenig benutt werben, wie bie reichen Galglager; benn bie Geen und bas Deer bieten einen großen Ueberfluß an Deers falg bar. - Im reichften ift bas land an Pflangen. Mußer ben gewohnlichen Getreibearten wird befonders Dutra gebaur, beren Gaame 150: bis 200faltig tragt und bem Botte gur gewohnlichen Rahrung bient. Die Boben, Abhange und Thaler bes hoben Atlasgebirges find jum Theil mit ungeheuern Walbungen bebedt. Dier ift ber Buffuchtsort ber Lowen und Panther, ber Spanen und Uffen, ber Ludife und Buffel und anberer milben Thiere. Bu ben Sausthieren geboren Dromebare, Pferbe, Maulthiere, Schaafe, welche febr weiche und febr fcone Bolle tragen, und Biegen, beren feines Saar einen bebeutenben Sambelbartitel ausmacht. In ben Balbern bauen bie fleißigen Bies nen ihre Sonig- und Wachehaufer. In bem Theile bes Landes jenfeits bes Atlasgebirges wohnt ber Ronig ber Bufte, ber Strauf, und burchmißt halb im Laufe, halb im Fluge fein weites unbegrengtes Gebiet; bie Luft ertont von bem Schlage ber bier einheimifchen Bachtel, und bie Gluffe bieten einen reichen Borrath an wohlfdmedenben Sifden bar. Co gebeihet unb wachft Miles gar mohl; tommt aber von ber Buffe ferleitung verforgt bie Einwohner hinlanglich mit Baffer.

ber ein Beufchredenfchmarm, bann webe bem Theile, nach welchem er gicht! Die Luft verfinftert fich , bie gefräßigen Thiere bebeiten gollhoch bas Land, ber Wanberer fteht ftill, bamit er ben Weg nicht verliere. In furger Beit ift Mues obe und fabl, Die reichen Rornfelber find verheert und bie Baume fteben ent: laubt. Richt felten ift bie Folge einer folden Ber= beerung eine allgemeine Sungerenoth.

Erwarteft Du nun, mein freundlicher Lefer, bag ich Dich einführen foll in große, mit boben Palaften ber Reichen und Bornehmen gefchmudte Stabte, in benen ber Sanbel blubt, Runfte und Sandwerte gebeiben und bie Wiffenfchaften geforbert werben; ober erwarteft Du, fcone, mobigeordnete Dorfer gu finben, bewohnt von fleifigen Landleuten, welche in ruftiger Thatigteit bem Boben bes Lanbes reiche Gaben abswingen , - fo irreft Du: Ein Theil ber maurifchen und grabifden ganbebbewohner lebt unter Belten ober beweglichen, 8 bis 10 Tus boben Satten, welche mit einem Geflechte aus Bolle ober Biegenhaar bebedt finb. Sunbert folder Belte, in beren Mitte ein gro-Beres , ale Dofdee bienenbes, fich befinbet, bilben ein Dorf und fteben unter einem Scheith ober oberften Sauptlinge. Oft geborden mehrere Dorfer einem Scheifh. Die alten Mauren aber und Araber baben beftanbige Bohnfibe in Gebirgeborfern. Ihre Butten find aus Lehm oder Steinen erbauet, und mit Lehm und einer Lage von Bipeigen bebedt. Leiber permift man bier bie Reinlichteit und ben Bobtftand ber Beltbemobner. Bon ben Stabten find nur bie Geeftabte und bie Raiferftabte, b. h. folche, in benen ber Raifer gumeilen refibirt, auszuzeichnen, bie ubrigen find von geringer Bebeutung.

Die alte Sauptftabt bes Lanbes ift Ret, in einem berrlichen , von vielen Bergen gebilbeten Thale , beren Abhange mit ichonen Blumen = und Fruchtgarten und mit Geholgen von Citronen und Granatapfeln bebedt find. Em Theil ber Stadt ift fcon ju Unfange bee achten Sahrhunderts gegrundet morben. Die Stadt bat von ihrer ehemaligen Große bedeutend verloren; fie gablt jest gegen 90,000 Einwohner, hat ungepflafterte, febr enge und buntle Strafen , febr bobe , auf Diefe Bie Bewolben und Bogen rubenbe Saufer. Beg gablt jest noch gen geben oft uber bie Strafe. uber 100 Dofdeen, von benen eine namentlich bas burd beruhmt ift, bag fie auch ben grobften Berbrechern ale Freiftatt bient. Der febr große Palaft bee Gultans liegt auf einem Berge und nimmt einen eignen Theil ber Stadt ein. Diefe bat eine große Ungabl guter Baber und ein mobleingerichtetes Sofpital fur Rarren und Unheilbare. Bebes Sandwert hat feine befonbere Strafe, und gewohnlich vertauft man in einem Las ben nur eine Waare. Die Waaren, welche eingeführt werben , werben in großen , 2 bis 3 Stodt hoben , mit Ballerien verfebenen Carawanferais aufbewahrt. Die Manufakturen ber Stadt haben einen großen Ruf. Starte Mauern umichließen bie gange Stabt.

Schoner, ale Seg, ift bie jegige Sauptftabt bes Reiche, Marotto; fie hat jest 30,000, fruher 700,000 Einwohner. Gine 30 Buß bobe, alle 50 Schritte mit Thurmen verfebene , uber 2 Deilen lange Dauer um= giebt bie Ctabt. Der faiferliche, febr prachtvolle Das laft, welcher außerhalb berfelben liegt, ift gang von Quaberfteinen erbauet und mit bem feinften Marmor aus Spanien und Italien gefchmudt. Er bat & Deis len im Umfange. Die Stadt fuhrt einen bebeutenben Sanbel mit Landesprodutten. Gine unterirbifde WafMugerbalb ber Stabt liegt bie Borftabt ber Musfabigen ; | bie mit biefem fcredlichen , von Beneration auf Benes ration fich fortpflangenben Uebel Behafteten burfen bie Stadt nicht betreten, wie auch jeber Einwohner fich butet , fich jenen Bobnungen ju nabern.

### Rann man bie Bitterung poraus bestimmen?

Die Bitterung ift ein Gegenstand, ber Jebers manne Bifbegierbe rege macht, aber befonbere großes Intereffe fur ben Laubmann, ben Reifenben, fo wie fur Beben hat, welcher entweber im Freien vertehrt ober auf beffen Gemerbe bas Wetter mehr ober wenis ger Ginfluß außert. Diefes bat feine Urfachen, wie jebe andere Ericheinung, welche als bedingender Grund ben Letteren vorausgeben und fie in's Dafenn rufen. Bor von hangt nun bie Bitterung ab? Die allgemeis nen Bedingungen find bie Beranberungen ber Luft und bie Beichaffenheit berfelben; Die befonbern ber Connenftand, ber Bind, bie Jahreszeiten, Die eleftris ichen und magnetischen Stoffe, Die Lage eines Orte, turs alles, mas im Luftfreife mirtfam ift und eine vers fcbiebene Difchung beffelben bewirft. Ginige Urfachen von biefen Ericbeinungen find uns befannt, andere nicht.

Die Luft ift eine Flaffigfeit, Die auf vielerlei Mr. ten gufammengefest ift und bie wieber gabfreiche Stoffe in fich aufnimmt, welche von ber Erbe auffteigen und eine Beranberung in ihr bewirten. Begen Die Ginwire fungen bes Lichts, ber Parme und ber Ralte ift fie febr empfindlich und wird baburch bald ausgebehnt, balb ju fammengezogen, worans eine Beranberung ber Bitter rung entfteht.

Der Connenstand bat baber einen großen Einfluß auf bie Bitterung; baraus ergeben fich bie beiben groffen Abtheilungen bes Jahres, Binter und Commer, welche eine fo verschiebene Bitterung haben. Muf biefe mirs fen wieber bie Binbe ein, und biese Einwirtung ift meiftens brtlich. Danche Binbe find feucht, andere troden; einige falt, anbere marm, und biefe Berichies benheiten veranbern bie Bittering; aber wie oft meche feln die Binbe, und was ift bie Urfache biefes Becht fele? Balb ftebt ein Bind feit, balb fpringt er fchnell nach allen Erdgegenden berum. Und bieg ift in einer Gegend auffallender, als in ber andern. Die elettris ichen und magnetischen Stoffe find ebenfalls von gros Bem Ginfluffe auf Die Luft; aber mer errath ihre Bers anberung, ihre Starte und Schmache im Boraus? Und wollte man bie Bitterung fur eine Gegend im Boraus bestimmen, so mußte man alle Beranberungen tennen, welche auf bie Luft einwirten; bie Urt ihrer Thatigfeit und ihrer Starte, fo wie ihr Berhaltnig unter einander mußte uns genau befannt feyn.

Mus biefer Beranberlichfeit ber Luft und aus ben vielerlei, oft unbefannten Urfachen, welche bagu beitras gen, tann man mit Grund abnehmen, baf Betterpros phezeibungen auf lange Beit bochft truglich find; ins beffen giebt es boch gewiffe Rennzeichen , welche menig: ftens auf eine turge Beit bie Borberfagung einer Bitter rungeveranberung gestatten. Manche Jahre find jur Erote tenbeit, andere jur Tenchtigfeit geneigt, und bierans lagt fich etwas auf bie juffinftige Bitterung im Borans fchlies Beidaffenheit ber Bitterung wiederum eine feuchte folgt; fublen eine febr ftarte Ericutterung.

zwei bis brei naffe Jahre haben zwei bis brei trocfene jur Rolge; Die Angahl ber letteren ift jeboch groffer, ale jene, und am jablreichften find bie mittleren, mo Erodenheit und Feuchtigfeit zwedmaßig abwechseln und eine großere Aruchtbarteit bewirten. In folden Jahr ren laft fich aus ber Reigung bes Bettere im Allger meinen auf die Beschaffenbeit bes Bettere folgern, und wenn man ben Charafter eines Sahres geborig aufger faft hat, fo laft fich Manches im Boraus über Die Bitterung bestimmen.

Die herrschenben Binbe geben bem Better ebens falls einen bestimmten Charafter; find in unfrer Bes gend Oftwinde vorherrichend, fo ift bie Jahreszeit ger wohnlich fuhl und trocken; behaupten Rordweftwinde Die Oberhand, fo ift fie regnerifch, wie in ben Jahren 1815 und 1816; indeffen ift bief nicht allemal ber Rall, wie uns mehrere Sahre nach ben eben ermabne ten beiben naffen Jahren gelehrt haben, wo bfters Mordwestwinde berrichten und bie Bitterung boch ben angenommenen Sang jur Erodenheit behielt.

### Chottifches Chulmefen.

Rein anderes civilifirtes Bolt balt fo febr auf eie nen guten Schulunterricht ber Rinber in allen Stans ben, ale ber Cchottlanber und Jelanber, bei aller Are muth beiber Bolfer. Dager haben fie aber auch eine feltene Anftelligfeit in allen Dahrunges und Lebensvers baltniffen in ihrem Baterlande fowohl, ale außerhalb. Doch braucht man in ben Armeufchulen gum Lefen, und um fich ju unterrichten, fast tein anderes Buch, ale Die Bibel.

# Das Sprengen von Relfen unter bem Baffer.

Dazu geboren brei in einer Taucherglode binabs gelaffene Perfonen, von benen bie Eine bas Bohreifen bestanbig brebt, indef bie beiben Andern wechseleweise fcmale Spalten mit bem Sammer aushauen. Benn bie jum Aussprengen bestimmte Rinne in hinreichender Tiefe ausgebohrt ift, fo wird eine mit Dulver gefüllte, 1 guft lange Patrone von Binn, von etwa zwei Boll Durchschnitt, bineingeschoben und bie übrige Soblung mit Cand gefüllt; auf die Opige ber Patrone aber ftellt man eine ginnerne Pfeife mit einer Cchraube von Erg. Dann fteigt Die Tanderglode langfam in Die Bobe, und man fest eine Schraubenpfeife auf bie andere, bis bie Dfeifen etwa 2 Auf boch über bas Baffer bervor, ragen. Der jum Abfeuern und Sprengen bes Relfens bestimmte Dann befindet fich in einem Boote nahe bei ber Robre, moran ein Strick befeftigt ift, welchen er in ber linten Sand balt. 3m Boote fieht ein Feuers berten mit fleinen Studen roth geglubeten Gifens. Ein Stud folden Gifens wirft ber im Boote befind, liche Mann in bie Rohre, wodurch bas Dulver angegundet und ber Felfen auseinander gefprengt wird. Ein fleiner Theil ber aufgesetten Rohren nahe bei ber Datrone wird gerftort. Der fibrige großere Theil bient ju ferneren Sorengungen. Der Ungunder im Boote erfahrt teine Erfchatterung, nur nimmt er, in Folge ber Sprengung, fen. Aber mober rubrt iener Charafter mancher Sabre eine ftarte Aufwallung im Baffer mahr; aber bieles und mas bewirft biefen ? Go viel ift gewiff, bag trocfene nigen, welche am Ufer ober auf einem mit bem aus-Sahre mit feuchten wechseln, und bag auf eine trodene einander gesprengten Relfen verbundenen Beftein fteben,

Damit ber Sprenger feine Gefahr laufe, muß bie flache er fich befindet, menigitens 8 bis 10 Bug Baffer baben.

# Das Coloffeum ju Rom.

Das Coloffeum murbe unter bem Raifer Befpar fianus angefangen und unter Titus (76 Jahre nach) Chr. Beb.) vollendet. Man brachte brei Jahre mit ber Erbauung biefes großen Gebandes ju, an bem ju Beiten Juben arbeiten mußten, welche man in ben letten Rriegen gut Befangenen gemacht hatte. Dan ift giemlich allgemein ber Meinung, es habe feinen Das men bavon, baf nicht weit bavon bie toloffale Bilb: faile bes Raifers Dero geftanben habe, allein Unbere glauben, ber Dame rubre von ben febr großen Ber: biltniffen bes Bebaudes felbft ber. Und in ber That mar baffelbe Eines ber imponirenbften Baumerte ber bekannten Welt; benn es nahm einen Raum von uns gefahr 6 Actern Lanbes ein; feine größte Lange bes trug 620 Buf und feine größte Breite 513 Fuß. Es tonnte 85,000 Bufchauer faffen. Die duftere Ringmauer war 157 Ruf boch und hatte vier Reiben Tenfter, welche in jedem Stockwerte mit einer Ordnung von verschiebener Bauart vergiert maren.

Um bie Arena (ben Rampfplat) gingen Logen Stelle, wo gesprengt wird und auf beren Ober: ober Bewolbe, in Die man Die Thiere einsperrte, welche jum Rampfe bestimmt maren. Unmittelbar baruber befand fich bas Dobium, eine Urt von girtelformiger Galerie, Die mit Caulen und Belantern gefcmucht war. Sier befanden fich ber Raifer, ber Genat, bie fremben Gefandten und bie voruehmiten Derfonen bes romifchen Reiche; fie mar 12 bis 15 Auf über bem Boben erhaben. Der Raum gwifchen bem Pobium Boben erhaben. Der Raum gwifden bem Pobium und bem obern Theile ber zweiten Galerie war mit Marmorfiben fur ben Ritterftand verfeben und bie ubrie gen Bufchauer nahmen mehrere Reihen Stufenfige von Soly ober Stein ein, Die bis in ben obern Theil bes Umphitheatere gingen. Inwendig gelangte man gut jer ber Galerie auf verschiedenen Treppen, an benen fich oben die Thuren befanden, melde die romifchen Bes Schichtschreiber vomitoria (weil fie gleichsam die Denge ber Bufchauer ausspieen) genaunt haben. Es gab ba gwei Arten von Gerinuen; bie Ginen bienten gur Mbe leitung bes Regenwaffers, bie Andern waren gur Auf-nahme von mohlriechenden Fluffügfeiten bestimmt. Das mit nun enblich bie Bufchauer meber Etwas von ten Unannehmlichkeiten bes Regens, noch von bem Drude ber Conne gu leiben hatten, hatte man in bem Rar: niefie ber letten Galeric Deffnungen angebracht, um lange Blaggen (Ceegeliberhange) binburch gu fteden, Die durch ben Architrav und ben Fries in eine Reibe



Meufere Unficht bes Coloffeume ju Rom.

von Rorbchen gingen, welche unmittelbar aber ber ers ften Reihe von Fenftern ftanben, wo fich auch bie ein fernen Ringe befanben, in benen man fie befestigte. Oben an biefen glaggen maren mit Geilen Behange feit gemacht, bie anfanglich einfach, in ber Folge aber burch bie reichten Stoffe erfest murben.

Mis Titus Die Coloffeum einweihete, murben vier: taufend Thiere verschiedener Arten jum Offer gebracht. Unfanglich famoften bei folden Rampfivielen milbe Thiere mit einander, bann tamen Gladiatoren, bierauf Berbrecher, und enblich Cflaven und Mirtorer. Das Bolf gu Rom fah biefe blutigen Schaufpiele febr gern und ftromte in Daffen babin.

Der Mittelounet ber Chaubahne war mit Bilbfaulen, mit Obeliefen und mit grunen Baumen gefdymudt. Das Coloffeum und Rom find gwar noch vorhans

ben, aber es find blos noch Ernmmer; jedoch verbient bas Coloffeum auch noch bent gu Tage von Belehrten Bipfel hinauf erhalten; Die bitliche hingegen ift bereits

und Ranftlern betrachtet ju merben. Gein riefenhaftes Ctelett fteigt mitten unter Erummern empor, gleichfam um ju geigen, mas ber menfchliche Berftand und bie menichliche Beharrlichfeit fur ungeheure Arbeiten auszu: fubren vermögen. Es ftanb noch in feiner Berrlichteit, als die erften nordifchen Dilger Rom besuchten. Binggeriffen von bem großen Anblide, riefen fie aus: "fo lange bas Coloffeum fteht, wird Rom fteben, und wenn bieß Gebaube fallt, fo wird Rom fallen, und fallt Rom, fo geht bie Belt unter." Diefe Meuges rung murbe nachher ju einem Oprachworte, melches ber Dond Beba aus bem achten Jahrhunderte aufbe: mabrt bat.

Das Coloffeum liegt amifchen bem Esquilinifchen und Cblifchen Berge, und ift ein linglich rundes Bebaube, beffen Ringmauer noch eine Sobe von 150 Fuß bat. In ber meftlichen Geite ift biefe bis gu ihrem

febr gerftort, boch bleibt bie ehemalige Form biefes | prachtigen Amphitheatere volltommen fichtbar. Das gange Bebaude ruht auf 81 numerirten Bogen. Bum Innern fuhren jest noch zwei Eingange. Ein bufchiges Brun von Ephen und anberm Rantengewachfe breitet fich in uppiger gulle über bie Steinmaffen, welche im Ginfturge an fcweben fcheinen und gleichwohl burch ben blogen Ger genbrud fcon feit. Jahrhunberten einanber festhalten.

Durch die zwei Eingange, welche, wie oben ers

bie Bufchauer ju ihren Giben gelangten. Unten ift bie Arena, welche bie ungludlichen Bechter mit ihrem Blute farbten und in beren Mitte ein einer Gottheit geweiheter Altar ftanb. Umgeben war fie mit feften Bewolben fur bie Techter und milben Thiere; anbere waren gu Bafferbehaltniffen, jum Befprengen ber Arena bestimmt. Der innere Raum biefes großen, halbger, ftorten Gebaubes gemabrt einen romantifchen Anblick.

Die hierbei folgende Abbildung bes Coloffeums mahnt, in's Innere fuhren, tommt man ju ben noch nicht giebt baffelbe fo, wie es im letten Jahrhunderte noch gang verfallenen Gangen binauf, durch welche vormals ju Piranefi's Zeiten vorhanden war.



Innere Unficht bee Coloffeume ju Rem.

# Die Bestimmung bes Menichen auf biefer Erbe.

Benige fragen fich ernftlich , warum fie auf biefer Erbe leben , und boch hangt fo viel bavon ab, bag man eine richtige Unficht von bem 3mede hat, ju beffen Erreichung man hienieben verweilt. Groß und hehr ift gewiß bie Abficht, weghalb uns die Bottheit in biefes irbifche Labprinth fandte. Duntel umhult ben Gingang in's Leben, fo wie ben Musgang aus bemfelben, unb wenn wir bas genau betrachten, mas gwifchen beiben liegt, fo tonnen wir mit Recht fagen , bag ce Dube und Arbeit gemefen ift. Wer giebt uns nun Muffchluß uber unfere irbifche Beftimmung? Un wen follen wir uns wenben , ber uns ein Licht angunbet , bas unfern Pfab burch bie Bergange bes Lebens erleuchtet? Thut Dief bie Bernunft ober bie Erfahrung? Die Bernunft ftellt une nichte ale Ibeale - Urbegriffe - ber bochften Bolltommenheit , ber Bahrheit, ber Beiligfeit u. f. m. por , und fo fehr wir une auch anftrengen , fo erreichen wir beschrantte Cohne bes Staubes fie boch nicht. Bir follen beilig werben , bie volle Babrheit ertampfen und une ber unenblichen Schonheit erfreuen ; aber wie weit bleiben wir, felbft in einem langen Leben, von dem Biele gurud, bas une bier vorgehalten wirb? Wir nas bern uns zwar ber Bolltommenheit, wenn wir ernftlich wollen und feine Dube icheuen, aber wir erreichen fie nicht , weil fie etwas Unenbliches , burch fein Dag und Biel Bebingtes, ift. Sierbei erfullen wir fcon unfere Pflicht, wenn wir muthig auf bas vorgestedte Biel losfteuern , und wir handeln ale madere Danner , wenn wir teine Dubfeligteit, feine Befahr, ja felbft ben Zod nicht fcheuen , wenn es bas Gute und Bahre gilt. Beit erreichen wir bas Biel ber Beiligfeit , bas uns ge-

Benn une nun bie Bernunft allein unfere Beftim: mung auf biefer Welt nicht tennen tehrt, fo thut bieß vielleicht bie Erfahrung? Bas fagt biefe? Gie lehrt uns, bağ mir fortmabrend nach Gludfeligfeit ringen, baß alle unfere Reigungen und Begierben barauf gerich. tet find, und bag unferer Bunfche Biet Boblbehaglich: feit ift ; aber wie oft wird unfer Sinnen und Trachten barnach vereitelt! Bir frankein und fommen vor lauter Uebelbefinben nicht jur Gefundheit. Unfere Unternehmungen, fo burdbacht und befonnen fie auch anges legt find, fcheitern; wir ernten bas Begentheil von bem, mas wir ausgefaet haben, und ftatt gludtich gu fenn, werben wir ungludlich. Die Ratur und bie Menichen arbeiten uns feinbfelig entgegen , und oft uns terliegen wir in bem fcmeren Rampfe, ben wir gegen beibe ju befteben haben.

Sind wir auch befcheiben und verlangen nicht mehr Blud, ale wir verbient zu haben glauben , fo feben wir boch oft nach langen Muben und Gorgen , bag unfer Glud mit unferm Berbienfte in gar feinem Gintlange ftebe, und bag unfere eifrige Pflichterfullung verfannt, unfer emfiges Streben nach bem Guten mit Unbant betohnt und einem tugenbhaften Leben feine entfprechenbe Gludfeligfeit zu Theil wirb. Diefer Unblid macht uns traurig und wir gerathen vielleicht fogar in Bergweif: lung; allein wenn nun bieg Leben noch teine Musgleis dungeepoche mare, und wenn ber Tugend Rohn noch nicht hienieben nach Recht und Gerechtigfeit abgewogen murbe ? - 3ft nicht bas Gepn bienieben nur ein Eropfen aus bem Dzean von Leben , bas uns bestimmt ift? Ift es benn mit biefem irbifden Leben aus? - Dein, wir leben emig fort, wir find unfterblich! Dicht in ber

wie fur bie Gottheit, nur mit bem Unterfchiebe, bag wir, ihre Gefchopfe, jum Rampfe mit bem Bofen burch alle Beiten hinburch berufen finb.

Bieben wir nun die Bernunft und bie Erfahrung jugleich ju Rathe, und fragen beibe uber unfere Lebens Beftimmung : was lehren fie in Sinficht unfere irbifchen Dafenns ? - Betrachten wir unferes Beiftes Rrafte und feben wir , wie die Ratur und bie Denfchen auf uns einwirten und in welchem Berhaltniffe fie ju uns fteben, fo lofet fich bas Rathfel und wir merben inne , bag bas irbifche Leben eine fortivahrenbe Bilbungefchule fur uns ift ; baf une Mues brangt und treibt, unfern Geift ausjubilben und une gu verebein, um une gur Gelbftthatigteit im Denten und Sandeln nach naturgemagen Gefeben gu ergichen. Die Musbilbung aller unferer Unlagen und Rrafte ihren angebornen Gefeten gemaß und mit Unterordnung ihrer Thatigfeit unter bas Rechte= und Gittengefet ift bas Biel, bas uns auf biefer Erbe als Lebens= gwed vorgefdrieben ift. Minbig und felbftftanbig follen wir werben an Ropf und Derg; bagu find bie Uebel ba, welche von ber Wiege bis jum Grabe auf uns einbringen; baber broben une Gefahren aller Urt; baber bulben wir Entbehrungen und wir geben ftart und muthig aus bem Rampfe , ben wir mit bem Reibe und ben Leis benichaften ber Menichen, mit ber rauben Unbarmbergigfeit ber Matur , turg mit allem gu befteben haben, was unfer Leben feindfelig besturmt und mas uns bie Bertennung und bie Undantbarteit ber Menfchen und bie blinde Raturnothwendigfeit ohne Erbarmen Uebles suffigt.

# TR

2m 31. August 1797 ftarb , 68 Jahre alt, Thomas Philipp Freiherr v. Sagen , ber fcon im 3. 1767 Prafibent bes Dbertonfiftoriums und bes Armenbiretto: riums in Berlin murbe, von 1774 bis 1777 burch Ginfammlung fo anfehnlicher Beitrage, bag bavon bie mah: ren bulfebedurftigen Armen verforgt merben fonnten, bas Strafenbetteln in Berlin abfrellte, auch bas große Friedrichs : Armenhaus bafelbft febr verbefferte. Jahre 1789 murbe er, außer ber Beibehaltung feines fruberen Amtes , Prafibent bes Dberfchul : Rollegiums und verbefferte bie Ronigeberger Urmen : Anftalten. Ues berhaupt mar er gerecht und gerabe, verfprach nie, mas er nicht hielt, und mar ftete voll Gifer fur bas ges meine Befte.

Mm 1. September 1810 flog Abenbe gegen 9 Ubr in Gifenach ein großer frang. Pulver= , Bomben= und Granaten Transport burch ju rafches Sahren ber Suhr: leute und Musfallen einiges Pulvers aus ben nicht bicht vermahrten Faffern in Die Luft. Dach einigen Rach: richten tamen 47, nach anbern 75 Denichen babei um, weit großer mar aber bie Bahl ber Bermunbeten. Gin betrachtlicher Theil ber Stadt murbe baburch ganglich gerflort, und viele Baufer wurden burch bie Erfchutterung, ober in bem barauf folgenben Branbe befchabigt. Rnall ber Erplofion war furchterlich und bis vier Stunben von Gifenach nahm man bie Erfchutterung ber Erbe und ber Luft gemahr. Dapoleon ließ eine anfebnliche Summe jur Erleichterung ber Ungludlichen gablen ; auch hatte biefer Ungludetag und eine frubere abnliche Explofion in Lenden, in Solland, am 12. Febr. 1807, welche bort bei einem gleichen Transporte auf einem Ranalfahrzeuge erfolgte, wenigstens bas Gute, bag beffere

ftedt ift, und baber ift bie Emigfeit fur une beftimmt, | Sicherheitemagregeln von Seiten bee frang. Befcubmefens jur Berhutung abnlicher Unfalle ergriffen murben. Das Unglud mare noch viel großer geworben, wenn nicht Einer ber Fuhrleute wegen eines Bufalls batte ftille halten muffen, und ba bie Pferbe, vom Schrede gelahmt, nicht von ber Stelle ju bringen waren, auch manche Subrleute nach abgeschnittenen Strangen bavon liefen, Die Burger Gifenache bie Befonnenheit gehabt batten, bie noch nicht angegundeten Bagen aus ber Stadt ju gieben. - In eben bem Tage bes folgenben Jahres wurde an ber Stelle, mo bie erfte Rirche ber Chriften in Thuringen von Bonifacius ober Winfrid auf einem Berge gwifden Balterehaufen und Dhrburf erbauet und langft Ruine geworben mar, burch freiwillige Beitrage ein auf 7 Stufen und 8 Rugeln rubenber totoffaler Leuchter, ber eine von brei Engeletopfen ges haltene Feuerpfanne tragt, aus ber brei Flammen em: por fteigen, errichtet. Diefes Dentmal weiheten ber gothaifche Generalfuperintenbent Loffler ale lutherifcher, ber chemalige Abt bes Benebittinerfloftere in Erfurt, Placibus Duth , ale fatholifcher , und ber Diafonus Bitting, aus Comaltalben, ale reformirter Geiftlicher, in Gegenwart vieler Taufenbe, burch Reben und einen abgehaltenen Bottesbienft im Freien ein.

Im 2. Ceptember 1552 erhielt ber Rurfurft 30= hann Friedrich von Gachfen , ber in ber Schlacht bei Dublberg verwundet und gefangen worden mar, ver= moge bes Daffauer Bertrages vom 22. Muguft 1552, feine Freiheit wieber, nach bem Giege feines Bettere und Thronfolgers , bes Rurfurften Merib.

Im 3. Ceptember 1796, Morgens 8 Uhr, ließ ber frang. General Jourdan ben ofterreichifden General Siller und beffen Rorps bei Burgburg angreifen ; bie Schlacht murbe blutig und mar bis 4 Uhr Rachmittags unentschieben , ale bie Reiterei bes Ergherzoge Rarl , uns ter bem Schube einer gabtreichen Artillerie, Die frang. Schlachtordnung gersprengte, bis in die Racht ben flie-benben Feind verfolgte, ein Paar Taufend Gefangene machte und viele Beinde tobtete ober vermundete.

Um 4. Ceptember 1796 fapitulirte bie Teftung Burgburg. Die Befatung von 1000 Frangofen murbe gefangen und ein großer Theil ber in Franten erpreße ten Rriegstontributionen gelangte in bie Banbe bes fiegenben Ergherzogs.

2m 5. September 1555 rudte auf Befehl Ronigs Philipp's II. von Spanien ber Bergog von Alba mit 12,000 Dann in ben Rirchenftaat ein, als ber Papft fogar gewagt hatte, ben fpanifchen Gefanbten in Rom verhaften gu laffen. Der Bergog, ale er bie vor Rom gelangte, nothigte ben Papft gur Rachgiebigteit in ben politifchen Berhaltniffen gwifchen Spanien und Kranfreich.

Um 6. Ceptember 1813 erfochten Die Preugen, ba ber frang. Marfchall Den an ben beiben Tagen vorber ben preug. General Bulow auf ber Strage nach Buterbod ju überflügeln angefangen hatte und ber Rronpring von Schweden ben Augenblid geeignet bielt , burch 70 Bataillone und 10,000 Reiter ber Ruffen und Schweben ben Reind im Ruden und gur Geite angreifen ju laffen, bei Dennewig einen glangenben Gieg. Die Frangofen mußten fofort jurudiveichen und bie bis babin faft ununterbrochenen Ungriffe wiber bie Preugen aufgeben, litten auch außerorbentlich burch bas Rach= feben ber gahlreichen Reiterei, inbem fie mehrere Zaufend Tobte und Bermundete, 10,000 Gefangene, 80 Ranonen, viele Pulvermagen ic. verloren; boch mar

auch ber Berluft ber Preugen fehr groß, ba biefe lange ! ben Rampf wiber Die Frangofen allein bestanben hatten, welche fich burch bie freilich am Enbe miffungene Ueberflugelung ber Preugen gegen bie Ruffen und Schwes ben gu febr gefchmacht hatten , baber unfabig gemorben maren, beren gebrangten Uebermacht ju miberftes ben und uber bie Elbe jurudgeben mußten. Rapoleon's bamaliger großer Tehler mar, feine in ein eins siges Seer gufammengebrangte Dacht nicht gum Saupttampfe miber ein einzelnes ber ibn brangenben Deere gu richten und gegen bie anberen Beere fich eine Beitlang auf bem Sufe ber Bertheibigung ju befchranten, obgleich man feine Stellungen felten ju gleicher Beit ernftlich angriff. Weil er fich uberall angreifend zeigte, fo wurde er bei ber geringeren Angabt feiner Rrieger meis ftens gefchlagen und batte feine Centralmacht ichon por ber Schlacht bei Leipzig ungemein gefchwacht und nicht geeilt, burch bie an fich gezogenen Befabungen aus ben meiften ober allen Elbfeftungen ein furchtbares Deer in ber Enticheibungeschlacht gum Rampfe aufgus ftellen. Geine Giege in Italien verbantte er ber Rlugbeit, feine Daffen bei einander ju halten und feine Rieberlagen in Deutschland, nachft ber Tapferteit feiner Beinde, bem Aufgeben eines Spftems, bas ihm als Bungling manden Sieg verfchafft hatte; aber bie Borfebung wollte, baf ber Uebermuthige fallen follte.

# Die Bauberfraft ber Schlangen.

Es herricht bie giemlich allgemeine Deinung, felbft unter ben Raturforfchern, es gabe mehrere Arten von Schlangen, welche bie Rraft befagen, Bogel und fleine vierfußige Thiere ju bezaubern, indem fie ihre Mugen auf fie richteten, fo bag bas arme Bes Schopf eine Beute feines furchtbaren Feinbes werbe. Im fublichen Afrita, mo es allenthalben Schlangen in großer Menge giebt, ift nach Barrow's Behaup: tung biefer Umftanb fo allgemein befannt, baß faum Bemand baran zweifelt. Gemiffe Arten von Schlangen , 3. B. bie Rlapperfchlange (crotalus), haben eine fehr unangenehme Musbunftung, und Denfchen, Die fich lange in ihrer Gegenwart aufhalten, betom= men Ropfmeh, Comindel u. f. w. Db nun biefe Musbunftungen ober ber ftiere Blid ber Schlangen, ober eine andere Urfache, Thiere, bie ihnen gu nabe tommen, fo an fich gieben und bezaubern, baf fie nicht entflichen tonnen, fondern ihnen gur Beute merben, ober ob, ba fich bie Schlangen gemeiniglich auf Baumen aufhalten, wo bie Bogel ihre Refter haben, biefe beshalb berbeieilen, um ibre Jungen ju befchuben, ober ob noch ein anderer Umftand gu biefer Begaube= rung ber Thiere beitragt, ift noch nicht ausgemacht. Der Ginfluß ber Bauberfraft ber Schlangen aber foll fich nicht blos auf Thiere, fonbern auch auf Denfchen erftreden, wie viele glaubmurbige Mugenzeugen verfichern.

arme Thier anstarte. Der Bogel ichlug trampfartig mit ben Jugeln; et war, als ob ihm ber Schrecken alle Rrafte geraubt batter; er tennte nicht fliegen; Jemand botte eine Binte, allein ehe er voleder tant, war ber Bogel ichon tobt und blod bie Schlangs twube berabgeschoffen. Der Bogel und die Schlange waren 34 Ruß weit von einander entfernt.

Ein anderes Mal vernahm Levalllant in einem Schilfgebliche ein durchbringendes Schmerzensgegichtei; er trat leise hinzu, um zu schen, was die Urfache davon sen. Dier erblickt er eine Maus, die sich in Konvulsionen besand; zwei Schritte von ihr war eine Schlange, die das Thierchen anstarte. Sobald die Schlange Levalllant erblickte, entsich sie, allein ihre Gegenwart hatte schon gewiett. Die Maus starbire Gegenwart hatte schon, ohne daß er durch die ausmerssamstellante Untersuchung die Ursache des Todes entebesten konne.

Deteftle Raturforicher ergahlt, daß ihn ber Dunft ber Klopperichlange, über bie er Unterluchungen ansfellte, einmal ziemtich lange seines Berfandes ber aubt habe; er fen wie betrauften gewesen, habe sich auf's Bette geworsen und sen erft nach einer baltem Etunbe wieber volltemmen zu sich gedemmen. Mehrere Menichen auf ber Infel Eerson und auf bem Boergebigs ber guten hoffmung wollen die Jaubertraft ber Schlangen an sich bemertt haben, und auf Goree und am Senngal glauben, nach der Ergählung der Arange im Blan chot, die Reger allgemein baram.

Der ameritanifche Raturforfcher gu Philabelphia, herr Barton bagegen leugnet biefe Bauberfraft ber Schlangen und fuhrt eine anbere Urfache zu ihrer Ertiarung an. Er unterfuchte 3. B., welche Arten von Bogein porguglich ber Bauberfraft ber Schlangen ausgesett feven, und zu welcher Sahreszeit dieß gefchehe. Begel, die ihr Reft unten in Gebuichen haben, follen befondere bie Bauberfraft ber Rlapperfchlange fpuren, weil biefe nicht auf Baume fleigt; allein bieß thun bie fcmargen Colan= gen und andere Schlangenarten. Muf ben Baumen treffen fie Bogelnefter, beren Junge fie vergebren; bie alten Bogel eilen herbei, fuchen biefe zu vertheibigen und erheben ein klagliches Gefchrei. Die Mutter fett fich auf einen Zweig in bie Dabe ber Schlange, Schieft auf Diefe tos, aber Die Furcht und Die Gelbsterhaltung gwingen fie oft jum Burudguge. Gie verlagt bie Chlange jeboch nur auf einen Mugenblid und tehrt ale: bannt gur Bertheibigung ihrer Jungen gurud. Biemeis len gelingt ihr bieß, indem fie auf bie Schlange Ungriffe mit ihren Flugeln , ihrem Schnabel und ihren Rrallen

Mutre keiner so großen Gefahr ausgestes, weil jene fanienbeaun; Bauch, Beine und Schentel sind weiß keine Luft mehr da, auch biefe zu verschingen; da jes und ohne alle Fleden und Streifen; aber ber Koof, doch der Appetit ber Schlangen sehr groß und ihr Wagen ber Hals und bie Mahne sind gestreife. Die Streifen



Der Baltimore: Pirol vertheibigt fein Reft gegen eine fcmarge

fehr weit ift, so wird auch oftees die Mutter, die den Kampf fortfet, ein Opfer der Fresgier der Schlangen. Dieß ist die Ratastrophe, welche, wie hr. Barton meint, das Mährchen von der Zaubertraft der Schlangen front.

Mis ein anderer genauer Beobachter, Berr Rit: ten boufe, ein befonberes flagliches Befchrei bes rothgeflügelten Maisdiebes vernahm , fcblog er fogleich, baß fich eine Schlange in feiner Rabe befinde und bag er in Befahr fen. Er bob baber einen Stein auf und marf ibn nach bem Drte bin , woher bas Befchrei fam. Der Bogel flog fort , fehrte aber fogleich wieder jurud. Dr. Ritten houfe ging nach ber Ctelle bin , mo ber Bo= gel aufgeflogen mar und fand, bag er auf bem Ruden einer großen fcmargen Schlange faß, bie er mit feinem Schnabel hadte. Die Schlange verfchlang fo eben einen jungen Bogel, und an bem aufgeschwollenen Bauche fah er, baß fie fchon zwei bis brei andere junge Bogel vergebrt haben muffe. Er tobtete bie Schlange und ber alte Bogel flog bavon. herr Ritten boufe behaup: tet, bas Gefchrei und bas Berfahren bes Daisbiebes haben genau bem eines Bogele geglichen, ber von eis ner Schlange bezaubert fenn folle.

Der Baltimere Piele (oriolus baltimere) ber wohnt einen großen Teil von Amerika und fein Rest bat die Gestalt eines Brutels, welcher gwischen einen gabelskemigen Baumzweige besesstät ift. Auf der Abbitdung sieht man, wie er die Schlange zu vertreiben such, die ohnsteilig sein Rest plumbern will.

#### Der Quagga.

Per Quagga (cquus Quagga) aehet jum Pfer begeschlecher, um man hielt ibn sonft für des Beeicher bes Zebra; allein jeht weiß man, daß er eine völlig verschierten Gattung ausmacht. Zein Mame ih hottentottischen Utsieungs und follte eigentlich Quaz da geschierten werben. Dieß Thier ihr etwas bierer, als das Zebra, neldem es jelood in ber dusbert Wilbung bes Leibes am schöften fommt. Zeine Ohren sind fützer, die Grunnfarde bes gangen Oberleibes ist zu.



Der Quagga.

Im sablichen Afrika finder man gange hereben von Unagga's beissammen, welche schnell und scheu und baber sehr sower zu kangen sind. Zuleich sind beite Biere muthig und ticktich, beisen und schlagen leicht aus. Die sollen sich nicht bios gezen die Johann zu vertheibzen wissen, sondern auch diese, wenn sie ihnen mid biere zuwann zu num dien zuwann zu nach einmenn, sogan angerien. Die lassen siehe sich sein die Sebrait, auch die Sebrait, als die Sebrait,

In Jahre 1775 fing men einen Quegga am Borgebirge ber ginten höftnung jum ein, und er wurde nach und nach mit Pferden jum Riehen gewöhnt; er war aber weit flütfer, als diese. Der hert der Jong hatte den Quagaga auch dei einem Eapherwhere vor ben Wagen gesommt geschen, aber nicht den gebra. Die Quagaga is follen sich auch an den Auftrag gewöhnen.

Die uehmen mit dem schlechtesten Autrer vollieb, umd find keinen Krantseiten ausgesetzt. Ihr Denehmen stimmt im Gangen mit dem ber Pferbe übergein; boch gleicht ihr Geschrei mehr einem Bellen, als dem Wiebern der Pferde, umd hat mit bem Laute Duah ober Dwah Arbeilichkeit.

Der englisse Reifende Barrow, welcher ben Quagga in ber Cau-Aleolini fah, fat, biff Thier fen nicht im geringlem fallch, soudern laffe sich durch 3thmung balb lantt und folglam meden. Nach ihm were ben biefe Thiere nur noch wenig benutz, so gablreid, sie auch find. Darrow sah den Quagga auf ben Benen der Borgebieges ber guten Softlung mit bem 3chen und Etrange weiben. Die heterteten effen bas kleisch der Quagga ein De heterteten effen bas kleisch der Quagga ein.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantwertlichfeit ber Berlagebandlung.

Drud von Breitfepf und Bartel in Beitgig.

# Das Pfennig-Magazin

Gefellichaft jur Berbreitung gemeinnutiger Renntniffe.

19.1

Erfcheint jeden Sonnabend.

[ September 7, 1853.

Die Reiterftatue Deter's I. in Detersburg.



Die toloffale Statue Peter's bes Erften, bes Grun: | bere von Petereburg, erhebt fich ber Borberfeite ber Ifaatstirche gegenüber, am weftlichen Enbe ber Abmiras litat. Der ungeheure Granitblod, melder jum Piedes ftal genommen wurde, und beffen Gewicht man auf brei Millionen Pfund anschlagt, wurde aus einem von ber

Beftimmung gebracht. Um ihn zu transportiren , mens bete man Menfchenfrafte und Dafchinen an ; bas Bange glitt auf Ranonentugeln fort, benn Balgen murben von feiner außerorbentlichen Schwere gerbrudt fenn. Diejes nigen Rugeln , uber welche ber Granitblod hinwegbes megt morben war, und welche alfo frei maren, murben Stadt 1 Etunde entfernten Morafte an ben Ort feiner nun wieder auf der Borderfeite angebracht, indem man ihnen eine ber Richtung ber Steinmaffe entsprechenbe | habe; fie hatten gewunfcht, bag man jene roben Da= Stellung gab. Gin auf bem Felfen ftebenber Zam: bour aab ben Arbeitern bas Gianal.

Die urfprungliche gange blefer Relemaffe mochte ungefahr 45 guß betragen ; feine Breite und feine Dobe tonnte man auf etwa 20 Rug anfchlagen; ber Runftler jeboch , welcher befurchtete , baß feine Statue bel einer folden Sobe an Effett verlieren murbe, gab bem Dies beftal eine verhaltnigmäßige Große und Form. Un bem Denkmale lieft man die Borte: Petro primo Catharina secunda. ,, Peter bem Erften (weihet Diefes Dentmal) Ratharing Die Breite." Muf ber ent= gegengefebten Geite ift biefe Infdrift in ruffifcher Gprade wieberholt.

Das gange Dentmal ift von einem gierlich gearbeis teten Gelander umgurtet. Der frangofifche Bilbhauer Kalconnet, welcher von Ratharina ber Breiten beauftraat wurde, bie Statue jenes fo außerorbentlichen Mannes. beifen Machtipruch einige Rifcherhutten in prachtige Da= lafte permandelte, auszuführen, mußte in Die Derfon bes Raifers ben Musbrud bes uber alle Sinberniffe triumphis renben Genies und Duthes legen. Der Runftler ftellte ibn baber auf einem muthigen, fich an bem Ranbe eines fteilen Telfen baumenben , Roffe figend bar. Die Sals tung bes Raifers verrath eine majeftatifche Rube. Der Renner ftemmt fich auf feine beiben Sinterbeine, unwillig uber bas Gebiß. mabrend Peter einen Schopferblid auf feine fich blubend aus bem Schoofe eines Moraftes erbebenbe Stadt wirft. Er ftredt feine fcupenbe Sand que, um gleichsam naturliche Sinderniffe ju befchmoren , - eine Baltung , welche außerorbentlich fubn ift. Der maffine Schweif bes Pferbes bient bem gangen Stanbbilbe ale Ctube, und rubt auf einer ber gangen allegorifch = bilblichen Darftellung noch mehr Bollenbung gebenben Schlange.

Man fagt, bag biefe Reiterftatue in einem ein= gigen Guffe geformt fen ; jeboch behaupten einige Ruffen, bag, ba ein Theil bes Metalls aus ber Giefform ge= floffen mare, Die Statue einige mangelhafte Stellen betommen habe : fpater habe jeboch ein fcmebifcher Blotfengieffer ben Schaben geheilt. Das Saupt Peter's bes Großen ift nach bem von Dabemoifelle Calat entworfes nen Dodell bearbeitet ; Diefe Runftlerin hatte Die Buge und ben Charafter bes Raifers febr treffend bargeftellt.

Die Rigur ift 11 Auf und bas Rof 17 Auf boch. Die Dide bes Detalles betragt an ben bunnften Theis ten & Boll, und einen gangen Boll an ben maffinften Stels ten. Das Gewicht ber gangen , aus Detall befteben: ben Gruppe fchatt man auf 36,000 Pfund.

Mis bie 3bee ber Darftellung biefes Dentmals in bem Geifte bes Runftlere jur Bollenbung gefommen mar, theilte er fie, wie man ergablt, ber Raiferin mit, fugte aber bie Bemertung bingu, bag es mit Schwierigkeiten verenupft fenn murbe, einen Dann gu Pferbe in einer fo fuhnen Stellung gu Stanbe gu brin: gen, ohne bag man eln lebenbiges Beifpiel biefer Art jum Borbilbe habe. Der Graf Meliffino, welcher im Rufe eines ausgezeichneten Reiters fanb, erbot fich baber, jeden Zag eine ber beften grabifchen Pferde bes Grafen Mlerie Drloff auf einem funftlichen, ben Granitblod vorftellenben Terrain ju reiten ; biefer Berfuch gludte, und fette Falconnet in ben Stanb, bie Bahl ber angemeffenften Stellung ju treffen. Go vollenbete er bie tabellofefte und vielleicht bie fconfte Reiterftatue,

Einige Runftenthuffaften bedauern nur, bag man ben Granitfelfen burch bie mit ihm vorgenommene Be-

turformen beibehalten batte, weil biefe auf eine noch viel entfprechenbere Urt auf jene Gattung pon Sinberniffen binbeutete, welche ber Grunber Petereburge gu befiegen batte. Bir baben jeboch oben bie Grunde angeführt, welche ben Runftler gu biefer Bearbeitung bes Felfens

Die Statue Lubwig's XIV. auf bem Bictorienplate in Paris ift ein Rachbild von ber Deter's bes Groken.

Musjug aus Broofe's Reifen burch Schweben, Mormegen u. f. m.

"Bir tamen an einigen vom Reuer vergebrten Baldftreden vorbei, welche einen hochft betrübenden Unblid gewahrten. Die ichone Dede bes frifchen Bruns, auf welcher bas Auge mit fo vielem Reranne gen gerubet batte, mar verschwunden, mabrend, nach allen Richtungen gerftreut, gefchmargte Sichtenftamme, gleich Fragmenten von Steintohlen umber lagen. Der Urfachen, welche biefe Branbe bes Morbens berpore bringen, find mancherlei; baber ift es nicht ju vers wundern, baf fie fo oft Statt finden. Es ift namlich ein gewohnlicher Gebrauch ber Bauern, baf, wenn fie ben Theil eines Balbes, ber ihnen jugefprochen ift, liche ten wollen, fie bief burch Reuer bewertitelligen. Das ere fvart ihnen nicht nur die unendliche Dabe, bas bide Bebuich ausgurotten, und erleichtert bie Arbeit ber Mrt, fonbern ift auch von bem größten Duben fur bas Land, ba bie Afche ein fehr fruchtbares Dungmittel lit. Dun tragt es fich aber oft gu, baf fie aus Ber: nachlaffigung ber Borfichtsmafregeln, ober meil bie trots tene Jahreszeit gut weit vorgeschritten ift, nicht im Ctanbe find, bas Teuer in ben ibm gestecten Grengen su balten ; und fo breitet es fich über einen weiten Lande ftrich aus, und bringt Berftorung und Berberben übers all bin. Buweilen follen auch Bosheit und Rache jum Brunde liegen : man ergablte mir ein Beifviel von eis nem Bauer, welcher, als er fich vergeblich barum bes worben batte, einen Theil bes Baibes lichten und ur; bar machen ju burfen, welches gewöhnlich gewährt wirb, ihn, gereigt burch bie Bermeigerung, angunbete. Die gange Begend mar auf viele Deilen weit in Rlams men eingehallt, und es verfloß eine betrachtliche Zeit, ebe ihnen Einhalt gethan werben fonnte. — Zuch ber Blib verursacht nicht felten biefe Branbe. In bie bur: ren Zweige einer umgesturgten Sichte einschlagenb, rere fest er fie in Flammen, bie fich fogleich bem trockenen Moofe mittheilen. Gin Bauer flooft feine Dfeife aus; die heife Miche liegt einige Stunden lang forts glimmend; allmahlig facht fie ein Binbhauch jum Leben und ju heller Flamme an, und bas Wert ber Zerftorung ift geschehen. In bem wie Zunder trockenen Moofe babin laufenb, erreicht bie Flamme eine Fichte, und fahrt, geleitet von bem bargigen Unse fluß bes Baumes, ichnell wie ein Blit an bemfelben binauf. Co verbreitet fie fich unaufhaltfam burch ben gangen Balb, melder unter ber praffelnden Flamme und bem erftidenben Rauche einen fcredlichen und ere greifenben Unblid gemahrt. Der ferne, mit ber Ure fache unbefannte Banderer nimmt mit Erftaunen bie fonberbare Gluth am Sorigonte mahr, und follte ibn ungladlicherweife fein Beg burch ben brennenben Balb führen, fo wird er Dube haben, beffen Buth ju ents arbeitung feines urfprunglichen Charafters entfleibet geben. Auf allen Geiten von fturgenben Baitmen um:

geben, fieht er ben Pfab nicht vor Rauch und Flame men, und weiß nicht, foll er rude ober vorwarts ger ben. Benn fich ein Luftden erhebt, fo glubt ber gange Balb. Taufenbfaltiges Rrachen wird ringe ber: um gehort; und follte ein fanft auffrischenber Regen vom himmel fallen, fo beginnt ein lautes Bifchen, ein verbichteter Rauch malgt fich baber und bie Klammen werben nur auf einen Augenblick unterbruckt, um mit befto größerer Buth wieber hervorzubrechen. Die bisher ungeftorten Bewohner bes Balbes flieben, getrieben aus ihren wilben Sohlen, vor ihrem unwiderfteblichen Reinde in Begenben, Die fruber vor ihren Befuchen ficher mar ren, und Baren und Bolfe, welche gezwungen find, ihren gewohnten Bufluchteort ju verlaffen, beunrubigen bie Bohnungen ber Menfchen und machen verzweifelte Angriffe auf bas Bieh ber Bauern. Es laft fich taum ein fürchterlich , erhabeneres Schaufpiel benten, als ein Brand biefer Art in ben unbewohnten Theilen bes Morbens, befonbers wenn man von einem Berge gipfel bas Fortichreiten ber Flammen, und bie burch bas gerftorenbe Element bem lachelnben Untlit ber Matur fo fcnell aufgebrungene Beranberung beobs achtet."

Bei einer abnlichen Gelegenheit hatte einft ber große Daturforfcher Linne beinahe fein Leben einger buft. "Ich burchreifte," fchreibt er, "in Ulea Lapp, land, in febr trodener Jahreszeit einen Balbraum von breiviertel fcmebifchen Deilen, ber faft gang von ber Rlamme gerftort mar, fo bag flora, anftatt in reigen: bem Brun, im tiefften Cdywarz ericbien; ein Schaufpiel, welches mich mit tieferem Schmerge erfullte, als es felbft bas weiße Rleib bes Binters gethan haben marbe, benn biefer, wenn er auch bie Blatter gerftort, laft boch, weniger graufam, als bas gener, bie Bur; geln unangetaftet. Das Feuer ichien an ben meiften Stellen, Die wir befuchten, faft gang verlofcht ju fenn, außer in Ameifenhugeln und trodenen Baumftammen, Dachbem wir ungefahr eine halbe Biertel fcmebifche Deile gegangen waren, fing ber Bind an etwas fidre ter ju meben, als es bisher ber gall gewesen war, worauf in bem halb verbrannten Balbe ein plogliches Beraufch fich erhob, bas ich nur bem verglei: den tann, welches man fich unter einer großen Armee vorftellen mag, wenn fie von einem Beinbe angegriffen wirb. Bir muß: ten nicht, wohin wir unfere Schritte wenben follten. Bor Rauch konnten wir nicht bleiben, wo wir waren, und jurud burften wir auch nicht. Das Beste fchien noch, vorwarts ju eilen, in ber hoffnung, ichleunig bie Grengen bes Balbes ju erreichen; aber hierin irre ten wir uns. Bir liefen, fo fchnell wir tonnten, um nicht von ben fallenben Baumen gerschmettert gu mer: ben, von benen uns einige bestanbig bebrohten. Bur weilen mar ber Sturg eines fallenben Stammes fo ploblid, bag wir vor Befturjung nicht mußten, mobin wir uns wenden follten, und uns allein auf ben Cous ber Borfebung verließen. Einmal fchlug ein Baum ger rabe zwifchen mir und meinem gubrer, ber nur eine Rlafter von mir entfernt war, nieber; wir tamen in, bef, Gottlob, noch gludlich baron. Unfere Freude mar nicht gering, ale wir bem gefährlichen Abentheuer ents ronnen waren, benn wir hatten bie gange Beit über Die Angft eines vor ber Entbedung gitternben Berbres chers gefühlt."

# Graf Reibhart von Gneifenau.

Bu ben Felbherren, bie in ber neuern Beit um ben preußifchen Staat unfterbliche Berbienfte fich erworben haben, ift mit vollem Rechte auch Graf Reibhart von Gneifenau ju gablen. Er murbe ju Schilba im Jahre 1760 geboren, und tam, ba feine Eltern fruhzeitig geftorben, nach Burgburg in bas Daus feis ner Großmutter, wo er fich vorzuglich eifrig bem Studium ber Rriegswiffenfchaften wibmete, und end= lich wohl vorbereitet und mit ben reichften Renntniffen verfeben, in ben preußischen Rriegebienft trat, nachbem er fcon bei einem Unfpachichen Rorps in Amerita eis nige Beit gebient hatte. Dbgleich er fur einen ber ges ichictteften Offiziere bes preußischen Beeres galt, blieb er boch bis in fein 46ftes Jahr hauptmann, unb vermochte es erft in bem Felbjuge von 1806, ben erften Grund ju feinem funftigen Rubme ju legen. Mis namlich in ber ungludlichen Schlacht bei Sagls felb bie Dberoffigiere gefallen maren, fubrte er als hauptmann ben Ueberreft feines Bataillone unter ben mannigfachften Schwierigkeiten und Gefahren nach Schlefien. Rach turger Beit, bie er in ber Garnifon ju Ronigeberg verlebte, murbe er im Upril 1807, an bie Stelle bes untuchtigen Generals Lucabou ale Roms manbant in bie von ben Frangofen hart bebrangte Feftung Rolberg gefandt, jum Dajor und fpater jum Dbriften ernannt. hier entwickelte fich fein Felbherrntalent, und feiner umfichtigen Bertheibigung allein perbantte Preugen bie Erhaltung biefer wichtigen Feftung, beren Belagerung erft ber Friebe ju Tilfit ein Enbe machte. Wahrend ber barauf folgenden fechejahris gen Baffenruhe arbeitete Gneifenau mit Scharnborft in ben Jahren 1809, 10, 11 unermublich an ben Borbereitungen ju einem großen Rriege, in bem alle Rrafte aufgeboten werben follten, welche in ber Ration ju finden, um entweder ju fiegen, ober ehrenvoll gu fallen. 1812 mar es, wo er nach fcheinbarer Berabschiedung nach England ging, hier aber ale Preu-Bens geheimer Gefanbter megen eines Bunbniffes amis ichen biefen beiben Staaten unterhandelte, und große Anerbietungen an Gefchus und andern Rriegebeburfniffen erhielt. 216 1813 ber Rrieg von Deuem bes gann, bewertftelligte er ale Generalmajor ben mufterhaften Rudgug von Lugen bis Breslau, und fugte bem Feinde in mehrern Gefechten großen Schaben gu. Bahrend bes abermaligen Baffenftillftandes erwarb er fich große Berbienfte um bie Drganifation ber Landmehr, marb jum Generalgouverneur von Schlefien ernannt und fandte aus biefer Proving 100,000 Dann unter Die preußischen Sahnen. 216 Defterreich fich mit Preugen verbunbet, und ein neuer Felbaug eroffs net murbe, trat Gneifenau ale Generalquartiermeifter ber ichlesifchen Urmee an Scharnhorft's Stelle, ber an einer in ber Schlacht bei Lugen empfangenen Bunbe ju Prag geftorben mar. Macbonalb murbe in ber Schlacht an ber Ragbach ganglich gefchlagen, verlor bunbert Ranonen und 18,000 Mann, haupts fachlich burch Gneifenau's Unftrengungen, benen man auch ben gludlichen Uebergang ber fchlefifchen Urmee uber die Elbe bei Wartenburg, und theilmeife ben am 16. Oftober 1813 bei Leipzig errungenen glangenben Gieg verbantte. Im Jahre 1814 mirtte er fraftig bei ber Einnahme von Paris. Diefe feine großen Berbienfte bantbar anerkennend, ichentte ihm ber Konig von Preußen eine fehr ansehnliche Domaine, so wie ben Grafentitel, und machte ihn jum General ber Infanterie.

von Ligny den 16. Juni 1815 fur die Berbundeten verloren worben mar, vermochte es Gneisenau vorzuglich, bas heer berfelben wieber fo weit in Stand gu feben, baß es am 18. Juni beffelben Jahres bie ents Scheibenbe Schlacht bei Baterloo gewann. In beiben Tagen gerieth Gneifenau, wie ber Keldmarichall Blucher, in Lebensgefahr: amei Dferbe murben ihm uns ter bem Leibe erichoffen. Dit einem Bataillon Infanterie und zwei Reiter = Regimentern trieb er bie gefchlagene Armee bie gange Racht hindurch fiber Benappe, wo reiche Beute gemacht murbe, und Quas tre : Bras por fich ber, und machte fo ben Gieg voll=



Graf Deibhart von Gneifenau.

ftanbig. Bum zweiten Dale ging er mit ben Deeren nach Paris, und nahm an bem bortigen Friebenefchluffe Theil, worauf er fich ale tommanbirenber General der Rheinprovingen nach Rolberg begab. Im folgenden Sahre brauchte er bie Bader von Karlsbab und Teplit, und lebte fobann im Schoofe feiner Ramilie - im Jahre 1796 hatte er fich verheirathet, aus welcher Che ihm fieben Rinber geboren murben - in lanblicher Rube auf feinen Gutern, bis er 1818, an Ralfreuth's Stelle, jum Gouverneur von Berlin, und als Mitglied bes nen organifirten Staaterathe, jum Prafibenten ber Geftionen bes Rrieges und ber aus: martigen Ungelegenheiten ernannt murbe. Der 71jab: rige Greis warb im Jahre 1831 in Pofen, wohin er jur Drbnung ber polnifchen Ungelegenheiten gefanbt worden mar, ein Opfer ber Cholera.

# Bilber aus Maroffo.

# 2. Die Bewohner Maroffo's.

Die alteften Landesbewohner find bie Berbern, welche, nach der Cage, von Som, bem zweiten Cohne Doah's, beffen Dachtommen Egypten bevolferten, abe ftammen. Gie fuchen gegen ben Raifer von Maroffo ihre Freiheit und Unabhangigfeit ju behaupten, leben unter felbstgewählten Farsten in hochliegenden, wenig guganglichen Orten, ober in ber Ebene in Saufern von Steinen ober Soly, bie von hoben, mit vielen griffen, bas bochfte Biel ber Schonheit.

1815 febrte Dapoleon von Etba gurud, Die | Schieficharten verfebenen Mauern umgeben find. Ibe Beere ructen wieder in's Reib, und ale bie Schlacht rer Sautfarbe nach find fie wenig von europaifden Landleuten verfchieben; fie haben ichone athletifche Fors men, find ruftig und fraftig; ihr Saar ift nicht felten blond. 3hre Rleidung ift febr einfach : ein Bemb ohne Mermel nebit Beintleibern, barüber ein Stud Beug, um fich gegen uble Bitterung ju fchuben. Gie ichees ren ben Ropf, indem fie nur an bem hintern Theile Die Saare fteben laffen, tragen einen Knebelbart und ein Stud Bart am Rinne. Gie find beftig, fabn und empfangene Beleibigungen vergeffen fie nicht leicht. 3hre Sauptbeschaftigung ift ber Felbbau und Die Bies nengucht, ihr Sauptvergnugen die Jagb; baher fie auch bie Alinten leibenschaftlich lieben und auf beren Muse ichmildung mit Gilber und Elfenbein viel verwenben. Mit ihnen haben die frater eingewanderten Araber, welche ebenfalls auf dem Lande wohnen, große Achtu-lichkeit. — Wesentlich verschieden sind aber die Mauren, welche bie Stabte bewohnen. Diefe verwenben mehr Gorgfalt auf ihre Tracht: Ueber bem Beinbe mit weiten Mermeln und ben fehr weiten Beintleibern von meifer Leinwand tragen fie einen bellgelben ober bime melblauen Raftan mit furgen Mermeln, baruber noch einen Mantel von rothlider Baumwolle ober Ceibe. Den Ropf bedt eine rothe Mite, um welche Diejenigen, welche nach Detta pilgern, noch einen weißen Eurban von Duffelin minben; bie Rufe find mit Pantoffeln ober Bilbftiefeln aus gelbem Leber befleibet. Raft eben fo tleiben fich bie Frauen, mir baf fie Saletetten und Armbaiber mit Perlen, Bolor und Gilbermangen und Jumelen tragen, und bag ihr Obergewand von einem mit Gold gestidten, aus farmoifinrothem Cammet ber Re senden Bartel, vermittelft einer golbenen ober filbers nen Edualle, gufammengehalten wirb. Beber Dans ner, noch Frauen tragen Etrampfe. Der Aermere freilich beanitt fich mit einer Art Cad von grober Lein vand, mit Bochern fur Roof und Arme. - Die bei uns gewöhnlichen Sansgerathe, Tifche und Stuble, tennen fie nicht, eben fo wenig Deffer und Gabel: man ift mit ben Ringern. Statt bes Raffee's trinfen fie Thee, und fratt bee Tabate rauchen fie eine Art Sanfblitter.

Der fittliche Buftanb ber Dauren ift, nach bem Benguiffe eines Manues, ber gwolf Jahre unter ihnen lebte, ber fcredlichite: fie vereinigen alles Schlechte und Berachtliche in fich. Rachfucht, Sabfucht, Beig find vorherrichend. Begen Untergebene find fie ftolg und hart, gegen Obere friechenb; Beleibigungen vere geffen fie nie; ihren burchdringenden Berftand wenden fie jum Berrathe und jur Treulofigfeit an. Band ber Freundschaft ober ber Bermanbtichaft ift ihe nen beilig, wenn ihr Diftrauen erwacht ift. Coon ihr Unfeben bat etwas Unbeimifches, Unbantbares und Rinfteres. - Den Ochmers ertragen fie mit unber fcbreiblicher Gleichmuth; man bat Mauren gefeben, Die mit Ohren. Armen ober Beinen megen eines Berbres dens angenagelt maren, rubig ein Gefaß mit Baffer jum Erinten ober eine Pfeife jum Rauchen verlange ten: - andere, benen bie Band abgehauen mard, bor ben fie burtig auf und liefen eilig bavon. - Bon ben Frauen laft fich wenig fagen, ba nur ben Batern, Bribern und Gatten gestattet ift, fie gu feben; fic find in ihr Weibergemach eingeschloffen, leben in ber haglicher Rube und marten es fur eine Beleibigung halten, wenn ihr Dann fie ben Bliden eines Rreme ben blofiftellen wollte. Bei biefer Lebenemeife merben fie bid und fett und erreichen fo, nach maurifden Ber

Im hohen Grabe niedergebrudt und verachtet find men muffen sie mit blofen Fugen vorübergeben; wenn die hier lebenben Juden, welche handeleleute, Sande ein Muselmann trintt, burfen fie sich dem Brunnen werter, Kalifier u. f. m. find. In den Statten en micht nabern, in Gegenwart eines Mauren sich nicht todonen sie besondere Quartiere, welche Abends ver feben; die Karbe ihrer Skleiber muß schwarz senn; sie fabei ihrer die Beichname der Werurtselier und bis sie eine namhaste Summe Geld erfogt haben. Das die Schuldigen hangen und was dergleichen Plackereien fur rechnen fie fich's jum Bergnugen, einen Mauren bes mehr find. Und boch find alle biefe Bebrudungen mabre trogen ju haben. Gie burfen nur auf Maulthieren Scheinlich Ursache, baf fie febr ftreng an ben Gebraus ober Cfein reiten, — bas Pferb ift fur fie ju ebel; chen ihrer Religion hangen, por ben Beiligthumern und ben Saufern ber Borneb:

# Die Jagb ber milben Elephanten.



Der Elephant, bas größte unter ben Landthieren, lebt in ben beifeften Erbftrichen Ufrita's und Ufiens. Die größten und iconften leben auf ber Infel Cenion. Wegen feiner Rlugheit laft er fich leicht gabi men und vermoge feiner außerorbentlichen Gelehrigfeit gu allerlei Arbeiten abrichten, bie uns oft unglaub: lich erfcheinen murben, wenn fie nicht burch bie glaub: wurdigften Bengniffe ber Reifenben verburgt maren. Intereffant ift bie Urt, wie biefe Thiere gefangen were ben. Bange Beerben Elephanten werben in einen fare ten Berhau getrieben und fo gefangen; ichwieriger noch ift ber Fang einzelner Elephanten. Obige Abbilbung giebt uns bavon eine recht beutliche Anficht. — Rennen die Sager ben Aufenthaltsort eines einzelnen Eler phanten, fo begeben fie fich bei einbrechender Duntele heit mit vier jur Jagb abgerichteten weiblichen Eles phanten (Rumties) babin. Drei Rumties nabern fich mit ber gronten Borficht bem wilben Elephanten, rut. fen freffent vormarte und zeigen babei folche Berichlas genbeit, baf man fie fur milbe Elephanten halten follte, welche jufallig aus bem Malbe heraustreten. Beigt ber wilde Elephant bei bem Daberraden ber Rumfies eie nige Unruhe, fo ergreifen biefe ichnell bie Flucht; benn fie murben Gefahr laufen, von ihm burchbohrt gu mers ben; bleibt er aber rubig, fo umftellen fie ihn wie gur fällig und fangen an mit ihm gu fpielen, indem fie ihn fanft an ben Sals bruden ober mit ihrem Ruffel ume fpannen. Da biefi bem milben Elephanten Bergnugen macht, fo überläßt er fich biefem Sviele und vergift bald alle Gefahr. Unterbeg nabern fich bie Jager mit bem vierten Elephanten, und nun beginnt bas fchwier rigfte Bert. - Die 3ager friechen mit ber großten Borficht bem milben Elephanten von binten unter ben Bauch und umichlingen feine Binterbeine mit einem bunnen Strice. Mertt er biefe leichten Reffeln nicht, fo feben fie ihre Arbeit fort, inbem fie mit 6 bis 8

ftarten Striden bie Binterbeine feffeln; julest ichlingt man noch ein 60 Ellen langes Tau um febes Sinter: bein. Ift es moglich, fo feffelt man auch bie Borbers beine. Benn bie Arbeit vollenbet ift, fo gieben fich bie Bager jurud, und auch bie Rumfies entfernen fich. Raum bemertt ber Elephant, bag er überliftet ift, fo wird er wuthend und fucht in ben nahen Balb ju flier ben. Da er megen ber Feffeln teinen orbentlichen Chritt vormarte thun tann, fo geht es nur langfam und es wird ben Jagern moglich, ihm gu folgen und bas lange Tau um ben nachften ftarten Baum ju fchlingen. Die Buth bes Gefangenen erreicht jest ben hochsten Grab; er wirft fich auf die Erde, germublt ben Boben mit feinen gewaltigen Sahnen und bietet alle Rraft auf, fich frei ju machen; babei brullt er auf eine fürchterliche Beife und tein Jager barf fich ihm jest naben. Zuweilen gelingt es ihm auch, bie Stride und Taue ju gerreifen, und bann entflieht er in bas Dididit; gewöhnlich aber ift bieß unmbalich. Bon ber langen gewaltigen Anstrengung ermattet, wird er enblich ruhiger, und nun nabern fich ihm bie 3a: ger mit ben Rumties und bringen ibm Rutter, bas er auch anuimmt und vergehrt, mabrend bie Rumfies mit ihm fpielen. Go bleibt er Monate lang gefeffelt; oft noch gerath er in Buth, wird aber fanfter und rubis ger, fobald fich bie Rumties nabern, beren Unblid ihn troftet und in fein Schickfal ergeben macht. Sat er fich eublich an bie Befangenfchaft gewohnt, fo nehmen ihm bie Jager bie Feffeln ab und bringen ihn mit Salfe ber Rumfies nach Saufe. Dur felten erinnert er fich ber alten Freiheit und entflieht in bie Balber ; gemobnlich folgt er rubig ben Rubrern und lagt fich ju verschiebenen Arbeiten abrichten.

# Scharfe bes Beruchs.

Durch Uebung wird befanntlich feber Ginn bes Dene fchen vervolltommnet ; allein, mer oft fich im Freien aufe halt und fein Geficht abfichtlich im Betrachten ber Bes genftanbe und fein Behor im Aufmerten ber Tone abt, ber icharft biefe Ginne außerorbentlich und lernt eben fo weit und genau fehen, ale er richtig horen lernt. Matrofen tonnen mit blogen Mugen Schiffe am fernen Sprigonte erkennen, welche tein Underer gemahr wird, ber feine Cehtraft nicht fo vervolltommnet hat. Die feinsten Ginne besiten jeboch ungebildete Bolter, Die immer im Freien verweilen, und benen bei ihren Streis fereien burch bie Balber eben fo gut ber Geruch, als bas Muge jum Wegmeifer bient. Der Beruch verrath ihnen, ob ba ein Beiffer ober Bilber gegangen ift; ihr Gebor vernimmt Unterfchiebe von Tonen, bie uns unbemertbar find, und ihr Muge entbedt Spuren von Bild, wovon wir nichts erfennen tonnen. Bir follten baber and unfere Ginne mehr uben, ale wir es noch fest thun, weil wir baburch fowohl mehr Stoff jum Rachbenten erhalten, als auch uns baburch mehr Bergnigen verschaffen.

Bir wollen bier einen Beweis von ber Feinheit bes Beruchs mittheilen, welcher in ber That Bere wunderung erregt. Bu Paramatta in Menholland vers Schwand ploblich ber Dachter Fifber, ber fein gutes Mustommen hatte. Einer feiner Dienftleute, ber, wie man behauptete, fein ganges Bertrauen befaff, verficherte, er werde bald wieber tommen. Es vergingen brei Do: nate und Fifber fehrte nicht jurud. Unterbeffen verwaltete ber Dienftbote bas Pachtgut feines Berrn, taufte und vertaufte fur eigene Rechnung. Dach Berlauf biefer Beit entftand in ben Gemulthern ber Dache barn einiger Berbacht gegen ben Diener; bas Beriicht bavon tam ber Ortspolizei ju Ohren, und biefe fchicfte mehrere Polizeibeamte nach bem Pachthofe. Darunter befand fich ein gemiffer Cam, ans der Ctadt Cibnen Bon einigen ziemlich umbestimmten Ungeigen geleitet, verfügte er fich an eine Stelle, wo fich eine bolgerne Umgaunung befand, an ber er einen fcmarglichen gled entbedte; biefen beroch er und ers flarte barauf, er ruhre von bem Blute eines Beifen her. hierauf eilte er nach bem Ufer eines Teiches bin, auf beffen Oberflache man einige Opuren von els nem rothlichen Schaume bemertte. Diefen jog er nach bem Ufer bin, nahm etwas bavon in bie boble Sand und toftete ibn; hierauf beroch er ihn und ertlarte, er enthalte Couren von bem Fette eines Beifen.

Enblich beroch er Alles rechts und lints berum, wie ein Spurbund, gelangte in einiger Entfernung vom Teiche in ein fleines Gebolg, fach mit einem Stabe, ben er in ber Sand hatte, in die Erbe, hielt ihn an feine Dafe, wiederholte biefe Berfuche mehrmals und erelarte, bafelbft befinde fich die Leiche eines Weifien. Dan grub nach und entbedte balb Fifhere Ror; per, bem ber Schabel gerichlagen war. Dan verhaf, tete ben Diener, ber von bem Berichtehofe ju Cib: nen jum Tobe verurtheilt marb. Bor feiner Sinrich: tung geftand er noch fein Berbrechen und fagte, er habe Fifher an ber von bem Polizeibeamten bemertten holgernen Umgannung ermordet; barauf habe er ben Leidnam in ben Teich geworfen. Da er aber nach einigen Tagen beforgte, man mochte bie Souren ber Morbthat entbecken, fo habe er bie Leiche in bem Beholge verscharrt, mo fie Cam gefunden habe.

# Ueber bie mittlere febensbauer ber Menfchen.

Ceit bem Unfange biefes Jahrhunderte leben Die Menfchen in faft allen Landern Europens langer, als vorher, und in Frantreich bemertt man bieg fcon feit ber Revolution im Jahre 1789, weil fich ber Boblitand allgemeiner in ben verschiedenen Rlaffen ber Mation verbreitet hat. Dicht bie Reichen fterben wer gen ihres Lurus fruhgeitiger, fonbern ber Dangel und bie Unreinigfeit raffen bie Armen fruber hinmeg. Der Boblitand gewährt die hoffrumg ju einem langen Ler ben, Die Armuth hat in ihrem traurigen Befolge auch einen fruhzeitigen Tob. Ber baber ben Boblitanb einer Mation beforbert und vermehrt, ber rettet bie Menichen von einem fruben Abtritte von ber Bubne biefes Lebens.

Dach ben englischen Statistitern ift in England bie mittlere Lebensbauer 45 Jahre, mahrend biefe in Franfreich nach Rarl Dupin blos 36, und nach bem Jahrbuche bes Langenbureaus gar nur 32 3 Jahr be: tragt. Die mittlere Lebensbauer erhalt man baburch, bag man die Bevolterung eines Ortes, einer Stadt, einer Proving ober eines Landes als ftebend annimmt, wo jahrlich eben fo Biele geboren werden, ale fterben, und die gange Cumme ber Bevolterung burch bie Uns jahl ber jahrlichen Gebornen theilt.

Die mittlere Lebensbaner ift jeboch an verschiebes nen Orten verschieden, mas von dem Bohlftanbe, ber Reinlichteit, ber Muftlarung und ber Eine ficht ber Merite abbangt. Wenn die Einwohner eines Orts, welche alle biefe Bortheile befigen, nicht fo lange leben, als bie eines anbern, bie fie in gleis dem Grabe genieft, fo muß es am erften Orte ein verborgenes Bebrechen geben, bas bie Regierung tens nen lernen und wegschaffen muß. Bu Genf mar bie mittlere Lebensbauer im 16. Jahrhunderte 18 3ahr; im 17. Jahrhunderte 231, und im 18. Jahrhunderte 322 Jahr. In Lyon if sie set 322 ju Prüssel 236 und ju Missa 31 Jahre. Wenn die wohlhabenden Klassen ju Paris 42 Jahre leben, so bringen die Arr men ihr Dassen blos die jum 24. Jahre.

Bon ben periciebenen Gewerben ift bas Gine ger funber, als bas Unbere; aber fo oft man auch ber hauptet hat, bag bas Ctubium ber Biffenfchaften ber Gefundheit nachtheilig fen, fo lift bieg boch nicht gegrundet. Ein vorzüglich hohes Leben erreichen Die . Beiftlichen; und ein Italiener Franchini bat gefune ben, bag unter 80 italienifden Dathematifern 18 ein Alter von 80, und 2 von 90 Jahren erreicht haben, und bieg in einem Simmelsftriche, ber fur ein langes Leben nicht fo vortheilhaft ift, als bie nordlichen Bes genben biefes Erbtheiles. Unter 152 Belehrten in Franfreich hat man bemertt, bag bie mittlere Lebens, bauer für Beben 69 Jahre betrug. Indeffen follte man fehr forgfaltige Unterfuchungen über bie mittlere Lebensbauer aller Gewerbe anftellen; bamit man bei beren Betreibung fur Mittel forgte, welche fur bie Gefundheit juträglich find. Much follten folde Bes werbe, die bie Befundheit gefahrben, beffer bezahlt werben, als bie, welche bie Gefundheit nicht beeine trachtigen.

# Reinlichfeit ber Bienen.

Unter ben vielen Tugenben, welche die Bienen befiten , ift bie Reinlichkeit eine ber mertwurdigften ;

fie leiben in ihrer Bohnung nicht ben geringften fab ber Berfaffer biefes noch ben 4. August 1833, Schmus. Es gefchieht manchmal, bag eine unvorfichtige Schnede in ben Rorb einbringt, und felbft bie Bermegenheit bat, über ben Ramm binauszugeben; fogleich aber wird ber übermuthige und fdmubige Frembling getobtet ; allein feinen gigantifchen Leichnam binweggufchaffen , ift nicht fo leicht. Unfabig , ibn gu tragen, und ben gefahrlichen Geruch ber Bermefung fürchtenb, wenden fie ein wirtfames Mittel an, inbem fie ihren Feind mit einer Dede von Bormachs einbalfamiren. Reaumur und Moralbi haben biefes beibe bemerkt. Jener beobachtete noch befonbere einen mertwurdigen Rall. Eine Schnede brang in einen Bienenftod und flebte fich an ber innern glatten Geite feft, wie fie es an ber Mauer ju thun pflegt. Den Bienen fchien biefer Gaft nicht ju behagen. Da fie aber nicht im Stande maren, feine Schale mit ihe rem Stachel gu burchbringen, fo verfielen fie auf folgenbes Mittel: anftatt namlich bie Conede gang gu bebeden, fitteten fie blos bie Ede ber Deffnung ber Schale mit ihrem Bachfe an Die Banb feft, und machten fie fo gu ihrer lebenslanglichen Gefangenen; benn ber Regen tann biefen Ritt nicht aufids fen , wie es mit bem ber Schnede ber Sall ift.

# Die Schwalbe.

Es giebt mehrere Arten von Schmalben, von benen in Deutschland vorzüglich bie Rauchfdmalbe, bie Sausichmalbe, Die Uferichmalbe und Die Dauerfchmalbe befannt find. Gie find Bugvogel, fommen in ber Ditte bee Uprile ju une gurud und verlaffen uns wieber gegen bas Enbe bes Ceptembers, ober ju Unfange bes Detobere. Warum verlaffen fie nun unfere Gegenden? Donftreitig veranlaßt fie ber Mangel an Barme und Nahrung bagu, und wenn einige gurudbleiben und fich in Geen und Moraften mit Schilf verfenten follen, fo find biefe Spatlinge entweder von Rrantheit ober ju großer Jugend verhinbert morben, mit megguziehen. Rirgenbe, außerhalb Europa, in welchem Erbtheile boch Die Schwalben fo gablreich find und bas fie mit bem Unnabern falterer Witterung verlaffen, bat man bie Schwalben in aros Ber Menge angetroffen, baf man mit Grund anneh: men tonnte, unfere europaifchen Schwalben begeben fich babin. Doch ift es mabricheinlich, baß fie ihren Mufenthalt im Innern Afrita's, und auch in ben marmen Gegenben Affens nehmen. Der Raturferfcher Abanfon fah unfere Schwalben am Senegal, in Afrika, mit Sabichten, Bachftelgen, Bachteln und anbern Bugvogeln im Oftober antommen; vorher fah man feine bafelbft.

In warmen ganbern giebt es Begenben, welche bie Schwalben bas gange Jahr nicht verlaffen. Gonnint fab fie beftanbig in Aegopten, Percival auf ber Infel Cevlon. Die Schwalben find in ber alten und neuen Belt angutreffen, und übertreffen an Gefchid: lichfeit, Schnelligfeit und Musbauer im Fluge faft alle bekannten Bogel; ihre Benbungen im Fliegen finb bewundernewerth und fuhn. Den größten Theil bes Zages fchwimmen fie gleichfam in ber Luft umber und fuchen im Bluge ihre Rahrung, welche in fleinen Infetten befteht. Im Fluge trinten fie und futtern oft, ohne anzuhalten, ihre Jungen.

Sie find gute Wetterpropheten: wird anhaltenb fchlechtes Wetter, fo fliegen fie fehr niebrig, ja faft an ber Erbe bin, wo fie ihre Dahrung fuchen ; bieb

welcher regenhaft war, und bem 5 und 6 Regentage folgten. Bei beiterm Wetter erheben fie fich in Die Luft und fliegen boch oben.

Die Schwalben geigen viel Muth gegen bie Raubthiere, por benen fie bicht porbeifliegen und fie au verfcheuchen fuchen. Ginft hatte ein Sperling ein Schmals benneft eingenommen und ließ fich nicht baraus vertreiben, fo oft auch bie Schwalben an baffelbe berans flogen und ibn fortgujagen verfuchten. 216 fie faben, bağ ihre Dube vergebens mar, flogen fie alle fort, allein es bauerte nicht lange, fo tamen fie wieber gurud mit Roth im Schnabel und wollten bie Deffnung bes Reftes bamit verftopfen. 216 bief ber Sperling mertte, machte er fich aus bem Staube und flog fort.

Die Rauchschmalbe ift bie Schilbmache fur bie Sausschwalben und andere fleine Bogel; benn fobalb fich ein Babicht, eine Gule u. f. m. feben lagt, erhebt fie ein burchbringenbes, unruhiges Gefchrei und macht alle Saus: und Rauchichmalben barauf aufmerts fam, bie fich in einen Trupp versammeln und fich mit ihrem Beinde fo lange herumneden und balgen, bis fie ihn vertrieben haben; fie fturgen fich ihm auf ben Ruden, und erheben fid) in volltommener Gicherheit fentrecht in Die Bobe.

Die Schwalben bauen jum Theil febr funftliche, Refter, mogu fie Lebm, Gaffentoth, Strob, Febern und anbere Materialien mablen. Der engl. Geiftliche Bhite in Samfbire, ber ein genauer Beobachter als ler Berte ber thierifchen Schopfung um fich her mar, befchreibt fehr genau ben Bau bes Reftes ber Sausschwalbe. ,, Gegen die Mitte bes Dai's, wenn bie Bitterung schon ift, fangt fie an, fagt er, im Ernfte an eine Bohnung fur ihre Familie ju benten. Die Rinde ober Chale biefes Reftes fcheint aus folchem Rothe ober Lehm gu bestehen, ben fie am erften bei ber Sand hat, und fie arbeitet ihn burch fleine Strobbalme gufammen, um ihn gabe und haltbar gu machen. Da biefer Bogel oft an eine fentrechte Wand ober Mauer ohne einen Borfprung unterbauet, fo muß er alle feine Rrafte aufbieten, um bie erfte Grundlage fo feft ju maden, baß er ficher barauf bauen fann. Bei biefer Belegenheit flammert er fich nicht blos mit feinen Rrallen an, fonbern hilft fich auch jum Theil baburch, bag er fich mit feinem Schwanze fest an bie Mauer brudt und fo eine Stube bilbet. Benn er ben Unfang bes Deftes auf biefe Urt befeftigt bat, fo bearbeitet er bie Materialien in ber Geftalt eines Steins ober Bicgele und flebt fie baran. Damit aber fein Reft, fo lange es noch feucht und weich ift, nicht burch fein eigenes Gewicht berabfalle, befist ber verftanbige Baumeifter Rlugheit und Borficht genug, feine Arbeit nicht gu ubereilen ; er bauet baber blos bes Morgens, und indem er ben ubrigen Theil bes Tages mit Butterfuchung und Bergnugen gubringt, bat bie Daffe Beit genug, troden und bart ju merben. gearbeit fcheint ungefahr einen halben Boll ju betragen. Muf biefe Art bringt er in ungefahr 10 bis 12 Tagen ein halbfugelformiges Reft ju Ctanbe, bas nach oben bin eine fleine Deffnung bat, ftart, feft und marm ift und vollfemmen allen Abfichten entfpricht, gu benen es beftimmt ift. "

Die Schale ober bie Rinde bes Reftes ift eine Urt groben Bewurfes, ber auswendig voller Budeln und Borfprunge ift, ber inwendige Theil, ben Gr. Bibite unterfucht bat, ift auch nicht glatt, aber er ift mit Strobhalmchen, Gras und Febern ausgelegt, fo baß er fur bie Jungen weich und warm ift. In langen Tagen find biese fleißigen Arbeiter von vier Uhr an bei ihrer Arbeit.



Der Bau bes Reftes ber Sausichwalbe (Hirundo rustica.)

Die Hausschmalben sind bei dem Baue ihrer Nefebr eigenstunig, von denen sie mehrere anen um sie unvollender lassen. Die Marcialien, welch sie dazu brauchen, verarbeiten sie mit ihrem Schnabel und bewegen ihre Kopfe mit einer schnellen, zitternden Bewegung.

# 2B o do e.

2m 7. September 1757 murbe ber preußifche Generallieutenant Sans Rarl von Winterfelb, geboren in ber Udermart im Jahre 1709, ber ju Friedrich's bes Großen vorzüglichften Generalen gehorte und im fiebens jahrigen Rriege fich befonbers berühmt gemacht bat, burch eine Rugel, welche bas Rudgrat gerichmetterte, in bem Gefechte bei Dops, ohnweit Gorlit, getobtet. Roch fterbend zeichnete er mit großer Beiftesgegenwart ben Befehishabern Mues, mas fie ju beobachten bats ten, alle in Icht gu nehmenben Poften und Bege auf's Genauefte por. 216 Friedrich II. ben Tob feines Lieb: lings vernahm, fagte et, von Schmerg ergriffen: ,,Bis ber bie Denge meiner Feinde werbe ich mohl Mittel finden, aber ich werbe menige Binterfelb's antreffen." Winterfeld zeichnete fich unter anbern aus bei ber Ginnahme ber Feftung Grofglogau, in ben Schlachten bei Chotufit, Bennereborf, Reichenberg und Prag.

Am 8. September 933 gewannen deutsche Krief gen unter ihrem wurdigen Kaifer Heinrich I., mit dem aten franklichen Feldpeschere! Korie Eieson! unsern Werfedurg, einen großen Rettungssifeg über raubsüchzige Ungarn, oder Mackfoaren. 3u Deredurg an der tige Ungarn, oder Mackfoaren. 3u Deredurg an der

Luppe, einem Dorfe 3 Stunden von Merfeburg, wird jum Anderne an jene Schlacht jahrtich on beiem Lage Marte gehalten, umd in dem Dorfe Reufchberg ein Boltsfest geftiert, wobei in der Kitche, weiche Heinrich auf berfelben Stelle, wo feine gefallenn Krieger beerdigt worden, erbauen ließ, die Geschächt jener Schlacht vorzeisen wie der

Am 9. September 1409 wurde durch ben Papft Alexander V. die Siffungsbulle ber fachsichen untversiftat zu Leipig aussesfertigt. 2000 Studenten batten fich mit einigen Lehren, geführt von bem Detter Johannes hofmann, aus Prag nach ber genannten Stadt gewender, und eine neue Sochschule gegeinder. Der Churfuft von Sachsen, Friedrich ver Streitbare, gewährte ben Anthomnlingen die freundlichse Aufnahme und reafte Unterführen.

Am 19. September 1756, im ersten Feldinge bes schenischiegen Reieges, richte Friedrich der Geses in das von Truppen sat gang entdissie Dredden ein, nachdem et turz vorber sich der Städte Wittenberg, Torgaut und bergig ohne Albertfand bemachtigt batte.

Am 11. September 1723 ift ber Geburtstag bes um das Erziehungswesen hochverbienten Isdam Bernbard Basedow; Hamburg ist sein Geburtsdort. Er fluddrei zu Leipzig 1744 u. 45. Er war Prosesson Words am mehrem Innwesstäten, doch 309 er in den schoren zin mehr unstette Leben vor, innd bessockisch eich ohngesähr vom Isaher 1768 an hauptsächlich mit der Respennation des Schlumsseine, wodurch er sich ohnstreitig große Berdienste erworden und seinem Namen ein obermoolles Anderlen geschert dat. Er war der Enster der berühmten Erziehungsanstat zu Dessau, Philantstopnium genannt. Baselowe state in einem Alter von 67 Jahren zu Magdeburg den 28. Juli 1790.

Am 12. Sejtember 3,683 wurde Desterreche Haupesladt, Wien, welches seit den 16. Mai 1683 von eis nem türktschen Here unter dem Neiger kara Mustaph belagert war, durch ein Bundesbert von Deutschen und Polen beferte, melche sich auch de be druckoulten Lagere der stüger Mustemänner demächtigten. Dem deibenmüstigen Mustemänner demächtigten. Dem deibenmüstigen Polentdnige, Johann Sodiest, welcher mit seinen Reterschaaren auf dem rechen Alligst jur Besteigung der Auften vorzäuslich thärt sich greist datte, übertieß man nicht nur das kolidare Auf der Seigere, sondern es ward ihm auch, als dem Besteier Wiene, in diese Schaffe, sondern es ward ihm auch, als dem Besteier Wiene, in diese bei Besteier, sondern es ward ihm auch, als dem Besteier Wiene, in diese bei Besteie, sondern es ward ihm auch, als dem Besteier Wiene, in des sie den dem Besteier Wiene, in des sie dem Denkmal errichter, mit seigender der heit. Schift (306 d. 16.) entnommenn Anschifte.

"Es tam ein Mann, von Gett gefandt, ber bieß Johannes."

Am 13. September 1779 erließ ber König von Preußen, Friedrich II., aus Portsdam ein Beferzipt wes gem Besteurung ber Anferes, worin schapende wiederholungswerthe Stellen besindisch sind ; "Es ist abicheutich, wie weit es mit der Konstumtion des Ansfees geht, und vie viel Geit do baffe aus dem Lande geschieft wird. Das macht, ein jeder Bauer und gemeiner Mensch gewohnt sich jedt zum Ansfee, da solcher auf dem Lande so leicht zu haben. Wird das aber ein Bischen erzistwerer, so mulisen sich den Erne Knied. Marischa das Bier gredhenen. Webergen find der Knied. Marischia doch elebst in Dero Jugend mit Biersuppen erzogen, mithin können die Leute der eben so gut mit Biersuppen erzogen, metgagen werden."

Berlag von Boffange Bater in Leipzig.

Drud von Breitfepf und Bartet in Leipig.

# Das Pfennig-Magazin

Gefellichaft gur Berbreitung gemeinnutiger Renntniffe.

20.1

Gricheint jeben Connabend.

[Ceptember 14, 1853.

ber fapplanber. Sausbaltung



Die Lapptanber, ober wie fie fich felbft lieber nennen, Same, - benn bas Bort Lapplander gilt fur ein Schimpfwort, - bewohnen bie nordlichften Gegens ben Europa's, und theilen fich in Fifcher : Lappen und Rennthier= ober Berg : Lappen. Die Dachrichten, mels che uns bie Reifenden von ihnen geben, find eben nicht geeignet, eine bobe Meinung von ber Schon= beit berfelben gu erweden: ber Lapplanber ift in hohem Grade fcmutig, bunkelbraun, hat einen breisten Mund, fehr hohle Wangen und ftart hervors ftebende Badenknochen, ein ziemlich langes, fpibes Rinn und fleine, ftets in Feuchtigfeit fchwimmenbe Mugen. Der Buttenrauch und ber blendenbe Schnee wirken auf feine Augen oft fo verberblich, bag er haufig mehrere Tage an einer ganglichen Erblindung leibet. Seiner Geftalt nach ift er flein, taum 4 bis 41 guß hoch, aber fraftig, gewandt und gur Ertragung von Dubfeligfeiten und Unftrengung gefchicht. Raum hat bas Rind bas fechste Jahr erreicht, fo mirb es gu mancherlei Leibesübungen angehalten. Und in ber That muß man erftaunen, wenn man fieht, mit welcher Starte, Gi= cherheit und Gewandtheit ber Lappe in feinen breiten Schneefcuben uber ben Schnee babin eilt, wenn er lichen Bedurfniffes abzwedt, haben fie auch bem Chri-

namentlich mit berfelben Gite fteile Berge hinabgleitet, baß ber Wind ihm um die Dhren pfeift und bie Saare rudwarte flattern. Go wenig Ginladendes Lappland fur une hat, fo balt boch ber Lappe feine Deimath fur bas mahre Parabies, und fuhlt fich bei feinen befchrantten Begriffen und ben wenigen Bedurfniffen fo gludlich, baß er es febr fcmerglich empfinden murbe, wenn man ibn in eine nach unfern Begriffen beffere Lage verfeten wollte. Die Runftfertigfeiten ber Lapplanber erftreden fich nicht uber bie Fertigung und Bereitung ber gewohnlichften Lebensbedurfniffe; boch follen bie Frauen ben Mannern im Schniben holgerner Gerathichaften überlegen fenn. Die Lapplander gerben bie Saute ber Renntistiere, verfertigen aus den Seb-nem berfelben Bwim, weben Decen, firiden Jand-ichube, machen bolgerne Gerathschaften, namentlich Rabne und febr gwedmäßige Schlitten, und bie ihnen nothwendigen Rleibungeftude. Ihre Baffen maren fruber nur Pfeile und Bogen, jest haben fie auch Alin= ten und Buchfen. - In fittlicher und religiofer Sinficht fteben fie noch febr tief. Dochft gleichguttig gegen 211= les, mas nicht Befriedigung irgend eines nachften leib-



ftenthume, bas einige eifrige Diffionare ihnen ver- ! Bunbigten , menig Gingang geftattet. 3mar ließen fich Mehrere taufen, borten auch ben Diffionaren aufmertfam qu, fo lange fie boffen tonnten, Brandmein au erhalten : ale fie fich aber in biefer Soffnung getaufcht faben, verehrten fie nach wie por ihre Gogenbilber. Branndwein ift auch bier bas Bift, welches jede befs fere Rraft vergehrt, und ber Lapplander ift bem Trunte fo ergeben. bag er in ber Regel bas aus bem San= bel mit Rennthierfellen gewonnene Gelb vor bem Laben bee Raufmanne vertrinet, und fich gludlich fuhlt, wenn er fich bis jum Taumeln überlaben bat. Richt felten vertrinft er fein ganges Befigthum. Fur Brand: wein ift ber Lappe ju Allem erbotig. Indef fehlt es ihnen auch nicht an manchen Tugenben: Diebftabl tennt man faft nicht : Riegel und Schloffer gur Bemahrung bes Eigenthums find nicht nothig; Bettler giebt es nicht, und fur folde, bie burch Bufall ver-armt find, ober wegen Alterschwade fich ihren Unterbalt nicht ermerben tonnen, wird reichtich geforgt.

3ch glaube, nichte Bwedmagigeres und meinen Pefern Billtommneres thun ju tonnen, als wenn ich ihnen bei ber weitern Befchreibung ber Lapplanber eine moalichit genaue Erffarung bes voranftebenben Bilbes gebe, welches uns recht eigentlich in bas hausliche Les ben ber Lapplander einführt, indem es einen Sauptmoment ihrer taglichen Befchaftigung barftellt.

Eine mahre Lapplandgegenb! Im Sintergrunde Berge mit Conee bebedt, an beren Abhangen faum einzelne verfruppelte Zannen, Richten und Birten fpare lich fortfommen ; bie Rennthierheerbe, bes Lapplanbers Reichthum, febrt von ber Beibe jurud, um gemolten ju merben und fich bie Racht hindurch um bie Sutte bes Befibers zu lagern. Wenn bie fluchtige Berrbe uber ben Schnee babineilt, fo vernimmt man ein lautes, weithin borbares Beraufch, welches nicht fomobl von bem Muftreten ber Thiere auf ben Boben, fondern von bem Aniftern in ben Anietehlen berruhrt. Wenn ein Lapplander 150 Rennthiere befist, fo gilt er fur reich; manche befiben aber auch 3 - 400 Stud. Die Rennthierheerbe verlangt auf ber Beibe immer bie Begenwart einiger Suter; baber ibfen fich Manner und Rinder, Frauen und Dabden taglich grei bis brei Dal in biefem Befchafte ab, und Jeber gieht mit mehreren Sunden aus, welche ihm eigenthumlich jugeboren und nur feinem Rufe folgen. Die treuen Sunde bemachen bie Deerbe, halten fie gufammen, treiben fie von einem Orte jum andern und ichuben fie vor bem gefahrlichften Feinde, bem Bolfe. Rommt nun am Abende ber Lappe mit feinen treuen Sunden in bie Butte gurud, fo theilt er bafur mit ihnen fein Rennthierfleifch und feine Suppe, mas er felbft feinem Bater ober Bruber verweigern murbe. Go wie ber Sund bes Lapplanbere Tifchgenoffe ift, fo theilt er auch fein Lager mit ibm, und Thiere und Menfchen liegen frieb: lich in ber Sutte neben einander. - Das Rennthier nust bem Lappen theile ale Bug- und Laftthier, theile burch fein Fleifch, theile burch feine Milch, aus melcher er im Commer Butter und Rafe bereitet; im Binter aber, mo fie balb gefriert, wird bie Dilch in einem mobigereinigten Rennthiermagen aufbewahrt, bann, wenn fie gebraucht werben foll, mit einem Beile in fleine Ctudden gehadt und ale ein Letferbiffen genoffen, wogu freilich bie Babne und ber Magen eines Lapplanbers geboren, um fich nicht gu

es wiberfpanftig ift, theils um ihm bie qualenben Duden abzumehren.

Die Rleibung ift bei allen Papplanbern, bei Dans nern und Frauen, giemtich gleich und bem Rlima febr angemeffen; nur bag bie Rleibung ber Frauen etwas funftvoller ift. Die Ropfbebedung ber Danner beftebt gemeiniglich in einer fpib julaufenden, aus vier Theis len bestehenben Dube von Tuch, beren Rabte mit anderfarbigen Zuchstreifen befest find; verbramt ift bie Dube mit feinem Delawerte und an ber Cpibe bes finbet fich eine aus buntfarbigen Tuchftudden beftebenbe Quafte. Muf ber Jago ober bei raubem Wetter tragen fie eine Rappe, welche Ropf und Naden fo bes bedt, bag nur eine Deffnung fur bas Beficht ift. Der Rod bee Lapplanbere ift aus Schaaffellen verfertigt, movon bie Bolle einwarts getehrt wirb. Diefer Rod, welcher auch anftatt bes Dembes bient, bat einen bochaufftebenben Rragen, ift vorn bis auf bie Bruft offen, und wird entweber mit Tuch gegiert, ober mit Dtterfellen verbramt und auf mancherlei Weife gefdmudt. Ueber biefem Rode tragen fie ein Dbertleib von gros bem Zuche ober Rennthierfellen, eben fo gefertigt, wie bas Unterfleib; nur auf ben Schuttern ift eine farbige Tuchbefetung angebracht, welche einem Epaulette gleicht. Zafchen haben biefe Rleiber nicht; ber Lapp= lanber tragt fein Deffer an bem Gurtel bangenb und fein Feuerzeug in einem Gadchen, welches uber bie Bruft bangt. Bei febr beftiger Binterfalte tragen ffe" noch ein Rleib aus Rennthierfellen, und zwar fo, baß 1 bas Pelgwert nach außen gefehrt ift. Die Sanbichube find von gegerbtem Leber ober von Rennthierfellen, mos von bie Saare ebenfalls nach außen getehrt find. Um fich noch mehr ju ichuben, futtert man Sanbichuhe und Shuhe mit Schirmmoos, welches im Commer getrod's net und mit Rammen wollartig gemacht wird. Statt ber Strumpfe tragen Manner und Frauen eng anfchlies Benbe Sofen, aus Leber ober grobem Zuche verfertigt ; bie Borberfeite biefer Beintleiber ift oft von gegerb= tem Leber, Die Sinterfeite aber von raubem Relle. Die Schube find aus ber Ropfhaut bes Rennthiers gemacht, werben mit Strob ober Doos ausgestopft und an ben Sugen festgebunden. Die Rleibung ber Krauen untericeibet fich menig von ber ber Danner. nur bağ fie mit gierlicheren Dabereien gefchmudt ift und bag bie Duben jum Theil eine etwas anbere Form haben.

Die Butte bes Lapplanbere ift febr einfach, flein und niebrig. Sie besteht aus vier ovalgefrummeten Stangen, Die in ber Erbe befestigt find, nach oben gu fich neigen, aber eine Deffiung ale Rauchfang laffen. Die hutten find mit Baumrinde bebedt, über welche bei fturmifcher Witterung oft noch ein Stud Cegeltuch gefpannt wirb. Der gange Raum bat boch= ftens 4 Schritte im Durchmeffer. Der Gingang ift fo niedrig, bag man fich bei bem Gintreten buden muß; auch in ber Butte felbft fann man nicht aufrecht ftes ben. In ber Mitte brennt auf einem niebrigen, fteis nernen Beerbe bas Feuer, über welchem ber Rochtopf befestigt ift. Um biefes Feuer fiben bie Lapptanber, welche eben von ber Arbeit frei find, in behaglicher Rube und find bedvergnugt, wenn fie Zabat rauchen tonnen. Diefen lieben fie fo febr, bag fie fich felbft bann ju helfen miffen, wenn ber Borrath ju Enbe geht: bann feben fie fich namlich in die Runde, Die Pfeife geht bie Reibe berum, jeber thut einige Buge und blaft ben Rauch ben Uebrigen in's Beficht, bamit fie menigftens erkalten. Soll bas Thier gemotken werben, fo muß am Geruche fich ergoben konnen. - Abende geht ber ein Bebulfe ba fern, theile um es festguhalten, wenn Lapplander nie eber gur Rube, wenn er nicht vorber forgfaltig bas Teuer ausgelofcht bat; ift tein Rauch | licher Beife fing Galileo nach biefer Entbeduna an. mehr in ber Sutte, fo flettert er auf bas Dach und

bebedt bie Deffnung.

3d batte smar meinen Lefern noch manches Intereffante aus ber Saushaltung ber Lapplanber gu ergablen, boch eile ich, fie mit bem befannt ju machen, mas fie neben ber Butte an bem Baumafte bangen feben. Dieß ift namtich - eine lapptanbifche Biege, in welcher ein fleiner Lapplanber ober eine fleine Lapp. landerin behaglich ruht und fo fcon von ber Beburt an an bas raube Rlima gewohnt wirb. Die Biege beffebt aus einem binlanglich meiten und großen Baums ftamme, welcher fehr reinlich, ausgehöhlt und mit Schnigwert verfehen ift. Es find mehrere Banber baran angebracht, bamit bie Mutter Biege und Rinb auf ber Reife ober bei bem Suten ber Beerbe tragen tann; theile auch, wie es unfer Bilb zeigt, um es in ber Butte ober an einen Baumaft aufzuhangen und bin und her ju wiegen.

#### 1 i 1 e

Dach einigen Schriftftellern ift ber 21. Res bruar, übereinftimmenber aber mit ben beften Dach richten, ber 15. Rebruar ber Geburtstag eines ber großten Denter neuerer Beit, bes gefeierten Balileo Balilei. Er ward ju Difa im Jahre 1564 geboren. Ceine Familie, welche gegen bie Mitte bes 14. Jahr, bunberts ben Damen Bonajuti geführt, mar alt und aber lich, boch nicht weiter beruhmt. Gein Bater, Bincengo Galilei, fcheint vorzügliches Talent und geiftige Bilbung ger habt ju haben : er gab mehrere Abhandlungen über bie Dufit beraus, welche beweifen, bag er fomobl in prats tifcher, als theoretifcher hinficht biefer Runft Deifter war. Galilei mar bas altefte Rinb feiner Familie; er hatte namlich brei Cohne und brei Tochter. Schon bie erften Rinberjahre Galilei's, wie bas ja auch bei Demton und manchen anbern großen Dathematitern und Phyfitern ber fall mar, beurtundeten fein gladlis ches Maturell in mannichtachen medanischen Runftare beiten, bie er fertigte. Daneben zeigte auch er eifrige Borliebe und entschiebenes Talent fur Dufit und Das lerei. Deffenungeachtet tam man babin überein, bag er fich bem medicinischen gache widmen folle, und in Diefer Abficht bezog er im Jahre 1581 Die Universitat feiner Baterftabt. Dit großem Gifer ichien er fich fur einige Beit auf bas Studium ber Debicin ju legen. Bie febr fein Beift in bief neue Streben und feine naturlichen Unlagen ju mechanischen Beobachtungen und Erfindungen getheilt mar, bavon liefert uns bie Ger fcichte feiner erften wichtigen Entbedung, bes Sfochros nismus (ober gleichen Beitmaafes) in ben Schwing gungen bes Denbels, einen fprechenben Beweis. lileo murbe ju biefer mertmarbigen und wichtigen Bere muthung juerft baburch gebracht, bag er bie Bewegung gen ber ichmebenben gampe am Dache ber Domfirche lange Beit aufmertiam beobachtet batte; alebalb fanb er fo aufallig, baß bierin ein vortreffliches Dittel liege, um bas Berhaltnif bes Dulfes genau ju bestimmen, und bemaufolge fand er feine Bermuthung fpater burch einen Berfuch bemabrt. Dieg mar bie erfte und fur eine lange Beit bie einzige Anwendung, welche er aus feiner Entbedung lernte. Er verfertigte mehrere fleine Instrumente gur Berechnung bes Pulfes vermoge ber Schwingungen bes Penbels, welche gar balb unter bem Damen Dulfilogi in allgemeinen Bebrauch tas men, und es verfloffen taum einige Jahre, fo benutte man fie allgemein gur Berechnung ber Zeit. Begreif, man ihm bei einem Befuche ju Benedig von ei-

fich bem Stubium ber Mathematit ju wibmen. biefem Mugenblicke an fcbien er fein mabres Felb ges funden ju haben. Er murbe von ber Bahrheit ber Geometrie fo febr bezaubert, baß er feine medicinifchen Bucher von jest an bei Geite legte. Gein Bater fühlte fich burch bes Cohnes eifriges Streben in bies fen neuen Ctubien erftaunlich gefrantt, fo baf er ihm enticheibend jebe fernere Dachficht bierin verweigerte. Doch nach einiger Beit, ale ber paterliche Befehl niche mehr binreichte, ben machtigen Erieb ber Datur au bemmen, gestattete er es ibm gerabeju, und von nun an war es bem Galileo vergonnt, feinen eigenen Beg einzuschlagen. Dachbem er fich bes Euflid bemeiftert hatte, magte er fich auch an bie Lettire ber Subroftas tit vom Archimebes, und als er biefe Schrift burchftus birt, gab er fein erftes mathematifches Bert beraus. einen Berfuch aber bie hydroftatifche Bage. Cein Ruf verbreitete fich balb auswarts und er murbe bei bem Buibo Abaibi, in jener Beit bem beruhmteften Dathes matiter Staliens, eingeführt. Diefer Dann, einger nommen von ben außerorbentlichen Renntniffen und Tas lenten Galilei's, empfahl ibn zu einet annehmlichen Stelle an feinen Bruber, ben Carbinal bel Monte, und bier lernte er fodter ben bamaligen Grofbergog Ferbinand tennen. Der Beg jum Rubme mar ibm nunmehr gebahnt. 3m Jahre 1589 erhielt er ben Ruf, mathes matifche Bortrage auf ber Universitat Difa ju halten, und biefe Stelle verwaltete er fait bis 1592, als er von ber Republit Benebig auf feche Jahre jum Pros feffor ber Dathematit ernannt wurde an ihrer Unis verfitat ju Pabua. Bon jest an, wo er jum erften Dale eine Befoldung erhiett, lebte Galileo gang fur bie Biffenfchaft, und obicon fein Jahrgehalt nicht ber trachtlich war, in Bolge beffen er fich genothigt fabe, einen großen Theil feiner Zeit auf Privatunterricht ju verwenden, fo brachte er es burch feine raitlofe Thatias feit bennoch babin, fich in feiner Bilbung unenblich mehr ju vervolltommnen, als es bie meuten andern Menichen in einem Leben von ununterbrochener Dufe im Stande find. Der gange Umfang ber Daturmiffene Schaften, fo groß er in jener Beit mar, nahm feine Mufe mertfamteit in Unfpruch. Daneben beichaftigte er fich mit Lefture, Beobachtungen und Berfuchen, und auf bie Berfertigung gabireicher Abhandlungen aber feine Lieblingegegenftanbe verwendete er Tage und Machte, voll Mabe und Arbeit. Im Jahre 1595 wurde er von seiner Professur mit einem hohern Jahrgehalte entlassen, doch schon im Jahre 1606 jum britten Male berufen mit einer bedeutenden Bulage. In jener Beit waren seine Borlefungen so beliebt, und er hatte eine fo große Ungahl von Bubbrern, baf gar baufig ber geraumigfte Sorfaal auf ber Univerfitat, welcher gegen taufend Derfonen faßte, nicht groß genug mar. Unter ben Berbienften, Die er fich bie babin um bie Biffenfchaft erworben, tann noch bemertt merben feine Borrichtung an einem Inftrumente jur Auffindung ber Proportionallinien, Gunter's Ccala abnlich, ferner feine Bieberentbedung bes Thermometere, was ichon einige alte Philosophen gefannt ju baben icheinen, feit langer Beit aber gang vergeffen worben mar. Doch bas merts wurdigfte Jahr auf Galileo's Laufbahn mar 1609, wo fich feine Schranten in ber Raturwiffenfchaft erweis terten. In genanntem Sabre namlich machte er feine große Entbedung bes Teleftopes; - er murbe barauf geführt burch Betrachtung ber Birtung, welche jus fammengefebte Bergroßerungeglafer hervorbrachten, als

nem munberbaren Inftrumente berichtete, welches man Zeit, weil er jene lebre feftbieft, bag fich bie Erbe eben aus Holland nach Italien geschickt hatte. Und rund tun die Sonne berbe, "und semit der Bibel nut in der That, eshaft gemis, daß in jenem Cande derfarche, die ein beständiges Schülkehen der Erbe vorläufig ein Telestop oder Kennebr von toher Ger flat verserigt worden sit; aber Galiko, der nie Et, ware, solche albeen Brackstiff femitich zu meder gan verligen, welche fich auf ein völliges Missersflandig vom Zwecke 3meifel ber achte und einzige Erfinder biefes Inftru: mentes in ber Beffalt, in welcher es allein jum wiffen Schaftlichen Gebrauche angewendet werben tann. Die Theilnahme an biefer Entbedung überftieg alle Begeir fterung, welche man je einem Wanber in ber Biffene fchaft gezollt hat. Dachbem er fein Inftrument mehr rere Tage bintereinanter erprobt hatte, legte er es bem Stathe von Benedig vor, welcher ihm fogleich auf Ler bendzeit bie Profeffur ertheilte und feinen Jahrgehalt, ber gegenwartig 1000 Bulben betrng, verdoppelte. Darauf fertigte er ein anderes Teleftop, womit er Ber obachtungen am himmelegewolbe anftellte. Die vier Erabanten ober begleitenben Donbe bes Jupitere ofe fenbarten fich gleich in ber erften Zeit bem menichlichen



mut Galileo's Erfindung bemaffneten Auge. Andere, verher unfichtbare Sterne begegneten feinen Bliden an allen vier Summelagegenden, wohin er fich tehrte. Caturn ließ feinen einfachen umfchließenben Ring feben; ber Mond entschleierre feine Ceen und Gebirge; tie Conne felbit ließ buntle Gleden gewahren mitten in ihrem Glange. Alle biefe Bunber madte er in feinem Berte befannt, welches er Nuncius sidereus, eber Kenntnig des himmels, betitelte, ohnstreitig eine Beitschrift, die wer gen ber außerorbentlichen Dadyrichten mit feiner anbern vergleichbar ift, bie je ericbienen. 3m Jahre 1610 fabe er fich genothigt, die Profeffur ju Padua niebergulegen, weil er einen Ruf vom Grofbergoge ju Tostana ers bielt, morin ibm biefer bie Ctelle und Gintanfte feines erften Mathematifers und Phofiters ju Difa verficherte. Bleich in ber erften Zeit feines bortigen Aufenthaltes trat Galileo frei auf, und lehrte offentlich nach bem Beltfpfteme bes Copernieus, von beffen Bahrheit er fich einige Jahre fruber übergenat hatte. Dies fer fibne Ochritt jog bem aroften Philosophen eine oranfame und abidenliche Berfolgung gu, die nur mit feinem Leben enbete. Gin fürchterliches Gefdrei erhob fid) unter ben unwiffenben, bigotten Menichen feiner

ber Bibel grunden; fie hat gewiß jum 3wede, bie Menfchen aber Moral und Religion ju belehren, nicht aber über Mathematit und Aftronomie, und jene Mene fchen, an melde fie guerft gerichtet ward, murben jene Dinge auch nicht verftanden haben, wenn nicht ihre Oprache in Unfehung Diefer und mancher anbern Puntte für bie bamale allgemein herrichenden Meinungen gez, paft hatte. In Galileo's Seitalter jedoch hatte man noch nicht gelernt, jene mabre, entgegengefeste Au-ficht gelten ju laffen. Im Jahre 1616 wurde int bef Galileo wegen ber Feindseligkeiten, die er sich burch feine Lehre jugezogen, vom Papfte begnabigt; boch erhielt er bie Weifing, fich fernerbin aller Ber: breitung ber Copernicanifden Lehranficht gu enthalten. Einige Jahre ließ er biefen Duntt ruben, aber 1632 machte ber Philosoph fein berühmtes Geforach über bie beiden Weltsofteme, bas Ptolomaifche und Covernicas nifche, bffentlich befannt, morin er frei und offen die Babrheit von der Lehre bee Lehtern barthat. Ceine Gegner, welche fo lange Beit fait ganglich ftill gefchwier gen batten, wollten vor Wuth über ibn berfallen im fcredlichen Stume. Das Buch murbe an bie In: quificion abgeliefert, und ber Berfaffer gelaben, vor biefem gefürchteten Gerichteffuhle gu erfcheinen. Im 14. Rebruar 1633 langte er in Rom an. Es ift bier nicht bie Beit, Die Gefdichte feines Proceffes weitlaufe tig gu ergablen: es ift zweifelhaft, ob Galileo wirt, lich auf bie Felter gebracht murbe, ober nicht; nur for viel ift gewiß, baf er am 21. Juni ber Reberei ichule big erffart und jur Mbidwerung und Gefangnifftrafe verbammt murbe. Ceine Berhaftung im Rerter bes beiligen Amtes bauerte nur wenige Tage; und nach einigen Monaten mar es ibm vergonnt, in feinen lande lichen Webnfit nach Arcetri, in ber Mabe von Flor reng , heimzutehren; toch mit bem Befehle, biefen Dins bestand nie wieber ju verlaffen, auch teine Befuche von feiren Freunden anzunehmen. Bafileo überlebte folch eine Behandlung mehrere Jahre, wibmete fich in rafte lofem Streben ben philosophifchen Studien, und fandte von hier aus ein anderes wichtiges Wert unter Die Preffe, feine Gefprache aber bie Gefebe der Bewegung. Much murbe bie Strenge feiner Saft nach einiger Beit gemilbert, und obichon er Arcetri nie wieber verließ (ein einziges Mal ausgenommen, auf einige Monate), fo mar es ihm boch vergount, ben Umgang feiner Freunde in feinem Saufe ju genießen. Aber ein ane beres Miffacidid follte jest über ben betagten Mann bereinbrechen. Lange ichon hatte er an feiner Gefunds heit gefrantelt; jest tamen bie Rrantheitegufalle bans figer und murben ichmerghafter, als je. Im Jahre 1639 murbe er vollig blind. Odon einige Jahre filis ber mar bas Band, mas ihn nech an's Leben-fettete, burd ben Tob feiner geliebten Tochter gerriffen, und fo enbete, niebergebrudt von bes Kummers Laft, ber betagte Greis am 8. Januar 1642, in einem Alter von 78 Jahren, fein burbevolles Leben.

Was Galiles burch bie Erfindung ber Teleffore bevonnen, hat in neuerer Zeit W. Gerfchel (ein Janoveraner, geftorben 1822) auf eine für bie Wiffenschaft höchft fördernde Weile fortgefeht, wovon wir

nachftens berichten werben.

# Der Rampferbaum. (Laurus Camphora.)



Der Baum, von welchem ber Rampfer fommt, ift eine Gattung bes Lorbeerbaums und machft in China, auf Japan und in verschiebenen Theilen Oftinbiens. Die Blatter fteben auf einem ichlanten Stiele und haben einen volltommen wellenformigen Rand, der frigig auslauft. Ihre obere Blache ift von einem lebhaften, glangenben Grun; ber untere Theil ift ron einem gelben Brun und von einem feidenartigen In: feben und endigt fich oft in fleinen Burgeln und Must muchfen - ein Umftand, welcher biefer Art von Lors beer eigen ift. Die Stiele ber Bluthen zeigen fich nicht eber, als bis ber Banm ein betrachtliches Alter und eine große Sobe erreicht bat. Die Bluthenftiele finb fcblant, treiben oben mehrere 3meige aus, theilen fich in febr turge Stengel, wovon jeber eine einzelne Bluthe tragt; biefe ift weiß und auf fie folgt eine glangenb purpurrothe Beere von ber Große einer Bohne. Gie enthalt einen fleinen Rern in einer weichen, fleischigen Subftang und hat ben Geruch von Bargnelten und Rampfer. Die Rinde bes Baumftammes ift auswen: big etwas rauh, aber auf ber innern Oberflache ift fie weich und ichleimig; baber lagt fie fich leicht vom Solge trennen, welches troden und von einer weißen Sarbe ift. Einige Reifenbe behaupten, alte Baume enthielten ben Rampfer in folder Menge, bag, wenn man ben Stamm fpalte, man ihn in Geftalt von großen rine nenden Eropfen finde und gwar fo rein, bag man Jeboch bereitet ihn gar nicht ju reinigen brauche. man ihn gewohnlich aus ben Burgeln, wovon man Stude in ein eifernes Befaß mit einem Dedel ober einem großen Selme baruber, ben man inwendig mit Geilen von Reisftroh anfullt; Die Fugen mere ben bann verschmiert und bie Destillation beginnt. Bei der Anwendung von Site fleigt ber Rampfer in bie Bobe und hangt fich an bas Stroh im Belme. Die Bollander reinigen die auf Diefe Art gewonnene Subftang baburch , bag fie eine Unge ungelofchten Ralt in jebes Dfund Rampfer mifden und ihn in großen, glafernen Gefagen einer zweiten Gublimation (Binauf: lauterung) untermerfen.

Der Kampfer ist als eine weiße, getreibliche Subr fang sehr befannt, hat einen besehnen aromatischen Geruch und einen flatten Geschwach. Er schwillt bei einen Exemperatur von 288° und bocht bei 400° Kahren sehr. Deine specifiche Schwere ist geringer, als bie der Messen. Er läßt sich speciel einen genach und lägt teinen Bobenlag gurldt. Allsohol, Aether und Del ibstu nut.

Eine Menge Pflanzen enthalten, außer bem eis gentlichen Kampferbaume, Kampfer, ber 3. B. im ges meinen Thomian, im Rosmarine, in ber Salbei, im Galgant und in andern Gewächsen vorhanden ist. Der Kampfer ist ein vortreffliches Arzuseimittel und wied for wohl innerlich, als äußerlich gedraucht, indem er stark auf den thierischen Körper wirkt.

Der naturliche Rampfer tommt von einem ans bern Baume, ber aber auch ju bem Lorbeergeschlechte gebort. Dan nennt ihn ben Rampferbaum von Sumatra (laurus sumatrealis), ber eirunde, vorne jugefpiste Blatter und große tulpenformige Bluthen hat, und an 100 Rug boch und febr ftart wirb. Mus bem Stamme biefes Baumes tritt ber Rampfer burch bie riffige Rinbe und fest fich bafelbit in bunnen Blatte den und Rlumpchen an. Dan hauet, fobald man bieß mabrnimmt, ben Stamm ab und fammelt ben bervore geouollenen Rampfer. Die befte Gorte befteht in grofe Bern, Die fchlechtere in fleinern Rlumpden. Gine noch geringere erhalt man burch bas Abichaben ber Rinbe. Diefen naturlichen Rampfer ichatt man weit hober, als ben fublimirten; befonbere fuchen ihn bie Japas nefen, in beren ganbe ber Baum nicht machft. Gie geben fur 1 Pfo. biefes naturlichen Rampfere 100 Pfb. von bem ihrigen. Der naturliche Rampfer hat bas por bem anbern poraus, bag er nicht fobalb verfliegt.

# Der alte Tilly, Schiller und ber Leipziger Tobtengraber.

Am 7. September vor 202 Jahren wurde die Schlacht bei Vertiensselb geliefert. Am Morgen zog ber alte Lilly mit einem großen Theile seines hereres, das am Tage vorher Leipzig besetzt hate, und an die seine Mormittage auch noch die Pleisenburg durch karvitulation einnahm, zum Gerberthere hinaus, um sich zwischen Vertiensselb umd Sechausen, wohn die im Lagreb im Wedern und Eutrischlie stehenden Truppen schon aufgebrochen waren, den über Podelwiß heranziehen den Schwedern und Bachsen entgegenzussellen. Sein Sautzgluszeite nahm ein der Podelwiß heranziehen den Schweder und Sautzgluszeiten ab die in der Podelwiß heranziehen den Schweder in der Werfabt im Jause des Todtengscheres, und darüber ist num gar manucherlei gefabelt worden. Namentlich hat Echiller in seiner "Geschichte des Joläfrigen Krieges"

geichnet," welches in ber Salle'ichen Borftabt fteben ger le'iche Borftabt gu verfeten? Dielleicht hat er fich blieben mar. hier unterzeichnete er bie Rapitulation, verschrieben, Sallefche ftatt Grimmafche; vielleicht und bier murbe auch ber Ungriff bes Ronigs von Schwes wurde er irre geführt, weil Tilly am 2. Geptember ben entworfen. "Bei'm Anblide ber abgemalten Ochar del und Gebeine, mit benen ber Befiger fein Saus Lofalitaten unbefannt, biefe Borftabt, als bie bei bem gefcomutet hatte, ent farbte fich Tilly. Leipzig er, Einmariche am nachften gelegene auch fur bie bielt, fuhr eine über alle Erwartung gnabige Behandlung." Einem Manne, wie Ochiller, fpricht gern Jeber nach, und fo findet fich biefelbe Angabe auch in fast allen fpatern Radrichten; felbft Chobowiedt hat biefe Ocene fauber in Rupfer geftochen. Und boch ift faft jebes Bort eine Unwahrheit. Es hat nie einen Tobe tengraber in ber Salle'ichen Borftabt ju Leipzig geger ben, weil ber Rirchhof ftets vor bem Grimma'fchen Thore lag, und ber Tobtengraber gewiß auf biefem ober in beffen Dabe wohnte. Er hat namentlich bamals am "Gottesadertirchlein" gewohnt. Dieß ergiebt fich theils aus Bogel's Annalen C. 449, wo feine Rohr nung als "bem Gottesader gegenüber" bezeiche net wirb, theils aus einer Schrift, welche ber Leinziger Tobtenaraber im folgenben Sahre über .. bes Berrn Beneral Tilly Eintehrung in feinem Saufe vor Leipzig gefchehen, 32 G. in 4." felbit berr ausgab. Dag Gilly über bie barin angeblich abgemalten Schabel und Tobtentnochen "fich entfarbt habe," wird swar auch von gleichzeitigen Schriftftellern mit einigen unwesentlichen Beranderungen ergablt, und in bem Ber trachte hatte Schiller menigftens Brund ju feiner Dachricht gehabt; allein es ift ebenfalls fehr ju zweis fein, baff ein mahres Bort baran fen; am menigften ift Schiller's Bemerkung richtig, baf Leipzig beshalb "eine gnabige Behandlung erfuhr." Diefe ber rubte auf gang andern Urfachen. Es lag bem alten Generale baran, fo eine wichtige Ctabt in bem Angen: blide in feine Sanbe gu befommen, wo er eben entwer ber eine Schlacht liefern ober eine Defensivftellung ger gen ben anrudenben Beind nehmen mußte. Bur lebe tern pafte Leivzig, als ftarte Teftung, menn er fich bahinter aufstellte. Daß fich aber Tilly und Pappene beim - benn auch von letterm wird baffelbe ger fagt - vor ben "Chabeln und Bebeinen entfest habe," wird barum fehr zweifelhaft, weil im bamaligen Tobe tengraberhauschen biefe mahrlich nicht gemalt fenn tonne ten, großes Grauen einzufibfien; weil ber bamalige Tobtengraber in feinem angeführten Berichte nicht ein Bortchen davon fagt, baf fein Sauschen fo gefchmudt gemefen fen; meil er von bem "Entfarben" Tillo's auch nicht ein Bort fagt, fonbern im Begentheile "von bem großen Eroben und Buben," von bem "beftigen Drangen und 3mingen," bem "unerhorten Conauben und Draumen" fpricht, meldes "bie halbtobte Bargericaft" in Tillo's Quartiere gu erfahren hatte. Bermuthlich ift es bem Tillo und feis nen Generalen allen erft nach ber verloruen Colacht eingefallen, wo fie bas Sauvtquartier gehabt hatten, und welch ein ungludliches Omen barin gelegen babe. War' bie Schlacht von Breitenfeld gewonnen worben, fo hatte tein Menich baran gebacht. Benn gleich in fenen Tagen fo Etwas geahnt worben mare, hatte une fer ehrlicher Tobtengraber boch mohl Etwas baron ger hort gehabt und es mitgetheilt. Er fagt aber ausbrucht lich, bag bie "Leinziger nicht ohne Entfegung" gemeint hatten, "es marte bief gar eine bofe Ungeigung ber guten Stabt fenn, baf in ib: res Tobtengrabers Saufe bie Traftaten über ibr Leib, Leben und But angeftellet mar: ben." Bie mag benn nun aber Schiller auf ben ob und wie fie ben Morber umbringen wollten ober

Eh. I. G. 392 bief Saus als "das Eingige bei Einfall getommen feyn , ben Tobtengraber in bie Bale von Salle nach Leipzig aufbrach, und er, mit Leipzigs mo Tilly gleich bas Sauptquartier nahm.

#### Bolfenbruche.

Die Mitte bes Commers, wo bie gröfite Sibe berricht, ift gewöhnlich bie Jahreszeit, wo man Bols tenbruche fürchtet. Die Bolten geben babei fehr tief, feben febr fcmars und find bict, und alle Belt freuet fich, wenn ein heftiger Bind entfteht, fie hebt und eis nen Boltenbruch verhatet. Bas ift nun ein Boltene bruch? Die gange Atmofphare ift überall mit Reude tigfeiten mehr ober weniger angefullt, und biefe gere feben fich oft fehr ichnell und fallen als Regen gugleich mit bem Regen aus einer Bolte barüber berab. Die Bilbung bes Regens beschrantt fich babei nicht blos auf biefe Bolte, fondern fullt bie gange Luftmaffe gwifchen berfelben und bem Erbboben aus; ber Bafe ferdampf wird also in den untern Luftschichten auf die nämliche Art, wie in der Bolte, gerfeht und nieders geschlagen. Dit dem Regen aus der Wolke verbindet fich baber noch ber Regen hier unten; bie Daffe von Baffer, Die herabstromt, ift viel großer, als gewohns lich, und es fieht aus, als ob eine Regenwolfe unmits telbar auf ber Erbe rube. Dief nennt man einen Boltenbruch, ber alfo tein Riff in ber Bolte ift, wie man fich gewehnlich vorftellt, fondern in ber Luft gwis ichen ber Wolfe und ber Erbe hat fich ber Baffers bampf gerfest und fallt in Regen in Stromen herab. Diefe Berfetung erfolgt fehr ichnell und Boltenbruche erftrecten fich blos auf ben Ort bes Luftfreifes, wo biefe gefdieht, und nehmen nur einen fleinen Raum ein.

Bas ift nun bie Urfache von Wolfenbruchen? Ihre Entstehung rubrt von brtlichen Urfachen ber, und ba fie gewohnlich von Donnerwettern begleitet werben, fo icheint bie Elettricitat Antheil baran gu haben, welche auch bei bem gewohnlichen Regen mehr ober weniger wirtfam ift. Gie find ein Beweis, mas für eine große Baffermenge felbft in einem fleinen Raume bes Luftfreifes vorhanden ift. Gie richten große Berheerungen an; bie Baffermaffe reift Alles mit fich fort und gerftort Mlles. Wo ein Bolfenbruch nieberge: gangen ift, ba fluthet bas Baffer in ungeheuern Stros men fort, gerreift bie Felber, ftargt Dauern und Saus fer um, walt große Steinmaffen mit fort und übers schwemmt große Lanbstrecken.

Bum Glude find Boltenbruche felten und bauern nur furge Beit; benn ba bas Waffer bei ihnen nicht in Eropfen, fonbern gleichsam ftrommeife ober in gus sammenhangenden Maffen herabsturgt, so murbe der Schabe, den sie aurichten, wenn sie oftere vortamen, eine große Landplage feyn.

# Das Recht ber Blutrache im 15. Jahrhunderte.

Bermoge biefes Rechts burfte nach einer verubten Morbthat feine Dbrigfeit unmittelbar jur Beftras fung bee Thatere einschreiten, fonbern fie mußte es ben nachften Bertvandten bes Ermorbeten überlaffen.

tonnten. Wenn bie Dbrigfeiten vermittelten, fo be- | fitat Leivzig befuchte, um bie Rechte ju finbiren. Er ftand bie Genugthuung gewohnlich in Rirdenbufe, Mimofen , Opfern fur ben Erfchlagenen , Errichtung eines fteinernen Rreuges, Berpflichtung, ben Bermandten auszuweichen, und Schabenerfat. Co murben noch 1535 bie Dorber Unton's, Altheren ju Golbach in ber Schweig, angewiesen, nach altem driftlichen Brauche Bufe ju thun, b. t. in ber Rirche vor bem Umgange nadenb, nur in fcmarger ober weißer Beinbefleibung, die lenben mit einem weißen Tuche umgurtet, einherzugeben, in ber einen Sand ein bloges Schwert, in ber anbern eine große brennenbe Bache: terze haltend, auf bem Grabe bes Entleibten nieber-gufnieen u. f. m. — Das Recht ber Blutrache gilt jest nur noch in einigen fernen Begenben ber Erbe unter ben robeften Bolfern.

### Lebren fur's Baus.

Ber Denichen tennen lernen will, ber muß fie

nach ihren Bunfchen beurtheilen.

Der Bein ift bie Baage bes Menfchen; lege beinen Freund barauf und prufe, wie viellothig er ift. Bon bem menschlichen Geschlechte schlecht benten, beift auf bem Bege fenn, ein fchlechter Denfch gu merben.

### o. d e.

2m 14. Ceptember 1414 ftarb Albrecht IV., Bergog von Defterreich, ber Fromme genannt, weil er eine Ballfahrt nach Palaftina jum beiligen Grabe machte, mabrent welcher fein Bruber Bilbelm fur ibn regierte. Rach feiner Beimtehr warb er nicht nur mit feinen Oheimen, bem Ronige Gigismund von Ungarn und bem Konige Bengel von Bohmen, ausgefohnt, fone bern auch wegen feines Betragens von Beiden fo lieb gewonnen, baß fie ihn fur ihren Thronfolger ertlarten, wenn fie ohne mannliche Dachtommen fterben follten. 21s er bem Erfteren gegen emporerifche Lehnstrager beiftand, marb er burch Einen berfelben, ben er in Inaim belagerte, vergiftet. Albrecht mar, erft 27 Jahre alt, mit Johanna von Solland vermablt, Die ihm einen Cohn Schenfte.

2m 15. Ceptember 1776 ftarb in feiner Bater: ftabt Barid, mo er am 1. Darg 1701 geboren, ber edle Freund Bodmer's, Johann Jatob Breitinger, im hoben Alter als Kanonitus und Professor der hebraifchen und griechischen Grache. Die beutsche Literatur gahlt ihn unter bie einsichtsvollen und muthigen Refors matoren, benen wir bas helle Tageslicht ju banten bar ben, bas uns jeht erfreuet. Er mar es, ber fich, in Gemeinschaft mit Bobmer, bem geschmadlofen Treiben Gottichebs am erften und fraftigften miberfeste.

2m 16. Ceptember 1744 bemachtigten fich Preufen, bie geither unter Ronig Friedrich II. Prag belagert und beschoffen hatten, Prags Sauptftabt, ber ren ftarte Befahung unter bem Befehle bes Freiherrn von Sarich fich ju Rriegegefangenen geben mußte. 3m Bangen warb bie Ctabt gefcont und nur bie Baufer ber geflüchteten Einwohner geplunbert.

2m 17. Cevtember 1714 ift Gottlieb Bilbelm Rabener, ber flaffifche Catprifer ber Deutschen, auf bem Rittergute Bachau bei Leipzig geboren und bafelbit bis in sein vierzehntes Jahr erzogen worden, von wo Bild und fich selbst überlaffen bilbet ber Oelbaum er die Fürstenschule zu Weißen und endlich die Univers in den oben angeschhrten gandern einen baumartigen

widmete fich hierauf bem ichwierigen gache bes Steuere wefens, marb 1741 fachfifcher Steuerrevifor, und enbe lich nach mehrmaligen Beforberungen 1753 Steuers rath. Durch feinen Tob, am 22. Darg 1771, vers for Deutschland einen ausgezeichneten Schriftfteller, Cachfen einen feiner arbeitfamften Patrioten. Gein fprubelnder Bis, feine treffenbe Satyre, wird nie pers fonlich und tragt immer ben Stempel ber Butmutbigs teit. Er trifft befonbere bie Rebler und Lacherlichfeiten ber fußlichen Dummtopfe, afterwißigen und pebantis ichen Gelehrten, ftolgen und einfaltigen Dorfjunter, Darttfdreier u. f. m. Bon feinen Cdriften nennen wir nur als besonders ermahnungswerth: "Das Teftas ment," "bas beutsche Borterbuch," "bie Chronit," "bie Oprichworter bes Sancho Pansa, und feine gang vorzagliche "Briefsammlung." Er war ein treuer Freund, ein angenehmer Gefellichafter, ein gewiffenhafter Beams ter und ein mabrer Chrift.

2m 18. Ceptember 1544 fchlof ber beutiche Rais fer Rarl V. ju Erespy, ber ehemaligen Sauptftabt bes Bergogthums Balois, jest im Dife: Departement von Branfreich, mit biefem Staate Frieben, in welchem beibe tampfende Dadte einander jurudgaben, mas fie fich feit bem Bertrage gut Digga entriffen hatten, abris gens aber gegenfeitig verfprachen, Alles ju thun, um bie Religioneffreitigfeiten in Deutschland beigulegen und bie abermathigen Turten in ihre Odyranten, bie fle überfdritten, jurudjumeifen.

2m 19. Ceptember 1815 murbe auf ber Bang noverichen Universitat ju Gottingen bas Doftorjubilaum bes burch feine Korfcbungen und Entbedungen bochbes ruhmten Johann Friedrich Blumenbach feierlich begane gen. 3hm ju Ehren murbe an Diefem Tage fur une bemittelte Stubirenbe biefer Univerfitat bas Stipendium Blumenbachianum gestiftet, und eine Pflange aus Chili "Blumenbachia insignis" genannt.

2m 20. Ceptember 1794 flegten bie Berbunbes ten, unter ben Befehlen bes friegefundigen Erbpringen von Sobenlobe Ingelfingen, über bie frangofifche Urmee in ber Schlacht bei Raiferslautern, und offneten auf biefe Beife bie Bahn jur Biebereroberung ber Stadt Erier. Der Berluft, ben bie Frangosen an biesem Tage erlitten, belauft fich auf 5000 Mann, worunter 3000 Gemeine und 100 Offiziere ju Gefangenen ger macht wurden. Bum Ruhme biefes Tages trugen ber fonbere bei: Benjowsti, Blucher, Bolfrabt, Rochlis chen u. a.

# Der Delbaum (Dlivenbaum).

Es giebt mehrere Arten von Delbaumen; allein obgleich bie Fruchte verschiebener Baume eine betrachts liche Menge von Del enthalten, fo tommen boch hierin feine ben Oliven gleich, beren Baum man mit Recht vore jugeweise ben Delbaum nennt. Man trifft biefen in Eu-ropa, Afrika, Afien und Amerika an; bier wole len wir blos ben gemeinen Delbaum (Olca europaea) ermabnen, ber ichon im hoben Alterthume angebauet marb und im Morgenlande, in Afrita, befonbers im nordlichen und im füblichen Europa wild machft. Bore juglich beschäftigt man fich mit bem Unbaue beffelben in Griechenland, j. B. in Morea, in Italien, im fublichen Franfreich, in Spanien und Portugal, wo eine Menge Menfchen ihr Brob bamit verbienen. Bet uns bauert er im Freien taum aus.

Bild und fich felbft überlaffen bilbet ber Delbaum

bid mirb, wie ein Manneschentel; burch bie Rultur aber wird er ein ordentlicher Baum. Die afchgraue Rinde ift am Ctamme febr fnotig, an ben Zweigen aber glatt; bas bichte, fefte, bismeilen gemaferte, gelbs und braunrothliche Sols bat einen bitterlichen Gefchmad.



Der Delbaum (Dlivenbaum).

Die langetformigen, immer grunen, harten, biden, oben buntels und unten weißgrunlichen Blatter figen auf febr furgen und biden Stielen. Mus ihren Winteln treiben die Bluthenftiele hervor, welche fich in verschiedene Zweige theilen und weifigelblide Bluthen tragen. Die Frucht ift Unfangs grun und von Geftalt oval; wenn fie aber reif ift, fo ift fie fdmarglich und von verschiedener Große. Es giebt viele Spielarten bes gemeinen Delbaumes, welche nicht nur in ber Geftalt und in ber Grofe ber Blatter, fondern auch ber Fruchte febr von einander abweichen. Der Unblid bes Delbaumes bat, abgerecht net bie Erinnerungen, Die er erwecht, etwas Dills bes und Unmuthiges, und wo er in Menge machft, ba erhalt die Landichaft eine große Schonheit. Die ichone Chene von Athen, nordmeftwarts von bem Somettus, erfchien fonft gang mit Delbaumen bedect; allein leiber! hat ber Krieg jest eine große Berbeerung barunter anges richtet.

Die Frucht bes Delbaums beift Olive; einige Mr. ten berfelben find nicht großer, als die Frucht bes Kornels firfcbaumes; andere bingegen erlangen bie Grofe eir nes Taubeneles. Meuferlich haben bie Oliven ein ichwargerunes, bisweilen auch weißliches ober rothbraue nes Bleifch, in welchem ber barte Ctein ober bie Dug mit bem Caamenterne eingeschloffen ift. Die fultivire ten Baume und jene auf fettem Boben haben febergeit größere Fruchte. Rob bat bas Fleifch ber Frucht eis nen unangenehmen, bittern Gefchmack und ift ungenieße bar. Die Beit, mo man die Oliven jum Auspreffen abnimmt, ift, wenn fie faft reif find. Berichiebt man bas Abnehmen oder Abichlagen gut lange, fo bindert man bie nachfte Ernte und ber Baum tragt bann nur em Jahr um's andere. Bu Mir in Frantreich, mo bie Olivenernte fruh im Movember Ctatt findet, ift fie fahrlich; in Lanquedoc, Spanien und Italien, wo fie bis zum December, ja bis in ben Januar verschoben wird, ift fie gweifabrig. Much bangt bie Gute bes

Strauch, beffen Stamm etwa 8 Fuß boch ift und fo | Dels von dem Abnehmen der Frucht in der erften Stufe ihrer Reife ab. Gie follte forgfaltig mit ber Sand abgepfluctt und die Ernte follte wo moglich an einem Tage vollbracht merben.

Der Sauptnuben ber Oliven besteht vorzuglich in bem vortrefflichen Dele, welches unter bem Damen Baumol ober Olivendi befannt ift. Die Olive gerreibt man querft auf einer hierzu bestimmten Dable und bringt biefelbe bann in bie Preffe. Das erfte Dal brudt man nur gelinde ju und fammelt bas burch biefe erfte Dreffe erhaltene Del in befondern Gefagen. Dief Del ift bas toftbarfte, weiß von Farbe, ungemein milb und fuß von Gefdmad und traufelt blos aus bem Rleifche. Dan nennt es Jungfernol. Etwas ges ringer ift bie Urt, welche burch eine zweite, ein wenig ftartere Dreffung erhalten wird, mobei ichon ber Rern und feine Chale Del fahren laft, welches nicht fo gut ift, als bas aus dem Fleische. Wenn endlich nach ftartem Preffen tein Del mehr fliegt, fo giegt man fiedendes Waffer auf den Brei, ruhrt ihn um und prefit von Neuem. hierdurch erhalt man Waffer mit Del vermifcht. Das Lettere fondert fich in Rurgem ab und wird abgeichopft. Diefe lettere Corte ift Die ges ringfte und wird theils jum Brennen, theils in Das nufatturen gebraucht. Frichte von Baumen, bie auf einem burren, fteinichten Boben machfen, liefern bas befte Del; bas von Baumen auf fettem, befonders aber naffem Boben ift gabe und verbirbt leicht.



Die Dlive.

Die Fortoflangung bes Delbaums geschiebt ges mobnlich nicht burch ben Gaamen, weil bieg ju lange wierig ift, fondern burch Ableger und burch's Pfropfen. Die Delbaumgucht, forgfaltig betricben, ift febr eine traglich; boch ift ber Ertrag, wie bei'm Obfte, nicht alle Jahre gleich. Ein geprefter ober inofulirter Delbaum tragt gewohnlich erft nach 8 bis 10 Jahren reichlich.

Der Delbaum wird fehr alt und liefert bann ein fehr feines Barg, welches ju Parfilms benutt wirb. Der Dr. Clarte ermahnt in feiner Reife nach Gries chenland eines Delbaums, melder fo alt fenn foll, als

bie Erbauung ber Citabelle von Athen.

In alten Zeiten ftand ber Delbaum in groffer Berehrung: man opferte Del ben Gottern und Die olymvifchen Gieger murben mit Krangen vom Delbaume befrangt. In Morea ichlagt ber Delbaum ichon im Februar aus, und im Darg und April blubet er. Die Ernte fangt in ben erften Tagen bes Septembers, ja manchmal in ber Mitte bes Auguste an und bauert bis ju Ende des Movembers.

Berlag von Boffange Bater in Yeipzig. Unter Berantwortlichfeit ber Berlagebanblung.

Drud von Breitfeyf und Bartet in Leipig.

# Das Pfennig-Magazin

Gefellichaft jur Berbreitung gemeinnutiger Renntniffe.

21.1

Ericheint jeben Connabend.

[Geptember 21, 1855.

Barmid. Bafe.



Diefes icone Runftwert foll bie Arbeit bes berubme ! ten griechifden Runftlere Epfippus aus Gicpon fenn, melder gur Beit Mleranber's bes Großen (330 Jahre vor Chr. G.) lebte, und nach ben Beugniffen alter Schriftfteller eine fehr große Ungahl ber ausgezeichnetften Arbeiten in Marmor fowohl, ale in Erg lieferte.

Der jebige Befiber, ber Graf von Barmid, bewahrt biefelbe auf feinem reigenb gelegenen alterthumlichen Ctammichloffe am Avon, und hat baburch bie große Bahl ber febenemerthen Mertwurdigfeiten, welche mabrent ber ichonen Jahreszeit Taufenbe von

Reifenden babin gieben, bedeutend vermehrt. Die Barmid Bafe murbe unter ben Trummern ber Billa bes Raifers Dabrianus gu Tivoli in Italien ausgegraben, und von bem englischen Gefandten zu Reapel, Gir William Damitton, im Jahre 1774 nach England geschickt. Gie ift wahrscheinlich Gines ber am beften erhaltenen und fconften Denemaler von alter Bilbhauerarbeit, melches England befibt. Gie ift von weißem Darmor und ihre Geftalt ift beinahe fugelrund mit einem ties fen umgekehrten Rande. Bwei verschlungene Beinres ben, beren Zweige bie Griffe bilden, winden ihre Ranten mit Krucht und Blattern um ben obern Theil berum. Die Mitte besteht in antiten Ropfen, welche fcule in ber Manier ber Bootbichen Baumichulen gu

in erhobeter Arbeit vormarte fleben. Gin Partherfell mit bem Bacchusftabe (einer antifen Lieblingsvergierung) und andere Berichenerungen vollenden bas gange Bert. Die Bafe ift febr groß und faßt 163 Galonen (jebe von 4 Daaf).

Bir baben eine Rachbilbung von biefer Bafe in beren wirflicher Große gu Birmingham gefes ben, welche in Bronge ausgeführt mar, und jum Beweife bient, wie fchnell in England bas Schone aller Beiten von ben mechanifchen Runften beachtet und gu gefdmadvollen Rachbilbungen benust mirb.

# Rebengarten.

Den vollftanbigften, allen Rebenarten, außer benjenigen Portugale, gewibmeten Weinberg befitt ber Loshof in Bringing, bei Bien. Er gebort bem Sofrathe von Goreg, einem murbigen Manne, melder ben Erzherzog Frang Rarl, zweiten Sohn bes Raifere, erzog. Rapoleon ichentte ibm eine Sammlung aller eblen Reben aus gang Frankreich, welche alle Prafet: ten an ihren Raifer hatten fchiden muffen. Schabe, bag ber Befiger bieher tein Bergeichnif biefer RebenRlottbed bruden fieg. In Abnehmern aus weiter machen. Gie foll in biefer Abficht querft in Ames lich immer Etwas von bem Befchmade haben, ben bie Renner an eblen Beinen ftete mahrnehmen. Es murbe baber ein ftarter Abfat ber bem Rlima angemeffenen Reben nach norbifden Gegenben, wofelbft fein Bein mehr gebeihet, aber boch Trauben mit einigen ortlichen und klimatifchen Bulfemitteln reif werben, fich erwars ten laffen. Dem mobihabenben Befieer ift es um ben Erwerb nicht gu thun, ben ein folcher Reben-berg anbieten tonnte, wenn in Gringing Reben tauflich, und bie Rauflichkeit mit bem Reichthume ber Cammlung befannt mare; aber bas Bergeichnig, mit furger Befdreibung ihres Berthe und bes Bobens, beren jebe Rebe bedarf, mare etwas Gemeinnubiges, befonbers fur ben beutiden Rorben, mo freilich im Binter ftete einige Borficht in ber Bebedung ber Burgein folcher ebeln Reben mit Laub und einer Umhullung bes Stam: mes mit Etrob ober fonftigen Deden nothwendig fenn murbe. Denn auch in norbifden Rlimaten bei marmer Lage und einem marmen Boben lagt fich manche Pflame fublicher Rlimate ergieben, nur bebarf fie bann mehrerer Pflege, als im Baterlande.

### Unmenbung ber Baummolle gegen Brandmunben.

Dicht leicht ift man einem Unfalle fo baufig ausgefest, als bem, fich ju verbrenuen ober ju vers bruben. In Bergwerten und Fabriten tommt es alle Tage por, und felbit im gewohnlichen Leben boren wir fait taglich bavon: Frauenzimmer fteben zu nabe am Reuer, und ihre baumwollenen Rleiber fangen Reuer : bie Flammen erfaffen fcnell bas bunne Bewebe und umgeben bie gange Perfon. Das Lefen bei Lichte im Bette ift auch eine haufige Beranlaffung abnlicher Unfalle. Dienftboten, wenn fie ju irgend einem hauslichen 3mede fiebenbes Baffer ju tragen haben, tonnen fich aus Uns achtfamteit ober Bufall gefahrlich verbruhen.

Das Befen bes Berbrennens und Berbrubens ift daffelbe. Die unerträgliche Sibe ber fluffigen ober foliben Subftang, welche bie Berletung hervorbringt, ift bie Urfache beiber. Dan follte baber ein wirts fames Seilmittel ju entbeden fuchen, welches im boch ften Brabe ein von ber Dibe verlettes ober gerftortes Glied in feinen gefunden Buftand jurudaufuhren vers

Die Behandlungearten, welche von Beit ju Beit eingeführt murben, find fehr verschieden; man tann fie in zwei Rlaffen theilen, namlich bie befanftigen: ben und bie aufregenden ober ftimulirenben. Bu ber letteren Rlaffe gehort bie Unwendung von Terpens tingeift, Beingeift, Brandmein u. f. m., womit bie verbrannten Theile angefeuchtet gehalten werben, bis ber unmittelbare Comery nachgelaffen und ber Projeff ber Bieberherftellung, ron Geiten ber Ratur, begons nen bat. Dann werben Galben und erweichende Unis fcblage aufgelegt. Die Bibe felbft ift manchmal als ein Mittel gegen Branbichaben angewandt worden, und wie fonderbar es auch ericheinen mag, fo halten bech manche Leute ben verbrannten Theil nabe an's Feiter, um die Birfungen der Sibe ju entfernen. Die be: fanftigenbe Rlaffe ber Begenmittel umfaßt faltes Baffer, Eis, Del und Baummolle.

Die Baumwolle verfpricht viele ber bei ber Beis

Rerne tonnte es nicht feblen, ba bie Trauben befannt: rita gebraucht worben fenn, mas nicht unglaublich ift, indem die Anmendung berfelben noch gar nicht lange in Gebrauch ift, und bie Baumwolle in jenem Lante machit und verarbeitet wirb. Die Entbedung ihrer Beilfrafte wird einem Bufalle beigefchrieben: bas Rind einer Frau, welche mit ber Bubereitung von Baum: wolle beschäftigt mar, verbrannte fich namlich bedeutenb mit sebenbem Baffer; bie Mutter, welche feinen Menschen ju ihrer Sulfe bei fich hatte, legte bas Rind in ihrer Tobesangft auf einige Baumwolle auf bem Aufboben, ale bie ficherite und weichfte Unterlage, und eilte fort, um fich argtlichen Beiftand ju verichaffen. Der Argt bes Dorfes mar inbeff nicht ju Saufe. Die arme Mutter fant bei ihrer Rudtehr, bag bas Rinb fich in ber Baumwolle herumgewalgt und die verbranne ten Stellen mit einem Ueberguge berfelben bebedt hatte, mas ihm große Linderung verfchafft ju baben fchien; benn bas Rind hatte aufgehort ju meinen, und war gang munter. Ginige Stunden verftrichen, ehe ber Argt erichien, aber ba bas Rind fortfuhr, ru-hig ju fepn, und die Baumwolle fich fest ben munden Stellen angehangen hatte, fo wollte bie Mutter biefe nicht abnehmen laffen. Swiften bem gehnten und gwolfe ten Tage fing fie an, von felbft abgufallen; viergebn Zage nach ber Berbrennung fiel bie lette ab und jeigte eine volltommene Beilung, inbem bie Saut ohne Rothe und Ralten war, furs, in gang naturlichem Buftanbe fich befand.

Die Behandlung mit Baumwolle hat fich feitbem aber Theile von England und Schottland verbreitet. Bie es fich benten laft, haben wiffenfchaftliche Beobs achtungen ben Argt in ben Stand gefett, ben Beg angugeigen, wie die Baumwolle am Bortheilhafteften angewendet werbe, fo wie auch, wo und mann bie

Grengen ihres Dubene ju finben fepen.

In Rudficht auf bie bobern ober geringern Grabe bes Berbrennens tonnen wir vier annehmen. 1) Benn die Berbrennung von der leichteften Art ift, fo behalt die Saut ihre naturliche garbe und bleibt ohne Blafen. 2) If fie etwas ftarter, fo erhebt fich bie obere Saut und es bilben fich Blafen. 3) If fie noch ftarter, fo ift bie tiefliegenbe Saut braun und troden gebrannt und fuhlt fich an wie Leber. 4) 3ft bie Berbrennung von ber beftigften Art, fo ift nicht allein bie tiefliegenbe Saut verfengt, fonbern bie Theile unter berfelben find weiter ober naber troden gebrannt, folglich tobt. ber Abtheilung Dro. 4. laft fich bie Baumwolle menig anwenden, wir tonnen in biefer hinficht alfo nur von ben erften breien und befonbere von ber gweiten und britten fprechen. Bir muffen bier unfern Lefern, wie wir ftete in andern gallen argtlicher Behandlung ju thun pflegen, einpragen, baf bas Gicherfte immer bleibt, wo es namlich moglich ift, ju leuten von Renntnif und Bach feine Buffucht ju nehmen. Die Ochwierigfeit, welche fich einem Dichtarate immer entgegen ftellen muß, ift bie swiften einer Rlaffe von Krantheit ober Berlebung und ber anbern ju unterscheiben; ba indef Berbren. nungen und Berbrubungen unmittelbare Bulfe erfobern, fo wollen wir die Art und Beife angeben, wie bie Baumwolle anguwenben fep, wenn tein Argt gur Band ift.

Die Baumwolle muß fo bald wie moglich auf ben verletten Theil gelegt merben, und wenn fich Blafen zeigen, fo burfen fie nicht geoffnet werben. 2Bo es ohne bedeutenten Zeitverluft geschehen tann, muß fie vorber in bunne Schichten gesvalten werden. Diese legt lung von Brandichaben angewandten Mittel unnilb ju man auf ben leibenben Theil, fo lange eine auf bie

andere, bis sie eine weiche Dede bilben, welche, wenn man sie start brudt, ungesahr einen 30l Dide haben muß. Dann, damit die Baumwolle nicht abfalle, legt man einen Berband darüber, ben man aber nicht zu straff anziehen darf, um feinen Drud zu verursachen; benn er soll weiter nichts bezwecken, als die Baumwolle an ihrem Plate seit zu halten.

3ft biefes gefcheben, fo ift bas Bichtigfte ger than, und nichts bleibt ju thun abrig, wenn namlich Die Baumwolle an ber Oberflache bes leibenben Theils antlebt und troden bleibt. Collte inbeg ein Theil entweder burch bas aus ben Blafen flicfenbe Baffer, ober burch eine fich bilbenbe eiterige Daterie naß mers ben und einen ober zwei Tage naß bleiben, fo muß man aisbann bie fenchte Baumwolle vorsichtig ablofen und mit trodener erfeben. Die allgemeine Regel ift bemgufolge febr einfach: ift ber Patient frei von Schmers und bleibt bie Baumwolle troden und feit an b.r verbrannten Stelle fleben, fo barf nichts geanbert werben; wird fie aber nag und bleibt fo einen ober zwei Tage lang, fo muß ber naffe Theil abgeloft unb mit trodener erfest merben. Diefe Behandiung wirb fo lange fortgefest, bis bie Beilung vollenbet ift.

Die Art und Weife, wie die Baumwolle bei der Seinung verbrannter Theile wirt, ift sehr einlauchtend: sie batt ab und verfieht die luft ab und verfieht die luft ab die der Belle wie einer weichen und warmen Deck. Unter diesem Schule machen in hiendenn Kräfte der Ratur den erlittenen Schaden schnell wieder gut; dem die tägliche Erfahrung lehrt, daß, je weniger wir bei der Berdandlung von Verdernnung an Perforen von gefunder Krüberbefdhaffweit istenn Kräfter in den Bea treten.

befto mirtfamer fie fich jeigen.

# George Canning.

Diefer große, aber in ber Moralitat feiner frus beren Plane feinesweges ftete unftrafliche Staatsmann ftammte aus einer Debenlinie eines irlanbifchen Daires gefchlechte, murbe im Jahre 1770 geboren, ftubirte in Eton und Orford, verlor in fruhefter Jugenb feinen Bater, welcher burch eine fogenannte Difheis rath fich ben Unwillen feiner Familie gugegogen hatte, genog jeboch nach bem Tobe feines Baters einiger Beibulfe ber Familie. Schon in ben Schuljahren lieferte ber Jungling ju mehrern bamaligen Beitfchrifs ten Beitrage, und befang Griechenlande Freiheit, mels cher er fpater als Minifter auch teineswege abholb war. Als er mit bulfe feiner Familie im Jahre 1793 in's Unterhaus gemablt murbe, ergriff er fofort bie Partei, ben Dimifter Ditt gu unterftuben, murbe beffen Liebling und im Jahre 1796 Unterftaatsfefretar. Der Minifter Pitt hatte fich jung bes Ronige Georg III. Buneigung vorzüglich baburch verschafft, bag er in biefes Monarchen Dag wiber alle bemofratische Republis ken, feitbem bieser bie Infurrektion ber nordamerikas nifden Freiftaaten wiber feinen milben Scepter erlebt hatte, fiets einstimmte. Steiche Politit behauptete ber fchlaue Canning gegen feinen Gouner, ben Dinifter Ditt, fo lange beibe Rollegen maren.

Diese eritschieden Aneigung ber brittischen Staats berwaltung wider die Machenten über ben berwaltung wider die Mainer und den Geif ber fram glischen Berechtigen, werde Einstell ber bestehenden Geschlichgen Archeitigen gene bie Staaten des festen Leder ange die Staats, fer err berdete, war gang in Uedereinstimmung nit der bamals in Großeitiannien verherrifgenden Partet, und ber wieden in ber Berwaltung ausguretten, wodurch et

entzweiete febr frube bie Staatsmanner in beiben großen Staaten, noch ebe es jum offenen Friebenebruche tam, befonders ba unleughar , aus Muthwillen ober aus Schubwehr, Die fogenannte frangofifche Propaganba auch in England Die Regierung und Die Abelemacht ju fturgen ftrebte. Much fand fie unftreitig einen gablteis den Untlang megen fo vieler Difbrauche in ber Bermaltung, welche bie brittifchen Ctaatemanner, unges achtet aller Unmahnungen ber Opposition, im Darlas mente niemals ernftlich auszurotten befliffen maren, ba fie unter beren Schube ibre Familien und Gunftlinge bereichern tonnten. Die bamaligen englischen Minifter verwidelten baber ihr Baterland burch Rrieg und Gub: fibientraktate in bie immer verjungten Alliangen mit mehreren Kontinentalmachten, um bas Ungethum in Frankreich ju betampfen. Das mar bamale Canning's Spftem , ber erft in feiner lebten Minifterperiobe ben Grunbfat aufftellte, Die politifche und religiofe Freis beit überall malten ju laffen. Fruber mar biefe Freifinnigfeit feineswege ber Grunbfat feiner Bermaltung ; aber bis jum letten Sauche feines thatigen Lebens mar er ein fraftiger Beforberer ber politifchen mahren oter ibealifden Große feines Baterlanbes.

Mis ber Beift ber Opposition wiber ben fur Englande Finangen ju tofibaren Rrieg mit Franfreich ju machtig murbe, und Ditt nicht mehr Mittel fabe, bas Gelb gur Suhrung bes Rriege anguleiben, ja nur bie Binfen biefes Mufmanbes jahrlich aufzubringen, trat er vom Staatbruber jurud, und mit ihm Canning. Dhne fie murbe ber Friebe ju Umiene gefchlof= fen und burch fie blieb er unvollzogen, weil England traftatenwibrig Dalta nicht raumen wollte. Der Rrieg erneuerte fich, und Pitt und Canning traten Dit Ditt's Tobe im wieber in's Minifterium. Jahre 1806 verließ Canning bas Minifterium Mis jeboch nach For Tobe Perceval im abermale. Jahre 1807 Minifter marb, erhielt Canning bas Minifterium ber auswartigen Angelegenheiten, veranlafte megen bes irrigen Glaubens, bag bie banifche Flotte gu einer Landung in England von Mapoleon bestimmt fen, ba fie boch weber ausgeruftet, noch fcnell bemannt werben fonnte, ehe Großbritannien Gegenmagregeln ergreifen tonnte - bas Bombarbement von Ropenhagen, ale Danemart fich wohl erbot, Die Flotte nach Mormegen ju fchiden, aber ihre Muslieferung an England verweigerte, weiche es freilich fpater boch gezwungen zugefteben mußte - ferner bie verfpatete unb ungludliche Erpebition nach ber Infel Baldern, weshalb Canning mit Borb Caftlereagh in Duell gerieth, leicht verwundet murbe und, ohne fich ber Opposition angus fchliegen, aus bem Minifterium trat. 3m Jahre 1812 rebete er im Parlamente ohne Erfolg fur bie Emancipation ber Ratholiten , und hinderte Englands Reutralitat im Rampfe Schwebens mit Normegen. In ben Jahren von 1813 bie 1816 mar Canning englifcher Gefanbter in Liffabon, bie ibn im Jahre 1817 Liverpool jum Reprafentanten im Unterhaufe ermablte und bie Regierung ihm im namiichen Jahre bie Borftanbichaft ber oftinbifden Angelegenheiten uber: trug. Babrend biefer Amteführung bilbete fich Canning's tiefe Renntnif ber großen Sanbelegefchafte feiner Das tion , und befonbere ber englifch : oftinbifchen Sanbels: gefellichaft, auch fein grundliches Rachbenten über ben Einfluß ber beftebenben Gefellichafieverhaltniffe auf bas allgemeine Bobl aller Stanbe eines Staats, ferner feine Beneigtheit, bas Glend in ben untern Rlaf: fen gu milbern , auch manche tief eingewurzelte Dif.



George Canning.

Raum mar er Minifter geworben, fo anberte er bas Goftem feines Borgangers, fich moglichft in ber Politit berjenigen ber großen Dachte bes feften Lanbes in Europa angufchliegen, und zeigte benfelben teine gefallige Dachgiebigfeit; auch nahm er in Sinficht ber Intereffen ber infurgirten Griechen liberalere Grundfabe an. Die altere Strenge ber englischen Schifffahrteatte murbe in ben jungiten Sanbelstraftaten febr gemilbert : ben weftindifchen Rolonien gab er mehr Freiheit im Bertehre mit fremben Flaggen. In ben fpanifchen Ungelegenheiten nahm er nicht jum Bortheile ber Cortespartei Theil, ale Frantreich ein großes Deer nach Spanien fchicte, um Die unumfchrantte frubere Regies rung bes Ronigs Rerbinand VII. wieder berguftellen. erfannte aber bagegen, miber ben Bunich ber Rontis nentalmachte, Die fattifche Unabbangigfeit ber infurgirten fpanifchen Rolonien von bem Augenblide an. als ihre Regierung nach bem augern Scheine fich befeftigt hatte. Bei ben Unterhausbebatten bes Jahres 1825 uber bie Emancipation ber Ratholiten erflarte er fich fur, und feine Rollegen wider folche, indeg verwarf die Dehrheit bes Oberhauses bamals noch ben Untrag bes Unterhaufes, Die Ratholifen von manchen politifchen Reffeln frei ju machen.

Canning war keinesweges geigig, und flacb ohne Mittel im August 1827 in Folge au großer geistiger Anstrengungen, obgleich er mit feiner Gemachlin, einer Tochter bes Generals Scott, ein beträchtliches Bermachen erheitenteter. Emer ber schöpflichen Auf eine Gharafters war seine große Anhänglichkeit an seine Mutter, ber er frühe jede mögliche Unterslüßung vereiteh, als feine Familie sie als Wittere ohne siche isch, als seine Familie sie als Wittere ohne siche isch, als seine Familie fie als Wittere ohne siche isch, als eine Familie fie als Wittere ohne siche isch,

Im Jahre 1832 errichtete eine große Unterzeichnung im Palace Barb zu Condon durch den Bilbhaure Westmacott seine Kolossassischen Gra, nach beisolgendem Bilbe, was sehr consistent ist; boch trat das Original nicht völlig so theattalisch im Parlamente aus. Das Sußgestell von Granit hat die einsade Inschrift:

"George Canning."

# . Unterfchied zwifchen Spiel und Sandel.

Int Spiele mitg fetts Einer verlieren, wenn ber Andere gewinnt; im freiwilligen Tansche ober handel dar gegen werden in der Regel alle Interessenten gewinnen; benn man tauscht oder handelt mit dem, was man entr befren der was man shot, als das, was man sit eine Sache weggiebt. Diese Beweggründe bilden weinigsten die Regel bei den Kalten und Tauschen. Daher tann wohl ein freier handel teinem Lande sich den konten werden, als der baste sich den vergliebt, wenn auch Robert benn Keiner wird in der Regel so the ficht seinen auch Robissalie geben der besteht geber den der besteht geben der Bereit gebeit werden der besteht geben der Bereit gebeit werden der besteht geben der Bereit gebeit der Bereit gebeit gebeit

# Der Strauf.

Bu ben Thieren, beren Eigenheiten wegen großer Ernemung von ben bulivirten Menischen bei weitem noch nicht grang beobadiet werben tennten, geböt auch ber Strauß. Noch vor 50 Johren ftrohten untere Naturgeschichten von Fabeln, wenn sie auf ibn zu sprechen tamen. Best haben die vielen Reisenden, die ihn in Afrika nicher beobachten und die Reisenden von seinen Eigenheiten nicher an Ort und Stelle untersuchen konnten, jene verdrängt, aber auch so Wangtofe nitigetheilt, das vermuthen täst, Wieles mide noch eine Verdrängt, aber auch so Wangtofe nitigetheilt, das vermuthen täst, Wieles mide noch verbragen fen.

Schon vor 3000 Jahren führte hiob in der beitlem Schrift einige Alige an, die die auf die neuesten Zeiten immer wieder ergästle wurden; zu felge besten immer wieder ergästle wurden; zu felge besten aber, was ein neuer Reisinner, Lich er n fe in, mittheilt, doch thrits ganz, theils nehe als zur Halfte muradt scheinen. 3ch sage mit Steif so eine aus de Allen und lässt fie die bei die Erd allen und lässt sie die Gre fellen und lässt sie die Gre er der er d

Bergleiche man biefe Schilberung mit ber Lich : tenftein's, und man wird balb einen grellen Unterichied mahrnehmen. "Der Strauß, fagt biefer, ift ein

feines Reftes ju verheimlichen. Er lauft nie gerabe, fonbern in großen Bogen barauf gu, und die Dennen lofen fich im Bruten außerft fcnell, aber nicht unmittelbar ab, fo, bag ber Beobachter leicht getaufcht wirb. Richt, wie Diob angiebt, brutet bie Conne bie Gier aus, fonbern es mechfeln - ba bie Straufe fich immer truppweife bergeftalt jufammen halten, baß 4 bis 5 Dennen mit einem Dahne beifammen finb bie erftern am Tage uber mit bem Bruten, und ber lettere nimmt es bes Rachts auf fich.

Much überlagt ber Strauß feineswege bem Un -

fehr kluges Thier \*), bem im offenen Felde nicht fagt Lichtenftein, ftellen Bakals, wilbe Raben u. m. a. leicht beigutommen ift. Besondere sucht er ben Ort ben Giern nach; aber eben barum brutet der habn bei Rachtzeit, und oft findet man feine Feinde von bem Schlage feiner Rlauen getobtet neben bem Refte lies gen; und ba bie hennen alle ihre Gier in ein gemeinschaftliches Reft legen, Diefes aber fie nicht alle faffen tann, ob fie fcon ben Raum recht tunftlich ju benuben miffen, fo legen fie bie letten außen um bas Reft herum, um mit biefen, bie nicht bebrutet werben, gleichfam Menfchen und Raubthiere abzufinben, und fo um fo eher bie im Refte felbft ichuben gu tonnen. Ingwischen ift auch biefe anfcheinenbe Berfcwendung noch anderweitig berechnet: ber Strauß gefahr feine Brut, wie Diob angiebt. Allerbinge, futtert namlich bamit feine eben ausgefrochenen Jun-

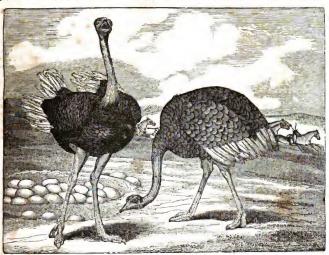

gen, und gertritt baber eines nach bem anbern. Diob! batte alfo auch bier wieber unrecht, wenn er über bie Barte bes Strauges gegen bie Jungen tlagt: ,,als maren fie nicht ba." Ditt einem Worte, es fcheint, ale habe er überall geirrt und ihm mare benn bas wohl zu verzeihen. Doch bute man fich wohl, ju fcnell abjuurtheilen. Siob mar ber Bewohner ber Bus ften, wo ber Strauß niftet, aufmertfamer Be-wohner und Beobachter ber Ratur berfelben. Seine Schilberungen ber Untilope, bes Lowen, bes Dilpferbes, bes Krotobils, bes milben Stiers, bes eblen, arabifchen Roffes finb eben fo poetifcht, ale mahr; Lidten ftein mar nur Reifender; follte er gerade bier Siob's Unfunde aufgebecht haben? Das glaube ich nicht. Babricheinlicher wird es mir vielmehr, bag, wenn er Recht hat, auch Diob es habe, und gwar infofern als jener ben

Strauß ber norblichen, Diefer ben ber fublis den afritanifden Bufte beobachtete, Die allerbings 4000 Meilen von einander entfernt, wohl auch einige fleine Berfchiebenheiten um fo eher tonnen mahrnebmen laffen, ba bas norboftliche Afrita, Gprien und Arabien boch mehr von jeher tultwirt war, als bie fublich afritanifchen Begenben. Die Bemertung Lich= tenftein's, bag ber Strauß, wenn er mahrnimmt, fein Deft fen entbedt, es augenblidlich gerfiort, Die Gier gertritt und es an einem andern Drte wieber auf: richtet, wird auch von anbern Reifenben beftatigt; Die Roloniften begnugen fich baber, wenn fie fein Deft entbeden, ein Daar ber außen berumliegenben Gier von Beit ju Beit meggunehmen, und ba fie fich lange balten, febr groß find, bie brei Pfund wiegen, und Rahrung fur vier berbe Dagen geben, fo haben fie uni fo mehr Grund gu einer folden Schonung. In ber Rapftabt wird bas Stud mit 12 Gr. bezahlt. Die iconen weißen Strauffebern liefert nur ber Sabn. Das Stud tommt an Drt und Stelle 8 bis 12 Gr.

<sup>\*)</sup> C. feine Reife nach Afrita 2r Theil C. 43.

und wird nur im Tauschhandel wohlfeiler. Die hennen liefern eben so schöne, aber graue und schwärzliche Febern, die baber in Europa nur zum Farben taugen.

#### Bilber aus Maroffo.

### 3. Beichaftigung ber Marottaner.

Die in Dorfern mohnenben Berbern und Araber beschäftigen fich größtentheils mit Aderbau ober mit Diebe sucht; bie Landleute bauen aber nur fo viel, als fie ber burfen, ba Ueberfluff bie bespotifche Regierung ju Ber brudungen aller Urt reigen murbe. Dan fteht baber auch in ber Runft, ben Acter ju bebauen, noch auf berfelben Stufe, wie im 11. Jahrhunderte. Die Att fermertzeuge felbft find fehr einfach; Pflug und eine Mrt Egge find fait bie einzigen Bertzeuge: Rechen und Balgen find unbefaunt. Conderbar genug fpannt man gewohnlich vor ben Pflug einen Ochfen und einen Efel, ober eine junge Ruh und ein Pferb; mohl auch - jur Schande ber Menfcheit fey es gefagt! - in manchen Gegenben eine Fran mit einem Maulthiere ober Efel jufammen und treibt fie mit einem Stocke, an beffen Enbe eine Spibe ift, an. Das Betreibe mirb nur gur Salfte bes Salmes abgeschnitten und bie Rorner for aleich auf bem Felbe von ben Thieren ausgetreten; bie Stoppeln werden furg por ber Regenzeit angegundet und baburch die Felber wieberum gebungt. Die gewohnlie chen Getreibearten find BBaigen in großen Quantitaten, Berfte, anftatt bes Safere ale Rutter fur bie Thiere, Moorbirfe, welcher wegen bes vielen Dabrungftoffes, ben er enthalt, bie gewohnliche Dahrung ber Mermes ren ift, und endlich Dais, ber eigentlich aus Amerita ftammt. Mußerbem Tabat, Sanf und Benna, beren Blatterfaft jum Farben ber Sant, befonbere von Frauen, gebraucht wirb. — Diejenigen, welche fich mit Biehzucht beschäftigen, haben besonbers viele Schaafe, welche bas gange Jahr hindurch unter freiem Simmel leben; Biegen, Rinber, welche auch jum Bieben und Tragen benutt werben; ferner Ramcele, Pferbe, bie an grofe Stravagen gewohnt, aber febr forgfältig erzogen werben. Man fchlat fie nie, fons bern lenet fie burch Schmeichelmorte; Maulthiere, Gfel. und Suhner in großer Bahl. Funfgehn Pfund fcmere Sahne find bier feine Celtenheit.

Bu ben Runftprobutten, welche Marotto liefert, gehoren wollene und feibene Bagren. Gold ; und Gils berarbeiten; beruhmt ift bas Leber, meldes hier bears beitet wirb (maroffanisches Leber, frangof. Maroquin), ferner bas Beben ber Teppiche, becen Preis oft bis 80 Piafter fteigt. - Der Sandel, welcher hier betries ben wirb, ift jum gröfiten Theile Kornwaarenhantel nach bem Innern Afrita's. Mertwarbig ift bie Art und Beife, wie diese Mauren auf einigen Martten Rigritiens ihren Sandel betreiben. Auf einem Sugel legen fie ihre Baaren jum Bertaufe aus, und entfernen fich; barauf tommen bie Raufleute, unterfuchen bie Baare und legen unter bie, welche fie minfchen, fo viel Goldstaub, ale fie ihnen werth fcheint. Der Daure tehrt gurud; ift er mit bem Preife gufrieben, fo ift ber Sanbel geschlossen, wo nicht, so entfernt er fich abermals und erwartet Julage. In kurger Zeit ift ber Sanbel auf die friedlichste Weise beendigt. — Ift ein Raufmann gabiungeunfabig, fo muffen nach einem tair ferlichen Befehle vom Jahre 1817 bie Bruber und Bermanbten bes Ochuloners bezahlen; find es biefe nicht im Stande, fo erhalt ber Schulbner an jebem Lage bei Connenaufgange Stodichlage auf ben Bins tern, um ihn an fein Falliment ju erinnern.

Ronig Mar und ber Staar.

Bor einem tugenbhaften Manne beugt fich nicht blot unfer Rorper, fonbern auch unfer Beift; unwills fürlich hulbigen mir bem, meicher fich burch innige Ich= tung gegen bas Sittengefes auszeichnet, und mir berehren tief bie Tugenb, mag fie auf bem Throne glans gen ober in ber Dutte in Lumpen gehullt fenn. Ber in Baiern gemefen ift, ale Darimilian Jofeph bas Land regierte, ober mer noch jest babin fommt, ber wird von biefem Ronige Bieies vernehmen, morüber er fich freuen tann. Er mar aber auch recht bie Freude und ber Bort feiner Unterthanen und fie liebs ten ibn, wie Rinber ihren Bater. Much mar er Jebem juganglich (wie auch feine Unmefenheit in Dre 6: ben zeigte), und wer mit Thranen bes Rummers bei ihm eintrat, ber fam mit Thranen ber Dantbarteit von ihm beraus; benn auch ba, wo er mit Thaten nicht beifen tonnte, balf er mit troftenben Borten, bie von bem Munbe eines Ronias noch beffer gu Bergen geben, ais von bem eines Unbern. Frube fcon, noch ehe er hoffen tonnte, irgend Etwas ju regieren, außer dem Regimente, bas ihm ber Konig von Frankreich anvertrauet hatte, gait er für den besten Mann im Lande und gewann die Herzen Auer, die ihm nabe famen. Bas aber gar oft gefchieht, bag, wenn Stanb, Dacht und Reichthum machft, bas herz fich jufammengieht, und wenn ber außere Denfch fich erhebt, ber innere nieberfinft, bas wiberfuhr bem auten Darimilian Jofeph nicht; fein Derg blieb unter bem Ronigemantel, wie es gewofen war, ebe bie Rone fein haupt fcmudte, und ber Strom menfchlicher Gefubie ergoß fich bei ihm nur noch reis cher, ale guvor! -

Darum ift er nie in ein Saus getreten und nie in eine Stadt, ohne die Liebe ber Bewohner mit fich ju nehmen, und es mar bie Luft und ber Stols feines Bolte, ihm Bemeife ber Liebe ju geben. 3ch babe gefeben, ergablt ber geiftreiche und gelehrte Friebrich Jacobs in Gotha in feinen Elemen Ergablungen bes alten Pfarrers von Meinau (Leipzig in ber Dot: fchen Buchbandl. 1833.), wenn er von einer Reife ober fonft in bie hauptftabt gurudtam, und ber offene Wagen langfam burch bas Gebrange fubr, bag Danner und Beiber geringen Ctanbes burch bie jubeinde Menge brachen, um bem Ronige bie Sand gu reichen, und er teine gurudwies, wie bart fie auch mar. Bern mifchte er fich unerfannt und unbegleitet unter bas Landvolt und borte auf bie Ibeen ber Leute und fragte fie aus; benn er mußte, bag er fo bie Bahrheit bef= fer erfuhre, ale aus feilen Beitungen, bie leb unb Tabel nach ben Launen ihrer Ubnehmer ausstreuen. Dft, wenn er einfam ging und ein befanntes Beficht von weitem fah, rief er ihm ein freundliches Wort gu, ober grufte mit ber Sanb, und ber Begrußte fuhlte fich geehrt und ergablte es ben Geinigen wieber. Much bas erfreuete alle Bergen, bag er ein fo guter und liebevoller Sausvater mar, feine Rinder immer gern um fich hatte, und fo haufig an ber Geite feis ner Gemablin auf einsamen Spagiergangen im vertraus lichen Befprache gefehen murbe. Gein Musgang aus bem Leben mar, wie er ihn felbft gewunscht hatte. Rur eine leife Ahnung von Unwohlfeen ging vor ihm her, aber niemand mar beforgt, fo menig als er felbit; fein Argt marb gerufen ; fein Diener machte bei ihm. 2m Dorgen , ba er nicht gur gewohnlichen Fruhzeit aufftanb, trat ber Diener ungerufen in bas Schlafzimmer, und fanb ihn tobt, in berfelben Lage, bie er bei'm Dieberiegen genommen hatte, ohne

ein Zeichen bes Schmerges auf seinem Gesichte. Schlummenn war er burch bie buntle Pforte bes Arbei gegangen. Die Bestützumg bes Wolfes war groß; die Arauer allgemein. Es war die Wechtlage vermafter Ainder um einen gesiebten Bater — ein aufrichiger Schmerg itefer Liebe, und jebe ber jabliosen Photinn, die aus vollen herzen um ihn flossen, war ein Opfer der Dantbarkeit und ein stummes Lob bes wweregssischen Konigs.

Einige Beit nach feinem Tobe murbe, nebft vies len anbern Dingen, auch bie Menagerie verfauft, bie er in Rymphenburg gehalten hatte; viele feltene Thiere mannigfaltiger Urt, auch überfeeifche Papagaien und beutsche Staare. Bon ben Letteren maren icon alle vertauft; nur Giner mar noch ubrig, ber Lette und von unfcheinbarem Meugeren. Still unb mit ftruppigem Befieber faß er auf ber Stange, ale ob er fich noch uber ben Tob feines herrn betrubte; wie etwa ein alter Diener, wenn nach bem Tobe feis ner herrichaft bas Sausgerathe fortgefchafft wirb, un= ftumm um: ter bem er alt und grau geworben, bergeht und fich gramt, baß er bas Mues überlebt. Mis nun ber alte unscheinbare Bogel unter ben Sam: mer tam, bot Riemand barauf, und nachbem ihn ber Mustufer brei und vier Dal angeboten hatte und Mls les fcmieg, murbe ber Rafig mit bem Staare in eine Ede bei Geite gefeht und andere Dinge ausgerufen. Muf einmal fchallt es aus ber Ede: Dar Jofeph! Bater Dar! - Mue Ropfe wenbeten fich nun nach ber Geite bin, woher ber Ruf tam. ,,Ber ift's? Ber ruft?" fragten Biele, und ba Giner, ber bem Raffige junachft ftanb, fagte: ,,Es ift ber Staar, ber weggefest worben ift," ba riefen Alle, wie aus Eis nem Munbe: "ben Staar, ben Staar her!" Co tam ber unscheinbare Bogel mit einem Dale ju Ch: ren, weil es eben Jebem vorfam, als habe bie treue Liebe, Die er felbit im Bergen hegte, burch ben Bos gel eine Stimme befommen. Der Staar feibft aber, ba Alles um ibn ber fo lebenbig murbe und alle Une mefenben ibn liebtofeten und lobten, murbe nun auch gang munter, und rief in einem fort: Dar Jofeph! Bater Dar! nicht, wie man gu fagen pflegt, ale ob er bafur begablt murbe, fonbern fo recht aus vols lem Bergen. Da wollte nun Jeber ben berebtgewors benen Bogel haben, und bie Bebote jagten und uberfliegen fich, fo baf mobl nie ein Ctaar fo theuer bes jablt worben ift. Und berjenige, welcher ihn erhielt, meinte einen Gieg gewonnen ju haben, und trug ihn im Triumphe nach Saufe, und bie Unbern beneibes ten ibn.

Das mar benn auch eine Leichenfeierlichkeit von eigenthumlicher Urt, und gewiß teine ber ichlechteften!

B o to e

Am 22. September 1774 ftarb ber Papft Eles mens XIV. (Ganganelli), welcher ben JesuitersOrden aufgehoben hatte.

Am 23. Ceptember 1791 wurde ber Dichter Karl Theodor Rorner ju Dresten geboren, blieb bis in fein fiebenzehntes Jahr im elterlichen Saufe und ber fuchte bie Rreugichule. 1808 bezog er bie Bergafaber mie ju Freiberg, und 1810 bie Universität ju Leivzig. 1811 begab er fich nach Bien, und fein Aufenthalt bafeibft bis 1813 ift bie ftrablenbe Epoche feines poetifchen Les bens. In Diefer Beit erfchienen von ihm: "Toni," "Brinv," "Sebwig," "Rofamunde," und einige fleinere bramatis fche Berte, bie ben Beifall bes Dublitums fanben. Schiller mar fein Borbilb. Den 13. Darg 1813 trat er in Breslau unter Lubow's Freischaar und wohnte mehrern Gefechten bei, in benen er fich burch Capferteit und ruhige Besonnenheit auszeichnete. Er hatte fich ben Tob auf bem Schlachtfelbe gewanicht, er marb bem Sanger ju Theil: am 29. August 1813 tobtete ihn eine Rugel in bem Gefechte ohnweit Gabebufch. Ceine Grabftatte bei bem Dorfe Bolbelin ift mit einer Dauer eingefaßt und boch über fie erhebt fich ein in Gifen ges goffenes Dentmal.

Am 24. September 1706 wurde ein franglisses Gert vom den Desterrichern unter ben Generalen Quest danvoich und Grafen von Alenau bei Jandichushehm am Reckarssuff, eine Freierlerg, juradzeschlagen und bedruttente Voreiche beir Sieger in vorzenantere Stadt gerettet, auch jehn Kanonen erbeutet. Der frangolische Divisionsgeneral Oufour wurde gefangen genommen.

2m 25. September 1777 ftarb ju Berlin Johann Beinrich Cambert, ohnstreitig Giner ber größten Philos forhen und Mathematiter bes achtzehnten Jahrhunderts. Gein Geburteort ift Dablhaufen im Gunbgaue. Er mar querft Schreiber, erhielt hierauf eine Anftellung ale Buche halter bei einem Gifenwerte, marb nach fleißigen Dris vatftubien Sauslehrer bel einem Prafibenten von Gas lie in Graubenbten, und begleitete beffen Cohne 1756 auf Die Universitat nach Gottingen, 1757 nach Utrecht, 1758 nach Paris. Dachbem er fein beruhmtes, in lateinifder Oprache abgefaßtes Bert: "Bom Daage, von ben Graben bes Lichtes, ber Farben und bes Schattens" ju Mugeburg, mo er es ausgearbeitet, 1760 herausgegeben hatte, murde er mit einem ansehnlichen Sahrgehalte jum Mitgliebe ber Manchener Atabemie ernannt, lebte mehrere Jahre ju Erlangen, gab noch mehrere fehr michtige Schriften heraus und murbe enbe lich vom Konige von Preufen, Rriedrich II., im Jahre 1764 als Oberbaurath und Mitglieb ber Afabemie ber Wiffenschaften nach Berlin berufen.

Am 26. September 1529 begann Soliman II. mie einem anfehnlichen uhrfichen Herre belagerung ber offererichiden Kalerfahrt. Doch wurden die Angriffe ber Ungläubigen glidflich zuräckgeschlagen, ihre unter ber Seid zur Argeiten gehreiten angelegten Winen burch Gegenminen entbeckt und unschädich germacht. Nach einem vergeblich unternommenen Sainte fürmen am 15. Oftober 1529 jogen fich die Tutten mit großem Berluffe, nachbem sie die Exfangenen auf bie arussamite Weife immekande, juricht bie arussamite Weife immekande, juricht

Am 27. September 1781 wurde ju Libben in Schlefen Karl Friedrich Milfelm I., seit bem 30. Oft tober 1816 Ronig von Batremberg, geboren. Nachbem er mit seinem Naater in Petereburg, in der Schweiz

1790 ju Ludwigsburg gelebt und fich ausgebildet hatte, murbe biefer nach bem Ableben feiner Obeime, Karl Eugen (1793) und Lubwig Eugen (1795), fo wie feines Baters Friedrich Eugen (1797) Bergog, und Bilhelm Erbpring. Diefer begab fich 1800 ju bem bfterreid fchen heere unter bem Ergherzoge Johann, nach bem Luneviller Frieden aber auf Reifen nach Bien, Paris und Italien. Rachbem Bergog Friedrich nicht nur Churfurft, fonbern auch Ronig geworben mar, tehrte Bilbeim von feinen Bilbungereifen gurud und bequemte fich 1808 ju einer Scheinverbindung mit ber baierichen Pringeffin Charlotte Auguste, Die jeboch 1814 vollig aufgeloft murbe, worauf er fich mit ber herrlichen ruffifchen Groffurftin Ratharina Daulowna ju Petereburg ben 24. 3an. 1816 vermablte, bie ihm jeboch fcon ben 9. 3an. 1819 burch ben Tob wieber entriffen murbe. Ceine britte Gemablin, Louife Daus line, fchentte ihm einen Rronpringen ben 6. Darg 1823. Die Gefchichte zeigt ihn ale hochstnnigen Ronig, ber mabrten Belbherrn und murbigen Canbesvater.

> Das agnptifche Schilfrobr. (Papyrus.)



Bor Alters muchs tiefes Schilfrohr in Meanpr ten in Geen, wo bas Baffer nur aber 2 Ellen boch ftand und murbe 6 bis 10 Ellen boch. Der Stengel ift breieckig und eine Sand bid; oben hat es einen Buidel ober Etraufi. Man machte Ceile, Papier u. f. w. baraus, und bas erfte Papier verfertigte man, nach einem Berichte bes Lucans, ju Memphie; allein über bie Beit biefer Erfindung ift man noch nicht einig.

Der Papprus machte ohuftreitig ichon fehr frah, geitig einen wichtigen Sanbelsartitel aus und mar Gine von ben Baaren, mit welcher man gu Alexanbrien einen großen Bertehr trieb. Befonbere nahm biefer unter ben Romern gu, ale bie Literatur immer mehr geschatt wurde und fich ausbreitete. 3n Auguft's Beiten mar er außerft lebhaft und er blubete lange Beit. Bur Beit bes b. hieronymus, welcher gu Enbe bes 4. Jahrhunderts fchrieb, mar ber Papprus noch ftart im Gebrauche.

Plinius giebt in feiner Daturgefdichte (libr. VIII. c. 21 - 27) eine ausführliche Dachricht von ber Berfertigung bes Paviers aus bem Papperus: Aus bem Papierschiffe, sagt er, werben Nachen, Segel, Deden, Rleibungsitude, Matragen und Seile, vor juglich aber acht Arten Papier gemacht. Dan gerlegt

(1786), ju Bobenheim bei Daing, und endlich feit ben Stengel mit einer Rabel in bunne, aber fo viel als moglich breite Blatter, wo bann bie mittelften Blatter bas feinfte Papier, Die außern aber immer ichlechtere Gorten geben. Bei ber Berfertigung aller acht Corten war bas Berfahren einerlei; man legte Die Saute ober Blatter von einerlei Feinheit ber Lange nach auf eine Tafel neben einander, und ba bie Tafel mit Dilmaffer beneht mar, fo vertrat biefes trube Baffer bie Stelle bes Rleiftere und es leimte biefe Blatter an einander. Bas an beiden Enden ber Tas fel von ben Davierbauten ober Blattern bervorragte, murbe meggefdmitten. hierauf murben in bie Queere andere Pavierhaute neben einander gelegt und mit Dils maffer befruchtet. Alsbann murbe ber Bogen (pla-gula) geprefit und an ber Sonne getrodnet. Auch machte man mobl von feinem Deble mit beifem Baffer und etwas Effig einen Rleifter und übergog bamit bie Bogen, moburch biefe geschmeibiger murben, als Leins manb. Enblich murbe ber Bogen mit einem Sammer gefchlagen und geglattet.

Diefes Papier mar ein febr bauerhaftes Schreibes material. Der Bogen mar bei bem feinften Papiere 13, bei ben übrigen Gorten 11, 10 bis 6 ginger (Boll) breit, allein ber gange nach murben gwangig Bogen von allen Gorten an einander geleimt. Dan ichante biefes Pavier nach feiner Feinheit, Dichtigfeit,

Beige und Glatte.

Das Baumwollen, und Limenvapier mar vor 21/s tere unbefannt. Das Baumwollenpapier foll ben Mras bern im 8ten Jahrhunderte befannt gewesen fepn; in Europa aber tam es erft im joten Jahrhunderte auf. Das Linnenpavier ift eine Erfindung bes 12ten Jahrs

Muf ber Abbilbung fieht man gugleich nebft bem Schilfrohre Pyramiben, woburch Megypten anges beutet mirb.

Der fliegende Sifch.



Bei einer Rifdhart unter biefem Damen vertritt Die Stelle ber Flughaut, welche ber Flebermaus g. B. in ber Luft ju verweilen gestattet, eine blofe Berlangerung ber Bruftfloffen, bie gugleich einer großen Ausbreitung fabig ift und fo bas Thier in ben Stand fest, fich ihrer fo lange ale einer Art Alugel gu bebienen, ale fie nicht burch Luft und Conne trocken werben und auf biefe Art ben Gifch nothigen, wieber ine Baffer gu eilen. In ber Regel macht er nie Gebrauch bavon, als wenn er von Raubfifchen verfolgt wird und ihnen entgeben will. Richt felten wird er bann aber eben über ber Bafferflache ein Raub ber Bogel, welche auf bem Deere nach Beute umberftreichen.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantwortlidfeit ber Berlagebanblung.

Drud von Breitfepf und Cartel in Leipig.

# Das Plennig-Magazin

Gefellichaft jur Berbreitung gemeinnutiger Renntniffe.

Grideint jeden Connabend.

[Ceptember 28, 1833.



Much ber raubere Morben bat Danner aufzuweis fen, die fich um Runfte und Biffenfchaften unfterbliche Berbienfte erworben, und jur Ausbildung und Erweit terung derfelben beigetragen haben. Unter ihnen fteht mohl mit Recht oben an ber ichwedifche Maturforicher, Rarl von Linne, ber feinen unermiblichen Bleif und feine fcarffinnigen Beobachtungen und Untersuchungen vorguglich bem Pflangenreiche widmete, und ber Berfaffer mehrerer hundert fleinerer und großerer Ochriften ift. Er war ber altefte Cobn bes geiftlichen Bitars gu Rushult ober Rashult, einem Dorfe ber ichm bifchen Proving Smaland, wo er am 23. Mai 1707 geboren Den Befchlechtenamen Linne, Linnacus', ers hielten feine Boreltern, wie man ergablt, von einer großen Linde, die auf bem ihnen gehorigen Delerhofe ftand. Ceine befondere, durch nichts ju unterbruckenbe Borliebe fur Blumen und überhaupt fur die Pflangen. welt, hatte ber Rnabe mit feinem Bater gemein, ber ibm erlaubte, in bem vortrefflich angefegten Garten ein eigenes Beet ju bepflangen. Dief wurde mit dem größten Gifer bearbeitet, und fo ward Gartenbau feine Lieblings, befchaftigung und die frubefte Schule feines Stubiums. Den erften Schulunterricht erhielt er von feinem Bar ter, ber ihn burchaus als feinen Dachfolger im Pfarre amte feben wollte, und baber vor ber Sand jur weis tern Erlernung ber Schulmiffenschaften im Jahre 1717 auf das Gomnafium nach Berid brachte. Allein ber junge Linne entfprach ben Soffnungen feines Baters feineswegs: Die Lehrer flagten über Des Schulers Erage beit und Dangel an Lernbegierbe, ja fie ertlarten ibn endlich fur vollig unfabig jum Studiren. Da follte er und Frantreich aber verschaffte ibm bie Betanntichaft

Schufter merben, und nur bie fegenstreiche Dagwifchene tunft bes gelehrten Argtes Rothmann ju Berjo, ber Linne's Reigung und vorzugliche Anlagen jum Studium ber Maturmiffenschaften entbedt, und beffen Eltern burch Borftellungen jur Dachgiebigteit geftimmt hatte, rettete ibn von ber Erlernung bes Sandwerts. Unter Anleitung bes genannten Argtes, ber ihn ju fich genommen und ihm ben Gebrauch feiner vorzuglichen Bibliothet verftattet hatte, fette nun Linne fein Liebe lingestubium auf's Eifrigfte fort, und bezog in einem Alter von 20 Jahren Die Universitat von gund, mo er Pflangentunde und, jum funftigen Broderwerbe, bie Argneimiffenschaft fleißig ftubirte, fich aber babei außerft fummerlich behelfen mußte, bis er bie Buncigung bes Professors Rilian Stobaus gewann, ber ihn in fein Saus aufnahm und ihm fur fein Studium febr nublich murbe. Dach einem einjahrigen Aufenthalte ju Lund ging er auf die fcwedifche Univerfitat ju Upfala, mo er fich Unfangs ebenfalls in febr beichrantten beonomischen Berbaltniffen befand. Doch auch hier leuchtete ihm endlich ein Bludeftern, er erwarb fich die Liebe zweier berühmter Profefforen, bes Dlaus Celfius und Dlaus Rubbed, an beren literarifdem Birten Theil ju nebe men ihm verftattet wurde, indem er Erfterem an eis nem gelehrten Berte, "aber bie biblifchen Pflangen," half, und fur Lettern einige Bortrage im botanifchen Garten hielt. 1731 murbe er von ber Atabemie ber Biffenfchaften, mit einem Reifegelbe von 50 Rthirn., auf Empfehlung bes Celfius, nach Lappland geschiet, jur nahern Untersuchung und Kenntnist der Produkte bieses Landstrichs. Die Resultate bieser sechmonatlichen Reise waren Die ermunschteften. Er begann nun, Borr lesungen gu halten, Die febr ftart besucht wurden; allein es gelang ben aus Deib hervorgegangenen Bemubuns gen eines gewiffen Profeffore Rofen, feine Thatigteit ju unterbruden. Rurg barauf machte er mit ben Sohnen bes Barons von Reuterholm, Gomerneurs von Dalecarlien, und einigen andern jungen Raturfor, fchern eine Reife burch bie fcmebifchen Provingen; blieb langere Beit ju Sahlun, wo ihn bie beruhmten Stupferbergwerte beschäftigten, und hielt Bergwertevorles fungen, wodurch er in bem Orte vortheilhaft befannt murbe, unter andern auch bem bortigen Mrgte Doraus, deffen Tochter er im Jahre 1739 heirathete. Coon im Jahre 1735 verließ er indeß gablun, ging über Roe penhagen und Samburg, wo er einige Beit blieb, nach ber hollandifchen Univerfitat Barbermut und mard bafelbit Dottor. Das biergu nothige Gelb (100 Dutaten) batte er von feiner nachherigen Gattin jum Gefchent erhalten. Um fid jum prattifchen Argte vollfommen auszubilden, begab er fich von ba nach Lepben, wo Boerhave, Burmann und Gronov feine Lehrer und vertraus ten Freunde murben. Die angenehmfte Beichaftigung und ben reichften Gelbermerb mabrend anderthalb Sabr ren gewährte ibm die Anordnung und Befchreibung bes berummten Eliffort'ichen Gartens ju Sartecamp, ohne weit Barlem. In biefem Zeitraume erfchienen mehrere feiner beruhmteften Berte; eine Reife nach England

ber berifmtteften Botanifer feiner Beit. 3m Gepter, fichert werben tonnen, mabrent bei ben Leichenkaffen 1738 fehrte er nach Stockholm gurud, lebte einige bie nach bem Tobe eines Mitgliebes ju empfangenbe Beit ale prattigirender Argt bafelbit, und betam ale folder eine Anftellung bei ber Abmiralitat. Spater abertrug ihm ber Ctaateminifter Graf Teffin, ber fein Bonner und Freund geworben mar, bie Unord: nung ber toniglichen Raturaliensaumlungen, und er nannte ihn jum Drafibenten ber Atabemie ber Biffen-Schaften; 1742 murbe er Professor ber Botanit gu Upfala, 1753 Ritter bes Morbsternordens, 1756 in ben Abelstand erhoben, fein Jahrgehalt verbops pelt und ibm ein Landgut vom Ronige Guftav III. gefchenet. Gein Ruhm erfcholl burch gang Europa, von mehreren Regierungen ergingen bie fcmeichelhafte: ften und glangenbften Ginlabungen an ibn, er fcblug fie fammtlich aus. Die meiften und berühmteften 2leas bemieen Europa's ernannten ihn ju ihrem Mitgliebe. Dach einer unausgesetten Thatigfeit, womit Linne ben Wiffenschaften und ber Welt genut hatte, ftarb er am 10. Januar 1778. 3m Jahre 1819 wurde ihm auf Befehl bes Konigs in feiner Baterstabt ein Denemal errichtet. Er binterlieft mehrere Tochter und einen Cohn, ber bes Baters Profeffur ju Upfala er: hielt, aber ichen 1783 ihm in's Grab folate. fein Opftem ber Dfla gentunbe berichten wir nachftens.

# Lebensverficherungen.

Co Mancher, ber von Berficherung bes Lebens bort, bentt fich wohl babei etwas Anderes, als biefer Ausbruck fagen will. Man barf fich auch barüber nicht wundern, weil biese Art Bersicherungen erft seit wenis gen Jahren in Deutschland einheimisch und ihre Ber nennung wirflich eine uneigentliche ift, bie ju bein Glaus ben verleiten tonnte, es fen nun ju ben vielen Erfine bungen unferer Beit auch die Runft, bas menfchliche Leben auf eine gewiffe Beit ficher ju ftellen, binguge: tommen. Um biefenigen, benen bie Bebentung ber Ler beneverficherungen noch unbefannt ift, ju belehren und ihnen bie vielfaltige Dutbarteit berfelben ju geigen, moge Folgendes in biefem, bem Wiffenswerthen und Gemeinnußigen gewidmeten Blatte einen Plat finden. Wenn ein Familienvater auch noch fo emfig ber

mabt ift, burd Erfparniffe ein Rapital fur ben einftigen Unterhalt ber Geinen gut fammeln, fo wird er boch über ben Erfolg biefer Beftrebungen gweifelhaft bleiben, ba fein Lebensenbe fruber eintreten fann, als er ein bine reichenbes Rapital ju fammeln vermag. Ber fich von biefer Corge befreien will, erreicht bief, inbem er bice jenige Cumme, welche er ben Ceinen gu binterlaffen minicht, auf fein Leben verfichern lagt. Die Unftalt namlich, bei ber er eine folche Berficherung ber wiret, vervflichtet fich, bie von ihm vorausbeftimmte Cumme bei feinem Ableben an feine Erben aus, jugahlen. Der Berficherte gablt bagegen, fo lange er lebt, jabrliche, nach Berhaltniß ber verficherten Cumme und feines Alters bemeffene Beitrage (Pramien) an bie Unftalt, bie fonach Bermalterin feiner Erfparniffe und Burge baffir mirb, baf bas Ravital, bas er ben Ceis nen binterlaffen will, ihnen werden wird, wenn auch bie bis ju feinem Tobe gemachten fahrlichen Ginlagen jufammengenommen bei meitem noch nicht jenem Rapie tale gleichtommen.

Die Lebensverficherungs: Muftalten haben auf biefe Weise sowohl mit unsern Leichen, und Sterbetaffen, als auch mit ber Spartaffe Achnlichteit. Bon jenen unter: fcheiben fie fich befonbere baburch, baf fomohl fleine als

Summe unveranderlich und in ber Regel nur bon ges ringem Belange ift. Much entrichten bei biefen bie june gern Mitglieber gleiche Beitrage, wie bie alteren, und find baher gegen biefe jurudgefest, mogegen bie Lebense verficherunge Anftalten bie ju leiftenben Beitrage nach bem Alter ber Eingahlenben bemeffen haben, und fo Reinen vor bem Unbern begunftigen. Bei ben Gpare taffen tann ein Rapital nur burch wirfliche allmablige Eingahlung beffelben, mithin burch fleine Erfparniffe nur bann erworben merben, wenn ber Eingahler eine Reihe von Jahren binburch am Leben bleibt. Bei ben Lebeneversicherunge : Unftalten wird aber, wie ichon ers mabnt, bas volle Rapital gemabrt, wenn auch bei bem Tobe bes Berficherten erft ein gang fleiner Theil beffelben von ihm eingezahlt fenn follte, fo bag bie wirfliche Berforgung berjenigen, fur welche ber Gingabe fer bemaht ift, nicht, wie bel jenen, auf ber gewagten Borauefebung einer langen Lebensbauer beruht.

Bei Bittmentaffen mirb ben Frauen, menn fle ihre Danner überleben, ein jahrlicher Alteregehalt fur ihre übrige Lebensbauer gemabrt. Stirbt aber bie Ches frau por bem Gatten, fo find bie bezahlten Beitrage fur biefen verloren. Unbere ift es bei Lebensverfiches rungen; hier wird nach bem Tobe bes Berficherten nicht eine jahrliche Rente, fonbern ein bestimmtes Ras pital auf einmal ausgegablt, und es ift nicht erforberlich, baff bann eine andere bestimmte Perfon (wie j. B. bet Bittwentaffen bie Gattin) noch am Leben few, fone bern bie Bablung erfolgt entweder überhaupt an bie vors handenen Erben, ober an ben, ber bie Berficherungenre

fumbe (Police) in Sanben hat. Diefe Einrichtung bewirtt, bag bie Lebensverfiches rungen ju vielen 3meden bienlicher find, als bie Bitte wentaffen. Eine Bittwe, Die nach bem Tobe ihres Maunes eine Denfion von einlgen Sunbert Thalern ere balt, wird fur bie Ergiebung ihrer Rinder menig aufe wenden tonnen. Erbt fie aber anftatt beffen ein Rapie tal von einigen Taufend Thalern, fo tann fie mit Gulfe beffelben bas Forttommen ihrer Cohne bemirten und biefe fo wieber in ben Ctand feben, fur ben Unterhalt ber Mutter ju forgen. Go mirb auch eine Lebeneverfiches rung wichtig in allen ben gallen, wo bei bem Tobesfalle einer Person eine gemiffe Sahlung ju leiften ift, ober mo in Folge eines Sterbefalls ber Berluft eines Ravis tale eintreten tonnte, g. B. bei Darleben, Die an Jer manben auf feine Lebenszeit gegeben find, bei Unternehe mungen, mo Gelber vermenbet murben, Die bei'm 216. leben bes Eigenthumers jurudgezahlt merben muffen, fo wie auch bei Burgichaften und Borichuffen, mobei bas gefchentte Bertrauen nur auf ben Talenten und bem Charafter bes Empfangers beruht, und bie mithin, wenn er fterben follte, ihre Gicherheit verlieren mare ben. Muf biefe Beife bienen bie Lebeneverficherungen jur Unterftubung und Erhebung bes perfonlichen Rres bits, ber außerbem burch bie Beforgniß, bag ber Schulde ner vor Burudgabe bes Darlebens fterben und letteres baburch verloren geben tonnte, nur ju oft geftort mere ben marbe.

Doch fo manche andere Berbaltniffe bes Lebens gibt es, bei benen Lebeneverficherungen werthvoll, fa oft bas einzige Mittel find, um einen guten 3med gu erreichen. Befiber von Majoraten ober Mannlebnaus tern, die ihren jungern Cohnen und Tochtern ein une abhangiges Bermogen fichern wollen; Perfonen, bie eie nen treuen Diener bedenten, ober iberhaupt eine Schulb große Summen (j. B. von 300 bis 8000 Thir.) ver: ber Dantbarkeit gegen Jemanden im Sterben abtragen

ber gefehlichen Erben - alle biefe tonnen bagu nicht leichter gelangen, als wenn fie bie Ueberschuffe ihres Einfommens in eine Berficherungsanftalt einlegen, und benen, die fie bebenken wollen, die Policen gur einstie gen Erhebung der versicherten Rapitale übergeben. Bill Jemand, der eine Leibrente bezieht, daraus ein Rapital für feine Erben bilben, fo gibt es offenbar tein befferes Mittel, ale wenn er, mittelft ber Rente, fein Leben fur eine entfprechenbe Cumme verfichert, welche bann bei feinem Tobe bie Binterbliebenen empfangen merben.

Die Unmenbung ber Lebeneversicherungen murbe fruber baburch erichwert, bag man fich beshalb an enalifde Unftalten wenden mußte, mas mit betrachte lichem Roftenaufwande und Beitverlufte verbunden mar. Diefer Uebelftand ift nun gehoben, nachdem im Jahre 1829 burch bie Bemuhungen einiger gemeinnitigen Danner ein Berein fur gegenfeitige Lebensverficherung unter bem Damen "Lebensverficher ungsbant fur Deutschland." in Gotha gebilbet worben ift. In etwa 300 Stabten Deutschlands bestehen gegenwartig Agents fcaften berfelben, und bamit ber Beitritt überall gleich bes quem fen, tragt bie Gefellfchaft alles Porto gwifden Gotha und ben Agentichaften, fo baß ber fich Berfie dernbe, er mag auch bei bem fernften Maenten fich melben, außer bem feften Jahresbeitrage, burchaus feine Debentoften, mithin nicht mehr ju gablen bat, ale wenn er fich in Gotha felbit verficherte. Mus bem Befen bes gegenfeitigen Bereine folgt bemnach, baf alle Erfparniffe ober Heberfchuffe beffelben ben Berficherten (in ber form von Divibenten) wieber guffiegen, mos burd ben Theilhabern eine nicht unbetrachtliche Erleiche terung gewährt wirb. Die Bermaltung ift offentlich und burch brei Musichuffe von Berficherten geleitet. Bie febr biefe Unternehmung Beifall fand, jeigt bie fortwahrenbe Bunahme ber Bant an Mitaliebern und an Fonds. Cie jablt bereits mehr als 4400 Berfie cherte und uber 8 Millionen Thaler Berficherunge, fumme ; an bie Theilhaber murben in Diefem Sabre ber reits 48,941 Thir. aus bem Cicherheitsfonds gurudber jahlt und 108,000 Thir., ale fernere Erfparnif, liegen fur fie gur Burudagabe bereit. Un bie Erben Berftor, bener wurden, feit Eroffnung ber Anftalt bis jest, uns gefahr 225,000 Thir. ausgezahlt, und mehr als buns bert beutiche gamilien empfingen bereits mehr ober mine ber betrachtliche Rapitale aus ber Raffe bes Bereins, als Fruchte ber flugen Borforge berer, welche eine Gis derheit gegen bie Ungewißheit ber menfchlichen Lebende bauer bafelbit fuchten und fanben.

#### Sincapur, in ber Meerenge von Malaffa.

Diefe Stabt liefert einen Beweis bavon, mas ber Geehanbel einer großen Ration vermag, wenn er burch weife und zwedmäßige Unordnungen aufgemuns tert und geleitet wirb. Roch einige Sabre nach bem Frieben von 1814 fab man auf Gincapur nichte, ale bichte Balber und an bem Meeresufer nur armfelige Rifcherhutten. Und boch beberricht biefe milbe Infel bie Deerenge, welche Inbien mit China verbinbet; wenige Tage einer leichten Schifffahrt tonnten bie Rauffartheifchiffe bon ben Gunbainfeln, von bem Meerbufen von Ciam und von ben gahlreichen Infein, welche bie naben Deere bebeden, an ibre Ufer bringen. Die Bollanber, welche fich 1641 an ber Rufte festfetten, nachbem fruber bie Portugiefen bier Rieberlaffungen gehabt, bereicherten fich in Salfcheit abgebrudt ift, bebedt ein Strobbut in Form

wollen, jeboch ohne Biffen und nicht jum Dachtheile Batavia burch ben Sanbel, ben fie allein in biefe Gegenben trieben. England vernahm ben Ruf ber Dalapen, welche fich eben fo ungerechten ale ubermaßigen Abgaben ju unterwerfen gezwungen waren, und nahm fogleich bes Bortheils mahr, ben es baraus gieben tonnte: Gincapur murbe eine blubenbe Stabt, ein Freihafen (1818), mo alle Schiffe, außer ben ameritanifchen, ohne eine Abgabe ju entrichten, lanben fonnten.

Der Bobiftand biefer neuen Dieberlaffung bat fich von Jahr au Jahr auf faft unglaubliche Beife vermehrt ; bie Bahl ber Ginwohner, bamale 150, betrug im Jahre 1825 fcon 18,000 (jest 30,000). Gie ift bie Dies berlage bes bedeutenben Sanbels Europa's mit biefem Theile Mfiens und ben großen Infeln in ber Dabe ges worben; bie ichone, sichere Rhebe ift fortwahrend mit ben Flaggen aller hanbelemachte bebedt; ber hafen tann taum bie Menge ber malapischen Ruftenfahrer faffen, welche bieber tommen, um Buder, Raffee, icones Doly von Glam, berühmtes Binn von ben Infeln Banta und Bintang, und taufenb anbere toftlichere Probutte gegen europaifche Baaren umgus taufden, beren Berbrauch febr bebeutend ift, ba fie ohne Abgaben und ju einer febr maßigen Zare eingeführt werben. Der 3med ber englifden Rompagnie bei ber Grundung von Sincapur fcheint ber gemefen gu fenn, ein vortheilhaftes Mittel jum Abfage ihrer grofen Baarenmenge ju finben, womit ihre Dagagine in Dftinbien angefullt maren.

Die Infet Sincapur, bie in einem fo furgen Beitraume fo große Beranberungen erfahren hat, fann gehn Ctunben von Dit nach Beft haben, und funf Stunden in ihrer großten Breite von Mord nach Gub. Cie ift von mehrern anbern fleinen Infeln umgeben, melde unbewohnt und mit Balb bebedt finb. 36r Boben wird von fleinen Sugeln gebildet und zeigt eine Menge malerifcher Gruppen.

Die gleichnamige Ctabt liegt an einer febr fconen Bai, an ben Ufern eines Fluffes, ber fie in zwei Theile fcheibet. Das Gemimmel ber inbifden Rahne und einer Menge Sahrzeuge, welche bie erwartete Schiffelabung an Borb haben, ober bie aus Europa oder Inbien tommenben Baaren an's Ufer führen; enblich gange Flotten Ruftenfahrer und malapifcher Pros (Barten mit ungemein boben Borber- und Sintertheilen), wels de mit ihren gabireichen und langen Rubern in ben Safen einlaufen: bieg Miles gemabrt ben Unblid ber größten Thatigfeit und Betriebfamfeit. Die lange, weiße Reihe fcbner Saufer, welche fich langs bem Meere bingieht, und bie reigenben Wohnungen auf eis ner entfernteren Blache, ftechen auf eine angiebenbe Beife gegen bas obe, von bunflem Grun befchattete Ufer ab, und gegen bie hohen Berge, in beren bichs ten Balbern ungeheuere Tiger haufen, bie einzigen Feinbe ber Ceerauber, welche bort ben Gewinn ihrer Bermuftungen gu verbergen fuchen.

In ben Strafen ber Ctabt wogt eine Menge Menfchen von verschiedener Farbe, Rleibung und Sprache, unter benen fich burch ihre weiße Sigur, bie Form ihrer Mugen und bie große Reinlichfeit ber Rleis bung bie Chinefen auszeichnen, welche ausschließenb bie Rlaffe ber Uderbauer und Arbeiter bilben. Dan fann fie nicht vermechfeln mit ben malavifchen Sceleus ten, bon tupfriger und fonnenverbrannter Gefichtefarbe, mit bem witben Blide und furger, unterfetter Beftalt. Die fdmargen, fraufen und fcmubigen Saare ber Lettern und eine Stirn, auf ber bie Boebeit unb eines Regeld : ein Daar Beinfleiber von blauer Lein- ! wand macht bie gange Rleibung aus.

Die große Ungahl ber in furger Beit vollenbeten Schangmerte giebt Sincapur in ben Mugen bes neuen Untommlings ein Unfeben bes Alters; wenn er aber weiter in bas Innere ber Infel bringt, fo finbet er wieber bie Spuren ber milben Ratur, melde unter ben Bemubungen ber Civilifation erfriebt. Gin giemlich Balber nehmen ben Banberer auf, beren ichmeigenbe

Boben, welchen eine Denge fchlechter auf Pfahlen gebauter Butten bebedt; weiterbin erblidt man Bufterrobr von großer Schonbeit auf einem weniger fumpfigen Boben; an ben Abhangen ber Suget icheinen Bimmet : und Burgnageleinbaume ben Balbbaumen ben Plat freitig ju machen; aber balb erfcheint bie milbe Ratur mieber in ihrer buffern Dracht. Dichte gufammenhangender Beg geht um überfchwemmten Debe feine Seele in ehrerbietigen Ernft verfenet.

# Solnrood Soufe gu Ebinburgh in Schottlanb.



Das Innere ber Solprood:Rapelle.

Der westliche Theil ron Ebinburgh ift lang reicht haben follte, ale er eines Tages auf ber Stelle bem Ruden eines etwas fteilen Berges erbauet und erftredt fich ungefahr eine engl. Meile (von 5280 Ruff) von Diten nach Beften bin. Im weillichen Ente ber Strafe fteht bas Schlof oben auf einem hohen und fteilen Felfen; an feinem entgegengefehten Ente, mel des niebrig liegt, ift ber Palaft von Solpreobe Soufe, welcher gewohnlich bie Abrei helft. In ber That mar es lange vorher ein Klofter, che es ein tor niglicher Aufenthaltsort murbe. Jenes ftiftete ber ichot: Die fruhefte Rachricht, melde mir von bem Dar tifche Renig David I. Der Rame holvroob ("heir fenn eines Palastes ju holvroob hiben, geht nicht liges Kreng") wurde von einem filbernen Krenze herger weiter, als bis zum Anfange bes 16. Jahrhunderts zur leitet, das ein Engel dem Stifter bes Klosters überr rück; 1503 wird er zuerst erwähnt. Jun Jahre 1528

jagte, mo bie Mbtei nachmals erbauet murbe. Solp: roob Bonfe murbe von feinem Stifter und mehr rern feiner Dachfolger reichlich mit ganbereien und Bore rechten beichentt; hat aber viele miberwartige Schief-fale erlitten, und im Jahre 1544 brannte die gange Ritche bis auf ben Grund nieber, mit Ausnahme bes Schiffs, welches nachmals als Ravelle gebrancht marb.

vermehrte Jatob V. bie icon vorhandenen Gebaube gar ihren Sauptaufenthalt bafelbft. vermepere 3 a vod V. de soon vorganoenen Socialite 3 in 1970 Palipolatentigate Galeby. Dete stellt auch ist selet, ober dauete vielmeste das Ednis von Erund auf. Sin großer Theil davon ward von den Cup: schen Their Jacob VI. seiner Hoft, die et den englich neu auf. Ein großer Theil davon ward von der Enge sche Weblubes ward schäters von Eromere Erstellt wirden einem großern niederzebennt, und lag die jum Jahre 1670 in Ruis Waassflede angebauet. Wahrscheinlich war er bedeut nen, wo auf Befehl Karls II. das gegenwärtige. So lange die Jahre nach einer Zeichnung des Six Pass William Tence ungladliche Daria Ctuart Ronigin mar, hatte fie begonnen marb.

Bier bielt auch ihr



Die weftliche Fronte bes holprood:Palaftes.

nes fteinernes Gebaube, mit einem Sofe umgeben, ber beinahe ein Biered bilbet, inbem jebe Ceite ungefahr 230 Fuß lang ift. Die vier verschiebenen Bebaute: reiben find an febem Ende mit Thurmen verfeben, und eine Salle, von Pfeilern getragen, geht im Innern rund um bas Bange herum. Der nordweftliche Theil ift noch ber einzige Ueberreft bes Gebaudes, melches Jatob V. erbauet hatte, und feine Zimmer find hochft intereffant. Bier befindet fich bas Staats, und bas Colafgimmer ber Ronigin Daria mit ben ale ten noch übrigen Gerathichaften und einigen Stider reien, welche fie felbft verfertigt haben foll. In einem fleinen Rabinette neben biefem Schlafzimmer faß fie Abende bei Tifde mit ihrer Salbichmefter, ber Grafin von Argyle, ale Darnley und feine Mitver, fcmornen bereinfturgten, ihren Liebling Miggio ber: ausschleppten und ibn an ber Bimmerthur erftachen. Der Ungludliche erhielt gegen 50 Bunben. Fallthur ober die Deffnung auf bem baran ftogenben Bange, ben man aus bem barunter befindlichen Bime mer hinaufging, wird noch gezeigt. Der Pratenbeut, Rarl Eduard, nahm von biefen Zimmern Befig, ale

Der gegenwartige Solprood : Palaft ift ein ichbi barauf ben Gieger, ben Bergog von Cumberland, als bas Gemebel bei Eulloben auf immer ben Streit mifchen ben Baufern Stuart und Sannover ente Schieden hatte. In fpatern Beiten biente es zwei Dal jun Buffuchtsorte fur die vertriebenen Furften aus eis nem andern Saufe: Ronig Rarl X. hielt fich, als er noch Graf von Artois war, von 1795 bis 1799 mit feinen beiben Gohnen, ben Bergogen von Ungouleme und Berry baseibst auf; und als er im Jahre 1830 jum gweiten Dale aus Frankreich vertrieben mart, fand er mit feiner Familie wieber einen Buffuchteort bafelbft.

Mis Georg IV., Ronig von Grofbritannien, im Jahre 1822 Ebinburgh befuchte, maren Die Ctaategims mer in Solprood: Soufe mit großer Dracht einge: richtet worben: vergoldete und mit Spiegeln vergierte Banbe leuchteten noch einmal wieder im Glange ber vormaligen Berrlichteit. Muf bie Bieberherftellung bes Palaftes hat man auch feitbem von ben Rroneinfunf: ten ansehnliche Summen verwandt und baber viele Mus: befferungen und Beranberungen ausgeführt. Das größte Bimmer, welches er enthalt, ift eine Gallerie auf ber Mordfeite, 115 guß lang, 25 Tug breit und 18 guß hoch. Diefe Galerie ift mit 111 Bildniffen von fchots er im Jahre 1745 eine kurge Zeit in Sbinburgh verr tischen Kongiern geziere, muches alle von einem nieder weilte, und foll in Maria Stuart's Bette ger ländischen Künstler, Namens de Witt, welchen Jas schlassen. Dasselbe Bette, das noch immer seine kod VII. in dieser Absicht int herüberbrachte, etc vorige Ctelle eimimmt, cmpfing auch wenige Monate funten und gemalt fint. Gie haben baber groffern Berth

Pairs jum britifden Darlemente Statt.

Dachft ben Bimmern ber Ronigin Daria ift bie alte Rapelle ber intereffantefte Theil von Solproobs Soufe; fie befteht jeboch, wie ichon ermahnt, blos aus bem Schiffe ber urfprunglichen Abteifirche, Diefe Ruine - benn fie ift jest weiter nichts mehr - bat im Laufe ber neuen Bieberherftellungen folche Musbefferungen ers halten, welche wenigstens eine Beit lang bie weitern Fortidritte bes Berfalls aufhalten werben.

Bolvrood Doufe ift als tonialider Dalaft noch immer eine Schutftatte fur jahlungeunfabige Schulbner, bie nicht blos in Sinficht ihrer Gachen, fonbern auch ibs obe nigt blos in Junior iger Cachen, powern auch ips ter Personen, Schutz genießen. Derselbe erstrecht sich sowoss innerhalb ber Ringmauern bes Palastes, als auch in bem gangen baran stoßenden ednigs. Parte, der gegen brei englische Deilen im Umfange bat.

#### hemben und Dugen auf ben Baumen.

Mleranber v. Bumbolbt ergable: Bir faben am Abhange ber Ernea Duiba (in Gub:Amerita) Sembens baume von 50 Auf Sobe. Die Indianer fchneiben bie gewöhnlich 2 guß biden Ctamme in fleinere Ctuden, von benen fie bie rothe, faferige Rinbe abzuschalen vers fteben, ohne einen Ginschnitt ber Lange nach ju mas Diefe Rinde bient ihnen fatt eines Kleibes ohne Daht, welches bas Unfeben ftarter Cadleinwand Die obere Deffnung bient fur ben Ropf, und swei fleinere merben fur bie Urme an ben Geiten eine geschnitten. Die Einwohner tragen biefe hemben be: fonbere in ber Regenzeit. Dagu paffen bie Daben recht gut, welche, bie Bluthen einer gewiffen Palmens art bilben, und bie grober Striderei taufdenb abnlich feben.

### Der rechte Grund ber Sparfamfeit.

In Marfeille lebte ein Greis, Damens Gupot. Er fammelte ein anfehnliches Bermogen burch feinen thatigen Gemerbfleiß und burch feine greffe, Jebermann befannte Sparfamteit in perfonlichen Beburfniffen, im Bergleiche gegen feine Stanbesgenoffen, meshalb ibn ber ungezogene bortige Pobel oft, wenn er auf ber Strafe ericbien, als einen Beighals ju verichreien pflegte. Gehr unerwartet erhielt fein Teftament Foli genbes: "Bon meiner Ingend her habe ich mahrger nommen, daß die Armuth in Marjeille wegen Mans gels an gutem Baffer oft Doth leibet, ba fie es theuer taufen muß. 3ch habe in meinem langen leben ges fpart, um ihr Baffer mentgeltiich jn verschaffen, und vermache meinen gangen Dachlaß jum Behuf einer Bafferleitung nach Marfeille, bamit bie Armen um: fonft autes Baffer erhalten tonnen."

#### Betrug im Benbel ichabet bem Betruger.

Der Boben und bas Rlima von Irland ift bem Blachebau febr gunftig, und ber bortige Blache murbe auch in England einen quten Preis finden; aber bie Irlander fuchen betrugerifch beffen Bewicht ju vermehr ren, indem fie ben Glache vor bem Bertaufe bem Dampfe ausfeben, mas fpater eine Erhitung bes Blachfes ver:

als Runftwerte, benn ale geschichtliche Dentmaler. In ber Bunbel verbergen. Die nothwendige Folge bavon biefer Gale.te findet auch bie Bahl ber ichottlanbifchen ift, baf nun ber trlanbifche Blachs ber wohlfeilfte auf bem Martte in England ju fenn pflegt, und boch Jes ber Bebenten tragt, einen Sanbel barin abjufchliegen.

### Bemeinnusiaes.

Die vermehrt man auf unschabliche Beife bas Bewicht bes Roagenbrobs?

Man focht ein Dfund Rleie vom Roggen eine Stunde lang im Baffer, ungefahr 1000 Rubitjoll ober weniger, rabre Die Daffe, jur Berhinderung des Unbrene nens, haufig um und gießt bernach bie Fluffigfeit lange fam burch ein leinenes Euch, bamit bie Bilfen gurade bleiben, und fnetet mit biefem warmen Baffer bas Debl. woburch nicht nur bas Brobgewicht ansebnlich vermehrt, fonbern auch bas fo gubereitete Brob meit verbaulicher wirb. Je mehr man Rleie im Berbaltniffe jum Baffer nimmt, befto vortheilhafter ift biefe Opes ration bes Mustochens, nur barf bas fleißige Umrabe ren nicht verabfaumt werben. Much auf Baigenbrob wirft bie namliche Operation eben fo gunftig. lich ift aber bann bie Rleie weit weniger nabrhaft und nur noch als Dunamittel bienlich. Doch will man in Frantreich und England behaupten, baf fie auch bann noch bas Bieh nahre, obgleich weit weniger, als vor ber Abfochung.

# 2.

Eleftrifche Burfte bes Brn. Lemolt in Paris.

Diefe Burfte, auf beren harziger und metallifcher Oberflache bie fluffige eleftrifche Materie vorhanden ift, verbreitet burch bie Reibung auf ben gebarfteten, leie benben Theilen eine angenehme, frifche Ruble, ohne Erfchitterung, Bunten ober Schmergen, und erregt einen Reig auf ber Sant, welcher fich bem Dervens, Dustelne und Blutfofteme mittheilt. Es folgt barauf Musbanftung, ein frifcherer Blutumlauf, mehr Rraft in ben Gliebmagen, Befuhl ber Starte und ein beile famer Ochlaf.

Im 28. September 1813 murbe Raffel, bie Sauptftabt bes neuerrichteten Ronigreichs Beftphalen, burch ein ruffifches heer unter ber Unfuhrung bes tampfgewohnten Egerniticheff bas erfte Dal befest.

2m 29. Ceptember 1824 farb ju Darburg ber aberaus menichenfreundliche Rreisphpfitus Dr. Johann Jatob Georg Jufti. Er war in ber ebengenannten Stadt am 8. August 1779 geboren und hatte bafelbft feinen Unterricht erhalten. Die Uneigennubigfeit unb fein ausgebreitetes fegenereiches Birten, in welchem biefer tuchtige, gelehrte und gewiffenhafte Argt arme Rrante unentgeltlich beilte, ja fie noch außerbem ber fcentte, muß ihm nicht nur bie Berehrung aller Dens ichenfreunde, ja fie muß ihm felbft ein Wort bantbarer Ermahnung in ben Geschichtebuchern ber Deutschen ers werben.

2m 30. Ceptember 1745 erfocht Ronig Fries brich II. von Preugen bei Trautenau und Gorr in Bohmen über ein bem feinigen um bie Salfte überles anlaffen tann, ober Riefel und Unrath in Die Mitte genes bfterreichisches Beer unter bem Bergoge Rarl von Lothringen, einen glangenben Sieg, bemobngeachtet vers bie fich wieberum in viele groffere und fleinere 3meige ließ er, megen Dangele an Lebensmitteln und forte mabrender Beunruhigung burch Schaaren ungarifder

Reiterei. Bohmen balb mieber.

2m 1. Oftober 1310 nahm ber Bergog Lubwig pon Baiern gemeinschaftlich mit feinem Bruber Rus bolph eine Theilung bes genannten Lanbes vor, vers moge welcher Ludwig ben swiften bem lech und ber Mar bis an bie Donau fich erftredenben Theil von Oberbaiern fur fich behielt, Die Dfalg aber beiben Brus bern gemeinschaftlich blieb. Durch Lubwig's Ungufries benbeit entftand aber balb ein blutiger Burgerfrieg, ju beffen Beenbigung Rubolph jeboch nach zwei Jahren bie Gemeinschaft wieber berftellte.

Im 2. Oftober 1529 bielten bie Baupter ber beiben protestantischen Parteien in ber Ctabt Dars burg ein Privatgefprach, bas fogenannte "Marburger Colloquium", beffen Gegenstand besonbers bie Lebre rom beiligen Abendmable und beffen Beier mar. Es hatten fich ju biefer Unterrebung Tage porber einges funden: Mus Bittenberg: Dartin Luther, Philipp Delanchthon, Juftus Jonas, Monius und Mincanius: aus ber Comeis: Ulrich 3minali und Detolampabine: aus Strafburg: Bucer und Bedio; aus Murnberg: Offianber; aus Mugeburg: Agricola und aus Schmabifch Salle Breng. Der Landaraf Philipp von Beffen, ber gleichfalls zwei Manner, Conepf und Dionpfius, an ber Unterrebung Theil nehmen ließ, mar vergebens bemuht, durch Bermittlung eine Bereinigung zwischen den genannzten Theologen hervorzubringen, sie verließen sammtlich schon am A. Oktober 1529 die Stadt Marburg.

2m 3. Ottober 1720 wurde Johann Deter Ug, ber Canger ber Weisheit, beffen Ramen alle Freunde bes Guten und Coonen mit Achtung aussprechen, beffen Berbienfte um bie beutsche Literatur ibm ein fletes bantbares Undenten in bem Gebachtniffe ber Deutschen erhalten werben, ju Unsbach geboren. feinem neunzehnten Jahre bezog er bie Universitat Salle, um bie Rechte ju ftubiren. Bier marb er ber vertraute Freund bes alters , und finnesigleichen Diche ters Gleim. 1743 fehrte Ug nach Ansbach jurud, und trat, als Cefretar beim Juftig Collegium, 1748 in's Gefchafteleben ein. Ug verfuchte fich mit großem Blide in Heberfehungen tomifder und grichfder Chriftfteller, in icherghaften und geiftlichen Liebern, in ber Obe, im Belbengebichte, im Lehrgebichte und in preifden Briefen. Doch schon im Jahre 1763 hörte er ju bichten auf, woran die überhauften Amtsges schäfte die Schuld hatten. Er ftarb den 12. Mai 1796 in einem Alter von 76 Jahren ale tonigl. preut fifcher Juftigrath und Landrichter ju Unebach.

2m 4. Oftober 1247 murbe ber Cohn bee Gras fen Floreng II. und Dechtilben's, einer Tochter Beine rich's I., Berjogs von Brabant, Bilbelm, Graf von Solland, auf Betrieb bes Papftes Innoceng IV., jum romifch beutiden Raifer ermablt, tonnte aber nicht jum rubigen und ungeftorten Befige ber ertheilten Rrone

gelangen.

#### Der Ibet.

Es giebt gwei Arten von Theepflangen: ber braune Thee und ber grine Thee. Der braune Thee (thea bohca), Theeborhe, Theebou genannt, ift ein mehre Jahre ausbauernter, 5 bis 6 guß hoher Strauch, ber, fo troffen wirb. Bon unten auf ift er mit Meften befett, nicht von einerlei Bute ift, bangt nicht blos von ber

ausbreiten. Die Blatter fiben auf furgen Stielen mechs eleweise an den Zweigen, sind elliptisch, glatt, vorne etwas abgestumpft, gezähnt und ohne Blattanstage. Aus den Blattwinkeln treiben im Frühjahre die rothe lich weißen Bluthen bervor, welche bem aufern Unfes ben nach einer einfachen wilben Rofe gleichen. haben 6 Blumenfronblatter und bies ift bas Gattunges tenngeichen, woburch man ben braunen Thee am beut lichften von bem grinen unterscheibet. Dach ber Blie the ericbeinen runbe Saamentapfeln, wovon nicht alles mal brei, fondern oft nur zwei beifammen figen, meil bie Dede nicht immer ausgebilbet wirb. Bur Beit ber Reife gleichen fie an Grofe und Bestalt unfern Schles ben und haben ein bunnes ichmarges Bleifch, bas übel ichmedt. Jebe Rapfel enthalt brei Facher, in beren jebem eine harte runde Dug mit ihrem Rerne liegt. 3ft fie überreif, fo fpringt fie von felbft auf, und bie Caamen fallen heraus, welche lettere nicht blos gur Rortoflangung bes Strauche bienen, fondern auch ein Del liefern, welches bie Chinefen ju benuten wiffen. Die erften Pflangen biefer Theegattung brachte ber Schwedische Schiffetapitan Eteberg ben 3. Oft. 1763 nach Europa. Jest hat man fie in vielen Runftgarten in biefem Erbtheile.

Der grune Thee (thea viridis) tommt bem braunen im Buchfe gleich, nur find feine Blatter lane ger und die Bluthen haben 9 Rronenblatter. grune Thee bat mit bem braunen einerlei Baterland. In China halt man fitr bas Theeland bie Strede gwis ichen bem 30 - 33° R. B. und zwar auf ber Ofte feite. Rorblicher murbe bas Land fur ben Thee ju talt und fublicher ju beiß fenn. Doch fieht man einige fleine Theepflangungen in ber Dabe von Canton.

Dan bauet bie Theepflange in China und auf Japan mit Gleiß und in großer Menge an; bieß thut man vorzüglich in bergigten Begenden, befonbere in ber Proving Foet ichen bes erften Reiche. Die Begleiter ber engl. Gefandtichaft unter Lord Dacartney fans ben bie Landereien bafelbft ftatt ber Baune burch Erbe bamme von einander geschieben. Muf benfelben ftans ben fowohl an ben beiben Geiten, ale auf ber obern Blache Theeftrauche. Der Caame wird in geroben Lis nien 4 Auf weit auseinander gestedt und bas Land beftanbig rein gehalten. Der Strand bilbet feinen eigentlichen Stamm, fonbern fproft vielzweigig aus ber Erbe bervor, wie bei uns ber Rofenftrauch. Um bie Blatter befto bequemer abpfinden gu tonnen, lagt man ihn nicht boch machfen. Die Bennbung fangt vom britten Jahre an und bauert bis jum fiebenten Jahre. Bitt Dungung bee Bobene nimmt man Pferbemift. Dach bem fiebenten ober bochftene gehnten Sahre wird ber gange Strauch bis auf bie Burgel abgehauen, bar mit er wieber frifche Triebe giebt, weil bie alten teine guten Blatter mehr treiben. Der befte Boben ift ber leichte fteinigte.

Die Blatter werben nach bem Alter bes Strauchs jahrlich ein bie vier Dal abgevfluctt. Im gewohnliche ften giebt es brei Ernten. Die erfte beginnt im bie Mitte bes Aprile, bie zweite in ber Mitte bes Come mers, die lette findet mabrend bes Mugufte und Gers tembers Ctatt. Gine anbere Dachricht fagt, bag bie erfte Ernte ju Enbe bes Februare, mo ber Theeftrauch feine Blatter hervortreibt, - welchen Thee man ben Raiferthee nennt, ben blos ber Raifer und bie Bornehmen bes Reiche trinfen - bie gweite gu Unfange bes viel man weiß, blos in China und auf Japan wild anger Abrile, und bie britte im Dai falle. Dag ber Thee bern auch von bem Ctanberte, bem Boben, bem forg: faltigen Abpfluden und von ber fernern Behanblung ab. Die zweite Ernte liefert fchlechtere Corten und bie britte bie geringften und mohlfeilften. Die Blatter



Die Theepflange.

von ber erften Ernte haben bie gartefte Farbe und ben wohlriechenbften Gefdmad mit ben wenigften Fafern und ber wenigften Bitterfeit; bie Blatter von ber zweiten Ernte eine mattgrune Farbe, und jene von ber letten eine buntelgrune. Blatter von jungem Solge und ber Conne am meiften ausgefest, find jederzeit bie beften.

Cobald man bie Blatter abgepfludt bat, thut man fie in weite, nicht eben tiefe Rorbe, und fest fie einige Stunden lang in die Luft ober in ben Wind, ober in die Conne. Dach Staunton verfahrt man nun mit ben Blattern folgenbermaßen: Bebes einzelne Blattchen, bas man ju biefer Arbeit braucht, wirb swifden ben Fingern jufammengerollt, woburch es ungefahr die Beftalt erhalt, Die es vor bem Entfalten auf bem Stamme batte. Die fo behandelten Blatter werben fobann auf febr bunnen eifernen Platten über einem gelinden Rohlenfeuer fo lange gerbftet ober ge: borrt, bis alle Feuchtigkeit aus ihnen verdunftet ift. Unbere bagegen behaupten, bag bas Rraufeln ober Bur sammenrollen ber Blatter erft nach bem Roften ger schebe, bag man bei'm Roften anfanglich bie Sanbe, nach ftatterer Erhibung aber eine bolgerne Rrude gum Umwenden ber Blatter branche, was mit außerster Borficht geschehen miffe, damit bie Blatter nicht gerbrechen. Rielleicht find beibe Arten der Behandlung gebrauchlich. Das Roften muß noch an dem Tage ge: ichehen, an welchem die Blatter gepfludt find. Rupferner Platten bebient man fich nie.

In China und auf Japan foll der Thee beffer ichmeden, als bei und. In beiben Lanbern ift bas Theetrinten fcon feit unbentlichen Beiten im Gebrauche. Man trinft ibn nicht, wie bei uns, mit Mild und Buder, fondern ungemifcht, und bietet gefochten Thee fogar auf ben Markten feil. Man bebient fich bort auch bes ju Dulver gemahlnen Thee's, wovon eine Mefferspige voll in eine Taffe beifen Baffere gethan wirb.

In Europa ift Die Citte bes Theetrintens etwa 233 Sabre alt. Sollanbifde Chinafahrer brachten im 9. 1600 ben erften Thee mit nach Europa, mo man feine vortrefflichen Eigenschaften fogar burch gebungene Lobredner überall auspofaunte. Und tieg gelang. Bon bem Muten bes Theetrinkens fagt ber Dr. Gpieß (f. b. Runft ju effen und ju trinfen. Leipzig, 1830.) Folgenbes: "Der Thee ift ein angenehmes Getraut, bas bie Berbauung beforbert, ben Beift gur Beiterfeit ohne Beraufdung ftimmt, mehr als viele andere Dit: tel bas Gefühl ber Ermubung verscheucht, bie Musbanftung und alle andere Ubfonterungen erleichtert und bar

Befchaffenheit ber Blatter und von ihrem Alter, fone | ber in Fiebern von großem Rugen fenn tann. Wahre Scheinlich bat fein Benug in England auch ben Stein und ben Gries als Krantheiten und bie Beraufchung burd Bein und andere bibige Betrante, befonders une ter ben hobern Standen, weit seltener gemacht. Dr. Dbier ju Genf tannte eine hochbejahrte Dame, an welcher verschiedene Rennzeichen von Bafferfucht fichte bar maren. Er fant tein wirtfameres Mittel, fie bas von ju beilen, als einen ftarten Aufguß von Grunthee mit Oprup. Jeboch barf man ben Thee nicht im Uebermaße genießen, und muß mit einiger Borficht bei feinem Gebrauche verfahren. Buerft muß man feinen folchen Thee trinten, welcher einen ftarten Wohlgeruch bat, fowohl meil biefer oft von einer Mifchung anberer Rrau: ter berrahtt, worunter fich fchabliche Beftanbtheile bes finden tonnen, als auch, weil ber Boblgeruch bes Thees gerade bas Betaubenbfte ift; baber verbient ber Theebou ben Borgug vor bem Grunthee. Zweitens barf man ben Thee nicht ju ftart trinfen, und muß feine Scharfe burch Buder, Milch, Sahne ober Eisbotter milbern. Endlich muß man ihn nur furze Beit nach Tifche ober mit feften Speifen vermifcht tring ten, blos um bie Berbauung ju beforbern, und nicht bagn, baß er felbft bie Stelle einer Dablgeit vertritt. Benießt man ben Thee nachtern ober ohne bie geringe ften feften Speifen, fo fcmacht er giverlaffig bie Bers bauungeorgane, und ift Could an vielen Hebeln, bie auf feine Rechnung gefchoben merben."

3m Sandel tommt ber Thee in vielen Gorten vor. Die Ruffen bringen ihn in fleinen Buchfen burch ihren dinefischen Sanbel nach Moetwa und St. Der tereburg. Er ift unter bem Damen bes ruffifchen ober Caravanen Thee's befannt und hat vor bem auf Chiffen berbeigeführten ben Borgug, bafi er une terwege nicht verschlechtert wird, wie biefer. Bon bem braunen Thee ober Theebon bemerten wir bier nur ben Soatchong, ber im Aufguffe eine grungelbe Farbe zeigt; ben Petto, ber ju Lande burch Ruffland tommt; ben Congo ober Bongfo; ben Liu. Dy: fan, Camphu u. 2.

Der Thee tommt alliabrlich in ungeheuerer Menge aus China und auch von Japan nach Europa, mo bie Englander ben allerftartften Gebrauch machen. hierauf tommen die Sollander. Der erfte Thee tam 1666 burch die Lords Arlington und Offorn aus Solland nach England, wo jest die oftindiche Kom-pagnie immer auf ein Jahr Borrath in ihren Baaren. lagern ju London haben muß. Der englische Staat gieht vom Thee ein ftartes Gintommen.



Das Thee: Einfammeln. Dad einer dinefi: iden Beidnung.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantwertlidifeit ber Berlagebanblung.

Drud von Breitforf unt Bartel in Leirgia.

# Das Pfennig-Magazin

Gefellichaft gur Berbreitung gemeinnubiger Renntniffe.

23.1

Erideint ieben Connabeud.

Ettober 5. 1855.



Bir haben bier in bem mitgetheilten Bilbe eis nen großen Geier Gubamerita's por une, ben man gemobnlich Conbor nennt, und von welchem fonft viel gefabelt murbe. Dan Schilberte feine Große und Starte uber bie Dafen: er follte ein Ralb in bie Luft mit fortnehmen , wie ber Suhnerfalte ein Ruchlein, und einem Dofen bas leben rauben ton-Dit ausgespannten Flugeln follte er funfgebn Buß in ber Breite meffen. Beibes, folche Große und Starte, wird burch bie neueften Berichte febr berabgefest. Sumbolbt mar ber erfte Reifende, melder Diefe Uebertreibungen rugte. Er brachte fiebengebn Do: nate in ben Undes-Gebirgen gu, wo biefer Raubvogel fich vornehmlich aufhalt, und fah ihn nicht allein taglich, fonbern fchof auch gar manden, baf er enb= lich ju ber Ueberzeugung tam, bas Thier fen nicht viel großer, ale bie großten Arten biefes Befchlechts in Europa find. Dagegen murben mehrere anbere Eigenthumlichfeiten beffelben ermittelt. Der Abler bauet fein Reft auf ben Spigen ber bochften Mipen Guropa's, aber es find biefe bei weitem nicht fo bod, wie bie Spigen ber Unben, auf welchen ber Conbor nis fet. We tein Thier mehr teben tann, ba hauft er Er greift im Gegentheile auch tebenbe Thiere mittlerer

am liebften; mo bie Luft fo verdunnt und falt ift, baß jebes andere Befen umtommen mußte, befinbet er fich am wohlften: Und wicht gufrieben mit folder Dobe, fleigt er weit uber bie Bolten hinauf und fchaut von biefer Sobe berab uber bie weite, unermefliche Ebene bin. Erfpaht er bann einen Leichnam, fo fenet er fich binab und fattigt feinen Sunger mit einer Befragigfeit ohne Gleichen. Rapitan Deab, ber Gub-amerita burchreifte, tam vor einem tobten Pferbe vorbei, an welchem wohl vierzig bis funfzig folder Beier fich labten. Manche hatten fich fo voll gefreffen, bag fie gar nicht auffliegen konnten. Ginige ftanben auf bem Rabaver und vergehrten es, andere ringe herum. In ber Entfernung von zwanzig Ellen ungefahr fab er einen ber größten mit ber einen Rlaue auf bem tobten Thiere, mit ber anbern auf ber Erbe. 218 Giner feis ner Begleiter bie an bad Rabaver binritt, fich einer ber größten Beier ungefahr funfzig Ellen fo fcmerfallig fort, bag er am Ende feftgenommen und gerobtet murbe. Daß aber Letteres nicht chne großen Rampf abging, tann man fich benten.

Der Conbor lebt jeboch feineswegs blos von Mas.

Groffe, wie bas Bicunng, Rebe, Biegen und bergleichen an, und foll fogar ben Rinbern wenigftens gefabrliche Wunden beibringen. Den Menfchen felbit fürchtet er zwar wenig, aber icheint ihm nicht abfichte lich nabe ju tommen. humboldt und Bonpland hate ten, als fie an ben Schneefelbern ber Unben Pflangen fammelten, immer mehrere Conbore in ibrer Rabe, Die fich jeboch ftete friedlich benahmen. Much mußten bie Indigner bort ihnen nichts Bofes nachaus fagen, und am wenigften ergablten fie, baf fo ein Bogel ein Rind entfuhre, wogu es boch nicht an Geles humbolbt meint baber , bag genbeit feblen murbe. nicht ein mahrhaft beglaubigter Fall ba fen, bag ein Rind auf folche Beife um's Leben gefommen mare. In ber Art murbe alfo unfer Lammergeier in ber Schweig und anbern ganbern Europa's mehr gu furchten fenn; benn von Briand ergabit uns ber Berfaffer ber Briefe eines Berftorbenen, bag er felbft einen fleinen Knaben fennen gelernt babe, welcher burch ein balbes Bunber aus ben Rlauen bes Raub: vogels gerettet murbe. Gin Dabchen aber mar auf folde Urt, wie man ibm ergabite, in ber That verloren gegangen. Schon Die alte Fabel, welche ber Ganomed von einem Abler entführen und in ben Dlomp jum Beus bringen laft, zeigt wenigstens, wie man gu jeber Beit Die Doglich teit folder Unfalle annahm.

Ein Rest bauf ber Cendor, so wie man weiß, nicht. Er legt feine Eier auf ben nackten Felsen. Das Weichgen behalt bie Jungen ein gunges Jahr bei sich und fittert sie, bis sie sich selbst ibre Nahrung beien tonnen. Doch alle solche Dinge sind von lange nicht gebörtig ermittett. Humboldt sah ben Cendor nur in Neu- Gernada, Duito und Peru; allein nach seinen darüber eingezognen Ertundigungen sinder man ihn in der gangen Rette der Anden bis jum siedent mach ich maren von Antioquia bin. Selbst in Merite und bem unsern von Antioquia bin. Selbst in Merite und ben nestlichen nordamerikanischen Freisaaten soll er haufen. Die von ihm hier mitgetheite Absilvung ist nach einem Eremplare entworfen, das sich in einer Sammlung tebender kender Kontenter Abiet zu Lebendor kenfinder.

# Der Ginfluß ber Mutter auf die Denfart ihrer Cohne.

Der Ernst und die Milbe des Baters vermögen über seine Kinder sehr viet, und ihr Schieffal bestimmt sich nicht setzen durch die Freundichseltet, Mibre und Klugheit, die er in seinem Benembenn gegen sie deschet, auf sie Ledenseiset. Dicht stümmisch Seidenschaften, nicht bassige Affeten bessen bei Winder, sonwert gestigte des Ehnatteres, Mube des Gemitche und Beseinachteit des Ehnatteres, Mube des Gemitche und Bestigten immer gleich bleibt und Grundslüe, den Forberungen der Religion und Vernunsse ensprechen, um wandelbar befolgt, der gefündet seiner Annber Glidet; er macht sein zu fewemen in fittlich guten Wenschen für

keit und Sparsamkeit bei ihren Kindern, vorzschlich ben Schnen, Gutes siester; bemin der Sohn hängt mehr an der Wutter, als am Water; ihre mitte Art spiecht mehr zu seinen kannen und des winge die wieben Leitenschaften, die ihn sind keben stinausstosen; ihr Nach, ihr Trost, ihre Warnung sent sich ties sie sie sie vorz und er dernahret gertruttig darin, was sie ju seinem Woche faat und but.

Wie vielen Einflug hatte nicht bie Denkart, die Gessennung und das Benehmen der Matter auf dere Manner, weiche unsere Beit gloreich verherelicht haben, auf Kant, Goethe und. Klopstock. Die Muteter des Geschen des Geschen, die Geschen der Geschen die Ge

Eine reitgible Gesimung abelt bie Frauen, und Mitteld und Wohlthätigkeit sind die Quelle vieler schönen Zugenden. Mit einem geschlivollen herzen und das Wahre und Richtige treffenden Lerstande sind sie dann die Erhalter und Beglidder ganger Familien.

#### Bilber aus Maroffo.

#### 4. Civilifation ber Maroftaner.

Civilifation! Bebeutungevolles, gewichtiges Bort! - Raft fcheint es ein Biberfornd in fich felbit, von einer Civilifation ber Maroffaner gu fprechen, ba bas Bolt, wie wir fruber ichon gebort haben, fich noch auf einer febr tiefen Stufe ber Bilbung befindet und man vielmehr ungewiß ift, ob man es nicht lieber ben roben barbarifchen Boltern beigablen foll. Coll Diefes Bolt in feiner Bilbung Fortfchritte machen, fo muß es por Allem jenem grengenlofen, ihm eigenthums lichen Saffe gegen bie Christen und gegen Alles, mas von ihnen tommt, entfagen. Diefer Saf geht fo weit, baf fie fcon bei bem Anblide eines Christen ausrufen: "Conite uns, Gott, vor ber Beruhrung ber Unglaue bigen." Cind fie genbthigt, vor bem Gultan von einem Christen ju fprechen, fo bitten fie vorber um Enticule bigung. Es gilt fogar fur ein Berbrechen, einem Chris ften bas Arabifche gut lehren. - Alle garteren Empfin-bungen find ihnen fremb. Die Freude ber Eltern, wenn ihnen ein Rind geboren ift, tennen fie gar nicht; es ift ihnen eine durchaus gleichaltlige Cade. Am fles beuten Tage laben fle die Armanibten und Freunds ein, schlachten ein Schof ober eine Ziege und geben dem Rinde einen Namen. Bald geft die Mutter an ibr ichmeres Geschaft und tragt babei bas Rind in eis nem großen Inche auf bem Ruden. Co machit es ohne fonberliche Pflege beran. Gind Die Rinder feche Sahre alt, fo geben fie in bie Coule, ober mibmen fich einer Ranft ober einem Sandwerte. Der Une terricht beschrantt fich auf bas Lefen und Coreiben, ober bas Musmenbiglernen einer bestimmten Angabl Berfe ihres religibien Gefegbuches, bes Koran. nen bie Couler lefen und fcbreiben, fo verlaffen fie

auswendla gefernt baben, und geben bann auf eine bor bere Coule uber. - Da ihnen bie Buchbruckertunft unbefannt ift, fo wird die Runft bes Schreibens in boben Ehren gehalten. Die meiften Fortidritte haben fie in ber Arithmetit gemacht, benn in ben Sanbeles ftabten foll es recht tilchtige Rechner geben. - Ihre Argneitunft befchrantt fich gemeiniglich barauf, baf fie in einen Dapf einen Bere aus bem Roran fcbreiben, barauf Baffer giegen, einige Bebete berfagen und bann bem Rranten bas Baffer triuten laffen. - 9m 3mnern bes Lanbes giebt es weit unt breit feine Ochulen; oft feblen fogar bie Dofcheen, und fie verrichten ihre Res ligioneubung, welche in ben Borten besteht: "Es ift fein Gott, ale Gott, und Duhameb ift fein Drophet!" in ber freien Datur. - Bie es im Borthalten bei ihr nen fteben mag, jeigt bie Antwort, welche ber Gultan einst einem Chriften gab: "Saltet Du mich fur einen Unglaubigen , baf ich mich jum Stlaven meines Bortes machen follte? Bin ich nicht Berr, es ju anbern, wenn es mir gutbantt ober mir anftebt ?" - Die Blutrache ift bei ihnen noch in voller Rraft. - Dufit lieben fie, eben fo ben Tang; boch tangen ehrbare Krauen nie. Bei festlichen Gelegenheiten laft man bfe fentliche Tangerinnen tommen, beren Runft barin be: ftebt, ben Oberleib moglichft unbeweglich ju halten, bie gufe aber in fehr fchnelle Bewegung ju feben. Marren, Rinbern und Colafenben werben verbrecheris iche Banblungen nicht jugerechnet. Bauberer und Schlans genbanbiger burchgieben wie Rafenbe bie Stabte, und Miemand magt es, fich an ihnen zu vergreifen. — Unter ben Spielen lieben fie besonders bas Damens und Chachfviel. Gie fvielen bief nicht um Gelb; ber Berlierenbe muß fich aber gefallen laffen, bag ber Sieger ibm an feine Dube einen Strobwifd ftedt, mas ihnen bochft unangenehm ift. - Bum Coluffe wollen wir noch einige ihnen eigenthumliche Gewohns beiten und Gebrauche bingufagen: Begegnen fich Danu ren, fo grußen fie: Friebe fen mit Euch! Ginen Chris ften grufen fie mit: guten Tag, ober guten Morgen, ober auten Abend. Leute geringern Stanbes neigen fich und legen bie rechte Sand auf bas rechte Rnie, inbem fie bas Saupt nach einer Geite biegen; reitet ber Obere, fo tuft man ihm Buf ober Anie. Perfonen gleichen Ranges tuffen einander ben Ropf ober bie Schulter, und geben fich bie Sanb. Die Frauen tuffen ben Dannern bie Sanb; wir bitten einen Befuchenben juerft in's Zimmer ju treten, ber Maure geht bem Bafte voraus; bie Ehrenseite bei ben Mauren ift bie linte; wir entblogen aus Achtung bas Saupt, ber Daure Die Rufe; mir tuffen anbrer Leute Sanbe, ber Maure bie eignen. Bir laffen bie Pferbemabne auf bie linte Geite hinunterfallen, ber Daure auf bie rechte, auf ber er auch ju Pferbe fteigt. Berlaffen wir eis nen Furften ober einen Obern, fo wenden wir ibm, fo lange es angeht, bas Beficht ju, und entfernen uns langfam und ehrerbietig, wogegen bie Mauren ihnen fogleich ben Ruden gutebren und wegrennen, als fibben fie vor bem Feuer; wir fteben aus Chrerbietung auf, fie bleiben niebergetauert figen; wir tragen bas Leinens bembe auf bem Leibe, fie uber bem Raftan.

In einer febr traurigen Lage befindet fich bas weibliche Befchlecht. Die Frauen find nicht bie Freunbinnen ihrer Gatten, mit benen fie Freude und Comers, Blud und Unglad theilen, fonbern Stlavinnen. Gie fiben nicht am Tifche ihres herrn; fonbern fie fter ben, mabrend er fpeift, reichen ihm Bafchmaffer und tuffen feine Tuge. Die Frauen haben bie bar-

fens und Aderbaues ju tragen: fle fcopfen Baffer aus entfernten Brunnen, brechen bie Belte ab, belaben bie Rameele, mabrent bie Danner fich jur Unters haltung in einen Rreis feben. Muf ber Reife reitet ber Dann, bie Frau geht ju Bug und erhalt noch bagu Schlage, wenn fie fich nicht beeilt. Muf ber Erbe une aludlich find fie auch fogar ausgeschloffen rom Daras biefe, und man zweifelt fehr, ob fie eine Ceele baben.

# Peter Paul Rubens.

Der berühmte Maler, Deter Daul Rubens. murbe geboren am 29. Juni 1577 ju Roln, mobin fich fein Bater, ber Sondifus ju Antwerpen mar, megen ber in ben Dieberlanben flattfinbenben Unruben gewandt batte. Doch fcon nach einigen Jahren fehrte Rubens Bater an feinen frubern Bobnort gurud, und gab ben Cobn gur Grafin Lalain ale Pagen, mo berfelbe jeboch nur turge Beit blieb. Schon in ben Schuljahren zeigte er eine erftaunliche Leichtigfeit im Beichnen, und topirte Miles, mas ihm vorfam. Cein Banen, und ter Auto, und bie Mutter, bes Cohnes Lieblingsneigung berucklichtigend, schiedte benfelben Unfangs ju bem bekannten Maler Abam van Ort, und spater gu Deto Baniue, unter beffen Unteitung ber junge Runftler burch ben gludlichften Erfolg feines Aleifes ermuntert murbe. Gine febr lebhafte Ginbilbungefraft, ausaebreitete Renntniffe, Die er immer gu vermehren ftrebte, und eine naturliche Leichtigfeit im Arbeiten trugen viel gur Musbilbung bes großen Dalers bei. 3m brei und zwanzigften Sahre ging er nach Stalien und tam burch Empfehlung bes Erzherzogs Albert in bie Dienste bes Bergogs von Mantua, Bincent von Gongaga, bei bem er fieben Jahre blieb, viele Portrate, unter benen bas bes Hergogs, und hiftorifche Bemalbe fertigte und auch andere Gefchafte übernahm. Co reifte er g. B. nach Spanien, um bem Ronige Philipp II. eine toftbare Equipage im Ramen bes Bergoge gu überbringen. Geinen Aufenthalt gu Da. brib mußte er fich burch bas Ctubium von Titian's Meifterwerfen außerft belehrend und genugreich gu maden. Gleichfalls im Auftrage feines Bergogs ging er hierauf nach Rom, um bie mertwurdigften Gemalbe bafetbft ju topiren , welche Arbeiten aber fir Drigi: nale gelten tonnten, und ibn gum vollenbeten Runftler machten. Rachbem er bis jest mehr in ber Danier bes Caravaggio gemalt, madte er fich von berfelben immer mehr los, nahm fich bafur Titian und Paul Beronese ju Muftern, bie er besonders mahrend feines Aufenthaltes in Benedig ftubirte, mas fich beutlich bei ber Befchauung ber bamais von ihm gemalten Mitars blatter ber Rirche Chiesa nuova ju Rom zeigt. Rachbem er noch eine Reife nach Genua unternommen, und bafeibit viele Portrate fur ben Abel pollenbet hatte, tehrte er, auf bie Rachricht, bag feine Mutter febr frant barnieberliege, nach fiebeniabrigem Aufenthalte in Stallen, in bie Beimath gurud, fant aber bei feiner Untunft bereits feine Mutter tobt, und begab fich nun in ble Abtel St. Dichael, um in ber Ginfamfeit feis nen Stubien obzuliegen, wogu auch bie ber romifchen und griechifden Dichter gu rechnen finb. Geine Gelebrfamteit hat er burch einige lateinifche Abbanblungen uber Malerei, bie in febr gutem Ctole gefchrieben finb, bewiefen. Der taglich junehmenbe Ruf bes gro-Ben Malers bewog ben Ergbergog Albert und feine Bemablin 3fabella, ben Runftler an ben Sof ju rufen und fich malen ju laffen. Er tam nach Untwerpen, teften und erniedrigenbiten Befcwerben bes Sausmer lebte glemlich glangenb und verheirathete fich mit Ellburch ben Tob verlor. Um's Jahr 1625 reifte er nach Paris, um ber Konigin Maria von Mebicis, bie bei ihm fur bie Galerie ihres Palaftes Lurems burg im Jahre 1620 beftellten 24 großen Gemalbe perfonlich ju übergeben. Gie enthalten bie febr finnreich und allegorifch bargeftellte Gefchichte ber Ronigin. Rubens mar eben fo gefchidt in Staatsgefchaften, als in ber Daterel, baber murbe er zu perfchiebenen biplomatifchen Unterhandlungen gebraucht. Co ging er ale Gefandter gu Rarl I. nach England, um ben Frieben mit Cpanien gu fchließen, mas ihm auch 1630 gelang. Der Ronig machte ibm bafur ansehnliche Befchente, folug ibn jum Ritter, und zeichnete ibn überhaupt auf jebe Beife aus. Balb barauf marb er von Phi= lipp II. jum Ritter und Gefretar bes Staatbraths ber Dieberlande ernannt. Bier Jahre nach bem Tobe feiner erften Gattin verheirathete er fich auf's Reue, unb gmar mit einer Frau von außerorbentlicher Schonheit: Belena Forman, Die ihn mit einer Todt'r und gwei Sohnen überlebte, ale er im 63. Jahre, 1640 gu



Deter Paul Rubens.

Untwerpen ftarb. Diefelbe Sochachtung, Die wir feis nem Zalente als Daler gollen, muffen wir auch feinem Charafter gemahren. Dbgleich er boch geftiegen mar in ber Gunft mehrerer Monarchen, und in Reich= thum und Ueberfluß lebte, erhob er fich burchaus nicht über anbere Daler, fonbern fuchte ihnen vielmehr auf alle Beife gu bienen und ihr Befchuber gu fenn. -Rubens folgte in feinen Schopfungen mehr ber Ratur, ale ber Untite, weil er in jener eine unerfchopfliche Abwechfelung fanb. Gein vorzigliches Rolorit, ber Reichthum an Gebanten und Bufammenfebungen , ber feurige und vielbebeutenbe Musbrud in feinen Arbeiten, bie Ginfachheit und Raturlichfeit fe'ner Stellungen, bie Abwechselung und ber ungelin telte Faltenwurf ber Rleibungen, bie feine Figuren leicht umgeben, bie außerft gludliche Behanblung bes Bellbuntels, bas frifche Fleifch in feinen Portrate, bas auf ein: mal gemalt ift, feine unnachahmlichen Gruppen, Die bas Muge immer auf ben Sauptgegenftanb bes Bemalbes hinleiten, alle biefe befondern Borguge maren in bem baufig. Der englifche Reifenbe Barrow fagt: ", Ge-

fibeth Brante, Die er aber im Jahre 1626 mieber | Malertalente eines Rubens vereinigt und erwarben ihm ben Ramen bes Klanbrifden Raphael's. Bon feinen gabireichen Schulern nennen wir nur: van Dod, Dies penbed, Jatob Jorbaens, ben altern Dapib Teniers, Peter van Mol, van Thulben, Cornelius Cout u. a. m.

Die Bahl ber von Rubens ausgeführten Gemalbe ift febr bebeutenb; es giebt wenig Rirchen und angefebene Privathaufer in ben Dieberlanden, Die nicht ein Gemalbe von ihm aufzuweifen haben. Doch auch in Wien, Berlin, Dunchen, Dreeben und anbern beuts fchen Stabten findet ber Freund ber Malerei Deifters werte Diefes großen Runftlers.

# Das Flugpferb. (Hippopotamus amphibius.)

Das Flugpferd lebt in und an ben großen Stuffen Afrita's und halt fich in und an ben Stromen vom Cap an lanbeinmarte, in bem Genegal, bem Baine, bem Gambia, und bem Ril in Dberagopten, Dubien und Dongola auf. Es fcmimmt febr gut, balt fich oft lange im Baffer auf und ift bann nur fo weit fichtbar, ale es, um Athem gu holen, bas Enbe bes Maule aus ben Bluthen emporhebt; feine Rabe vers rath ein furchtbares Schnauben. Dft taucht es lange unter, geht auf bem Boben bes Fluffes bin und halt fich bann abwechselnb wiederum eine Beit lang am Lanbe auf. Gewöhnlich verbirgt es fich im Schilfe am Ufer ber Stuffe.

Das Gebiß bes Slufpferbes hat oben und une ten vier Schneibegabne, von benen bie obern fury, tegelformig und einwarts gebogen, bie untern lang, cplindrift jugefplit und vormarte liegend finb. Muf jeber Geite ber Rinnlabe ift ein Edjahn, ber lang, ftare, vier bie funf Pfund fcmer ift. Der Ropf ift febr groß, bie Dhren find flein und jugefpist und an ben Manbern mit furgen Saaren befebt; bie Mugen find flein, bas Maul ift auffallend breit und anges fcmollen, ber Rachen weit gefpalten; Die Saut meis ftens nadt, nur mit einzelnen, blautich-fchmargen Daas ren verfeben. Der Rorper ift unformlich bid unb plump; bie ftarten Beine find nur gwei Tug boch ; an jedem Bufe find vier Beben. Der Schwang ift furg und nadt. Die Lange bes Thieres betragt 13 bis 17 Buf, ber Umfang bes Banftes 15 und bie Bobe 7 Buf. Das Gewicht ift 2, 3 bis 4000 Pfund, je nach: bem bas Thier volltommen ausgewachfen ift, ober nicht.

Geine Dahrung befteht in Bemachfen, porguglid in großen, ftarten Wafferpflangen und Burgein. In angebaueten Begenben richtet es auf ben Betraibefels bern großen Schaben an, indem es Alles abfrift und gertritt; nur mit Dube tann es abgehalten werben. Geine Stimme ift ein Mittellaut gwifden Brullen und Wiehern.

Die Mannchen find febr eiferfuchtig und tampfen gur Begattungezeit furchtbar mit einanber um bie Weib= chen. Die Lettern werfen jedes Dal nur ein Junges und bie Dauer ber Tragezeit ift unbefannt. Ungereigt fallt bas Flugpferd ben Menfchen bochft felten an; befto wuthender und furchterlicher aber ift es, wenn es angegriffen wirb. Dan erlegt es burch wieberholte Flintenichuffe, inbem manche Rugel nicht burch bie Saut bringt, vorzuglich aber burch harpunen.

In manchen Gluffen, in beren Rabe bie Den= fchen nicht gablreich finb, und mo man bie Blufpferbe nicht burch Feuergewehre verscheucht bat, find fie febr

901 - 20 31 -

gen Abend bekamen wir eine ungeheure Menge Fluspferbe zu Geschiefe, bie mit ibren Köpfen über die
Moffersche bes großen Fischfulffes in der Capkolonie)
hervorragten. Mehrere Spuren bieser Thiere sicheten
von verschiebenen Theilen bes Itusses die einer füßen
Walferungelle bin, welche ungesche eine engel. Meile
dovon entstent lag. Nach bieser Qualte begaben sie
sich in der Pache, um baraus zu gaufen, weil doFlusswasser von der Mehren der Geschieden bei
flusswasser eine beträchtliche Streede von ber Muchts
duss die Weibe und fressen ab en Gestfauchen hertun."

ingeachet einer plumpen Geftalt, lauft das Auspferd dech schriefteit, auch besite es im Schriummen
eine große Fertigkeit; eben so geschieft eaucht es unter.

Thunders erzählt nach dem Beiechte eines
saudwürteiben Wannes, das, als einst ein Filipfect
and Land gestliegen seh, um zu kalben, derstließ sich mit
einem Reisgefährten so lange im Gebüsche veebougen
gehalten habe, die das Kalb geworfen worden so;
alsdamt habe er auf die Wutter geschoffen und sie
derm esten Schusse gut getroffen, das sie sie sie
die erzeigkürzt see, Seine Hotenten habten nunmehre geglaubt, das Kalb sep ziet leicht zu sangen,
allein dieß se nicht der Fall gewofen; das Kalb se
sogietät in Balb ger gestaufen, ob es sich won seiner
Wutter noch nicht die geringsse Amweisung dag ere

halten haben fonnte. Der beutsche Reifende, Berr Duppell, ber vor einigen Sahren eine Befchreibung feiner Reife in Dubien, Rorbofan und bem petraifden Arabien beraus: gegeben hat, befchreibt als ein forgfaltiger Beobachter bie Jagb auf bie Flufpferbe. Die Sippopotamusjager in Rubien, an ben Ufern bes Dile, fagt er, bilben eine eigene Rlaffe. Eben fo muthig als eingeübt auf eine eigene Ringte. Even jo muting aus einigene auf biefe gefährliche Jagh, greifen sie das Thier spoush bei Tage als bei Nacht, meist zur ersten Zeit an, um bessen woltenben Anfallen bei seiner Vertzeibigung eichter entgeben zu können. Der Jäger ist ein Harpuniter. Seine Harpuniter am Ende eines Seiles mit einem Bolgichafte befeftigt; er halt fie in ber rechten Sand, mabrend in feiner linten bas ubrige Ceil mit einem angehefteten Solgflose rubet. porbereitet, nabert er fich ftill und ichleichend bem Thiere, wenn es am Tage auf einer Sandinfel im Bluffe fhlaft, ober er lauert bei nachtlicher Beile am Ufer, wo bas Thier aus bem Baffer heraussteigt, um ju weiben. 3hm nabe genug gefommen, wirft er mit moglichfter Rraft bie gefchaftete Barpune nach bemfelben, fo, baf fie mit bem Wiberhaten burch bie Saut bringt. In biefem Augenblide fluchtet fich bas vermunbete Thier gewohnlich nach bem Gluffe und fturgt fich gewaltfam in die Fluth. Der nur leicht befeftigte Schaft fallt ven ber Sarpune ab, biefe aber, am Geile befestigt, bleibt in ber Saut fteden und ber auf ber Bafferfluth fdmimmenbe Rlos zeigt bie Richtung an, welche bas Thier unter bem Waffer nimmt. Große Gefahr tritt bei biefem Unwerfen ein, wenn bas Thier ben Jager bemertt, che er ben Burf gethan bat. Wuthend bringt baffelbe bann auf feinen Gegner los, und ereilt es ibn , fo germalmt es ibn augenblidtich mit feinem aufgesperrten furchtbaren Rachen. Gin fol= der Borfall ereignete fich bei Ruppell's Unwefenheit in Rubien. Cobald aber bas Thier gludlich angeworfen ift, begeben fich mehrere Jager in ihre bereit ftebenben fleinen Rabne und nabern fich behutfam bem fcwim: menben Solgflobe, an welchem fie ein gweites langes ftartes Geil befestigen, worauf fie mit bem anbern

Ben Barte eilen, wo fie mehrere Behulfen erwarten. Bebt gieht nun bie gange Mannichaft bas harpunirte Thier, welches bie immer tiefer einbringenbe Wunde gur bochften Buth reigt, an bem Geile beran, und faum hat es bie Barte erreicht, als es biefelbe mit feinen mach= tigen Bohnen erfaft und umzufturgen ober gu gertrummern fucht, mas bei bem leichten Baue eines folchen Fahrzeuges nicht ohne Beifpiel bes Gelingens ift. In: beffen find bie Jager auf's Meugerfte bemuht, ihr Bagftud auszuführen; fie werfen ihm noch 4 bis 6 andere Sarpunen in ben Leib , und mit Unftrengung aller Rrafte miffen fie bas Thier, vermittelft ber Geile, fo bicht an bie Barte anguflemmen, baf fie baburch einen Theil feiner Starte und Beweglichfeit lahmen und im Ctanbe find, ihm mit einem langen, fcharfen Gifen ben Daden gu burchbohren ober ben Schabel einguftos Ben und auf biefe Urt nach mehrftunbiger Arbeit bem gaben Leben ein Ende gu machen. Da bie Rleifche und Anochenmaffe eines ausgewachfenen Thieres ju groß ift, als baß es felbft eine großere Menfchengahl aus bem Baffer fchaffen tonnte, fo wird es, noch im Bluffe fchwim: menb, gerftudt und fo an's Land gebracht. rechnet das Gewicht von 4 bis 5 Ochsen gegen ein einziges Flufpferd. Das Fleisch junger Thiere ift sehr schnachaft. Die bide Saut wird zu trefflichen Peitfchen verarbeitet , beren bis 500 Stud aus einer einzigen Saut gefchnitten werben tonnen. Die großen Edachne find bem Elfenbeine abnlich, aber von noch weißerer und bichterer Cubftang, und fo bart, baß fie am Stable Funten geben follen.



Das Gluppferb.

Ein Außpferd, bas Aldppell felbft mit erlegen half, maß von ber Schnauge bis gur Schwanzwurgel 13% frams. Juß, und feine Echadne hatten eine Linge von 26 Boll. Um es zu töbten, fampfen bie Fischwert 4 Stunden in ber Racht mit großer Lebensgefab mit ibm; es zerschwertete in einem Augenblick einen Kahn, auf ben es sich worf, und erhielt, außer den harpunentwurden, 25 Kintenfugeln, che es tobt war.

Die alten Romer brauchten auch gu ihren Thiertampfen bas Flufpferb, bas fie aus Megppten holten.

#### Das Miefen.

sche Worfall ereignete sich bei Muppell's Amscfonheit in Mubien. Sobabb aber das Thier glieftlich angeworfen fetn igende ein: "Gott betfit" zugerufen. So sit es getellt, deschen sich mehrere Täger in ihre bereit siehenden kichnen Kähne und nichern sich dehustam bein sich sich ein weisen der in zweiten. Sohon zu Aleranders deit viekenn nicht des den weicher sie zweite langes kartes Seil besselligen, worauf sie mit dem andern Twee nach der schneit gestellt ausgestellt ausguschen. Die Fabelleber err Eine nach der schneit gestellt ausgusche einige Senneligken im einer Flacific ausgeschangen, und diese sieherte Statue vor die Pacie gehalten, worüber sie habe gewaltig niesen und baburch übres Lebens Dasson zuerst beurkunden müssen. Dies kam dem großen Weltweisen zu sonderbar vor; et meinte daher, die Echstucks von einem betebessten Theile des Kerpers möchte wohl auch auf eine seiner Dauptverrichtungen ausgebehnt, und dart um das Begrüßen dabei Wode geworden sent.

Glaube es ihm, wer da will. Die Rabbin en geben einen andern Grund an, der gewiß noch vie fedmmer ift. Der Mensch, sagen sie, sollte nach der Schöpfung nur einmal niesen und in dem schoes sen. So starben die semmen bilde des Zodes sen. So starben die fermmen Erzwäter alle die auf Jatob. Dieser dat nämlich Gert, ihn niesen zu sassen, so starben die fermmen Erzwäter alle die auf Jatob. Dieser dat nämlich Gert, ihn niesen zu sassen, so sie der in dabei nicht von der Erde zu nehmen. Und sein Gebet ward erhört. Er niester wie wir, lebte aber noch Jahr und berten sich Alle, daß sie, wie er, niesten, entsetzen sich date immer noch ver dem lehren, so nst daban über angedeutern Eründlein, weshalb sie sich da narbetutern. Eründlein, weshalb sie sich da narbetutern. Etndlein, weshalb sie sich da narbetutern. Bund der sin weshalb sie sich da narbetutern, je nachdem sie nun einander das Leben gonnt ein ober derneibtern.

Rein Munder, daß nun Romer und Geleden ebenfalls dem Gebrauch hatten. "Zebelt" riefen diese, "bleibe gesund!" jene; selbst wenn sie allein waren, eifem fie sich dies gang eensthaft zu. Ein gewisser vollen sagt ein altes Ebzigarum, batte eine so lange Nase, dagt ein altes Ebzigarum, batte eine so lange Nase, dagt ein altes Ebzigarum, batte eine solleite, und dann ohn eine nie alve weiter geben mußte. Aputeius theilt und die Anebote mit, daß ein edmiche Dame ibren Galan in den Rielberschrant verstedte, weil der Wann die Unterbaltung stetze. Der arme Gesangene mußte niesen. "Wohl bekomme Die's!" eist der Wann sien sten, "Wohl bekomme Die's!" eist der Wann sien sien, aug ang gemütlicht gu, der nichts Wösse vermuthete und das Riesen von ihr berleitete.

In Afrita und in Amerita begrüßt man fich bei'm Diefen, wie bei und. Wenn in Monomotapa ber Ronig niefet, wird foldes burch gewiffe Beichen, burch Bebete, bie man auf ber Strafe abliefet, bem gangen Ctaate befannt gemacht, und Alles erichallt von ben Gludwunfchen ber Ginmobner. 216 Klo: riba erobert murbe, fanben bie Spanier, baf, menn ber Raifer von Guachja niefete, alle Inbianer bie Sanbe ausftredten und bie Conne anriefen, ihren Burften gu befchuben, ibn gu erleuchten und ihm bolb ju fenn. "Die Raffern," ergablt Lich tenftein, "niefen niemals;" fie tonnen alfo auch nicht "Gott helf" fagen, wenn er Recht hat. Die Quafer allein machen eine Musnahme. Gie, Die großten Conber-linge, niefen gwar, wie wir, aber fie miffen nichts von einer nichtefagenben Formel ber Soflichfeit. Bielleicht gleichen wir ihnen in einem Bierteljahrhunderte wenigstens barin; benn fcon jest tommt bie alte Sitte bei Englandern und Rrangofen, fo wie auch in mehrern beutschen Provingen mehr und mehr in Bergeffenbeit. -

Bei jedem Gebrauche laft fich ber Grund nachweisen, aus dem er entsprang, ber ibn Ansangs rechtfertigte, nur bei'm alteften, bem Riesen nicht, bas am weitesten gugleich verbreiter ift.

"Du beniefeft ce!" fagt ber gemeine Mann, wenn Giner gerabe niefet, mahrenb er etwas erjabit,

Flasche aufgekangen, und biese seiner Statue vor die was Andern zweifelhaft scheinen könnte, und man legte Rase gehalten, worüber sie habe gewaltig niesen und sonst gar viel Gewicht auf so ein Niesen.

> Grade biese und chnitise Deutungen bes Niesens erlauben sich auch die Alten. Penelope hatte einmal mit ihren Freiern gewaltige Noth; sie dat die Gotter bringenber als je, daß ihr Utpffes balb nach Jause kögten mechte; de

"niefete Telemad, bag bas gange Ge-

Und nun meifelte Penetope nicht mehr daran, daß ibe Bitte Ghebe gefunden. Tenophon hatte einmal bei bem Ruckyage ber 10,000 aus Perssen eine Nebe an sein herr gebalten, worin er ihnen das Berspreisselfelte ihres Unternhemen schilbeter, aber ihnen auch nur darin allein Nettung als möglich geigte und sie also sich zeigt ein erstellte genanfeberten. Und siehe, ein Krieger niesere in diesem Augenblicke; Aller Parchei war nun ergeissen ber Dimpty ethalt, bet Felbern 3den ginfty erklärt.

Wenn bie Romer und Griechen ihren Geliebten ein Kompliment machen wollten, fo fagten fie, ,,bie Liebesgotter felbft batten bei ihrer Geburt genieft."

"Ich werde deute etwas Neues erschren," sagen mie, wenn wir fich nichtern bei'm Aufstehen niesen. Bei den Attste war etwas Achniches: wenn sie frich niesten, so glaubten sie, sich den Zag über webt in Abt nehmen zu mussen. Brijden Mittag bie Mitternacht zu niesen, das war wohl gut, aber frich Mognam — das datte seine Verbentlickskieten.

Wie sich der Menich boch gu jeder Zeit in Kleinigleiten gleich bleibt! Wie er überal ertwas auf Dinge halte, die ausser seiner Willtühr gelegen, in physsischen Geschen begründet, wenig, und nie das bebeuten, was ihm damit geschat zu sein schieden.

#### Deffentliche Dachtlager in London.

Es ift mobil feine Ctabt ber Erbe, in welcher ber größte Reichthum mit ber brudenbften Armnth fo gepaart ift, ale in London. In Ueppigfeit und Pracht lebt bier ber Reiche und Bornehme, mabrent ber Arme und Diebere taum Mittel findet, fein Leben ju friften. Taufenbe friechen am Abenbe hungrig in ihre Bitte, welche mehr einer Boble bes Unflathe gleicht, und wiffen nicht, wovon fie am anbern Tage leben follen; anbere Taufenbe find nicht einmal fo gludlich, ein Obe bach ju befigen, wo fie wenigstens mabrent ber furgen Beit bes Chlafe ihre tranrige Lage vergeffen tonnten. Damentlich tommen Biele aus fernen Gegenben in Die Stabt, um hier ein Unterfommen gu fuchen; bas wenige Bermogen, welches fie mitbrachten, ift balb aufgezehrt und nun find fie ber brudenbften Lage Preis gegeben. Fur Diefe Beklagenewerthen bat bie Wohlthätigfeit Halpier erbaut, in benen sie Nachtloger und einige Nahrung finden. Man hat Sauser erbaut, in welchen sich sehr große Sale befinden. Nahet ber Abend, fo sammein fich hunderte ber Beimathlofen und bitten um Aufnahme. Diefe werben nun im eigentlis den Ginne in ben großen Galen gufammengefchicttet und nur fo viel Raum gelaffen, bag bie Auffeber bie Orbnung geborig banbhaben tonnen. Beber Arme ere halt hier Abende und Morgens ein halbes Dfund Brob ift aber gehalten, fich vorber ju mafchen imb ju reinis gen. Bu biefem Enbe befinden fich in bem gur Unftalt geheinen Sofe Baffer, Seife und handtüder; allein wiet Elende find in unempfindlich gegen Unreiniafeit mid Ochmug und fachern sich so sehr vor dem Massier, baf fie fich lieber hungtig niederlegen, als daß sie sich einer Reinigung unterweifen. Das kager besteht aus Strob, welches alle Lage erneuert wird. Eine verper stere Lutt wurde bier herrichen, wenn man nicht durch oft wiederfolten Kändigen, wenn mat nicht durch oft wiederfolten Kändigen für Meinigung derselben Geogertrige. Uedrigens find auch Manner und Frauen in besonder able vertheilt.

#### lehren fur's Daus.

Am leichteften ift ben Denfchen beigutommen, wenn fie trant finb.

Man muß das Gelb nicht ju lange im Bentel tragen; benn es gembhnt sich so sebr baran, bag es nicht heraus will, wenn gleich Menschen ba find, wels che es ju forbern berechtigt sind.

Mur gemeine Seelen werben in ber Belt nies mals verkannt; wer teinen Tabel ju ertragen weiß, ber wird sicher auch niemals Lob einernten.

#### B o do e.

Am 5. Ottober 1056 endigte in feinem neun wie berifigften Lebensjahre Heinrich III., mit bem Beinamen ber Schwarze, ein träftiger beutscher Raifer, zu Bothfelb am Harz auf einer Jagbreife sein Leben. Er war von frantischem Stamme, ber Gohn Konrado II., und geboren im Jahre 1017.

Am 6. Oktober 1763 wurde Friedrich Aacobs ju Gotha geborn, woselbst er, wie spater in Zena und Steitingen, unter Schis und Henre in Zena und Gettingen, unter Schis und Henre Anstellumsstuden wieder 200 seiner Anstellum an dem Gommassum seiner Waterstadt ward er im Jahre 1807 als edniglich baierscher Hoften und Mitglied der teniglichen Atademie nach Minchen berufen, von wo er jedoch schon 1811 als Oberdbiliedstefar und Direktor des Mingkabinets nach Gotha gurücktehrte, und durch seine wissenschaften feine wissenschaften und ausgezeich netsten Schriftsteller der neuesten Zeit sich große Bere bienste erworden hat.

Am 7. Oktober 1321 befahl ber Papft Johann XIII. in einer an biefem Tage etlaffennen Bulle, ben beutichen Gegenköligen Lubwig von Weierund Briedrich von Destreich, bie eine Zeit lang blutigen Rrieg schierten, endlich aber zu Munchen vor zehn Zeuen sich gleichicht zu gemeinschaftlicher Reichgereung vereinigten (im Jahre 1325), von ihrem Streite abzustehen und bedrochete bieselben mit dem Banne, worfern sie nicht einem Wilden nachfommen wurden.

Am 8. Ottober 1518 erschien Dr. Maetin Luther gu Augsburg vor bem papstiden Abgesanden, bem Carbinal Thoma be Bio a Cajetan, um sich vor bemfelben gu vertheibigen.

Am 9. Oktober 1762 wurde Schweidnis von den Preußen, die est feit dem 8. August unter Ausmirn belagert hatten, wiedergenommen. Die 9000 Mann flacte officeichische Besahung, unter den Befehlem Gusco'e, mußte sich wer Eiegern als Gefangene ergeben. Sehr große Berrätbe an Ariessebbarf und

Lebensmitteln fanben bie Preugen febr jur gelegenen Beit in ber wiebereroberten ichlefischen Keftung.

2m 10. Oftober 1824 ftarb gu Robleng ber preufifche General ber Reiterei und Dberbefehichaber ber achten Deeresabtheilung in ben Rheinprovingen, Johann Abolph Kreibert von Thielemann. Diefer mertwurdige Deerführer marb am 27. April 1765 von burgerlichen Eltern geboren, 1783 fachfifcher Dragonerjunfnr, 1791 Lieutenant bei ben neu ers richteten fachfifchen Sufaren, 1798 Rittmeifter bei benfelben und Ritter bes Beinrichsordens. Rach eisnigen Reifen und turgem Aufenthalte gu Paris focht er 1806 bei Saalfeld, murbe bei Jena gefangen, jedoch balb wieber entlaffen ; mar ale Dajor bei ber Belagerung von Dangig und in ber Schlacht bei Friebe land, wonach er Dbrift und Flügeladjutant bes Ro. nige von Sachfen , nach gludlich tubnem Wiberftanbe gegen bie Deftreicher im Jahre 1809 aber Generals major murbe, in melder Burbe er im ruffifden Felds juge 1812 fich auszeichnete und am 27. Dovember mit wenigen Getreuen von ber Berefina entfam. In ben Freiherrnftand erhoben und jum Bertheibiger ber Feftung Torgau ernannt, ging er am 14. Dai 1813 in ruffischen Rriegebienft uber, jog im Fruhjahre 1814 nach ben Dieberlanben, und tam 1820 nach Roblens.

Am 11. Detober 1531 fand eine blutige Schlacht wießem ben Reformirten und Karholiten bei Kappel, einem Dorfe an ber Sibgrenge bes Schweigerkantons Burich State. Durch einen Steinwurf und einen Speins fiel in berfelben ber große Reformator ber Schweig, Ulrich Zwingli, und mit ihm breighn Imtsbraber. Als er fterbend auf bem Schlachtfelbe lag, fprach erm gefaltern handen und himmedan fartenden Bliden bie letten Werte: "Welch' Unglid ift das' ben Leib tohnen fie wohl toben, aber nicht be Seele."

#### Das Feberhary ober bas Rautschut.

Ob man schon wiste, daß das Federbarz, das Kautschiet (Gummi elasticum) vegetabilichen Urschungs sep., o seelle man doch lange vergediche Untersuchungen an, um zu erfahren, welches Gewächs es hervorbringe und wie es entsteipe.

Der Baume, welche bas Reberhars hervorbringen, giebt es mehrere: nicht blos ber inbianische Feigens baum (ficus indica), fonbern auch ber beilige Beigens baum (fiens religiosa), ber zweibrufige Danchinells baum (Hippomane biglandulosa), bie Babea (Vahea), die Rrugpflange (urceola elastica), die Raftille (Castella elastica) und noch mehrere andere Baume, 3. B. Jacia, Curvara liefern es. Durch Mublet baben wir bie beften Dachrichten uber einen Baum er halten, welcher bas Feberhary hervorbringt, und welcher in mehrern Begenben Cubamerita's machit, g. B. in ben Balbern von Cavenne, in Quito, in Brafilien, am Amazonenfluffe u. f. w. Er foll 60 Auf bod werben; bie Rinde feines Stammes ift fcuppig, und bie egbaren Fruchte ahneln ben Rernen bes gemeinen 2Bunberbaus mes. 3m frangbilden Gupana nennen bie Gingebore nen biefen Baum Beve; baber bat ibn Mublet lieven Gnianensis genannt. Die Amerifaner nennen bas Feberhary Raoutschut (Rautschut). Die Abbildung zeigt bie Beve und ben Feigenbaum Ditinbiens.

ten Guasco's, mußte fich ben Siegern als Gefangene Das Sarg entsteht aus einem milchahnlichen Cafte, ergeben. Sehr große Worrathe an Kriegsbedarf und ber aus Riben, Die man mit scharfen Bertzeugen in

fette Befage flieft und fich an ber Luft verbict. Die



Baume, melde bas Sautidut liefern. Eingebornen übergieben bamit thonerne Rormen, feben Diefe ber Sige ober bem Ranche aus und laffen fo ben Ues bergug trodinen; bann lofen fie ben inwendig befindlie den Thon im Baffer auf und fpulen ihn aus, moburch fie bie flaschenabnlichen Befafe von Reberbarg erhalten, welche in Diefer Bestalt nach Europa tommen. Die Blafcben find meiftene biruformig und haben bas Unfeben eines meichen fcmarglichen Lebers.

Das Feberhary besitht eine bewundernswerthe Elas flicitat und teine Substang tommt ihm hierin gleich. Eine Flasche, beren Bande bie Dicke bes Sohlenleders haben, alaft fich vermittelft eingepumnter Luft fo auss vier wird. Läft man die Luft heraus, so kehrt die Blasche wieder in ihre vorige Form jurud. Doch nur bei einem gewiffen Grabe von Barme laft fich bas Rebers barg fo unglaublich ftart ausbehnen; in ber Ralte vers liert es feine Clafticitat und wird fprobe, und in ftrens gen Bintern gefriert es, ber freien Luft ausgefest, fo, baß es fteinhart wird und lange Zeit braucht, ehe es Bei einer Bige von 100 Grab wieber aufthauet. Reaumur gerichmilgt es in eine braune, fchmierige Das terie, welche nachher ben vorigen Grad ber Elafticitat nie mieber erhalt und flebrig bleibt.

2(m Lichte brennt es mit einer Rlamme, ibfet fich aber meber im Baffer noch im Beingeifte auf, more aus fich ergiebt, bag es meber ein Gummi, noch ein Sary ift.

Begen feiner Schnellfraft, Reftigfeit und Biege famteit eignet fich bas Feberharg gu mancherlei chie rurgifchen Inftrumenten, ju Conben, ju Bougies, ju Rohren jum Einsprigen, ju festen und boch nachgiebis gen Banbagen u. f. w. Groffart hat eine vor theilhafte Dethobe erfunden, nach welcher man es in jebe beliebige form bringen tann, ohne es aufzuidfen. Man gerichneibet namlich eine Flasche Feberhars in bunne Riemen, erweicht biefe in Mether ober auch in fiebenbem Baffer fo lange, bis fie an ben Ranbern flebrig mer!

ben untern Theil bes Stammes macht, in barunter ger ben; bann wickelt man fie gang bicht um bas Dobell, beffen Rorm bas Berfzeug erhalten foll, brudt bie Manber bicht an einander, mindet noch ein Band feft barüber und umwickelt fie bicht mit Bindfaben, bierauf trodinet man fie aus, ibfet bas Band ab und nimmt Die Form beraus, meldes burch Erwarmung im Baffer erleichtert wirb.

Der Gebrauch bes Rantichues wird in Entopa jahrlich ftarter, und man führt es in immer grot Berer Menge ein. Geit mehreren Jahren brancht man es nicht blos jum Begwischen ber Bleiftiftiftriche, fonbern es ift auch ein michtiger Artifel in ben Tuchfabriten ger worden, indem man bie Tucher baburch mafferbicht macht. Auch verfertigt man Galofchen und Schuhe In England braucht man es jest auch gur Erleichterung ber Leiben ber Rranten, inbem man bei ben bubroftatifden Betten, welche fur Rrante beftimmt find, Gebrauch bavou macht.

Die Bewandtheit einer Biege.



Muf bem Wege von Berufalem nach Betblebem traf ber Reifende Clarte einen Araber, ber eine Biege fur Geld zur Schau herumführte, welche fich burch ihre Ges Er hatte fie namlich babin manbtheit auszeichnete. gebracht, mahrend er ein Liebchen anftimmte, auf eine Ungahl golinberformiger Bolgblode gu fteigen , bie übereinander geftellt maren und ohngefahr bie Beftatt ber Burfelbecher bei'm Toccateglifpiele batten. ftellte fich bas Thier auf ben einen Blod, bann auf bie Blade eines zweiten , und endlich auf bie eines brits ten, vierten, funften barauf gefehten, fo baß fie mehrere Buß von ber Erbe boch mar; und ihre vier Suge wußte fie auf bem fleinen Raume feftzuftellen, ohne bag bie Blode verrudt murben. Allerbinge ging baraus hervor, wie gelehrig bas Thier mar; allein es ergiebt fich auch baraus, wie fehr bie Biege geeignet ift, auf fteilen Belfen und ihren Spiben ju meiben, wo man taum begreift, wie fie fur ihre guge Raum genug jum Stehen finbet. Der lette Blod, auf bem fie Clarte fab , batte nur zwei Boll Durchmeffer und jeber ber gplinberformigen Solgftude feche Boll gange. Sie ftand alfo gulett in einer Dobe von 36 Boll auf einer Glache, Die nur etwa 6 Boll im Umfreife hatte, und auf welche fie mit ber großten Leichtigfeit und Gicherheit hatte fpringen muffen.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantwortlichfeit ber Berlagebandlung,

Drud von Breitfopf und Bartet in Leipzig.

# Das Plennig-Magazin

Gefellichaft jur Berbreitung gemeinnütiger Kenntniffe.

24.7

Ericbeint ieben Connabend.

[Dftober 12, 1833.

Das Schwingfeft in ber Schweis.



Die Comeig ift bas bechfte Land in Europa, 1 liegt unter einem giemlich rauben Simmeleftriche , bat eis nen Blachenraum von 880 Q. M. und 2,036,633 Ein: wohner, welche eine Republit bilben, bie aus 22 Rantonen befteht. Die Ginmohner, befenbere auf bem Canbe, zeichnen fich burch Tracht und Dentart aus: ber ganbmann tragt einen fleinen runben but ; Wefte, Rod und Beinfleiber find von einem groben wollenen Beuge; nur jum Staate aber hat er beffere Stoffe. Die Frauen tragen einen kurzen Rittel mit vielen Andpfen, bie Saare um ben Kopf gewunden und mit fil-bernen Nabeln befestigt; unverheirathete Frauenzimmer aber flechten bas Ropfhaar in zwei Bopfe, bie fie mit Banbern fcmuden. Saft alle tragen Strobbute mit fcbmargen Banbern und eine übermäßige Menge Rode, wie in unfern Gegenden bie altenburgifchen Bauerinnen. Doch find bie Trachten nach ben Gegenben verfcbieben; in ben Gebirgen fleibet man fich anbers, als in ben Thalern. In Appengett g. B. tragt ber Mann eine furge Jade und Befte von Tuch, aber jebes muß feine eigene Karbe haben; bie Befte ift gewohnlich Scharlachroth mit Tuchenopfen und bas weiße Dembe muß aus ber Deffnung auf ber Bruft hervorfeben. In ben Stabten fleibet man fich jest meiftens nach frangofifchen Meben.

Die Schweizer find febr gefellig, gefprachig und freblich gestimmt, und in allen Gegenben hat man baber feit zeigen.

mehrere Bollefefte und Luftbarteiten. Ringen, Schwingen und Steinftoffen find gewohnliche Spiele und Iles bungen. Bei'm Schwingen bat jeber Schwinger einen lebernen Gurtet um bie Suften, an welchem er feinen Begner in bie Bobe gu beben und ibn rudlings binguftreden fich bemubt, mobei viele lacherliche Stellungen jum Boricheine tommen. Bei'm Steinftogen ober Steinwerfen bebt man mit ber rechten Sand einen Stein auf, legt ihn auf bie rechte Schulter- und giebt ihm bann, ohne von ber Stelle ju geben, burch efnen blogen Rud ober Schwung bes Rorpers einen Stoß, fo bag er einige Schritte weit wegfliegt, ober man wirft ibn auch mit ber Sand. Richt felten ftelten gange Dorfer folche Wetttampfe an, mobei et an Befang und Dufit nicht fehlt.

Muf bem bierbei befindlichen Bilbe fteht man ein Bettfpiel ber Schwinger abgebilbet. Stunbenlang tampfen bie Beubteren, bis enblich einer eine Blofe giebt, welche ber Unbere ichnell benunt, ihn in bie Sobie bebt, in ber Luft herumbreht und endlich auf ben Boben nieberftredt. Den ftartflen Schwingern folgen bie fcmachern, und fo fest man ben Wett= tampf bis gur Ermubung fert. Die Angahl ber Bufcauer ift gewehnlich ziemlich groß. Manchmal verbinbet man mit bem Schwingen anch ein Scheibenfchiegen, mobet bie Schweiger viele große Befchickliche

tonen febr gewohnlich; man fant fogar in ben Ralenbern bie Schwingtage angegeben, wo fich bie frafevolle mannliche Jugend in Gegenwart ihrer Landeleute und vieler Fremben verfammelte. Bahrend bes Rampfes trug man entweber bie bagu bestimmten Cowinghofen, ober man manb um bie rechte Lende ein Schnupftuch, an meldem man allein fich ju faffen und ans bem Bleichgewichte gu bringen fuchte, inbem ber gange obere Theil bes Rorpers bis auf bas Dembe entfleibet mar. Bisweilen fant man Minuten lang mit ben Schuls tern gegen einander geftemmt, ale ob man unbewege lich fep, und lauerte ben Mugenblid ab, mo ber Gine ben Unbern überliften tonnte. Der Gieg murbe burch ben Sall eines Ringere auf ben Ruden entichieben. Jeht veranstaltet man folde Uebungen blos noch in ben Rantonen, in welchen bie hirten ben einzigen ober boch ben vorzuglichsten Stand ausmachen.

#### Rranten und feine Beine.

Die Krantenweine find, nachft ben Rhein: meinen, in Deutschland bie gewohnlichften. Co wie aber bie glache, wo biefe in ber beften Gute machfen, nur auf bie fleine Strede langs bem Rheine von Daing bis Bacharach befchrantt ift, fo find auch bie vorzüglich: ften Frankenweine nur in ber Gegenb von Burgburg gu finben, ob fich fchon eine Rette von Beinbergen, viele Meilen weit, auf beiben Geiten bes Dains hinauf und binab gieht und in guten Jahren eine unbefchreibliche Quantitat liefert.

Die Burgburger Beine felbft werben in ungeheus ren Quantitaten gezogen. Bereits im breigehnten Jahrbunberte maren 3000 Morgen mit Weinpflangungen bebedt, und jest ift die Bahl berfelben nicht mit Bemifheit gu bestimmen, boch tann man ohne Uebertreis bung mohl 20,000 annehmen, ba befonbere in ber lebten Balfte bes vorigen Jahrhunderte immer mehr Brunbftude, bie bis babin mufte gelegen batten, bagu benutt wurden, ja einige, mo bie beften aller Burgs burger Weine machfen, erft in biefer Periobe fultivirt werben fonnten.

Diefe ebelften ber Burgburger und aller Frantenweine, bie bas find, mas ber toftliche Sochheis mer unter ben Rheinweinen vorftellt - wer murbe nicht fogleich baran benten , baß es ber Leiften = unb

ber Cteinmein ift?

Der Leiftenwein machft an ber fogenannten Fes ftung, Burgburg gegenüber. Co wie aber felbft unter bem Sochheimer ein Unterfchieb gemacht wirb, je nach: bem er auf biefem ober jenem Puntte gewachfen ift, fo ift auch hier nur pon bem porzugemeife bie Rebe, ber bem fogenannten Difolaiberge gegenüber machft und ein Zerrain von etwa 50 Morgen, ober etwas mehr, einnimmt, welche bem Staate gehoren. Der Werth biefes Weines, feine mit jedem Sahre fteigende Bute, ift nicht gu berechnen. Dan hat biemeilen bas Fuber ju 200 Raros linen verlauft , mas ber altefte und ebelfte Rheinwein nur felten toftet, und alte gute Jahre werben felbft pon Rennern biemeilen fur ein gang frembes Gemache gehalten werben fonnen.

Die Steinweine übertreffen ibn noch an Reuer, aber fleben ibm an Lieblichfeit, an gromatifchem Beruch nach; fie machfen bicht am Dain von Beiteboch= beim an bis nach ber Ctabt bin, an ben bochften tab= len, fteilen Raltfelfen, welche am Tuge burch Pfeiler und Mauern u. bergl. geftust finb. Die beften alte-

Conft war bas Schwingfest in allen fleinen Ran: | ften Jahrgange werben felbft in Burgburg nicht unter einem Thaler à Bouteille verfauft, und fub: ren ben Damen heiliger Geiftwein. In biefe beiben Gorten fchliegen fich bann noch bie, im Muslande minber unter ibren Damen befannten Sarfen =, Chalteberger und Ralmutweine an. Gie, in ihrer Art, bei gehorigem Alter und guter Behandlung gar toftlich, geben meift unter ber Daste bes, wie man wohl fieht, nicht febr haufigen Stein : und Leiften= weins in bie Rerne, und befondere wird ben Sarfens wein nebft bem Schalteberger - beibe fo von ben Bergen genannt, worauf fie machfen - auch in ber That nur ber feinfte Renner vom Leiftenweine unterfcheiben ton= nen. Der Ralmutmein ift eine funftliche Difcbung. bie fehr fuß und feurig ift, viel Achnlichkeit mit bem beften Ungarifchen, ja felbft bem Dry : Dabeira bat, und auch wohl haufig im Muslande bafur vertauft merben mag.

Die ungeheuere Menge ber bier in guten Jahren ges felterten Beine mußte fcon frub auf große gute Reller benten laffen, und in ber That ift ber tonigliche eine mabre Cebensmurbigfeit in Burgburg, ba er gegen 3000 bie 3500 Fuber Bein enthalt, und ben gangen jahrlichen Ertrag von mehr als 1000 Morgen aufnimmt. Ein einziges Saß balt auf 50 Fuber. Urafte Beine liegen bier, als eine Geltenheit eigner Mrt, in einem bes fonbern Berfchlage. Dan finbet Steinwein von 1530

und 1631, Leiftenwein von 1728.

Bas alfo ber Rheingau fur ben Rhein, fur bie Weintrinfer von gang Deutschland ift, ift Birgburg's Begend fur Franten , und alle bie , welche feinen Bein lieben. Dur in ber Schonheit ber Gegenb laft fich feine Parallele gieben; bort, wo fich ber Rhein am fconften fpiegelt und mit grunen Infeln prangt, bie wie Perlen fein feuchtes Saupt umtrangen, fcheint Die Ratur fich in Fruchtbarteit erfchopft und ihre gange Fulle fiber bie gludlichften Muen verbreitet gu haben. genbs, fagt ein Reifenber , ift ber Rhein , von feinem Musfluffe aus bem Bobenfee bis nach Roin binab, fo fchon, ale von Daing bis nach Johannisberg. Er windet fich in malerifchen Rrummungen und mit majes ftatifcher Stille und Langfamteit babin, ale wenn es ibm Dube tofte, biefe gefegneten Gegenben zu verlaffen.

Gang anbere ift es nun freilich mit Burgburg's Gegenb. Das That bes Dains ift ju nabe mit Bergen begrangt; biefe, mit Reben bepflangt, find meift nadte Rales und Steinfelfen. Die Reben find meift ohne grune Blatter und fallen meniger in's Muge, als Die Stabe, woran fie fich in Die Bobe ranten. Der Mangel ber bewalbeten Gipfel , fchoner Biefen und fruchtbarer Gefilbe giebt, auch von ben bochiten Bers gen herab, nur ben Profpett einer tobten Ginformigfeit, bie felten burch eine gang gewohnliche, fconere Blache unterbrochen und etwas belebt wirb.

#### Der Bampnr.

Bir ubergeben bier, bag man unter Bamppr (vespertilio vampyrus) in ber naturgefdichte eine große Flebermaus in mehrern tropifchen ganbern, befonbere in Brafillen in Gubamerita verfteht, welche Menfchen unb Thieren burch Blutfaugen, wenn fie biefelben im Schlafe uberrafcht, Gefahr brobt ; benn biefe Bamppre murben minbestens noch nicht auf bas Theater und in bie Roma= nenliteratur eingeführt, find auch in Europa gang unbefannte Befchepfe. Bang anbere aber ficht es mit bem

Bamper, ber uns jest befchaftigen foll. Er ift ein ! Befchopf ber Phantafie, allein eines ber furchtbarften, bie fie geboren bat; eines, beffen Entftebung nicht gu begreifen mare, wenn nicht im Menfchen ber fonbers bare Bang jum Bunberbaren und Uebernaturlichen oft alle Bernunft gu Schanden machte, baß fie,

> - - bem tollen Rofi bes Aberwiges an ben Cowrif gebunben,

fich vor bem tollften Unfinne beugen muff. Weit unb breit fcheint bie Deinung geherricht ju haben und an vielen Orten noch ju berrichen, bag ber Tobte unter ges miffen Umftanben nicht tobt fen, bag er noch eine Art Leben fubre, bag aber biefes Leben auf anbere Lebenbe furchtbare Ginwirtung außere. In verfchiebenen Begenben hat fich biefe Borftellung verfchieben geftals tet, ohne in ber Sauptfache ihren Urfprung ju verlaugnen. Im Driente berrichte von alter Beit ber bie Meinung, bag ein Leichnam aus bem Grabe hervorges ben tonne, um bie, melde er im leben geliebt babe, ju qualen, ju verlegen, ihnen eine tobtliche Bifmunbe beis jubringen. Wenn bie fo Berletten tobt fepen, behaup= tete ber Bahn, fo murben fie ebenfalls folche Bamppre, Vroucolacha, Vardoulacha, Broncolacka; benn alle biefe verfchiebenen Ramen findet man bort in verfchiebenen Begenben vor .). Tournefort fuhrt in feinen Reifen mehrere Beifpiele bavon an, wovoner Beuge gemefen fenn mill. In Briechenland berricht berfelbe Glaube feit ber Beit bereits, mo fich bie griechische Rirche von ber lateinis fchen trennte : bie mit bem Banne belegten und in bemfelben Berftorbenen follten Bamppre merben. Mus Griechenland verbreitete er fich nach Ungarn, Polen, furg, nach Beften. Befonbers murbe 1732 gang Guropa burch bie Rachrichten aufgeregt, welche aus Ungarn barüber in Umlauf tamen. In ber Grenge Serviens, ju Caffovia, mar angeblich ein Beibud, Damens Urnold Paul, von einem Bampyr gebiffen worben. Er ftarb, und nach einigen Bochen berrichte überall bie Rlage , bağ er berummanble, um Freunde und Bermanbte ju qualen. Bier maren bereits geftor= Dan grub ben Leichnam aus, fanb ibn gang frifd, fließ ihm einen Pfahl burch's Derg, wobei er fehr heftig fchrie, fcnitt ihm ben Ropf ab, verbrannte ben Rorper und ftreuete bie Miche auf bas Grab. Daffelbe gefchah mit ben Leichnamen ber burch feinen Big angeblich bereits ebenfalls Berftorbes nen - "). Much in Deutschland Scheint fcon lange vor biefer Beit eine abnliche Unficht obgewaltet gu haben. Damentlich in Gach fen finben fich offenbare Spuren von biefem Boltsglauben : man nahm an, bag ber Tobte ich mate, bag er an bem Leichentuche, Leis chenhembe fauge; baf biefes Caugen ben Tob feiner nachften und liebften Bermanbten gur Folge habe, bie er nachhole, und traf beswegen haufig Borteb-rungen, biefes Schmaben und Saugen gu ver-buten. Ramentlich legte man ein Stud Rafen unter bas Rinn, um fo jebe Beruhrung ber Bunge, ber Lippen mit ber Bruft u. f. w. unmoglich ju machen, ober man banb bas Unterfinn feft mit einem Zuche gu. Daß Die Ibee von jenem oftlichen Bampprismus bierbei aber gang biefelbe gemefen fep, geht befonbers flar aus

fenn mußte, ergiebt fich aus tem tagegen angemen: beten Mittel.

einer Unordnung bervor, welche man bereits im 16. und 17. Jahrhunderte ju Freiberg traf, mo bie Deft große Berheerungen anrichtete, und wo man, wein De hrere aus einer Famille fchnell hintereinander ftarben, bieg nicht von ber Deft, fonbern vom Saugen bes Tobten ableitete. Wir baben gehort, wie jes nem tobten Beibuden ein Pfahl burch's Berg geftogen und ber Ropf abgehauen wurde; gerade fo verfuhr man, ber Chronit jener Stadt ju Folge, in Freiberg : man fließ bem Tobten mit bem Spaten ben Ropf ab, ichlug ihm, wie Einige meinen, fogar einen Pfahl burch's Berg und verbrannte baffelbe gu Puls ver. Daß biefer Wahn vom Schmaben und Saugen bes Tobten noch haufig berrichen moge, icheint nicht unglaublich, benn vor breifig, viergig Jahren mar et noch in Leipzig febr gemein. .

In Griechenland herricht bie Furcht vor Bamporn, wie gefagt, noch jest allgemein , und bier lernte Bord Boron biefen Aberglauben genauer fennen. Geine jum Bilben, jum Chauerlichen gestimmte Phans tafie faßte ibn begierig auf, und er grunbete barauf feine befannte Ergablung : ber Bamppr.

## Maat Memton.

Giner ber fcharffinnigften Denter aller Bolter und Beiten, England's größter Dathematiter und Phpfifer, Ifaat Remton (fprich : Miutn) wurde geboren b. 25. Des cember 1642 ju Cambribge, ober anbern richtigeren Angaben gemaß ju Boolftrope in Lineolnfhire, unb ers hielt burch feine Mutter, bie fich nach bem fruben Tobe ihres Gatten wieber vermablt hatte, eine febr gute Erziehung. Rachbem er feit 1654 bas Gomnafium ju Grantham einige Jahre befucht, ftubirte er vom Jahre 1660 an auf ber Universität Cambridge, befchaftigte fich hauptfachlich mit mathematifchen , phis lofophifchen und phyfitalifchen Unterfuchungen, und mit Lefung ber Schriften von Gutlib, Descartes und Repp. ler, bem er am meiften verbanfte. Dachbem er 1664 Magifter geworben und fich fchon burch mehrere wichtige Entbedungen befannt gemacht hatte, verließ er, wes gen einer in Cambridge herrichenben anftedenben Rrants heit, biefe Stabt, und benubte in lanblicher Ginfamfeit feine Beit gur eifrigften Fortfebung feiner begonnes nen Stubien. Erft nach mehrern Jahren tehrte er nach Cambridge gurlid, warb bafelbft Ditglieb bes Dreieinigfeite - Kollegiums, feit 1669 an ber Stelle feines verfiorbenen Lehrers, bes Dr. Jfaat Barrom, Profeffor ber Mathematit, und 1676 Mitglied ber Londoner Utabemie ber Biffenschaften, welcher er ein von ihm erfundenes Spiegelteleftop, fur aftronomifche Beobachtungen, überfandt hatte. Im Jahre 1687 gab er fein Sauptwert: Softem ber Raturphilofophie (Philosophiae naturalis principia mathematica) beraus, und ficherte baburch feinem Ramen bie Une fterblichteit. In biefem Werte bringt ber Berfaffer mit philosophisch mathematischer Strenge in Die inners ften Gefebe ber Ratur; babel befleißigt er fich in feis ner Schreibart einer folden Rurge und Gebrangtheit, bag er, besonbere fur ben meniger Eingeweihten , bfs tere etwas buntel ift. 3m Jahre 1688 marb er jum Parlamente : Mitgliebe ber Univerfitat gemablt, unb vertheibigte beren Rechte mit vielem Gifer und vieler Freimuthigfeit gegen ben Ronig Jatob II. von England; worauf er im Jahre 1703 fogar Prafibent ber Londoner Atademie ber Wiffenschaften murbe, welche Ehrenftelle er auch bis zu feinem Tobe betlei-

<sup>\*)</sup> Der Rame Bamppr foll fervifden Urfprunge fenn. \*\*) Daß aber bie Begent bier ichon mit ber 3bee vertraut

bete. Schon früher (im Jahre 1696) war ihm vom großen Blatter braucht man zum Roften ber Früchte, Könige die Aufficht über das Mangwesen übertragen und bei dem Effen anstatt der Tcschilder und Serworden, woraus ihm ein sehr beienen bes Einkommen erwuchs; dessen Stadeiter, bei benen der Brobbam erwuchs; dessen bei keiner böcht einkachen und als Junder. Die Dladeiter, bei benen der Brobbam



Magt Demton.

yuridgezegenen Lebensweise, ohne Weib und Kinder, nicht geben bed ger bei seinem Avel, vom 30. Mag 1727, also in einem Alter von 85 Jahren, ein isch bedutenbes Bermsgen hinterließ. Ein Wert über Theologie und Chronologie, welche nach besndere Aufsorberung der Prinzessin von Wales von ihm verfaßt und aezem seinen Willen von einem italienischen Beilen von ihm verfaßt und aezem seinen Willen von einem italienischen Bellemmense, Namens Conti, durch den Druck veröffentlicht worden war, hat sich nicht bes gleichen Grades von Bellemmensteit, wie des Verfalfers Schiften in andern Wilssenisch, wie der Werten vor der Prochtvoll begraden, seinen Sarg trugen die erfen Männer Englands nach der Westminstendetet, we en nehen den Ueberresten der Könige und anderer großen Männer Englands nach der Westminstendetet, wo en nehen den Ueberresten der Könige und anderer großen Männer Englands erfasse und ver

#### Der Brobbaum.

Bu ben bantenemertheften Gefchenten, welche ber Schopfer ben Bewohnern ber ganber innerhalb ber Benbefreife gegeben hat, gehort befonbers ber Brobbaum. Bir reben bier von bem eigentlichen Brobbaume, ber von bem Jada: Brobbaume, melder ebenfalls eine fehr mohl= fcmedenbe Frucht tragt, wohl ju unterfcheiben ift. Erft burch Coot's Reifen in ber Gubfee haben wir biefen Baum naher fennen gelernt. Der eigentliche Brobbaum er-reicht bie Große einer mittelmaßigen Giche, er machft aber fo langfam, bag er 60 bis 70 Jahre braucht, ebe er vollig ausgewachfen ift. Die Fortpflangung bes Baumes gefchieht entweber burch Saamen, ober burch Ableger, ober burch abgefdnittene Breige, bie in bie Erbe geftedt werben und balb Burgel fchlagen. Bon feinen Blattern, Die burch Ginfchnitte in 7 bis 9 Lap= pen getheilt find, erreichen bie meiften eine Lange von anberthalb Buß. Das gelblichte Bolg bes Baumes ift febr weich und nimmt feine Politur an, fann aber

und bei bem Gffen anftatt ber Tifchtucher und Ger: vietten; bie abgefallenen Blumentolben braucht man als Bunber. Die Dtabeiter, bei benen ber Brobbaum befonbere haufig gefunden wirb, verfteben bie Runft, aus ber Rinde bes Baumes fehr fcones Beug gu Rleiberftoffen gu verfertigen. Gie verfahren babei auf folgende Beife: Saben namlich bie Baume eine Sobe von 6 bis 8 Ruf erreicht, fo merben fie ausgehoben und bie Stamme ihrer Mefte und Burgeln beraubt; bie Rinde ber Stamme wird abgeloft und in einen Bach gelegt, um fie gu erweichen. Rach einigen Za= gen trennen bie Dabchen bie innere Saut (ben Splint) von ber außern, benn nur bie feinen Fafern ber erftern werben gur Berfertigung ber Beuge benubt. Dann breitet man biefe Kafern auf Platanen : Blattern reis benweife, wohl breifach, übereinander gelegt am Ufer aus. Diefe Reihen find 30 guß lang und einen guß breit. Darüber wird Waffer gegoffen, welches bie Racht über fich verlauft. Um nachften Morgen findet man bie Kafern burch einen flebrigen Saft, welchen fie enthalten, fo eng verbunben, bag ein Banges baraus geworben ift. Diefe Daffe erhalt nun ihre weitere Bubereitung auf einer glatten Bant burch Schlagen mit einem bolgernen Rloppel, ber gerippt ift. Sier= burch bekommt bas Zeug Festigkeit und Ausbehnung. Die Otaheiter verfertigen Zeuge von ber Dicke eines feinen Tuches und andere fo bunn, wie Reffeltuch. Sie werben im Thau gebleicht, gefarbt, gemalt unb auch weiß getragen. Borguglich fcon ift bie rothe Farbe, welche bie Dtabeiter biefen Beugen au geben wiffen. Goll ein großes Stud Beug recht fcnell fertig merben, fo treten mobl 200 Dabben gufammen, eine fingt, und nach bem Zatte bes Liebes beatbeiten Die ubrigen bie von ben Dannern herbeigeschafften roben Stoffe.



anderchalb Kus. Das gelbichte Holg des Baumes ist sehr weigh und nimmt keine Politur an, kann aber doch zu allertei Runssjaden verarbeitet werden. Die seinseln schwerd midtlich, daß er das Waterlal

gu ihrer Bohnung und zu ihren Gerathschaften, so wie ben Stoff zu ihrer Rleibung barbietet, so ift er es noch mehr burch feine Frucht.



Die Frucht bes Brobbaumes.

Diefe Frucht ift jenen Infulanern bas, mas uns bas Rorn und bie Rartoffeln find; fie ift bie tagliche Rabrung ber Cubfeeinfulaner und eine um fo bantenswerthere Gabe, ba in jenen Begenden megen all-gu großer Sige bas Betreibe nicht fortfommen murbe. Die Brobfrucht ift groß, hat fast bie Gestalt einer Rotusnuß ober einer Melone. Wenn fie gehorig ausgewachsen ift , hat fie wohl 10 bis 12 Boll im Durch= meffer und wiegt oft 20 bis 30 Pfund; fie ift mit Budeln befett und fieht außerlich gelb, innerlich aber fchneeweiß aus. In ben Monaten Juli und Muguft werben bie Fruchte reif. Da bie vollig reifen Fruchte innerlich einen fußlichen und fehr welchen Brei enthals ten, welcher ber Gefundheit nicht gutraglich ift, fo werben fie felten roh genoffen. Gewohnlich nimmt man fie ichon vor ber Beitigung ab, wo fie außerlich grun aussehen. In biefem Buftanbe bient aber ihr weiches, loderes Fleifch nicht jum Genuffe, fonbern ffe werben theils gang, theils gerftudt in bie Blatter bes Brobbaums eingewickelt und auf heißen Steinen geröftet ober gebraten. Diefe fo gubereitete Frucht foll bann ber Befchreibung nach wie Baigenbrob, unter welches etwas Rartoffelmehl gemifcht ift, fcmeden. Die Brobfrucht wird auch auf anbere Beife, namentlich burch Beimifchung anberer Pflangen, ale Rahrung gubereitet. Die Dtaheiter befondere, Die fich burch großere Bilbung vor vielen Bewohnern ber Gubfeein= feln auszeichnen, baden aus biefen Fruchten eine Art Brod, welches fich mehrere Bochen lang balt. Dan nimmt bie Gruchte vor ber volligen Reife ab und lagt fie eine Beit lang liegen, um fie nadhreifen gu laffen. Ift bieß gefcheben, fo bringt man bie lodere innere Daffe in eine gepflafterte Grube, in welcher fie balb in Gabrung gerath. Mus biefer gegohrnen Daffe, bie fich in biefem Buftanbe niehrere Monate halt, werben bann Brode gebilbet , bie man auf heißen Steinen ros ftet. Der Dfen, in welchem biefe Brobe gebaden

werben, ist fehr leicht gebaut. Man geabt eine tiefe Grube, belegt sie mit Rofevblichter und überbecht bie Seiten mit Seiten. Darüber wird hotz angesinder, wovon die Seinen in turger Zeit glüchend best werben. 35st das Hotz hotz hotz verbennt, so fireue und biese auf bem Boben der Grube aus, legt Blätere barüber und dann die Brobe ober Fleichter und dann die Brobe ober Fleichter und dann die Brobe ober Fleichtere und erhöht nur einen ganzen Phagel von Ered barüber, der bie Brobe ober Man wieden gibt bie erbe der im den erhöht nur einen ganzen Phagel von Ered barüber, der bie Diese justammenhoft.

# Auszug aus James Stuart's: Drei Jahre in Nordamerika.

"Ich war nicht lange bei herrn Unberfon gemefen, ale fich ein gut aussehenber junger Dann, Ramens John Boswell, aus bem Beften ber Graffchaft Sife in Schottland, mit ber Bitte an mich manbte, ihm Empfehlungsbriefe an einen Schiffsbaumeifter in Rema Port mitzugeben, ober zu verschaffen. Go viel ich wußte, war ich nie mit biefem Manne befannt gewefen, allein ich hatte feinen Bater, einen Pachthofauffeher bei einem verftorbenen Freunde, gefannt. Boswell's Gefchichte ift furglich biefe. Er hatte bas Schiffezimmerhandmert gelernt, mar verheirathet und Bater von zwei Rinbern. Da er fand, bag ber Berbienft von zwei bie brittes halb Schillingen bes Tages jum Unterhalte feiner Fas milie nicht hinreichte, fo warb er Bollmachter, batte aber auch in biefem Ctanbe wenig Blud. Er brachte baber fein Weib und feine Rinder nach Dem : Dort. Gein ganges Bermogen beftand in einer geringen Summe Gelbes, einigem Sandwerksgerathe und einer Bogel-flinte. Sogleich nach feiner Untunft bemubete er fich einige Bochen lang, Befchaftigung gu finden ; allein Riemand wollte ihn in ben Schiffegimmer : Sofen ohne Beugniffe feiner Chrlichteit und feines magigen Lebens manbels aufnehmen. Bufalligerweife horte er nun von meiner Unwefenheit in ber Rachbarfchaft, und manbte fich an mid mit ber Bitte, ihm jene Beugniffe auszus ftellen. Da ich von ihm weiter nichte mußte, ale mas ich ergablt babe, fo tonnte ich naturlich feinem Gefuche fein Genuge leiften, gab ihm aber einen Brief mit an einen herrn in ber Rachbarfchaft von Rem-Dort, bem ich genau angab, was ich von ihm wußte, und bet ihm vielleicht niislich werben tonnte. Es war gerabe Ueberfluß an Chiffezimmerleuten, und Monate vergingen, ehe ein Play fur Boewell offen warb. Unterbeg maren feine Mittel erfchopft , und er fah fich gezwungen, einige feiner mitgebrachten Sabfeligfeiten ju veraußern. Er fing an, fich wieber nach Saufe gui

rud ju munichen, ale ihm Arbeit angeboten murbe. Imbeffen bief Mufeum in ben Rachbilbungen aller romi-3d mar gufalligerweise gerabe in Dem-Dort, ale bieß fich gutrug, und erinnere mich noch an bie Freude, bie aus feinen Mugen ftrabite, ale er es mir ergabite und mich fragte, wie viel lohn er verlangen folle. Dein Rath mar, es feinem Beren gu überlaffen, wenn er erft eine Boche gearbeitet und gezeigt haben murbe, mas er gu leiften im Ctanbe mar. Das nachfte Dal, als ich ibn wieber fab, batte er fur ben Zag, an bem er gehn Stunden gearbeitet , zwei Dollars befommen, und meit mehr mar ihm perfprochen morben, menn er langer arbeiten wollte. Er ergabite mir, bag er um Die Balfte mobifeiler leben tonne, ale in Schottland, obaleich feine Kamilie bier brei Dal bes Tages Kleifch effe; und fo febte ibn fein Berbienft balb in ben Stand, fich ein gut eingerichtetes, bequemes Saus anzuschaffen. wo ich ihn und feine volltommen gludliche Familie baufig befuchte. Einige Tage por meiner Abreife von Dew-Dort, im April 1831, ließ ich ihn nach Soboten tommen, wo ich mich bamale aufbielt, um ibn gu fragen, ob ich feinen Freunden in Schottland einige Dachrichten von ihm überbringen tonne. Er tam ju mir, in einem beffern Rleibe und mit einem beffern Regen= fchirme, ale ich beibes vielleicht felbft befag. Er bat mich, feine Freunde miffen gu laffen, wie wohl es ihm Er hatte ben Zag guvor gerabe fo viel verbient, ale er in Schottlanb, bei berfelben Arbeit, in einer Boche verbient haben murbe, und er hoffte, in meniger benn zwanzig Jahren fein Glud gemacht zu haben, um nach Schottland gurudfehren gu tonnen.

3ch habe biefen Sall umftanblich mitgetheilt, weil er einige nubliche Binte fur Musmanberer enthalt. Che ich Rem Dort verließ, hatte ich Belegenheit genug gu erfahren , bag Boswell ein vortrefflicher Arbeiter, fleifig, ehrlich und mafig mar. Er ergablte mir, baf er in feinem Baterlande nie viel Bhisten (Brandwein) getrunfen habe, und baf er es noch meniger bier thun murbe, wo er bei weitem fchlechter, wenn auch wohlfeiler mare. Bute Beugniffe uber fein fruberes leben find fur jeben Musmanberer nach ben vereinigten Stagten, por allen aber fur ben Bandwerter und Arbeitsmann, burchaus erforberlich, und muffen von ben Berichten ober ber Beiftlichfeit, gleichviel von welcher Gefte, ausgestellt fen. 3ch brauche nicht hinzugufugen , bag es bochft wichtig ift, wenn man Empfehlungen an irgend eine Perfen von Bedeutung in bem Safenorte, mo man guerft anlanbet, befommen fann. "

#### Das Mufeum in Raffel.

Raffel hat eines ber reichhaltigften, vortrefflich geordneten Dufeen, bas mit Schaben ber mannichfach: ften Urt prangt. Bimmer reiht fich an Bimmer und Gaal an Gaal, und in jedem prangt eine Sammlung ber fels tenften Ratur- ober Runftgegenftanbe. In bem einen ift eine Reihe ber toftbarften Dofaiten, unter benen einige treffliche Bilber in Leben sgroße bas Muge feffeln; in bem andern wetteifern etrurifche, romifche und egop= tifche Geltenheiten unter einander. Gin brittes hat unjablige holge und Elfenbeine Aunftarbeiten. In einem vierten Saale prangen die toftlichften Untiten. In einem funften findet man Abguffe ber berühmteften alten Meifterwerte und neue Cfulpturarbeiten, welche als Ropieen bekannter trefflicher Statuen aufgutreten magen, j. B. ein Schleifer, eine Benus, mehrere erhabene Reis ift ihre Roft fo lange, bis fie burch eine fichere Arbeiten (Reliefs). Einen gang vorzuglichen Schab befiet Probe bewiefen haben, baß eine volltommene Berande-

fchen Bau-Alterthumer aus Rort, vom Drof. Chigi, an Drt und Stelle im verjungten Dafftabe außerft taufchenb gearbeitet. Die Tempel, Die Triumphbogen, bes Ros loffeums Berrlichteit, Die alten Grabmaler, Die in Erum= mern flegenden Gaulen fprechen bier beutlicher an, ale irgend eine Abbilbung bes Grabftichele. Wieber ein anderes Rabinet pruntt mit Erintgefagen aller Urt, ober mit gefconittenen Steinen, mit Dungen, mit Ubren von fo mannichfacher Beftalt, als nur je ber Be= fcmad und bas Genie, bie Laune ober ein befonberer 3med bes Runftlers feit ber Entbedung ber Durnber: ger Gier erbenten tonnte. Gelbft China lieferte ein Paar Beitrage baju: zwei Jonten (Schiffchen) mit vollem Latelwerte aus Gilber gearbeitet, verfchließen bas funftliche Raberwert. Gin phpfitalifches Rabinet ift reich an Inftrumenten aller Urt, Die in biefes Rach einfchlagen, und in einem naturbiftorifden finben fich unter anbern 500 Banbe, welche aus eben fo vielen Solgarten gefchnist find und alle Gigenthumlichkeiten berfelben in ihrem Meufern zeigen, mabrent Blatt, Bluthe und Frucht in bem vom Banbe gebilbeten innern Raftchen verborgen liegen. Die bier aufgeftellten ausgeftopften Quabrupeben ruhren aus einer in ber Mitte bee vorigen Jahrhunderte ju Raffel befindlichen großen Menggerie ber, und die Musftopfung eines Etephanten, fo wie die Aufftellung bes Riefenfteletts von bemfelben Thiere leitete ber berühmte Unatem Commerring. Einen mahren Schat findet man noch in bem naturhifterifden Rabinette : Gine Riefen mufchel, aus jes nen Tagen ber Urwelt, wo noch fein Menfch auf bem Erbboben manbelte, wo biefer nur von Riefenge= fchopfen bewohnt murbe, beren ungeheure Große wir in ben porhandenen Ueberreften, welche fich Jahrtaus fenbe lang erhielten, nur auftaunen, und babei faum bem eignen Muge gu trauen magen. Gie murbe in Raffels Umgegend ausgegraben und gleicht an Sarte und Beife bem Elfenbeine; an Große übertrifft fie Milce, mas bie Rondplienwelt aufzuweifen vermag. Die Sammlung von Bogein, von Sifden u. f. m. enblich, welche fich bier vorfinbet, zeichnet fich burch vorzüglich fcone Bahl und gute Behandlung ber Erems plare, wenn auch nicht burch übergroße Reichhaltige feit, aus.

### Dflangenfoft und einfames Befangnif als Befferungemittel.

Richt immer bebergigt ber Menfch, mas ihm bie Pflicht vorschreibt; er vergift nur ju oft feines Lebens Biel und handelt mehr ale ein muthenbes Thier, benn ale ein vernunftiges Gefchopf. Manche Menfchen, befonders wenn fie gur Strafe ihre Freiheit verlieren, laffen fich gar nicht banbigen, wuthen und toben, ger= ftoren und beleidigen Muce, mas in ihr Bereich fommt. Bie gabmt man nun folche milbe Denfchen ? Bie macht man fie fanft und gebulbig? - In ben nordameritanifden Gefangnifhaufern bat man ein Mittel, bas einen unfehlbaren Erfolg bat. Colche Gefangene betommen nichts, als Pflangentoft, befondere Reis, gur Rahrung, bie nach und nach ihre gange Ratur umanbert und fie eben fo folgfam, als gelehrig macht. Rein Bleifch erhalten fie, und ber Reis ift ihre Roft fo lange, bis fie burch eine fichere

rung in ihrer Natur eingetreten ift und daß sie fich gebeffert haben. Water es nicht zwedknissig, daß man big Mittel auch dei wilben und vibertgenfigen Kindern brauchte, und überchaupt bei Leuten anwendete, bie unbändig und grausam allen Geseben Trog bieten und alle Pflichen der Menichischeit mit Tägen treten?

Ein anderes febr fraftiges Befferungsmittel großer Berbrecher benutt man in ben Gefangniffen Rorb. amerita's mit bem herrlichften Erfolge gu beren Befferung, und bieß ift bas ein fame Gefananif. welches ben Denfchen fich und feinem Gewiffen ganglich überlaßt, ibn von aller Gefellichaft absonbert und sum Dachbenten über feinen Buftanb und fein vergangenes Leben bringt. Allein bieg einfame Befangnig barf nicht gu lange bauern , weil fonft ber Denfch feinen Berfand babei verliert. Debrere Beifpiele haben bieß gelehrt; man hat baber mit ihm Arbeit verbunden, moburd man ben gewunschten Bwed eben fo aut erhalten bat. Muer Umgang ift ihnen babei anfanglich verfagt, und tommen fie wieber gu ihren Mitgefangenen, fo burfen fie nicht, mit ihnen fprechen , und bieg Mues bat fo gute Fruchte getragen , bag ibre Befferung gufebenbe junghm. Die Arbeit, und zwar regelmaffige Arbelt, beilt ben verborbenen Menfchen von Grund aus, und wenn enblich Belehrung baju tommt, fo wirb er ein befferer Denfch auf feine gange Lebensgeit. Geine Ges finnung muß man anbern, an aute, driftliche Grundfabe muß man ibn gewohnen, und er mirb ein nutliches Dits glieb ber burgerlichen Gefellichaft, wenn er wieber feine Freiheit erhalt. Reine Familie bulbe baber Duffigganger. Die Eltern gewohnen ihre Rinber an Arbeltfamfeit, unb fie grunden ihr Glud auf Beit und Emigfeit.

# Bas man ift, bas muß man gang fenn.

Bebes Geichaft im menichlichen Leben erforbert Zalente und Renntniffe , und es ift fein Gelbfibetrug großer und thorichter, ale wenn man glaubt, unfere Lebeneverhaltniffe paften nicht gu unfern ausgezeich= neten Beiftesgaben, und unfer Gefchaft fep unferer Ein-fichten unmurbig. Zebe Befellichaft bedarf vorzüglicher Danner und jebes Gewerbe braucht vielen Berfand und einen gebilbeten Beidmad, wenn es in feiner Bervolltommnung gludliche Fortidritte machen foll. Das allgemeine Befte tann nur burch umfaffenbe Renntniffe und emfigen Bleif beforbert werben, und jebes Zalent ift bier eben fo gu benuten , wie bei iebem Gefchafte. Bas man baber ift , bas muß man gang fepn; was man thut, bas muß man mit Be-ichidlichfeit und Gifer ausfuhren. Nichts entehrt ben Menfchen, mas gut und nublich ift, und jebes Talent ehrt fich , bas feinen Poften gehorig ausfullt. In ber Jugend muß man vorzüglich bas recht lernen, mas man treiben will ; bie Deifterfchaft in unferm Streben muß unfer Biel fenn , und wer fich bie erforberliche Befchidlichfeit erworben hat, ber weiß fich auch in großen Berlegenheiten leicht zu helfen. Mit bem be-rlihmten Franklin, als Buchbruderlehrling, mar fein Pringipal eben fo fehr gufrieben, als bieß feine Lanbeteute fpaterbin mit ihm als Staatsmann und Befanbten maren. Er war immer eifrig beschäftigt, und bas gang, mas er fenn wollte.

### Der inbifde Gautler Schefbal.

Die Runft ber fogenannten Gauffer hat in tels nem ganbe eine bebere Gtufe von Bolltommenbeit erlangt, ale in Sindoftan. Die Europaer, welche uns ibre Gefdidlichteit in biefer mertwurbigen Runft bewundern laffen, erfcheinen im Bergleiche mit ben indifchen Runftlern blefer Gattung ale Unfanger, fetbit bann, wenn wir fie nur mit benen aufammenftellen, Die ihre Runft mit geringerm Erfolge ino fleinern Ctabten und in Drivathaufern, mobin fie gur Unterhaltung und Beluftigung einer bafelbit verfammelten Gefellichaft gerufen werben, ausüben. Danche folder Runftftude, ble fie vermoge ihrer Gelentigfeit ober Rorperftarte ausführen, ericheinen mabrhaft unerflarbar, und in ber That, man fann nicht unterscheiben, ob man es ber Gelenkigfeit ober ber Rorperftarte bes in Indien berühmten Braminen @ chefbal gufdreiben foll, wenn er fich vom Bugboben erhebt und in einer Sobe von mehrern guß eine Beit lang in ber Luft fcwebenb fich ju erhalten vermag, ohne baß man gemahr werben tann, auf melde Beife er oben befestigt ift. Diefer mertwurdige Dann ift ichon bejahrt, und von mittlerm, fchlantem Buchfe ; er tragt ein langes Gewand von gebrudtem Baumwollenzeuge, einen breiten Gurtel, einen gelben Zurban und ein Salsgefdymeibe , beffen Enben auf bie Bruft berabbangen. Geine gange Beftalt und Saltung tragt ben Stempel bes Ungewohnlichen und Sonberbaren. Er balt fich baufig ju Dabras auf, wo feine Runftftude ihm fcon großern Bortheil verfchafft baben, ale irgend eine nubliche Arbeit es ie vermogen murbe. Kolgenbe Befchreibung giebt ein Mugenzeuge von ben Leiftungen biefes inbifden Bauffers :

"Schefbal zeigte mir eine Bant von ohngefabr achtgehn Boll Bobe, auf beren Stache zwei tupferne Platten, von ber Große eines Thalers, eingefügt maren. 216 ich biefen Apparat feines Runftftude uns terfucht hatte, jog er guerft ein Bambusroht von zwei Bug Lange hervor, beffen Sohlung ohngefahr 21 Bou betrug ; barauf ein ungefahr gwei Buß langes und vier Boll breites Tell einer Bagelle. Alebann verbarg fich ber Gauts ler, mit einem großen Gade und ben genannten Gegenftanben verfeben, unter einem giemtich großen Chamle, und arbeitete unter bemfelben funf Minuten fehr lebhaft, gab fobann ein Beichen, bie Dede weggunchmen, und ich erblidte ibn , in ber Luft fcwebend, mit gefreugten Beis nen, gang in ber Stellung, welche bie Abbilbung geigt. Sein rechter Urm rubte auf ber gusammengebrehten Bagellenhaut, welche an ber Spibe bes Bambustohre befeftigt mar. Das Bambusrobt felbft aber mar fente recht in eine ber obenermabnten Rupferplatten eingefügt. In biefer Stellung blieb ber Bramine uber eine halbe Stunde und ließ bie Rorallenfugelchen eines Rofen: franges burch feine Finger gleiten , ohne nur irgenb ein Beichen von 3mang ober Dibigfeit gewahr merben gu laffen. Dan tam in Berfuchung, ju glauben, blefe Stellung fep feine gewöhnliche. Bier Mal habe ich biefen metkwirbigen Mann geschen, vier Mal sein Runfliche bewundert, und jebes Mal suchte ich ibn gur Enthulung seines Geheimnisses zu bewegen; allein meine Bitten und Berfprechungen maren gleich erfolglos. Berlangt ber Lefer burchaus eine Erflarung bies fes munberbaren Runftftude, fo genuge ibm folgenbe, aber ob richtig ober falfch, muß babin geftellt bleiben : Bielleicht bergen bie Rupferplatten eine Stange Stahl melde in bem Bambuerobre emporgeht und mit einer anbern Stange von bemfelben Metalle, bie bas Bagellenfell verbirgt, in Berbindung fteht, lettere aber

mieberum einen flählernen Ming halt, in welchem ber Leib bes Gaultens ohne große Anstrengung rubt, und ben die Rieiber besselben leicht verbergen können. Indef muß ich eingestehen, daß trob biefer Erklärung bas funftlich verbraminen mie bennech unbegreiftlich beibet."



Der indifde Gautler Echefhal.

2B 0 th t.

Im 12. Ottober 1791 ftarb bie berühmte beut: fche Dichterin Unna Louife Rarfchin. Done Lefture und Renntnig ber Belt und ber Menfchen verlebte fie ihre Jugend in ben brudenbften Berhaltniffen als Suterin ber Deerben , boch ichen ba zeigte fich ihr Zalent und fie fang Lieber, Die ber Unfterblichkeit werth finb. Gie mar geboren am 1. December 1722 auf einer Meierei grifden Bullichau und Rroffen in Schlefien, ihr Bater bick Durrbad, mar Bauer und Chenkwirth , und ftarb fruh. In ihrem fecheten Jahre nahm fie ihr Dheim gu fich, boch mußte fie balb wieber in bas mutterliche Saus jurlidfehren. In ihrem 16. Jahre heirathete fie einen Strumpfwirter, Ramens hirfetorn, ber nach einer neunjahrigen migvergnugten Che ftarb. Roch ungludlicher ward fie burch ihre zweite Che mit einem luberlichen Schneiber, Rarich. Gie murbe um biefe Beit immer bes fannter burch ibre Bebichte, und einige mitleibige Menfchen nahmen fich ihrer an. 1755 jog fie mit ihrem Manne und vier Rinbern nach Grofglogau. 1760 tam fie nach Berlin und ihre etenomifchen Berhattniffe verbef: ferten fich. Berlin bewunderte bie poetifche Edneiberefrau, und mehrere berühmte Dichter jener Beit bilbeten ihr Talent burch Aufmunterung aus. Friedrich ber

Große, ju menig ber beutschen Literatur und Poefie helb, unterflüßte fie außerst Larglich, besto großmuthiger fein Nachsolger. Sie ftarb in einem Alter von 69 Jahren.

Mm 33. Oktober 1825 fand man ben von jeinem Belte sast verschiertern König von Baiern, Mar Joseph, tobt in schiem Bette am Morgen nach der Friesiens Vammenkages zu Remphemburg. Er war zu Schweinigen am 27. Mal 1756 gebern, und folgte seinem Bruber Karl II., als Herzeg von Sweitrücken, am 1. April 1795, dem Kurstürften Karl Abeeder von Baiern am 16. Februar 1799 in der Rezierung, und ward, zu Zeige bes Friedens von Presburg, den 26. Derember 1805 Knie.

Mm 1). Ditober 1758 ward Friedrich ber Geoge in ber bentwirdigm Schlacht bei bem Dorfe Dochlich in ber Oberlaufih von ben Deftereichen unter Daum und Lauben wöllig geschlagen. Die Preußen büffer baburch 9000 Mann, toll Drick Geschobe, 28 Kahen und bas gange Lager mit allen Acten und bem gefehrn Theile ber Bagage ein. Die Desterreicher benutten biefem bedruttnben Gieg burchaus nicht, mahr end geschen Friedrich seiten Beiter Belter und bem gestellt gliebt seinen Briedelich seibt feine Niederlage für sich zu bermußen wußer.

Am 15. Ottober 1376 stiftete ber Herzog Julius von Braunichweige Lüneburg bie Universität zu helm-fladt und stattere sie mit großer Freigedigieti aus. Der beutsche Kalfer Matimilian II. gewährte ihr die Privuligien und Kreiheiten bet übergien von ichten und 233 Jahren wurde sie den in die Lünger; schen nach 233 Jahren wurde sie deutsche mit der ich und den Befehl bes Knigs von Westphaten hierenpmus ben 10. December 1809 aufgegeben.

Am 16. Detober 1708 wurde ber als Naturfarfor und Dichter berühmte Albrecht von Halter gu Bern geborn, und beisog schon in seinem saber bie Universität Tübingen, um basschift die Argneiwissen schaft zu studiern, und ward im 18ten Jader zu Kew ben Hetter. hierauf machte er Reissen burch England umd Frantreich, duschsift die Echweigeratpen und kehret im 21sten Jader nach Bern zursch, wo er 1745 zum Migglied bet greßen Raches gewählt wurde, nachbem er zuver abermals beduttende Ressen grancht und mehrere Jahre als Prossessische Reissen, Anatomie und Botanis an der neugestischen Universität zu Gektingen geseht hatte. Er starb als siedenziglächtiger Greis den 12. Derember 1777.

Am 18. Stebet 1.502 weihete ber Auffürst von Sachen, Ariedisch ber Weise, die Universität zu Wittenberg ein, und an bemschicht Ange im Jahre 1818 wurde die Stissunden ber Universität zu Bonn vom Könige von Preußen, Friedrich Wichelm III., bei seiner Amesende im Tachen unterzeichnet.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantwertlichfeit ber Bettagebandlung.

Dend von Preifferf und hartet in Leipzig.

# Das Pfennig-Magazin

Befellichaft jur Berbreitung gemeinnubiger Renntniffe.

 $\overline{25.1}$ 

Erfcheint jeden Connabend.

(Ditober 19, 1835.

Die Rirche ber beiligen Gudula in Bruffel.



Belgien und war vocher abwechseind bie Mesten zuper, und auch nach antwergen, und ein under Kantal bes dertemigten Königriche ber Riederlande. Se liegt Seitenkanal bes lehteren, nach Westen schafterel an der Senke GereinWitter Belgiens, und hat mit allen Theiten diese Beiche beide sie heite Gerafens und Kantal Berbindung. Seit Da ein Theil wor Brüffet auf einer Ceben liegt, bem Jahre 1866 führt der Berafens und Kantal Berbindung. Seit

Bruffel ift Die hauptstadt bes neuen Konigreichs | Rupel, und auch nach Untwerpen, und ein anderer Ranal

Balle und Mugenwerte ber Stadt find in Spagier: aange verwandelt morden. Bruffel bat 8 Thore und eben fo viele freie Dlabe, und gegen 100,000 Ginwohner, und fieht, ale Gib bee Thrones, ber Centrafregierung und eines freieren Sanbels, ale ibn frus ber bie bollanbifche Politit gemabrt baben mag, einer größeren Bedeutsamteit bei ber lebhaften Inbuftrie ber Einwohner entgegen. Dier leben ftete viele englifche Kamilien und andere Musiander, theile megen mancher Unnehmlichkeiten biefer Stabt, theils megen bes moble feileren Aufenthaltes, als unter ihren ganbeleuten. Die aitfrantifche, im gothischen Style gebauete Dies berftabt fpricht meiftene flamifch ; im fuboftlichen Wintel ber Ctabt bingegen berricht bie mallonifche Sprache. In bem junachft bem Parte gelegenen Quartiere ber Stabt lebt bie vornehme und reiche aus: und intanbis fche Gefellichaft. Der geraumige Dart felbit hat breite. reinlich gehaltene Baumgange von Ufmen, Linden und Ballnufbaumen, weiche in ben beifen Tagen einen milben Chatten gemabren. Der größte freie Plat ift ber Ronigeplay mit bem gothifch gebaucten Rathhaufe, einem uber 360 Auf hoben Thurme und ber pergel= beten tupfernen Bitbfaule bes Erzengeis Dichael auf ber Thurmfpipe. Muf biefem Blathbaufe legte Raifer Rarl V. im Jahre 1555 bie Regierung ber Dieberlande nieber, um fie feinem Cobne Philipp II. ju übertragen. Bruffel hat manche fchene, gum Theil febr alte Rirchen. Bur aiten Ct. Gubula : Rirde am großen Canb : Martte, beren Abbilbung wir unfern Lefern geben, fleigt man auf einer prachtvollen fteinernen Ereppe; fie bat eine Rangel mit fconem Conipwerte in Gidenholg von Deifterhand gearbeitet; bie Darftellung ber Bertreibung Mbam's und Eva's aus bem Parabiefe.

Brafifei ist iest ein wichtiger Sie ber Wiffenschaften, bes Buchonntele — ober, eliber, auch bes Radbruds — mehrerer Afabemien, eines botanischen Gartens, bessen bis 18 Kuß hobe Drangenbaume mit 2 Kuß Umtreis im gessen Gemächsbaufe berchmt sind; bie hertliche Bilbergalterle beschäftigt im und auslänblich einer kunftler, besonderes im Attensfrüden.

Eins der wichtigsen wissenschaftlichen Anstitute ist desseinige des Hert von der Warten, mit vielen Wertstätten sie Kunfler, einem Gatten sie Gewöhnung ebter und nüßischer aussändichter Pflangen an den Himmelsstich, einem Musum der Rautugeschiet und einem Musum der Rautugeschiet und einer guten Wächerhammiung, Denkbutdigkeiten vieler Altabemien und einer gosen Asternsammiung. Diese Institut bat schon einen allgemeinen Atlas von 400 Karten geitfert, einen aubern von 163 Blittern von Europa, eine Karte von Weiglen auf 42 Wälteren, auch preiflich bereits nachgeadynte statischiegesgeaphische vollständig Wörterbücher sie alle belgischen Provingen.

Unter ben fohmen Spagiergangen um Bruffel ift einer ber beliebtefien ein langer Sang vom Simben und Ultmen vom nerbiiden Theile ber Stadt nach bem Schliefte Laten. Im Süben ber Stadt lingt ber große Mad ber om Schlachfelbe bei Waterloo. Der Malb besteht aus Ultmen, Cichen, Cichen, bestonbera aber aus Birten, und versiebt Bruffel mit Jeuerholg in Stammen, Michael von 3 füll Länge und ungefahr einen Juf in ber Bunde, und Buchholmer. Die Malbabieter wohnen geschreut in Patten, bie bisweilen von Echmwand find, mit etwas nachen Ande um Protagebrauche.

Bruffel ift eine alte Fabritftadt, beren Spigen, baumwoltenen Bruge, Tuch, hute, Glasichmeigtereien, Golde und Gilberarbeiten und Buchtrudtereien nebft Schriftgiegereien noch jett berühmt find.

Auf bem dortigen großen Mackte ließ der Statthalter Albe die freimätigigen Nednier und Abdrerer der niederländigen Woltsferedet vor dem offenen Kampfe berfelben mit dem Könige Philipp II. enthaupten, und machte baburch das nationale Missergnigen so ang, daß nachmals die Masser über die Freiheit der insurgieten nichtlichen Riederländer entscheiden musten.

#### Chriftoph Columbus

Spanifch : Chriftoval Colon, geboren im Benuefifchen im Jahre 1442, ber unfterbiiche Ents beder ber neuen Welt, Amerifa. Dit allem Großen und Edlen, der Weit wefentlich Horbertichen, theilte er sowohl die Mattierer und Dornenkrone, als die schone, alle mahre Große des Genies gleich fehr, wie bie feiner Wirtfamfeit beurfunbenbe Unbemußte beit um bie weltgefdichtliche Wichtigfeit feiner Ent-36m namlich war fie nur bie Entbedung eines neuen Weges gu urait ergiebigen Sanbeisquellen, und einiger wilben Gegenben bes Dftens, mabrent fie bie beginnenbe Spiegelung bes gefamms ten europaifden Lebens in feinen Ueberfchwengliche feiten und Bergerrungen mar. Bobl erzogen, 'bils bete er fid, von feinem vierzehnten Jahre an einem unüberhorbaren und unabweislichen innern Rufe unb Drange mit feftem Ernfte folgenb, tein Muhfal fcheuenb, gum tuchtigen Geemanne. Co hatte er von 1470 an, in Dienften bes großen bamaligen gorberere großer Seeunternehmungen, bes Pringen Beinrich von Portugal, bann Rene's von Unjou, herrn ber Provence und Ronige von Reapel, bas mittellanbifche Meer vielfach burchfreugt, mar 1477 auf bem unermeffenen Weltmeere, nach feiner Unficht, bunbert Geemeilen über bas heutige Island binausgefommen, hatte Guinea, Spanien, England und bie Infeln bes weftlichen Dreans befucht. Aber bieg Alles entfprach und genügte feiner Uhnung neuer und unbekannter ber in ber Richtung gwifden Weften und Guben gu entbedenben Lanber nicht, worin ihn bie Ucberzeugung von ber Rugelgeftalt ber Erbe, bie Doglichfeit ber Grabberechnungen, bas Unfdwimmen in Guropa unbekannter Erzeugniffe und Begenftanbe an ben Ruften ber Moren von Mabeira und Porto Canto beftatigte. Achtichn Jahre fuchte er, biefer Uhnung treu, burch fie geftabit gegen Armuth, unverftanbigen, buntelhaf. ten Spott und Sohn, an ben meiften europaifchen Bofen vergebens um Schiffe, Dannichaft und annehmliche Bedingungen gu feiner Unternehmung an, bis er enblich in feinem feche und funfzigften Jahre burch ben Abt bee Rioftere Rabiba, Peter Juan Pares be Marcena, Spaniens herricher, Ferbinand und Ifabella vermochte, ibm brei fleine Schiffe auszuruften, womit er ihnen bie Berrichaft einer Welt verfchaffen follte. Dit ihnen reifte ber fühne Mann am 3. Muguft 1492 von Palos ab und begann fogleich ein Tagebuch fur feine Rurften, meldes bas ftolge Bewußtfern feines Unternehmens und feine ernfte Burbe, wie feine umfichtige Beobachtung beurfunbete. Im 9. September, Ferro im Ruden, maren beinahe 200 Deilen weftwarts gurudgelegt, manche Ungeigen von Landnabe gu Taufchung, Die Mannichaft mifimuthig, Columbus felbit angitlich und ftill trubfinnig geworben, ale er febnfuchtig in ben bunteln Abendhimmel binein vom Berbede ftarrenb auf einmal ein fernes Licht fchimmern fab. Geinen Mugen nicht trauend, rief er zwei feiner Reifegefahrten herbei; aber auch fie fahen ein auf= und niederfchmes

bas Freudenfignal gewahrten Landes. Welch ein Mus Befie einiger Privaten befinden, ber Tagelohn nicht genblid fur Columbus! Can Gaivaber, von ben Eintwohnern Guanahani, von ben Englanbern fpaterbin bie Rabeninfel genannt, mar bas Lanb, bem er fiegreich gufteuerte. Um frubeften Morgen lanbete er, von glangend bewaffnetem Befolge umgeben, reich gefleibet, in feiner Dand Die tonigliche Rabne von Raftilien. Simmeleboten, bem froftallenen Kirmamente entstiegen, bas ihren Borigont begrangte, fcbienen bie Antommlinge ben flaunenben Bewohnern, welche flumm bie Feierilchfeiten ber Befignabme mit anfaben. Ihre Arglofigfeit übermaltigte inbeg baib bie anfangliche Scheu und ging in ein finbliches Butrauen über, bas bie Untommiinge betaftenb und freundiich anlacheinb fich feiner bewußt und ficher werben wollte, und freundlich milbe Erwiederung gewann. Aber auch bie Fremben maren entrudt von ber Schonbeit bes Lanbes unb bem reigenden Rlima der neuen Belt. Bor Allen Columbus, beffen Entzuden auf Cuba und hispaniola fich bis jur Schwarmerei fleigerte. Wie anbers auch? Dort muchert in munbervollem Glante, Wech. fel und Urppigfeit bie Dflangen . und Thierwelt. In biefer reinen, Erpftallhellen Luft, von tiefheiterm Biau bes himmels beleuchtet, gluben und glangen Bluthen und Blumen nur farbiger, beller. Glangend befieberte bunte Papagoien und anberes feltfame Bevogel fcme= ben und fchimmern burd bas Grun ber boben, mit ihren Riefenblattern weit ausgreifenben Baume, Die Blumen und Fruchte zugleich tragen und in fconem Preifenben Bechfel flete Teuchtigfelt verheißen. Colibri's fcmarmen, wie befeelter Regenbogenfchmeis, von Blume gu Blume. Durch einen Balbauebau auf ferner Mue flammen purpurne Klamingo's, gleich aufgeftellten Deerbaufen mit vorgerudter Feibmacht, vor Gefahr ju marnen, und Rerfe (Infetten) funteln wie Chelfteine burch bie Luft bin. Dbwohl glangenbe Befieberung und lieb. licher Gefang gewohnlich fich nicht vereinen, fo borte Columbus boch oft lieblich aus ben Baumen fingen und taufchte sich mit ber Phantasse, ab horte er Rachtigallen in feiner Beimath schlagen, in biefen lauen, sternlichten, mondhellen Rachten. Harmios und ohne andere Bedurfniffe, als die, welche ein fast mublos bebautes Feld, fischreiche Strome und Ruften, mit wurzigen Golbfruchten beiabene Baume leicht befriedigten, traumten bie Bemobner ibr Leben amifchen forglofer Rube am Tage und abenblichen Tangen unter Mationalliebern und Baldpaufen babin. 2m 16. 3anuar 1493 fchieb Columbus friedlich und ohne ber minbeften Graufamfeit fich fculbig gemacht ju baben, um nach Europa jurudgutebren. Dach einem furchts baren überftanbenen Sturme enblich traf er ben 15. Dars in Spanien ein. Gein Gingug in Barcelona glich einem Siegeszuge. Er warb Unterfonig aller Gee'n, Infein und ber Befte innerhalb einer von ben Mgoren unb bem Borgebirge ber grunen Infeln von Rorben nach Guben gezogenen und vom Papfte genehmigten, ja gu Bunften Spaniens ausgebehnteren Linie.

Beidluß folgt.

## Bielfeitige Benugung ber Borner bes Rindviehes.

Die immer mehr fich vergrößernbe Theilung ber Arbeiten in ben civilifirten Staaten hat manche gute Folgen neben ber Unbequemlichfeit fur bie Beitgenoffen, baß fie bas Sabrit- und Dafdinenwefen ungemein be-

benbes Licht. Frub um zwei Uhr gab eine Ranone gunfligt, wenn fich bie bagu nothigen Rapitale im gu boch ftebt und ber Aderbau, ohne in feiner Bers eblung ftille gu fteben, fcon Ueberfluß an Arbeitern hat und feine große offentliche Arbeiten in Berabele-gung frummer Strome, in ber Bebeichung und Ris vellirung berfelben, in ben bem Boben angemeffenen Bermifchungen ber Oberflache gur hochften Begetation, in ben 26 = und Buwafferungen, Trodenlegung ber Gumpfe, in ben Ranalen und Gifenbahnen noch gu befchaffen find. Gine andere Foige biefes 3meiges bei einer boben Civilifation aller Riaffen ber Ctaateburger ift, bag tein Theil eines roben Probuttes gang ungenubt vergeubet wirb. Bir wenben biefe Erfabrungen bier auf bie Thierhorner, und befonbere bes Rindviehes an. Der Gerber, weicher bie Felle bes Rindviehes jum Gerben jufammentauft , trennt bavon bie horner , welche er ben Ramm= und Laternenfabris ten vertauft. Das horn bat zwei verfchiebene Theile, ein Bartes Autteral und eine innere legelformig geftals tete weichere Daffe, welche einige Gigenfchaften verbarteter Sagre und ber Knochen befist. Die erfte Urbeit ber horntaufer ift nun, Diefe verfchiebenen Theile wieberum von einanber ju trennen. Cobann wird bie bornige Außenfelte burch eine Spannfage in brei Theile gefpalten :

A. Der Theil, welcher ber Burgel bee Sorns am nachften ift, wird burch chemifche Behandlung auseinander gepreßt, geglattet und bilbet bann flache

B. Der mittlere Theil wird burch Sige geglattet, burch Delung burchfichtiger, auch in bunnere Scheiben gerfpalten, um in Laternen ber gemeinften Urt fatt bes Glafes benutt gu merben.

C. Die angerfte Bornfpite wird gu Rnopfen ber Peitschen, ju Defferscheiben und abnlichen Dingen

verbraucht.

D. Das Mart, alfo bas Innerfte ber Sorner. wird ausgefocht in beißem Baffer , bann fchwimmt auf biefem viel Bett, welches bie Gieber ber gemeinften Geife benuben.

E. Das Stufffge bient als eine Art Leim ben Tuchbereitern gum Geifen.

F. Die noch übrige fnochenartige Daffe wirb an bie Lanbleute jum Dungen verfauft.

G. Die Schnibel und Spane, melde bei ber erften Bilbung bes Sorns in flache Scheiben abfallen, haben fur Die Gartner und Aderbauer einen feften Preis. Der Bufbel, & Quarter ober & bes Dresbn. Scheffels, gilt 8 Grofchen. 3m erften Dungungs. jahre zeigen fie taum irgend eine Wirtung, aber befto mehr in ben foigenben vier ober funf Jahren.

II. Feiner find bie Abfalle bes Laternenfabritan: Einige berfelben werben in Figuren gerichnitten, von ben Spielzeugfabritanten benutt, benn fie rollen fich in ber marmen Sand auf. Entschließt fich aber ber Laternenfabrifant , biefe bunnen Spane ben Gartnern ober ganbleuten ju vertaufen, fo bewirten fie eine außerorbentliche Begetation, aber nur fur bas erfte Jahr.

#### Der Riefen Raftanienbaum bes Berges Metna.

Das beifolgenbe Bilb ftellt biefen Baum, ber unter bem Damen bes Raftanienbaums ber hundert Reis ter befannt ift, bar, wie er im Jahre 1784 mar.

Die Ronigin Johanna von Arragonien landete namlich nach einer Sage auf ihrer Reife aus Spanien nach Reapel in Sicilien, und befuchte mit einer Bebedung von hunbert Reitern ben Metna. 216 fie ein Sturm auf bem Wege au bem Teuerschlunde überfiel, nahm fie mit ihrem gangen Gefolge unter biefem Baume ihre Buflucht gegen bas Ungemitter.

Der Baum fcheint aus 5 großen unb 2 fleines ren Baumen ju beffeben, melde, ba Rinbe und 3meige gang nach außen gefehrt finb, urfprunglich einen eingigen Stamm gehabt ju haben fcheinen. Der größte Stamm bat 38 Fuß im Umfange, und ber Umfang aller funf gerabe uber bem Boben ift 163 Auf. Er bat noch eine reichliche Belaubung und viele fleine Fruchte, obgleich er inwendig gang bobl ift. Gine Strafe von givei Wagenbreiten fubrt burch ben Baum, und in ber mittelften Sehlung ift noch Plat fur fur eine Sutte. worin bie Raftanienfammler bie Fruchte aufhaufen.

Die Sage ber Gingebornen verfichert, er fen ber altefte aller Baume, und wegen ber ftarten innern Raulnif tann man feine Jahrringe gablen und alfo ben Gicilianern nicht mit Grunden wiberfprechen. Er fann aber mobl einige taufend Jahre alt fepn. Rreilich bat Abanfon bem Baobab in Weftafrita ein Alter von 5150 Jahren angewiefen, und Decanbolle halt es fur moglich, bag bie berühmte Cupressus disticha bei Chapultopee in Merito mit 117 Suf Umfang noch alter fenn tonne.

Much Brobone, bem man fonft Schulb giebt, baß er oft mehr glaubte, ale er fabe, überzeugte fich nach genauer Unficht bes Innern vor 60 Jahren, baß ber Stamm ber Riefentaftanie aus funf Baumen gufammengewachfen fen, mas auch andere Reifebefchreiber bemeret baben wollten, und fagte feinen Begleitern feine Meinung; allein fie betheuerten, bag ibre Berficherung ber Ginheit bes Stammes eine alte Bolfsfage in Sicis lien fep. Mis Brobone fich unter andern ficilianifchen Gelehrten an ben Kanonifus Recupero in Ratania megen ber Richtigfeit ober Unmahrheit biefer Sage manbte. erhielt er von ihm folgenbe Untwort: "Er habe auf feine Roften rund um ben Stamm burch Bauern bie Erbe auswerfen laffen, und verfichere auf feine Chre, bag er gefunden babe, bag alle funf Baume unter ber Erbe in einer einzigen Burgel vereinigt maren.

Souel in feinem Voyage pittoresque des isles de Sicile liefert bie bier abgebilbete Beichnung und fcheint fich viele Dube gegeben gu haben, Die Frage von ber Bahrheit ober bem Busammenmachsen mehre rer Baume in Gewißheit ju feben, er will jeboch volltommen überzeugt worben fenn, bag bie anicheinenbe Trennung bes Baume theile burch bas Kaulen bes Ctammes und theile baburch entstanden fen, baf bie naben ganbleute bei ihrer geringen Achtung por fo ehrs wurdigen Alterthumern bestandig fortfuhren, Sole und Rinde gum Brennholy auszuhauen.



Der Riefen: Rafianienbaum bes Berges Meina.

## er. Legna (Lacerta iguana.)

bie feuchten Begenben bes fubliden Amerita's und Der Ropf biefes mertwurdigen Befdiopfe ift an ben Uffens , foweit in biefen Gegenden immermafrende Geiten gufammengebrudt und oben platt; bas Dauf

Barme berricht. Much trifft man ihn in Afrita an. Ceine Lange ift nicht immer gleich ; bieweilen betragt fie 5 bis 6 guf, meiftens aber viel meniger. 200 ber Leib Der Leguan ift eine Gibechfenart und bewohnt am bidften ift, mift er einen Fuß im Umfange. ift mit fcarfen Babnen befeht. Augen : und Dhren: | langer, ale ber Leib. Die Sufe haben 5 lange , mit offnungen find groß. Bom Unterfiefer bis unter bie Reble lauft eine Art von Ramm, ber aus großen, in bie Bobe gerichteten Schuppen befteht und ben Borbertheil bes großen Rehlfads befest, ben bas Thier nach Belieben aufblafen tann. Ein anderer gegabns ter Ramm, auch aus Schuppen beftebenb, gieht fich vom Scheitel langs bem Ruden bis auf einen großen Theil bes Schwanges berab. Diefer ift rund und viel

ftarten frummen Rageln verfebene Beben. Die Gouppen, welche ben Leib bebeden, find glatt; bie Samptfarbe ift gewohnlich grun, mit Gelb ober einem bels lern ober buntlern Blau gemifcht. Bauch, Pfoten und Cowang find oft bunt geflammt. Jeboch anbern fich bie Farben nach bem Alter, bem Gefchlechte unb bem Baterlanbe.

Der Leguan ift ein unschabliches Thier, bas von

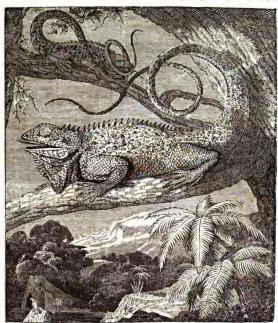

Det auan.

ben Bluthen und Blattern ber Baume und von Erbe! murmern und Infetten lebt und feinen Denfchen angreift. Wirb es aber gum Borne gereigt, fo funtein feine Mugen , es gifcht , fcuttelt ben langen Schmang, blafet ben Rropf auf, ftraubt bie Schuppen und ftredt ben mit Schwielen befesten Ropf in Die Dobe. Das Beibchen, bas gewöhnlich fleiner ift und fconere Farben bat, zeigt ein fanfteres Raturell und wird von feinem Dannchen leibenschaftlich geliebt. Diefes vertheibigt im Fruhlinge jur Beit ber Panrung feine Befahrtin mit Buth, fobalb fie in Befahr tommt. Saft es um biefe Beit feinen Feind mit ben Bahnen, fo lagt es nicht los, bis man es tobt fchlagt ober bes taubt. Dach bem Enbe ber Regenzeit legt bas Beibden feine Gier, an Bahl 13 bis 15, in ben Sanb am Ufer bes Deeres und begiebt fich in ber Abficht, benetraft und tann in ber Gefangenichaft einige Tage

aus feinem gewöhnlichen Mufenthalte, ben Balbern, hinmeg nach ben Ruften. Die Gier find fo bid, wie bie Taubeneier, aber etwas langer und follen beffer, als Dubnereier fcmeden.

Der Leguan balt fich auf ben Baumen , auf ber Erbe, bisweilen aber auch im Baffer auf, in meldem er aber nur plump fcmimmt. Muf ben 3meis gen ber Baume ift er befto gefchickter: mit unglaublicher Bebendigfeit fcwingt er fich bier und macht bie funftlichften Wenbungen. Wenn er fatt ift, fo fest er fich auf einen uber bas Baffer binmegragenben Aft und rubet aus; bann fann man ibn leicht fangen ober erlegen, weil er aus Eragheit nicht entflieht. In eis nigen Gegenben Amerita's fangt man ihn in Schlingen und jagt ibn mit Sunden. Er befibt viel Le-

ohne Rahrung jubringen. biefes Thier auch bat, fo flirbt es boch fogleich, fobald man ibm etwas Spibiges, 1. B. einen Strobhalm, in bie Rafe ftedt. Das Bleifch , befonbere bes Beib. chens, fcmedt vortrefflich und wird in Amerita febr gefchabt. Biemeilen finbet man bem Begogr abnliche Daffen in bem Thiere.

Brown, welcher eine Raturgefchichte von Jamaita berausgegeben bat, erzählt, er habe einen polls tommen ausgemachienen Leauan zwei Monate lang in feinem Saufe gehabt. Bei Tage, fagt er, lag er rubig auf einem Bette, und bes Rachts lief er herum, und fchien fich von fleinen Infetten ju nahren,

welche in ber Luft herumflogen. Die Abbitbung, bie wir bier liefern, ift nach ber Beidnung bes berühmten Raturforfchers Geba gemacht. Gin ausgestopftes Eremplar finbet man im Mufeum ber Raturgefchichte ju Paris, bas bler Suß lang ift; fleinere finben fich in ben meiften naturbis

ftorifchen Cammlungen.

# Das Beißenfelfer Colog.

Das icone große Schloß auf bem weißen Sanb. fteinfelfen vor ber eigentlichen Ctabt Beigenfele geles gen, ftebt auf berfelben Stelle, wo fcon im Mittels alter eine fefte Burg ftanb, bie nach mancherlei Schicks falen 1632 von ben faiferlichen Rriegevolfern vor ber Lubner Schlacht bis auf einige Thurme gerftort murbe, welche nachber burch bie Schweben vollenbe verfchmans ben. Aber bei aller Pracht und Grofe ift es boch nur bie Balfte von bem geworben, mas es nach bem Plane von Muguft bem Erften, Bergog von Beifen: fels, hat werben follen, und bie Beit hat feit 1746 Alles aufgeboten , biefem Schloffe ben Glang ju rau-ben. In biefem Glange namlich ftarb ber lette Derjog bon Beigenfele, und im fiebenjahrigen Rriege, wo Friedrich II. am 14. Oftober 1757 bas Sauptquartier hier hatte, in ben Rriegen von 1806 - 1815, wo es geplunbert, in ein Lagareth vermanbelt murbe, feit 1815 bis jest, wo es eine Raferne geworben ift, verschwand auch bie lette Spur ber Pracht im In : nern faft ganglich. Lange find bie Tage vorüber, mo auf bem Abeater, in biefem Schloffe, Ginem ber erften in Deutschland, Tangerinnen und Sanger glangten : mo jene funftliche Zange einubten . muß jest ein Refrut fcultern, wo biefe trillerten, fchallt bie raube Stimme bes Unteroffigiers. Der große Barten , melder einft gurften auf= und abmandeln fab, liegt mufte, einfam , bbe ba. Ueber ben großen hallenben Sof, wo einft golbborbirte Laquaien einanber jagten, marfcbirt Rompagnie auf Rompagnie auf, um fur bas eiferne Burfelfpiel bes Rrieges fich ju uben. Aber bei allem bem verfchmunbenen Glange folcher herrlichkeit ift bas Schlof bennoch fcon burch feine Lage, feine Grofe, feine einfache und boch impofante Bauart. Da oben auf bem Thurme unter ber Seigerglode ju fteben unb ringeherum bas Saalthal, bie Stadt, wie bingegoffen in bie Tiefe , ju fchauen , baf man jebes Daus ertennen und auf bem Martte jeben Denfchen geben feben tann, in ber Ferne Lubens Rirchthurm und mit einem guten Tubus Leipzigs Thurme alle in einer Linie vor fich ju erbliden, ift ein herrlicher Genuß! Und bann ein Befuch ber Rirche, Giner ber gefchmadvollften, fconften, Die ein fürftliches Schlof aufweifen tann! Biel bat zwar die Beit auch darin verdorben und der reift baber ju Ronig Gunther, ihrem Bruber, nach Muthwille geftort; aber bennoch, felbst wie sie jiebt Worms. hier kommt er durch helbensinn und Starke

Co ein gabes Leben inbeff | ift , überrafcht fie burch the herrliches Dedengewollbe, burch bie Dracht ibres Altars, wo zwei toloffale Sie guren toftlich gearbeitet, nur ben Fehler haben, baf man von feinem Standpunfte aus bas Beficht feben tann und beibe auch übrigens zu boch geftellt finb, mas eben jeben Berfuch, fie genau in's Muge gu faffen, im Schiffe ber Rirche gang verhindert. Mitten in ber Rirche offnet eine ichmere, bolgerne, boricontale Thure ben Beg in die Gruft, wo alle Glieber ber bergoglis chen Beifenfelfer Linie ruben. Der lebte Garg, ber hier beigefeht murbe (1777), enthalt bie Bebeine ber letten, in Langenfalga verftorbenen Bergogin von Beis Benfels. Finfter und talt erfcheint guerft bie Gruft, benn bie Rirche ift fo bell, bie Gruft fo buntel, baß fich bas Muge nicht gleich an ben Wechfel gewohnen fann ; boch nur einige Minuten bauert es, und bann ift es fur eine Tobtengruft hell genug. Dan tann Die Schrift auf ben brongenen Zafein, welche bie Das men ber Entichlafenen nennen, recht aut lefen.

- "Schlummert fuß. "Im Rachtgewolbe biefer Gruft!" bacht' ich, ale ich bie talte, feuchte Refibeng bes Tobes verließ, auf bem meiten Dofraume milbe Lufte gu athmen! -Der Rirche gegenüber liegt bas Beughaus. Gine Infchrift baruber bezeichnet es noch; boch fcon 1756 leerten es bie Preugen. Ueber bem Beughaufe pranate ber Dpernfagl. Doch von ibm ift feine Cpur mebr ba. - Co mechfelt Alles unter bem Monbe. Alle Freuben ber Belt vergeben. Mule ihre Berrlichfeit fcmindet fruber ober fpater! Ber nach Beikenfels geht, befuche bas Cchlog. Er wirb es nicht bee reuen.

#### Das Mibelungenlieb.

Diefes Lieb, bas altefte Erzeugnif beuticher Bolte. poefie, reicht mit feinem erften Beginnen vielleicht grei Sabrbunberte uber bie Beiten Rarl's bes Großen (regierte von 768 nach Chr. G.) binaus. Es entftanb mahricheinlich, wie bie meiften Bollelieber, aus einer Denge fleinerer Befange, Die gu verfchiebenen Beiten gum Lobe gepriefener Delben gebichtet murben und melde nachmals alle Raifer Rarl ber Große ju Unfange bes 9. Jahrhunberte fammeln lief. Doch auch nach biefer Bufammenftellung befand fich bas Lieb in einer noch giem. lid unvolltommenen Geftalt. Die leste Umarbeitung, melde enblich bie Daffe einzelner Bruchfrude perbanb. und bem Bangen Beift und Leben gab, gefchah wohl taum vor bem Anfange bes 13. Jahrhunberte. Wer aber ber Urheber berfelben gemefen fen, baruber mirb noch viel gestritten, boch finb bie meiften Stimmen fur ben Minnefanger Beinrich von Ofterbingen ; Manche fcbreiben es einem Unbern, Rlingsohr von Giebenburgen ju, ber ebenfalle Minnefanger (b. b. Liebesbich. ter) mar.

Das Lieb felbft befteht aus zwei Sauptfite. fen ; bas eine ift Chriemhilbens Liebe, bas anbere Chriemhilbens Rache. Da wir aber vermuthen burfen , baf ben meiften unfrer Lefer eine genauere Rennts niß biefer altbeutichen Boltsfage mangelt, fo halten wir es nicht für unpaffenb, Die Sabel bes gangen Stude bier fo tury, ale moglich, angubeuten :

Siegfried ber Bebornte, ober Bornerne, b. b. ber Unverwundbare, Giegmund's, bes Dibelungento. nige, Cohn hat von ber ausgezeichneten Schonbeit ber burgunbifden Ronigetochter Chriemhild gehort. Er gar balb gu großem Unfebn; er tampft glorreich in einer Schlacht gegen bie Sachfen und begleitet ben Ronig Bunther auf einer Fahrt nach Ifenland, wo Diefer um bie Liebe ber Ronigin Brunbitd merben mill. Siegfried fcutt ibn vor mancher brobenben Gefahr und hilft ihm bie friegerifche, gewaltige Braut errin-Bum Lobne bafur verfpricht ibm nun Jener feine Schwefter Chriemhilb gur Frau. Balb nach ber Rudfebr nach Burgund wird benn auch bie Dochgeit, glangenber, ale je vorbem gefeben murbe, gefeiert. Ded nicht lange follten Giegfried und Chriembild ib. rer Liebe fich freuen; benn balb entzweiten fich ble beiben Roniginnen, und Sagen, ein Sofmann Gunther's, ber Giegfried fur bee Streites Urfache balt und ihm grimmig feind ift, erichlagt ihn auf ber Jagb, nachbem er bie einzige Stelle erfpaht, wo Giegfrieb vermunbbar gemefen. Dierauf folgen bann bie Rlagen ber Beiber und bas Begrabnif ber Selben; und bis bieber reicht Chriembilbens Liebe ober ber erfte Theil bes Stude.

Go mochten vier Jahre vergangen fenn, und noch borte Chriembild nicht auf, ben Tob bes ebten Gat-ten gu beltagen; im Beifte aber fann fie auf blutige Rache; benn fie mar bem Grimme bolb (baber ibr Dame Chriembilb). Da ftarb Epel's (b. i. Attila), bes hunnentonige Beib, und er gebachte bie fcone Ronigin vom Dibelungentanbe gu freien. Er fenbete glio ben Markgrafen Rubiger jum Ronige Gunther nach Worms, ber follte fur ihn werben. linb balb mare ber Martgraf umfonft ben weiten Weg gezogen, benn bie Ronigin mochte Riemanbes Beib mehr fenn, feit fie ben Gatten verlor. Doch ba erinnerte er fie an ihre Rache und fie gab ihr Jawort und reifte mit in's hunneniand. Und wie fie nun nimmer ablaffen mechte von ihrem Grimme, ba fanbte fie nach Jahren beim gu ihren Brubern und entbot fie gufammt Wohl fab er im Beifte fein bem wilben Sagen. Schicffal porque, mobl funbeten's ihm weife Donaus weiber, boch mochte er nicht beim bleiben von ber Deerfahrt, benn er furchtete bie Schande mehr, als Und fo jogen fie benn, eine ftattliche ben Tob. Chaar, bis fie ju Ronig Ebel's Soflager tamen. 26! maren fie babeim geblieben, es follte ja teiner ber Delben fein Baterland mehr feben vor Chriembil: bene Born. Denn taum maren fie im hunnenlande, fo entbot fcon bie Ronigin ihre Freunde ju Sagen's Morbe. Und eines Abends, ba fie bei'm Teftmable fagen und ber Becher umging in ber Selben Rreife, ba brachen bie Dannen in ben Gaal und bas Dor: ben begann und mabrte viele Zage, alfo bag fein Burgunder von ber Babiftatt entrann. Sagen aber blieb ber lette, bis er endlich, tobtmube und wund, gefangen und Chriemhilden ubergeben wurde. Die aber legte ibn in Banben und fcblug ihm bas Saupt ab. Das mar Chriemhilbens Rache. Bulest, ba fie auch ihren Bruber erfchlagen, warb fie felber erlegt. Gie aber ftarb, bie lette ber Ribelungen; benn ihre Mannen maren alle im Rampfe geblieben.

Co enbet bas beinahe gehntaufend Berfe lange Bebicht.

## Fruchtbarfeit ber Pflangen.

Die Geschwindigkeit, mit welcher gewisse Arten bes Thiere und Pflangenreiches sich vermehren, ift wohl ber Bemerkung werth.

Unfere Aufmerksamkeit wird besto kraftiger von die weigen Gegenstande anaegagen, wenn man ersährt, daß im vorigen Inhee in Island ein Hoferen 32 Halbe betworzebracht hat, welche jusammen an 5000 Körner gegeben haben. Wenn ibedes biefer Körner das Jahr dar dem 16 februaren 16 fe

Obaleich biefes nun ein mertwurdiges Beifviel von Bruchtbarteit ift, fo tennt man boch aus fichern Quellen Falle, bie einen noch großern Beweis von ber fruchtbaren Eigenschaft ber faamentragenben Pflangen geben. Go findet man in einer Schrift, baß im Jahre 1660 aus einem Berftentorne 249 Salme hervorgegangen maren, welche Jufammen aber 18,000 Berftentorner enthielten. In berfelben Schrift findet man auch ein anderes moble bemabrtes gattum in Begiebung auf bie Bermehrunges fraft bes Beigens; jeboch ift bas Ergebniß, welches biefes Beifpiel aufftellt, burch ein befonderes Berfahren erhalten worben. 216 namlich aus bem gefaeten Beis gentorne bie Salme bervorgingen, murben fie getheilt, biefe einzelnen abermals, fo baf fie 500 Pflangen bile beten, von welchen jebe mehr als 40 Mehren bervors brachte. Dachbem ber gereifte Beigen von bem Strob getrennt worben, wog er 47 Pfund 7 Ungen, und maß 34 Dede, ober & Scheffel, Die Angahl ber Rore ner wurde auf 576,840 gefchatt.

Manche Pflangen find fo febr faamenreich, baf, wenn man bas gange Erzengniß einer einzelnen Pflange ausfden, biefes zweite Erzeugnif wieberum fden und ernten murbe u. f. f., fo murbe in febr wenigen Jahs. ren bie gange Oberflache ber Erbe ju beschrantt feon, um ben fo überfilifig hervorgebrachten Caamen aufzus nehmen. Das Bilfenfraut (Hyoscyamus, L.), wels ches unter allen Pflangen bie großte Gaamengabl bere vorbringt, marbe ju biefem 3mede nicht mehr ale vier Jahre erforbern. Dach mehrern angestellten Bablungen bringt namlich bas Bilfenfraut mehr als 50,000 Caamens forner bervor; nehmen wir indeffen nur 10,000 an, fo wurden biefe in ber vierten Ernte 10,000,000,000,000,000 geben; ba nun bie Oberfiache ber Erbe nicht mehr als 1,400,350,599,014,400 Q. Buß feftes Land enthalt, fo mußte jeber Quabratfuß fieben Dflangen enthalten, umb es wurde bemnach bie gange Erbe nicht groß genug fenn, bie vierte Ernte einer einzigen Bilfenfrauts pflange aufzunehmen.

#### Burfifde Juftig.

In ber Türkel wird ein Bilder, ber zu leichte. Brob vertauft, mit dem Ohre no bie Abut genagelt. Man macht ein Loch in die Abut für den Micken des Schulbigen, und beide Ohren werden zu beiden Getten angemagelt. In diefer Seitlung läßt man ihn die Sonnenuntergang, worauf er wieder befreit wird. Diefe Strafe zicht keine weitern gefährlichen Bolgen nach sich, als ewas sie teine weitern gefährlichen Bolgen nach sich, als ewas sie teine weitern gefährlichen Bolgen nach sich, als ewas sie teine Wirt. Der Mickeln bei er auch mit ber mitbeltem Ertafe beitgt wird. Der Mickelnig wird nämlich mit bem Gestigt wird. Der Mickelnige wird nämlich mit bem Gestigt wird, Der Mickelnige wird nämlich mit derm Gestigt. und ihm ein Bret mit der Inschrift: Schilb (Meineidiger) auf dem Rücken bestelligt. So wird er zur großen Betustigung der Menge durch bie Ertsefen geschlot.

#### Der Braminen. Etier.



Diefer Stier fieht bei bem hindus in großer Berechung. Das Thier ift groß und hat vorne auf ben Schultern einen Fielschlumpen, der fett ift; seine hörner sind turz. Die goclogische Gefellschaft in Zenden beftigt ein fehr schwes Ehrer beier Art, welches ihre abs Einige in Europa ift. In Duindien macht man von bem Braminen-Stiere gar teinen Ge-

brauch; er wandert frei herum, befucht nach Beflieben bie Reisseleber und Garten und wird von ben Eingebennen mit religibfer Chritucht geliebtofet. Bielleich tann bief schone Dier noch ber Grunder einer Bacr werben, welche an Gelehrigfeit ben gemeinen Ochsen überrifft.

#### Wood e.

Im 19. Ottober 1813 ertrant ber eble Pole, Furft 3. Poniatowelig im Elfterfluffe bei Leipzig.

Mm 20. Oftober 1740 enbete nach furger Rrantheit ber lebte mannliche Sproffe bes Sabeburgifchen Saufes, Raifer Rarl VI. von Defterreich. Er mar gebo: ren ben 1. Oftober 1685, und murbe ben 22. Detober 1711 ju Rrantfurt a. DR. ale romifcher Raifer ges Er hatte geglaubt, feine Dacht und bie Große feines Saufes burch Unterhandlungen und Bertrage fichern ju tonnen, mas nur burch eine große Seeresmacht und eine gefüllte Schabtammer gefchehen tonnte. Durch feine in ber Gefchichte befannte pragmatifche Sanction, woburch er bie ofterreichifche Monarchie in ihrer bamaligen Große und Musbehnung ungetheilt erhalten und auf eine einzige Perfon vererben wollte, war gwar von ben meiften europaifchen Dachten ans erfannt und garantirt worden, bennoch aber mar bie: fer Bertrag nicht wirtfam genug, Maria Therefia, Rart's Rachfolgerin (b. 21. Oftbr. 1740), im rubis gen Befibe ibrer fammtlichen Staaten ju erhalten.

Am 24. Cktober 4777 hatte ber fromme Berging von Sachsen Botha Ernft II., ber am 20. April 1804 gesterben ift, bei ber Geburt seines bierem Sobnes Lubwig voll freudiger Zuversicht ausgerusen: "Gott Lob Run steht mein Haus auf vier sellen Sauten!" — Aber die vierte sant sich vernigen Tagen wieder hin, die erste zurel Jahre darauf mit bem am 3. Decke. 1779 erschigten Tod bed Pringen Ernst. Und auch die beiden andern Schne sogien ernst. Und auch die beiden andern Schne sogien den Brüdern, ohne männliche Rachteamen up hinterlassen: Dersog Emil Leopotd August, be

Baters Rachfolger, am 17. Mai 1822, und Frietrich IV. am 11. Febr. 1825.

Am 23. Oktober 1638 ertofch burch bas Ables ben bes Bergegs Johann Ernft bie Linie Sachfen-Coburg-Eifenach.

Am 24. Setober 1648 ward bet bekannte westphalische Frieben gu Denabrud und Munfter geschieffen, ber bem berisigisdrigen Rriege ein Ende machte, wo, unter andern Bestimmungen, ber Retigionsfriede und ber Passauer Bertrag in ihrem ganzen Umsange bestätigt wurden.

Am 25. Oftober 1760 ftarb ju London Georg II., Ronig von Großbritannien, weldher ben 9. Ros vember 1685 ju hannover geboren war.

Berlag von Boffange Dater in Leipzig. Unter Berantwertichteit ber Berlagebanding.

Drud von Breitfepf und Bartel in Leipig.

Dierzu eine Beilage : "Antunbigung ber Pfennig : Encottopable, ober neues eleganteftes Conversations : Lexicon."

# Das Pfennig-Magazin

Gefellichaft jur Berbreitung gemeinnutiger Renntniffe.

26.1

Erfcheint jeden Connabend.

[Ditober 26, 1835.

Eufane ober Pfeffer . Bogel.



1) Arafari Tufan (Rhamphastos Arneari). 2) Rethbäuchiger Tufan (R. Erythrorynchos).

3) Schwarzer und gelber Tufan (A. Discolorus).
4) Toco Zufan (A. Toco).

Diefe Gruppe von Tutan's ift aus Levaillant's luber feine Befellichafter, wenn biefe ichlafen, auf ben Maturgefchichte ber Darabiesvogel, Tutan's u. f. m. entlehnt, und ftellt folgenbe Arten bar:

1) Arafari Zufan (Rhamphastos Aracari). 2) Rothbaudiger Tufan (R. Erythrorynchos). 3) Toco Tutan (A. Toco). 4) Schwarzer und gelber

Zufan (A. Discolorus).

Der Pfeffervogel, Zufan, Pfefferfraß, Pfeffers freffer, zeichnet fich burch feinen großen , unproportiomirten , tonveren , oben rachenformigen und am Enbe gebogenen Schnabel aus, melder bobl, febr leicht unb an ben Ranbern mit nicht entfprechenben, fagegabnar: tigen Ginfchnitten verfeben ift. Die Rafenlocher find fo flein, bag man fie faum fiebt, und rund, bicht am Ropfe befindlich ; bei vielen liegen fie unter ben gebern verftedt. Die Bunge ift lang, fcmal und an ben Ranbern befiebert. Bon ben Beben fteben zwei nach vorne und zwei nach hinten. Die Pfeffervogel bewoh: nen Gubamerita, und man trifft fie blos innerhalb ber beiben Benbefreife an , inbem fie gar feine Ratte vertragen tonnen.

Begen bes großen Schnabels, ber bei einigen langer ale ber gange Leib ift, baben bie Bogel ein einfaltiges Unfeben. Go fenberbar und ber Schnabel vorfommt und fo auffallend bie Bunge auch ift, fo entfprechen beibe mahricheinlich bod) ber Lebenbart biefer Bogel; benn man tann mit Recht annehmen, bag in ber Das tur Alles zwedmäßig eingerichtet und meber etwas Ues berfluffiges ift , noch etwas fehlt , mas jur Erhaltung bes Lebens eines Thieres erforberlich ift. Der Schnas bel bes Pfeffervogets ift ungemein leicht und fo bunn, baß er jebem Bingerbrude nachgiebt; baher bient er weber gur Bertheibigung, noch ale Bertzeug, feine Dahrung ju gerftudein, welche biefe Bogel vielmehr gang binunter foluden. Ihre Beine find nicht jum Beben eingerichtet, sie bienen ihnen vielmehr gum Rlettern und gum Anhalten an ben Baumzweigen. Das Supfen ber Pfeffervogel ift ungefchidt. Gie les ben febr gefellichaftlich und halten fich in fleinen Schaas rem von 12 bis 16 beifammen auf. 3hr Flug ift fcmerfallig und langfam, aber boch. Gie fiben gern auf ben Wipfeln bober Baume und machen ba febr lebhafte Bewegungen und einen gewaltigen Parm.

Die Pfeffervogel find eigentlich teine Bug :, fenbern Strichvogel, welche fiete aus einer Begend in bie andere gieben, mo fie Dahrung finden; biefe beftebt in allerhand Fruchten, befondere von Palmen. Gie laffen fich leicht gabmen und freffen in ber Befangenichaft auch Brob, Sifche und faft Mues, mas man ihnen hinwirft. Dit ber Spite bee Schnabels faffen fie bie Dahrungemittel an, werfen fie in bie Sohe unb fangen fie auf. Wie fchen oben ermahnt, find fie ges gen bie Ratte außerft empfinblid und fuchen fich fetbft in beifen Simmeleftrichen gegen bie fublen Dachte gu vermahren : menigftens bat man gegahmte Tutan's felbft in ihrem Baterlande Stroh und bergleichen gufammen: tragen feben, um fich bavon ein Deft ju machen unb bem Unfcheine nach bie fuhle Erbe ju vermeiben. Ihr Steifch ift fcmarg, ziemtich bart, aber bennoch genießbar.

Die Farbe ber verfchiebenen Arten von Pfeffervogeln ift abweichenb, aber im Gangen fcon. Bei einis gen ift bie Bruft fcon orangefarbig, bei anbern fcmary. Ihre fchenen Febern werben von ben Frauen in Brafilien und Peru jum Comud getragen.

Unter ben Pfeffervogeln giebt es eine Urt, melde man ben Prediger (ramphastos picatus) nennt, bem man biefen Ramen beshalb gegeben hat, weil er fich niemals eine neue Ernte auf eine andere von berfelben

Gipfel bes Baumes zu feben und ein Gefchrei ju maden pflegt, meldes aus fchlecht artifulirten Zonen gu bestehen Scheint. Der Boget foll babei ben Ropf von einer Geite gur anbern breben, um bie Raubvogel gu beobachten. Thevet hat ihn guerft ermahnt.

Dr. Broberip bat einen Tutan in einer fleinen Mena= gerie berbachtet und gefehen, baß er teine Bogel, g. B. Golbfinten , frift und fie mit einem Drude feines Conabels tobtet : er rif feine Beute in Studen und verfchlang jeben Theil, fetbft ben Schnabel und bie Beine. Der Schnabel mar bas einzige Berfgeug, womit er fein Rutter in Studen gerrif. Much fcheint es, bag biefer Bogel einige von feinen Speifen wiebertauet.

### Drei Bauptounfte ber Relbwirthichaft.

Ein mertwurdiger Umftand ift es, bag ber Boben, in bem eine befonbere Pflange gewachfen ift und in bem fie fich ber Abfonberungen ihrer Burgeln entlebigt bat, fur bas Bachethum von Pflangen von berfelben ober ber verwandten Urt nachtheilig wirb, obgleich anbere Urten febr gut barin gebeiben. In ber Detonomie ift biefe Bemerfung von ber größten Bichtigfeit . weil bie gange Theorie ber Reibenfolge ber Betreibegrten ober Ernten barauf beruht. Diefe wichtige Entbedung marb mahricheinlich von ben Belgiern gemacht; wenigftens haben fie bas Berbienft, baß fie zuerft beren Theorie entwickelt haben. Sonft fagte man, baß bas gange Bebeimnif einer guten Felbwirthichaft barin beftebe, baß man gut adere und tuchtig bunge; allein biergu muß man jest noch ein Drittes feben : Die Ernten muffen fo auf einander folgen , baf fie einander geborig unterftuben, wenn man von einem und bemfelben Uder jabrlich ben größten Ertrag erhalten will. Die gange Theorie beruht auf ber Thatfache, baf alle Pflangen fcblecht auf Telbern gebeihen, welche erft vorher Ernten von berfelben Urt, ja felbft von bemfelben Befchlechte ober berfetben Kamilie getragen haben. Dan barf nicht wieber Roggen auf bas Felb faen, auf bem fo eben erft Roggen geftanben bat, weil man fonft eine fchlechte Ernte betommt. Dieg rubrt nicht von ber Erichopfung bes Bobens, welche etwa mabrent bes Bachsthums ber vorigen Ernte Statt gefunden, fonbern von bem Berberbniß bes Bobens burch bie Difchung pon vegetabilis fchen Abfonberungen aus ben Burgeln ber, melde fur Pflangen von berfelben Urt verberblicher finb, als fur andere. Die Erfahrung lehrt bagegen, baf bie Abfonberungen einiger Pflangen fur bas Bachethum anderer von einer verfchiebenen Familie vortheithaft finb, 3. B. Sutfenfruchte verbeffern ben Boben fur Rornerfruchte (Roggen, Beigen, Gerfte). Dan bat mancherlei Urfachen bavon angeführt, welche vielleicht mehr ober weniger gu ber oben angeführten Erfcheinung beitragen; allein fie find nur Debenurfachen im Bergleiche mit bem , mas bie eigentliche Berfchtimmerung bes Bobene betrifft, melde burch bie Bermifdung beffelben mit ben Absonberungen ber vorhergebenben Ernte burch bie Burgeln entfteht. Dan muß baber mit ben Erns ten geborig mechfeln, wenn fie einen guten Ertrag geben follen.

Der berühmte Pflangentenner ju Genf, Sr. be Canbotte, ftellt folgenbe Sauptgrunbfage auf, bie fich auf phyfiologifche Principien grunben und bie, wenn man fie befolgt, reichliche Ernten liefern: guerft follte

Art folgen, außer unter gang befonbern Umftanben, ale g. B., wo ber Boben jahrlich erneuert wirb, ober wo er von Ratur fo fruchtbar ift, bag er ben Rachtheilen wiberfteht, welche fich gewohnlich aus einem folchen Gp: fteme ergeben. 3meitens follte feine neue Ernte auf eine andere folgen, bie man burch Pflangen von berfelben Kamilie gewonnen bat. Gine mertwurdige Musnahme biervon macht man im Garonnethale in Frant: reich, wo ber Boben einen zweijahrigen Wechfel zwifchen Beigen und Dais geftattet. Drittens verberben alle Pflangen mit icharfen und mildigen Gaften ben Boben, und ihre Ueberrefte follten nie nach bem Beafchaffen einer Ernte untergepflugt werben. Biertens verbeffern Pflangen mit fußen und fcbleimigen Gaften ben Boben jum Unbaue anderer von einer verichiebenen Familie. Die vorzuglichften barunter find bie Bulfen: fruchte tragenben Pflangen

#### Der Schilbfrotenfang.

Intill Hill Al

Die Schilbfrote (Testudo) gehort unter bie Imphibien, und zwar ju ben vierfußigen. Gie hat alfo vier Beine, einen furgefchwangten Rorper mit einem Bleinen gefchilberten Ropfe, einen gabnlofen Dund, eine furge, bide Bunge und ein hartes fnochenahnliches Ruden : und Bauchschilb. Das erftere ift mehr ober weniger gewolbt und von Umfange großer, als bas platte Bruftichilb; beibe aber find fo mit einander verbunden, bag fie einen Sarnifch bilben, ber alle Theile bes Rorpers bis auf ben Ropf, bie Beine und ben Schwang bebedt. Diefe ftredt bas Thier burch zwei Deffnungen aus bem Barnifche bervor, um fie gu ben geborigen Berrichtungen ju gebrauchen. Die meiften Schilberbs ten find überbieg fo gebilbet, bag fie bie angeführten Theile unter bie barte Bebedung gurudgieben tonnen. Die Bocher, woburch fie biefelben bervorftreden, find flein, und fein Raubvogel ober fein anberes Thier fann ihnen etwas anhaben. Die barnifchabnliche Bebedung ift mit ihnen verwachfen ober macht einen Theil ihres Rorpers aus; fo legen fie biefelbe nie ab, fonbern tragen fie uberall mit fich herum. Dat bie Schilbfrote Ropf, Beine und Schwang eingezogen , fo gleicht fie eis nem leblofen Rorper ; man bemerft an ihr feine Bemes gung und alle Befahr ift in biefem Buftanbe von ihr entfernt.

Un ber Schnauge fteben vorne bie Rafenlocher. Die Munboffnung liegt untermarts und reicht bis an bie Dh: ren ; Die obere Rinnlabe ragt über bie untere berpor. Meu-Bere Dhren haben bie Schilbfroten nicht, und bie Stellen, wo bie Behorergane liegen, find nur burch besonbere Schuppen ober Schilbchen bemertbar. Die großen Mu-

gen fteben nur bei Benigen bervor.

Die Schilbe befteben aus mehrern feften Studen, mit gegahnten, mehr ober weniger in einander greifens ben Ranbern. Bei manden Arten find bie einzelnen Stude bes Bauchichilbes etwas beweglich. auf bem Ruden als auf bem Bauchschilbe befinden fich Chuppen , bie ber Grofe , Geftalt und Bahl nach faft bei allen verfchieben finb.

Es giebt Gees, Glug: und Canbicbilberoten, und bie erften, welche einen großen Ropf baben, formen ibn nicht gang unter bem Schilbe verfleden. Die Schilbe froten find balb mehr , balb weniger groß. Das Schilb ber größten mißt vier bis funf guß in ber Range und 3 bis 4 guß in ber Breite. In ber Mitte ift

bie 8 Boll lang und 6 bie 7 Boll breit. Sale unt Schwang find faft eben fo lang und bas Bewicht einer folden Schilbfrote betragt an 800 Pfunb.

Die Schilderoten machfen febr langfam und fcheinen ein febr bobes Alter gu erreichen. Ihre Lebenefraft ift febr groß und man bat bem berubmten Mlebubr gu Gurate ergabit, eine in bem Thierfpitale biefer Stadt unterhaltene Lanbichilberote fep 125 Jahre alt. Monate lang bleiben fie an feuchten Dertern ohne Rahrung leben und fterben oft erft nach mehrern Tagen, wenn ihnen ber Ropf abgehauen ift.

Die Meerschildfroten leben größtentheils von Geetang und anbern Geegewachfen, fo wie aud von Conchplien und anbern Geethieren. Falls fie an's Land ges ben, follen fie auch Gras und andere Bemachfe freffen. Die Bluß : und Lanbichilderoten vergehren, außer Fis

fchen, auch Schneden und anderes Gewurm.

Die Begattung ber Fluß- und Panbichilberoten gefcbiebt wie bei ben Gaugethieren, mobei bas Dannchen febr bibig ift; allein von jener ber Geefchilbfroten weiß man noch nichts Gewiffes. Das Gierlegen gefchieht bei allen brei Arten auf einerlei Beife: bie Beibchen finb febr fruchtbar und legen eine große Menge Gier. Die Meerschilderoten graben bes Rachts Bocher in ben Sanb am Ufer bes Meeres und legen barein ihre Gier, welche fie mit Sand bebeden und ber Sonnenmarme gur Musbrutung überlaffen. Die größten legen innerhalb zwei Stunden an 200 Gier. Rach mehrern Bochen find bie Gier ausgebrutet, und bie Jungen laufen gerabe nach bem Deere ju, auch wenn man fie eine Strede vom Ufer entfernt nieberfest. Gie laufen fchneller, ale bie Miten. Gin Schilberotenmeibchen foll jabrlich, boch gu verschiebenen Dalen, an 1000 bis 1200 Gier legen. Die Fluffdilbfroten verfcharren ihre Gier auch im Sanbe am Ufer bes Gemaffers, in bem fie fich aufhals ten. Die Lambichilberoten legen fie auf Die Erbe in Gruben. Die Gier ber Schildfroten find rund, bei manchen langlich, mit einer feften Saut überzogen, bie bem naffen Pergamente gleicht, und an Große fehr verfchieben. Menfchen und Thiere fuchen fie baufig auf und vergehren fie.

Die beiben Spielarten, bie bier abgebilbet vorlies gen , finb : a) bie grune Schilberote, und b) bie Loggerhead (Tolpel:) Schilderote. Die erfte Art braucht man vorzüglich jum Effen. Man finbet fie in großer Menge an ben Ruften aller Infeln unb feften ganber ber beifen Bone. Die Sanbbante, melde biefe Riften umgeben, find mit Geegras bebedt, und auf Diefen Bafferweiben, welche ber Dberflache nahe gening finb, baf man fie mit blogen Mugen ertennen fann, fieht man Schaaren von Schilbfroten.

Der Solgichnitt, ben wir bier liefern, ftellt bie Art und Beife bor, wie bie Geefchilberbten an ben Ruften von Cuba und bes Festlandes von Gubames rita gefangen werben. Dbgleich bie Beibchen gum Gier: legen bie Racht wahlen, fo tonnen fie ben Rachftellun: gen ihrer Feinde boch nicht entgehen. Die Fifcher lauern auf fie am Ufer bei'm Ginbruche ber Racht, befonbere wenn es Monbichein ift, und fo wie fie von ber Gee hertommen und nach berfelben jurudfehren, wenn fie ihre Gier gelegt haben, Schlagen fie mit Rnutteln auf fie los ober wenden fie fchnell auf ben Ruden um. Benn bie Schilberoten febr groß finb, fo find mehrere Leute jum Ummenben erforberlich, oft miffen biefe auch einen Bebel ju Sutfe nehmen. In noch nicht brei Stunden tann eine fleine Ungahl von Fifchern 40 bis 50 Schilbfroten , bie noch voll Gier find , umwenben. bann ber Rorper nicht felten 4 Jug bid; ber Ropf 7 Bet Tage bringen fie bie in Gicherheit, welche fie in

ber vorigen Racht gefangen haben. Gie fchneiben fie auf und falgen bas Fleifch und die Gier ein. Biemeis len gewinnen fie uber breifig Dofel von einem gelben ober grunlichen Dele von einer einzigen großen Schildtrote, bas fie jum Berbrennen, ober, fo lange es frifch ift, ju verfchiebenen Speifen brauchen. Manchmal Schleppen fie bie gefangenen Schilderoten auf bem Rutten nach Ginfaffungen fort, mo man fie gum gelegent: lichen Gebrauche aufbewahrt. Die Lanbichilbfroten ton: nen fich meift alle umwenden und wieder auf die Beine tommen, wenn man fie auf ben Ruden wirft, mas bei ben Deerschildereten nicht ber Sall ift.

Die Schildfrotenfifcher von ben weftinbifchen und ben Bahamainfeln, welche biefe Thiere an ber Rufte von Cuba und ber benachbarten Gilande fangen, befons ber Thiere biefer Urt auch verfchlingt.

bere bie Caymana's, bringen ihre Labung gewohnlich in feche Bochen ober gwei Monaten gu Stanbe. tehren fie mit ben eingefalgenen Schilberoten nach Saufe jurud, welche ben Beifen und ben Regern jur Rabrung bienen. Diefe eingefalzenen Schilderoten find in ben amerikanifchen Rolonien ein gang nothwenbiges Ers forbernig.

Bur bie Seeleute find auf ihren Sahrten bie Sees fcilberoten eine eben fo große Wohlthat, ale fie in Geeftabten, wo bie theuern Suppen bavon gemacht merben, einen Lurusartitel ausmachen ; in London toftet eine Portion biefer Suppe ungefahr 14 Thir. unfere Belbes.

Mußer ben Menfchen ift fur Die ermachfenen Schilbe froten noch ein gefahrlicher Feind ber gefrafige Saififd,



Der Edilbtretenfang.

#### Der Canjac. Cherif ober bie Rabne Mahomed's und bie Raaba.

Diefe Sahne, unter ben Dufelmannern ein Gegenftand befonderer Chrfurcht, mar urfprimglich ber Borbang an ber Thur bes Bimmers von Dabomet's Lieblingsweibe. Sie wird als ein Pallabium bes Reichs bewahrt, und fein Unglaubiger fann fie unge-ftraft anfeben. Rut in bringenden Fallen, besonbere im Rriege, verläßt fie Ronftantinopel, und wird in grofer Feierlichkeit bem Sultan vorgetragen; ihre Rud-tehr wird von bem Bolle, bas die hauptstadt vertaffen , um ihr entgegen ju geben , mit Jubelgefchrei begruft. Die Raaba ober ber fcmarge Stein vor Detta wird von ben Turten ebenfalls fehr verehrt. Er be- nungen jufammengehalten werben, in ber milben Jahfindet fich in bem Tempel, und man erwartet von resgeit aber auf den Bergen uud in ben Thalern mei:

ibm , bag er am Tage bes Gerichts merbe mit ber Sahigfeit gu fprechen begabt merben, um die Damen berjenigen frommen Dufelmanner gu bezeichnen, welche wirklich bie Dilgerreife nach Detta ausgeführt und ibre Undacht an bem Grabe bes Propheten ausgeftromt

# Die Schaferbunde in ben Abruggen.

Die Abruggen ober Gebirgegegenben bes untern Italiens find fo wild und rauh und bergig, baß fie nur jur Beibe, und namentlich jur Ernahrung großer Schaafheerben benubt werben tonnen, bie im Winter von ben Sirten in Pferchen binter ben armlichen Bob=

Bolfe, und jum Schub ber Schaafe gegen fie bient, wie uberall, ber getreue, fluge, muthige Sunb, mels ther aber bier eine eigenthumliche, bem Reufunblanber abnliche Race bilbet. Tag und Racht umgeht er bie Butten ber Bewohner, und ein Reifenber, ber in ib= nen einen Aufenthalt fucht, erfdrickt nicht wenig, wenn vielleicht gehn bis swolf folder vierbeiniger Bachter mit wilbem Gebelle auf ibn tos tommen. Sielten fie minber anfchauliche Borftellung.

ben. Das wilbe Bebirge aber enthalt eine Menge nicht an, er mare auf ber Stelle verloren; benn fur swei folder muthiger Thiere ift ein Bolf eine Rleis nigfeit; wie follte fich ein Banberer, ber fie unvermuthet trifft, wiberfeben tonnen ? Unfer Bild zeigt bier bie fcbonen, traftigen Thiere in einer febr getreuen Abbilbung , und von ber wilben Gebirgegegenb , von ben Sirten , bie oben auf ben Flachen ber Belfen und Berge mit ihren Seerben herumwanbern, giebt es eine nicht



Die Chaferhunde in ben Mbruggen.

#### Sofleben in Perfien.

Die religiofen Pflichten bes Schah ober Ronigs von Perfien verlangen von ibm, bag er frub aufftebe. Da er in ben innern Gemachern fchlaft, ju benen ber Butritt teinem mannlichen Diener erlaubt ift, fo wirb er bafelbft nur von Beibern ober Berfchnittenen bebient. Benn er mit ihrer Duife angezogen ift, fo bringt er einige Stunben im harem fibenb gu, mo feine erften Morgenftunben mit berfelben Ceremonie begangen merben, wie in ben außern Gemachern. Beibliche Dienerinnen orbnen ben Saufen feiner Beiber und Stlavinnen mit ber forgfaltigften Beobachtung bes Ranges einer Jeben. Radbem er ben Bericht ber mit ber innern Leitung bes Sarems beauftragten Perfonen entgegen genommen und fich mit feinen Beibern , welche gewöhnlich fiben, berathen hat, verlagt ber Monarch bie innern Bimmer. 3m Mugenblide, mo er jur Thur heraustritt, wirb er von feinen bienfthabenben Offigieren begrußt, und begiebt fich barauf in eine ber großen Sallen, mo fich ihm feine Gunittinge nabern, mit benen er eine ver-trauliche Unterhaltung anknupft. Mue jungen Pringen

ibre Ehrfurcht zu bezeigen. Gobalb bief vorüber ift, verlangt er fein Frubftud. Die Bereitung feiner Dahle geiten hat ber Raugir ober erfte Saushofmeifter gu bes forgen. Die Speifen tommen in feinen Porzellanfchufe feln mit filbernen Dedein, und werben in eine Urt von Mulbe, welche von bem Saushofmeifter verfchlof= fen und verfiegelt worben ift, geftellt. Diefe wirb mit einem reichen Chaml bebedt, und bem Ronige uberreicht, nachbem ber Raugir bas Siegel gebrochen und Die Couffeln vor ibn bingeftellt bat. Einige ber unerwachfenen Pringen find gewöhnlich jugegen und nehe men an biefem Dahle Theil. Der Leibargt barf bei teinem Dable fehlen. Geine Begenwart, fagen bie Boffinge, fep burchaus erforberlich, bamit er fogleich softinge, fet derugtieben tonne, wenn bem Mon-archen Etwas guftofen follte; allein biese Worfind vere dante ihren Ursprumg ohne Zweisel jenem Argwohne, weicher beständig die Gematige berer heinssicht, die bespotische Gewalt ausüben. Wenn seine bssetzlichen Pflichten beforgt finb, fo gieht er fich gewohnlich in feinen harem gurud, wo er juweilen einer turgen. Rube pflegt. Ginige Beit vor Sonnenuntergang ervon Geblute erfcheinen bei biefer Gelegenheit, um ihm fcheint er ftete in ben außern Gemachern, und wibmet fich entweber wieberum ben offentlichen Befchafe | rebet teine anbere Sprache, als ben barbarifchen ten, ober reitet aus. Gein Mittagseffen wird gwifden acht und neun Uhr aufgetragen, und gwar mit berfels ben Borficht und benfelben Formalitaten, als bas Frubftud. Er ift, wie feine Unterthanen, auf einem Teppiche fibenb, und bie Berichte merben auf ein reichgeftidtes Tuch geftellt. Einige ber fruberen Ronige pflegten fich offentlich bem Genuffe bes Beines ju uberlaffen; allein Diemand aus ber jegigen toniglichen Familie hat noch bie religiofen Befuhle feiner Unterthanen burch eine fo offenbare Berletung ber Befete Dobas meb's gefrantt. Dit Scherbet gefullte Schalen lies fern bas Getrante jum toniglichen Dable, und es giebt wenig Ranber, wo mehr Gorgfalt barauf vermanbt wirb, um ben Gaumen mit ben lederften gleifch: fpeifen gu tigeln. Rach Tifche gieht fich ber Ronig in feine innern Bemacher jurud, wo er fich oft bis fpat in bie Racht mit ben Cangerinnen und Tangerinnen bes Sarems beluftigen foll. Unmeglich inbeg tann man etwas von feinen Befchaftigungen, nachbem er Die Schwelle feines innern Palaftes überfchritten bat, mittheilen. Es umgeben ibn bort Gjenen, Die mehr, wie alle anbern , barauf berechnet finb , bie Denich= beit ju erniebrigen.

In ben harems herricht bie ftrengfte Disciplin, und bas ift nothig, um ben Frieden in einer Rorporation ju erhalten, wo ber Ucbermuth ber Bewalt, ber Stolg ber Beburt, Die Banbe ber Bermanbtichaft, bie Intriguen ber Lift und bie Unmagungen ber Schonheit in beftanbigem Streite mit einander liegen. Die gewöhnliche Lebensart bes Ronigs wird oft von bringenben Staatsangelegenheiten, oft ven Bergnugungen unterbrochen. Die reglerenbe Familie bat bis jest jene entnervenben , uppigen Gewohnheiten verachtet , welche bie letten feffavearifchen Monarchen bewogen, fich nur auf ihre Sarems zu befdranten. Gie leitet nicht nur perfonlich bie offentlichen Befchafte, fonbern treibt auch beständig mannliche Uebungen , und verfolgt bas Bilb mit bem gangen Gifer eines Stammes , ber bie Gewohnheiten feiner tartarifchen Borfahren chrt. Der jebige Schab ift ein fertiger Schube und portrefflicher Reiter. Benige Bochen verftreichen, ohne bag er an ben Freuben ber Jagb Theil nimmt.

Der Schah hat einen Gefdichtfdreiber und einen Leibpoeten. Der Gine fchreibt bie Unnalen feiner Regierung; ber Unbere, welcher einen hohen Rang am Sofe einnimmt, verfaßt Dben ju feinem Preife, und verherrlicht mit bantbarem Gifer bie Freigebigfeit feines Gonners. Gin Riefe und ein 3merg gehorten gu einer Periode ber jegigen Regierung auch jum Soffrate, und an einem Spagmacher, ber einer außerorbentlichen Freiheit ber Rebe genießt und in Rleis bung und Betragen ben Unfchein ber Darrheit annimmt, fehlt es nie. Die Ginfalle biefer Gpafma= der werben gewohnlich belacht, auch wenn fie noch fo bitter finb ; und ber Ronig felbft ehrt ihre Borrechte. Der Stamm, ju welchem Rerrim Rhan gebort, fpricht eine Sprache, bie ihrer Robbeit wegen ber barbarifche Dialett genannt wirb. 216 biefer gurft einft fich offentlich zeigte , befahl er feinem Gpagmader, ju geben und ben Sund, ber fo laut bellte, gu fragen, mas er wolle. Die Soflinge lachelten über biefen Einfall ihres Monarchen. Der Spagmacher ging, und nachbem er eine Beit lang mit tiefer Mufmertfamteit gehorcht gu haben ichien, tehrte er gurud, und fagte ernfthaft: "Em. Dajeftat muffen Ginen ber vornehmften Offigiere aus ihrer eigenen Familie fenben, um gu berichten, mas jener Berr fpricht; er

Dialett, ben Jene febr gut verfteben, von bem ich aber tein Bort verfteben tann." - Der gutmus thige Monarch lachte berglich uber biefe Untwort, und machte bem Biblinge ein Gefchent. Diefe Unetbote, beren fich noch viele bingufugen ließen, zeigt, baß ein geringer Unterschied gwifden bem Spagmacher eines neuern Sofes von Perfien und benen, wie fie vor Beiten an ben Sofen Europa's eriftirten, Statt fanb. Eine Mehnlichkeit, felbft in unbebeutenben Dingen, verbient Aufmertfamteit, ba fie uns auf Schiffe uber bas Kortichreiten ber Remtniffe und bie Lage ber Bes fellichaft leiten fann ; und aus bem Charafter ihrer Bergnugungen tonnen wir vielleicht eben fo richtig, als aus ihren ernfteren Befchaftigungen ben Grab von Bils bung, ben ein Bolt erreicht bat, beurtheilen. bem Sofe befindet fich noch ein Individuum, welches ber Gefdichten Ergabler Geiner Dajeftat heißt; und bie Pflichten feines Umtes verlangen einen Dann von nicht geringen Renntniffen. Dbgleich bie Perfer offentliche Darftellungen außerorbentlich lieben, fo haben fie boch teine, die ben Ramen von Theateruns terhaltungen verbienten. Allein wenn fie auch unfer res gelmäßiges Drama nicht tennen, fo find boch ihre Ge-Schichten manchmal febr bramatifch, und bie Ergabler berfelben entfalten babei gumeilen eine folche bramatis fche Gefchictlichkeit und fo mannichfaltige Rrafte, bag, wenn man auf ihr verftelltes Geficht und ihre verans berte Stimme achtet, man taum glauben follte, es fen biefelbe Perfon, welche in einem Mugenblice eine einfache Begebenheit mit naturlicher Stimme ergablt, bann in bem rauben, grimmigen Zone beleibigter Mus toritat fortfahrt, und juleht bie erregten Leibenfchaften mit ben fanfteften weiblichen Lauten befanftigt. Die Runft, Gefchichten ju ergahlen, gewährt Bortheile und Unfehen. Biele verfuchen es, aber Benige mit Erfolg.

Der Gefchichtenergabler muß bei allen Belegen= beiten feinen Dienft verfeben. Es ift gleicherweife feine Pflicht, Die Dubfeligfeit einer langen Reife gu verturs jen, ale ben Geift bes Monarchen ju erheitern, wenn er von Staatsgeschaften ermubet ift; und feine Er= jablungen werben tunftvoll ber jebesmaligen Laune und Gemutheftimmung bes herrichers angepaßt. Balb ers gablt er eine Befpenftergefchichte, balb von ben Rriege= thaten fruberer Berricher, ober von ber Liebe irgend eines irrenden Pringen; oft auch behandelt bie Ergah= lung gemeinere Begenftanbe und ber Coah wirb mit niedrigen und obfconen Abenteuern unterhalten. In feinem Sofe wird bas Geremoniell ftrenger beobachtet. Blide, Borte, Rorperbewegungen , Mues ift nach ben beftimmteften Formen feftgefest. Beigt fich ber Ronig öffentlich fibenb, fo fteben feine Cobne, Minifter und Soffinge aufrecht, die Sanbe über ber Bruft gefreugt, und genau an bem Plate, ber ihrem Range gebuhrt. Gie beebachten feine Blide, und ein Bint ift ihnen Befehl. Wenn er gu ihnen fpricht, fo bort man mohl eine Stimme antworten, und fieht Lippen fich bewegen, aber feine Regung verrath, bag in irgend einem andern Theile ber Dafdine Leben fen. Der Monarch fpricht oft in ber britten Perfon: bem Ronige gefallen, - ber Ronig befiehlt !" - Geine Minifter nennen ihn ben ,, Begenftanb ber Mufmertfams feit bei Belt." - Ihre Rebeformen find eben fo fonberbar, als ihre Ceremonien, und ber hobere ober niebere Rang wird nach allen feinen Abstufungen in bie Musbrude ber gewöhnlichften Unterhaltung verflochten.

#### Bogel und Infetten.

Ginen befonbern Stoff gur Betrachtung geben uns bie fich von Infetten nahrenben Bogel, und es mare wohl intereffant ju wiffen, wie graß wohl bie Denge ber Infetten fev, welche biefe Bogel in ber Brutgelt nothig haben. In Umerita bat Jemanb beobachtet, baß ein Daar fleine Bogel vom Gefchlechte bes Bauntonigs in einer Stunde 40 bis 60 Dal Infetten nach ihrem Refte brachten, ja einft brachten fie folches Futter nicht meniger ale 72 Dal in einer Stunde. Gie beichaftis gen fich bamit ben größten Theil bes Zages : nimmt man an, baß fie nicht mehr als 12 Stunden biefem Befchafte obliegen, fo wird ein einziges Paar biefer Bogel an einem Tage wenigftens 600 Infetten vernichten, in ber Borausfegung, bag ein Bogel jebes Dal ein einziges Infett bringt ; aber es ift febr mabre Scheinlich , baß er fich oftmale mehrerer auf einmal bemåchtigt.

Benn man ben Gegenftanb aus biefem Befichte: puntte betrachtet, fo ift bie Bernichtung ber fich von Infetten nahrenben Bogel in vielen Fallen nachtheilig. Gin treffenbes Beifpiel ift folgenber Umftanb : Morbamerita mar bie Bahl ber Rraben ober Gaattras ben, in Folge ber von ber Regierung ausgefehten Preife gur Bertilgung biefer Bogel, fo febr vermindert und die Bermehrung ber Infetten fo groß geworben, baf bie Regierung fich genothigt fab, eine Gegenbeloh= nung gur Befchubung ber Rraben auszusegen. - Weil biefe Rrabe fich auch von Rorn und Gamereien nahrt, fo ift fie von ben meiften Panbwirthen irriger Beife als eine Reinbin betrachtet worben, und man hat in vielen Begirten Berfuche gemacht, fie zu vertreiben ober ihre Brut auszurotten. Aber mo biefe Mafregel ihre Wirtung gethan hatte, folgte allemal ber bebeutenbfte Rache theil fur bas Rorn und andere Mehrenpflangen , nams lich burch bie ungebemmten Bermuftungen ber Regenmurmer und Raupen. Durch bie Erfahrung belehrt, fanben die Pachter nun, bag bie Beforberung ber Bers mehrung ber Caatfrabe fo febr ju ihrem Boble ift, weil fie ben Ader von ber Dabe bes Daitafers be= freiet, eines Infettes, bas in manchen ber fublichen Provingen febr baufig ift.

In England murbe baruber geftritten, ob bie Bogelfanger, weil fie bie Bahl ber Bogel vermindern, ben Garten einen großen Rachtheil gu Bege bringen ; und biefer Rachtheil fchien Ginigen fo febr bedeutenb, baß man bei bem Parlamente einfommen wollte, in einem Rreife von zwanzig Deilen um London ben Bo= gelfang und bie Bogeljagb unter gemiffen Strafen gu verbieten.

In Betreff ber Schwalben fagt ein vortrefflicher Raturforfcher, ,, bag fie fur une gang unschablich finb, und ba fie une von ungahligen Infetten befreien, fo muffen wir fie, fo gur fagen, beilig halten. Dhne ihre wohlthatige Bulfe murbe unfere Atmofphare taum von Menfchen bewohnbar fevn; benn fie nahren fich ganglich ven Infetten, welche, wenn bie Schwalben fie nicht verminberten , une umichmarmen und qualen und eine mabre agoptifche Plage verurfachen wurben. Die ungablige Menge Fliegen, bie in einer furgen Beit von Diefen Begeln vertilgt werben, wirb taum von benen geglaubt, welche fich nicht wirflich bavon überzeugt baben." Er beweifet biefe Behauptung burch eine pon ihm gefchoffene Dauerfchmalbe. "Es war in ber Brutgeit, fagt er, ale bie Jungen bereite ausgebrutet maren, mo bekanntlich bie Alten in betrachtlicher Entfergen Aliegen su bringen. 2018 ich meine ungludliche und unrechtmaßig erworbene Beute aufnahm , fab ich aus bem Schnabet bes Bogels eine Angahl Fliegen hervortommen, von welchen einige verftummelt und ans bere weniger befchabigt maren ; bie Reble und ber Bauch fchienen burchaus von ihnen vollgeftopft ju fenn, unb gulett tam eine unglaubliche Denge berpor. Dan kann mir glauben, bağ ich nicht übertreibe, wenn ich behaupte, bag bie Daffe Fliegen, bie eben von biefer einzigen Mauerichwalbe gefangen worben, großer mar, als fie gufammengepreßt bie Boblung eines gewöhnlichen Suppenloffels faffen tonnte."

#### Strob. ein tofdmittel.

Großes Auffehen erregt jest bie von bem mabris fchen Birthichafteinfpettor Liebr gemachte Entbedung: Reuer burd Dadfel (Batterling) gu lofden, welche fich in mehrern bochft intereffanten Berfuchen bemahrt bat. 216 ben auffallenbften führt ein fach= fundiger Berichterftatter folgenden an : ,, Gine halbe Rlafter recht trodnen Buchenholges marb angegunbet, im heftigften Branbe mit einigen Schaufeln Sadfel uberichuttet und auf letteren fobann Schiegpulver gefchuttet; bas brennenbe Solg erlofch fogleich , unb bas Schiegpulver, welches boch vom Feuer nur burch eine Lage Sadfel getrennt war, murbe nicht entjunbet." Der namliche Erfolg trat ein, als man eine Pfanne brennenben Rettes mit Badfel überfcuttete. -Beftatigt fich biefe Schubtraft bes Sadfels gegen bas Reuer unter allen Umftanben , befonbere auch , wenn er icon alt und fehr trocen geworben ift, fo mare bie Entbedung eine überaus michtige und mobitbatige : benn es giebt eine Menge von Ortichaften, bie im Commer Baffermangel leiben - vom Gefrieren im Binter gar nicht gu reben - und mo Feueregefahr alfo boppelt furchtbar erfcheint; an folden Orten batte man bemnach funftig nur einen Borrath Sadfel, ber immer gu haben ift, in Bereitschaft gu halten. Ueber ben Grund biefer mertmurbigen Ericheinung find bie Daturforfcher noch nicht gang einig, obgleich man fcon langer weiß, bag bem Sadfel eine gewiffe Unburchdringlichkeit gegen besonbere Stoffe beimobnt, wie 1. B. gegen uble Musbunftungen und Beruche. Gleich= wie nun ber Riechftoff bier von ibm gurudgehalten wirb, eben fo befitt er mahricheinlich auch bie Rraft, bas eigentliche Feuer und feine Birfungen gurudgubals ten, wofur auch ber Berfuch fpricht, ben man gleichs falls gemacht, bag man eine glubenbe Gifenftange in einen Saufen Sadfel geftedt bat, woburch biefer nicht nur nicht entgundet murbe, fonbern bie Stange vielmehr fcnell erfaltete.

#### Daniel Defoe.

Den originellen Defoe, einen Englanber, 1663 in London geboren , beffen Bild wir hier vor une has ben, tennen nicht viele beutsche Lefer; benn felbft Englander miffen wenig von ihm. Aber er verbient, pon une Allen freundlich in's Undenten gebracht gu merben. Barum? Er ift ber Berfaffer bes Robinfon Erufoe. Allerbings gmar verbanten wir Deutsche bie treffliche Rinderschrift, Die uns Mlle in ber Jugend fo febr ergost und belehrt hat, junachft bem berühmten Campe; allein Campe murbe vermuthlich nie auf ben Bebans nung von ihrem Refte umberfliegen, um fur ihre Jun- ten getommen fenn, ihn gu ichreiben, wenn ihm nicht nicht blos, infofern er ale Berfaffer bes erften Ros binfon ganglich vergeffen ift, vom Unglude verfolgt worben , fonbern er gehorte überhaupt ju ben Dannern, bie mit allen ihren Beftrebungen nichte, ale ein tum: mervolles Leben friften. Urfprunglich batte er fich bem



Daniel Defoe.

Gewerbe und Sandel gewidmet; allein ben letteren mußte er mit großem Berlufte aufgeben, unb 1692 mit Banquerout enbigen, ohne bag ibm, außer ber Mrs muth, etwas Unberes, ais ber Rachruhm blieb, bag er, fo lange er lebte, jeben erfparten Pfennig bingab, um bie Glaubiger, welche an ihm verloren batten, au befriedigen. Bon 17,000 Pf. gabite er nach und nach auf folche Art 12,000 ab, die alle als mubfame Er-fparniffe feines literarifchen Bleifes angufeben maren. Er trat namlich von ber Beit an, wo er Banquerot gemacht hatte, ale politifcher und fatprifcher Schrift= fteller auf; aber auch bier verfolgte ihn ein wibriges Befchid; theile jog er fich Saf und Berfolgung, und fogar Gefangnif ju, theile fchlugen mehrere Urbeiten nicht ein, ober murben unterbrudt, welche, fpaterbin von einem Anbern wieber aufgegriffen, ben Dachfolger mit Ehren und Reichthumern überfchutteten. Bon allen feinen Berten machte feine mehr Stud, ale chen ber genannte Robinfon Erufoe, ben er 1719 fchrieb. Der Buchhandler Zaptor taufte bas Manufcript, nach: bem es alle anbern gurudgewiefen hatten, und gewann, wie man fagt, 1000 Pfund baran. Doch immer ift es eine Lieblingetinberfchrift in England, wie Campe's Arbeit unter und. Der Berfaffer felbft aber ftarb, ob man icon 210 Auffabe von ibm auffuhrt, bie er gefchrieben bat, in großer Urmuth am 26. April 1731

Im 26. Detober 1684 murbe in Schwebifchs Dommern ber preufifche General : Relbmaricall Rurt Chriftoph Graf von Schwerin geboren. Er ftubirte ju Greifsmalbe, Lepben und Roftod, boch trat er nach

Defoe Borganger gewefen mare. Der Lettere ift aber | bem Tobe feines Baters in bollanbifche Rriegsbienfte im 17. Jahre feines Miters, als Sahnrich in ber Rome pagnie feines altern Brubers. Unter Eugen und Darls borough focht er tapfer in ben berühmten Schlachten bei Ramillies und Matplaquet, fo wie bei bem Uns griffe bes Schellenberges, mo fein Bruber fiel. 1708 trat er ale Dbrift in medlenburgifche Dienfte, und ging in biefer Beit (1711) auf ein Jahr nach Benber gu Rarl als Gefandter. Ginige Beit barauf, als bie medlen= burg'iche Armee entlaffen murbe, trat er in preußifche Rriegsbienfte, und ging als Gefanbter nach Barfchau. 216 Kriebrich ber Große 1740 ben Thron beftieg, ers bob er Comerin in ben Grafenftanb und ernannte ibn gum Gelbmarfchall, welcher Chrenftelle er fich in ben nachher ausbrechenben Rriegen vollfommen murbig zeigte ; er hatte 1741 großen Antheil an bem Siege bei Dolmis. und auch in ben erften Telbzugen bes fiebenjahrigen Rrieges batte ber Greis feine Felbherrntalente bemabrt, als er in ber Schlacht bei Prag am 6. Dai 1757, bie Sahne in ber Sand, von vier Rartaffchenfugeln getroffen , tobt jur Erbe fant. Muf bem Bilbelmsplate ju Berlin ift, gur Anertennung feiner Berbienfte. eine marmorne Bilbfaule bes Selben aufgeflett.

Mm 27. Oftober 1462 eroberte Abotob II., im Sabre 1461 jum Rurfurften von Daing gewählt, Die Stadt Mains, obgleich er furg vorher an feinen Rebenbuhler Dither von Ifenburg bie Schlacht bei Get-tenheim verloren hatte. Abolph II. behauptete fich im ungefibrten Befibe feiner Rurwurde vom Jahre 1463 bis jum Jahre 1475, welches fein Tobesjahr mar.

Um 28. Oftober 1827 murben ber naturforfchenben Gefellichaft gu Gorlit in ber Dberlaufit burch eine fonigl. preugifche Rabinetsorbre bie vollen Rechte einer privilegirten Gefellichaft ertheilt und bie Ctatuten bers felben lanbesherrlich beftatigt.

2m 29. Detober 1762 fanb bas lette mertrurbigere Treffen bes fiebenjahrigen Rrieges gu Freiberg Statt , in welchem bie ofterreichifche Urmee , befonbers burch Gepblit und Rleift, ganglich gefchlagen murbe. Die Preugen hatten 1400 Tobte und Bermunbete, bie Feinde beren uber 3000, und außerbem einen Berluft von 28 Ranonen, 9 Fahnen und einem großen Theile ber Bagage.

Um 30. Detober 1697 fchlog Defterreich, nachs bem fich feine Bunbesgenoffen, Spanien, England, Solland, Preugen, allmablig gurudgezogen hatten, mit Ludwig XIV. , Ronig von Frantreich, ben Frieben gu Ryswid. Frantreich behielt bemfelben gufolge bas gange Etfaß nebft ber Stadt Strafburg, trat aber alle ubrige von ibm befette Orte ab, und gab Breifach und Freiburg jur Schabloshaltung fur Strafburg an ben Raifer, Philippsburg und Rehl aber, mit ben babei befindlichen Teftungewerten, an bas Reich , und bie Rube mar nun, wiewohl nur auf menige Jabre, bergeftellt.

2m 31. Oftober 1796 erging in Franfreich ein ftrenges Berbot gegen Ginfuhrung aller englifchen Baas ren uber bie frangofifchen Grengen, und biefes Berbot mar auch fur Deutschland nicht ohne fühlbare Folgen.

Im 1. November 1827 murbe ju Dunchen eine neue polptechnifche Lehranftalt feierlich eröffnet. Die Errichtungeurfunde murbe von Ronig Lubwig I. von Baiern am 27. September 1827 unterzeichnet.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantwortlichfeit ber 3:rlagebanblung.

Drud von Breitfopf und Bartet in Leipzig.

## Das Ptennig-Magazin

Gefellichaft jur Berbreitung gemeinnutiger Renntniffe.

27.1

Ericheint jeden Connabend.

[ November 2, 1855.



(Die Abbildung nach einem Gemalbe im britifden Mufeum.)

Der bierbei befindliche Solgidnitt, ber forgfattig ; nach einem Gemalbe im britifchen Dufeum gemacht ift, ftellt einen Bogel bar, an beffen Dafenn man vor 200 Jahren nicht gezweifeit ju haben icheint, ber aber jest allem Bermuthen nach ganglich ausgerottet ift.

Die urfprungtiche Abbilbung biefes Bogels murbe in Solland nach einem lebenben Bogel gemacht, ben man von ber Infei Mauritius (Beie be France) in ben frihern Zeiten ber Entbeckung ber Fahrt um bas Borgebirge ber auten Soffnung babin gebracht hatte. Gir Sans Sioane war im Besithe biefer hatte. Gir Sans Stoane war im Befige biefer Abbilbung; hierauf tam fie an Georg Ebwarbs, ber fie bem britischen Museum ichentte.

Die Biaubmurdigfeit von dem ehemaligen Bors handenfenn bes Dobo beruft jeboch nicht bios auf biefer Abbildung allein , fondern es giebt noch brei andere 26: bildungen von biefem Bogel, weiche man ale urfprunge lich anfeben tann; benn fie tommen in febr fruh ger brudten Buchern vor und find offenbar nicht einander nachgezeichnet, ob fie ichon barin mit einander übereinftimmen, daß fie die Urt von Saube auf dem Ropfe, das Auge in einer nachten Saut, die fich bis an ben

nen Sals, ben furgen, fcwerfalligen Leib, bie fleinen Bilgei, Die ftraffen Beine, Die auseinander ftebenben Rrallen und ben Bufchel Rumpffebern barftellen. Die erfte biefer Abbilbungen befindet fich in Caroli Clusii Exoticorum libr. V. 1605. Diefer Schriftfteller ber hauvtet, biefelbe fen von einer roben Stigge in einem Sas gebuche eines hollanbifden Reifenben entiehnt, welcher ben Bogel auf einer Reife nach ben Moiutten 1598 gefeben, und er feibit habe ju Lenden einen Schentel bes Doto gefeben, welchen man von Mauritius mitgebracht habe. Die zweite Abbildung ift in Berbert's Reifen im Jahre 1634 erschienen, ber behauptet, ber Bogel fep fo fele ten, wie ber Phonix; ber Rorper fep febr fett und fehr fchwer; nur wenige wogen weniger, ale funfgig Pfund; fein Blid fey melanchotifch und fein Schnabei hatenformig.

Die britte Abbilbung befindet fich in Billugby's Ornithologie, welche ju Sende bes 17. Jahrhunderts erschien und beren Abbilbung genau mit der im britis schen Museum übereinstimmt. Der große Naturforscher Rap hat ben Dobo ausgestopft bei herrn Erabes. Das Auge in einer nadten Saut, Die fich bis an ben can't gefeben, ber ein mertwurdiges Naturalientabinet Schnabel erstredt, ben gefrummten und angeschwoller ju Lambeth hatte. In beffen gebructem Rataloge beiß: es: "ber Dobar von ber Infel Mauritius tann nicht

fliegen, weil er ju bid ift."

Es scheint also fein Zweisel an bem vormaligen Dasson bes Dobo ju sepn. Nach firn. Dunc an glauben die Einwohner von Mauritius, er sey noch jest auf ihrer Insel und ju Robriquez vorhanden, aber Mermand hat ihn gesehen; selbst die altesten Etunoben nicht; auch nicht einmal ein Eremplar ober einen Theil davon hat man erblieft. Euwier glaubte, der Bogel aebbre zur Schuerart.

Der Debe heift auch Dubu, Dronte (Didus inseptus), und ift größer, als ber Schwan, und faß 3 Fuß lang. Die Farbe bes Schnabels ift hellblan, am Ende bes Deterfeiferes gelblich mit einem rothen Fleden; bas Ende des menn som einen fowarfilch. Der Geren im Auge sieht weiß und bas gang Gesteber überhaupt achgenau auf; Dauch und Schentel sind weißlich.

### Chriftoph Columbus.

Eine zweite Reife mit Unfiedlern trat Columbus am 25. September 1493 an. 2m 3. Dovember icon ward er ber bergigen Infel Dominica anfichtig, langte am 4. auf G. Maria be Buabeloupe, bem Gibe bee rauberifden Bilbenftammes ber Caraiben, an, und fand in Billa be Natividad am 21. Die fruher anger legte Teftung ju feiner Bermunderung gerftort. Durch Billfuhr und Uebermuth ber Opanier, Die ben Ber wohnern muhfeliges Golbfuchen anmutheten, mar bie urfprungliche Cheu und gutmuthige Berehrung ber let. tern ju migwilliger und friegerifter Feindfeligfeit vers fehrt morben. Unabmehrbares Blutvergiegen und boff: nungslofe Unterwerfung maren bie Folgen. Die Plat: tereien nahmen ju; allen Bereichen murben bestimmte Steuern an Goloftaub, ober Baumwolle und Betreibe Aufftanbe ju befeitigen , welche bie noch junge Dieber, laffung in ihrem Gebeihen ftorten, che er am 10. Mary 1497 nach Caftilien jurudreifen tonnte. Dort aber auch, in Burgos, mußte er, gegen ibn gesponnene Ber webe von Berlaumbungen und Sofrante burchreifenb, fein Unfeben und feine Dachtvolltommenheit mit Ur: funden gu fichern fuchen fur eine britte Sahrt.

Dies begann er enblich, trob seines Hauptgegere, bet Vissos vom Babaig, Aun Konsteads Schighltung, am 30. Matz 1498. Der 1. August war der merkrivaltrige Tag, wo er guerst am Kestlande ber neuen Weltzig Tag, wo er guerst am Kestlande ber neuen Weltzig Tanbiere Cojta, landete. Delegst um die uff hispanicla gurückgelassen um dem am 30. in ber neuen Ctabt Et. Domingo an. hier erwarteten ihn abermals Meutereien der Aufgelung ihrer frechen Ausgelassenbeit missmutdigen, umd von dem desirent Ausgelassenbeit missmutdigen, umd von dem desirent Krancico Roldan de Limenes gegen ihn und feinen Pruder aufgerückgelten Tinsteller. Ein Glids noch des Alonso von Kojeda, der am 3. Eentember 1499 mit vier Echsselt von der freistlichen Kässe fam und sich an die Boise der Aufrührer stellen wollte, Domingo

ju verlaffen gegrungen marb.

Aber, wie bier, hatte fich auch in Spanien Reit, Diffgunft, Berlaumbung, und was nur immer Erbtbeil fleiner, verworfener Ceelen lit, gegen Columbus vers fcmoren, und gebungene Antlager lauerten frech auf offener Strafe ben vorübergebenten Monarchen auf, um fich bei ihnen über Columbus und feiner Bruber Billfuhr, Betrug, Gigennut und Anmagung in ben neuen Besithungen gu beschweren. Dief, wie Fonfer ca's Rante und Columbus eigenes Befuch, feiner Rechte fertigung halben, einen Richter und Schiedsmann nach Jubien ju fenden, machte, bag enblich Francisco Bos babilla, Befihlshaber bes Orbens von Calatrava, baju ernannt, gegen Enbe Mugufte 1500 mit vielen toniglis den Bollmachten und geheimen Beifungen in Betreff Columbus und feiner Anbanger in Ct. Domingo eine traf. Da Bobabilla Fonfeca's Rreatur mar, fo ließ fic leicht voraussehen, bag bie ju ben erlogenen und arge beutenben Unschuldigungen nothigen, gesuchten Berbrecher bald in Columbus und feinen Brubern gefunden were ben murben. Diefe murben benn auch, jum emigen Brandmabl fürftlichen Undants und boshafter Beamtens willtubr, in Retten nach Gvanien geschafft. Die Bes maltthat mar ju fchreiend und unverschamt, ale bag fie nicht bie Unbefangenen und Reblichen im Bolte batte emporen, und barum, ale Columbus am 20. Derbr. von Cabir aus es tem Monarchen melbete, ju fcheine barer Gnabe rathen follen. Columbus murbe alfo ber freiet, hofflich behandelt und jum 17. December nach Granada an ben hof beschieben. Lange tonnte ber mighandelte Große, ber einem Ronige mehr gefchentt, ale biefer annehmen geburft batte, in feinem gerechten Ctolge und Unmuthe feine Borte finden und fant por Ifabella nieber, bis er endlich, gefagt, Benugthunng und Biebereinsehnna in alle Rechte und Burben fors berte. Dennoch fielen bie biefifallfigen Ertlarungen vom 27. September 1501 und andere fratere nicht befries bigenb aus.

Den raftlofen Entbeder aber binberte folcher Une bant und fcmarge Boebeit nicht, in feinem feche und fechgigften Jahre - 1502 - mit feinem gwblfjahrigen Cohne Fernando, feinem Bruber Bartolomeo und eis nem muthigen Gennefer Bartolomeo Fieedi Die vierte Reife angutreten. Muf biefer tam er an bie Rufte von Sonburas ju etwas gesittigteren Ctammen, ale bie bis: berigen, unter welchen er gewebte Baumwollenmantel und fleine Rupfergerathichaften porfand. Sierauf fuhr er bie Rufte von Beragua berab, langte nach furchtbas ren Cturmen in Portobello an, mo er eine Ginfahrt nach ben Ruften bes Ganges ausfindig ju machen hoffte. Doch bie ftrenge Jahresgeit und feine feefrante Cchiffes mannichaft nothigten ibn, nach Beraqua jurudjugeben, um bort vorhandene Goldgruben ju erforfchen und auszubeuten. Daraus aber entftand neues Unglud. Die milben und friegerifden Ginwohner befehbeten und verriethen ibn, ben Rudweg fperrend. Die gludlich gefangene Famis lie und Anhanger eines machtigen Cagifen entzogen fich ihm burch Blucht und helbenmuthigen Gelbftmord. Raum gelang es Columbus, nach heroifchem Rampfe feiner Offigiere bie Sperre ju gemaltigen und abgumeis Aber fein Unftern verfolgte ibn. Die fcbreckliche ften Sturme, worin bie Welt untergeben ju wollen fdien, machten ibn auf bem bitlichen Wege nach Bispaniola beinahe fdiffbrudig. Er mußte beshalb ver bem Binbe nach Jamaica fteuern, wo er nicht einmal einen gehorigen Safen fant; ließ bie Schiffe unfern ber Ruffe ftranben und jufammenbinben, um bief Brack ale Burg und Behr gegen bie Angriffe ber Einwohner gu brauchen und feine Dannichaft innen gu halten. 3mblf Monate mußte er fo, von Rrantheit gefoltert, aushale ! ten, bis zwei feiner madern und treuen Unbanger auf einem fcblechten indifden Rahne enblich Sispaniola ers reichten und ben neuen Statthalter Ovando vermoche ten, nach langer Unentichloffenheit und hinhaltung, ein Rabrieug ju Unterftubung bes berühmten Dulbers ju entfenben.

Bas mußte ber menfchlich wilbe Dann nicht aus Berbem leiben, fein Bert und feine 3mede burch Sabs fucht und Blutburft ber nach feiner Abfebung neuen fleinlichtlugen Statthalter entftellt und gefcanbet ju feben! Dit Sunger und Beifeln wurden bie armen Einwohner von Sispaniola von ben fpanifchen Unfiebe tern jur Arbeit angetrieben, unter beren Uebermaß ber fcmachliche Stamm erlag. Biele ermorbeten fich aus Bergweiffung; felbft Datter betampften ben machtigen Maturtrieb und retteten burch Morb ibre Cauglinge von fo trubfeligem Leben. 3mblf Jahre taum maren feit Entbedung biefer Infel verfioffen und icon maren einige hunberttaufenbe bas Opfer ber blut, und habgie, rigen Beigen geworben. Doch hatte bie Lanbichaft Zaragua unter einer anmuthig wurbigen und arglofen Ronigin Anacaona nichts von ben Bebrangniffen erlite ten, welche bie abrigen Theile ber Infel aufrieben, bie gebn Jahre guvor Columbus und feine Begleiter gleich einem Erbenvarabiefe bezaubert hatten. Sest jog Ovanbo auf bas blofe Berficht eines Aufftantes ber benachbars tien Cagifen mit beinahe 400 Dann babin. Gaftlich, freundlich und festlich bewilltommnet, gab er bennoch auf einmal bas Beichen gur Diebermehelung und fogleich warb bie Statte mit Blut gebungt. Achtzig Cagifen wurden an fleinen Feitern langfam geroftet und verbrannt, Taufende aus bem mehrlofen Bolle, ohne Rudficht auf Alter und Geschlecht, geschlachtet. Noch grausamer ward bie Proving Hoquey behandelt. Schreften wollten biefe Buthriche verbreiten, und es gelang ihnen nur ju mobl. In langen niebrigen Galgen fier Ben fie ju breigebn aufgebentte, mit ben Rufen bie Erde berührende Ochlachtopfer langfam erfterben, indeß fie ihre Schwerter an ihnen gerhactten. Andere vers brannten fie in burres Stroh gewickelt. Der gute Ens gel ber Denichheit giebt meinenb, abgewendet ben Blid, einen Borhang vor biefe Greuel und ruft bas gerechte Bebe aber biefe Unmenichen burch bie Jahrhunberte bin.

Bon Alter, Rrantheit, Gram und Unrecht gebro: den, tehrte Columbus enblich nach Granien gurid. Beftors ben mar auch feine Gonnerin Ifabella; nichte fruchteten Borftellungen bei bem talten, unbantbaren Ferbinanb, und fo ftarb ber groffbergige Dufter am 20. Mai 1506 gu Ballabolib lebensmabe. Gein Rorper marb nach Sevilla gebracht, in ber hauptfirche bafelbft mit grof fem Drunte begraben, und ihm ein Marmorbenfmal mit ber einfachen Muffchrift errichtet:

#### In Caffilien und Leon Gab bie neue Belt Colon.

Much Genua feste ihm 1821 ein von Barrabino ge: geichnetes, von Deschiera ausgeführtes Dentmal mit feinem Bruftbilde. Columbus mar von edlem Chrgeige und hohem Thatenburfte bescelt, fromm, ja aus Relis giondeifer, ber ben Segen bes Chriftenthums ber Belt mit Strenge aufbringen gu burfen magnte, faft fangtifch; maffig und einfach in Genug und Tracht, ber rebt, einnehmend und leutfelig gegen Frembe, liebens; warbig und angenehm babeim, ju milbem Erufte feine Reigbarteit gefanftigt. Lang, wohlgebilbet, mustelftart,

frifden, boch fommerfproffigen Befichte, ablernafig, ftart hervortretenbe Badentnochen, lichtgrau funtelnbe Augen, früher lichtes Saar, aber ichon im breifigften Jahre burch Rummer und Dubfal ergraut, ja ichnees weiß - fo trat er wurdig, fanft Achtung gebietenb, ein Dann, überall auf. Friede, Ruhm und Gegen bleibt feinem Unbenfen.

#### Der Maulmurf.

Der Maulmurf ift ein Gefdlecht aus ber Orbe nung ber nagenben Caugethiere, tenutlich an bem rufe felformigen Ropfe und ben jum Graben eingerichteten Dfoten. Die feche porbern Obergabne find ungleicher Groffe und bie Babl ber unteren Bahne ift acht. Der europaifche Maulwurf bat fcmarge, fammetweiche, lange Saare; boch haben einige Maulmarfe eine weiße, erber gelbe, ober auch geffedte Farbe. Diefes Thier ift ger bauet, um in ber Erbe gu leben, und gerftort auf ben Biefen und in ben Garten bie Grafer und bie Rrauter burch feine oft mehrere Rug langen Gange, welche es mit aller Geschicflichfeit eines Minirers aushohlt. Seine Mugen find nicht großer, ale ein Dobnforn und mit einem Rrange von Saaren umgeben. Gie bienen ihm jum Bahrnehmen bes Lichtes, wenn er aus feiner Bohnung tommt. Ceine Schaufelformigen Borberpfo: ten find febr furg, ftart und breit; mit biefen Pfos ten wirft er bie Erbe nach hinten, ber Ropf ift bope velt fo lang ale breit und hat im Raden wie an ben Borberpfoten ftarte Dusteln. Diefes ungemein ges fraffige Thier hat einen fcharfen Geruch und ein noch Scharferes Behor, und nahret fich von Regenwurmern, Raferlarven (Engerlingen), Frofchen, Wogeln und Rreb-fen, Die es rudlings in feine Soble ju ziehen sucht, ja felbst von andern Maulmurfen Die Eingeweide und bas Bleifch auffrift, Die Saut aber liegen laft, jeboch nach neuern Beobachtungen feinesweges von Pflangens theilen. Wenn es Gefahr beforgt, fo gieht es fich in fein mit Laub und Doos ausgefüttertes Deft jurud. 3m Monate April ober Dai wirft ber Maulmurf 3 bis 4 nadte blinbe Junge. Die Daulmurfe ftoffen burch ihre unterirbifden Gange bie Pflangenwurgeln ab und machen burch bie aufgeworfenen Erbhaufen bie Dbers flache uneben. Birft auch ber Landmann und Gartner folde Saufen aufeinander, fo entftehet boch eine Gens fung an ber Stelle, wo ber Saufen Erbe weggefchaue felt worben ift. Der Maulmurfafanger fucht bie Daul; murfe burch eigenthumliche Rallen weggufangen. giebt erftlich eiferne gallen, abnlich einer Bange, beren beibe Theile eine Reber gufammenbrudt, an jebem Enbe ift ein monbformiges Quereifen angebracht; beibe Theile werben mit einem fleinen eifernen Teller auseinanber gestell:, fo bag bie beiben Quereifen faft ein eirundes Dan legt swei folder Fallen mit ber Loch bilben. Deffnung nach Muffen in einen, haufig von ben Daul: murfen befahrnen Bang und bedt fie leicht mit einem Rafenftude ju. Benn ber Daufwurf bei'm Bublen ben Teller megftofit, fo foldat bie galle gufammen unb erbrudt ben Maulwurf. Sweitens hat man bolgerne ober Bugelfallen und man ftedt neben einem fehr befahrnen Bange einen folden Bugel in bie Erbe, an welchem zwei Draftringe mit Binbfaben befeftigt finb; in ben etwas aufgegrabenen Bang ftect man zwei gespaltene Studen Soly in ber Quere, in jeden Spalt einen Draftring und swiften beibe swei Stellholger (bas langlichen, weber ju wollen, noch ju magern, rothe eine nur loder in bie Erbe), und befeftigt ben niebere gebrücken Bagel mittelst eines Anedels. Ist der Mauliwurf durch den Drahring gefrochen und widht an den Fellschlern; so wied der Angeldst, der Bagel springt in die Höhe und der Drahring wöhat den Mauliwurf. Auch ibber am solchen während des Wählens und Auflichens, indem man ihn mit einer Gabel ersticht. Unter den Mauliwurfskangern war feit, mer berühmter, als der Aranjose Le Court, welcher lange Zeit hindurch die Lenkensweise der Mauliwurfskanger ferfeiche. Er leine eine Gubel für der Mauliwurfskanger



an und lehrte solchen die Kunft, dem Maulwurfe in dem Edingen bis zu seinem Neife nachzusschreit und ihm dem Näckeng dahin dazischneiten. Einst rettet seinen Wilfelmeiden einen Wilfrite vor der lieberichwemmung auf einem Wasterlande einen Dehrite vor der lieberichwemmung auf einem Wasterlande, besten Verlegen und der Angeweite und Werfahrungen untersminit hatten, das er ichneil Verfahrungen untersminit hatten, das er ichneil Verfahrungen untersminit hatten, das er ichneil Verfahrungen unterstügen und die Angeweiter zu verstoofen. Justallig mögen biese Thiere auch bisweisen einen Musiem gewahren, siehen sie Ghange wieder unter der Verfinderen, das die Schaften siehe und baber de verhinderen, das die Verdage ein ein einen Ausgesten die der nicht unter der Verfinderen der Umgenfaus ein der Verfinderen Waultwalfe ber unte konnt gewahren in der Verfindere und das die haten zu weichen Jahren.

Die Infufions- ober Bergrößerungs . Thierchen.

Unter biefem Namen verfteht man Thiere von einer fehr telteine Gatung, welche fich bem blofen Augt größerniheils nicht geigen; ju ber Kunde ihres Dafenn gelangt man erit burch Allfe bes Mitrostrop, welches, ba es bie Größe biefer Thierland allen Dimenionen erweitert, uns in ben Stand fest, bie einzelnen Schieden biefer Thierlands flat zu unterscheiben.

Bemafinet mit biefem Infrumente, gewinnen wir ber in der Maunichfaltigteit ihrer Reaturen unerschöpefischen Ratur eine neue Welt ab, — aber die Beilt ift auf eine gang andere Weise bevölfert, als die, von weicher wir selbst eine Jehl ausmachen. Läft man nämlich Wasser durch Stillfteben fanlen, oder löser man nämlich Basser durch Stillfteben fanlen, oder löser man Pflangentoffe darin auf und läft die Putt, die Watren und des Lich draute siemierten, jo geben diese Bedingungen einer Angabl von Geschöfen ihr Josephan, und ebes hat mehr oder weniger ausgebildete Organe, und man bemertt dei ihnen eine mahhaft mertwürdige Eckensthäligkeit.

Machfolgende Abbitdung stellt einen Trossen solchen stellten welche alle innern vorticella senta Kassers dar; um gleboch die durch das Anshaisen von einer Wenge Figuren in der Zeichnung entschende Werwirt mung des Prof. Spreiderg entlehnt.

gebrickten Bagel mitteist eines Anebels. Ist ber Maule rung ber Gegenstände zu vermeiben, hat man fich nur wurf durch ben Drahring getrochen und wühlt an ben auf bie Auswahl einer sein geringen Angahl von selkerlischlern, so wird ber Anebel aufenlesse. der Bagel dem vergrößerten Beierchen beschränkt an.

Das tleinfte Thier biefer Kloffe, iber welches bie Entbedung noch nicht hinausgegangen ift, nennt man Monade, nach dem griechischen Werte nonas, Einheit, gleichsam als lettes Elementartheischen der Schretwelle, als verschwindender Puntt des Ehreichens. Die oben rechts in der Kigur wie Sandbener gunptren Tigaten ein Tigaten in der Thierden darfellen; fie find mit haldburchsichtigen Kagelchen zu vergleichen. Lange Zeit nahm man dei ihnen eine galnz ihre Alberichenjeit aller Orzamifation an und glaubte, daß sie auf dem Wege des mechanischen Einsaugens ihre Naderung in fich aufnahmen.

Allein bie Bervolltommnung ber Mitroftope und bie finnreichen, von bem Prof. Chrenberg in Berlin anges manbten Forfchungemittel haben andere Refultate berbeiger fubrt, und man fand, baß biefe Thierden, von benen mehrere Millionen neben einander noch nicht einmal ben Raum von & Linien im Gevierte bededen wurden, nicht weniger als 4 von einander verschiebene Dagen haben. Es burfte fur unfere Lefer nicht unintereffant fenn, mitgutheilen, auf welchem finnreichen Bege ber ermahnte Gelehrte gu Diefer Entbedung gelangte. Er farbie namlich die Flassigeit, in ber er biese Thierchen vorfand, mit Karmin ober Indigo, alsbann brachte er einen Tropfen reines Waffers gang nahe an einen gefarbten Eropfen, indem er beibe behutfam auf Glas legte und mittelft einer Rabel beibe Eropfen mit eins ander in Berahrung brachte; Die Thierchen, benen bas gefarbte Element nicht jugufagen fcheint, fcwimmen in ben flaren Baffertropfen, und nun entbedt ber fleifige Beobachter genau, ban fowohl ber Magen, als auch bie übrigen Ranale mit gefarbter Fluffigteit gefullt finb.

An berselben Seite bes Rreifes wirb man ben Bolvos bemerken: er befinder sich unterhalb ber Monnabe und ift gedber, als bieselbe. Die kann man ihn sogar mit bloßem Auge wahrechmen. Sine selfdeme Eigenschaft bieser Thiere ist, daß sie sich beständig mit großer Schrei in, das sie sich beständig mit großer Schnelligkeit um sich selbst beehen, welche Errschreilung man mit einer auf einer geneigten Sebene herr abrollenden Rugel vergelöchen kann.

Der Bibrio fuhrt feinen Namen von ben vibric renben ober wellenfermigen Bewegungen, Die er forter wahrend macht. Er ift oben an ber linten Seite ber Monabe abaebilbet.

Eine von biefer Thiergattung lebt in großen Brupe ven vereinigt, wie es bie Abbilbung geigt.

Der Proceus, ober bas veränderliche Bergrößer rungs-Thierden, nimmt in jedem Augenfollet eine am bere Gestalt an; die oben lints dargestellten Figuren vermägen bester, als jede Beschreibung die wechselnber liebergahnge siner Form zu bezeichnen; man sieht sie in allen Gestalten, länglich viereckig, treissbrung, auss seckweist, kernsformig in. 1, w.

Die Polippen, beren Name aus bem Griechsschen vom polys, biel, und pus Zuß, entlesht it, obwosh man ihre vielen Jüße eigentlich Arme nennen tönnte, sind theis an einen schlem Sörper gedunden, umd ber benen sich ihrer langen Arme, um nach ihrer Nachung zu schlen; theils sind sie frei in allen ihren Dewegunz gen. Einige der ersten Beatung gigte bie stigut links unten, umd die Ashavo Mas vergrößerte Gestalt ein est sichen Thierchens sie besonder abgebilder. Die füster dem Namen vorticella senta. Die Abbildung, welche alle innern Organe barstellt, ist von einer Zeichy nung des Prof. Ebrenberg entlehnt.

Der Nabtrager zeigt sich in ber Mitte bes icheinen. Jeboch beruht biese Annahme auf einer optis Rreifes. Er bietet inseren eine mertweltbige Ericheis ichen Taufchung, wogu bie Schnelligkeit, mit welcher nung bar, als zwei Naber, abnich benen eines Dampir bas Beierden feine Sabliberner ausstrecht und einzieht, fofffes, bie Organe feiner Fortbewegung auszumachen Weraniassung giebt.



Baffertropfen burd bas Mifroftep.

Unter ben verschiedenen Thierarten endlich, welcher wahrldeinlich nicht im Besibe guter Mitrostope welche man auf ber innten Seite vos Kreise bemerten war, Araniassung, den Jesuiten Meerham, welcher sie wich, erzeigen sich die dinnten unter ihnen in Beinig purest entwertet zu hoben scheine, und aus kreie Enstellen gegeben welchen man verdunften lassen mich. Die biete hungsart ein selfsam er bei ober hen Aberten den Mamen Resistendlum und entstehen in schoelten Webstleisten. Dieser Umfannd gas Bottaiter, lichteit dieser Kleisteralden, des sich dame Eigenthum gegobrenem Wehlteisten. Dieser Umfannd gas Bottaiter, lichteit dieser Kleisteralden, des fich dum die gange



Abbilbung ber Vorticella senta bei 144,400maliger Bergrößerung.

Lest man nun einen ober mehrere folder Melden gwie ichen amei Glafer, und prefit biefelben ein wenig an einander, fo wird man burch ein gutes Difroftop mabre nehmen, bag, wenn bas Melden freifet, bie Ringelden bes Rortgiebers fich ftreden und biefer ploblich in eine große Menge Melchen gerfällt, welche nicht minber les benbig find, als bie Mutter.

Man barf nicht von ber Borausfegung ausgehen, baß fammtliche in ber Figur bargeftellten Thierchen fich immer in einem einzigen, in Faulnif übergegangenen Bafe fertropfen vereinigt vorfinden mußten. Einige leben nur gu einer gemiffen Zeit bes Jahres, andere finden fich bloff in gewiffen ganbern, und nur mit ber grofften Corgfalt und Gebuld tann ber Raturforfcher barauf rechnen, in Baffertropfen biejenigen Thiere ju finten, auf welche er es abficht, mahrend andere Gattungen por feinem bemaffneten Muge mimmeln. Go finbet man ben Rabtrager 4. B. nur in foldem Baffer, welches in Dachrinnen fteht.

#### Die Bufdmanner.

Bu Ende bee 15. Jahrhunderte mar befonders unter ben Portugiefen ein reger Gifer ermacht, einen Seeweg nach Offinden ju finden, - wornach man fo lange geftrebt hatte, - und neue Entdedungen ju marchen. Schon fruber hatten die Portugiefen bedeutenbe Eroberungen in Morbafrita gemacht (Ceuta) und mehr rere Infeln an ber Wefttafte biefes Erbtheils in Befit genommen. hiermit begnigften fie fich aber nicht, fons bern fuhne Geefahrer fegelten an ber Beftenfte Afris ta's weiter nach Caben, tamen bis aber bie Linie und ftaunten nicht wenig, bag bie Dabreben von Ceumges heuern ober ber Alles vergehrenben Connengluth eben nichts als - Dahrchen maren. Co gelang es auch bem Ceefahrer Bartholomans Diag, im Jahre 1486, bis ju ber fublichften Gpige Afrita's vorzubrine gen, leiber aber mar er nicht fo gladlich, biefes Bors gebirge felbft ju umfegeln. Beftige Sturme und ber Unwille feiner Untergebenen, welche nicht langer in vollig unbefannten Meeren umberfchiffen wollten, no: thigten ihn, umgutebren. Er nannte biefe Gubfpige bas Borgebirge ber Sturme. Doch heute ift jene Begend ber Tummelplat ber Sturme. Johann II. aber, Konig von Portugal, fand biefen Damen uns paffend und nanute es bas Borgebirge ber gus ten Soffnung, weil man nun fichere Soffnung icho: pfen burfte, biefen Erbtheil gu umfcbiffen und einen Geeweg nach Oftinbien ju finden. Endlich gelang es im Jahre 1497 bem fuhnen Geefahrer Basco be Bama gu erreichen, mas fein murbiger Borganger ber: gebeus erftrebt hatte. Er umfchiffte bas Borgebirge ber auten hoffnung und nahm es für feinen Souig in Ber fib. Bis jum Jahre 1650 blieb es im Befibe ber Portugiefen, bann tam es in Befit ber Bollander, welche es mit wenigen Unterbrechungen bis jum Jahre 1806 befeffen haben. Bon ba an gehort es ben Enge landern und fcmerlich burften fich biefe entichließen, Diefen fur Die Schifffahrt und ben Sandel fo wichtigen Puntt freiwillig aufzugeben. Co wie die Europaer jes nes Land in Befit genommen hatten, begannen auch nach bem leibigen Rechte bes Starteren Die blutigften und ichauberhafteften Rampfe ber Europaer mit ben Ureinwohnern Des Landes, ben Kaffern und ben Sott bewundernemurbig ausbauernd, beheit und ftart, fo tentotten. Das Kapland, wie es gewohnlich genannt bag fie Tagelang mit einem Pferde gleichen Schritt

Lange ihres Körpers ein anderer Körper zieht, beffen wurde, namentlich unter ber herrichaft ber hollander Geftalt man mit einem Kortzieher vergleichen tonnte, war der Schauplah ber roheften Gewaltthatigteit und mar ber Schauplat ber robesten Gewaltthatigteit und ber ummenschlichften Graufamteit gegen bie hottentotten, welche fich am heftigften ber Bertreibung aus ihr ren fruhern Bohnplagen wiberfesten. Ochneller mache ten bie Raffern ben neuen Antommligen Plat, fuche ten neue Bohnplate an ben Ditfuften bes Raplan. bes und traten balb in ein mehr freundliches Berhalt. niff sit ben Europaern. Die Sottentotten aber, welche es magten, fich ben Europaern ju miderfeben, erfuhren auf eine fdredliche Beife beren gange Rache, murben verfolgt und gejagt, wie wilbe Thiere, und mußten fich enblich entweber ber Hebermacht unterwerfen, ober fich in bie unwirthbarften Gegenden im Norden gurudgies ben. Ein Theil ber hottentotten unterwarf fich ben Europäern und erhielt bafar bie Erlaubnif, in ihrer Dabe ju mohnen und fich angubauen; ein anderer Theil aber, melder fich von feber burch großere Bilbheit und Robbeit ausgezeichnet hatte, fampfte fort und murbe endlich nach Morben binaufgebrangt. Bu biefem lettern Theile ber hottentotten geboren bie Bufchmanner, bei benen wir icht verweilen wollen.

Der Dame Bufdmann (hollanbifd Bofdmann) bezeichnet alfo einen Eingebornen ber wilben Stamme, welche jenfeit ber norblichen Grenge ber Rolonie mohr nen und ju ben roheften Bewohnern ber Erbe gehot ten. Ihren Namen haben sie erhalten entweber, weil ein großer Theil bes Landes, in welchem sie Kamiliens weise umber gieben, mit Bebuich bededt ift, ober weil Die Bufchmanner nie offentlich, fonbern allegeit hinter Bebuich Menfchen und Thiere angreifen. Die Buiche .. manner tennen teine gefehliche Bertaffung, auch bes bauen fie bas Land nicht, fondern leben von Raubes reien, ober von ber Jagb, ober von bem, mas bie Ratur wild liefert. Aus ben Sagen ber Bottentotten und Raffern geht hervor, baf biefe milben Stamme fich fcon im hohen Alterthume gebilbet haben. Ber grundet murben biefe Rauberftamme junachft burch folde Sottentotten, welche jebes friedliche Beifammene wohnen haften, vermehrt aber und erhalten burch fol de, melde ein Berbrechen begangen und Strafe gu farchten hatten, ober melde von bem Stamme, bem fie angehorten, eines Berbrechens megen ausgeftoffen murben; enblich trugen auch bie fcheuflichen Bewaltthas tigfeiten ber Europder nicht wenig bagu bei, ihre Uns jahl ju vermehren. Fruber mar bas Land ber Bufche manuer bevolferter, boch bie haufigen Jagben, bie man gegen fie anftellte - auf benen oft einige Sunbert nies bergefchoffen murben - haben ihre 2ingahl bie auf eie nige Taufend vermindert. In ben weiten Chenen ihr res Landes gieben fie frei umber, gang unabhangig von einander, und vereinigen fich nur, wenn fie einen alls gemeinen Angriff auf bie Rolonie beabsichtigen, ober wenn fie in einer an Baffer und Dahrung reichen Ber gend jufammentreffen. Erfahren bie Roloniften, baß bie Bufchmanner fich in arofer Sahl vereinigt haben, bann muffen fie auf ihrer but fenn, und nur die grofte Bachfamteit tann fie vor einem nachtlichen Ueberfalle fcugen.

In ber Große gleichen fie ben Sottentotten und find 5 bis 6 Buf boch, übertreffen fie aber bei Beis tem an Scharffinn und Rraft, fo wie an Munterfeit und Thatigfeit, wenn fie fich einmal aus ihrer thieris ichen Rube und Eragheit berausgeriffen haben, mas freilich erft bann geschieht, wenn ein Feind ihnen Bes fahr broht, ober heftiger Sunger fie gwingt. Gie find

halten tonnen; ihre Beerden treiben fie fo fchnell fort, erhielten einft am Abende einen Sammel jum Gebag man fie felten einholt. Wo fie auch fenn mogen, immer fpaben fie migtrauifch umber und ihr ganges Bes nehmen zeigt, wie viele Bewaltthatigteiten fie oft erfah: ren haben muffen, ehe fie fo tief finten tonnten. Ber best wie bie Thiere bed Balbes, oft verfolgt ohne alle Urfache, ertennen fie nun in jedem Fremben ihren Beind, bem fie ju ichaben fuchen, fobald fich eine Be: legenbeit barbietet. Gine Beleibigung vergeffen fie nie, fondern fdieben Jahre lang ihre Rache auf, bis fie endlich Mittel gesinden haben, sie auszuführen. — Die Buschmanner meiben sorgfältig jeden Umgang mit ben Roloniften und gieben fich bei beren Unnaberung in bie bichteften Balber ober in ihre unjuganglichen Schluche ten gurud; baher ift es auch bis jest fur bie Diffio: nare unmbalich gemefen, mit ihnen in freundschaftliche Berbindung gu treten, um ihnen bas Evangelium Sefu mitgutheilen. - Gie meiben jeben offenen Rampf und fuchen burch hinterlift und burch Berratherei ihren 3med ju erreichen; tommen fie aber in eine Lage, mo fie einem offenen Rampfe nicht ausweichen tonnen, bann geigen fie einen ungemeinen Duth und eine bewumbernemarbige Raltblutigfeit und Tobesverachtung.

Graufamteit in ber weiteften und fcredlichften Bebeutung ift ein Sauvtjug ihres Charafters, und faft mochte man glauben, fie batten ihre Bernunft nur bar ju erhalten, um fur ihre Feinbe bie langwierigften Martern und die graufamften Berftummelungen aufzur finben. Gie find fo unerfattlich in ibrer Rache, baf es ihnen gleichgultig ift, an wem fie bicfelbe queuben. wenn es nur ein Denich aus der Gegend ift, wo fie bie Beleibigung empfangen hatten. Alle menichlichen Gefable icheinen ihnen fremb ju fenn; alle fanfteren Befuhle ber Elterne und Rindesliebe fehlen ihnen gang. Eltern morden ihre Rinder und biefe ihre Eltern, und ruhmen fich beffen. Gerathen Bater und Mutter ober bie Beiber untereinander, ober die Bermanbten in Streit, so nimmt gewöhnlich die Gegenpartei an bem Kinde bes Siegers blutige Rache. Saben fie vielleicht in ber Sige bes Streits einen Mord begangen, fo ems pfinden fie baruber nicht bie geringfte Rene. Die Ure fachen, um welcher Billen Eltern ihre Rinber morben, find g. B., wenn bie Rinber mifgestalter find, wenn es an Dahrung fehlt, wenn ber Bater bie Mitter bes Rinbes verftogen bat, ober wenn fie vor einem Seinde flieben muffen und bie Rinder fie an ber ichnellen Glucht binbern. Dit ber robeften Gleichgultigfeit werfen fie bie Kinder in die Bufte, erftieten fie, ober begraben fie Jebendig. Ginft fant vor ber Sutte eines Buiche manne ein Lowe und bewachte ben Muegang. Ohne auf weitere Mittel ber Rettung gu benten, bolt ber Bater fein Rind und wirft es bem Lowen vor. Diefer ift mit feiner Bente gufrieben und eilt in bie Bufte. Rebnliche und andere Ocenen follen oft vortommen, bağ Eltern ihre Rinder aufopfern, um fich ju retten.

Cie leben nur fur die Gegenwart und tennen burchaus feine Gorge fur Die Butunft. Saben fie Uer berfluß, bann genießen fie mit mehr als thierifcher Uns mafigfeit, fo viel fie nur vermogen, und hungern bann lieber Tage lang. Ein Rolonift gab einft einem Bufche manne ein ziemlich großes Ctud Sammelfleifch; mit Saft griff tiefer barnach und rif ce an fich, ale furchte er, man werbe es ihm wieber uchmen. Dann ftedte er es eine turge Beit in die Roblen, bolte es, faft noch gang rob, wieder heraus und reinigte es nur baburch von ber Afche, baf er es einige Dale mit ber rechten

fchent; fogleich fchlachteten fie ihn und hatten ihn am Morgen aufgegehrt.

Ihre Oprache, welche eigentlich ein Bemifch aus anbern Oprachen ift und absichtlich verborben ju fenn fcheint, bamit nur fie fich unter einander verfteben, ift mit einem eigenthumlichen Schnalgen mit ber Bunge verbunden, bas man eher fur Thierlaute, als fur artifulirte Tone halten follte. 3hre Sinne find auf unglaubliche Beife gefcharft; wohin bas Unge nicht mehr reicht, ba vernimmt noch ihr Ohr bas geringfte Geraufch, welches uns gang unvernehmbar feyn murbe.

Ihre Rleibung ift febr einfach, rob und burftig. Um bie Guften tragen fie einen Ochurg, übrigens eine Mirt Mantel aus Schaaffellen, Raros genaunt, welcher fie gegen Sige und Ralte ichust und bes Dachte ihte einzige Dede ift. Die Frauen tragen gewöhnlich eine Ropfbebedung, die Danner nur bann, wenn bie Sibe ju groß ift, ober wenn fie auf ber Jagb find. Um fich aber weiter gegen bie Bitterung ju fcuben, reisben fie ben gangen Rorper mit Fett ein, bamit bie Saut nicht ju fehr von ber Connenhibe austrodnet und die Flechfen gefchmeidig bleiben; taber es auch fdmer fenn mochte, ihre Grunbfarbe ju bestimmen. Auch tragen fie Connenfchirme, welche fehr einfach find, inbem fie an bem Ende eines Ctabes große Straugenfe: bern befeftigen. Alles, mas bunt und auffallend ift, reigt ihre Begierbe, fich ju fchmuden; baher lieben fie Glasperlen, Andpfe, Deffing u. f. w. und fcmuden bamit Sale, Ohren und Lenben. Fehlen ihnen biefe, fo tragen fie Studden Soly, Babne wilder Thiere, Dufcheln, fleine Schildfrotenfchalen ober Stude ber Straugeneier. Ihre Baffen find Langen von verfchie: deuen Formen, Bogen und Pfeil, die fie gewohnlich vergiften. Gind fie auf ber Reife, fo tragen fie um ben Ropf noch einen Bund, in welchem fie einige Pfeile befestigen. Unfre Abbilbung jeigt uns einen Bufche mann auf ber Reife. .

Da bie Bufdmanner teine feften Bohnplate has ben, fondern ein ftete fluchtiges und umberirrendes Les ben fuhren, um eine unfichere und burftige Erifteng gu fichern, fo verwenden fie auch wenig Gorafalt und Bleif auf ihre Bohnungen. 3bre Butten befteben ents meter aus roh jufammengestellten Baumgmeigen, unter beren Schatten fie Giderheit gegen die brennenbe Cone nenhibe finden, oder fie graben eine Grube in ben Bos ben, in welche fie triechen, ober fichen Buflucht in eis ner Bellenhoble, ober unter einem überhangenden Beleftide.

Die gewöhnliche Dahrung ber Bufdmanner bes fteht aus ben Frudten und bem Wildpret, welches bie Ebene liefert; oft auch fuchen fie aus ben Seerben ber Soloniften ihrem Dangel abzuhelfen. Gehr oft find fie bem größten Bunger ausgescht und genothigt, Miles ju vergehren, was nicht gerabeju ber Gefundheit nachtheis lig ift und wovon Bieles ju Dichte taugt, ale ben Dagen ju fullen. Befonbers bietet ihnen oft ber Caame bes Rangrafes bas Mittel bar, ihren Sunger gu ftillen. Diefer Caame foll, wenn er gereinigt und gefotten ift, an Befdmad unfrer Gerfte abnlich fepn. Diefen Gaar men ernten fie auf boppelte Beife, indem fie entweder bas Gras abidneiden und bie Rorner enthulfen, ober indem fie bie fdwargen Umeifen planbern, welche ibn in großer Menge in ihre unterirbifchen Bohnungen fchleppen.

Mus bem Thierreiche bient ihnen Mles vom groß: Sand am linten Arme abwifchte. Darauf rif er große ten Thiere bis jum tleinften etelhaften Infette gur Studen los und verschlang fie. - Drei Bufdymainer Mahrung. Die großern Thiere, g. B. Bebra's, Cha:



Der Bufdmann.

Bei der Jagd entwicken sie viel Coarfinn und Berfand. Die Baffen, beren sie fich babei bedienen, sind Bogen und Pfeile. Außer biesen beruben sie auch Junde und Eruben, um sich ber wilden Thiere jub bemächzien.

Sind fie bei ihrer Jagd gludlich gewesen, so wirb ein Theil sogleich verzehrt, ber Reft aufbewahrt, fatter halb gerbitet und mit ber gröften Gier verschlungen.

#### 2B o d) e.

Am 2. Rovember 1612 wurden die Kaiteliden, unter ten Befehlen bes Erzheriggs Leopol Millielm, vom den Ergebren unter Torffenfohn bei bem Dorfe Breitenfeld geschlagen. Die Desterreicher vertoren 9000 Mann. In Folge biefer Schlacht wurde nun Schiesen und Middren eine Zeitang der Arteiland ber Kriesefchauptlak.

Am 3. Robbt. 1760 foliug Keiedrich ber Geregeie Oefterreicher unter Daun, welche bei Zergau ein verschaugtes Lager inne hatten. Der Klnig bachte schon an ben Rückjug, weil sich bie Destereichter so tapfer vertestigitigt, als sie ber perzeissische General Zierben an ber Spihe seiner Beiterei in Unoednung brachte, worauf Fiederich II. ben glangendien Eing erfodt. Seiten haben heere mit so ausdauernber Zupferteit sich den

Sieg firetlig gemacht und nach volliger Beendigung der Schfacht sich nach se nach esflanden. Die Nach mar bereingebrochen, und Biefe wußten nicht, wer gesteat; daher geschaft es, das am andern Wergen gange Beetaillens gesangen wurden, die sich in der Duntestlette veriert batten. Die Schlacht dauerte von 2 Uhr Nachmittags bis 8 Uhr Tehends.

2m 4. Dovbr. 1781 ftarb ju Winterburg , gwie fchen Baben und 3meibruden, ber burch feine anmuthis gen Gedichte befannte Cuperintenbent Johann Difolaus Gob. Er mar ju Borme ben 9. Juli 1721 geboren, ftubirte gu Salle und ichlog bafelbft mit Gleim und einigen anbern ibm verwandten Beiftern einen engen Rach Berfluß ber atabemifchen Freundichaftebunb. Jahre ging er ale Saudlehrer bes Freiherrn von Rale. reuter nach Ditfriedland, wo er jeboch megen bes raus ben Rlima's nicht lange blieb, fonbern nach Borms gurudfehrte. 1744 nahm er abermale eine Sauslehe rerftelle an, marb 1748 Felbprebiger bei bem Regimente Royal-Allemand, 1761 Prediger gu Meifenheim und 1776 Superintenbent ju Binterburg. Rach Gobene Tobe gab Ramter beffen Gebichte in 3 Banbden beraus. Gob gehort ohnstreitig ju ben vorzuglichen beutschen Dichtern ber leichten Danier, er vereint bie feinfte, finnreichfte Benbung ber Gebanten mit bem mobiflingenbften Berebau.

Am 5. Roote. 4494 wurde der berühmte Meilerfänger Jans Sachs zu Münnberg von geringen Eltern geborn. Urber seine Ledenstumfünde und die Produtte seines Dicherctalents, so wie über dem Einfluß, den diesesten des Schafters dertalter datten, sollen die Lefter des Pfremig. Waggagins dah die einem zigenen Aussige das Miglienwertze vorzelegt erhalten.

Am 6. Novbr. 1572 fand zu Erfurt die Lanbestheitung ber sichsischen herzige Sobann Wilhelm mit seinen Nessen. Seine Sobann Griffen knieden Sobann Griffen knieden Sobann Griffent und die bann Ernst, unter Mitwirkung taiserlicher Räthe, des Landgrafen von heffen und des Martgrafen von Branbenburg Statt.

Um 7. Rovbr. 1773 ftarb Friedrich Bilhelm non Sendlit, General ber preußischen Reiterei, bie burch biefen ben 3. Febr. 1722 gu Cleve gebornen, und feit 1738 in bem preußifchen Rriegebienfte ftebenben Anführer fo gebilbet und verheffert murbe, bag Raifer Joseph II. einst ju ihm fagte: "Er mochte, wenn es fein Rang erlaubte, gern ben Reiterbienft bei ihm lernen." Gerblit bedte bie Rudguge von Collin un? Sochfirchen, trug befonbers gur Erringung ber glan: genden Giege bei Rofbach und bei Bornborf bei. In der fur die Preugen ungludlichen Schlacht bei Runnere. borf marb er fcmer vermunbet, both genaß er unb brach bei Freiberg 1762 feine lebten Borberren. feinem fchlefifchen Gute Bintoweto liegt ber Selb bes graben ; auf bem Bilbelmeplate ju Berlin aber murbe ihm ein Standbild von weißem tararifchem Marmor errichtet.

Am 8. Novbr. 1806 tapitulirte der Befchischere der Feitung Magedeurg, der General von Alerist, mit mehr als 2,000 Mann Bestayung und 800 Stidt Geschüb; obschon die Belagerer nur ein schwaches Truppensterps davor batten, welches der französische Martschul Mr. befchister.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig.

Drud von Breitfepf und Bartel in Leipzig.

## Das Ptennig-Magazin

Gefellichaft gur Berbreitung gemeinnußiger Renntniffe.

28.

Ericheint jeden Connabend.

[ Rovember 9, 1855.

Der Themfe. Zunnel.



Schon im Jahre 1802 hatte eine unternehmende ren , murbe ber 4% Jahre hindurch thatige erfte Baus wallis, nahm einige Bohrungen diesseitis und jenseitis man bei ber früheren Borsicht, den neuen Gang durch, bes Fiusses vor und sprach sich bann dahin aus, daß das eine dichte Mand von Holz besser gie sich bernen. Roch wurden Unternehmen nicht fo theuer zu fteben tommen durfte, 138 Suß durch einen 8 Fuß diden Rallfeifen gefchlagen, ale man mohl erwarte. Darauf fchritt man jur Un- aber am 21. Decbr. hatte ber Gang taum 2 Sug ber terzeichnung ju ber Uniegung eines gewollbten Ganges Erblage uber bas Bette bes Raltfelfens burchbrungen, ale unter ber Themfe. Die Linie murbe ausgemeffen, Die Erdlage uber ben Bang in Studen einbrach und eine Beichnung und ein Roften-Unichlag entworfen und eine Boblung Manns boch mahrnehmen ließ, wobei bebie Bollgiehung bes Plans burch eine Parlamentsatte mertt werben muß, bag zwifchen ber Spibe bes Banerlaubt. Aber bie wegen ber Ratur bes Bobens fich ges und bem Bette bes Strems nicht über 30 Fuß anhaufenden hindemisse nichtbigten ibn, in einer Ziefe Jwischennaum war, als biefer Einflurg voersich 2000 von 42 Fuß fen Borbaben aussugerben. Als jedogl Baumeister füllte sogleich wieder bas Boch aus, aber ber erneuerte Bohrverfuche ein befferes Resultat verfpra- gange Grund uber bem Raltfelfen mar fo beichaffen, chen; verpflichtete ibn ein unternehmenber Eigen- bag bet Belegenheit einer febr hoben Bluth am 26. thumer benachbarter Grunde, ben auf 8 Fuß Durch: Januar 1808 bet fruber verftopfte Grund fich aberfcnitt verkleinerten Schacht bis auf 76 guf fortgu: male lofete und ber gluf balb 25 guf Grund burch: fuhren ; eine noch tiefere Uniage fant man gefahrlich. brach. Die namliche bobe Fluth gerftorte bie Bruden Darauf fuchte bie Gefellichaft im Muguft 1807 einen zu Deptford und Lewisham. Doch gelang es bem gweiten Baumeifter, von welchem befannt war, bag er Baumeiffer, ben vom Baffer gebilbeten Grundbruch große Bergwertsanlagen gludlich ausgeführt hatte. Ebe wieder ausgufullen und gu fchließen. Die Arbeiter große Bergiverestlichigen ginatuch ausgefuger ogene est geberer ausgungen und ju integen. Die Arbeitigen Bun bie teilen Baumeiste ben wietlichen Gang unter fehren dann zur Arbeit zurüch, seldzichten aber ben ber Abensse eröffneten, verminderen sie bie Breite in Gang auf 3 guß Hobbe, um diese gesthetiche Stelle der Spise um 2 guß und 3 Buß nicht gang sieher zu felten. Obgleich nun die Arbeitigen Zufet, Sie fanden in der Arbeit um 3 führ der gußen, in wurden sie Arbeitigen Zufet, Sie fanden in der Arbeite ben won dieser Arbeite fallen, trocknen Sand und ließen den won dieser Ariefe oft durch Einbeuch von Sand und Wasser gestört, aus ausgegrabenen Weg fanft hinaufsteigen. Im Ros baß fie bas jenfeitige Ufer nicht erreichen fonnten. vember 1807, ale 394 guf bee Ganges beenbigt mas Der Baumeifter unterfuchte num obermarts ben Grund

warts eine Berbindung mit einander hatten, wes- aus, indef andere in ihrem Ruden bas Gewelbe von megen es unmöglich fen, weiter vorwarts zu bringen, Badifteinen aufrichten. Um vorwarts bewegt zu werobne einen Steinkaften ober ohne Unterlagen von ben, bat jeber Rahmen zwei ftarte Fuße, welche auf Stein. Am 30. Marg 1809 febten bie Direftoren eben so ftarten, ben Schneeschuhen gleichenben Schuhen einen Preis aus fur ben, welcher ben ficherften an- ruben. Die Fuße find mit Bliebern verfeben, welche nehmbaren Dian jur Fortfebung ber Urbeit einliefern ein Borruden ber Rabmen erlauben. Ochen ift ber wurde. Es gingen 54 folder Borfdtage ein, welche Schild in einer Lange von 600 guß fortgefcoben morbie Direftion Mannern ale Rommiffarien übergab, bie ben , und hat hinter fich ein eben fo langes Doppele vom Baue ber unter ber Erbe fortlaufenben Gruben gewolbe gurudgelaffen. und beren Schwierigfeiten Renntniffe batten. Diefe Rommiffion entichied einstimmig, bag ein Weg unter und beffen Ausführung muß es ben mit folden Arber Themfe von irgend einem bedeutenden tubifchen beiten bekannten Perfonen einleuchten, bag bie grund-Behalte weber nach ben vorgelegten Planen, noch lichfte Form, um etwa irgend einer Berrudung ber überall unmöglich fev ; boch fügten fie hingu, fie maß- aufgeschwemmten Erblagen ungleicher Dichtheit gu beten fich nicht an ju entscheiben, bag nicht geschieteren gegnen, bas Bierect ift, und baber ju allen festen Mannern im Bergarbeitefache vielleicht die Unterneh- Unterlagen gewählt wird; baher ift bas Bette ber mung gelingen tonne. Ein britter Baumeifter machte Themfe mit ihrem Inhalte eben fo unterbauet worben, noch einen Berfuch, einen Bang etwas bober am Strome wie bas Bollbaus in London, ebe man ben Ueberbau binauf auszugraben, aber auch biefer miftang. Damit ber baburch fest geworbenen Glide begann, Scheiterten ganglich bie siebenjahrigen Gelbs und Beitver- Bei einem folden, unte Erbe und L

einem ber eifrigften Beforberer bes gewolbten Weges ten Berficht aussehen mußte, Rudficht genommen merunter ber Themfe, bem orn. Moatt, aufgeforbert, uber ben. Der Plan des herrn Brunel murbe perfonlich beffen mogliche Musfuhrung nachzufinnen, und er verfab vom Bergoge von Wellington und bann von bem groibn mit ben Aftenftuden ber fruberen Plane und Ars fen Raturforfcher Dotter Bellaften und anbern Baus beiten. Brunel reichte hierauf einen Entwurf ein, nach und Sachtennern, benen herr Brunel feine Plane vorlewelchem gu gleicher Beit Die Mushohlung und vollige gen und ihre Zweifel beantworten tonnte, in Ermagung

nommene Aushohlung hat 850 Fuß burchfchnittlichen lichfeit eines gewaltsanten Ginbruche eines Theile bes Raum; folglich ift ber Durchiconitt großer, ale ber Strome bachte und bie Muebehnung ber Berbrerung Saal, worin fich bas Unterhaus versammelt, welcher in ben bereits beendigten Arbeiten fich barftellte, aber bei einer Breite von 32 Buß 25 Buß hoch ift, folg: auch an folche Doglichkeiten und an die Mittel, um, lich 800 Jug burchichmittlichen Raum bat. Bel boch: biefes Unfalls ungeachtet, feinen Plan fortguführen, fter Bluth fteht Die Dberflache Des Bettes ber Themfe hatte Berr Brunel gedacht. ungefahr 75 Fuß uber bem Grunbe ber Musboblung. Foiglich ift Diefes Unternehmen eins ber tuhnften bes murbe ber Plan im Jahre 1823 bem Publikum vor-Begbaues unter ber Erbe.

lichen Erfolg bes noch weit fuhneren Brunetiden Uns folder Ausbehnung volligegenen Plans uud feiner Geternehmens erwarten; allein er beharrte bei der Meis fahren, bas Wert im Mary 1825, fraft einer von nung, baff, wenn man bas Gewolbe erft burch fosten der Gefellschaft der Unternehmer im Sahre 1824 ertrodnen Sand ichluge und bicht unter bem Thongrunde langten Parlamentbafte, begonnen werden fonnte. bes Bettes ber Themfe fortgeben laffe, bagu Raum genug vorhanden fen, fo loder auch der Untergrund bes Sinabs und Berauffteigen der Tufganger von 42 Tuf Themfebettes an manchen Stellen fev. Alle von Grn. Dobe mit Ginichtuft eines Rabmens von Gugeifen, bet Brunel angegebene Thatfachen ftimmten mit ber Deis ben Schacht in gwei Balften ichieb, murbe auf Pfahe nung ber Renner ber Lage ber verichiebenen Erbarten len erbauet. Gine Dampfmafchine von 30 Pferbetraft uber einander überein, bag bie am menigften Schwie- murbe auf bie Spite bes Baues geftellt. Dan berigfeiten haben burften, ben Ranal moglichft nabe am greift leicht, baf , fo wie ber Grund inmenbig gereis Untergrunde bes Bettes ber Themfe burchjufuhren, nigt murbe, bas Gange fich fenten mußte. In biefer Die erfte Idee gu biefem Borhaben gab bem Baumeis Abficht murbe eine Daftine, welche ungefabr 1200 fter ein Schiffetiel, welcher burch ben Bobrwurm in eis Tonnen mog, bis gur Tiefe von 40 fuß binabgefentt, nem halben Bogen burdmublt worben mar, und er ließ burch ein Erdlager voll Ries und Canb mit Baffer unter dem Schutze eines Schildes gu gleicher Zeit meb- von 26 fuß Diefe, morin die Mmirer fast unfiber-rere Aushohlungen neben einander vornehmen. Diefer fleigliche hinderniffe antrafen. Es bleibt mertwurdig, Soilb fieht aus wie ein gewaltiger Steintaften, bag bei biefer und ber gangen Tunnelarbeit ber Bauangebracht in einer icheitelrechten, fatt gwagerechten meifter teine fraftigere Dampfmafchine beburfte, als Stellung. Der Schild besteht aus gwolf, wie bie bei ber Ausgrabung und bem Baue bes Bugangeschachts. Bucher auf einem Bicherbrete, neben einander aufge- Als ber eigentliche gewolbte Weg 40 Jug tief eroffnet ftellten Ginfaffungs-Rahmen. Zebes ber brei Stock- wurde, wurde ber Schacht bis auf 64 Jug burch Unwerke bes Schildes ift beinabe 22 Fuß boch und jedes terlagen fortgefest, indem man ben Raum gur Geite fur Stodwert bat 12 Ubtheilungen, folglich ber gange ben borigentalen Bau freiließ. Gin Brunnen von 25 Fuß Chilb 36 Deffnungen ober Bellen, welche einzeln aus im Durchschnitte murbe auf bent Boben biefee Schachts auf einander gefesten Schieberftuden eines Grundroffes ausgegraben, um alles Waffer aufzunehmen; als man

und berichtete, daß bie beiben Ginbruche unters wie bie Bohrwurmer, ben vor ihnen liegenden Grund

In Sinficht ber außeren Geftalt biefes Baues

Bei einem folden, unter Erbe und Baffer fortwendungen, einen Gang unter der Themfe burchzuffihren. laufenden, Werte mußte naturlich auf Die großten Dach einigen Jahren murbe Berr Brunel von gebenkbaren Unfalle, benen man fich auch bei ber große Auswoldung bes gewoldten Weges Statt finden folle. gezogen. Gie fanden ihn fur alle etwaige Ereigniffe gur Die gu biefem Behufe unter ber Themfe vorges Ausführung geeignet, obgleich man fich fiets bie Dogs

Unter ber beifalligen Meinung jener Danner gelegt und im Februar 1824 fanben fich bereits fo Die frubern Berfuche liegen freilich teinen glud's viele Unterzeichner, bag, ungeachtet bee noch nie in

Ein Schacht ven 50 guß im Durchichnitte gum befteben. Ben biefen Bellen aus graben bie Miniter, aber bie Brunnen . Einfaffung in Flugfand verfenete,

fprengte fie aus einander. Diefer Borfall beftatigte Die Richtiafeit bes Berichts ber Brunnengraber und ber Renner ber in Gubengland auf einander folgenden Erbe lagen , baf fich in ber Tiefe von 80 bis 85 Auf von bet babe, auch ber Baumeifter ben Direttoren feine Er- ber Guelfen fchilbern. warung melbete, daß, wenn die damale beginnende Auch auf Betelle Michelm, ber Enkel ber geliebten Schweaufs Pochste gestliegen fenn wurde, das Wasser einzubringen versu bern ber Freiden des Großen, der vierte und jungste 
Bette des Fullfes in den Tunnel einzubringen versu ber des Husses, dar Wischen Ferbinned bei den werde; das er aber vollemmen bereit (ep, den Fussen, ang Europa ehrte, den sin fan der werden abzuhalten. Was er vorhergesagt hatte, traf gotterte, weil er der Varter siner Unterthanen war, Am 2. Januar 1827 waren 350 Fuß des Tunnets ipsiter ju Hibengeiff und kelftiger Mannlichkeit sich vollendet, als beim Beericken eines ber Schupbliger gestaltete, war in der felbern Jugend eine Art von des Vorbergrumbes ber Auchhöhtung einiger leichere Ungedundenheit, die dem Jaker oft ju Garte und eine Kehmsand-Grund durch die Schwere einer hohen Fluth ner Strenge der Erziehung veranlaßte, die leicht eine mit faft unwiderftehlicher Gewalt nieberichlug, aber mit uble Wirfung batten hervorbringen tonnen. Doch jog Bulfe ber fur folche Falle vorrathigen Stopfer murbe bes Anaben freier Ginn Die bei ihm hervortretenbe Beber Einbruch bes Baffers vollig abgewendet. Der niglitat ben Bater wieder zu ihm bin. Im Jahre Einfluß hoher Blutben, bis zur Tiefe von mehr als 1787 ward er als Rachfolger feines Cheims, Friedrich 30 Fuß, wat ein Umftand, welcher jur Bermehrung August, herzog von Dels und Bernstadt, der ihn ber Schwierigsteiten besonders beitrug. Im natültichen icon in einer Urfunde vom 7. Erbeber 1785 dogs Buftande ift der Grund bart, felbt wenn er aus ernannt hatte, vom Könige von Preufen, seinem Lehne-Sand und Ries besteht, aber ba eine so große Aus-beren, bestätigt. Als er mit feinen Begleiten, Lanhohlung bem Ausschwisen ober bem Abfluffe des Baffere neue Abern öffnete, so hatte bieß den Erfolg, men, wurde er von seinem Bater wegen politischer Berdaf einige ber Erblagen aufgelöfet und erweicht, und hatmisse juradberufen, um seine kriegerische Zausbahn
einige sogar wafferig und andere wenigstens mindre als Haupmann bei dem in Magdeburg stehenden Rejufammenbangend geworben waren. Diefe Erfah- gimente von Kalestein zu beginnen, und, kaum 19 rungen hatte man in den drei oben angegebenen Bei- Jahre alt, jum Major und Ritter bes schwarzen Abfpielen gemacht, wodurch die Arbeiten am Tunnel lerordens ernannt; die Liebe und hochachtung feiner wiel verwickelter und mubfamer wurden. Andere Erde Rameraden hatte er fich im hohen Grabe erworben. theile, welche aus runden, glatten, in anhangenden Er wußte fie zu bewahren, ja noch zu erhiben durch andern Substanzen eingebetteten Riefeln bestanden, die perfonliche Tapferteit, die er in zwei Feldzügen fand man bieweilen fo lofe, ale eine Ballnug in ib: gegen bie Beere ber frangofifchen Republit bewies, und rer Schaale. Begen Busammenwirfung fo mander bie ihm am 27. November 1792 eine fcmere Bunbe Urfachen war baber ber Grund ber Aushohlung, jugog. Rach bem Bafeler Frieben ben 5. April 1795 ftatt bağ er fruber troden und feft gemefen war, felbft wurde er ale Dbrift nach Balle, und megen ber bier mehrere Jug tief fo lofe, bag man ibn erft fest zwifchen ibm und ben Studitenden vorgefallenen Reis foliagen mußte, ebe man ben Grund bes ferneren Bei bungen 1797 nach Frankfurt an ber Dber verfest. molbes legte. Die nothige Festigkeit bewirtte man gus 3m Jahre 1800 ernannte man ihn gum Generalmas gleich burch bide Bobten und burch tunftliche Preffung. jor, und bas ehemals von Rleift'iche Regiment gu Die urfprungliche 3bee, bas Fundament in Ringen, Prenglau tam unter feinen Befehl. Die von ibm jeden von 9 Boll Dicke, ju legen, von benen jeder am 1. November 1802 auf Anregung feines Baters mit ben Nachbaren burch Cement verbunden war, ichien geichsoffene eheliche Berbindung mit der Pringeffin Maber ficherfte Beg ju feon, um ben Folgen guvor gu ria Elifabeth Bilbelmine von Baben tann nur von Commen, welche burch einzelne Befchabigungen und ber Geburt bes erften Cohnes, Rarl Friedrich Muguft Bruche hervorgeben mochten.

Der Befdluß folgt.

Briebrich Bilbelm. Derrog von Braunichmeig : Dele und Bernftabt.

Co mannidfach und wechfelnb bie Schidfale ber Flache bes Dochmaffers ein ftartes Sanblager zeigen Friedrich Withelm's fich geftateten, eben fo verfcbieben burfte. Der Schild, welcher bem Sauptwerte bes und oft fich wiberfprechend find die Urtheile ber Ge-Aunnels vorausgeben follte, wurde in ber Tiefe von fchichtschreiber über biefen beibenmuthigen Bertheidiger 40 Buf aufgestellt und fing um ben 1. Januar 1826 beutscher Unabhangigfeit von frangofischem Jode. Bon gu arbeiten an. Er war nicht über 9 Auß vor- Einigen ift er verdammt und von Unbern ohne alle warts gerudt, als bie große Pulfe eines feften Erd. Einschrantung und über die Gebuhr erhoben worden; lagere ploblich ein Ende hatte und man mit Baffer und allerbings icheint ein richtiges Urtheil über ihn und Flugfand tampfen mußte. Dan tonnte baber in teine leichte Aufgabe gu fern, ba bie Berwicklung ber 32 Tagen nur febr langfam vorruden, aber am 14. Berhaltniffe, in benen er lebte und wirtte, ein freies Marg brang ber Schild wieder in feften Grund ein. Umfchauen und Prufen fehr erfcomeren. Bir wollen Bon biefer Beit bis jum 14. September murben 260 jest, ohne und in tiefere hiftorifche Unterfuchungen gu Buß bes Beges fertig, als man in Folge eines Stur- verlieren , mit furgen Borten bie hauptmomente aus ges eines im fluffigen Buftande befindlichen Erbfalles bem vielbewegten Leben Diefes ebein Sproflings von entbedte, baf fich eine Boble uber bem Schilbe gebil. bem in ben Buchern ber Befchichte beruhmten Stamme

ein , obgleich man diefen Umftand vorber nicht mabre murbe geboren ju Braunfchweig ben 9. Detober 1771, genommen hatte, und bie Arbeiter wurden feineswegs an bemfelben Tage, mo fein ftrenger Bater 36 Jahre unruhig, als fie die Erbe und bas Baffer auf ben fruber bas Licht ber Belt guerft erblidt hatte. Er Schitb fallen borten. Die Boblung fullte fich balb genoff gleiche Erziehung mit feinen Brubern, Georg aus, und bie Arbeit wurde um fo vorfichtiger fortges und Auguft, erft unter ber Leitung bee rauben und febt. Etwas Mebuliches begab fich bei ber Arbeit am jabgornigen Berrn von Ditfurth, bann unter ber bes 18. Detober und murbe eben fo gludlich abgewendet. tenntnifreichen und milben hofrathe Podele. Bas (ben 30. Oftober 1804) an eine gludliche genannt werben, indem erft biefes Rind bie Eltern in ebelicher

Liebe verband und ber Schopfer ihres hauslichen Glut: reich bie Baffen lieferte, in's Feld ftellte. Es find kes murbe. Am 25. April 4806 ward ihm der zweite dieß die durch die folgenden Feldzüge bekannten "schware Sohn Wilhelm Mariamiliau Feldelich gedoren. Im Obtes zen Haften." Die Uniform bestand in einem Bocke ber 1805 karb sein Obeim zu Essende, und dem Der schwarzem Auche mit beliblauen Ausschlägen, bereinkommen gemaß gelangte er nun jum Befige bes ichmargen Beinkleibern und einer ichwargen leichten Bergogthums Deis und Bernftabt im preußisch ichtefi: Dube. Ihr Feldgeschrei war: ", Sieg ober Tob." fchen Gebiete. Da er Alles that, Die Gicherheit und Balb ward bas Korps vollzahlig. Danner von aus-



er balb beren volle Liebe. Der Tob feines alteften manbte er fich nach Braunfchweig und nahm, wenig-Bruders und die Regierungsunfabigeeit feiner beiden ftene ber Form nach, durch eine Proflamation von andern Bruder gaben ibm Unwartichaft, auch feinem feinem, burch bie Entfagungeurfunden feiner Bruder Bater in der Regierung gu folgen. Durch zwei Ur- auf ibn übergegangenen braunschweigischen Lanbe Befunden vom 21. Oftober 1806 erhielt er gefestiche fib. Rube ward ibm auch in feiner Baterftabt nicht Unfpruche barauf. im Bunde mit Rufland und den nordifchen Machten Mann und der hollandifche General Gratien mit feis zweiten Ranges, ale Feind gegen Frankreich auf, und nem Rorps verfolgten ibn / bei taum 1,500 Dann binand, trat an bie Spipe bes preußischen Beeres, bem Dorfe Delper, ohnweit Braunschweig, ju einem helm, Bergog von Braunschweig-Dele, welcher tapfer ge- getobtet murbe, bas aber zu seinem Bortheile fich endigte. tampft, jog fich endlich, in Gemeinschaft mit Bluder, Den Tag barauf verließ er Braunschweig und manbte bis Lubed jurud, mo fie in Ratfau, ohnweit Lubed, am fich auf einem verftellten Darfche uber Sannover nach 8. November 1806 tapituliren mußten. Unterbeffen Rienburg, überfchritt bie Befer und brach alle Bruden ftarb ben 20. Novbr. 1806 fein Bater gu Ottenfee, bei binter fich ab, ging burch bas Oldenburgifche, mab-Altona, und ber junge Bergog fuchte um feine Ents rend er eine Abtheilung feines Saufleins uber Bremen laffung aus bem preußischen Ariegebienfte nach , Die zur Taufchung feiner Berfolger hatte marichiten laffen, ibm auch in ben gnabigsten Ausberuden gewährt wurde. feste bei huntebrud über Die fich in Die Wefer ergite Der Tob feines Baters mar nur ber Unfang bes Diff: fenbe Bunte, nohm alle ju Glofleth vorhandene Chiffe gefchick gewefen, bas ibm bie nichifte Butunft bringen und kleinern Weferfahrzeuge in Beichlag, und ging follte. Bei'm Tilfiter Frieden beraubte ibn Napoleon's mit feiner Mannichaft, nachdem er Die Pferde um und ju Bruchfal, im Grofferzogthume Baben, wo- über Belgoland nach England unter Gegel. Rach Die erlittenen ichweren Berlufte, in Gorge fur Ergie: waren, traten in englische Rriegsbienfte und murbung feiner Sone und Erhaltung feiner ibm noch ge- ben ihater in Spanien und Percugal als ein für fich bliebenen Besspungen brachte er bie geit bis jum grib. bestehenbes Korps, betfelbet in ibren vormaligan Uni-iabre 1809 bin, wo ber Krieg zwischen Frankreich fermen, gerandt. Der Jug bes herregg Friedelich und Desterreich ausbrach, an welchem er ben warms Wittelm von Bobmen bis zur Nerbier, sagt einer ften Untheil nabm, indem er gu biefem Rriege gegen feiner Beichichtichreiber, bleibt in ben Unnalen ber Frankreich ein Freikerps von taufend Mann Ravalerie vaterlanbifden Gefchichte unvergeflich, bee beutschen

ben Bobiftanb feiner Unterthanen gu mehren, gewann gezeichnetem Rufe, Die es verfchmabet hatten, unter Dieronomus Rabnen ju fechten, wie Dorenberg, Berge berg, Ratt u. U., traten unter Friedrich Wilhelm's Befehle. Um 14. Mai rudte er mit feinem Sauflein uber Bohmens Grenge, und Die erften Scharmubel mit ben Gadfen, unter Thielemann, fielen bei Petersmalbe und Rollenborf vor. Das von ihm befehte Bittau mußte er, ber Uebermacht bis Rrottau weichenb, am 30. Dai an die Sachfen uberlaffen, nahm es ihnen jeboch balb barauf wieber, und ructe fobann nach Dreeben, welches er am 11. Juni befeste, und wohin ibm ber General Im : Ende mit eis nem ofterreichischen Rorps von 10,000 Mann und 13 Stud Befchus folgte. Im 29. Juni verließ er es und eilte nach Chemnis, nublos vom General Bongars verfolgt. Rach bem Waffenftillftanbe ju Bnaim vom 12. Juli wurde Dreeben am 14. Juli wieber von ben Defterreichern befest, balb barauf aber wieber verlaffen. Friedrich Bithelm rudte ben 25. Juli in Leipzig ein, und eilte fcon ben Zag barauf nach Salle, traf nach furger Frift, ben 30. Juli, in Dal-berftabt ein, woraus er bas Regiment bes weftpbaliichen Dbriften Bellingerobe in einem blutigen Gefechte Friedrich Wilhelm, Bergog v. Braunichweig: Dels u. Bernftadt, vertrieb, ihn felbft aber gefangen nahm. Sierauf 3m Jahre 1806 trat Preugen, vergonnt. Der westphalifde General Reubel mit 4000 ber Bergog von Braunschweig-Luneburg, Bitheim Fer: bei fich hatte, und es tam ben 1. Muguft 1809 bei ward aber in der ungludlichen Schlacht bei Muerftabt bibigen Gefechte, bas eilfte, bas er in Diefem Rriege burch einen Schuf bes Mugenlichts beraubt, und fehrte bestand, und in welchem bem Bergoge, ber fich in in feine Staaten gurud. Gein Cohn, Friedrich Bit: bas bidfte Gewuhl magte, bas Pferd unter bem Leibe Machtspruch der Braunschweig : Luneburgichen Lande, jeden Preis verlauft, am 7. Mug. 6 Uhr Abende bin er fich nach biefem Gemaltstreiche bes frangofifchen Ueberfiehung vielfacher Fahrlichkeiten murben bie Trup= Raifers begeben hatte, entrif ibm ber Tob feine pen, 1580 Mann, auf ber englifchen Infel Bight Bemablin am 20. April 1808. Im Schmerze über ausgeschifft , nachbem fie vier Bochen in Gee gewesen und 150 Mann reitenber Artillerie, fur welche Defter. Belben bober Ariegeruhm ift baburch fur immer bemabrt. In allen Gemuthern , Die bes Enthufiasmus fur große Thaten noch fabig maren, ftand Friedrich Raptolonie und auf mehrern Reifen burch bie lettere, Bilibelm nun boch als kuhner Seib, und boch als welche fich ungefahr 3000 englische Meilen weit erebler Menich, bem nicht bas leben bas bechfte ber ftreckten, habe ich eine ansehnliche Angaht Schlangen viel toftlicheres Rleinob buntte. Der Bergog felbft ging ner brobenben Gefahr ausgefeht gemefen gu fenn , und nach London, wurde mit aller ber Achtung empfangen, von einer Schlange gebiffen gu werben, ausgenom-bie er verbiente, erhielt in ber englischen Armee ben men ein einziges Mal. Bei Diefer Gelegenheit hatte Grad eines Generallieutenants und bas Parlament ich bie Aufficht über einige hottentotten, welche ich febte ibm einen Jahrgehalt von 6000 Pf. Sterl. aus. bagu gebrauchte, ein kleines Stud Bufchholz ausroben Dier lebte er, bis bas große Befreiungswert Deutsch zu laffen, woraus man Feld machen wollte, ale Ei-tanbs begann. Rapoteon's Nieberlage in Ruftanb ner ber Leute mit Zeichen großer Bestürzung ploblich fand Statt, Die Schlacht bei Leipzig murbe gefchlagen, jurudprallte und ausrief, es fep eine Cobra : Capello ten. Darter, wohl aber großtentheils ungerechter Za- fie fchof zwischen ben niebern Gestrauche auf mich tos. bel bat ibn beghalb getroffen, ber fich auch auf die In bem Augenblide sprang ich inffinftartig gurud, um Unficht nach genothigt , bem Militar wibmete.

bei Quatrebras geschlagen, und ber Bergog, welcher Hortentotten schnitten ihr ben Ropf ab, ben sie sown fie sorg-mit wahrer Tollkunheit ben Angriff ber Frangosen ab- faltig in die Erbe vergruben, was sie sebes Mal thun, neben den Ueberreften ber großen Uhnen beigefett.

Biftige Edlangen.

Ein Englander, ber fich mehrere Jahre auf bem Borgebirge ber guten hoffnung aufgehalten hat, theilt uber obigen Gegenstand folgenbe Dachrichten mit : Die Schlangen von Gubafrita, Die man gemeiniglich fur bie gefahrlichften balt, find bie Cobra : Capello (Butfchlange), bie Puff: Abber und bie Berg: Abber (Bergotter). Die erfte ift febr muthig und thatig und foll biemeilen bie furchterliche Lange von gebn Bug erreichen; ich babe jeboch nie eine gefeben, Die mehr als halb fo groß gewefen mar. Dan ergabtt, fie fiurge auf einen Menfchen gu Pferbe los und greife ibn mit folder Gewalt an, bag fie alle feine Begen: wehr vereitle. Die Puff= 2lbber ift bagegen ein fcmerfalliges und trages Gefchopf, im Berhaltniffe ihrer Lange febr bid, und wenn fie von vorne ange: griffen wirb, fo tann fie nicht uber ihre Gegner ber: fallen. Dagegen befitt fie bie Gefchidlichkeit, fich auf eine gefahrliche und unerwartete Art rudmarts gu menben; allein fie ift von Datur trage, und tritt man nicht gufalliger Beife auf fie, ober reigt fie fonft, fo greift fie felten Jemanben an. Dbichon bie Berg: Ibber (Bergotter) viel fleiner, ale bie beiben vorher angeführten ift, fo wird bod ihr Bif fur nicht weniger tobtlich gehalten, und fie ift bie gefahrlichfte, ba man Spanbillp, welcher biefe Cobra : Capello tobten fie nicht fo leicht bemertt und ihr nicht ausweichen tann. half, enteam nur mit großerer Dube einer fleinen,

Babrend eines fechejahrigen Aufenthaltes in ber Guter, fonbern bem unbefledte Turftenehre ein noch angetroffen; jeboch erinnere ich mich nicht, jemale eis und nachbem Friedrich Withelm fich noch einige Beit im Bufche. Da ich bamals noch nicht binlanglich mit in Sannover verweilt hatte, hielt er am 23. Decbr. ber Gefahrlichfeit Diefer Art von Schlangen befannt 1813 feinen feierlichen Gingug in Braunfchweig. Die war, fo naberte ich mich, um fie gu feben. Die hot-Berfaffung feines Landes mar allerdings nicht bie glude tentotten riefen mir gu, mich in Icht gu nehmen ; lichfte, und feinem eifrigften Willen gelang es nicht, benn fie fep im Begriffe, gu fpringen. Ebe fie noch Alles bas ju erfullen, mas feine Unterthanen, Die ihn geborig ausgesprochen, ober ich noch bas Thier gu Ges mit bem lauteften Jubel begrußten, von ibm erwartes ficht betommen hatte, borte ich fie ftart gifchen und großen Unftrengungen und Opfer erftredte, Die er, von ihr auszuweichen und fiel ein fteiles Ufer in ein ausben Beitverhaltniffen ber Jahre 1814 und 1815 feiner getrodnetes, mit Steinen angefultes Bette eines Balbs fromes hinunter. Dierburch erhielt ich gwar einige Rach Rapoleon's Rudtehr von Elba am 26. ftarte Beulen, aber ich entfam auch gludlicher Beife Rebruar 1815, ale bie Dachte Guropa's von Reuem ber furchterlichen Gefahr, ber ich mich noch je aus ihre Beere in's Felb ju fiellen genothigt waren, trat Unvorfichtigfeit ausgefest batte. Die hottentotten fies Dergog Briedrich Wilhelm mit einer Die Krafte feines len alebann mit Stoden und Steinen uber Die Schlange Lanbes allerbings uberfteigenben Deeresmacht (nach ber und zwangen fie (obichon nicht eber, ale fie noch englischen Zeitungen 10,000 Mann) unter bie Bes einen Sprung gemacht und Einem von ihnen noch nas feble bes englischen Felbherrn Wellington, und lei her getommen war, ale mir), ihre Buflucht unter eis ftete, mas er in feiner Stellung nur gu leisten ver- nem Mimofabaume gu nehmen. hier wurde fie balb mochte. Am 16. Juni 1815 ward bie Schlacht tobt geworfen und konnte nicht mehr fchaben. Die gubalten fuchte, fiel im Gebrange bee Sugvolts von bamit nicht Jemand aus Unvorsichtigkeit barauf trete einer Ruget tobtlich verlett. Gein Leidmam wurde und etwa noch gebiffen werbe, indem fie glauben, bag nach Braunichweig gebracht, und in ber Burgfirche Die Schlange burch ihr Gift auch nach bem Tobe noch fchabe. Diefe Schlange mar beinabe feche guß lang und mar die großte Cobra : Capello, bie ich je an: getroffen habe.



Die Cobra: Capelle. Mein fleiner Sottentottenforporal Diet (Peter)

aber giftigen Schlange, von welcher ich ben in ber einem Bete neben bem meinigen, die in einem Waltb Jufftuchteort zu suchen; besenders maden fie auf bie chen von Mimpsakamen am Rande des Budainnes Mangle Jagd, von benen Einige haupsichtlich leben fulliss aufgelfähagen waren. Eines Worgens, als er Wahrend meines Aufentbaltes im Innerne einnere ich ichleuberte mit bein Fuße, um bas Gefcopf los gu mer: Monheer! mas foll ich thun? Gine Schlange hat fich blofen Andel berabfiel, that er einen Schrei bes Ente auf, so tommt fe mit in's Saue." "Befummere bich segens, fließ sie mit bem Juße weg und fprang Mannes nicht barum! erwiederte ich, mache bie Thure auf und boch in die Dobe, und ob er gleich teinen Schaben laß sie tommen, wenn sie herz hat." Sie gehorchte;

uber den Menschen ober Eines der großern Thiere Die Leute gewöhnen fich an so Etwas, und felbst berfallen. Sie schlingen sich um dem Fuß, der sie bie Europke bertachten nach und nach Schlangen mit tritt, ober um die Sand, bie fie bebreche, aber glief, großer Gielchgultigfeit. Gerabe vorber, als ich bie licher Reife bat fie die Natur nicht bei ihrer furcht: Kolonie verließ, brachte ich eine ober grei Mochen bei baren Berfiberungekraft noch mit ber Bezieber berfehr, meinem Treumbe, bem Major Pigor, in feiner Bob-von biefen Raftern aus bloger Grausamteit, ober aus Abfichten Gebrauch ju machen, weiche nicht mit ihres Tages aus feiner Bibliotefe in feinen Mimmer ein Buch eigenen Sicherheit und Erhaltung in Berbindung fte- boten wollte, famb ich eine schie geite Schlange, eigenen Sicherbeit und Erhaltung in Berbindung ster bem. Wäre bles nicht ber Salt, so midjen Länder, bie, ungefähr 5 Auf lang, auf der obersten Riche wie das Kap, gang undewohnt sen, weil daselbst bie Schlanarn de halfus sind. Schlanarn de Schlanarn de nicht geschlanarn der geschlanarn d Schlangen fo banfig find.

viele Jahre lang im Innern aufgehatten batte, unv Muden getbrach und es nun nach weiterben teveren ihn fragte, ob ihn nicht auf seinen Kelbigen an den Germen des Kaffernlandes, ober des Endes der Bost worber eine andere Schlange an derselben Seile und jemens, wo er natititch in der Wufte oder in Walte oder in Walte von Eeien der Schlange von Seien der Schlange ind berfoht hate, erwiderte er, so viel als er sich erinnere, fommen, das man gufdliger Weise offen gelassen febred blod ein einiges Mal der Kall und zwar bei batte. Alle waren durch ein Gutletch bereinges febred blod ein einiges Mal der Kall und zwar bei batte. Alle waren durch ein Gutletch bereinges belook ein einiges Mal der Kall und zwar bei batte.

ber Grenge befand, fagte er, fcblief ich eines Rachte, und nehmen bagu bie Cobra Capello und bie wie gewohnlich, in meinen Mantel gehullt, unter eis Puff = Abber, welche fie lebenbig fangen. war bas Erfte, mas ich erblicte, als ich meinen Ropf bem Rap ber guten Soffnung, fondern in Oftinbien, Bewogung beunruhigte, fie mich an einem gefahrtichen Dird fie wuthend ober ift fie jum Angeiffe bereit, fo Theile beiffen murbe; ich faste fie baher leife beim bebt fie ben Kopf und ben Leib 3 bis 4 Fuß auf eine

Es ift nichts Ungewehnliches, bag man mancher-Rapfolonie gewohnlichen namen vergeffen habe. Piet lei Urten von Schlangen in ben Saufern am Rap finund feine Leute (feche Mann von bem Raptorps, wel: bet, und fie erregen gewohnlich nicht viel Unrube, che bamale unter mir jum Schupe unferer entfernten wenn man fie entbedt. Gie tommen burch bie Dacher Nieberlaffungen gegen bie Raffern ftanden) fobliefen in und unter ben Mauern berver, um Futter und einen von feinem Lager trockien Grafes auffland, fuhlte er mich jedoch nur zweier Falle, daß ich Schlangen in etwas Lebendiges fich um feinen Schenkel innerhalb meiner Hute geschen habe. Bei einer dieser Gelefeiner großen Leberhofen bewegen. Da er glaubte, es genheiten hatte ich ein Dabchen, eine barfugige Sots fen blos Gine von ben unfchablichen Gibechfen , welche tentortin, meggefchidt, um mir Etwas aus einer in Gudafrita allenthalben in Menge gu Saufe find, benachbarten Sutte gu bolen; es war nach Einbruch fo tummerte er fich anfanglich nicht viel barum , fon- ber Nacht. Als fie bamit gurud tam, fchrie fie außen, bern ging hinaus unter freien himmel, lachte und ebe fie noch in meine Butte trat: ,,ach, Donber! ben. Allein als eine fcwarze Widelfchlange auf feinen um meinen Rnochel geschlungen; mache ich bie Thur geftiten batte, so konne mar gieto tennen Sohaben lat jet kommen, wenn sie Her jete hat. Sie geberchte; gudticher Brief batte faum auserben, daß es um ihn geschehen se. Es ist wirklich weit mehr aus Besognafie von Gesche von einer aus Inflinte ber Eetsperchieigung, als ber, daß sie Eeling sie Angeben Bocheit, daß bie Schlangen ihr den Kap die Nachtschaus und ben Kap die Nachtschaus und verfachten bei Bestelle bestelle bei Bestelle bei Bestelle bei Bestelle bestelle bei Bestelle bei Bestelle bei Bestelle bei Bestelle bei Bestelle bei Bestelle bei Bestelle bestel

Die Leute gewohnen fich an fo Etwas, und felbit Als ich mich hierüber eines Ages mit meinem gun ber an ihrem Swange eines Leridhate; Breunde, bem Kapitan Darbing, unterhielt, der fich einen folgen Gelga, das ich bem armen aligsbatten batte, und Ruden gerbach ang im Innern aufgedatten batte, und Ruden gerbaad und es nun nach Belleben iebben ibn ficht auf feinen Kolbigen an ben

Golde Falle find feine Geltenheit. Die Bojes-"Als ich mich bei einer Rriegsunternehmung auf mens vergiften ihre Pfeile mit bem Schlangengifte

nem Baume. Mis ich mit Tagesanbruch ermachte, Die Cobra Capello ift eigentlich nicht auf von bem Gattel empor bob, ber mir gum Ropftiffen befonders auf der Infel Ceplon gu Saufe. Indeffen biente, der Schwang einer großen Puff: Abber, Die nennt man boch eine Schlange auf dem Rap Cobras fid, mir quer uber bie Bruft meggelegt batte; ber Repf Capello, wie auch Barrow u. A. behaupten, und war in ben Falten bes Mantels bicht an meinem Rore unfere Abbilbung liefert ein Bild, bas biefe mahricheinper verftedt, wohin fie fich bei ber Rafte ber Racht lich vorftellt. Die oftinbifche Cobra : Capello ober verkrochen batte, wahrscheinlich um sich zu warmen. Hutschlange (Kappenschlange) ist nach Percival auf Es war sehr zu besorgen, daß, wenn ich sie durch eine Cepton 6 bis 15 Fuß lang. Ihr Bif ist tebtlich. Schwange an , jog fie mit einem ploblichen Rud ber: fpiralformige Art in Die Bobe , mabrend fie jugleich por und fchleuberte fie eine Strede weit mit Bewali ben ubrigen Theil bes Rorpers gufammenrollt, um ibfort. Auf biefe Urt entging ich aller Gefahr; allein ren Sprung gu befchleunigen und gu verfturten. In hatte ich biefem uneingelabenen Bettgenoffen unwilleurs biefem Augenblide behnt fie am Ropfe ein Rell in ber lich etwas ju Leibe gethan, ebe ich feine Gegenwart Geftalt eines hutes aus, wovon fie ben Ramen ers bemerkte, fo murbe mir, aller Bahricheintichteit nach, hatten hat. Diefer hut ift eine Membrane (ein Fell), meine Unachtsamteit theuer gu fieben gekommen fenn." Die lange ber Stirne und ben Seiten bes Salfes bin

nicht wuthend wird und feinen geind anzugreifen im ben außern Seiten ber Lenben mit furgeren, an ben Begriffe ift. Wenn ber But aufrecht fiebt, fo betommt ihr Ropf ein gang anderes Unfeben und man bemertt einen fenberbaren weifen Streifen, ber langs ber Stirne in Geffalt einer Britte (meshalb man fie auch bie Brillenfchlange [coluber naja] nennt), ober biemeilen auch eines Sufeifens bintauft. Die Musbehnung Diefer Membrane fcheint die Borfebung bes: halb beabfichtigt gu haben, bamit allen benen, bie bas Ebier erreichen fann, ein Bint gegeben werbe, bag fie Unftalt gu ihrem Ungriffe trifft; ohne biefes Beiden mare biefe Chlange ein febr gefahrliches Befchepf, ba nachmale feine Bewegungen ju fchnell vor fich geben, ale bag man ihnen ausweichen tonnte. Much Barrom behauptet, baf bie Cobra : Canello bie gefahrlichfte Schlange auf bem Borgebirge ber auten Doffnung fep.

#### Das fama (Auchenia Llacma.)

Der großte Theil ber geehrten Lefer mar icon langft burch Campe's vielgelefenen ,,Robinfon" mit Diefem Thiere befannt, ternte es aber gewiß noch weit mehr lieb gewinnen, ale ber Berr van Aten, in feiner in gang Deutschland befannten Menagerie ein Eremplar vorführte, bas mobl eins ber iconften feines Gefchlechtes ju nennen war. Ber erinnerte fich nicht biefes fanften, liebensmurbigen Thieres, bas eine Dreffur erhalten batte, wie man fie fonft nur bei einem guten Pferbe gewohnt ift! Belde Dame follte fich nicht noch mit Freuden baran erinnern, wie gern es fich von ihnen liebtofen ließ, wie fanft es bie Buderbrobchen aus ihren Sanben nahm, wie milb und gut es fie babei mit feinen großen, iconen, fcmargen Mugen anblidte! Die Feinheit und ber Glang ber Bolle Diefes Thieres, Die Schonheit feiner roffbraunen Farbe, fein ebler Bang, mit einem Borte Mles vereinigte fich, um bas Thier jum Lieblinge feiner Befchauer ju machen. Um fo mehr mußte baber fein tura nach ber Oftermeffe 1832 in Leipzig ploblich erfolgter Tob feinen Befiger betruben ; fur unfer Baterland hatte er aber bagegen ben Ruben, bag mir bas liebe Thier, wenn auch tobt, nun gang behalten fennten , inbem es mit Musnahme bes Balges fur bas anatomifche Theater in Leipzig, und biefer für bas Raturalientabinet in Dresben angefauft wurbe.

Die Abbilbung und Befdreibung eines Thieres, bas fur uns fo vielfaches Intereffe ermedte, wirb baber wohl nicht unwillfommen feen, und bief veranlaft uns, eine furge Darftellung beffelben in biefen Blattern ju geben.

Urfprunglich bewohnte bas Lama in großen Deerben bie hoben Rorbilleras. Peru's, jest wird es aber nur noch gegabnit bafelbft gefunden. In feinem gangen Baue weicht es febr von bem Ramcele, mit bem man es baufig vergleicht, ab. Die Dberlippe ift uber Die Rafenlocher hervorftebend und tief gefpalten ; bas lebhafte, verfpringende Muge ift mit langen, bichten Bimpern befest; die Dhren find halb fo lang ale ber Ropf, fpibig und vor : und rudmarts beweglich, und ber gange Ropf überhaupt gleicht fo giemlich bem eines jungen Pferbes. Der Sals ift lang und fcmal, ber Ruden ohne Soder und ber Schwang furg, lang behaart und aufrecht ftebenb. Die Schentel find fury und gebrungen, bie Rufe flein und bie Beben

tiegt und beinahe unmerklich ift, fo lange bas Thier , gang gespalten. Die haut ift auf bem Ruden und Seiten aber und om Bauche mit langeren feibenartie gen haaren befeht, bie gewohnlich braun ober braun und weiß gefiedt find. Die ubrigen Theile bes Rerpere find mit mehr eber meniger furgen Saaren bebedt. - Die Dobe bes Lama's betragt ungefabr vier und bie gange feche guf.

Seine fattliche Saltung gleicht ber bes Birfches, aber fein langer, gierlicher Sals, ber Bau feines Ropfes, fein fanftes Untlit geben ihm einen noch boberen Grab von Schonbeit. Sanft, babei aber auch munter und lebhaft, im Laufe nicht febr fcnell, aber ficher, und im Rlettern bebenbe gleich ber Bemfe, ift es eines ber ichenften, aber auch ber nublichften Thiere Peru's. Schon lange vor ber Enibedung Amerita's batten bie Ginwohner Deru's baber auch biefe Thiere gerabmt, ju Sausthieren gemacht, und jum Bichen bes Pfluges, befonders aber jum Laft. tragen gebraucht. - Die große Uchtung und Liebe, bie fie biefen Thieren fchenkten , giebt ben beften Be-weis, wie wichtig fie bamals fur bie Peruaner waren ; ja! biefe feierten fogar, ehe fie fich eines Lama's als Daus- und Buchtthieres bebienten, ein befonberes Reft ju Ehren beffelben. Innerhalb bes eingezaunten Sofes bei ihren Sutten gierten fie ihm erft ben Ropf mit bunten Banbern und fconen Blumen. Sierauf baten fie ihre Freunde ju einem Gaftmable und ichmauften und tangten bann oft mehrere Tage lang. Dabei gingen fie fleißig ju bem geliebten Thiere, umarmten und liebtoften es, fagten ibm viele Schmeiches leien, unterrebeten fich überhaupt mit ihm , als mare es ein vernunftiges Befen, mit bem fie nun einen Bund ber Freundichaft fchließen wollten , ja ! fie hielten ibm wohl gar ihr Lieblingsgetrant, eine Mrt Brannts wein , vor bas Maul , um ibm , wenn es auch nicht bavon trant, wenigstens ben guten Willen zu bewei-fen. Rach Beenbigung bes Festes murbe es erft jum Lufttragen ober Bieben gewebnt; bieß gefchah aber, und geschieht auch jest noch, mit ber größten Magigung und Canftmuth.

Mis fpater bie Maulthiere eingeführt murben. gebrauchte man es nur noch jum Lafttragen und auch bagu gewöhnlich nur auf ben boben Gebirgen und gefahrvollen Pfaben überhaupt. - Es legt fich jur Muflegung feiner Laft nieber, vermag gegen 150 Pfund ju tragen, ftebt mit feiner Boft febr behutfam auf und bringt fie ficher an ben Drt ihrer Beftimmung. Ift bie Raft gu fchwer, fo fleht es nicht eher auf, als bis fie ibm erleichtert worben ift. Bei gutiger Behandlung ift es gebulbig und folgfam; Schlage und Barte überhaupt machen es fterrig und vollig unthas tig, und endlich gum Borne gereigt, fprist es fogar feinen Speichel feinem Beleibiger meit entgegen. Das ber braucht man auch meber Stachel noch Deitsche, fonbern leitet biefe Thiere nur burch Borte ober burch eine Pfeife, und lagt fie rubig ihren gewohnlichen Schritt fortgeben, Babrent ber Reife weiben fie ofters; bes Rachts aber fauen fie wieber, wegu fie fich nieberlegen. Beim Dieberlegen gieben fie bie Schenkel fo ein, baß fie ber Rorper gang bebedt, ben Sals halten fie aber babei ftets gerabe in bie Sobe. Gewohnlich legen fie in einem Tage 5 - 6 Deilen jurud. Gin Bug biefer mit ihren Laften belabenen Thiere foll einen herrlichen Unblid gemabren. Sinter einander, in ber fconften Ordnung, angeführt von einem , bas mit einer ichon gegierten Salfter , einem Glodden und einem bunten Sabnchen am Ropfe gefcmudt ift, siehen fie, gleich einer Reihe Solbaten über bie schnreigen Gipfet ber Korbilleras, ober ber Seite ber Gebirge entlang, auf Wegen, wo weber Pferbe noch Maulthiere gesahrlos fortfommen wurben.

Die Lieblingenahrung ber Lama's ift eine Pflange, bie Doo genannt wird und bie man bort haufig auf ben hochsten Gipfeln ber Gebirge findet. Sie freffen febr viel, trinken aber wenig.



Das Lama

Auch nach ihrem Tebe gewähren sie ben Peruanachen Ist Belich, bas eingepökelt und verkauft virb, steilich ber etwas sich und grob sen soll, wird gegessen. Die Wolke wird zu gewöhnlichen Reidbungsstoffen benuht und die haut wird zu leber veratebiete.

#### Bo of e.

Mm 9. November 1813 fand ein sehr lebhaftes Artsfien zwischen den Destreichern und Franzosen Statt. Die Orstreicher, beschilgt vom Fursten von Schwarzenderg, dem Feldzugmeister Grafen von Gebrafzender von Bubna eroberten nach ziemlich krästigem Widerfande das von 2000 Mann Franzosen unter dem General Bertrand beschied. Pochheim.

Um 10. Dovember 1759 war ber Geburtstag Gines ber größten beutichen Dichter: Johann Chris ftoph Friedrich von Schiller murbe an biefem Tage, als Cohn eines murtembergichen Lieutenants, in bem Stabtchen Marbach Am Redar geboren. Er widmete fich anfange theologifchen, von 1773 aber, nach bem Billen bes Bergogs Rarl, rechtemiffen= Schaftlichen, enblich aber argtlichen Stubien, und warb, nach mobibeftanbner Prufung, im Jahre 1780 Batailloneargt gu Stuttgart. Gein ausgezeichnetes Talent fur die Dichtkunft zeigte fich febr frub. Gein erftes bramatifches Wert find bie Rauber (1781), welches ihn fcon fruhzeitig berühmt machte. 216 ihm aber ber Bergog megen einiger Stellen bes ge= nannten Trauerfpiels verbot, irgend etwas Unberes, ale gur Beilfunde Geboriges bructen gu laffen, ent= fich er aus Entruftung uber biefes Berbot nach Mannheim, worauf feierliche Lanbesverweifung gegen ibn ausgesprochen murbe. Er lebte bierauf in Bauer: bach bei Meiningen; dann als bereits hochgefeierer Buhnnbichter, zu Mannheim, Dersden, Leipzig, Meimar. 1789 wurde er Professen Neipzig, Meimar. 1789 wurde er Professen besteht der Philosopkie zu Iran, beschäftigte sich mit Kantschaft. Philosopkie, biet mit ausgezichneten Bessellste geschlichte Boeter lungen, und word ordentlicher Professe der Scholungserist an genannter Universität. Bon einer Erholungserist nach Bertin zurückzeicher, starb er zu Weimar, wo er sich von Iran hingervandt hatte, am 9. Mai 1805.

Um 11. November 1813 erfolgte bie Uebergabe Dresbens von Seiten ber Frangofen an bie Deftreicher und Ruffen.

Am 12. November 1757 eroberten bie Destreider unter bem General Nabasti die vom preußischen General Seers befehigte schlessische Schweide nih nach einer 16 tägten Belagerung.

Am 13. Nevember 1603 sand swischen bem Dergere von Sachsen Beimar aus bem alteren Saufe eine Landestheitung Statt, vermöge voelder Altenburg und Weimar als die beibem Dauptschile angenommen wurden, wonach jenes altere Haus nun in die Altenburgische und Weimarische kinke sich getheilt hat.

2m 14. November 1716 ftarb ju Sannover, ber als Rechtstehrer, Gefdichteforicher, vorzuglich aber als Philosoph und Mathematiter berühmte Gottfried Bilhelm von Leibnis. Er mar gu Leipzig ben 4. July 1646 geboren, und legte bier ben erften Grund feiner nach: berigen Gelehrfamteit. In einem Alter von 19 Jahren warb er ju Altborf Dottor ber Rechte, ging bierauf nach Rurnberg, und fpater ale Rangleirath nach Maing. Reifen nach Franfreich und England, Die er einige Sahre fpater unternahm, maren außerft beloh= nenb fur feine Stubien. Rach feiner Rudtehr ers nannte ihn ber Bergog Friedrich von Braunfchweig-Luneburg jum Sofrathe und Bibliothetar in Sannos ver, mofelbft fich Leibnit 1677 nieberließ. Er ords nete bie Bibliothet bafelbft und trug viel gu ihrer Bereicherung bei. Ernft Auguft, Friedrich's Rachfolger, ernannte 1679 Leibnib gum geheimen Juftigrathe, ließ ihn eine Gefchichte bes braunschweigifchen Saufes ausarbeiten , und Deutschland und Italien burchreifen, um bie nothigen Sulfemittel ju fammeln. Debrere gefdichtliche Berte maren bie Fruchte biefer Reife. Dierauf manbte er fich ben philosophifchen und mathes matifchen Forfchungen wieber gu , und bereicherte biefe Wiffenfchaften mit einigen vorzuglichen Schriften, burch bie er feinen Ramen benen ber vorzuglichften Philofophen und Mathematiter beifugte. 1712 murbe er von Raifer Rarl VI. gum Reichehofrathe ernannt, in Folge beffen er fich nach Wien begab, um bier mit ben ausgezeichnetften Mannern, unter benen auch Gugen, vertraute Befanntichaft antnupfte. Er führte einen fehr ausgebreiteten Briefwechfel, und Belehrte aller Urt fanben in bem eblen Danne einen Gonner und Beforberer ihrer Unterfuchungen. Er ftarb in einem Miter von 70 Jahren.

Am 15. November 1826 wurde die Ludwigs Maximilians Universität zu München in Gegenwart bes Königs Ludwig I. feierlich eröffnet.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantworttidfeit ber Berlagsbanblung.

Drud von Breitfopf und Bartet in Leipzig.

### Das Plennig-Magazin

Gefellichaft jur Berbreitung gemeinnütiger Renntniffe.

29.]

Ericheint jeden Sonnabend.

[ November 16, 1853.

Bergleichenbe Darftellung ber vornehmften Webirgeboben.



Borftebenbes Bilb giebt eine leicht zu überfebenbe Bufammenftellung ber bochften Bebirge auf ber Erbe, beren Sohen bis jeht burch Deffungen bestimmt morben find. Die Angaben ber Gelehrten weichen freis lich noch febr von einander ab. Bir find in unfrer Ertlarung größtentheils ben Bestimmungen p. Sum= bolbt's gefolat, welcher fich um bie Beographie uber: baupt und namentlich auch um bie Drographie bie groften Berbienfte erworben bat. Er ift einer ber bedeutenbften Manner unfere Jahrhunderte, ber bas Musgezeichnetfte, mas nur ein geiftig fo reich begabter und unter fo gunftigen außern Berhaltniffen lebender Dann, wie er, jur Forberung ber Biffenfchaft gelei: ftet bat. Geinen Ungaben barf man um fo ficherer trauen, ba er bie Deffungen gang felbftftanbig und unabhangig von Unbern angestellt bat.

Diefenige Wiffenschaft, welche von ben Bergen und Sertigen danbeit, poift bie Drographie (Gebirgen handbeit, poift bie Drographie (Gebirgebescheidung). Sie ist ein Theil der phossifalischen Geographie und barf nicht mit der Geographie und berechgeit verwechfelt werben. Die Drographie namich beschäftigt sich nur im Allgemeinen mit der Ertskrung und Eintheilung der Gebirge und der Angabe ihrer "Hohen der Angabe ihrer "Hohen der Angabe ihrer "hehreit wie Gerganesse und Gestogie ben dur fern und innern Bau der Erdberpere, seine muthmaßlich Killen, so wie der Bestandtungt der Gebirge fiche Mittung, so wie die Pestandtussie der Gebergere

fennen lebet.

Nach Berfchiebenheit ber Lage, Gefatt und Ausbehnung ethalten bie Berge verschiebene Namen. Wie begnügen uns hier mit einer turgen Andeutung derfeiben, da ber Jwock bieser Blätter und ber engbegenzie Naum eine genauere Auseinandberspung nicht erlauben.

Die Erhöhungen, welche sich aus der Geme erbeben, heißen nach ber gebiern ober geringem Sobe,
die sobarn, Sügel, Anhöhen und Berge.
Busammenbangende und nach einer bestimmten Richtung fortlaufende Erbishungen beisen Shagetreiben, Sobengung ber Bergetten und Bergruften; fom Bergetten und Bergruften, bobenging is in Baufen neben einander, so werden sie Juget vor Berggruppen genannt.

Der hechste Theil eines Berges heißt Ruppe, Spuß, ble ober Gipfel; ber niebrigste Theil heißt ber Buß; ble Seiten eines Berges ennen man Abdachung, Abhang und Bofchung; die Linie, welche die einzelten Auppen einer Berglette mit einander verbinber, wiel im Allegemeinen Kamm genannt.

Die Bertiefungen zwifchen ben Gebirgen beißen Schluchten, Thaler, Spalten ober Rlufte,

Schlunde, Becten und Reffel.

Gebirge nennt man Bergetten und Bergtiden, welche eine bedeutende Höhe haben und berem Grundlage aus festem Gestein, Felsen, besteht, Nach Berschiedenheit der Hohen. Seis beifen Dochwiederum verschieden Ammen. Seis beisen Docheder Alpengedigen (a bis 7000 Fuß und bariber boch), Mickelgedige (2 bis 3000 Fuß sich dund Borberger, welche niedeiger als 2000 Fuß sind und Borberger, welche niedeiger als 2000 Fuß sind und Borbergan aus der Edene zu dem Mittel- oder Hochgebirgen bilden. Als seiner Berteil des Meters, ambenlich des mittelkablichen wird der Besteht ret, zweichlich des mittelkabilischen, angenommen.

Rach ber Sobe theilt man auch die Gebirge

folgenbermaßen ein:

1) Sugel...... von 1000 bis 2000 Fuß.
2) Niedrige Berge und Gebirge 2000 — 4000 — Harz, Fichtelgebirge 1c.

3) Mittelgebirge..... von 4000 bis 6000 Fuß.

4) Atpengebirge ....... uber 6000 Fus. 3. Atpen, Saufasus, himalava, Anden,

Bei bem Anblide solcher ungeheuen Hohre nenner genigt sem gu glauben, daß die Erde burch sie von ihrer tunden und regelmässen genn voll vere lierer; allein sie sied bei Berbathise mit ber Gerse der Erde das, was die kleinen Unebenheiten sind, welche man auf der Schale einer Deange bemerkt; ober sie sien dem Bendendyen zu vergleichen, wolches an einer Kraetkugel klebt.

Derjenige Puntt, in welchem mehrere Gebirgstetten auf einanber treffen, with Bebirgstnoten ober Gebirgstnoten ober Gebirgstnoten ober Gebirgstnoten. — Die Gipfel ber Gebirgs beißen horn, Jahn, Rabel, Rafe, Thurm und Pic, wenn sie eine spies Form haben; Kopf und Ruppe aber, wenn bie Komm mehr

rund ift.

Die Gipfel ber bichifen Berge und Gebirge find, felbft in den pieffelte Anderen, mit endgam Schwe und Eis bedeckt, wahrend zu ihrem Jugen Rechbe und Eis bedeckt, wahrend zu ihrem veränderten Landsdaften und ihren teichen Produkten bereichen. Der Grund dawon liegt in der gechern Berdünnung der Luft, welche in den odern Rezionem berfoht; in dem Maße, wie sich die Luft verdannt, nimmt auch die Kilke zu. Die Gerenne, no auf dem Gebirgen der immerendigeren bestehen der immerendigeren baden aber verschiedene beginnt, beist die Schneel in ie; diese Bernstetteiln sind fin dar den der mehr and sich dare den Polen nahert, desse diese find eber Polen nahert, desse teilen für den der die mehren.

1°, bis 3° R. Br. (Unden, Quito) auf: 14.760 guß Dobe.

Die Naturforscher theilen bie Bebirge in brei Rlaffen ein: 1) Urgebirge, antebiluvianifche, ober Granitgebirge.

2) Cefonbare, ober Raltgebirge.

3) Bulfanifche, ober von ber britten Bilbung.

Erfte Rlaffe. Die Urgebirge ober uranfanglichen Gebirge. Der Rame Diefer Bebirge beweift icon, bag man fie fur frubefte Bilbungen ber feften Erdmaffe halt; man nimmt an, bag fie mit unferm Planeten felbft von gleichem Alter find. Gie bienen ben übrigen Gebirgsarten gur Unterlage ober Geiten= mauer. Diefer burch bie Thatigleit ber Glemente um= gebildete Stoff biefer Gebirge ift Porphpr und Granit. Der Porphor ift ein fehr harter Stein und faft ungerftorbar ; gewohnlich ift feine Karbe roth ober rothbraun, boch giebt es auch grinen, fcmargen und braunen; ber Granit ift eine Difchung von Quars, Felbfpath und Glimmer, enthalt aber auch oft gufallig an= bre Steinarten. Geine Barte ift febr groß und er giebt mit bem Stable Teuer, Gange ebeln Detalls finden fich in Granitgebirgen febr felten; boch findet fich barin Binn, Gifen, Robalt, Rupfer= und Schwes felfies, wiewohl auch bieg nur in Seitenzweigen ber bochften Granitfetten. Diefe Granitgebirge enthalten auch betrachtliche Rroftallgewolbe, aus welchen bie Sevennen, Ural. iconften Arpftalle herausgebracht merben.

man in biefen Bebirgen Berfteinerungen ober Abbrude organifirter Rorper gefunden, und ichon bieg giebt ben Bemeis, baf fie alter find, ale alle ubrigen Gebirge, und alter als bas Thiers und Pflangenreich. Die Gras nitgebirge übertreffen an Bobe alle anbern Gebirge; fie erheben fich fehr fteil und erfcheinen gewöhnlich als nadte, table, gerriffene, fcproffe Felfenfpiben und Banbe. Ihre Gipfel find oft von großen Erummern von eben ber Steinmaffe, woraus bas gange Gebirge befteht, überbedt, tragen auch, außer wenigen Doo6: arten, teine Bemachfe, und maren entweber nie mit einem lodern Erbreiche bebedt, ober find von bem= felben burch Regenguffe entblogt worben. Un ihrem Sufe trifft man oft fchreckliche Abgrunde und tiefe Rlufte; von ihren Geiten berab fturgen Strome in betaubenben Fallen, ungeheure Gletfcher und Giemeere beden ihren Ruden. Die abgeriffenen Stude, melde auf ihrem Gipfet und gu ihren Gugen liegen, Die ban= genbe Richtung einiger Gebirge, bas Genten, welches bie gange Daffe empfunden bat, beweifen die Thatigs feit ber Jahrhunderte und bie Ummandlungen, welche bie Belt erlitten bat.

In biefe Rlaffe rechnen wir :

In Europa: Die Scandinavischen Alpen, bas Uralgebirge, die Karpathen, die Alpen, die Pyrenden, die Apenninen, die Eevennen.

In Afien : ben großen und fleinen Altai, ben Raus tafus, ben Taurus, ben Libanon, bas Ghatesgebirge

und bie Rette bes Simalapa.

In Afrika: ber Atlas, bas Lupatagebirge, Mondgebirge, bie Gebirge am Cap ber guten Hoffnung. In Amerika: bie Anden, bie Rorbilleren, bie Apalachen.

Bweite Ktaffe. Die ftenbaren Gebirge find bie, vetlche burch die Gewässer gebitbet find. Man sindet in ihrem Innem Etiden von Muschen, von Thieren, und Verfleinerungen aller Art. Im Allgemeinen liegen bie fetondkern Gebirge an ben Utgebirgen an, scheinen siegen Retten zu bilden, in beien man fich zu langen Ketten zu bilden, in beien man feinen Grant findet. Sie sind im Bergeliche mit den Utgebirgen weniger boch, ihre Gipfel sind rund, mit Erbe bebet und bilden eft hochechen, auf wecken man Sand und haufen Riefelsteine findet, welche der nen gleich sind die bei durch die Berten gestellt geschich mit den erstellt geschich find. die der erstellt geschich find der Retteller geschonen find.

Die Bahl ber bis jest bekannten Bulkane belauft fich auf 195.

|     | bem Teftlande von Europa        |    |
|-----|---------------------------------|----|
| Huf | ben gu Guropa geborigen Infein  | 12 |
|     | bem Teftlande von Amerita       |    |
| Muf | ben gu Amerita geborigen Infeln | 19 |
| Huf | bem Bestlanbe von Ufien         | 8  |
| Huf | ben ju Mfien geborigen Infeln   | 58 |

In Afeita ift noch tein Butlam entbectt worben. Die Jahl ber ectoschrien Builane ist febr beträchtlich. Man tann biteres nur an ben Laven, dem Bimfleine, Bafalt und den Schladen die sichtbaren Ueberbleibe sich ber Thistigkeit des Furers, womit die dugere Rinde ber Berges übergegen ist, erkennen, daß sie vorgenden sind, erkennen, daß sie vorgenden sind, erkennen, daß sie vorgenden sind, an den vulkanischen Gebirgen geigt nichte einen Urkern an; fein Grundgranit, überall eine sehnsche mit Studmag, kalliger Spath und andere Gubstangen, weelche mit Sauern aufkrauffen.

#### Saupt: Gebirge Mfiens.

| 1) | . Dhamala-Biri (Thibet) 26 bis  | 27,000 Fuß. |
|----|---------------------------------|-------------|
|    | E Jewahir ober Dic bes Simglana | (Jewahir im |
|    | E Rorben von Delbi)             | 25,260 Fuß. |
| 2) | Samatura ober Jumoutro          | 23,929 -    |

6) Bubjrai Gebirge 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,040 — 7,0

8) Sochuba's Gebirge, ebenbafelbst .... 11,824 — 9) Bebirge Melin, ebenbafelbst ..... 7,695 —

9) Gebirge Weim, ebenbalelbit ....... 7,695 —
10) Gebirge von Korea (Korea, China) 4,110 —
11) Parmesan (Insel Banca im chinesischen Meere)

9,431 Fuß. 12) Moonatoah (hawai, eine ber Sandwichsinfeln)

16,890 Jus-13) Libanon , beruhmt burch feine Cebernwalber (Gp-

rien in ber afiatischen Turkei ..... 7,986 Tug. 14) Ararat, auf welchem fich bie Arche Roa's nieber-

ließ (Armenien in ber affatifchen Turtei) 10,600 Fuß.

15) Olymp ober Refhish-Dagh (Anatolien, in ber affatifchen Turtei) 14,400 Auf.

(Unatolien in ber afiatifchen Turfei) 5,443 Fuß. 17) Rarmel (Palaft. in ber afiat. Turfei) 2,044

18) Tabor, Berg ber Berklarung, (Palaft. in ber affat. Turkei). 1,849 Fuß.

19) Ophir : Bebirge (Infel Sumatra im inbifchen Decane) 12,791 Fuß.

21) Stalibtoi (Kette bes Altaigebirges, in ber Aartarei) 10,618 Fuß. 22) Sea-Biew-Hill (Neu-Sub-Wales) 6,002 —

23) Bathurst (Rorburg in Neu . Cub : Bales) 8,477 Auf.

#### Gebirge Amerita's.

- 26) Der Chimboraffo (ber bochfte Gipfel ber Unben in Quito)...... 20,136 Fuß.
- 27) Der Bulean Untifana (Unben in Quito) 17,952 28) Der Bulean Cotopari (ebenbafelbft) 17,712 Fuß.
- 29) Gebirgspaß (ebenbafelbft)............ 16,420 30) Der Buttan Sangai ober Mecas (ebenbafelbft)
- 16,060 Fuß. 31) Sinchulabua (Anden in Quito) .... 15,420 -

| 220        | Lub Pitant                                                                                                                  | 2 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 32)        | Der Buffan Tunguragua (ebenbaf.) 15,222 -                                                                                   | 1 |
| 33)        | Der Bultam Imbabura, ber bei feinen Musbrus-<br>den oft Gifche auswirft 8,412 Jug.                                          | ١ |
|            | chen oft Fische auswirft 8,412 gus.                                                                                         |   |
| 34)        | Sierra Mevada von Er. Martha (Unden in Ro-                                                                                  |   |
| 35)        | Lumbien)                                                                                                                    | l |
| 36)        | Der Bultan Duida (ebendafelbft). 7,932 - Bergantinen- Gebirge (ebendafelbft). 4,116 -                                       | Ì |
| 37)        | Bergantinen Gebirge (ebenbafelbft). 4,116 - Blaue Gebirge auf Jamaita 7,644 -                                               |   |
| 38)        | Der Schmefel : Bultan (Infel St. Bincent)                                                                                   |   |
| •          | Das Elenbegebirge (St. Chriftoph) 3,474 Sus.                                                                                |   |
|            | Das Elenbegebirge (St. Chriftoph) 3,474 Sus.                                                                                | ۱ |
| 40)        | Gipfel ber Topiennifchen Rette (Bereinigte Staaten)                                                                         | Ì |
|            | Belfengebirge (ebenbafelbft) 14,262 —                                                                                       | Ì |
| 41)        | Agiochochoot ober weiße Gebirge (Reu-Damfbire in                                                                            |   |
| 42)        | ben vereinigten Ctaaten) 7,310 Buß.                                                                                         |   |
| 43)        | ben vereinigten Staaten)                                                                                                    | I |
| 44)        | Rabengebirge (Deu : Dort, Bereinigte Staaten)                                                                               |   |
|            | 2,815 Fuß.                                                                                                                  | I |
| 45)        | Buderhut (Arfanfas, Bereinigte Ctaaten)                                                                                     |   |
|            | 1,122 Fuß.                                                                                                                  |   |
| 46)        | Pataten : Gebirge (ebenbaf. ebenbaf.) 651 —<br>E'iabgebirge (Unden, Merifo) 16,968 —                                        | ł |
| 47)        | Multan Monocateneti (ebenbal.) 16.626 -                                                                                     | ۱ |
| 49)        | Bultan Jerullo (ebenbaf.) 3,996 -                                                                                           |   |
| /          | Bultan Jerullo (ebenbaf.)                                                                                                   |   |
| 50)        | Sochfte Bipfel ber abpffinifchen Gebirge                                                                                    |   |
|            | 14,124 бир.                                                                                                                 | ١ |
| 51)        | Tarenta in Abpffinien                                                                                                       | ļ |
| 52)        | Pic von Teneriffa (Teneriffa, Canar. Infel) 11,595 Fuß.                                                                     | Į |
| E2)        | Mie nan Ruina (Infel Mahera) 5.790 -                                                                                        | Ì |
| 511        | Die von Ruivo (Infel Mabera) 5,790 — Die ber Diana (Infel St. helena im atlantifchen                                        |   |
| 0.,        | Dreame) 2,692 Fuß.                                                                                                          |   |
| 55)        | Mierunelbe/Mierunelbehai in Subafrika) 9.600 -                                                                              | ł |
| 56)        | Tafelberg am Rap (ebendaf.) 3,300 -                                                                                         |   |
| 57)        | Tafelberg am Rap (ebenbaf.) 3,300 —<br>Ein Bultan (auf ber Infel Bourbon) 7,363 —<br>Daupt gebirge Europa's.                |   |
| 58)        | Mont : Bianc (Mipen) 14 806 Tus.                                                                                            |   |
| 59)        | Monte: Rofa 14,579 -                                                                                                        |   |
| 60)        | Monte:Rofa                                                                                                                  |   |
| 61)        | Der große St. Bernhard 10,380 -                                                                                             |   |
| 62)        | Cimplon 9,372 —                                                                                                             | l |
| 63)        | Ct. Gotthard 8,319 -                                                                                                        | I |
| 64)        | Der Brenner (italien. Alpen) 6,063 —<br>Chafferal (Jura) 4,758 —                                                            |   |
| 65)<br>66) | Monte Bifo (Alpen ebenbafelbft). 11,623 -                                                                                   |   |
| 67)        | Monte Biso (Alpen ebenbaselbft) 11,623 —<br>Cimon (Apenninen in Italien) 6,347 —<br>Mont Perbu (Pprenden, Spanien) 10,518 — |   |
| 68)        | Mont Perbu (Pprenden, Spanien) 10,518 -                                                                                     |   |
| 69)        | Ohio man Mahinam (chambafalhif) & Suit                                                                                      |   |
| 70)        | Pic von Montague (ebendaf.) 7,590                                                                                           | ļ |
| 71)        | Ortelfpit (in Tprol) 14,289 — Mulacen (Spanien) 11,081 —                                                                    | I |
| 72)<br>73) | Mulacen (Spanien) 11,081 —<br>Bultan Aetna (Sicilien) 10,281 —                                                              | I |
| 74)        | Terglou (Rrain in Defterreich) 9,988 -                                                                                      | ł |
| 75)        | Panba (Uralgebirge in Rufland) 6,422 -                                                                                      | į |
| 76)        | Panba (Uralgebirge im Rufland) 6,422 — Dipmp, Jupiter's Bohnfit (Griechenland)                                              | ١ |
|            | 6,120 gus.                                                                                                                  | ۱ |
| 77)        | Bultan Befuv (bei Reapel, Ital.) 3,232 -                                                                                    | ١ |
| 78)        | Bulfan Hefta (Island) 3,120 —                                                                                               | I |
| 79)        | Stromboli (Liparifche Infeln) 2,833 — Bauclufe, berühmt burch Petrarta's Aufenthalt                                         | ١ |
| 80)        | (Frantreich) 1,900 —                                                                                                        |   |
| 81)        | Gibraltar (Andalufien, Spanien) 1,400 -                                                                                     |   |
| 82)        | Montmartre, bei Paris 351                                                                                                   | ١ |
| 83)        | Ben : Revis (Inverneffhire, Schottland)                                                                                     | ١ |
|            | 4,164 —                                                                                                                     | ı |

Bu biefem Gemaltbe fugen wir noch bie Angabe mehrerer Drie und Gebaude hingu, welche durch ihre Hohe bemerkenswerth, dere durch bie Erinnerungen, welche sich daran fnupfen, berühmt sind.

h) See Manafarooa in Thibet ...... 13,395 —
i) Milma-Tempel an ber Gangesquelle 11,004 —

1) Der hochfte Puntt, ben ber Luftballon Gap-Luffac's erreicht bat ...... 21,160 Fuß. m) Leng. Boob, Daus Rapoleon's auf St. Be-

auf bem Chimboraffo gebrungen find im 3. 1802. 17,919 Buf-

### Rothwild, ober Ebelbiriche.



84) Caitn. Gorm (in Bauffifte, ebenbaf.) 4,000 - Bus boch, haben einen fleinen, langlichen Ropf, ei-

runde, quaefpiste, weit auseinander ftebenbe Dbren, große Mugen, und unter biefen eine einen Boll tiefe Thranenboble, in welcher fich eine fcmierige und fich leicht verhatenbe Maffe fammelt, beren fich ber hirfc burch Reiben entledigt. Die Rafentocher find weit und rund, der Bahne 34, bas Geweih inc. denartia mit gurudgebogenen Spiben, ber Sale lang und gottig, Die Beine boch und unten fehr bunn. Die garbe ift im Commer getb und braunroth, fpater graubraun ; ber Unterleib weißtich. Die fleiner# Sirfch: tub ohne Geweihe geht gebengt. Die farten Birfche werfen im Rebruar und Darg, bie fleineren gegen bas Enbe bes Dai ibr Gemeih ab; nach 14 Za: gen bat bas neue feine bestimmte Grofe wieber und wird burch Reiben von ben Saaren gereinigt. Bis jum 64. Grabe D. B. trifft man biefe Thiere, welche am liebften, außer im harten Binter, in Balbungen, und außer ber Begattungegeit im Freien in Diubein ungefahr gleichen Altere leben. In ber Brunft genießen fie nur Schmamme und Dilge, fie lieben febr bas Calgleden und trinfen bod wenig außer ber Brunftgeit und im beißen Commer. Gin ftarter Sirich bat in ber Brunft oft 10 bis 12 Sirfchtube bei fich. Bem Dai bis Mitte Geptembers fchieft man bie als ten Sirfche. Das Fleifch, befonbers von jungen Thie: ren, ift feicht verbautich.

Die Saut ber Sirfche bient ju manchen Leberarbeiten : Die Saute mit ben Saaren gu Duffen, Die Spaare gu Polftern, bas Geweihe gum Rafpeln, ber Tala au Lichtern febr bauerhafter Urt.

Refte und religiofe Bebrauche ber Binbus.

Der Rapitan Caftil-Blage, ber fich langere Beit unter ben hindus aufgehalten hat, ergahlt von ben Beften und religiofen Gebrauchen blefes Boltes unter Anbern Folgenbes: "In ber Mitte einer maßigen Ebene, auf melder taufend bis gwolfhunbert Sinbus verfammelt maren , mar ein ziemlich hoher Pfahl fentrecht in ben Boben eingerammelt, unt eine Stange von etwa gleicher gange mar in ihrer Mitte an bem obern Enbe bes Pfahles befestigt. Mehrere Menschen gogen an einem Seile ben einen Theil ber Stange fo viel ale moglich jum Boben nieber, fo bag fich ber anbere Theil berfelben naturlich im Berhaltniffe erhob. an bem Enbe beffelben aber mar, wie ich gu meiner Bermunberung mabrnahm, ein menfchlicher Rorper auf: gebangt, jeboch nicht fentrecht, fenbern fo, bag er in ber Luft gleichfam ju fchwimmen fcbien und mit Banben und Rufen arbeitete. Dachbem ich mich bem burch bie Bufchauer gebilbeten Rreife genabrt batte, gewahrte ich mit Schreden, bag ber Bemitleibenswerthe burch amei eiferne Saten, Die in fein Bleifd eingeflammert maren , in Diefer Lage erhalten murbe, ohne jeboch irgenb einen Musbrud bes Schmerges in feinem Befichte ober in feinen Bewegungen gu zeigen. Rachbem man ihn berabgelaffen und bie beiben Saten aus feinem Ruden berausgezogen hatte, murbe feine Stelle von einem andern ,, Sunnyas,"- bas ift ber Name folder Schmatmer - eingenommen. Freiwillig nahte er fich ber Stelle, wo bie beilige Geremonie Ctatt hatte, ohne bie geringfte Furcht ju verrathen, lachelnb entfernte er fich von ber Schwelle ber Pagobe, mo er auf ben Rnieen mit gur Erbe gelegter Stirn fein Gebet verrichtet hatte. Bahrend biefer Unbacht hatte fich ihm ein Priefter genabert, und bie Stelle bes Rorpers bezeichnet, an welcher bie Daten eingezogen werben follten; ein an- Lage zu gefallen ichien, burchflog, um mich fo auszu

berer Priefter floufte ben Ruden und ein britter batte : bie eifernen Rtammern in bas Kleifch ein. Dierauf erhob fich ber Cunnpas mit tacheinber Diene, und von ben Prieftern ward ibm ein bem Gott Schiva geweihtes Waffer in bas Geficht gefpribt. Dan fubrte ibn nun in Projeffion ju einer Erhobung, wo bie gben-befchriebene Maichine aufgerichtet mar. Bei feiner Unfunft marb er mit lautem Burufe begruft, und bas Edmettern ber Combein und Trompeten mifchte fich in bas Befchrei ber verfammetten Boltemenge. ber Sunnvas ben Suget beftiegen , gerriß er bie Blumengeminde und Rrange, mit benen er gefchmudt mar, und bie Umftebenben begannen um ben Befit berfelben einen giemlich beftigen Streit. Geine gange Rleibung bestand in einer Urt von Beinfleibern, einer gestricten Befte, beren Dafchen einen Daum breit fenn mochten, und einem Gurtel, wie bie Sinbus ibn gu tragen pflegen.



Befte und religiofe Gebrauche ber binbus.

Die Bufchauer, melde uber meine Begenwart eis nigermagen verwundert ichienen, luben mich ein, na-ber gu treten, worauf ich benn bie Erbohung betrat, und mid fo ftellte, bag auch bie geringfte Betrugerei, bie man etwa batte vornehmen wollen, mir nicht ents geben fonnte. Die Saten von fein gefchliffenem Stable batten bie Brofe eines giemtich anfebnlichen Ungelhatens, ohne jeboch mit Biberhaten verfeben gu fern und bie Starte eines fleinen Mannefingers. Die Spisen maren außerft icharf, und bas Ginbringen hatte burchaus ohne weitere Berlehungen Statt gefunben, und zwar fo gefchieft, bag nicht einmal Blut barnach fice. Un bem Gunnvas bemertre man nicht ben geringften Schmerg, im Gegentheile plauberte er munter mit ben Umftebenben. Un ben befdriebenen Daten befanden fich bicht aus Bolle geflochtene Geile, um jene an bem einen Enbe ber Stange gu befeftigen, und an bem anbern Enbe ber Stange mar gleichfalls ein Geil angebracht. Ginige Sinbus, Die gu biefem Brede bafelbit aufgeftellt maren , begannen nun biefes Geil anzugieben, und in wenig Mugenbliden fchwebte ber Kangtifer uber unfern Ropfen. Um gu bemeifen, bag er feiner felbit vollig Meifter fen, nahm er aus einer Zafche, Die er bei fich hatte, Blumenftraußer heraus und marf fie unter freudigem Burufen und lebhaften Rorperbewegungen unter Die Menge. Die Umfteben= ben ffurgten im bochften Gifer auf biefe Reliquien, und um nicht Unlaß gu Giferfucht und Reib gu ge= ben , brehten bie , welche bie Stange burch bas Un-gieben bes Seiles in Bewegung febten , biefelbe langfamer und zwar fo, bag ber Sunnyas jeden Puntt bes Umfreifes, wo die Bufchauer ftanden, erreichen tonnte. Die Mitte ber Stange war burch einen boppelten Rloben fo auf bem Pfable befeftigt, bag man fie im Rreife herum , aber auch auf und nieber bemes gen tonnte. Der Fanatiter, ber fich febr in feiner

bruden, ben Umfreis breimal in funf Minuten. Rach: bem man ihn berabgelaffen und von ben Striden be= freit hatte, murbe er unter bem Schalle ber Epmbeln von ben Prieftern in die Pagode gurudgebracht. Dier jog man bie Saten aus feinem Ruden, und fogleich mifchte er fich unter bie Buichauer, welche einen anbern Cunnyas feierlich nach ber Marterftelle begleis teten."

Ueber bie Rlaffifitation ber Pflangen, ober bie Gintheilung berfelben in Rlaffen und Ordnungen.

Es murbe unmöglich fenn, einen Ueberblich uber bas Gebiet von 60,000 Pflangenarten, welche bis jest befannt find, ju gewinnen, wenn fich nicht bem Raturforicher eine bequeme Methobe barbote, bie ibn in ben Stand fest, ein fo großes Felb mit Leichtig: teit ju überfeben. Das Runftvolle biefer Dethobe befteht in ber Gintheilung ber Pflangen nach gemiffen Sauptgefichtspunkten, melden bie befonbern aber gu= gleich wefentlichen Rennzeichen ober Gigenfchaften, Die fich an einzelnen Pflangen wieber finben, untergeorbs net find und fich barauf jurudfuhren laffen. Muf brei verichiebene Sauptgefichtepunfte tonnen fammtliche Rlaffifitationen ber Pflangen gurudgebracht mer: ben ; es find bie, worauf bie Gofteme von Tournes fort, Linne und Juffien gebauet finb.

Jebes obiger Spfteme ging von folgenben Grunbfaben aus: In einer Pflange vereinigen fich eine Menge verschiebener Theile, als: Bluthen, Burgein, Stengel, Blatter u. f. m. Zournefort grundete nun fein Pflangenfoftem auf bie Form ber Blumentrone, ale ben mit ben fconften Karben gefchmudten Theil ber Bluthe, ale ben Cammelpuntt von Schonheiten, welche eine fo angenehme Birfung bervorbringen. Rach biefem Grunbfabe gerfallt bas Deer ber 60,000 befannten Pflangenarten in 22 leicht gu tennende Rlaffen. Er hat jene Formen mit Namen bezeichnet, Die mit Genauigkeit bie bervortretenben Charafterguge ber verfchiebenen Formen, welche fich bei Bluthen finben, angeben. ber erften Rlaffe geboren bie glodenformigen ober glodenbluthigen, wegen ber Achnlichfeit ihrer Form mit einer Glode fo genannt; bie zweite umfaßt bie trichterformigen ober trichterblus thigen; bie gur britten Rlaffe, ber verlarvten ober larvenbluthigen geborigen Blumen erfcheinen in ber Form eines Belme ; bie vierte begreift bie lippen formigen ober lippenbluthigen in fich, indem bie Form und Lage ber Relchblatter mit zwei Lippen Mehnlich: feit hat; bie freugformigen ober freugbluthigen, beren Relch aus vier Theilen befteht, bie fich gu einem Unbreadfreuge ausformen ; bei ber rofenbluthigen find bie Reldblatter wie bei einer Rofe geordnet; fchirm= bluthige, wo bie Blume an bie Form eines Connenfchirms erinnert, wie bas Dillfraut, ber Rerbel, bie Paffinate u. f. w. Die nettenbluthigen, wegen ihrer Mehnlichkeit mit ben Retten; bie lilien= bluthigen, bie Schmetterlings . Flugelblus thigen, wo bie Blume eine Mehnlichkeit mit ben Blugeln bes Schmetterlings bat, wie bie Erbfe, bie Bohne u. f. w. Die lebte Rlaffe umfaßt fammt: liche Blumen, Die feine fcharfgezeichnete, auf Mehn= lichfeit mit befannten Begenftanben beutenbe Form haben ; man nennt fie besmegen anomale.

Linne's Eintheilung bagegen ging nicht blos pon

Berg beffelben, und bie Unterscheibungs-Mertmale ber Befruchtungemertzeuge ber Blume bestimmen bie Rlaffe, ju melther biefelbe gehort. Diefe Theile nehmen geunter ben Damen Staubfaben und Stempel befannt. Die Angahl ber Staubfaben, ihre Anordnung, ihr gegenfeitiges Großenverhaltniß, ihre Abmefenheit find Die Mertmale, welche ber Rlaffifgirung gum Grunbe liegen. Er brachte alle Pflangen auf 24 Rlaffen gus rud, welche er mit griechifden Damen fo bezeichnete, baf jeder Rame einer Rtaffe bie Unterfcheibungs-Mertmale berfeiben anbeutet. Erfte Rlaffe, monandria mit einem Staubgefage, diandria mit zwei, triandria mit brei, tetrandria mit brei, bis ju ber Rlaffe ber dodecandria mit gwolf und mehr Staubs gefagen; isocandria mit gwolf bis gwangig, und polyandria mit mehr als zwanzig Staubgefagen. übrigen Rlaffen find nach ben verfcbiebenartigen Meremas ten und Berhaltniffen ber Ctaubfaben unter fich ober gu bem Stempel bestimmt worben. Diejenigen Pflangen 4. B., in beren Blume fich bie Ctaubfaben in eis nem Bunbel vereinigen, gehoren gu ber Rlaffe ber Monabelphen ober einbrubrigen; gynandria, weibermannige, beren Ctaubfaben mit bem Crempel jufammengewachfen find; biejenigen Blumen enblich, welche bem Unicheine nach weber Stempel, noch Staubfaben haben, bilben bie lette Rlaffe unter bem Namen ber Kroptogamen ober Geheimzeuger. Bahrenb nun Tournefort von ben Formen

ber Blumentelche, Linne von ber Form und Lage ber Staubfaben und Stempel ausging, faßte Un: toine be Juffien bei feiner Rtaffifitation einen bo= hern Befichtepunkt in's Muge. Gein Goftem grunbet fich nicht auf bie Unterschiebe, melde man bei einzelnen Theilen ber Pflangen antrifft, fonbern auf bie Berfchiebenheiten fammtlicher Saupttheile. Bahrend man nun vermittelft ber obigen Softeme nur gu einer febr befchrantten Runbe ber Pflangenwelt gelangt, weihet uns Juffieu's Spftem in Die gange Ratur berfelben ein, und man muß ihr besmegen einen bebeutenben Borqua por jenen einraumen. Gein Goftem unter: Scheibet 15 Rlaffen ; jebe berfelben gerfallt wieberum in eine großere ober geringere Ungahl von Drbnungen, benen er ben Ramen Kamilien beilegte; biefe Kas milien begreifen erft bie Drbnungen in fich, in welche Tournefort und Linne ihre Rlaffen eintheilten, und biefe in ben brei verfcbiebenen von une bargeftells ten Goftemen enthaltenen Orbnungen gerfallen wiederum in Unterordnungen, in Gefchlechter und Arten; und biefe fuhren endlich gur Renntniß jeber einzelnen Pflange.

Wilbe Taubenjagt um Reapel.

Muf einer Reife, bie ich in Gefellichaft eines Rreundes von Meavel aus unternahm, um bie alten Tempel von Paftum gu besuchen, gewahrten wir, uns ber Stadt la . Cava nabernt , große, fcmale, ben tur: tifden Minarets nicht unabnliche Thurme, welche an ben Bergen, von benen bie Stadt gleichsam eingeschlofe fen ift, errichtet waren. Bir fragten über bie Beftime mung biefer feltfamen Gebanbe, und erhielten gur Unts wort, fie bienten jum Fange ber milben Tauben, mels de in ben Monaten bes Septembers und Oftobers, mo fie ihre Banberung in entferntere Gegenden beginnen, in gangen Schmarmen burch bieß Thal gogen. Dann ber Blumengeftalt aus; er brang vielmehr in bas befteigen Leute, Die in biefer Jagb erfahren und mit

Schleubern und weißen Steinen verfeben find, Die Thurme. In ben Baumen unter ihnen merben Mebe befeitigt und auf bie Waggiofel Bachter geftellt, bie ben Jagern ein Beichen mit bem Borne geben, wenn fich ber Bug nabet. In bem Augenblicke, mo bie Bogel vorbeigiehen, ichleubert ber auf bem Thurme einen ber weifen Steine binunter in bas Des; bie Tauben fturgen, geblenbet, bemfelben nach, und werben fo gu gangen Schaaren gefangen. Dabei zeigen bie Leute, wie und ergahlt warb, fo viel Gewandtheit, und die Dethobe ift überhaupt fo belohnend, daß juweilen an einem Tage und bei einem Thurme gegen 400 Stud ger fangen merben. - Bobl batte ich ichon oft ber 2Bache teljagb, auf ben Sohen hinter Corrento und ber felfis gen Sinfel Capri beigewohnt, mo biefelben in ungeheuern Deben, welche von einem Relfen bis jum anbern reis den, gefangen merben; bief jeboch mar neu fur mich. - Das folgenbe Sahr bot mir, ber ich mich in ber Dabe von La Cava befand, Gelegenheit, bas Chaus fpiel mit anfeben ju tonnen. Es gemabrte einen beis tern und gefälligen Unblid. Die fanften und nicht une musitalifden Tone bes horns erflangen, Die Colenber rer rufteten fich und beobachteten bie Michtung bes Rluge. Anfange versuchten bie Bogel ben Thurmen auszuweichen ; enblich jeboch naheten fie einem berfelben su febr , ale baf fie bem lauernben Berberben batten entgeben tonnen. Schnell flog ber Stein, von fraftis ger und ficherer Sand gefchleubert, vor ihnen hinunter, und mit Blibesichnelle fturgten fie, nach einem turgen Birbel in ber Luft, auf ihn binab, mo fie bie Debe umgarnten. Ein allgemeines Freubengefchrei erhob fich bei jebem neuen gange; benn bie Bewohner benachbar: ter Stabte und Dorfer waren rings auf ben Sugeln perfammelt, um Beuge einer Luftbarteit zu fenn, bie allgemeine Theilnahme ju erregen fchien.

#### Frubzeitige Birthichaftlichfeit.

Schon in ber frubeften Jugend legen bie Eltern burch bie Bewohnheiten, welche fie ihren Rindern bei-bringen, ben Grund jum Reichthume und jur Armuth. Man lehre fie Alles aufheben, nicht gu ihrem eiges nem Gebrauche, weil bief fie felbitfuchtig machen wurde, fonbern gu irgenb einem Gebrauche. Dan lebre fie, Alles mit ihren Spielgenoffen theilen, aber man erlaube ihnen nicht, irgenb Etwas ju ger: ftoren. 3d befuchte einft eine Familie, bei ber allenthalben bie genauefte Birthfchaftlichfeit fichtbar mar, aber nirgende bemertte man etwas Gemeines ober Unbehagliches. Dieg ift ber Charafter ber achten Birth-Schaftlichkeit, wo man bei Benigem eben fo gemachlich lebt , ale Undere bei Bielem. Brachte ber Bater ets mas Eingepadtes mit nach Saufe, fo nahmen bie als tern Rinder von freien Studen bas barum gewidelte Papier meg, legten es geborig jufammen und marfen es nicht in's Feuer ober gerriffen es in Studen. Brauchten bie jungern etwas Papier, um ein Spiels zeug baraus zu machen, fo hatte man es fogleich bei ber Sand und bie altern Rinder batten nicht notbig, ihnen ju fagen, Alles wieber geborig aufzuheben. Gie thaten es von freien Studen.

#### Seilbruffe in Gubamerifa.

Eine solde Brude traf ber beruhmte Reisenbe Sumbolbt zu Peripe an, und liefert eine Ansicht berefelben in seinen Ansichten ber Corbilleren, bie hier abgezeichnet ift.

Archniche bangende Seilbriden fieht man in China und in Thetet. Sir find flaet genug, um mit aller Sichercheit einen Menichen mit einer Ladung au tragen; aber man tann solche Notdebehifte uncivilifierte Michter nicht vergleichen mit ben neuen Retenbriden, welche Pferbe und Bagen in beliedige Jahl tragen tomen und guzieh dem Reifenden, weich der sich ihren und guzieh dem Reifenden, weich der sich ihren und guzieh dem Reifenden, weich gerichte, ich erzeiten Bequemlichteit bei ber arbeiten Sicherbig anbitern

Man verfuhr bei bem Baue folder Rettens ober Sangebruden nach folgenben Grunbfaben. Der Boben einer folden Brude wird burch ftarte eiferne Retten ober Stabe geftust , welche in ber Beftalt eines umgefehr= ten Bogens von einem Stuspuntte jum anbern reis chen. Die Stiepuntte find Die Spiben ftarter Pfeis ler ober fleiner Thurme, welche gu foldem Behufe auf's Dauerhaftefte erbauet finb. Ueber folche Pfeiler laufen bie Retten und find an jebem Enbe ber Brude an große, unter ber Erbe befindliche eiferne Blode befestigt. Der große Bortheil ber Bangebruden befteht in ihrem feften Bleichgewichte. Defimegen beburfen biefe Bruden ju ihrem Baue weit weniger Material. als andere. Wenn eine Bangebrude erichuttert wird, ober aus ihrem Gleichgewichte gerath, fo ftellt fich bas frubere Bleichgewicht burch bie richtige Berthei= lung ber einzelnen fcmeren Berbindungeftude wieber her. Das Gegentheil finbet aber bei ben über ihre Stuben aufgebauten Bruden Statt, worin Die Retten fcharf angezogen worben finb.

Schon im 17. Jahrhunderte hatten Europäet die ichge Ansicht, daß eine solche durch das Beieichgewicht ihrer Theise flatte Brude erbauet werden könne, wie wir aus dem im Jahre 1615 erschienen Werte bes italischen Baumeisters Scamozzi "del Idea Archi" erschen.

Bor etwo 80 Jahren legten die Englander für Kußginger eine Bridde von Eigenbraht zu Winde über bie Tees die Druham. Im Anfange des gegenwachtig gen Jahrhunderts legte man mittelft dicht neben eins ander aussefranten Ketten Bridden an, weiche in der Kinge gelegte Balten und Boblen trugen, worther Arbeiter belächene Schiebeatern vormiste schoeken. Diese auf eiserne Arten gelegten Bridden rechten von einem Hagel zum andern im Steinbeschen um die mit Pulver lossgesprengen Arstin fortzuschäffen, deren man bei dem geoßen Wellenbercher zu Phymouth als Baufellen beburfte.

Gegen bas Ende bes Jahres 1816 führten die Schotten ben Gebrauch ber hangenden Bruden ein, jedoch Anfangs nicht fur Pferde und Fuhrwert.

Schon im Zahre 1843 ichtig Atford die Erbauung einer hangebrück vor über den Fluß Merfer, unterwärts der Stelle, wo der Bridgewatersche Kanal in den Fluß fällt. Die Brücke sollte nur vier Stügpreiter erhalter und 3 Bogen von 500, 1000 und noch 500 Auß Ausspannung, also im Ganzen eine Länge von 2000 Auß haben, Dieses Unterweimen schieden der den Angitalisten zu führ; jedoch hatte die Präfung der möglichen Ausstudigen je wichtigsten Folgen sie wichtigsten Folgen sie der der Ausstudigen zu hangebrücken, der auf überzeugte sich, daß solches zu Hängebrücken, die flarke Lassen tagen sollten, mit Nuben angewendet werden ben benne.

Aapital Brown (weicher spitter bas gegoffene Effen ju ber sichnen Sangebrude bei Sammersnich nach ben Ziechnungen und ber Auspflickung bes Bau-nfeifters Hrn. M. T. Clarke lieferte) war ber erfe Janaenieur, weicher eine folgte 300 Auf lange und 18

Fuß breite Brude fur schweres Juhrwert in Grofitis Bolt Friedrich Wilhelm's III. Regierung. Am 9. Notannien im Jahre 1820 zu Kelso über ben Tweedfluß vember 1824 verband fich ber Kenig mit der Graffin

Die mertwurdigfte jebige Bangebrude banete Dr. Telford im Jahre 1825 über bie Menai Meerenge smifchen ber Infel Unglefen und ber Grafichaft Caernarvon in Bales. Bei ber Aluth erhebt fich folche 100 Tug uber ben Wafferftant. Die Deffnung gwis fchen bem Sangepuntte ift 560 Fuß und Die Bahn 30 Juft meit. Die Brude bangt in vier Linien ftars fer eiferner Retten, verbunden burd Sfufige, fenerechte eiferne Stangen. Die Retten laufen uber Balgen auf ben Spiben ber Pfeiler und find an eiferne unterirbis fche Blode befeftigt, welche in feftes Mauermert eingefchloffen find. Die gange Brude gwifden ben Sangepuntten wiegt 978,000 Pfund. - Die eifernen Singebruden in bem norbamerifanifchen Greiftagte haben teine folde Bange, wie bie englischen. Die Sange= brude uber ben Merrimad ju Demburoport ift eine frumme Linie, beren Sebne 244 Jug mißt. Die Brude uber ben Flug Brandowine gn Bulmington hat eine Cebne 145 guß, und bie Bride ju Browns: ville über ben Gluß Monongabela mift 120 guß gwis ichen ben Sangepunkten. Gine andere mit einem einmarts getehrten, aufgebangten Boben bat eine Gebne von 112 Bug.



Ceilbrude in Gut Amerita.

#### 2B o do e.

2m 16. November 1797 trat Friedrich Bilbelm III. Die Regierung bes Ronigreichs Preugen an. Er ift geboren am 3. August 1770. 3m Jahre 1792 folgte er Friedrich Wilhelm II. gu bem Seere am Rhein, und legte mehrfache Proben von Muth und Geiftesgegenwart ab. 2m 24. Deebr. 1793 vermahlte er fich mit feiner erften Gemablin, ber ewig unvergeflichen Pringeffin Louife, altern Tochter bes Bergoge Rarl von Medlenburg. Strelis. 1798 befuchte er mit feiner Gemablin bie vorzüglichften Stabte bes Reiche, um fich bulbigen gu laffen. Die zwedmas figften Einrichtungen und Gefebe bezeichneten fogleich ben Anfang feiner Regierung. In ben folgenden harten Rriegsjahren zeigte er fich als Bater bes Boles, welches feinerfeits Alles aufbot, feinen geliebten Gurften fich gu erhalten. Der Beind marb endlich nach barten Schlagen bes Schicffals, welche Preugen tragen mußte, bezwungen, ber Friede bauernb hergeftellt, und unermublich war feitbem Friedrich Wilhelm III. beforgt, ibn gu erhalten, um feine Unterthanen gu begluden; und in immer fteigenbem Bobtftanbe und rafchem Kortidreis ten in Runft und Biffenfchaft fegnet bas preugifche

Bolf Frieding Wiftelm's III. Regierung. Am 9, November 1823 verband sich der König mit der Geffin Auguste von Harrad (geberenden 30. August 1800), welche seitzem dem Litet führt: Gräfin von Hobengeltern, Justiffen Wertung imd Friedrich Wiftelm für den zu frühen Bertink seiner erften Gemablut (gestorben am 19. Auf 1810) burch die auszegröntern Gaben der Gestiffen und Porgens, die sie stehendern, zu ente schäden weite.

Mm 47. November 1787 flate ju Wien an eimen Schlagfluffe ber ausgezielnete Kompoulif, Sbrifleph Nitter von Giud. Er mar geberen ben 14. Zebruar 1712 in der D'erpfat an der böhmischen Grenze,
und flublere ju Prag, wo er schon durch sienen,
tatischen Talente Ausschen erregte. Bu seiner Ausbilbung ging er febr sehn hab Jalleine, 1745 nach England, und bierauf nach Paris. Briebend ließe er sich
nach diesen Reifen, auf welchen er unsterblichen Ruhm
eingerenter, in Wien nieden er unsterblichen Ruhm
musstälischen Werten gehören die Deren: Aleeste, Armids, johigning, Drybmis u. a.

2m 18. November 1755 farb gu Cagan ber burch bie fcblefifchen Rriege als Felbherr und Cdriftfteller bekannte Chriftoph Ernft Graf von Raffau im 69ften Lebensjahre. Er ftammte aus einer vorneh: men und alten fcblefifchen Familie, und begann feine erften Rriegebienfte, nach vollenbeten miffenschaftlichen Studien, als Freiwilliger in bem preußischen Seere. Dierauf trat er in beffifche und durfachfifche Dienfte, mo er ein vorzügliches Reiterregiment errichtete und in ben bamaligen Rriegen am Rhein und in Polen fich ale gefdidter Offigier zeigte. Er trat nun, burch Bwiftigfeiten veranlagt, ale Generalmajor in preufis iche Kriegebienfte. In ben ichlefischen Rriegen leis ftete er Friedrich II. burch feine Umficht, feinen Scharfblid und Muth Die mefentlichften Dienfte ; er eroberte unter Undern bie Teffung Rofel in Schlefien, und madte bafelbit 3000 Gefangene. 1741 mard er General-Lieutenant und Ritter bes ichmargen Ablerors bens, 1746 aber in ben Grafenftand erhoben. Er bat ein febr brauchbares Wert uber ben zweiten fchles fifden Rrieg binterlaffen.

Am 19. November 1813 wurde zu allgemeiner Freude bie am 15. Juli 1813 von Hieronomus, Konig von Weltphalen aufgehobene Universität zu Halle feierlich wieder beraeftellt.

Am 20. Newember 1806 entstand zu Hameln wegen Uebergabe bieser Festung am die Franzesen, wereiglich aber unter der prußssigen, were der bei Bestagen, ein wilder, räuberischer und medberischer, bernoch aber zweckser Assentiger, bernoch aber zweckser Assentiger burch das Emschreiten eines hellandisch eranzössischen Herrebuch wurde.

Um 21. November 1759 fand ber in ber Gefolder so berüchtigte sogenannte Jinkensang Statt.
Der presssische General Jink mußte sich annlich mit 16 Batailsonen und 35 Schwadronen, im Gangen 5,480 Mann, bei Maren, zwei Stunden von Pitna, an ein bsterreichisches Hert unter Daum ergeben.

Am 22. November 1828 feierte bie alte, ehre murbige Universität gu Beibelberg bas Geburtofest ib= red Erneuerers Ratl Friedrich.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantwortidfeit ber Bertagebandlung

Drud von Breitfopf und Sartel in Leipie.

# Das Plennig-Magazin

Gefellichaft jur Berbreitung gemeinnutiger Renntniffe.

30.1

Erfcheint jeden Sonnabend.

[ Rovember 23, 1855.

Der große Benfer auf Island.



Island, bas nabe an ben Grengen ber bewohn: | baren Theile ber Erbe, in ber Dabe bee norbitchen Eismeeres, swiften Rormegen und Gronland liegt, bietet bem Raturforfcher Erfcheinungen bor, welche um fo bemertenswerther find, ba fie in auffallenbem Ron: trafte mit bein gangen Canbe und feiner Temperatur fteben. Es find mehrere Bultane, welche fortmabrenb tochen und rauchen, und beren Feuerfaulen in weiter Ferne hin Die Schneeflachen beleuchten. Der großte unter ihnen ift ber Betla, welcher bei feinem Musbruche im Jahre 1783 einen großen Theil ber Infel auf eine furchtbare Beife verwirftete. Die auffleigenbe Feuerfaule erreichte eine folche Bobe, bag fie 34 Deis Ien weit gefeben merben tonnte : - es find bie Schlamm: quellen an ber norboftlichen Rufte bes Lanbes, welche unter furchtbarem Donner ihre fcmarge, fclammige Daffe 10 bis 15 fuß boch merfen. Die Reifenben tonnen nicht Borte finden, um bas Graufenbe biefes Schauspiels zu beschreiben. - Gine ber mertwurdigs ften Erscheinungen ber Infel Island ift ferner ber Gepfer, ein Bufammenfluß beifer Bafferquellen, welde von Beit gu Beit ihr Baffer wie einen Springbrunnen mit bumpfem Gebrulle in bie Luft fleigen laffen. Sie befinden fich im fubmeftlichen Theile ber Infel, etwa 15 Meilen weit von bem Setla entfernt, unb nehmen einen Raum von ungefahr 3 Deilen ein, gum Theil an bem Suge einer wenig boben Bergfette, ubris gens an ben Geiten berfelben bis gu ihren Gipfeln. Dan gablt folder Quellen mehr als 100, obgleich nut 3 ober 4 mit bem Ramen Gepfer bezeichnet werben. Ihre Musbruche find baufig, aber bauern nicht lange. Die Bwifchenraume halten viel langer an, fo bag bie Bufchauer in voller Gicherheit fich nabern und mit Dufe bie Ranale unterfuchen tonnen, aus welchen bas

eines Musbruche nabe ift, fo zeigt bieg ein Betofe an, welches einige Minuten bem Springen porangebt. Dieg ift ber Beitpunkt, in welchem fich bie Bufchauer jurud gieben muffen, wenn fie fich nicht ber Befahr ausfeben wollen, mit fochenbem Baffer übergoffen gu merben, ober mohl gar in einen fich neu offnenben Schlund binabjufturgen.

Gin Reifenber, welcher ben Gepfer beobachtete, theilt baruber Rolgendes mit : "Roch mehrere Deilen von bem Bepfer entfernt, tonnten wir an ben Dampfwolfen, bie fich burch bie Luft malgten, ben Drt ertennen, wo eine ber unvergleichlichften Scenen in ber Ratur fich entfaltet, mo ber Grofi=Genfer, burch ben gefpaltenen Boben bringenb, fich fiebenb gwifden fchroffen Kelfen erhebt und Dampfwolfen bis zu ben Bolten fenbet. Eben ale wir um ben letten Sugel berumfamen, murben wir von einem Musbruche begrußt, welcher mehrere Minuten anhielt, und mahrend beffen bas Baffer gu einer anfehnlichen Sohe in Die Luft gefchleubert gu merben fchien. Dbgleich wir von einer großen Menge fiebenber Quellen umgeben waren, fo blieben wir boch feinen Augenblid ungewiß, welcher Quelle wir uns zuerft nabern follten. Unfern von ber norblichen Geite bes Strable erhob fich ein großer freisformiger Ball, aus beffen Mitte ein anfehnlicher Rauch aufflieg. Dief mar ber Groß-Geofer. Bir befliegen biefen Ball, und balb hatten wir ben geraumis gen Reffel ju unfern Sugen, ber mehr ale bis gur Balfte mit bem iconften, troftallhellen, beißen Baffer angefullt mar, welches fo eben in einem leichten Sies ben fich befand. Die Tiefe in ber Mitte murbe 70 Buf befunden. Der Reffel fentt fich in die Tiefe trichterformig binab, und bat einen Durchmeffer von etwa 50 Fuß. Rachbem wir einige Beit ba geftanben unterirbifche Baffer fpringt. Benn ber Mugenblid batten, in ftille Bewunderung bes prachtigen Schau-

fpiels verfunten , welches biefe unvergleichliche Quelle f felbft im Buftanbe ber Unthatigfeit bem Muge barbies tet, fehrten wir nach bem Drte gurud, mo mir unfre Pferde jurudgelaffen hatten. Bald aber murben mir burch ein bumpfes Rrachen und eine leife Erfchutterung bee Bobens benachrichtigt, bag ein Musbruch auf bem Dunfte fer einzutreten. Doch murben blos einige fcwache Bafferftrablen in Die Sohe getrieben, und bas BBaffer im Reffel flieg nicht uber Die Dberflache ber Musgange. Co mabrte es mehrere Stunden fort, mabrend welcher mir 5 bis 6 Mal bas Rrachen ver= nahmen, bas bie gange Umgegend erfchutterte; boch erfolgte fein betrachtlicher Muswurf. Das Baffer tochte blos mit großer Seftigfeit. Enblich wurden bie Anafte lauter und gabfreicher und glichen genau bem Abfeuern einer entfernten Batterie. 3ch eilte nach bem ermabnten Balle, ber heftig unter meinen Sugen er= gitterte, und batte taum fo viel Beit, in ben Reffel finabrubliden, ale bie Quelle hervorfprubelte, und mich augenblidlich nothigte, mich rudwarts in eine ehrfurchtevolle Entfernung gurudjugiehen. Das Baffer ftromte mit großer Schnelligfeit aus bem Trichter her: vor, und murbe in unregelmaffigen Gaulen in bie Luft gefchleubert, von unermeflichen Dampfwolfen umgeben, meldhe großen Theile bie Gaulen bem Blide verbargen. Die vier ober funf erften Strablen maren unbedeutend, ba fie nur eine Sohe von 15 bis 20 Rug erreichten ; auf biefe folgte eine von ungefahr 50 guß; bann 2 ober 3 betrachtlich geringere, worauf bie lette tam, melde alle porbergegangenen an Glang übertraf, und fich qu einer Bobe von wenigstene 70 Rug erhob. Die großen Steine, welche wir porher in ben Trich= ter geworfen hatten, wurden ju einer anfehnlichen Bobe gefchleubert. Bei bem Berabfallen ber Caule murbe bas Baffer bis uber ben bochften Theil bes Balles, binter meldem ich fetbft ftanb, binmeggetries ben. Der Rorper ber Gaule, welcher wenigstens 10 Ruß im Durchmeffer batte, erhob fich fentrecht, theilte fich aber in eine Menge prachtiger Rebengmeige, und mehrere fleinere Strablen trennten fich bavon, und fturgten in fcbiefen Richtungen berab, gur nicht geringen Gefahr bes Bufchauers, von bem berabfallenben Strable verbrubt zu merben. Der gange Auftritt mar unbefchreibs lich muntervoll. Um antern Morgen wedte mich mein Reifegefahrte, um Beuge bes Musbruche ber Quelle ju fern, welche man ben neuen Bepfer nennt, und welche 40 Schritte fublich vom Groß : Gepfer liegt. Es ift nicht moglich, einen Begriff von bem Glange und ber Große bes Schaufpiels ju geben, welches fich meinen Mugen in bem Mugenblide barbot, wo ich ben Borhang meines Beltes jurudjog. Mus einem Erich: ter, welcher 9 Suß im Durchmeffer hatte, und etwa 100 Schritte bor mir lag, murbe mit unbefchreiblicher Bewalt eine Bafferfaule, von erftaunlichen Dampf= wolfen und einem furchtbar brullenden Geraufche begleitet, ju einer Sobe von 50 bis 80 Auf in Die Luft gefchleubert, und brobte ben Borigont gu verbun= teln, obgleich biefer von ber Morgenfonne erleuchtet mar. Bahrend ber erften halben Biertelftunde blieb ich auf meinen Knieen in ftiller und feierlicher Unbetung versunten. Endlich begab ich mich nach ber Quelle bin, mo wir Mue jufammentrafen, und une wechselfeitig und mit Entruden unfre Gefühle bes Erftaunens und ber Bewunderung mittheilten. Bafferftrablen batten fich jest gefentt; aber Schaum und Dampf maren an ihre Stelle getreten, melche mit einem betaubenben Gebrulle hervorfturgten und fich

gab, ju ber bas Baffer felbft gelangt war. Mis wir Die groften Steine, Die mir finden tounten, in ben Trichter marfen , murben fie augenblidlich gu einer erftaunlichen Dobe gefchleubert, und einige, Die fentrecht geworfen maren, und alfo wieber in ben Reffel fielen, murben 4 bis 5 Minuten lang mehrmale auf und nieber gefchleubert." -

Der große Benfer wirft regelmaßig alle 6 Ctum: ben aus, aber bie Sohe ber auffteigenben Bafferfaule ift febr verfchieben. Bumeilen fleigt fie 200 bis 360 Ruf. Der tleine Genfer wird auch megen feines brullenben Geraufches ber brullenbe Gepfer genannt.

#### Bon ber Comcfelfaure ober bem Bitriolol.

Da biefe Coure auf fo manniafache Meife non Runftlern und Sandwertern, j. 23. ben Rurfchnern, Rothgerbern, Sutmachern, Binngiegern, Bergolbern zc. angewendet wirb, fo wird es nicht unintereffant fenn, bier Einiges über ihre Bereitung mitzutheilen. Ginige Raturforicher behaupten, bag man fie ichon frei in ber Ratur finde, und fuhren ale Sundorte an: ben Rio - Vinagre (Effigfluß), ber vom Buls fan Purace im Popapanifchen entfpringt, ferner ben Rraterfee bes Mont = 3bienne in Java; ferner foll fie von ber Botbung einer Grotte bei Mir in Savoien berabtraufeln.

3m Sanbel fommen gewöhnlich zwei Arten von Schwefelfaure por, welche unter bem Ramen ber Englischen, und Rordhaufer ober Cachfifchen befannt finb.

Die englifche Schwefelfaure wirb auf folgenbe Urt bereitet: man nimmt ein Bemifch von acht Theilen Schwefel und einem Theile Calpeter, jur Befors berung ber Berbrennung, und lagt es in Bleifammern verbrennen. Gine folche Bleitammer beftebt aus einem Behaltniffe , welches mit gufammengelotheten Bleiplat= ten ausgefleibet ift, bie burch bleierne Rlammern ober Streifen befeftigt find. Diefe Rammern haben eine verfchiebene Große, oft find fie 27 bis 30 Ruf lang und 15 bis 18 Buf boch; man muß fie jedoch fo einrich: ten, baß fie freifteben, und man von allen Geiten ju ihnen tommen tann, um eine ploblich entfichenbe Deffnung fofort verftopfen gu tonnen ; man ftellt fie befiwegen auf 6 Fuß bobe fteinerne Pfeiler. Der Gingang gu biefer Rammer ift burch eine an ber Seite ange-brachte Thure. Der Boben biefer Kammer wird mit Baffer einige Boll boch übergoffen , und muß etwas abichuffig fenn, bamit bie Caure quiett abfliegen faun. Dan foldat biefe Rammern mit Bleiplatten beemegen aus, meil jeber andere Rorper burch biefe Caure gerftort und aufgeloft merben wurde. Das Bemifch von Schmefel und Calpeter mirb nun in biefen Bleitammern auf einer eis fernen Platte, Die ohngefahr 9 Boll boch über bem Boben ber Rammer auf einem Dfen liegt, beffen Teuer mit ber außern Luft in Berbindung fieht , verbrannt ; febald namlich bie. Platte burch bas im Dfen entauns bete Feuer beiß wirb, entgunbet fich ber Schmefel, und ba bei biefer Berbrennung aller Cauerftoff, ber fich in ber Luft befindet, vergehrt wird, fo bildet fich Die Schwefelfaure, Die in fleinen Tropfen in bas am Boden befindliche Baffer flieft und fich mit ihm vermifcht. Wenn bie Berbrennung vollenbet ift, mas man burch ein in ber Rammer angebrachtes Tenfter gu einer Bobe erhoben, welche berjenigen wenig nach- beobachten tann, fo offnet man bie Thure, laft neue

Die Norbhöufer ober fichfisch Schwefelslure (von Nordbaulen, einer Stadt im Kenigreiche Preußen so gemannt; wird gewöhnlich auf folgende Art bereitet. Der Essendistion von Berbeite von der der bereitet. Der Essendistion ober das sogenannte Aupserwalfer, wordn sich diese Säuer schwa gebilete vonfinder, erbei zureft in Desse erbeit, zum das darin enthaltene Arpsalmaffer auszurreiben, bierauf in Glasertotten ober in colindrische Gefaße von Steingut gebracht, in wortden es langsam bis zum Wessglächen erbist wird, wodurch das Rupferwassfer eine dumfte Nöche erbält. Die Schwessschafte dam der Essendistion und wird in einer am der Kertorte angebrachten Boslage von Glas aufe sessagen. Die Higuna mirb so lange fortgeset, als

noch Schwefelfaure überbeftillirt.

Die auf beibe Arten bereitete Gaure ift von brauner Farbe, mas baber tommt, bag fie noch verfchiebene frembartige Beftanbtheile enthalt, Die theils von bem Baffer, bas an ben Boben ber Rammer gegoffen worben ift, theils von bem Blei berrubren. Diefe Unreinigfeiten belaufen fich oft auf Too bis Too. Gie ift & fcwerer, ale Baffer, ftoft, an bie Luft gebracht, braune Dampfe aus, Die einen fcharfen, fauren Geruch haben. Gie gieht bie Dampfe aus ber Luft an fich , baber man fie forgfaltig verfchließen muß. Difcht man biefe Saure mit Baffer (mas gewohnlich bei ber Fullung ber Gasfeuerzeuge, wo man 6 Theile Baffer und einen Theil Schwefelfaure nimmt, ber Kall ift), fo entftebt Barme, und zwar in einem folden Grabe, bag, wenn nicht große Borficht angewendet wird, Die Befage gerfprengt werben. In Berbinbung mit organifchen Rorpern gebracht, farbt fie fich fcmarg : braun, und vertoblt biefelben, baber fie auch, innerlich genommen, als Gift wirft.

Wirb biefe Gure von allen frembartigen Stoffen befreit, fo ift fie ohngefabr 3 fcwerer, als Waffer, bie man beibalt auf eberm Bitriold (Oleum) nannte.

### Das Allerheiligen . und Aller Geelenfest im füblichen Deutschlande.

In dem Süben unseres deutschen Baterlandes gitt bas ehrwüchige Herkommen, daß am ersten und weiesen Tage bes Novembers die Gräber auf katholischen Kirchhöfern mit Kränzen und kampen geschwickt weienen. Ein rührendes Hest, weiches die Trauernden, die Burückgebliedenen, ihren geschiedenen Berwandterund Kreunden bereiten. Da wallt die Bevölterung der Stad nach dem Gottenden, das die die Bevölterung der Stad nach dem Gottenden, die der geschieden durch der Grünzerung, wie mit ferudiger Zuversicht auf das Ienstiets, die geschwäckten Todermale und betet an berichten, wöderend die Prefete aus den ge-

weibten Brumen unter Gegensformeln bie beilige Rluth fcopfen, bamit bie Graber befprengen und bie Geligen benebeien. Da wird ber Tob, von Blumen befrangt, jum freundlichen Sibrer, Die Lampe und Rerge jum Ginnbilde bes emigen Lichts, und fehr geeignet ift ber Uebergang von ben Commer : und Berbftfreu: ben ju ber fillen Abventzeit burch biefes Feft bereitet, welches nirgends auf glangenbere Beife, als in Dun= chen begangen werben burfte. Der Morgen bes Muerbeiligentages begrußt bort bie Kamilien auf ben Rubeftatten ihrer Lieben, ordnend, vergierend, betend mit glaubis ger hoffnung , foluchzend in wehmuthiger Erinnerung. Diefe Stunden allein geboren bem innern Gefühle, benn ber Mittag fchlieft Die Pforten bes Rirchhofs fur bie Menge auf, Die, untheilnehmenb, aber nicht meniger von Chrfurcht burchbrungen, burch ben weiten vollgefaeten Garten manbelt. Rur wenige Trauerfleiber find gu feben ; Licht und Leben berrichen überall, bie freundlichften Blumen und Pflangen leuchten von ben Grabern, Eppreffen und Trauerweiben meben und faufeln im Luftjuge, und wenn etwas an ben ftarren Tob erinnert, an ben unheimlichen, ben wir furch : ten, fo find es die leblofen Geftalten gemietheter Grabbuter und Grabmachterinnen, Die gahnend nes ben ben Sugeln fteben, ber Lichter und Blumen gu marten, mechanifc ben Rofenfrang ableiern und ftumpf und gleichgultig bas impofante Schaufpiel betrachtenb, fich auf bie Abenbftunden fremen, wo ihnen ber verbeißene Bohn ausgezahlt werben foll. Im Mittag bes Allerfeelentages raumen gwar biefe wiberlichen Siguren ben Garten ber Tobten, aber fchleppen auch Blumen und Lichter hinmeg und bas Teft bat ein Enbe. Die bunten Gladfugeln werben in ber Rammer aufgehangt, und bie Blumenftode manbern von ber Gruft ber Berftorbenen in bas Treibhaus bes Gartners gurud, ober auf ben Labentifch einer Pugmacherin.

### Der Rampf eines Elephanten mit einem towen.

Wir erbliden bier eine Kampsfrene gwifchen zwei Thieren, neiche beibe ben befern geniß se betamt eine werben, bag eine Beschreibung ber Gestalt und Lebensatt biefer Thiere wohl nicht erwartet wird. Mit ber ginnen dahr fogleich mit der Ertlätung bes Bilbes felbft.

Der Eiepdant, jenes große und farte Thier, muß sich der Sperichaft bes Menschen fo gut unters wersen, als bas sollse Pferd. Die Jadier missen ind geschickt abzurichten, daß sie ihn zum Reiten und Tragen, besonder bei ihren Jahen sohen sein benuben benuben beine Sagden sie auf dem Raden des Eiephanten der Bornack oder Kubrer, der wolfter mit einem eisernen, spitzigen Stade, burch weichen er ihn sent; auf dem Ruden der dache, durch weichen er ihn sent; auf dem Ruden aber baben die Jaher pfah. So ziehen sie nun zum Kampfe nus mit den mitbesten Thieren der Eede; dern die Salger greifen jehr mutdig den Löwen, Tiger oder Buffel, das Rasbern und felde wille Esphanten an.

So sanft der Efephant gewöhnlich ist, so surchtsberist er doggem in feiner Butt, in der er den größe ten Ager, den mutdigften Edwen nicht selten vernichtet. Der Kissel ist seine fachgerliche Wasse, mit ihm wirft er den Aiger oder Lewen zu Boden, (dieuebert ihm hoch in die Kuft, gedeicht ibm seine Anochen, umd mit feinen dien, jeunpen Beinen gestamtstelle und mit feinen dien, jeunpen Beinen gestamtstelle und mit feinen dien, jeunpen Beinen gestamtstelle die gestamt der die gedeichte die gestamt der die gestamt gestamt der die gestamt der

bann ben vollig Befiegten. - Bu Jagben gegen jene furchtbaren Raubthiere tann baber mohl tein Thier beffer benubt werben, ale eben ber Elephant, befonbere wenn bie Jager mit ihren tobtlichen Gefchoffen bem riefigen Rampfgenoffen beifteben. Das baben auch wohl jene Indier gewußt, bie wir auf ber Abbilbung erbliden und bie in Begleitung eines Beis fen (Guropaere) mit einem folden gum Rampfe abgerichteten Elephanten auszogen. Gie erreichten auch wirflich ihren 3med.

Ein prachtiger, majeftatifcher Lowe nabet fich mit milbem Gebrull ber feinblichen Dacht; - fcnell legt ber Beife fein Gewehr an, aber in bemfelben Au-genblide fpringt auch ichon ber Lowe mit madtigem Sabe nach feinen Feinden, erfaffet ihn, ber feine tobtliche Baffe auf ihn richtete und gieht ibn berab auf ben Boben. Der Glephant, bas treue, fluge Thier, erblidt bie Gefahr feines herrn, und ben Mugenblid benubenb, als eben bas grimmige Thier mit ber rechten Tage ben betaubten Beifen gerfleifchen

mill, ergreift er einen großen, biegfamen Baumftamm und biegt ibn mit einer folden Gewalt uber ben mus thenden Lowen, bag biefer nabe baran ift, unter furcht= barem Bebrutte fein Leben auszuhauchen. Diefe Bes legenheit benutt be Rornad und wirft feinen Spieg nach ibm. - Doch ein Ungftgebrull, bas weit burch bie gante Begend erfcholl und - ber Ronig ber Thiere verfchieb. Mengitlich fleigt nun ber Jager berab, um feinen ungludlichen weißen Befahrten gu befreien, boch ach! ju fpat; mit bem gemen murbe auch er erbrudt, und fo trug man gwei Leichen nach ber Wohnung, ben Lowen, bem bie milbe Jagb gegolten, und ben Europäer, ber nicht ahnete, baß er lebend nicht wieber gurudtebren, nie wieber feine treue Gattin, feine lieben Rinter in biefer Belt umarmen murbe. Ich! fie weinten an feiner blutigen Leiche, und am anbern Morgen wurde er, mandem Europaer gur Warnung, ben armen Sinterlaffenen aber jum bitterften Jammer, auf fremdem Boben in bie Gruft



Der Rampf eines Clephanien mit einem Lowen.

#### Der Bogelfang auf Island.

Much ohne meitere Erflarung murbe fchen bas nach: ftebenbe Bilb eine beutliche Borftellung von biefem gefahrlichen Unternehmen geben. Es ift aber nicht eigentlich ber gang ber Giberganfe, mas bie armen Islander bewegt, fich folden Befahren ausgu= feben, fonbern vielmehr bas Ginfammeln ber febr fcmadhaften Gier und ber weichen Febern, Giberbunen genannt, mit welchen ber Bogel fein Neft aus-futtert. Die Gibergans gehort ju ben Schwimmobgeln, ift 2 Fuß lang und wiegt gewohnlich 3 Pfund. Gie bewohnt bie norblichen Gegenben ber Erbe und wird befonbers baufig um Island und einigen anbern Infeln angetroffen. Dier bauet bas Beibchen auf fteis ten, unguganglichen Belfenklippen fein Deft aus Gras gel aus ihren Reftern, und nun verrichtet er fein Be-

ober Mocs und futtert es mit ben Tebern, melde es fich aus ber Bruft rupft, aus. Raum hat bie Giber: gans Gier gelegt, fo tommen bie Islander und fammeln Gier und Febern ein. Drei Dal bereitet fie bas Deft und legt Gier, aber nur zwei Dal geftatten bie Befebe , fie gu berauben ; getobtet burfen fie gar nicht merben; bas Rleifch berfelben ift unfchmadhaft. Das Einfammeln ber Gier und ber Febern ift aber mit grofier Lebensaefahr pertnupft. Dachbem bie Bogelmanner mit Dube bie freilen Relfen ertlettert baben, befeftigt Giner ein Geil um feinen Leib und wird von ben Unbern auf ber Scefeite binabgelaffen. In ber Sand hat er einen langen Ctab, um fich von bem Belfen in gehöriger Entfernung halten gu tonnen. Das Gefchrei, meldes er erhebt, verfdeucht bie Bo:

icaft, bis fein Rorb gefullt ift und er bas Beichen | bet babei feinen Tob. Die Dunen werben bann gegiebt, binaufgegogen gu merben. Um auf abflebenbe reinigt und fortirt; von ber beften Gorte toftet ge-Felfen zu kommen, legen fie Balken, auf welchen fie wohnlich bas Pfund 2 bis 3 Thaler. Mit 5 Pfund bann binuberrutschen. Gar mancher Bogelmann fin- Eiberdunen kann man ein ganges Bett fullen.



Der Bogelfang auf 36lanb.

Themfe = Eunnel.

Bom 14. Januar 1827 bis jum nachsten folgenben 14. Upril mar ber Grund bisweilen fo loder, bağ man in ben ausgehöhlten Stellen ben frifchen Dieberichlag bes Bluffes antraf, und obgleich gewohnlich Waffer genug guftromte, fo murbe bennoch gerabe in biefer Beitfrift 14 Fuß in ber Boche unb bisweilen an einem Tage 3 Fuß ber Schilb vormarts gefchoben. Beil fich fo viel fluffiger Grund in ber ausgehöhlten Erbe fanb, fo unterfuchte ber Baumeifter ben Grund im Bette ber Themfe mit einer Zaucherglode jum erften Dale am 22. April. Er lief abfichtlich auf bem Grunbe eine Schaufel und einen Sammer gurud und fant folde bei einer greiten Bes fichtigung nicht wieder vor. In verschiebenen Stellen entbedte er bie Urfache, warum fich Baffer in bie Tiefe hinabzoge und ftellte folche ab, inbem er an biefen Stellen Lehm in Rorben ober Gaden verfentte.

Doch fiel am 12. Mai mabrent bes Berfchiebens ber Gullbreter (polings) vor verfchiebenen Bellen ber lofe Grund nach einander auf bie Spite von 10 Rah: men bes Schilbes. Befonbere murbe eine ber oberften Bellen mehrere Mal gefüllt; aber burch eine fcnelle Bewegung und burch bie Unerschrodenheit eines ber Arbeiter murbe ber Grund mieber feft und bas Bert ging wieber vormarte. Bei Fortichiebung eines ber mittteren Rahmen fant man ben Sammer und bie Schaufel wieber, welche man bei'm Untertauchen unter ber Taus Erbe in ben Schlund von mehr als 38 Fuß Tiefe marf.

detalode auf bem Boben gurudgelaffen batte, bie alfo menigftens 18 Tug in ben Grund tiefer gefunten maren.

Ungeachtet bes lodern Buftanbes bes Grunbes hatte ber Schilb boch allmablig vormarts gefchoben werben tonnen unter einer Dede, welche fester war, ale ber Grund, als verschiebene mit ber letten Fluth in bie Themfe einlaufenbe Schiffe gerabe uber bein bochften Theile bes Tunnel ihre Unter marfen, obgleich an folder Stelle niemals ein Schiff geantert hatte, fo lange bie Doden (mofelbit bie Schiffe, nachbem fie burch bie Thus ren eingelaffen worben, rubig eins und auslaben fonnen) porbanben maren. Die burch bie anternben Schiffe gelitbete Berfperrung bes Strome hatte bie Folge, bag biejenige Erbe, welche verhinbert hatte, bag bie Bluth nicht auf ben weicheren Untergrund mirten tonnte , meggefdmemmt murbe. Das Baffer ber Themfe brang nun guerft, ale ein burchfichtiger Borhang swifden bem Schilbe und bem Mauerwerte, burch. Mue Unftrengungen, um bas Ginbringen in ben ges wolbten Tunnel ju verhindern, maren jeboch vergebens. Diefer Einbruch fand ben 18. Mai 1827 Statt.

216 man bie Deffnung mit ber Taucherglode unterfuchte, fanb man, bag bas Bemauer gar feinen Schaben genommen hatte, und baf bem Unfeben nach ber Schilb unverrudt mar. Man fdritt unverzuglich gur Reparatur, inbem man 3000 Zonnen Lehm in Safelftauben geflochtenen Blechtwerteviereden und anbre

ren und ber Baumeifter einige hundert Borfchlage, um bas Loch ju ftopfen, allein fie murben fammtlich uns

paffend befunden.

2m 21. Junius mar ber Tunnel fo meit maffers frei, bag er wieder betreten werden tounte und in ber Mitte bes Muguft von allem eingestromten Unrathe befreit; bas Gemauer mar gang unbefchabigt, aber megen bes neuen Grundes, welcher fich nun gefest hatte und burch bas Gewicht bes Baffers fdmerer gewors ben mar, maren bie oberen Rahmen ausgewichen, weit Die fie verbindende Rette nachgegeben hatte. Dichts fann eine richtigere Ibee von ber Gewalt bes einbres denben Baffere geben, ale ber Buftanb, in welchem fich bas Innere bes Gewelbes befand. Das Mauer: wert hatte nur feine halbe Dide behalten, ale wenn es burch fleine Ranonenfugeln befchoffen worben mare. Da, wo bas Funbament am bidften mar, mar eine Soble entstanden, ale wenn eine vierzehnzöllige Bombe folde ausgehöhlt batte. Ginige fcmere Grude Guf= eifen , womit ber Schilb befchlagen gewefen mar , vermißte man anfange, fand fie aber hernach wieder fo tief im Grunde, ale wenn fie mir einer fchweren Ramme eingerammt worben maren. In Folge bes fortgefetten Drude ber neuen Erbe, welche überbieg in fchiefer Richtung wirfte, fanben fpater noch einige Bruche in ben Rahmen Statt, welche fich burch einen Schall, ber einem Ranonenichuffe glich, antunbigten. Die Urbeiter hatten ben Ropf noch nicht verloren. Dbgleich fich ber Grund unter ihnen bewegte und bie Rahmen mehr als zwei guß von ber Spite getrennt maren, fo blieb boch bas Gewolbe burchaus unbefchabigt. Dan fing wieber an gu arbeiten, und fam wirklich 50 Tug jenfeits bes erften Ginbruchs; und obgleich bie Schwies rigfeit ber fortgefesten Arbeit mit einem fo febr gefcmadten und in Unordnung gerathenen Schilbe einsteuchtet, fo murbe boch fein Theil bes Tunnels fefter vollbracht, ale gerade biefe 50 Kuf.

In ben erften Januartagen bes Jahres 1828 war, weil wegen ber Beihnachteivoche bie Arbeiten unterbrochen worben maren, ber Grund, worin unter bem Schilbe gearbeitet werben mußte, meniger fest geworden. Befondere am 12. Jan. murben große Dagregeln miber eine offenbare Gefahr nothig. Bis auf vier Arbeiter, welche herr Brunel ber Jungere ausmablte, um mit ihnen bei ber Arbeit gu bleiben, fchichte er bie Unbern fort. Man machte alle mogliche Unftrengungen, um bie Erbe nicht einbringen gu taffen ; ba aber ber Brund gleichfam anschwoll und, wie bei ber Lava, fortrollte, fo tonnte man ihrem Ginbruche nicht weiter Ginhalt thun. Rachbem Einer ber Ditarbeiter bie ihm aufgetragene Arbeit vollenbet hatte, ents flob er. Ploblich, als Berr Brunet ben Unbern Unmeis fung ertheilte, wie fie fich noch retten tonnten, brach ber Grund wie ein Bulfan mit furchtbarem Rras chen und alle Lichter verlofchten ju gleicher Beit. In biefer volltommenen Dunkelheit erreichte bennoch Berr Brunel ben Schacht, aber eher, als er, war bas Baffer ichon ba. Die an ber Spige bes Schachts versammelten entlaffenen Arbeiter hatten bas Ginfchlagen bes Baffers mabrgenommen, aus welchem fich Derr Brunel noch gludlich rettete. Richt fo gludlich maren bie brei Mitarbeiter ; fie und noch brei Unbere fanden im Tunnet ihren Job. Die letteren Opfer ihrer Unvorfichtigfeit und Reugierbe, ba fie von ber Arbeit entlaffen worben waren und fich bennoch nicht entfernt hatten,

216 diefer Unfall eintraf, erhielten bie Direktos | burch bie namlichen Mittel, wie bas erfte Mal, befiegt. Dicht meniger, ale 4000 Tonnen Erbe, befondere Thon in bicht geflochtenen Rorben, maren no. thig, um ben Schlund ju fullen und gegen einen neuen Ginbruch gu fchuben. Ale man in ben Tunnet jurudfebrte, mar jeboch alles Gemauer gang unbefchabigt und ber Schild mar eine machtige Brange wieber, an welcher bie niebergetaffenen Rorbe mit Thon mit ben an ben Geiten hervorftehenben Staben fich feftgefest hatten.

Mis in biefer Lage ber Dinge bie Belbmittel ber Befellichaft nicht gureichten, mit bem Berte weiter vormarts ju fdreiten, fanben fich bie Direttoren ge= nothigt, die fernere Arbeit bis aus weiteres einzuftellen. Daber murbe ber Muegang ber Bogen jugemauert, um wieder geoffnet gu merben, wenn man neue Mittel gur Kortfebung bes Bance erlangen tonne. In Diefem Buftande gefchaben ben Direktoren manche Borfchlage, wie ber fernere Bau gum Enbe geforbert merben tonne, aber man fand fie famintlich in ber Lage ber Gefell-

fchaft nicht ausführbar.

Co ungludlich auch bie beiben Einbruche bes Baffere in ben Tunnel gewesen fenn mogen, fo bat boch jest bie Erfahrung bewiefen , daß es moglich ift, mas fruber die Bergmertetundigen leugneten, bag man burch einen lodern, burchaus nicht mafferhaltigen Grund einen Bafferleitungefanal jeber beliebigen Beite gichen fann und wie man bieg anfangen muß, auch bag ein fo bauerhaftes Gemolbe, wie bas bes Tunne!, gegen fo= genannte unüberfteigliche Schwierigkeiten fich bauerhaft ermeife.

Bum Schluffe fugen wir bingu, bag, wenn ein bisher unter ben angeführten Schwierigkeiten noch nicht gemagter unterirbifcher Bau, wie ber Tunnel unter ber Themfe, beinahe gur Satfte wirklich vollendet mor= ben ift, man mit vielem Butrauen annehmen barf, traft ber bei bem bisherigen Bau gewonnenen Erfah: rungen und ber Bulfemittel , bie man erft burch aufgeftogene Wibermartigfeiten fennen lernen fonnte, bie noch unvollendete Salfte ohne fernere Unterbrechung und mit geringerem Mufwande, ale bisher ber Sall war, gludlich vollendet gu feben.

Der Rubifpard (jebes Marb bat 3 Auf) ber aus bem Tunnel geschafften Erbe tam 41 Rthir. 6 Bgr. Preuß. gu fteben, mit Ginfchluß bee Bemauere von 960 Defruthen, jebe à 164 Suf.

Der burchfchnittliche Preis bes Strafenweges mar fur jebes Rubifpard 220 Rthlr. Preug. mit nicht mehr

als fieben Ruthen Mauermert.

Bahricheinlich burfte nun freilich bie Doglichfeit fenn, ben Tunnet nach bem jenfeitigen Ufer fortfub= ren gu tonnen, aber fo gewiß ift die Cache bennoch nicht, ate bie erften Unternehmer in ber Soffnung vom Publitum ober bem Parlamente neue Bulfe ju erhalten, Diefelbe barftellen. Fur Die unterirdifche Bergfunde burfte es belehrend fenn, wenn ber Zuns net nach bem jenfeitigen Ufer fortgeführt merben fonnte.

Einen hohen Leichtfinn bes herrn Brunet verrath die allju lange unterlaffene genaue Unterfuchung ber Beschaffenheit bes Bettes ber Themfe, mit Bulfe ber Taucherglode, und bag er nicht bie gange Linie an gefahrlichen Stellen bes Caugfandes und mangeln: ben Lehmgrundes mit einer Lehm : eber Thonbede porberüberichuttete ; aber auch bann noch ift Gefabr ba, wenn ben in die Themfe eintaufenben Schiffen bas Antern Dhaleidt ber zweite Einbruch bes Daffere ploblis über bem Tunnelgewolbe nicht ganglich unterfagt mirb. der und furchtbater gewesen mar, fo mutbe er boch Erftlich reift forift ber Unter jebes Dal viel Erbe

los, und bann veranlafit ber ichmerbelabene Schiffsfor- ! per auf bas wenige Baffer unter bem Riele bes Chiffee und bie Erblagen unter folchem einen gewaltigen Drud, welcher auf bas Bewolbe wirfen fonnte.

Much fann man fich benten, baf burch eine gu fart aufgetragene Lehmbede bie Stromung bes Blugbettes beeintrachtigt werben fann, ba fie eine Urt Bebr unter ber Stromung ju bilben icheint.

Die nach wenigen Tagen in betrachtlicher Tiefe wieber gefunbene Schaufel mit bem Sammer ertlart nebenber, wie tief manche Detalle ober Knochen in ben Schoof ber Erbe in Sahrtaufenben niebergefentt merben fonnen.

Die Schwierigkeiten fonnen fur ben noch unvollenbeten Theil bes Tunnels noch großer fepn, ale fie bisher maren. Freilich ift bas nicht mahricheintich, aber boch feinesmeges unmöglich und auffallenb, bag bie bieberigen Roften bes Tunnel nicht angegeben werben. Uebrigens fcheint Die erfte Unterzeichnung feine große Bahl von Perfonen umfaßt gu haben, Die baher be-reite fcon große Gummen aufopferten, auch bie Deinung bes Publifums ju fenn, bag am Enbe nach voll: enbetem Bau ber Tunnel meniger wie vermuthet worben mare, benutt werben burfte. Much wird man fchmerlich fich entichließen, abnliche tiefe Tunnel angulegen und bafur bie mobifeileren Sangebruden mablen, mo nicht gang befondere Umftanbe einem Tunnet ben Bors gug geben.

Es fcheint nothig, bag bas Funbament bes Tunnel ein gleiches Gewolbe erhalt, ale ber obere Theil beffelben, ober menigftens eine etwas abntiche, wenn auch fla-chere Runbung, bamit er nicht burch Unterwaffer gerfiort werben fann.

Doch ift ber gange Bau feit 1828 feineswegs burch fpatere bobe Sluthen ober anbere Unfalle fchabs baft geworben.

#### Bichtiger Ginfluß guter Grundfage.

Ein Menfch ohne Grunbfabe gleicht einem fcmas den Robre, bas ber Bind bin und ber bewegt; Inbere tonnen fich nicht auf ibn verlaffen, fo wie er gu fich felbft tein Butrauen bat; aber diefe Grundfabe muffen gut und loblich fenn, bie Musfuhrung bes Rechten und Rublichen beabfichtigen, Die Achtung gegen bie Denfchheit beforbern und auf bas Bobt Muer gerichtet fern. Dur folche Grunbfate ehren ben Den= fchen und nuben ibm, und von Jugend auf muß er eifrig babin ftreben, fie fich eigen gu machen und fie als Richtfdnur feines Billens beobachten; benn nur ein folder Denfch wird eine Bierde bes Denfchenges fchlechte und forbert fein Glud, fo wie bas Unberer.

Bum Grunbfate muß man es fich machen, mit ber Beit haushalterifch umzugeben und fie meife gu bemuben. Ber ichon ben Abend vorher überlegt, mas er ben anbern Tag thun und in welcher Ordnung er feine Befchafte verrichten will, ber erleichtert fich feine Arbeiten, fuhrt fie mit Freudigfeit und Glud aus und thut immer feine Pflicht, wie ein Mann von Ebre. Bon frubefter Jugend muß man fich porneb. men, etwas Rubliches grunblich gu lernen, immer nad) beffen Bervolltommnung ftreben, um fich barin eine Befchidlichfeit ju erwerben, bie nicht blos bas begomnene Bert mit Glud und Ehre ausführt, fon= bern auch bei ihm fur jeben Fortfchritt in feiner Biffenchaft, feiner Runft und feinem Bewerbe eine große Empfanglichfeit unterhalt. Rie lernt man aus; unfer Biffen ift Ctudwert, wie unfer Thun. Bieles tann

verbeffert, Manches zwedmäßiger gemacht werben. Ber ber Denfchen Thun und Treiben forgfattig beobachtet, ber fieht balb ein, baß faft Mues einer gro-Bern Bervolltommnung fabig ift, und bag bas Deifte smedbienlicher ausgeführt merben fann.

Wer fich feft vornimmt, feine Pflichten als Menfch in allen feinen Berbaltniffen gemiffenhaft gu beobachten, ber erwirbt fich Charafterfeftigfeit unb fchlagt fich gludlich burch alle Sturme bes Lebens hindurch. Er fchauet gen himmel , fchopft ba Troft und ein gutes Gemiffen giebt ihm Duth und Rraft, fo baß er fein Dinberniß fcheuet.

Befonnen ju verfahren und Mles geborig ju uberlegen, fep eine unwanbelbare Lebensmarime, und wenn wir uns von Jugend auf an fie gewohnen, fo bes ichmoren wir bie hohnlachelnde Ungunft ber Dens fchen und bas neibifche Befchict ber Dinge; mir fteben feft im Ungewitter, und burch Duth und Ctanbe haftigteit gelangen wir enblich an bas gewunschte Biel.

Der Mumien-Ibis ober geheiligte Ibis. (Ibis religiosa Cuv. Tantalus aethiopicus Lath.)

Es werben wohl nur wenige unferer Lefer mit biefem Bogel unbefannt fenn, ba er wegen ber Bers chrung, die ihm bie alten Megopter fchenkten, bie bee ruhmtefte Art feiner Gattung geworben ift, und uns baber in fo viclen Buchern uber ihn berichtet wirb. Die Megppter jogen ihn namlich in ben Tempeln mit einer Berehrung auf, bie man faft Anbetung nennen tonnte; man batfamirte ibn nach feinem Tobe ein, vermahrte ihn in fpibigen, irbenen Topfen und febte ihn in besondern Grabgewolben, Die noch jest unter bem Ramen Bogelbrunnen gefeben merben, bei; man nahm fein Bilb ale Schriftzeichen unter bie Dies roglophen auf, und Denichen, welche einen 3bis tobteten, murben fogar mit bem Tobe beftraft.

3mei wichtige Fragen verbienen nun befonbers bes antwortet ju merben.

1) Welche von ben nicht wenigen Arten ber Gattung 3 bi 6 mar bie von ben Aegoptern verchrte 2frt ?

Lange hat man fich bieruber geftritten, und bie meiften Raturforfcher meinten, es fen ber afrifanis fche Rimmerfatt (Tantalus Ibis), bis Bruce guerft zeigte, bag es bie oben genannte Urt fen , in= bem er ibn mit ben Mumien verglich. Cuvier folgte ihm in feinen Unterfuchungen und beftatigte endlich feine Entbedung. Er und Gavigny machten fich balb burch eine ausführliche Befchreibung um bie Rach= welt verbient, indem fie nun Auftlarung uber einen Gegenftand gaben, ber fo viele Jahrhunderte im Dunfeln geblieben mar.

2) Barum murbe biefer Ibis von ben Megoptern

fo hoch verehrt?

Fruber glaubte man immer, fie hatten ihn bes: halb fo boch verehrt, weil er bas ganb von Schlans gen reinige; allein ber Ibis icheint nie Schlangen gu freffen und wohnt auch mehr an folchen Drten, wo Schlangen nur felten ju finben finb. Biel mahrichein= licher Scheint baber bie Meinung , bag er beshalb, weil er jebes Jahr gur Beit ber Ueberfchwemmung nach Megopten fam, gleichsam ale freundlicher Borbote einer fo herrlichen Gegnung bes Simmels von ben alten Meanptern verebrt morben fen.

Der Mumien = 3bis bat einen langen, bunnen,

gebogenen Schnabel von schwarzer Farbe. Der ganz nackte Kopf und Hals ist mit einer schwarzen Haut bebeckt und auch die Filise sind schwarze. Das Geffer ber ist weiß und nur die Spisen der Schwungseben und bie zerschissten eine Bungen Schulterscheren sind die eine Aufragen und Schnabel nackt; Baden, Unterhalb und Athle aber sind mit einigen Baden, Unterhalb und Athle aber sind bem Schweitel geftelten, weißen Febern bebeckt, die auf bem Scheitel und am Nachen bidter leben.

Seine Lange ift 1 Auf 9 Boll.



Der Mumien: 3bis ober geheiligte 3bis.

Er lebt baufig in Unteragopten, Rubien, 20cs thiopien und Genegambien einzeln ober in gangen Gefellichaften, befonders an neu überichwemmten Orten, wo es viele fleine Schneden giebt, Die feine Lieblings: nahrung ausmachen. In Megepten halt er fich nur mahrend ber Ueberfchwemmung bes Dile auf, und er manbert baber nach ihrer Beenbigung, etwa in ber Ditte bes Oftobers, wieber nach Methiopien. Er fliegt fcon und boch, wobei er Sale und Sufe borigontal ausstredt und zuweilen ein heiferes Befchrei horen taft. - Wenn gange Gefellichaften gufammen tom: men, fo figen fie gang nabe beifammen. Ihre Dab: rung befteht in Schneden und Bafferinfetten, und vielleicht verfchluden fie zuweilen auch fleine Fifche und Frofche. - In Methiopien niften fie. Ihr Ruben beffeht in ber Bertifgung vieler Schneden u. f. w. und einen Schaben, ben fie bringen, tennt man gar nicht.

#### Boch e.

Am 23. November 1826 statt ber Restor beutichen Astronomen zu Berlin, Ishamn Etert Bobe, nachbem er ben Sassen Bamb seines allertonomischen Indebem er ben Sassen Bamb seines allertonomischen Indebem ben Sassen Bamb seines allertonomischen Indeben Berlond in Indebem ber berühmte 3. S. Wilch sein Sehnen ber berühmte 3. S. Wilch sein Sehnen unter Andern der berühmte 3. S. Wilch sein Sehner und Weithere aftenomische Werte machten ihn bekannt und berühmt; 1772 wurde er zum Altrenom und 1782 zum Mitgliebe der Berliner Astabemie ernannt. Er hat sich die namhasseisen Bertiner Astabemie ernannt. Er hat sich die namhasseisen Win 1. Zuit 1822 wurde Bode's sunfsighärige Amsthybung sein.

lich begangen. Er erhielt ben rothen Ablerorben von feinem Konige, ben St. Andreasberben vom rufffichen Raifer. Seine letten Worte vor feinem hinschieden waren: Stereben! Suverficht! Leben! Ein größer feierlicher Leichengug bestattete am 27. November feine

Ueberrefte gur Erbe.

A'm 24. Noomber 4757. Eine unmittelbaer Holge bes Sieges ber Destereicher über die Preußen bei Bressau war die Eroberung diese Statt, wechge ben 24. Noobe. Statt sand. Der preußische Kommandant, Genreat von kestwie, erhieft, der Kommandant, Genreat von kestwie, erhieft, der Kopfination zu Volge, mit der 3400 Mann starten Beschung ireim Tehyg und marchiette nach Glogau, brachte aber von ben 3400 Mann nicht mehr als 182 darbin, die Uebrigm waren zu dem Feischen übergeganigen. Die Desterreicher machten ungehutre Beute an Provlant und Beschüsk, vorziglich aber an Munition; den die India der an Munition; der mit die Angelie und Magagine waren bis Jum Uebersstuffe gefüllt. Indes war Besch blefer Statt sich von kurze Dauer.

Am 25. November 1810 wurde die Universität u Satzburg aufgehoben, welche ber Erzbischof Graf von Zabron-Paris gestiftet und von dem damaligen Papste Urban III. durch eine Bulle vom 12. December 1625

ibre feierliche Beftatigung erhalten batte.

Am 26. November 1352 war Kaifer Kart V. genichigt, die gegen den Kath der erfahrensen Deerführer und Kriegskundigen noch am Ende des Ercobers 1352 begonnene Betagerung von Meh nach sehr bebeutenden Betufflen aufzuheben. Manget an Lebensmitteln, Kantheiten und hünfig Ausställe der Beschaftlet und bie üble Witterung hatten sein her in einen beklagenswerthen Zustand verseht, welcher die Aufsbeim der Belagerung noth ber mochte und bet in bet

Mm 27. November 1790 flatb zu Berlin ber um die Geschung bes preußischen Staates hechverbiente Isdaam heinrich Kassimit Graf von Carmer, Großfanzier und Chef bes preußischen Gerichtswessen. Ihm verbant Preußen bie Einschung einer neuen Prozsgerdmung. Sie hat vor der alten besonders den Borzug, daß die Rechtssache sogleich gänzlich einige leitet und allen spätem Einwendungen, welche nur die Alfssch haben, die Entscheldung zu verzögern, voergebruch wird.

Im 28. Rovember 1816 murbe von ben große bergogl. fachfen-weimar-eifenachichen Gefandten bie Be-

währleistung ber beutschen Bundesversammtung für bas neue Grundgefet über die landfilnibifde Berfafjung, welches ben 5. Mai 1816 öffentlich bekannt gemacht worben war, nachgesucht und erhalten.

Mm 28., 29. und 30. November 1793 waren bie bei merkwirdigen Tage, an welchen die Preußen mit unerfohlterelichem Selbenmuthe kämpften, und endlich nach ben unsiglichsten Anstremmen einer rennmutrigen Gieg errangen. Es wor ein Zheil ber bei Kassersauten wird wird wird die der bei Kassersauten die Arthur die Gestelle der die Arthur die Gestelle der die Arthur die Gestelle der die Arthur die Arth

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantwortlichfeit ber Berlagebandlung.

Drud von Breitfopt und Bartel in Leipzig.

## Das Pfennig-Magazin

Befellichaft fur Berbreitung gemeinnübiger Renntniffe.

31.]

Erfcbeint jeben Connabend.

[ Rovember 30, 1853.

Das General : Poftamt ju London.



In England wurde bas Poftwefen erft unter ber | fen Summe Belbes belohnt und fpater gum Generals Regierung Rarl's I. geffaltet, obgleich etwas ber Mrt früber bagemefen gut fenn fcheint, ba eine Parlaments: afte vom Jahre 1548 als Abgabe auf Poftpferbe einen Penny bie Deile \*) festfette. Die Stelle eines Dber: pofimeiftere pon England wird 1581 ermabnt, und bie eines Poftmeiftere fur bas Musland im Jahre 1631.

3m Jahre 1635 murbe fur England und Schotts land eine Briefpoft gegrundet, und bas Briefporto beftimmt. Rury nach bem Ausbruche bes Burgerfrieges entwarf, wie es fcheint, Ebmund Pribeaur, General: fistal, einen regelmäßigen und bem jebigen Buftanbe bes Poftwefens fich mehr nabernben Plan. Er fette Die mochentliche Fortichaffung ber Briefe feft und ficherte bem Publitum bie Roften fur ben Unterhalt ber Pofts meifter, welche fich auf 7000 Pfb. Sterl. beliefen. Der Gewinn biefer Einrichtung fcheint fo groß gewesen ju fenn, bag er auf Seiten ber Stabt London ben Berfuch veranlafte, gleichfalle ein folches Poftamt eingus richten; aber bas Unterhaus erflarte, bag bas Doffmes fen unter bie Berfügungen bes Parlamente gebore.

Im Nabre 1657 murbe ein regelmaffiges Doftamt beinahe nach bem porigen Plane von bem Proteftor (Cromwell) und feinem Parlamente eingerichtet, und bas bamale erhobene Briefporto blieb bis gu ber

Regierung ber Ronigin Unna unveranbert.

Erft nach ber Wiederherftellung bes Ronigthums, im Jahre 1660, murbe bas Poftwefen burch ein Ctatut genauer geordnet, ale bie Mitglieber bee Unterhaufes um bas Borrecht nachfuchten, ihre Briefe unentgeltlich gu beforbern, mas ihnen auch fpater bis auf zwei Ungen ertheilt murbe, jeboch unter Georg III.

viele Befdranfungen erlitt.

3m Jahre 1654 wurde bie Poft von John Manly, Esq., fur bie iahrliche Summe von 10,000 Pfund gepachtet, und ichon 1665 murbe fie fur 21,500 Pfb. an ben Bergog von Dort überlaffen ; ber Ertrag ber Poft mar alfo in etwas mehr als gehn Jahren auf bas Doppelte gefliegen und nahm unter ber Regierung Wilhelm's und Maria's immer mehr gu; in ben fol= genben acht Jahren bes Rrieges war er im Durchfdnitte 67,222 Pfb. und in ben vier barauf folgenben Friebensjahren betrug er 82,319 Pfb. jahrlich.

Bei ber Bereinigung Schottlanb's mit England im Jabre 1710 murbe burch eine Parlamenteafte ein General-Poftamt eingefest, welches außer Großbritan= nien und Irland bie wefrindifden und ameritanifden Befigungen einschloß. Diefe Musbehnung erhobete ben jahrlichen Ertrag auf 111,461 Pfb. Sterl. einen Untheil an biefer Gumme jebes ber genannten Lander hatte, ift nicht befannt; allein man hat Grund ju glauben, baß fie beinahe gang englifch und irifch war ; benn noch in ben Jahren swiften 1730 und 1740 ging bie Poft gwifden London und Ebinburgh nur brei Dal bie Boche, und ein Dal murbe nach Ebinburgh nur ein einziger Brief, an einen bortigen Banquier Ramfen , gefchict.

Im Jahre 1784 fand eine merfmurbige Beranberung in ber Beforberung ber Briefe Statt. Bis ju ber Beit hatte man namlich bie Felleifen auf Rarren ober burch reitende Positerle fortgeschafft; aber in bem ges nannten Jahre legte John Palmer ber Regierung eis nen Plan vor, ber auf Bermehrung ber Ginfunfte und Bequemlidifeit bes Publifums berechnet mar. Gein Borfchlag fand Beifall; er wurde bafur mit einer gro=

Rontroleur bes Doftamtes ernannt. Gein Borfchlag aber mar, bie noch jest gebrauchlichen Briefpoftfutiden einzurichten, welche genau um 8 Uhr Abende London verlaffen, und acht (engl.) Deilen bie Stunde, Muf. enthalt eingerednet, fahren follten, fo baß man ihre Untunft an jedem Drte auf ihrem Bege mit Gewißheit berechnen tonne. Es murbe ihnen auch erlaubt, vier Reifende innerhalb bes Bagens und vier außerhalb mitzunehmen ; benn gu ber Beit maren bie Pofifntichen fur Reifende weit faumiger und nicht fo bequem, wie Die erfte Briefpoft : Rutfche murbe 1784 gu Briftol eingerichtet; von biefer Beit an geigte fich bas Bebeihen ber Poft febr fchnell. Die Ginfunfte, mels de bei beren erfter Ginrichtung nicht mehr ale 5000 Pfb. Sterl. maren, und bie nach 2 Jahrhunderten, im Jahre 1783, blos auf 146,000 Pfb. jahrlich fties gen, maren breifig Jahre barauf beinahe 1,700,000 Dfo; und boch ift bas Porto jest mobifeiler, ale fru= ber. Der gange jahrliche Betrag ift jest ungefahr 2,400,000 Pfb. , und ber reine Geminn 1,500,000 Pfb. Sterl.

Das jebige Gebaube bes Beneral : Doftamtes ift nach einer Beichnung Smirta's im Jahre 1825 gu bauen angefangen und 1829 beenbigt morben. Es ift in gries chifdem Style, 400 guß lang und 80 guß breit; bie Grundlage befteht aus Granit, bas Gebaube fetbit ift von Biegelftein und ganglich mit Portland : Stein befleibet. In ber Mitte ber Fronte ift ein Portifus mit feche Caulen in jouifder Drbnung von Portlands Stein, beren Diebeftal Granit ift; bas Beftibulum, ober Die große Salle, Die bas Centrum bes Gebaubes ein= nimmt, bilbet eine offene Durchfahrt und ift 80 Auf lang, 60 Tuf breit und bat 53 Tuf Mittelpuntt-Dobe.

Muf ber Morbfeite biefer Salle find bie Bemacher gur Unnahme ber Beitungen und ber Briefe bes Inlanbes und ber Schiffe, und hinter Diefen weiter nords lich bie Bimmer ber Gortirer ber intanbifchen Briefe und ber Brieftrager; bas Bimmer ber lettern ift 35 Buß hoch. Die Gepade werben an ber oftlichen Geite empfangen, wo auch bie Gefchafteftuben fur Beftinbien, ber Rontroleure und fur bie Briefpostfutichen fich befinben.

Muf ber Gubfeite ber Salle find bie Bemader fur bie ausmartigen Gefchafte, ber General : Ginneh: mer und Buchhalter. Un bem oftlichen Enbe ber Salle ift bas Breipenny-Poftamt, wo bie Briefe an= genommen werben, und bie Bimmer ber Gortirer und Brieftrager. Um Diejenigen Briefe aus einem Bims mer in's andere gu fchaffen, welche in einen unrechten Befchaftetreis getommen waren , werben fie auf tleine Bagen unter bem Pflafter ber Salle geworfen, welche vermittelft einer Dafdine ihren Beg unter ber Erbe machen.

In ben obern Stodwerten find bie Bohnungen ber Schreiber in ben auswartigen Befchaften, melde bei ber Unfunft ber Briefe ihre Befchafte ju verrichten baben. Das untere Ctodwert ift burch Biegelgewolbe feuerfest gemacht. Sier find bie Bimmer ber Cchaff: ner, ein Baffengimmer und bie Bohnungen ber Bebienten. Es giebt bafelbft eine finnreich eingerichtete Da= fdine, um Steinfohlen nach biefem ober jenem Stod's werte zu bringen, und ein einfaches Mittel, um bei eis nem Feuerausbruche Waffer nach einem jeben Theile bes Gebaubes gu ichaffen. Das gange Gebaube wirb mit Bas erleuchtet und enthalt an taufend Rampen.

Mus einer im Monat Mai 1828 gemachten Bahlung erhellt, bag bie Durchfcnittegahl ber tag=

<sup>\*)</sup> Ein Pennn ift ungefähr 71 Pfennig Cachfid und eine engl. Meile gu Lande enthält 5135 theinl. Juf.

lich in 24 Felleifen in London ankommenden Briefe 28,466 ift, was 170,802 die Woche und 8,881,704

bas Jahr ausmacht.

Folgende Mafregel jum Bortheite der Manufatturiften und Kaufteate fit vielleicht nicht allgemein bestannt. Iches Pakachen mit Proben ober Muftern von Waaren, nelches nicht eine Unge übersteigt, tragt nur das Horte mies einfachen Breiefes, mem es an ben Seiten offen ift und nur ein Schreiben enthalt, das die Namen der sertjoffenden Derson und ihres Aufsenthalterich und der Muftert ber Aufsett, dangiebt.

Die Bmeipenny, ober guerft Penny=Poft genannt, nahm 1683 burch eine Privatperfon, gur Beforberung von Briefen und kleinen Padden, ihren Unfang, murbe aber nachber von ber Regierung gur allgemeinen Poft gezogen. - Durch biefe Poft fann jeber Brief ober jebes Dadchen, bas nicht fiber vier Ungen fchwer ift, nach jebem Orte innerhalb brei Deilen von bem General-Doftamte fur givei Dence (15 Pfennig Gachf.) beforbert werben. Rach einem Drte uber biefe Entfernung binaus, und nicht in ber Lifte ber gur allgemeinen Poft geborigen Derter be= findlich, ift bie Tare brei Pence. Die Angahl ber taglich burch bie 3meipenny-Poft beforberten Briefe ift ohngefahr 40,000, ober 12,529,000 bas Jahr; gabit man bie burch bas allgemeine Poftant beforberten Briefe bingu, fo ift bie jahrliche Ungahl 21,510,704, ober 413,000 bie Boche. Die Ungabt ber jabrlich burch bas Poftamt ju Paris beforberten Briefe ift ohngefahr 14,500,000, von welchen etwa 4,250,000 aus ben Departemente tommen.

Es ist bemerkenswerth, baß seinen eine Anstate viel Verkriet, wie die Boch, gembht. Bwor ist ihre Rüchtichteit, nicht zu sagen ihre Nothwendigseit, in Sandelsgeschäften zu offenbar, um einen Zwelfel zuzu-lassen, von der den von beitigfen Web-handlungen wertelbet, ist nicht weniger augenscheinlich; aber in der beschänkten und niedigen Kreisen des gesellssorlichen Lebenschaften Reches der in der beschänkten und niedigen Kreisen des gesellssorlichen Kreisen des gesellschaftlichen Bedens ist es vorzäglich, wo sie mit einer seiter gemacht an gerkanten Kreisehäleit Arost und

Freube verbreitet.

## Die Boble von Antiparos.

Antipacos ift eine kleine, im ögdichen Meere liegende Infel, von 16 Meilen im Umfange mit 1,200 Einwohnern. Die berühmte Höhe, welche sich auf biefer Infel besinder, ift schon ben ditesten Griechen bekannt gewesen; wenighens beweisen bieß die Ueberreste von sehr alten griechischen Ramensisigen, welche nie Kelsemwände eingegrachen sind. Allein do bied behote teine Metalle darbot, der Besuch derselben auch mit vielen Gesahen verbunden ist, so ich est delicht erklaren, warum wir in ben Schiffen der Altein beiber 3sich eine naberen Nachrichten und keine Beschreibung biefer Insel sinder.

Unter ben Briechen waren manchertei Sogen von beifer Insel im Umlaufe und manches Gespensters Maschechen wurde von ibr ergählt; daher wagte es Niemand, in das Jamere biefer Klusse einzubringen. Im Jahre 1663 entblid faßte here von Mointel, frauglessigher Bestandter am einelsichen Hofe, den Plan, das Innerste der Hofen und möglich feiterlichst das Jahreste der Hofen und möglich feiterlichst das Beischnachtsfest in bereichen zu begeben. Dad vielen Gelspenden gelang es ihm, einige Eingeborne der Insels pervogen, mit ihm eine Sahrt in diese grausen batte Tiefe zu wagen.

Rachdem bie religiofe Sanblung beenbigt mar, nahm bas Bange einen anbern Charafter an; benn Mointel's Befahrten fammelten fich jum froblichen Gaftmable. Fur reiche Speifevorrathe aller Urt mar geforgt worben, und auch ber eintretenbe Mangel an Waffer murbe balb gehoben, ba man bei genauer Rachforfchung in einer Rebenboble ein Beden voll bes flarften Baffers entbedte. - Debrere Felfenver= tiefungen, Bimmerabtheilungen und Rabinetten abne lich, Dienten als Schlafgemacher. - Bei feiner Rudfehr lief Rointel nicht nur mehrere befonbere fcone Tropfs fteinbilbungen losbrechen, und nahm fie als Unbenten an biefe Doble mit, fonbern er ließ auch in eine große Tropffteinppramibe eine Infdrift in lateinifcher Sprache eingraben, welche ben Tag und bie Abficht feines feierlichen Mufenthaltes an biefem Orte bezeichnete.

Der Befuch Diefer 250 Suß tiefen Sohle ift mit bebeutenben Schwierigfeiten verbunden, ba man fich an Striden in biefelbe binablaffen muß; boch martet auch überreicher Bohn beffen, welcher fich burch jene Befchwerben von einem Befuche nicht gurud'= fcreden lagt. Eine hohe Felfenwolbung bezeichnet ben Gingang. Dier bat ein Soblenbiter eine fleine fteinerne Sutte erbauet und halt Fadeln, Lampen, Stride, Leitern, aud mohl gur Ginfahrt bequeme Rleibung bereit. Die Ratur felbft hat ben Be= fuch biefer Soble baburch moglich gemacht, baf fie vor bem fentrecht fich offnenden Abgrunde eine bichte, frei emporragenbe Gaule aus ber Tiefe beraufführte. In biefe Caule werben Stride befeftigt, an welche fid bie Einfahrenben Giner nach bem Unbern in ge= ringen 3mifchenraumen anbangen und in bie Tiefe hinabfahren. Muf biefe Beife fahren oft gwangig bis breißig jugleich binab, beun es murbe gu lange Beit erfordern, wenn man fo lange warten wollte, bis ber Einzelne ben Boben erreicht hatte. Bu großerer Borficht find auch in ben Telfenwanben eiferne Saten mit Seilen angebracht, um auf ben vorfpringenden Felfenftuden ausruhen ju tonnen ; bod ift ein ruhiges und ficheres Schreiten obne Bulfe bes Geiles nicht moglich, ba ber Fele burch bas beftanbige Derabtraufeln bes Baffere feucht und fchlupfrig ift. bie Kahrt ungefahr gur Balfte beenbigt ift, fcheint jebes weitere Sinabbringen unmöglich; ber breiter ges worbene Pfad verengt fich und allenthalben treten hohe vorfpringende Rallfelfen entgegen. Dech bat man biefe Schwierigfeit übermunden, fo ift auch bas Biel erreicht, man befindet fich in ber Sohle. Beld' ein Gewolbe! Achtzig Fuß in bie Sobe, breibunbert Buß in bie Lange, und ohngefahr eben fo viel in bie Breite! Belder Raum, und boch ift es bei Beitem noch nicht bas Gauge ber Sohle, mas und bis jest bekannt ift; vielleicht find bier in Debenhohlen ben

funftigen Forichern neue Munber gu entbeden vorbes | halten ! - Benigftens geht auf ber Infel bie Sage, die Sohle fen noch einmal fo tief, und mas jest bewundert wirb, fen nur ein tleiner Theil bavon.

Ber aber vermochte Borte gu finben, biefe unterirbifden Schonheiten murbig ju fchilbern! Die Menge ber phantaftifden Tropfftein-Formen und Bilber , bie theils von ber Decte berabhangen , theils gu ihr hinauffireben, verwirrt bas Muge. Bobin foll fich ber Befchauenbe guerft menben? Plantes find bie und gebauet bat.

Tropfftein : Bilber umbergefiellt, und vereinigen fich bennoch ju einem mohlgeordneten Bangen und überrafchen ben Befchauer burch ihre malerifchen Gruppirun. gen. Bor allen zeichnet fich aus jene von unten emporftarrenbe, bobe, glangenbe Ppramibal- Geftalt, welche Rointel jum Altare weihen ließ, und bie noch jest ben Ramen bes Altares behalten hat. Gie bilbet bie Sauptmaffe, ift vier und zwanzig Tug hoch und ubertrifft Mles, mas bie Datur unter ber Erbe gebilbet



Die Bohle ven Antipares.

Bleich am Eingange in Die eigentliche Sohle fieht | ein berabfturgender Bad, burch bes Bintere Gewalt fid) ber Reifenbe umringt von Caulen, von benen einige acht bis gehn Buß boch finb. In ber Spite berfelben befinden fich Rattfpath . Rreftalle, burd melde bas von ben Sadeln ausftromenbe Licht gebrochen und gurudaeworfen wirb. Unter andern gieht eine fieben Rug bobe und einen Rug bide Caule baburch bie Blide auf fich, baß fie vollig burchfichtig und von vollig reinem Glasglange ift. Die vier fleinern fie umges benben Cauten bienen nur bagu, ihren Glang unb ihre Schonheit gu erhohen. — Richt meniger mertmurbig und fcon find bie Geitenwande ber Soble. Einige Stellen find wie von zwei Boll bidem Gife taufdenb übergogen, an anbern fcheint bie fliffige Maffe fchichtweife berabgefturgt und im Kallen erftaret ju fepn; an anbern Stellen wieberum erfcheinen Ges ftalten von ber mannichfachften Abwechsetung, Die oft Pflangen = und Roblarten abneln. Affatifche Blumen und Rrauter fteben bier gleichfam verfteinert gur Coau. Un einer anbern Grite bat es bas Unfeben, als ob

gu Gis erftarrt mare.

Die gewolbte Dede ber Sohle wird von ben Beichauenben gewohnlich am meiften bewundert. Sier und ba feben fie fich burch ben Unblid von Sonne und Sternen überrafcht, bie an ber Dede prangen, unb aus einem ichimmernben Mittelpunkte große , bertliche Strahlen verbreiten. Geche bie fieben guß lang er= Scheinen biefe Lichtausstromungen. In anbern Stellen wandelt man wie unter Laubgangen, ober in Gautenhallen, bie gu festlichen Berfammlungen gefdmudt finb. In ben Bwifdenraumen find viele gerabe berabhangenbe Tropfftein-Gauten befindlich, an Lange und Dide verfchieben. Gine bavon mißt grangig Tuf in bie Lange und über feche Buß im Durchmeffer.

Belde Erb-Revolutionen mogen vorgegangen fenn, um biefe Dobten gu bilben ! Wie viele Jahrhunberte mogen nothwendig gewesen fenn, ehe bie Ratur jene Eropfftein : Formen angehauft und gebilbet bat !

# Der canennische Trompetervogel. (Psophia crepitans.)

Der Trompetervogel, ber auch unter bem Ra-men Ugami befannt ift, erreicht eine Lange von einem Buß acht Boll und eine Bobe von einem Suß feche Boll. Gein Schnabel ift ziemlich fegelformig, oben fowach herabgebogen, von ben Seiten zusammengebrudt und an ber obern Spige etwas übergebogen. Die Rafentocher, bie am Schnabelgrunde liegen, find oval und halb mit haut bebedt. Der Mugenfreis ift Schwang hellafchgrau, und ber Ropf, Sale, Untertabl und von rother Farbe. Die gusammengelegten leib und alle ubrigen Theile matt fcwarg. Die Beine Alugel bebeden faft ben gangen Schmang. Die Fe- find grunlich und die Dagel fcmarg.

bern am Ropfe und Dberhalfe find fehr furg und flaumartig, Die lodern feibenartigen Schulterfebern find aber fo lang, baß fie bis uber ben Schwang binab: bangen. Der Comang ift furg. Die Beine find bis etwas uber bie Rnice nadt. Bom Unterhalfe bis uber bie Bruft geht ein großer, runder Fleck von grun, golbgrun, blau und violet fchillernden Febern, beren Farben fich nach bem Scheine bes Lichtes anbern. Die Mitte bes Rudens und bie fleinen Dedfebern ber Blugel find rofafarben, die großen Dedfebern und ber



Der Eromperervogel. Die Nabrung biefer Bogel besteht aus Fruchten, Getreibefornern, Infeten, Brot und Fleifch.

Das Beibchen legt in ein Lech, bas es am Buge eines Baumes scharret, 10 bis 16 hellgrune feet, bie etwas größer als bie Huhnereier sind. Die Jungen können sogleich taufen.

Das Fleifch ber Jungen ift eine fehr angenehme Speife, bas ber Alten ift aber ichwarg, troden und übelriechenb.

Diefer Bogel laft fich fo leicht gabmen und befitt bann eine fo große Unbanglichfeit an ben Menfchen, bag man ibn ben Sund unter ben Bogeln neunen tonnte. Er gehorcht ber Stimme feines Beren, lauft mit ibm umber, liebtofet ibn, zeigt feine Freube, wenn er nach einer Abmefenheit wieber tommt, und ift eiferfichtig auf andere Thiere, welche bie Liebe bes Er bewacht bie Subnerbofe" herrn mit ibm theilen. und verjagt frembe Thiere, ba er meber Rage noch Sund furchtet und fich mit ftarten Schnabelhieben gu vertheibigen weiß. Much ber Berrichaft uber bie Suhner bemadtigen fich biefe Bogel balb, treiben fie bes Abends in ibren Ctall und nehmen bann ihren eiges nen Rubeplas auf einem Dade ober benachbarten Baume. Cogar Schafbeerben follen fie bemachen und bes Abende nach Saufe treiben. Bureilen entfernen fie fich auch weit vom Saufe, laufen auf ben Stra-Ben umber , fommen aber immer mieber gurud; mit einem Borte, es ift biefer Bogel eines ber treueften und nutlichften Sausthiere.

#### Der Bund bes Golbaten.

Als bas italienische Garberegiment ber Beleiten in Bund, batte ein gemeiner Solbat bestehen einem hund, bei ihm sehr ergeben war, und ihm afe tenthalben solgte, sogar wenn fein Perr bie Wache bezog und wor bem Thore bes Palastes bes Wice-Königs ben Poften batte.

Bur Beit bes ungludlichen Relbjuges gegen Rug. land, im Jahre 1812, jog auch bas Regiment ber Beliten mit bem Bicetonige, Eugene Beaubarnais, in ben Rrieg. Tofino, melder allen Golbaten befannt mar, ging hinter feinem Beren ber, überftieg mit ihm bie Mipen, machte ben Weg burch einen großen Theil von Guropa, mar in allen Schlachten, an welchen bas Regiment Un: theil hatte, und fam enblich nach Dosfau. Rapoleon genothigt mar, fein Seer aus ber gerftorten Sauptstadt gurudgugieben, folgte Tofino abermale feinem herrn und ging burch alle Coreden jenes bentmurbis gen Rudzuges. Er mar in ber morberifchen Schlacht bei Malojaroflames, mo bie Italiener fich tapfer biels ten, aber großen Bertuft erlitten. Doch erreichten fie noch in einer Urt von Drbnung bie Berefina; allein bei bem unbeilvollen Uebergange über biefen Flug tam mehr ale bie Salfte bes Reftes biefes Regimentes um. und auch ber herr bes armen Tofino. Rach bem Uebergange mar feine Ordnung mehr; bie Erummer bes Regimentes ber Beliten murbe mit ben Erummern anberer Regimenter vermengt, und Alle flüchteten fich in ichredenvoller Bermirrung. Tofino, ber gludlich uber ben Blug getommen mar und eine Beit lang am Ufer bes Kluffes beulte und minfelte, als ob er Jemanden vermißt batte, murbe balb binter einigen ber Beliten gefeben, und hielt fich von nun an immer bicht bei benen, welche bie Uniform feines ungludlichen Berrn trugen. Diefer Umftand machte naturlich auf Die Leute Einbrud', und einige ber Befahrten feines Berrn, obgleich felbft in Elend und Entbehrung, fuchten bie Beburfniffe bes Sunbes, ber fich fo treu gu bem Regimente bielt , gu befriedigen. Aber trot biefer Gorg. falt und ben Liebtofungen, wollte Tofino fich niemals einem Manne ausschließlich ergeben; im Gegentheile fab er fich immer nach ben Dehrften bes Regimentes ber Beliten um, folgte ihnen, wohin fie gingen, und verließ bie Einzelnen, welche ihn burch befonbere Gute an fich gieben wollten. Muf biefe Mrt erreichte er Bilna, ging bann burch Polen, Preugen , burch bie Staaten bes Rheinbundes, burch Tprol und über bie Alpen, und tam enblich mit bem mingigen Ueberbleibfel bes Regi= mentes im Commer 1813 nach Dailand gurud. Bie biefer arme italienifche Sund burch ganber und uber gefrorene Gluffe fam , mo felbft bie Pferbe bes Lanbes umfamen, fchien allein benen ein Bunber, welche Beugen bes traurigen Rudguges maren.

Sobald Tefino in Maliand angefommen war, ging er finads nach dem Agfermen, weiche sonft des Regiment ber Beilten inne hatte, und nachdem er dort einige Zeit grwatett, tradte er nach dem Schilberhause vor dem Abper des Palassies, wo er so oft mit seinem Hern auf der Wache gestanden und von dem er sich niemals wuhrett Schiette weit entsernet. In den ersten zagen hetre man ihn beusen winssein; aber die fernen den erhot zugen beter man ihn beusen und winssein; aber die fernanzig Scimmung liefe nach, und er nahm rubig seinen Winstell im Schilberhause ein. Die interessante im Entsetze gefangte uben Ohern der bestacht, den armen Zossio gut zu behandelm, ihn zu stuttern, und als einen Kossassinger des Staats zu bertachten. Aber es bedurfte teines solchen Beschäler.

Bierbe ber Stabt.

218 im Jahre 1814 bie Frangofen aus Stalien vertrieben wurden, nahmen fich bie Defterreicher feiner an ; er behielt feinen Wintel im Schilberhaufe und murbe, wie zuwor, genahrt und ausgezeichnet. Er lebte jeboch nur noch wenige Monate, und ftarb von allen Mailanbern tief betrauert.

In feinem Meußern hatte Tofino nichts Musgegeichnetes, er mar nicht einmal von reiner Bertunft, benn er mar ein rothhaariger, plumper Blenbling, von ber Broge eines englifden Dachshunbes.

#### Die Mamen ber Wochentage.

Die Ramen ber Tage ber Boche, fowohl bei ben Deutschen, ale auch bei ben mit ihnen verwandten Boltern find ben Ramen eben fo vieler Gottheiten ih= rer Borfahren entlehnt.

Sonntag (Gunnanbag) war ber Conne geheiligt, welche ihre Sauptgottheit mar, eben fo wie bei ben Perfern. In bem ber Conne geweihten Tempel war ein Bobenbild, welches bas Beifpiel ei= nes auf einem Pfeiler figenden Menfchen mit umftrahls tem Saupte verftellte , und mit ausgestrechten Urmen bielt es ein Rab vor ber Bruft, ben Umlauf ber Conne um bie Erbe anbeutenb.

Montag (Monanbag) war bem Monbe geheiligt, welcher unter bem Bilbe eines Frauengim= mere in fcmarmerifcher Rleibung, auf einem Suggeftelle ftebenb, vorgeftellt murbe.

Dienftag (Tuisbag) mar bem Gott Tuisto geheiligt, welcher ber Bater ber Germanier und Stothen gemefen feen foll. Er murbe unter bem Bilbe eines ehrmurbigen Alten mit einem langen weis Ben Barte vorgestellt, und gwar mit einem Cherfelle um bie Schultern und einem Szepter in ber rech= ten Sanb.

Mittwoch (Bobanbag) mar bem Boban ober Dbin geheiligt, welcher von ben nerbifchen Bolfern fur ben Gott bee Krieges und ben Bater aller Bottheiten gehalten murbe. Borgeftellt murbe er un= ter bem Bilbe eines glangenb gerufteten Rriegere mit einem breiten, fich fchlangelnben Schwerte in feiner rechten und einem Schilbe in ber linten Sanb.

Donnerftag (Thorbag) war bem Donner= gotte Thor, alteftem Cohne bes Boban, geheiligt. Er wurde auch ale Sauptlenter aller Luftbegebenheiten betrachtet, und man flebete gu ihm um fruchtbare Jah: redieit. Borgeftellt murbe er figenb auf einem prachtis gen Throne, auf bem Saupte eine goldene Rrone mit gwolf flimmernben Sternen und in ber rechten Sand ein tonigliches Stepter.

Freitag (Friggabag ober Frejabag) mar nach Ginigen ber Gottin Ariaga, Dbin's Gemablin, geheiligt, nach Unbern ber Liebesgottin Freja, Abur's Gemablin. Man hielt fie auch fur bie Mutter aller Gotter. Borgeftellt wurde fie ale weibliche Figur mit einem blanten Schwerte in ber rechten und einem Bo= gen in ber linten Sant.

Sonnabenb (Gaterbage) mar bem Gott Cater (Gurtur?) geheiligt. Borgefiellt murbe er bem Orte feine Deinungen betraftigt, fo bilbet er

bie gange Armee, alle Bewohner Mailand's betrach: fiehend auf bem ftacheligen Ruden eines Barfch, mit teten ben Sund beinage wie ein heiliges Thier, und entbioftem Saupte, von hagerem Unsehen, mit einem geigten ihn allen Fremben ale ein Bunber und eine langen, jugefnopften Rode und einer Scharpe von ber rechten Schulter nach ber linten Sufte, und in ber rechten Sand einen Gimer mit Blumen und Fruchten.

#### Huswanberung.

Der Buffand eines eben angetommenen Musges manberten bat in jeber Begiehung etwas Eigenthumliches. Mit boben Erwartungen, einem frarten Befuhle von eigener Bichtigfeit, und glaubig fur Mues, was auf einen gludlichen Erfolg feines Unternehmens fchließen lagt, ift ber Muswanderer gewohnlich geneigt, Schwierigkeiten gu gering angufchlagen, feine Unfichten auf ben lodern Boben blenbenber Borfpiegelungen und trugerifder Berfprechungen gu bauen. Daber werben vielleicht einige wohlgemeinte Winte Bielen willtommen fenn.

Eine hauptfache, auf bie ber Auswanderer gu merten hat, ift, bag, mas auch fein Borbaben fen, je eber er feinen Beftimmungeort erreicht, es ibm befto beffer gelingen wirb. Jeber Gulben auf bem Wege ausgegeben, jebe Stunde an einem Unhalteorte guge= bracht, ift eine Berringerung bes Rapitals, welche er, noch ehe ein Jahr in ber Rolonie vergebt, bitter bereuen wirb. Denn bas Gelingen feines Unternehmens bangt nur von feiner Sparfamfeit und Betriebfam= feit ab; und überdieß muß er miffen, bag bas Gelb in feinen neuen Berhaltniffen einen bobern Berth bat, ale in Europa, und bag, wenn er fich auf folde Un= terftubungen verlagt, wie fie in Europa gewohnlich find, und fo gu einem Muftreten verleitet wird, welches feine Silfequellen ober bie ihm gu Gebote fiehenben Mittel überfteigt, er fich bestimmt ben Weg gu feinem eigenen Berberben bereitet. Rommt er aber einmal in bie Sande eines Gelbverleihers, fo wird er erftaunen, wie bald bie Binfen von funfgebn bis breis Big Procent fein Gigenthum verfchlingen. Saufer, Brundftude, Befigungen jeber Urt werben von ber gierigen Sand bes Gerichtsbeamten meggerafft, und Jahre von Gorgen, Arbeit und Entbehrungen bringen ibn guleht noch ine Befangnif. Aber biefes Alles tann baburd vermieben werben, wenn man bei ber Untunft in ber Rolonie einige einfache Regeln beobachtet; námlich:

1) Man bute fich , gu fchnell Befanntichaften gu machen. Es ereignet fich oftmale, bag Musmanberer bei ihrer Untunft in ber Rolonie unter folche Menfchen geras then, die von Muem um fie herum, von ber Rolo: nie, von ber Bermaltung, ben Silfsquellen, eine fcheelfuchtige Meinung gefaßt haben, und bie fich nun ein Bergnugen baraus machen, auch Undere fur ihre Unfichten gu gewinnen. Bas folde vorbringen , wirb die Farbe ihrer Gefinnung tragen; und es fei alfo eine hauptregel, bag Mues, was ber Musmanberer von bergleichen Leuten bort, nur mit ber großten Borficht aufgenommen werbe. Eben fo muß er fich aber ver benen buten, Die Alles in ben glangenoften Sarben feben; benn eine neue Rolonie bat ohrbin fur ben Mann von Unternehmungegeift einen eigenthumlichen Reig, und wenn nun ein folder noch allgufehr von Perfonen ermuthigt wirb, beren Befanntichaft mit oftmale große Plane, ohne die ihnen im Wege liegenden hinderniffe zu beachten, und welche, anstatt jemals ausgeführt zu werden, ihren Urheber zu Grunde richten.

- 3) Man vergeffe niemate, daß man sich in einem Lande besindet, wa an Braquemicheteit und Lurus,
  an die man sich vielleicht feit Indrem gewöhnt hat,
  gar nicht zu benten ist. Wie auch die Umflähnte fest mögen, so muß man sich solch eine Zeit tang vere fagen, wenn man nicht von bern bereits erwähnten Grunde der Klucheit abweichen will.
- 4) Man fen außerst versichtig bei Kauf und Sandel. Beinahr Seber, mit dem man yusammentommt, wird das beste Pfred, das beste Nieb Lim Bertaufe andieten; aber man lasse bed Richtle mehr, daß Richte auf genn, ober bebent vielemehr, daß Richte so get ist, daß nicht auch etwas Anderes gesunden werben kann, was demssehen Brucke entiprechen tonnte, ober ferner, daß es zuweilen besset ist, etwas eine Woche lang zu entbefren, als es einen Zag zu frich zu haber.
- 5) Der Andauer soll niemate veraessen, daß seine Unabhängigkeit, sein eigentliches Wohl, davon abhängt, baß er im Stande ift, den goften Artil der jenigen Lebenderdhinisse ohne Geld zu erhalten, welche jut taufen anderswo Geld erfordertich ist. Sein Befeiteren muß sern, Auss seisest urzugen, Auss auf seinem eigenen Grunde getobut en. Wer es so macht, weite auch eine Genem Ertrage immer ein wohle habender Mann senn, vom er sich nur gleich bleibt; aber, wie gesagt, viel kommt darauf an, wie er auftritt.

# Micht vergebens gelebt!

Der berühmte Astronom Tocho be Brahe, gerem im Jahre 1546 und gestorten im Jahre 1546 und gestorten im Jahre 16014, brachte in seiner tebem Gunde mehrere Male die Worte hervor: Wenigstend habe ich nicht vergeben gefebt, Dr. Der englische Geschoidhofferieber, Dr. Robertson, freuete sich in einer seinen tehten Unterdaltungen, daße en nicht ganzlich unn üb getrebt hatte. Der griechsse graftlus prach mit seinen Kreunden kurz vor seiner Austöung von seiner schweren Kreunden kurz vor seinen ich auf mein vergangenes Leben, da ich bestentlicher Leberschweiten zurücksehe, da ich besten ich auf mein vergangenes Leben, da ich biffentlicher Leberschweiten mit und ber Todesanzst. Die lehten Worte Reisfon is waren: Ich habe, Gott sein Worte Meisfon ihr waren: Ich habe, Gott sein Pank! meine Pflicht geston.

Biegenmild ift fur Rinber febr gefund.

Benn eine Mutter ihr Kind nicht selbst fillen tann, so ift den Kindern keine Mild, juttchischer, als diesenmild, wie halfels die Erfahrung gesehrt hat. Die Haussjegen gewinnen überdieß die sie sangenden Kinder lieb und legen sich nieder, damit das Kind beque mer die Isigen sassen, dame, und auch die Kinder, welche eine Isige jum Saugen benufen, kennen ihre Jiese faut.

## Die Pipa.

Bon allen anbern froichartigen Umphibien unter-Scheibet fich die Dipa febr mertlich. 3hr Rorper ift langlich vieredig, plattgebrudt und mit einer Saut überzogen, welche bicht mit fleinen Bargen überfaet ift. Der Ropf ift breiedig und vollig jungen : und gabnlos. Die fleinen lieber : und nichautlofen Mugen fteben uber bem Ranbe bes Riefers, bas Erommelfell ift unter ber Saut verborgen, und bei'm Dannchen vom Rinne und ber obern Mundwinfelfeite, bei'm Beiben aber nur von ber letteren bangen mabrichein= lid jum Taften bestimmte hautlappen frei herab. Die eigentlichen Lippen fehlen. Was enblich bie Beine betrifft, fo find bie funfgehigen Sinterfuße ftart, und haben eine febr entwickelte Schwimmhaut gwifchen ben Beben. Die Borberfuße find bagegen flein und haben nur vier Finger, melde von einander getrennt, lang und an ber Spite fternformig in vier Theile gefpal= ten finb.

Die Pipa lebt vorzüglich in Capenne und Surinam, an bunkeln Stellen ber Gebaube ober fumpfigen Gegenben bichter Balber, und bie Neger bafelbst effen

bie Reulen berfelben fehr gern.

Benn biefe Rrote ichon burch ihren ungewohn= lichen Bau Bermunberung erregt, fo muß fie es noch weit mehr burch ibre fonberbare Begattungemeife; benn wer follte nicht erftaunen, wenn wir fagen, baß iene oben ermabnten Barachen, welche fich auf bem Ruden bes Beibchens befinden und fleine Dedel has ben, Die erfte Biege ber Jungen find? - Das Maunchen ftreicht namlich mit Butfe feiner Sinters fuße bem Beibchen ben eben abgefetten Laich auf ben warzigen Ruden, wender fich um und matgt fich mit feinem Ruden auf ben bes Weibchens, um bie Gier recht fest in die Bellen gu bruden, und befruchtet enb= lich biefe auf bie gewohnliche Beife. Sierauf begiebt fich bas Weibchen in bas Baffer und verweilt bier fo lange, bis bie Jungen bem Gie entichlupft find und in ihren eigenen oben, gleich ben Sonigmaben ber Bienen, mit einem Dedel verfehenen Bellen ber Ruden= baut, welche ju biefer Beit fruftenartig auffchwillt, ihre gange Bermanblung überftanben haben. Co tragt alfo bie treue Mutter ihre lieben Rleinen bis gu ihrer volligen Musbilbung umber, gleich jener Spinne (Lycosa saccata), welche nicht nur ihre Elerchen in elsenem Sade am After, sondern auch bie Jungen bis zu einer gewiffen Große auf ihrem Ruden herumtragt, ober wie die Bufchratte (Didelphys dorsigera), Die ebenfalls ihre Jungen mit fich umberfchleppt, welche babei fich mit ihren Schwangchen an bem ber Mutter anhalten; boch baben fich bie Jungen vollig ausgebilbet, fo verlaffen fie ihren fleinen Rerter, wie es einige auch auf unferer Abbitbung gethan, und froh, ihre Freiheit erlangt gu haben, fcmimmen fie nun lebhaft herum, fich fo wenig um die Mutter betum: mernd, als biefe um fie. Ift enblich bie Mutter von | Steinen, Pflangen u. f. w. bie Ueberbleibfel ber gel-



B o d e.

Am 30. Rovember 1779 wurde auf Betrieb bes berwürdigen, von seinen Unterthanen mit Recht gesliebten Zürsen, ben seinen Unterthanen mit Necht gesliebten Zürsen, ben Reperb Friedeld von Anhalten Beit und Beit gestellt ges

Um 1. December 1798 farb ju Breelau einer ber achtungewurbigften beutfchen Schriftsteller, ber tie: fes Denten und Popularitat bes Bortrage, theoretifches Forfchen und prattifche Uebung ber Lebren ber Beisheit mit humanitat und Unfpruchelofigfeit verbanb - Chriftian Garve, in einem Alter von 56 Jah. ren. Er mar geboren ju Brestau ben 7. Januar 1742, trat im 21ften Lebensjahre feine akabemifche Laufbabn ju Frantfurt an ber Dber an, und widmete fich vorzuglich bem Ctubium ber Mathematit und Phi= tofophie, ba eine fcmachtiche Gefundheit ibn binberte, ein theologisches Umt gu übernehmen. Rachbem er auch ju Salle und endlich in Leipzig ftubirt batte, febrte er 1767 nach Breelau gurud, und lebte bafetbft febr eingezogen, nur ben Biffenfchaften, benen er burd mehrere werthvolle Cdriften und Athanblungen genubt bat. Im Jabre 1770 erhielt er eine auferorbentliche Lebrftelle ber Philosophie gu Leipzig. Aber fcon 1772 nothigte ibn feine fdmadliche Gefunbheit, in bie Baterftabt gurudgutehren. Unter feinen Freunden find bie beruhmteften : Biefter, Bellert, Defes Menbelfebn, Mitolai, Spalbing, Beife und Bollefer.

Am 2. December 1792 eroberten bir Preusen und bessen und bessen der Ansiberig Michten's II., bes Orrzogs von Braunsläuerig und bes Deristlieutenants von Richert, das von dem frauglösischen Generale Custum mit 2,700 Mann bessen kannfluren am Rain mit Eturn, der in 4 Kolomen dei Tagesanbeuch unternommen wurde. Der franglösische Kommandant und 1,500 Mann wurden von der Geigern zu Gefangenen gemacht.

2m 3. December 1638 murbe bie Teftung Breifach von bem biferreichifchen Befehlohaber, ber biefelbe

äußerst flandbaft und heldenmutehig vertheibigt batte, so baß die Belagerten gendthigt gewesen waren, Brot vom Cicherinde, und Ratten, Mügle, Kaden und andere Thiere zu verzehren, an ben Derzog Bernbard vom Sachsen Beimar übergeben, welcher die Besthaum und übrigen Brwohner biefer so lange belagerten Jete flung requiden ließ, und sich gegen ihren Beschiedbaber sowielen ließ, und sich gegen ihren Beschiedbaber sowielen ließ und greßmitthig bezeigte. Ein Soldat von der Belaung wollte sich nicht eher satt essen bis er sich an jenem großen Orden fatt geschen hab er sich an jenem großen Orden fatt geschen hab er sich an jenem großen Orden fatt geschen hab

Am 4. December 1642 ftarb ber berühmte frangofifche Staatsminister Armand be Pleffes, Dergog von Richelieu, ber, nehft Magarin, ben Despotismus in Frankeich einheimisch machte.

Mm 5. December 1757 erfimpften 30.000 Mann Preugen unter ihrem großen Ronig Friedrich II. einen ruhmmurbigen und fur biefen Winter enticheibenben Gieg bei Leuthen und Liffa in Schleffen uber 90,000 Mann Defterreicher, fo bag nur bie bereinbrechenbe Dacht und bie guten Unftalten bes ofterreichifchen Generals Dabafti , ber ben Rudjug bes guerft von Friedrich geworfenen linten Flugele bedte, ben Reft bes gufammen. gefchmolgenen Deeres vom ganglichen Untergange rettete. Die Chlacht foftete ben Defterreichern einige 30,000 Mann, auf bem Wahiplabe felbft verloren fie an Tob. ten und Bermunbeten 6,500 Mann, 21,500 Mann wurden gefangen genommen , worunter fich 307 Offigiere befanden. Goto Deferteurs gingen nach ber Schlacht gu ben Giegern fiber, bie noch außerbem 134 Ranonen und 59 Fahnen erbeuteten. Der Bertuft Auf preußifcher Geite mar 2,660 Tobte und Bermanbte. Schlefien war nun von fremben Truppen befreit, und ber Binterfelbzug beenbigt.

Am 6. December 1791 farb ju Krantsurt am Main ber berühmte Architektur- und kandschaftsmater Christ. Georg Schib. Er war geboren im Jahre 1718 zu Flörsbeim im Mainzischen und zeiger sich als Appiani's und Duga Schlegel's würdigen Schilter.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig, Unter Serantvertiebfeit ber Bertagebandtung.

Drud von Preitforf und Sartel in Leiping.

# Das Pfennig-Magazin

Gefellichaft tur Berbreitung gemeinnubiger Renntniffe.

32.]

Ericheint jeden Sonnabent.

[December 7, 1833.

Der Biber und feine Bohnung.



Der außerordentliche Inftinft, welchen ber Biber in ber Freiheit entwickelt, ift lange ein Begenftand ber Bewunderung gewefen ; aber wie immer, hat fich auch manchel Uebertriebene und Unrichtige ben Rach-richten, die wir davon haben, beigemische. Was Er-zeugniß seines Naturtriebes war, wurde auf Rechnung des Rachbentens gefeht. Statt feine Arbeisten mit benen ber Biene, ber Ameife gu vergleis chen, fchrieb man ihm bie Thatigfeit bes bentenben Denichen gu. Buerft trug bie Beit bas Ibrige bierju bei, mo ber Biber arbeitet. Er ift namlich von Ratur furchtfam und achtet auf Mues, mas ihm Rachtheil bringen tann; meift ift er baber nur in ber Racht thatig, und wer tonnte ihn ba genau beobachten? Dann tommen die meisten nachrichten über ibn von Pelghandlern und Indianern, bei benen sich Unwiffen-beit und Leichtglaubigkeit die hand boten. Das Befte, mas über ihn gefchrieben murbe, findet fich in Dr. 30: bann Gobman's Raturgefchichte Rorbamerita's, und aus ihr ift bas Folgenbe mitgetheilt.

rer Bergleichung, mit einem viel bidern, breitern bis feche Boll ftarte find nicht fetten. Bugleich bauer

Ropfe ausgestattet , welcher oben flach ift. bat er einen breiten, fcuppigen Schwang, ber ibn von allen andern Gefchopfen unterfcheibet. 200 er in ber Befangenichaft ober einzeln lebt, ift er ein unruhiges, ja vielmehr bummes Thier, ungefahr wie ein gabmer Dache. Er lernt nothburftig feinen Berrn tennen und tommt, wenn man ihn ruft, und verträgt fich mit ben fibrigen Sausthieren. Rur in vollig unabhangigem Buftanbe entwidelt er jenen boben, fo oft bewunderten Grab bes Inftinttee, ber fich befonbere auf zwei Gegenftanbe begieht: 1) auf die Bauart feiner Bohnung; 2) auf die Dahl bes Drtes bagu. Er fieht, in Betreff bee lebtern , ftete barauf , Baffer gu finden, bas nie gang bis auf ben Boben friert, und tann er teine folche tiefe Stelle treffen, fo fuhrt er einen Damm auf, ber bem Baffer ben Abflug verwehrt. Den Damm bauet er fich aus Stammen und 3meigen von fleinen Birten, Beiben , Pappeln , Maulbeerbaumen u. f. m. Schon frub im Commer wird bas Bauboly niebergehauen und von ber Mitte ober bem Enbe bes Mugufts an beginnt Wenn man ben Biber obenhin ansieht, fo gleicht er ben Bau feiner Wohnung felbft. Man finbet oft er einer recht großen Ratte. Allein er ift, bei nabes acht Boll ftarte Baume von ihm abgenagt, und funf

er fie ab, fo daß fie in's Baffer fallen und bann bas | Efchen, Beiben, Birten, Pappein, und , im Roths bin fcminmen, mo fie ihm ponnothen find. Dft ift bie Begend in ber Rabe feines Dammes fo voll Baumfinmpfe, bag man, mit bem Dafern ber Bibec unbefannt, glauben tonnte, bie Urt bes Menichen fen bier thatig gewofen. Die Gestalt, welche er feinem Damme giebt, ift nach ben Umftanben verfchieben : er tagt ibn gerabe laufen , wenn ber gluß fanft und ftill babin gleitet, und giebt ihm eine bebeutenbe Rrummung, mit ber Spibe nach ber Stromung ges richtet, wenn biefe fart ift. Mit ben Stammen und Bweigen mifdt er Colamm und Steine, und ba mit ber Beit biefe lettern fich verbinben, bie Stamme und Bweige aber Burgel faffen und ausfchlagen und fich fo vereis nen, fo wird ber Bau ftart genug, bag bemfelben bas Baffer nicht ichabet, bas Gange aber enblich ein fehr regelmäßiges Unfeben gewinnt. In gleicher Urt erbauet er fich auch bie Wohnung, mit Rudficht auf bie Bahl berer, welche barin ben Winter gubringen wollen. Rreugweife und borigontal bauft er Breige und Erbe und Steine übereinanber und forgt nur bafur, bag in ber Ditte eine Sohle bleibt, bie eine regelmäßige Wand erhalt, inbem er bie nach innen porftebenben Biveige abnagt. Mues, mas er bagu braucht, tragt er mit ben Borberpfoten berbei. Dft findet man Gerob ober Gras in ben Wanben biefer Mohnungen, ohne baf aber baruber etwas Unberes, als ber Bufall entichieben batte. Der breite Schmang bient, um bie berigontale Schichtung ber Materialien ju forbern und bie Berbinbung inniger gu madjen, inbem fie barauf fchlagen , gleichwie mit einer Daurer: felle. Die game butte wird mit Edslamm übergogen und wenn ber Froft biefe burchbringt, betommt ber Bau eine noch größere Festigfeit. Das Schlagen mit bem Schmange behalt bieg Thier auch in ber Gefangenfchaft bei, ohne baß es babei ben geringften 3med hatte , und ba ber Biber bei'm Bauen feiner Sitte ibn nicht minber thatig fenn laffen wirb, fo barf man naturlid ben Bergleich mit ber Daurerfelle nicht au meit treiben. Dit ber Beit werben bie Wohnungen fo bart, bag fie nicht ohne eiferne Bertzeuge gerftort werben tennen, und man wird fid) baruber um fo meniger munbern, wenn man weiß, bag bie fegelformige Dede in ber Spibe mobl 4 bis 6 guß bid ift. Der Eingang in bie Soble ift immer unter bem Baffer, und moglichft weit vom Laube entfernt. In ber Soble arbeiten nur bie, welche barin im Winter webnen wollen, mit einem Worte, bie gu einer Famitie geborigen Inbivibuen ; ber Damm aber ift bas Probuft allgemeiner Thatigkeit, an ibm nimmt bie gange Rolonie Antheil, ba er allen Wohnungen jum Bortheile ge-reicht. Alles, mas wir mittheilten, zeigt, wie kunftreich fich ber Inftinft bee Bibere ausspricht; bag er aber burchaus nicht bem überlegen ift, was Biene, Umeife, Wespe und fo manches anbere Infett feben laft. Der vereinzelte Biber, wie man ibn in Polen und Rugtand und in anbern Canbern finbet, zeigt von biefem Inftintte nichte. Er grabt fich nur eine Doble am Ufer imb richtet fich bier fo aut ein, als er fann. Da bem Biber fo febr nachgestellt wirb, fo finbet man auch fcon in ben ameritanifchen Bluffen viele folche Ginfiebler, wie man fie nennen tonnte, bie auf bie fünftlichen Bauten ihrer Boraftern verzichtet haben. Gie begnugen fich mit einer Menge Sohlungen , bie in regelmäßiger Ferne von einander liegen, und in melchen fie Buffucht fuchen, wenn fie in ber eigentlichen Wohnung aufgeftort murben.

falle, Fichten. Gie tragen bavon jum Binter einen Borrath ein. Auch Burgeln von einigen Bafferpflan-Borrath ein. Auch Wurzen von einigen adupterprin-zen genießen sie. Der Biber wirft zwei bis funf Junge, und ihre Stimme soll, wenn sie schreien, der weiter weitern Beinbek thuschend abnlich fevn. Auseines weinenben Rinbes taufchenb abnlich fenn. gemachter ift es, bag fie bei'm Spielen fich außerft poffirlich gebehrben. Dem Rapitan Frantlin ergabite ein Bewohner ber Subfonsbai, bag er funf bergleichen gesehen babe, bie fich balb von einem Baumftamme in's Waffer binabftießen, balb wieber binauf: fletterten und taufend Rurgmeil trieben. Er hatte fich berbeigeschlichen, Feuer auf fie gu geben, allein bie unschuldigen Spiele erinnerten ibn fo lebhaft an bie feiner Rinder, bag es ihm webe that, ihnen bas Leben su rauben, und er fich entfernte.

Der Biber febt viel in bem Baffer; er fann gut untertauchen, aber muß boch, um Athem ju fchepfen, balb wieber berauftommen, und wird fo bie Beute bes Menfchen. Die Indianer, welche auf feinen Fang ausgeben, fpuren erft feine Wohnung aus, mogu allerbings Gewandtheit gehort. Da bie Jagb im Winter vornehmlid, vorgenommen wird, weil bas Rell nur in biefer Jahreszeit Werth hat, fo geht ber Idger mit einer Lange, Die unten mit Gifen befchlagen ift, langs bem Ufer und ftoft auf bas Gis; aus bem Schalle fann er leicht abnehmen, mo fich eine Biberhohte befinbet. Er ftoft bann ein Loch in's Gie, groß genug, einen Biber burchaufaffen. Muf bem Ufer forfchen inbeg bie Weiber nach ben Bauen ber Biber und fuchen biefe gu gertrummern, mas, wie ichon erinnert, nicht ohne Dube gefdiebt. Die aufgefcheuchten Thiere eilen uns ter bas Baffer, unter bem Gife bin und merben bann bath bemerkt, balb getobtet, fo wie fie Luft gu fchospfen genotbigt find. Die Menge biefer fo getobteten Thiere ift außerorbentlich groß, ba gar teine Schonung geubt wirb, und fo allerbinge am Enbe bas gange Gefchlecht ausgerottet merben wirb. Bon ber Subfones bai=Rompagnie murben im 3. 1820 allein 60,000 Delse verfauft. Daber bat ber Ertrag biefes Artifele bod fdon bebeutenb abgenommen. In ben Ufern ber in ben obern und mittlern Diffuri fallenben Fluffe fiebt man faum noch einzelne biefer Thiere, und an ber Subfonebai merben fie jabrlich felmer.

Die am Miffuri und Miffifippi wohnenben 3nbianer fangen ben Biber meift mit Fallen, welche ihnen von ben ameritanifden Pelgbanblern gelieben merben, theile um bie Jager in Abhangigteit gu erhalten, theile ihnen ihre Beute ficher ablaufen gn tonnen. Der Biber bat aber einen feinen Geruch und es gebort baber große Runft bagu, ibn gu beruden. Die Lod's fpeife wird von ihm felbft genommen. Es ift bas fogenannte Bibergeil (Castoroum), eine fettige, in einer Baudbrufe enthaltene, ben Mergten als trampf= ftillenbes Mittel mobibefannte Daffe, Die nach Ginigen nur bei'n niannlichen, nach Unbern bei beiben Ge-fchlechtern vortommt. - Im Winter ift ber Biber febr fett, im Commer aber befto magerer vont Arbeiten unb vom Gaugen ber Jungen. Eben fo bat bae Rell baun gar feinen Werth.

# Das Dampfidiff.

1. Befdichte ber Erfindung beffelben.

Statt unfern Lefern eine ausführliche Erorterung Die Dauptnabrung bes Thieres ift bie Rinbe von ber Erfindung bes Dampfidiffs und ber aufeinan-

ber folgenben Berbefferungen feines Dechanismus nach ! ben por une liegenben Dofumenten, Aftenfluden unb Beitungeartiteln gu geben, und biefe mit einer Beurtheilung uber bie Echtheit berfelben gu begleiten, burfen wir une bier nur barauf befchranten, eine gebrangte Erfinbungegefchichte biefes fo bochft mertwurdis gen Rommunitationsmittels jufammenguftellen. Schon im Unfange bes 17ten Jahrhunderts, noch lange vor ber Unwendung ber Dampftraft ale eines Fortich afe fungemittele murbe ber Englanber Jonathan Gull fur eine Erfindung patentirt, bei melder ber Dampf gmar nicht bie Rolle eines mittelbar wirfenben Mgene (bewegenber Rraft) fpielt, melde jeboch geeignet mar, eis nen aufmertfamen und nachbentenben Dann gu ber großen Entbedung ju fubren, melde erft fpatern Beiten porbehalten fenn follte. Sull fagt fo: "In einem anges meffenen Orte eines Bootes bringe ich ein bis auf gwei Dritttheile mit Baffer gefülltes, oben verfchloffenes Gefaß an; bas in ben Buftanb bes Giebens verfebte Baffer verbunnt fich gu Dampf ; biefer burch ein langes , colindrifches Gefaß geführte, und am Ausgange wies ber ju Baffer verbichtete Dampf lagt ein Batuum (leeren Raum) gurud, und nothigt bie atmofpharifche Luft, auf bas Gefaß ju bruden, und wird einen in bem Brlinber angebrachten, vom Dampfe gehobenen Stempel wieber nieberbruden, grabe wie es bei Remwomen's Dafchine gefchieht, mit welcher er Baffer burch Unwendung bes Feuers bebt. Sull's Patent batirt fich vom Jahre 1736. Um bie gradlinigte Bewegung in eine freisformige gu übertragen, fchlagt ber Patentirte ben in folden Kallen ublichen Dechanismus bes Rrummjapfens vor. Es murben jeboch ber prattifchen Einführung biefes Dechanismus gabllofe Comierigfeiten in ben Weg gelegt, und namentlich foll ihm ber Abmiralitatefecretar Erenfbar bas Gefuch, auf inlanbifchen Stromen Schiffe biefer Urt ins Leben treten ju laffen, rund abgefchlagen haben, und biefes vornehmlich aus bem Grunbe, weil bie von bem Chaufelrabe (es murbe fcon von Cavary 1698 fatt ber Ruber vorgeschlagen) hervorgebrachte heftige Beeinwirten mußte. Erenfbar batte Sull qu einem in Begenwart einer Prufungscommiffion anzuftellenben Berbore eingelaben , beffen Musgang , wie wir fcon bemertten, eine abichtagige Untwort auf Sull's Befuch mar, wiewohl biefer mit bewundernemurbigem Scharffinne allen ihm von Geiten Erenfhar's entgegengeftellten Schwierigkeiten und Ginmenbungen fiegreich auszumeichen fuchte. -

Co blieb bie Gache bis jum Jahre 1781, me, nach einem im Journal bes Debate enthaltenen Artitel gu fchließen, Jouffron mit einem vom Dampfe getriebenen 140 Suß langen Schiffe Berfuche auf ber Saone in ber Rahe ber Stabt Lyon gemacht habe. Der balb erfolgte Ausbruch ber frangofifchen Revolution foll jeboch ber Fortfebung feiner Arbeit und ber Berfolgung feines Planes, bas Dampfichiff in allgemeinen Bebrauch ju bringen, hinderlich gemefen fein.

2(16 furs nach feiner Burudtunft nach Rranfreich Jouffrop in ben Beitschriften bie Publikation eines bem Beren be Blanc fur bie Erbauung eines Dampfe Schiffes von ber Regierung verliehenen Patentes fanb, appellirte er an bie Directorialregierung, welche megen Ueberhaufung mit augenblidlich wichtigern Gefchaften Die Berathung über feine Ungelegenheiten fehr lange Doch mabrent er bie Enticheibung feiner Rlage erwartete, trat ber Umeritaner Bulton mit feinur ftreitig zu machen fuchte, fonbern auch ber praftis fchen Unmenbung berfelben in Kranfreich fich entgegenftellte. De Blanc begnugte fich mit bem von gulton ihm gegebenen Berfprechen, bag er feineswege beabs fichtige, bas von ihm verfertigte Dampfichiff in Rrantreich einzuführen.

Benn man Rulton's Eriablung feiner Erfinbunges geschichte Glauben beimeffen barf, fo geht baraus bervor, bag bie Unregung gur Unwendung ber Dampfe fraft auf bas Fortbewegen ber Schiffe nicht burch ichen gemachte Berfuche peraniaft murbe, und baf er, ber als alleiniger Erfinder gilt, weber von Jouffroy noch von be Blanc etwas mußte. Rach feiner eiges nen Musfage murbe Fulton burch folgenden Umftanb auf bie gemaltige Erpanfipfraft (elaftifche Musbehnungs: fraft) bes Bafferbampfes aufmertfam gemacht: "3ch tochte einft Baffer jum Thee," ergabit er, ,,und bemertte, bag ber Dampf ben Dedel bob und mit fichtbarer Gewalt fich ben Ausgang babnte. Ich verfchiof jenen gu wiederholten Malen, bie Ericheinung wiederholte fich wie vorbin. Enblich belaftete ich ihn mit einem Gewichte, welchem ber Dampf teinen Bis berftanb leiftete und ben Reffel gerfprengte." Gine ameelfanische Beitschrift enthalt eine von Kulton in gefelligen Rreifen oft munblich mitgetheilte Ergablung uber ben erften Berfuch, ben Dampf als fchifftreibenbes Agens angumenben: "Da ich ju Rem : Dort mein erftes Dampfboot baute, betrachtete man mein Unternehmen als bie Ausgeburt meiner Eraumerei. 3d ging oft auf ber Schiffemerfte, wo mein Boot gezimmert murbe, auf und nieber, und machte mir ein Beranugen baraus, mich Gruppen von Reugieris gen, ohne mich ju ertennen gu geben, anguichließen. Diefe Leute tamen faft alle Tage, um meine Arbeiten in Mugenfchein zu nehmen, und um mein neues Schiffe. bewegungefoftem ju prufen. Bie manches Belachter habe ich ba auf meine Untoften ertragen muffen ! Bie manche bittere Bemerfungen und anmagenbe Berechnungen uber mein Borhaben, welches man fur burchaus ungereimt bielt , tamen ba jum Berfchein! Die Befprache bes Tages brehten fich nur um Suls ton's Schwarmerel. Die borte ich auch nur Gin Bort, welches mir batte Ermuthigung einfichen tonnen. Der Tag, wo ber erfte Berfuch angeftellt wers ben follte, war enblich gefommen. 3ch lub mehrere meiner Befannten ein, an Borb ju geben, um ber Probe beizuwohnen. Die getinge Ungahl Freunde, welche fich wirklich eingestellt hatte, schien meiner Einlabung mit fichtbarer Ungeneigtheit und nur aus perfonlichen Rudfichten gegen mich Folge gu leiften. Die Dafchine war neu und von Leuten gebaut, benen biefe Gattung Arbeit burchaus fremb mar. 3ch felbft mar beforgt und verhehlte mir feineswege bie Cowierias feiten, welche fich im Augenblide ber Ingangfehung in ben Weg legen tonnten. Meine Freunde, welche auf ber Brade gruppenweise beifammen flanden, bemuhten fich vergeblich, ihre innere Unruhe gu verbergen , ich felbft begann fcon gu verzweifeln. Muf ein gegebenes Beichen bewegte fich bas Boot eine fleine Strede, blieb aber plotlich fteben ; unmöglich mar es, baffelbe augenblictich wieber in Bang gu bringen. Muf allen Geiten erhebt fich ein lautes Murren, auf allen Mienen herricht bie lebhaftefte Bewegung und Unruhe: 3ch fagte es Ihnen gleich, hieß es, baf es fo fommen mußte, und baß Sie fich in ein thorichtes Unternehmen eingelaffen haben. Ich beruhigte jeboch bas Publitum und bat, mir noch eine balbe Stunbe ner Erfindung auf, welche ihm jedoch be Blanc nicht Gebuld zu vergonnen, mit bem Berfprechen, nach Ber-

laufe biefer Frift bas Boot in eine anhaltenbe Bemes ! gung gu bringen. Das Sinbernif, meldes ben Fort: gang ber Dafdine bemmte, lag allein in einem fchlecht= gefugten Theile berfelben. 3ch raumte es balb meg, und bas Boot febte feinen Beg fort. Raum, bag meine im Boote befindlichen Freunde fich bem Dublito geigen wollten, zweifelte man immer fort, bag ber Berfuch nach Belieben wiederholt merben tonnte. Es wollte ibnen auch gar nicht einleuchten, bag biefe Erfindung von erheblichem Ruben fenn werbe." Diefen Berfuch machte er 1807, nachbem er fcon abnliche auf ber Ceine bei Paris angestellt hatte, bie jeboch bas Publifum gu teinen hoben Erwartungen veranlagte. Db Bulton von ben Arbeiten Jouffrop's und be Blanc's, ober von bem fcon 1794 von Miller ju Dalewinton verfertigten Dobelle eines Dampfichiffs Runde hatte,

burfte fcwerlich entfchieben werben. Un biefem Do: belle hatte ein einfichtevoller und nachbentenber De= chaniter Somington gearbeitet. Er conftruirte 1801 nach bemfelben ein gur Binnenschiffffahrt bestimmtes Boot, welches gwifchen ben Fluffen Forth und Cipbe vertebrte; allein bie heftige, burch bas Chaus felrad hervorgebrachte Fluctuation bes Waffers mirtte gerftorend auf die Ranalufer, baber er bald biefe Bes ftimmung feines Dampfbootes aufgab. Geine Das fcbine batte bie eigenthumliche Ginrichtung, bag ber in horizontaler Lage fich bewegenbe Cplinder auf Friktions: ober Unterlage : Rabern ging. - Das erfte Dampf: boot, welches bas atlantische Meer befuhr, war bie Savanna. Es legte ben Beg von Dem : Dort nach Liverpool in 20 Tagen, jedoch nicht gang mit Silfe ber Dampffraft gurud.



n Encopa bauete Damfon bas erfte Dampfboot. 1802 ging in England gwifden Glasgow u. Greenad ein Dampf: fcbiff ale regelmäßige Bafferbiligence. 1813 erfchien bas erfte Dampfboot auf ber Themfe. Die gwifchen England und mehreren Stabten bes Reftlanbes, namlich Paris, Samburg, Roln verfehrenben Dampfichiffe murben 1816 etablirt. Das gwifden Roln und Daing fommunigirenbe batirt von 1825, bas auf ber Donau von 1818. In Franfreich murbe bas Dampfichiff 1821 eingeführt.

Wie fdwunghaft bie allgemeine Ginführung ber Dampffchifffahrt in England nach ber Unertennung ibres außerorbentlichen Rubens betrieben murbe, fann man aus bem Umftanbe entnehmen, bag bie Ungahl ber in bem Beitraume von 1813 bie 1823 in Berfebr gefesten Dampfbote fich auf 160 belief. biefen hat ber im Jahre 1823 gebauete Cobo 120 Pferbefraft ; ber St. George und St. Patrid haben jeber 110 Pferbefraft; mehrere unter ihnen haben beren 100 ; 45 Schiffe haben 40 - 100 Pferbefraft, und bie übrigen weniger als 40.

Bebt fegelt eine Ungahl von Dampfichiffen in Rordamerita; fie find bas Bertehremittel ber entfernteften

Ortichaften in ben Freiftaaten, und ohne fie murbe bie Unfiedelung bafelbft nur febr langfam von Statten - Welch einen außerorbentlichen Ginfluß bie Dampfichifffahrt auf bie Civilifation Irlands batte, bafur mogen folgenbe Thatfachen einen Beleg geben. Ein Segelichiff gebrauchte, um von Liverpool nach Dublin gu fteuern, burchfchnittlich 10 Tage; man bat Beifpiele, bag Ueberfahrten 3 Bochen mabrten. land febte an England Naturerzeugniffe, und vorzüglich Gier und Butter ab, welche Artitel gewohnlich burch Großbanbler in großen Quantitaten aufgetauft murben. Best, ba bie Ueberfahrt in 14 Stunden gurudgelegt wird, ift ber unmittelbare Bertebr nicht nur in ben Rleinhandel übergegangen, fondern die Baaren mer-ben auch zu viel geringern Preifen, und, mas vorzuglich beachtenswerth ift, gang frifd vertauft. Best lie-fert Irland Geflugel und Schlachtvieh aller Art gegen englische Induftrieartifel. Go fchlingt bas Dampf= boot um nabe und entfernte bas fconfte Band, fconer und enger als bas Band politifcher Bertrage, bas Band bes Bertebre und Sanbele.

(Der Befdluß folgt.)

#### Die Rennthierjagt in Gibirien.

Sier lebt es in gabllofen heerben und nahrt fich von ten, ichaufelformigen Beweihe bienen ihm bagu, ben

bem meichen Moofe, welches unter bem Schnee verborgen ift. Gein feiner Beruchfinn leitet es an biejes Das Beimathland ber Rennthiere ift Gibirien. nigen Stellen, wo biefes Moos machft, und feine brei-

Schnee megguschaffen. Bur Beit bes Sommers, wo in ben fublichern Gegenben ber Schnee fcmilgt und bie Muden und Bremfen ihnen hart gufeben, gieben fie in heerben von mehrern Taufenben nach bem Rorben und fehren erft mit bem Berannahen bes Berbftes in ihre vorigen Beibeplate gurud. Muf biefen fehr res gelmäßigen Bugen verfolgen fie bie gerabefte Strafe, und felbft bie breiteften Strome find fur fie fein hinbernif. Dieg benuben bie Bewohner Gibiriens, um auf biefe Thiere Jagb gu machen. Da ihnen biejenis gen Stellen gar wohl befannt finb, an welchen bie Rennthiere regelmaßig burchguschwimmen pflegen, fo fammeln fie fich bafelbit, verfteden fich im Grafe ober in ihren leichten Booten und erwarten bie Untunft ber Rennthiere. In gabllofen Seerben erfcheinen biefe, ge= führt von einem mannlichen Rennthiere. In einiger Entfernung vom Fluffe macht bie Beerbe Balt, ber Buhrer naht fich vorfichtig bem Sluffe und unterfucht,



Das Rennthier.

ob nicht irgend eine Befahr vorhanben ift. Gefahr vorhanden, fo fehrt ber Gubrer gu ber ihn erwartenben heerbe gurud, und nun beginnt ber allge-meine Durchzug. Doch taum find einige Taufend im Stuffe, fo fturgen bie Jager mit einem gewaltigen Gefchrei aus ihrem Berftede hervor und beginnen ein all= gemeines Schlachten. Biele Thiere enben in biefem Rampfe, getroffen von ben turgen Langen ber Jager, werben von bem reifenben Strome mit fortgeriffen, aber von ben unterhalb bes Rampfplates aufgeftellten Booten aufgefangen und an bas Ufer gefloft; anbere Rennthiere , nur verwundet , fluchten auf nahe Canb: bante ober erreichen bas Ufer, wo fie fich aber febr balb verbluten. 3ft bas Gemebel beenbigt, fo merben bie im Strome fogleich getobteten Rennthiere gu gleichen Theilen vertheilt, Diejenigen aber, welche burch Berblutung auf Canbbanten ober an ben Ufern verenben, fallen bemjenigen gu, ber fie verwundet hatte ; baber fuchen auch bie Sager ihre Stofe fo eingurich: ten , baß fie bie Thiere nur vermunden , nicht aber fogleich tobten. - Dicht immer find biefe Rampfe fur bie Idger gefahrlos: bie Boote fturgen um, bie Sa-ger werben von ben Thicren, benen ber Rudjug abgefchnitten ift, fchmer venvundet, ober werben im allgemeinen Gebrange unter bas Baffer gebruckt und ertrinten. Dieg halt fie aber nicht ab , im Berbfte bei ber Rudtehr ber Thiere ben Rampf von Reuem gu beginnen.

### Der Matrofe.

Mis wir einft auf bem Enbomion auf ber Sobe von Terceira freugten - ergablt Rapitan Sall fiel ein Datrofe über Bord und ertrant. Bie leicht gu erachten , entftanb eine Bermirrung und ein Guchen ; nachbem man aber vergebens gefucht hatte, murben bie Boote aufgewunden und bie Datrofen gufammen: gerufen, um mehr Segel beigufeben. 3ch mar Offis gier bes Borbertaftells; als ich mich umfah, ob jeber auf feinem Poften mare, vermißte ich einen von benen an ber Borberftenge. In bemfelben Mugenblide bemertte ich, bag einer fich unter bem Buge bes Lichters swiften einem Boote und ben Borftengen bem Un= fcheine nach verfteden wollte. "Sillo," rief ich, "wo bift Du? mas machft Du ba, Du Faullenger? warum bift Du nicht auf Deinem Doften?" ,36 faullenge nicht, Berr!" fagte ber arme Rerl, von beffen gefurchten und vom Better mitgenommenen Bangen bie Thranen rollten - ,, ber Datrofe, ben wir eben verloren haben, war feit gehn Jahren mein Schuffelkamerab und Freund." Ich bat ibn reuevoll um Bergeihung, baf ich ibn in einem folchen Augenblide bart angefahren, und bieg ibn binuntergeben und ben Reft bes Tages in feinem Raume bleiben. ", Laffen Sie es gut fenn, herr, 's macht nichts aus," fagte ber gutmuthige Datrofe; ,es tann ja boch nichts helfen ! Gie meinten es ja nicht bofe; ich bin fo aut auf bem Berbede, wie unten. Bilhelm ift boch einmal fort, Berr, und ich muß meine Pflicht thun." Bei biefen Worten wifchte er fich ein Dagr Dal bie Mugen mit bem Mermel feiner Jade, unterbrudte ben Schmers in feiner Bruft unb ging auf feinen Poften, ale wenn Richte vorgefallen mare.

Faft um biefelbe Beit war ruhige Gee, und bie Manufchaft babete fich neben bem Schiffe. Bei folcher Belegenheit ift es gebrauchlich, ein Prallfegel vers mittelft Geile von ben Urmen ber vorberen und gros fen Raa in bem Baffer auszubreiten, jum Gebrauche berjenigen, welche wenig ober gar nicht fcmimmen tonnen und boch baben wollen , mas fur alle gur Gee gab: renben fo febr nothwendig ift. Ein halbes Dubenb Schiffs. enaben, Buriche, bie von ber fo vortrefflichen und partriotifchen Seegefellichaft an Borb gefchieft werben, platicherten in bem Gegel umber und magten fich fogar bieweilen baruber binaus. Giner ber fleinften biefer Buben, aber nicht ber fleinmutbigfte unter ihnen, ben feine gefdicteren Befahrten wegen feiner gurchtfamteit verspotteten, überfchritt fubn bie vorgefchriebenen Brangen. Doch mar er aber nicht viel weiter, als feine eigene Lange auf ber freien, bobenlofen Gee, als ben armen Jungen ber Duth verließ, und mit feinem Bertrauen auf fich felbft verlor er auch bie Rraft, ben Ropf über bem Baffer gu halten ; er fant alfo fchnell hinunter, gur fprachlofen Befturgung ber anbern Anaben, bie nas turlicher Beife bem ertrintenben Rinbe feine Silfe leiften fonnten.

Der Kapitan bes Vorverkasteile, ein schanker, gier icher, junger Mann, stan dan bem Schafte bes Nothanters, ben Miden an bie Taue des Hauptmusste greicht, mit verschaften Armen und ben wöhligestrussten Kanneradhyt fo tief ins Geschaft, baß es schwer war zu sagen, ob er wach war, oder im Sonnenscheite schummert. Der Mattole jedoch wochte bie gange die in hindurch über die jedoch wochte bie gange deit hindurch über die junge Sesellischaft mit Aussmerkeit, und ba er wohl aus ihrer Tollfichnseit ein Unglich beständerte. tief er ihnen von Zeit zu Zeit Werficht zu, was sie aber gang und gar nicht berächtet. Aus ein die beständerten. Bulets tiebe er silli und badte bei sich meden sie er

Am ber Spise ber Leiter murde er von bem Seeoffigier angehalten, ber, auf ber Kallerepstreppe siend,
auf die Schwimmenben Acht hatte und Zuge bek
gangen Borganges war. Dieser sagte nun zu bem
Marcesen: "Du bast sehr vobl geshon, Burcse,
und verdienst wohl ein Glas Greg. Sagt bem Provolantmisster ber Konstablere Aummer, das sich ihm befehlt. Die einen staten Vordwesstlichen zu füllen."
Das Annebienen bes Kriegsmannes vonz aut gemeint,
aber telpisch angebracht, wie es wenigstens Jatob bachte,
welcher bloß ben Kopf neigte und von ihm entfernt
in Lachen ausberach und von uben um ihn Wessindischen
sagte: "Glaubt eines ber herr, baß ich sich bie
Kettung eines Knader im Glas Gvon gehemen werbet."

# Das Bedachtnig, und Bunber bes .. Gebachtniffes.

Die Musbilbung bes Bebachtniffes ift eben fo noth: wendig, ale jene bee Berftanbes, und boch fieht man fie nur gu oft ale überfluffig an, obgleich fchen bie Miten fagten, bag wir nur fo viel mußten, als wir im Bebachtniffe behielten. In unfern Beiten, mo bie Maffe bes Biffenewerthen alle Tage machit, ift bie Bervolltommnung bes Gebadytniffee noch nothwendiger, als fonft; allein die Bilbung bes Berftanbes muß ihr theils vorausgeben, theils fie begleiten: benn mas man nicht verfteht, bas behalt man nicht; mas man nicht begriffen bat, bas verliert fich fcnell wieber aus bem Bebachtniffe ; biefes ift bas Bermogen in uns, Borftellungen leicht aufgunehmen und gu behalten und fie fonell gurudgurufen, und gmar mit bent Bewußtfern, bağ mir fie fcon gehabt haben. Diefe Gigenfchaften els nes guten Bebachtniffes werben burch gwedmaßige Uebuns gen erhohet und vervolltommnet. Bas uns in ber Anschauung vortommt und von bem Berftanbe einges feben wirb, bas nehmen wir leicht in's Bebachtniß auf und bewahren es mit Liebe. Dan gebe von bem Einfachen gu bem Bufammengefehteren fort; wenn feine Unichauung in ber Birflichteit vorhanden ift, fo mable man eine im Bilbe; man verbinde bamit Drb. nung , Deutlichkeit , Lebenbigfeit , Theilnahme und bie Ruglichteit ber Sache, und wir behalten bas, mas wir lernen, getreu im Gebachtniffe und retten es por ber Bergeffenheit burch tange Beiten binburch. Eigennas men, Bahlen, fchreibe man fich auf, lefe fie oft burch und bas Bebachtnig behalt fie. Gebanten und 3been unterfuche man nach ihren Urfachen, Wirkungen, Berhaltniffen und ihrem Rugen , und fie bleiben uns in ber Erinnerung. Deftere rufe man fich abfichtlich bas gurud, mas man gefichen, gebore u. f. w. bat, und richte feine Mufmertfamteit felbftbeliebig auf bas, was fie umgiebt ober mit ihnen in Bertinbung ftebt, und bas Bebachtinif betommt eine Teftigleit, eine

Gefchicklichkeit und Statte im Aufnehmen, Faffen, Behalten und Burudtufen ber Borftellungen von Gegenftanben, welche in ber That in Erstaunen feben.

Das Gebachnis jit die Borrachstammer für unfer Nachbenken; unfer Wiffen ist eer, univer Nachbenken unfruchte, wern wir nicht aus bereiten das Aufder wahrte nicht einstehe berverlangen konnen. Seiftreich wird ber Gedanke, der durch einen Reichthum von Kenntniffen befruchter wird; hilfam die Lehr, welche des Beispiel verlechendigt; unterhaltend das Gefreich, dem ein glickliches Gedachnis zu derhalten des Gedachnis verlechtig in felder Zusamd und fachefe man das Gedachnis verflichtig in felder Jugend und man beingt es weit in den Wiffen fachten, weinn damit ein kräftiger Berstand verkunden ist, wie man nie konn Nigstiede und Dereitsche Schafften

Die Ratur fcheint jeboch einige Menfchen mit els nem portrefflichern Gebachtniffe begabt ju baben, als Unbere. Ginige merten 20 bis 30 Borter, bie man ihnen vorfagt, und fagen fie augenblidlich in berfelben Reihefolge ber. In feinen Universitatsjahren fannte ber Ginfenber biefes einen jungen Dann, welcher bie Meneis bes Birgil und mehrere Befange ber Blias bes homer auswendig herfagen tonnte. Dans che lefen ein Bebicht von Schiller taum grei Dal burch und fcon wiffen fie es auswendig. Mehrere vermogen bie angehorte Predigt giemlich vollftanbig wieber herzusagen. Wird ber Berftand, als bas Erfte und Rothwendigfte im Menfchenleben, nicht beein= trachtigt und feibet bie Urtheilefraft nicht babei an Taft und Bebiegenheit, fo ift ein folches Gebachtniß eine herrliche Gabe. Dius von Miranbola fonnte 2000 Borter vor : und rudwarts berfagen, ohne Gis nes auszulaffen. Dagliabecchi, ber im Unfange bes 18. Jahrhunderes lebte, liefet eine Schrift im Manuferipte burch; fein Berr thut, ale ob biefetbe perloren morben fen : mas that nun Jener? Er fagte fie ibm vom Unfange bis gum Enbe auswendig ber. Ein Anabe, ber vor mehreren Jahren in ber Bet= terau lebte, fonnte bie gange Bibel wortlich aus-wendig herfagen. Er las in ber Bibel, mahrend feine Rameraben fpielten, und fo ubte er fein Gebachtnif.

Colche Leute mit außerorbentlichem Gebachtniffe, fagt Rant (f. b. Menfchentunbe. 1831), find amar gut, Anbern an bie Sand gu geben, aber bie Urtheile: fraft wird unter einer fo ungeheuern gaft von Das terialien erbrudt. Der große Borrath von Rennt= niffen unterbrudte bei Caunberfon alles Urtheil, fo bağ er fich vornahm, um immer fcharf nachzubens ten, eine Rubitmurgel nut 12 Bablen in Bebanten auszugieben. Es ift ein febr großes Blud, ein aus: gebreitetes Gebachtnif ju haben; noch nothiger aber ift, bag Urtheilefraft babel fen; benn fonft verliert baffelbe allen Berth. Dies beherzigte auch ber bes rubmte Philosoph Bonnet in Genf, ber gmar ein außerorbentliches Gebachtniß, aber auch eine febr geubte Urtheilefraft befaß. Er behielt 25 Geiten und 45 Paragraphen eines Buches wortlich im Gebacht-niffe, bas er fchrieb. Auch anbere beruhmte Danner verbanben einen trefflichen Berftanb mit einem ausgezeichneten Bebachtniffe. Sugo Grotius behiels alles, mas er las, im Gebachtniffe. Ginft mobnte er ber Dufterung einiger Regimenter bei, wo er fich bie Ramen ber einzelnen Golbaten beim Borlefen ges mertt hatte. Juftus Lipfius mar im Ctanbe, bie Jahrbucher bes Tacitus bergufagen. Berftanb, Urtheilefraft und Bedachtniß find fur ben Gelehrten, wie fur ben Ungelehrten, gleich unentbehrlich.

Barme und Ralte.

Bas warm imb mas talt ift, glaubt Jebers mann ju miffen, und boch lauft bei Manchem ein Irrthum mitunter, ba ber Rorper, ben er bei'm Zus fühlen für talter ober für marmer balt, es nicht an fich ift, fonbern ibm nur fo erfcheint, je nache bem er bem ihn anfahlenben, berahrenben, fchnell ober langfam bie Barme entgieht ober mittheilt. Bir mollen bie Sache gleich beutlich machen. Wenu Jemand bes Bintere in eine Stube komunt, fo haben alle barin befindlichen Ergenstände ein er lei Temperatur, b. h. ber eiferne Ofen ift nicht talter, als ber holgerne Tifch unb ber mollene Teppich. Aber jest gebe Giner mit blogen Buffen auf ben Teppich, und er wird nicht viel von Ralte fublen. Er trete auf bie blofen Dielen; biefe werben ihm ichon falter ju fenn bunten. 3ft ein efteich ba, fo kiltet es noch mehr, und fande fiche eine eiferne Platte irgendwo vor, so wurde bas Gefilht ber Kalte kaum gu ertragen fenn; und boch ift bie lettere an fich nicht falter, ale ber Teppich. 2iber es ift ein fleiner Unterfchieb, ber fie bem Gefühle am filteften erfcheinen laft. Der Tennich ift ber ichleche tefte, bas Gifen ber befte Warmeleiter. Bener nimmt alfo bie Dirme aus bem nachten Aufe am langfame ften auf und lagt fie am wenigften hindurch, biefes entzieht fie ihm am gefdwinbeften, laft fie am fchnelliten hindurch und erregt in uns fo bas auffale lende Gefihl ber Rafte. Dit ber Barme verhalt es fich eben fo. In einem Giebehaufe, wo bie Sibe ber tes meufdlichen Blutes beifommt (30 Grab Reaum.), werben alle barin befindlichen Gegenftante einen gleichen Grab Barme erhalten, und wenn wir ba ben Teopich, bie Diele, bas Eftrich, bie Gifenplatte anfithlen, feinen Unterfchieb merten. Aber wir wollen annehmen, bag bie Sige aber bie Blutmarme erhabt fen foll. 2Benn wir bann ben Teppich anfuhlen, fo tommt er uns am tablften vor, beun weil er ber fcblechtefte Warmeleis ter ift, mitbin bie ibm abgegebene Barme unferer Saut am langfamften mittheilt, fo wirb er in bem Dage fühler angufablen fenn, in welchem er umgetebri ten Ralls marmer ichien. Das Solg wird fich bann fcon beifer, bas Effrich noch mehr und bas Gifen bis jum Berbreunen beiß anfahlen laffen. Geben wir ein Bund Bolle und eine Gifenplatte einer fibirifchen Ralte preie, fo haben beibe an fich einerlei Temperatur. Aber weil fie in verfchiedenem Grabe bie Barme leiten. fo taun man jene unbebentlich angreifen, bie lettere bagegen murbe gleich ber Band bie Barme fo fchnell entgichen, bag unvermeiblich Berftorung erfolgte. Bollen wir beibe auf einen Dfen legen, baf beibe gleich viel Sige annehmen, fo ift jenes bei'm Angreifen bennoch tobl und biefe glabend beif angufablen. Bas gegen bie Ralte fchufst, hilft auch gegen bie Barme, fagt bas Sprichmort, und es ift auch unter gewiffen Umftanten polltommen mabr. Muf welche Weife, lehrt biefe Dars ftellung: Rleibungeftuce warmen namlich nicht an fich, fonbern inbem fie bie Barme bes Rorpers nicht, ober boch febr menig fortgeben (wollene, Delgfleibung), oder fie nicht unmittelbar von außen ber auf ihn einftromen laffen.

# Die amerifanische Agave. (Agave Americana.)

Die am erit anifche Agave, ober Maguen, nn angenehmen, suerlichem Geschmadt und bemmet, netche man vom ben Geitenen gewöhnlich Ales eine Gebietin und Buder enthalt, fo balb gur ben hote, obgleich sie fich durch die Gestatt ihrer Bide Gebrungs, das in brei die vier Aggen der Gehrungsten gert ben fehr von ibr unterschieder, wied bestehen ben ber prozes fichon beredigt if, und man nun ein eilerschaft, das Pulque (Pulte) genannt ges Gerkant erhalt, das Pulque (Pulte) genannt

den, fam im Jahre 1561 nach Europa und wied iregen ihrer schienn Butthen nicht nur daussi in Gewächsbäusen gezogen, sendern soga in Spanien, Portugat, dem stdicksien Italien, auf Siglien und auf Elba gu Derden und Jäuben angepflangt.

Ihre biden, sachrligen Bidtter fommen unmittelbar aus ber Wugel bervor, siehen sehr bicht neben einanber und erreichen nicht seiten ein Länge von 6 Auf. Später treibt ble Wugel einen Stengel berver, der eine ungehreur Simmentsse bieber, umb einen Durchmesser von 5 Boll und eine Hebe von 30—40 Fuß erlangt. Dem breiter er sich in Aeste aus, die, wie die Arme der Krontruchter, pyramibentsemig in die Phe faussen und an ihren Enden die trichterstemigen, gerünstigkeiten, webtischenden Bildien tragen.

Diefe amerikanische Agave kommt sehr spat jur Blicher; sonst glauber man soggar, sie bliche nur alle hundert Jahre, die hinden um Beisend die hundert Jahre, die nicht nur Beisend die lange Blichengeit auf hechstend 20 — 30 Jahre heradscheten, sohern auch sogar in Deutschand erzogen Agaven die Ausgage dersiehen bestätigten. Immer gehört aber boch eine blichende Agave bei und zu einer großen Seitendelt und Reumde der Jahre floweit das ber wohl felbst eine Klieberden Agave au sehen.

Rur bie Umerifaner ift fie aber von einem noch weit bobern Werthe, inbem man fie bort nicht fowohl ale eine prachtige Bierpflange pflegt, fonbern vielmehr in allen ihren Theilen gu benuben weiß. Die Blatter vertreten bie Stelle bes Sanfe und ber agpptifchen Papprus : Staube und auch bas Papier, worauf bie alten Meritaner ihre bieroglophifchen Figuren malten, murbe aus ihren Rafern bereitet, nachbem man biefe macerirt und in Lagen georbnet hatte. Die Stacheln ber Blatter bienten fonft ben Intianern ale Dabeln und Ragel, und ihre Priefter gebrauchten fie ale Marterwertzeuge, mit benen fie fich bei ihren Guhnopfern Bruft und Urme verwundeten. Bang befon= bere weiß man aber auch ihren guderartigen Gaft gu Schaben und ein febr beliebtes Betrant aus ibm gu bereiten. herr von humbolbt, ber bie fconften Mgavepflangen im Thale von Tolucca (im Staate Merito) und in ber Ebene von Cholula (im Staate Puebla) fand, befchreibt bie Berfahrungsweise bei ber Gewinnung biefes Saftes und ber Bereitung jenes Getrante auf folgende Beife : ba bie Mgave ibren guderreichen Gaft blos gur Blutbengeit erbalt, fo erwartet man angftlich biefe Beit. In ben genannten Gegenben fangen fcon mit bem achten Jahre bie Bluthen an fich ju entwideln, und gefchieht bies nun wirtlich, fo fcmeibet man bie mittelfien Blatterbufchel ab, erweitert nach und nach bie Wunde und bebedt fie mit ben Blattern, inbem biefe feft angezogen unb oben gufammengebunden werben. In Diefer Bunbe fcheinen nun bie Pflangengefage ihren Caft abgufeben, ber, batte man ber Matur ihren Bang verfolgen laffen, ju ben Bluthen verwendet worben mare. Gewohnlich flieft er zwei bis brei Monate binburch, und bie Inbianer nehmen ihn jeben Tag brei bis vier Dal meg. ftarte, fraftige Pflange, obgleich bie Pflangungen gewohnlich ben burrften, unfruchtbarften Boben einnebs men, giebt nicht felten vier bie funf Monate binburch taglich 454 Rubitzoll Saft. - Diefer Saft hat einen angenehmen , fauerlichen Gefchmad und tommt, ba er viel Schleim und Buder enthalt, fo balb gur Gabrung, bag in brei bie vier Tagen ber Gabrunges progef ichon beenbigt ift, und man nun ein ciberartis

wird. Die Europäer, welche sich an den diesest unangenschmen Gerund beise Gereinkes gewöhnt baden, gieben es, gumal da es zugleich ein beledenvis und stärfendes Mogenmittel ist, allen andern Gereintlen vor. — In einigen Districten bereitet man auch einen sehr berauschen Branntwein, Mexical genannt, in gessen Quantitäten aus biesem Soften.



Die ameritanische Agave.

B o d e.

Am 7. December 1793 wurde die berüchtigte Grafin Dubarry, vormalige Maitreffe Ludwig's XV. von Frankreich, wegen angeblicher Berschwörung gegen die Republik enthauptet.

2m 8. December 1792 enbete ber von jebem Freunde ber Zontunft gewiß hochgeehrte Romponift, Ernft Bilbelm Bolf , Rapellmeifter ju Beimar. Er mar ein echtes mufifalifches Benie und in feinen Roms positionen berricht mabre Laune und Driginalitat. Er war nach bem befannten Siller einer ber Erften, ber bie beutsche Operette mit ausgezeichnetem Glude bear= beitete. Geine bramatifchen Berte haben größtentheils naturliches Leben, Anmuth, Charafter, Bahrheit, Freundlichkeit und eine gemiffe Popularitat, bie gerabehin bie Empfindung anspricht und ihm bas Berbienft eines gebilbeten Bolfefomponiften geben. "Die Dorf= beputirten ," ,, bie treuen Robler," ,, bas Bartnermab= den ," und mehrere andere feiner Operetten gefielen fonft allgemein. Geine Conaten und Rongerte fur's Rlavier merben fo lange fur geiftreich und vortrefflich gehalten werben, ale ochter mufitalifcher Gefcmad berrichen wirb. Bas feine Lebeneverhaltniffe betrifft, fo genuge Folgenbes: er murbe im Jahre 1735 ju Großen-

Behringen, unweit Gothe, wo fein Bater Soffer war, geberen, und begeugte, die Mogaer, solom im vieren Jahre ferin musikalisches Talent, felette im stebenten Jahre fertig die Orget, und ging auf die Schule nach Eisenach, wer er sich gestjerntheils seinen Untervlädt durch untervicht in der Musik erwarb. Nach einigen Studie von der Vergegein Amalia zu Weimar angestellt. Wiederholtet Anerbietungen von Bertin und Damburg follug er aus.

Mm 9. December 1798 fcblog Johann Reinhold Forfter in einem Alter von 69 Jahren fein Leben. Er murbe geboren am 22. Ditober 1729 gu Dirfchau in Beftpreußen. Mit 15 Jahren tam er in bas Jea-dimethaliche Inftitut nach Berlin, ftubirte bann gu Salle und erwarb fich bie ausgebreitetften Renntniffe in alten und neuen Sprachen - er fprach und fchrieb in ber lebten Beit 17 Cprachen - in ber Gefchichtes und Erdfunde. 1753 nabm er feinem Bater au Liebe eine wenig einträgliche Predigerftelle bei ber reformirten Gemeinde ju Raffenhuben bei Dangig an, ging hierauf nach Ruffand, und als er hier feine Erwar-tungen vollig getäuscht sab, 1766 nach England, wo er sich burch literarische Arbeiten nur die nothigsten Lebensbeburfniffe fur fich und feine jahlreiche Familie verschaffte. In ben Sahren 1772 — 1775 begleitete er ben englischen Rapitan Coot, über beffen Lebensverhaltniffe wir fruber berichtet haben, auf feiner gweis ten Entbedungsreife; worauf er balb, auch von England nicht wurdig belohnt, von Friedrich II. 1780 nach Salle ale Professor ber Naturgeschichte berufen wurde, bafelbft aber nicht in ben angenehmsten Berbaltniffen bis gu feinem Tobe lebte. Befannt ift fein Cobn, Georg, ber ben Bater auf vielen feiner Reifen begleitete, und fie befdrieben bat.

Am 10. December 1402 murbe burch eine Bulle bes Papftes Bonisacius IX. auf Antrag bes Bischoefs Johannes von Eeloffstein nach bem Bungche seines Borgangers Gerbard, Graf von Schwarzburg, bie Univerfielt zu Burgburg errichtet, bie ieboch schon nach Johannes Ableben, welches 1411 erfolgte, sich wieder auflöste, und ibre Lebere und Schüter begaben sich geschnichtel nach Erfurt.

Am 11. December 1806 ichloß Friedrich August, Ruefurft von Sachfen, ju Pofen mit Napoten Frieden, in welchem er die Kningstrone annahm und bem unter Napoten's Proteftorate stehenden Rheindunde beitrat.

Mm 12. December 1553 verorbnete Rurfurft Schann Friedrich von Sachsen in seinem Testamente: baß seine beis Schne sein Land ungetheilt regieren und in ibren politischen Berbindungen behutsam und umschieß verschern sollten.

Am 13. December 1250 flath in den Amen feines geliebesten Sohnes Manfred, Kriedrich II. auf seines Geliebesten Sohnes Manfred, Kriedrich II. auf seines Gelosse Bonnes in gelebeter, tapferer und flaatefluger Kaifre von Deutschald und Keinig von Geliffen, der Sohn des Kaifres Heintig VI. und spillenischen Prinzessen für in der italienischen Mark Insten. Er regierte zuerst im Reaged und Sciellien (1209), dann anch als Gegentäiste Det tots IV. und nach desse Artesperte zuerst in Reaged und Sciellien (1209), dann anch als Gegentäiste Det tots IV. und nach desse Artesperte zuerst im wurde das Perzogethum Braumschweig: Lüneburg gestiftet, Sicherhoft und Wissenschaft auch besonder zu Keine und Geschen der Geschen der Verliede Gezache, Reime und Gingefunft geschert.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantwortidfeit ber Berlagebandtung.

Drud von Breittopf und Bartel in Leipzig.

# Das Plennig-Magazin

Gefellichaft gur Berbreitung gemeinnübiger Renntniffe.

 $\overline{33.1}$ 

Ericbeint jeben Connabend.

December 14, 1855.

Die Rirde Motre. Dame ju Paris.



Die Hauptlirche Notre Dame zu Paris nimmt gerechnet werden kann, zu weicher es gehort. Die bie stadhstiche Ede ber tleinen Insel der Seine ein, Lage der Kirche Notre Dame scheint von sehr feithen weiche Iste de la Elic, ober Iste di Palais Feiten heiligen Freckern gewöhnet gewosen zu sepre. In gent Abeite, und fehr also beinade im Mittelpuntte von man im Mary 1714 unter dem Hoper einig Hobblen Paris. Sie ist ein gothisches Gebaude, das wegen guth, fand man ba in einer Liefe von 15 Just ungeines Alterehums bervulvbig ist; se sehrt ihm wober ter der Derfläche des Bodens neun Seinen mit am Schopeit, noch an Gebe, ob es schon im Gam- schriften und Figuren in erhadener Arbeit, welche urs jem nicht unter die glücklichsten Muster der Bauart sprünglich einen Altar ausgemacht zu haben schienen,

ber gemeinichaftlich bem Esus ober Eus (ben celtis außerorbentlich bie. Das Innere ift 414 Fuß lang ichen Gotte ber Gefechte und Schlachten), bem Jus und 144 Fuß bostt. Das Dach ift 102 Fuß boch. piter, bem Bulfan, bem Caftor und Poling Die Angahl ber Caulen, von benen bie Bogen vorgewibmet gemefen mar. Mus ber Miche und bem Raucherwerte, bas man in ber Soble fand, mo bas Feuer angemacht gewefen war, fchlog man, bag ber Mttar auf berfelben Stelle geftanben habe, wo man feine Ruinen entbedte. Babricheinlich befand er fich unter freiem himmel; benn man hatte feinen Grund anzunehmen, baß je ein heibnischer Tempel innerhalb ber Grenzen biefer Infel erbauet gewesen fep. Diese heiligen Gebaube ftanden bei ben alten Galliern meiftentheils außen vor ben Stabten, und bieß fcheint auch beutlich mit benen ju Paris ber Kall gemefen gu fenn.

Die erfte driftliche Rirde, welche Paris befaß, marb auf ber Stelle ber gegenmartigen Sauptfirche unb in ber Dabe berfelben erbauet; bieß gefchah um's Jahr 375 unter ber Regierung Balentian's I. Diefe Rirche mar bem beiligen Stephan gewibmet unb mar lange Beit blob bie Einzige in ber Stabt. Um's Jahr 522 erbauete Chilbebert I., ein

Cohn bes Ronigs Chlobowig's, bicht neben berfels ben eine zweite, melde er ber Junafrau Daria mibmete. Man fann alfo annehmen, bag bie gegenmartige Sauptfirche biefe beiben Rirchen mit einanber verbanb, weil fie beinahe ben gangen Plat einnimmt, ben biefe vormale inne hatten. Rad Ginigen begann man ihren Bau um's Jahr 1010 unter ber Regierung Robert's bes Krommen, Cobns und Nachfolgers Sugo Capet's. Unbere bagegen laffen fie erft gu ben Beiten Bubmig's VII. im Jahre 1160 erbauet werben. Es ift jeboch hochft mahricheinlich , bag ihr Bau erft nach ber Thronbesteigung Philipp Muguft's begann, welcher von 1180 bis 1223 regierte. Das Bert marb mit ber dugerften Bedachtfamkeit fortgefeht, welche in ben bamaligen Beiten bei ben Bauten gewöhnlich war, weil man es bei ihnen auf bie großtmoglichfte Dauer angefehen hatte. Dan marb baber erft ju Enbe ber Regierung Philipp's VI, um bie Mitte bes vierzehnten Sahrhundere bamit fertig.

Die Sauptfronte ber Rathebraffirche Rotre:Dame ift bie Beftfeite. Gie befteht aus brei Portalen, uber benen fich ein Caulengang befinbet; uber biefem ift wiederum ein großes Mittel = und zwei Geitenfenfter, burch bie vorzüglich bas Licht unten in bie Rirche fallt. Ueber ben Tenftern ift ein anderer Bang, welcher auf Caulen ruht; von ben Enben beffelben freigen grei Thurme emper, bie 204 Jug boch finb, fich aber mehr burch Seftigeeit, ale burch Cconnheit auszeiche nen. Die Bauart biefer Borberfeite ift von einer febr blumigten Art und zeigt mehrere fonberbare Bergierun: gen. Urfprunglich fuhrte eine Treppe von breigebn Ctufen gu ben Thuren, aber ber Boben hat fich runds herum fo erhobet, bag er jest betrachtlich hober ift, als ber Sugboben ber Rirche. Der Bang unmittelbar uber ben Thuren enthielt fouft 28 Bilbfaulen ber franzofifchen Ronige von Chil bebert an bis mit Ginfchluß Philipp Muguft's; allein biefe murben in ber erften Buth ber Revolution herabgeriffen und gerftort. Bei ben Unruhen ber bamaligen Beit mar biefe Sauptfirche außerdem noch mehrern andern Befchabigungen ausgefeht. Bon ihren alteften und mertwurdigften Bergierungen murbe ber grofte Theil hinmeggenommen und feit ber Beit haben meber bie Unftrengungen Mapoleon's noch ber Bourbons biefe Rirche in ihrem ehemaligen Glange wieber herzustellen vermocht.

springen, burch welche bas Dach und bie Gange ge-tragen werben, beläuft sich in allen beinahe auf brei hunbert, und jebe besteht aus einem einigen Stein-blocke. Bon 48 Kapellen, welche bie Kirche ursprünglich enthielt, find noch 30 vorhanden. Der Chor, befonbers aber ber Altar und bas Allerheiligfte, morin er fich befindet, find außerorbentlich reich vergiert und viele Gemalbe von ausgezeichneten frangolifchen Runftlern, bon benen Ginige von bebeutenbem Berthe find, verfconern mehrere Theile ber Rirche. Die Regalien Rarl's bes Großen werben noch immer ba aufbemabrt. Das Schiff ber Rirche ift außerorbentlich buntel und ein großer Theil ihrer imponirenben Birtung rubrt mabricheinlich von biefem Umftanbe ber.

Dben auf ben Thurmen bat man Gine ber umfaffenbiten Musfichten von Paris; man überfieht ba nicht blos bie gange Stabt, fonbern auch bie umlies genben Dorfer.

Muf Ginem ber Thurme biefer Sauptfirche bangt eine Glode, melde 320 Centner miegt.

#### Dampfichiff. Das (Befdluf.)

#### Befdreibung eines Dampffchiffes.

Che wir an bie Befdreibung ber innern Gin= richtung eines Dampffcbiffes geben, glauben wir benjenigen unferer Lefer, welche mit ben Eigenfchaften ber bewegenben Rraft ber Dampfmafchine noch nicht bekannt find, bas Befentlichfte mittheilen zu muffen. Das Baffer wird burch Einwirfung bes Feuers in Dampf vermanbelt; biefer hat eine elaftifche Rraft, und behnt fich nach allen Seiten mit gleicher Gewalt aus. Rach bem Grabe feiner Erpanfivfraft tann er entweber Sinberniffe, bie fich bem Musbehnen ents gegenftellen, megraumen und fich ben Musmeg bahnen, ober feine Rraft reicht bafur nicht gu. Gell alfo ber Dampf ale bemegenbes Mgene ober Ereibfraft gebraucht werben, fo muß er mit feiner Rraft ein Sinbernif überminben tonnen; ber übermunbene Begenftanb muß jeboch wieber gur Fortfebung ber Bewegung in feine alte Lage gurudtommen. Much muß ber Dampf, wenn er aus bem Rreife feiner Wirtungefraft getreten ift, burch anbern Dampf erfett werben. Da nun bie Ratte ben Dampf verbichtet und fluffig macht, fo leitet man auf erfteren, namlich auf ben unwirtfam geworbenen, einen falten Bafferftrabl, weburch er ju Baffer wirb, und abfliegen tann, ober man lagt ibn in bie freie Luft ftromen. Die auf Dampfichiffen befindlichen Mafchinen haben im Befentlichen bie namliche Ginrichtung ber in Fabriten befindlichen. Das gange Dampfichiff gerfallt in 3 Sauptabtheilungen; bie mitttere nimmt bas Mafchinenbepartement ein. Dampfteffel bee von une abgebilbeten Schiffes murbe fich rechts vom Schaufelrabe unterhalb ber Effe befinden. Ueber bem Reffel befindet fich ein Bolinder, in mels dem fich ein an beffen Banbe eng anschließenber Rotben auf = und abbewegt. Dach ben verfchiebenen Mitteln, biefes Muf: und Abbewegen hervorzubringen, theilt man bie Dampfmechanismen in Spfteme ein. Der Rolben erhalt zuerft burch eine Rommunifationes robre ben Dampf von oben, welcher, ba ber Bplinder Die Mauern ber Sauptfirche Rotre Dame find oben verfchloffen ift, fich einen Musgang bahnt, und Die auf biefe Beife eingerichteten Dafchinen beis fen einfach mirtenbe. Die boppeltwirtenben unterfcheiben fich von benfelben badurch, bag fein Begengewicht, ober tein Luftbrud angewenbet wirb, um beibe Bewegungen, fowohl bie nach oben, ale bie nach unten, gu erzeugen, fonbern fur beibe ber Dampf abwechfelnb mirtt. Dan richtet bie Daffe und Druds fraft bes oben und unten mirtenben Dampfes fo ein, baf ber Rolben eine regelmäßige Bewegung befommt. Dan bente fich nun einen, um einen feften Puntt bemeglichen Bagebalten (Balancier); an bem einen Enbe beffelben ift ber auf = und abgebenbe Rolben, an bem anberen befindet fich parallel mit jenem bie Ereib . ober Rurbelftange, welche in Berbinbung mit ber Rurbel am Rabbaume einen Rrummgapfen bilbet. Um bie megen bes Rrummgapfens unvermeiblichen Uns regelmäßigfeiten auszugleichen, wird bie Uebertragung ber freisformigen Bewegung noch burch ein Schwung: rab vermittelt, welches, wie befannt, in ber Dechanit ju biefem 3mede angewenbet wirb. Das Schaufel: rab, durch welches das Schiff fortbewegt wird, hat gewohnlich 10 bis 12 Sus Durchmeffer, wovon der vierte Theil unter Wasser kommt. Die Effe befteht aus einer Reibe gufammengefchobener furger Gis fengplinder. Der mittlere Raum enthalt jugleich ben Belag fur bie Steintohlen, welche man, ehe man fie in ben Dfen Schiebt, in fleine Stude gerftampft. Der im Dampfichiffe befindliche Raum ift folgenber Dagen ju Gemachern vertheilt: am linten Enbe im untern Schiffsraume ift eine Refervetammer fur Feuerungsmaterial , oberhalb befindet fich bas Damen: simmer ; eine fleine Treppe fuhrt abwarts rechter Sand in bas Bimmer fur Bornehmere. In beibe fallt bas Licht burch befondere Renfter von oben ; jeboch baben biefe Gemacher auch Seitenfenfter. Bon ber Richtung vom Damengimmer nach ber mittleren Abtheilung ober bem Mechanismus ju, bat man an ber Geite ber Paffage in's Bornehmengimmer rechts bas Rabinet bes Infpectore ober Bermalters, linte bas jum Fruhftuden bestimmte Bimmer. In ber britten Abtheilung bient gleichfalls ber untere Raum gu einer Borrathe= tammer fur Steintoblen; oberhalb beffelben ift ein Bimmer fur biejenigen Reifenben, welche fich nicht in's Bornehmengimmer einschreiben laffen wollen. bem mechanifchen Apparate ift baffelbe burch 2 an beis ben Ceiten bes Schiffes liegende Reftaurationszimmer fur bie Paffagiere bes zweiten Ranges getrennt. Das außerfte Enbe bes namlichen zweiten Raumes nehmen Schlafgemacher fur Chiffeleute ein. Um außerften linten Enbe, unterhalb ber Sahne, befindet fich ein fleines Sahrzeug, welches im Falle eines ungludlichen Greigniffes ale Rettungeboot gebraucht wirb.

Die große dinefifche Mauer.

Diefes Reftungewert ift unftreitig bas größte, bas je von Denichen erbauet morben ift. Sobe Gebirge. von Thalern unterbrochen, machen bie norbliche Grente bes großen dinefifden Reiche aus. Ueber ben Gipfel bes von Bolten umfchatteten Gebirges windet fich, gleich einem furchtbaren Drachen, ein gegadter Streifen eines ungeheuern Baues, biefe Dauer. Diefes ewige Denfmal menfchlicher Thatigfeit und - menfchlichen Despotis= mus, fol; fich auf unerfteiglichen Bergen erbebenb, trifft madhtig bie Blide bes Mustanbers, hemmt feine Schritte und verfest ihn unwilleuhrlich in Rachbenten über bas Außerorbentliche, hervorgebracht von einem feltsamen Bolte. Im Alterthume, wo eine ge-Schickte Bertheibigung burch einzeln angelegte Feftungswerte an ben Sauptpunften noch wenig befannt mar, war ber Gebante, bas Land vor ben Ginfallen rau-berifcher Rachbarn burch Erbauung einer hohen, langen und ftarten Dauer ju fichern, febr naturlich. In Europa haben wir felbft ein Beifpiel an ber Daner, welche unter bem Raifer Ceverus von ben Briten gegen bie Ginfalle ber Scoten erbaut murbe. Gie gieht fich von Carlisle in Cumberland bis nach Rewcaftle in Rorthumberland, ungefahr 16 beutiche Deilen in ber lange, bat 12 guf Dobe und 9 guf Dide. Doch ift biefes an fich bebeutenbe Bert burchaus nicht ju vergleichen mit bem berühmten dinelifden Bollmerte, welches fich in einer Lange von 700 beutfchen Meilen bingieht. Diefe Mauer ift von ben Chinefen 213 vor Chrifti Geburt aufgeführt, um bie norblichen Provingen China's por ben Ginfallen ber einft friegerifchen Gobne ber norblichen Steppe , ber Mongolen, ju fougen , und be-fieht eigentlich aus zwei bunnern Mauern, beren Bwifchenraume mit Erbe und Schutt ausgefüllt finb, und bie aben breite Musjadungen haben. Der Grund berfelben ift aus Granitquabern gemacht, ber obere Theil aber aus großen gebrannten Badfteinen. Bom Grunbe bis gum Gipfel hat fie 26 guß Dobe, und mißt oben 14 guß in ber Dide. Alle hundert Schritte find Thurme erbauet, in welchen einige hunbert Ranonen von Buffeifen in Saufen liegen. Der Sauptthurm und bas Sauptthor find eingesturgt; eben fo finben fich an vielen Orten bebeutenb fcabbafte Stellen, welche jebt nicht mehr ausgebeffert werben. Der englische Reis fenbe Barrow, welcher 1793 und 94 mit bem englifchen Gefanbten in China mar, giebt folgende Berechnung: Die Dauer murbe bei ihrer Lange von 700 beutschen Deilen binreichenb Material enthalten, um eine Mauer von 1 Buf Dicke und 234 Auf Sobe ju bauen, welche ben gangen Erbball (beffen Um-treis 5400 geographische Meilen betragt), zwei Mal umgeben murbe.

Bur Erbaumg biefer Mauer gebrauchte ber kaifer feine gange Macht und ließ den beitten Theil ber arbeitenden Boltsmenge aus feinem gangen Reiche auf biefer langen Linie auffiellen, so daß bie Arbeit auf allen Puntten juglech begann. Die Echwierigkiten waren ungschlig, aber men bestegte sie burch eine unerschütterliche Etanbhaftigkeit, und indem man eine gange Generation zum Opfer brachte. Hohe Berge wurden überschitten der unssingelt, meraltige Gegenden uber überschitten und iefer Grund gelegt für be seifze sen barge habe, bei man dorauf ausschlichte, tibne Brückenbogen zogen fich über Setzehm und Stüsse, wie den der bespechtigen Walle, die man dorauf ausschlicht, um die Berebindungen ihrer Ufer zu sichern. Die zugänglichsen Ednen, nelche dem Finde am öfersten freien Einteit gestatet hatten, umsog man mit mehren einer Weine zu mie genacht in der

Binben. Enblich glaubte man fich hinter biefem, | bas dinefifche Reich wurde von ben Mongolen erobert vom Meere an nordweftlich von Defin bis an bie Grengen Thibet's laufenben Teffungswerte ficher. Aber bas Land mar verheert, Millionen von Menichen maren im Elende und bei ben Befchwerben umgetommen. Mehrere Generationen gingen unter, ebe biefe Bunben mieber beilen tonnten. Und bennoch tonnten biefe Mauern ben einbringenben Reinb, Chingie: Chan, nicht aufhalten : | Mongolen abzuhalten.

und bie Dynaftie bes Tgin von ber bes Ueberminbers verbrangt. Go lange bas Reich in fich felbit einig war und nur hirtenvoller Ginfalle machten, mochte jene Mauer hinlanglichen fichern Schut gemabrt baben ; bas Bert aber batte noch weiter ausgebebnt werben muffen, um bie wilben und frieggerfahrnen



Die große dinefifde Mauer.

Berichiebene Arten von Reuerzeugen.

Da bas Reuer Gines ber nitblichften und nothmenbiaften Erforberniffe bes menfchlichen Lebens ift, fo bat man fich fchon feit ben alteften Beiten mancherlei Arten bebient, baffelbe fich gu verfchaffen. Die Bilben 3. B. erhalten es, inbem fie gwei trodene Studen Dola febr fcnell gegen einander reiben, biefelben, wenn fie ju glimmen anfangen, mit trodenen Blattern ober Grafe umgeben, und nun burch Laufen jum Brennen bringen. Beit aber biefes ju befchwerlich und mub: fam ift, fo bat man uber anbere bequemere Arten basfelbe ju erregen, nachgebacht, und es follen hier 4 verschiebene Feuerzeuge, bie feit turger Beit erft im Bebrauche find , ausführlich befchrieben merben. find unter folgenben Ramen befannt : 1) bas chemi= fche Feuerzeug, 2) bas Rompreffionsfeuerzeug, 3) bas Phosphorfeuerzeug, 4) bas Gasfeuerzeug.

1) Das chemifche Feuerzeug, was jest bas gewohnlichfte und wohlfeilfte von allen ift, befteht aus einem fleinen Raftchen von beliebiger Beftalt, auf bem ein fleines Befaß, worin fich etwas Schwefelfaure befindet, und bie Bunbbelichen angebracht find. Jes nes Gefaß ift meiftens ein fleines glafchchen, welches mit einem Stopfel gut verfchloffen werben fann, bas mit bie Cchwefelfaure nicht bie feuchten Dampfe aus ber Luft angiebe und baburd unbrauchbar merbe. Dan thut ferner in baffelbe etwas Riesfand ober beffer Usbeft, mas befimegen gefdiebt, bamit, wenn bas Befag umgeworfen wird, die Comefelfaure, welche febr abend ift, nicht Schaben anrichten, und beim Entgunden bes Bolgchens,

was mit einigem Rniftern verbunden ift, nicht umber geworfen werbe; ber Asbest ift alfo fein nothwendiges Erforderniff, um bas Teuer ju erregen. Wird bie Schmes felfaure burch bas viele Deffnen ber Rlafche unbrauchs bar, fo giefit man neue bingu, ober mocht lieber eine gang neue Sullung. Die Bunbbolgchen werben jest in großer Menge fabritmäßig verfertigt, und mit einer rothlichen Mifchung an bem einen Enbe verfeben. Man ftedt namlich bie Bolichen, nachbem fie gefchnitten find, zuerft in beifen Schwefel, verfertigt bann eine Die fcung von 30 Theilen chlorfaurem Rali, 10 Theilen Schwefel, 5 Theilen arabifchem Gummi und etwas Buder und Binnober; ober aus 30 Theilen Schwefels blumen, 4 Theilen Binnober, 4 Theilen arabifchem Gummi, 3 Theilen Gummi Traganth, 3 Theilen Ros lophenium, was fein gerieben und mit 21 Theilen chlorfaurem Rali, naß, bamit feine Erplofion entftebe, vermifcht wirb. Sierauf taucht man bie Comefelbelichen in biefe Difchung und lagt fie trodnen. Die Urfache ber Entzundung liegt barin, bag bie Schwefelfaure bas chlorfaure Rati burch heftige chemifche Wirfung gerlegt, mobei bas fich entwickelnbe Chlororpb bie bamit verbrennbaren Rorper entgundet.

2) Das Rompreffionsfeuerzeug. Es ift eine befannte Thatfache, bag, wenn atmofpharifche Luft in einem hoben Grabe jufammengebrudt wirb, fich babei ein großer Grab von Barme erzeugt, und bag, wenn biefe Bufammenbrudung recht fcnell vor fich gebt, leicht feuere fangenbe Rorper barin entgunbet werben. Dan macht baber Bolinber von Deffing ober Glas, ohngefahr

5 Boll lang und & Boll ftart, fchleift biefe mit einer ; tupfernen Regel mit Schmergel warm aus, und verfchlieft bie Deffnung biefes boblen Bolinbere mit einem Stempel, ber oben mit Leber umwidelt und gut geott ift, luftbicht. Befeftigt man nun an bem obern Enbe bes Stempels ein wenig Bunbichmamm, und froft ben Stempel ein, fo entgunbet fich ber Schwamm; man mit jeboch fuchen, ben Stempel fo fchnell als moglich einzuftogen und gurudziehen, weil fonft ber Schwamm leicht wieber verlofcht.

(Der Befdluß folgt.)

### Die Glodenqualle. (Medusa s. Oceania cymbaloidea.)

Die Quallen haben einen gallerts, ober giemlich bauts ober Enorpelartigen Rorper, ber bei einigen fcheis benformig, bei anberen balbfugelig ober glodenformig und bei noch anderen fugelig ober malgig erfcheint, und balb mit Stielen, Urmen, Blattchen, Sublern, Caugern und Mundoffnung verfeben ift, balb nicht.

Saben fie einen Dund, fo liegt er gewohnlich in ber Mitte, ift zugleich Afterbffnung, balb einfach, balb mehrfach, und fuhrt balb in eine einfache, balb

in eine mehrfache Dagenhohlung.



Die Glodenqualle.

Diefe fo munberbar gebaueten Thiere leben nur im Deere, wo fie in unglaublicher Menge angetroffen werben, und fich von Infufionethierchen, fleinen Sie fchen, Rrebfen u. f. m. nahren, Die fie mit ihren Urmen und Sublfaben, welche lettere gewohnlich eine brennende (neffeinde) Gigenfchaft haben, fangen, und bann ausfaugen ober auch gang verfchluden. Diejenigen, welche bie Thiere gang verschluden, haben eine fo gute Berbauungefraft, daß fich felbft bie barteften thierifchen Gubftangen, wie g. B. Die Rrebsichalen, in ihrem Leibe mit ber größten Schnelligfeit in eine weiche Daffe auflofen.

Cie fpielen meiftens in ben prachtigffen Karben, Icuchten jum Theil bei Racht, und schwimmen auf ber Dberfliche bes Meeres, in bem fie fich entweber selbst fortbewegen ober burch bie Meereswogen in Bewegung gefest merben.

Werben bie Quallen an ben Strand gefchwemmt, fo bag fie nicht mehr vom Deere befputt merben, fo

balb, indem fie fich ganglich in eine fchleimige, Deeresmaffer abnliche Stuffigfeit auflofen.

Die Gloden = Qualle lebt an ben bollanbifden Ruften, und ibre Karbe ift abwechfelnb roth und bellbraun.

Bir baben fie vergrößert abbilben laffen; benn fie bat eigentlich nur & Boll im Durchmeffer. Gie ift bargeftellt, wie fie mit ihrem Munbe ein Thier verfchlingt. In bem flielformigen Dunbe, ber bem Schwengel einer Glode gu vergleichen ift, befinden fich vier malgenformige Gierftode. Die langen gaben, bie fich ringeherum an bem glodenformigen Rorper befinben, find jene oben ermabnten Rubtfaben.

### Die Butte eines Anbauers in Gubafrifa.

In unfern Beiten, in welchen Musmanberung faft jum Tagesgefprache geworben, und nicht blos unruhige Ropfe und Gludejager, fonbern auch betriebfame Burger und Landwirthe, einen erweiterten Birfungefreis fur ihren Bleif fuchenb, ihre Blide auf bie lodenbe Ferne und Frembe richten, von welcher fie ges wohnlich bie übertriebenften Soffnungen und Erwartungen begen, burften Mittheilungen ber Erfahrungen von Musmanberern in ben verfchiebenen Belttheilen nicht unintereffant und nublos fenn. Bir eroffnen bies felben mit ben nachftehenben Muszugen aus ben Berichs ten eines europaifchen Unbauers in Gubafrita, unb laffen ibn felbft reben :

"Die von mir ju meiner Bohnung ausgefuchte Stelle mar auf jeber Geite von ber meiner Rachbarn ungefahr brei englifche Deilen entfernt, inbem Bert Rennie uber mir am Strome war und ber Rapitan Cameron unter mir, in einer Gegend von felfigen Inboben und bagmifchenliegenben Beftrauchen burchfcnitten. 3d fuchte mir eine freie, grafige Wiefe aus, im Sintergrunde ein Berg, und vorn ein fleiner Fluß mit Weiben und Schlebborn bewachfen. Es mar ein fcbener und einlabenber Plat;' bie umgebenben Sugel mit immer grunenben Beftrauchen bewachfen, ber fruchtbare Wiefenboben mit reicher Weibe befleibet und von romans tifchen mit Moe und Euphorbia befesten Relfen begrangt.

Da ich vorläufig biof eine Dutte bauen wollte, fo nahm ich mit einigen Abanberungen bie bei ben Eingebornen ubliche Bauart an. 3ch machte auf bem Boben einen Rreis von etwa achtgehn guß im Durche meffer, ftedte um benfelben etwa gwangig bunne Beiben: pfable aufrecht, gerabe in ben Mittelpuntt einen ftar: tern Pfahl, bog bie Seitenpfahle nach bem mittlern, und verband bie Spigen berfelben mit Riemen von Quaggahaut. Dit bemfelben Berbanbe murbe ber Pfahlfreis in angemeffener Entfernung von bem Boben nach ber Spige mit jungen Baumchen verbun-ben, und fo mar bas Gerippe ber hutte nach Urt eines Bienenftodes ober Buderhutes fertig. wurde bann mit Schilf belegt, von welchem bie erfte Lage einige Boll in ber Erbe ftedte. Es wurben auch ein Paar Deffnungen gu einer Thur und einem Fenfter gelaffen ; aber ich wollte barin meber einen Deerb noch Ramin anbringen. Balb wurde auch aus ben Brettern einiger Riften eine zweihalftige Thure gemacht, und ein Paar Ellen feines Baumwollenzeug, auf einen Solgrahmen gefpannt, bilbete ein anftanbiges Fenfter.

Dit bem Beiftanbe meines hottentotten . Bebien. ten fing ich bamm an , bie innere Geite ber Butte bis ju einer Sohe von etwa 6 guß gu befleiben. Diefe Befleibung beftand aus frifchem Ruhmifte mit einem gleichen Theile Sand vermifcht, welche im Innern liegen fie als eine bewegungelofe Daffe ba und fterben ber Rap Rolonie faft im allgemeinem Gebrauche ift,

wo der Kalk seiten und kostdar, und dieses Ersahmittel wegen der Trodenbeit des Alima's beinahe eben so gut ist. Als die Bekleidung troden war, wurde sie mit einer Art Schlamm übertlincht, welcher aus Pseirfenthon und Hotzsche, mit Mich verdumt, bestand, und eine sichhon und dauerhafte Zarbe gab, die im trodenen Zustand wie ein gräulicher Stein aussah.

Mit der beeinwilligen Silfe der Eingeberten betteit, ungefähr achtiech je eine bequirme aftikanische Hitz, ungefähr achtiech zu ihr deut eine meine heitern und milben Allima zum Ebach die in jenem heitern und milben Allima zum Ebach die ineihem der zieded zur Bequemilichteit war etwas mehr nöthig. Außer mit Küchensgerith, Beiseloffern und einigen Killen Bücher date ich mich mit nichts Amberem verschen; die nicht mit der in ichte Anberem verschen; die nicht der date war 130 engl. Mellen weit entsent, und felbst an waren die Jahr auf etwas Bestelltes warten mußte, trog der unmäßig hohen Preise für fehr gewöhnlich Artikel. Glicklicher Weise fie harte ich eine kleine Ausenbel Zimmermanns Wertzeug mitgebeacht, und war auch mit dem Gebrauche berselber, und bekannt; denn als Knade sand ich in großes Bergnügen daran, arbeitende Jandwerker zu beebachten, und selbst im Jumann arbeit mit verfinatione Massliche zu versetzeinen.

Da ich bie Urt, Die Cage und ben Bohrer flei: Big anwenbete, und von ber Doth, "ber Mutter ber Erfindungen," getrieben murbe, brachte ich es in einigen Bochen babin, meine fleine Butte bequem und voll: ftanbig ausgestattet gu feben. Buerft theilte ich ein Kleines Bimmer ab, und zwar mit Borbangen verfeben, bamit man nach Belieben Licht und frifche Luft einfaffen tonnte. Darin brachte ich eine Bettftelle an, bas eigentliche Beftell aus wilbem Dlivenholze bes benachbarten Geholges; ber Boben, um bie Datrage barauf ju legen, bestand aus einem ftarten, elaftifchen Remerte, aus Riemen geflochten. Mus abnlichen Da= terialien machte ich fur bas vorbere Bimmer ein Copha, bas gelegentlich auch ju einem eigentlichen Bette biente ; ferner machte ich einen Tifch, einige Bante und Stuble, und gulebt einen Armftuhl, ben ich als mein Deifterftud betrachtete. Reines von Diefen Ctutfen, ben Tifch ausgenommen, hatte ber Sobel berührt; jeboch faben fie barum nicht fchlechter aus, und bie Sutte mit ihrem groben Gerath hatte giemlich bas Unfeben eines lanblichen Commerhaufes. auf einem Brete uber bem Bette aufgestellten Bucher, ein Paar Musteten, ein Lowen : und ein Leo: parben = Fell oben an ber Schilfbede ausgebreitet, Sorner von Untilopen , und andere Beute bes Landes, vollenbeten bie eigenthumlichen Bergierungen meiner afrifanifchen Sutte.

Sinter blefer wurden einige andere Huten von dhnicher, aber nicht so tunftider Art aufgestellt, fur meine Dienstobern und hirten, wie auch für Boerathekammer und Küche. Als diese und die Boerathekammer und Küche. Als diese und die Seitelle für die Beerede seinig waren, wurde die Miederlassung worläufig für vollender geholten. Das Umgaunen, Urdarmachen und Bewässern eine Abeile des Kandes zu Gärten und Selbern war eine Abeile des Kandes zu Gärten und Beldern war eine Abeile des Kandes zu Müsserschleiter und beren nährer Umfähne ist gietz mestallet.

Rachbem wir einen Theil bes Bobens urbar gemacht batten, und in ben Befit einer binreichenben Menge Bieb und Geffugel gefommen maren, fanben wir nicht in Gefahr, an ben Rothwenbigfeiten bes Lebens Mangel ju leiben. Bir hatten Dild, Butter und Rafe; wir Schlachteten unfer Rind und Chaf; mir jagten eine überfluffige Denge Geflugel auf; mit Glud baueten wir Rartoffeln, Rurbiffe, Des tonen, alle gewohnliche efbare Pflangen, und einige in Europa unbefannte. Wir lernten von unfern bollans bifch : afrifanifchen Dachbarn Geife und Lichte machen : aus ben Sauten unferer Schafe und Biegen bereiteten wir vermittelft ber Mimofa = Rinbe portreffliches Leber. woraus wir Rleibungeftude verfertigten, Die in einem Lande voller bornigter Baume und hober Grafer febr anwendbar find. Das wir alfo faufen mußten. maren nur Lugus artitel, als Thee, Raffee, But fer, Wein, Gewurge, und bergleichen. Gewohnlich verfaben wir uns mit bergleichen Gachen aus ber Rapftabt ober aus ber Migon Ban auf eine lange Beit; allein einige Dal ging unfer Borrath, bevor ein neuer antam, gu Enbe, und wir befanben uns ganglich ohne Thee, Raffee und Buder.

Einft mußten wir eine febr fuhlbare Entbehrung langer ertragen. Im Commer 1822 murben wir bon einer ftarten Durre beimgefindt, Die mehrere Monate anhielt und unfern Garten und Felbern teinen fleinen Schaben gufugte. Bir batten jeboch Camereien in Borrath, und fonnten Fruchte und manche andere Pflan= gen entbebren ; aber enblich verfiegte auch unfer fleiner Kluf, und obaleich mir fur une und unfer Bieb in Teichen und Brunnen Baffer genug batten, fo fan= ben boch alle Dublen am Stuffe ftill , unfer Beigen fonnte nicht gemablen merben, und wir blieben ohne Brob. Da unfere Rachbarn fich beinahe in gleicher Lage befanden, fo konnten mir folches weber borgen noch kaufen. Unfere hollanbifch afrikanischen Rachbarn und unfere Sottentotten . Dienftboten benahmen fich babei gang gleichgultig; fie fagten, fie tonnten febr gut einige Monate von Sammelfleifche und getochtem Rorne leben. In ber That leben in ber burren Gegend viele biefer Leute blog von Fleifch und Mild, ohne Brob und Pflangen. Aber mit und mar es an= bers: wir fublten bie Entbehrung bes Brobes, mie ein nothwendiges Beburfnif. Gin Paar Bochen bal-

fen mir uns baburch, baf mir einen taglichen Borrath ! auf unferer Raffeemuble mabiten , aber gulebt mußte auch biefes aufhoren. Der eiferne Griff ber Duble brach einige Dale; zwei Dale machte ich ihn wieber gurecht, aber bei bem britten Bruche vermochte meine Befchidlichfeit nichte, und wir murben nun babin gebracht, unfer Rorn in wenigen Rornern vermittelft eis nes runben Steines auf einem platten zu gerbruden. Durch biefes langweilige Berfahren machten wir uns jum Reinegefangenen gemacht. Der Aufenthalt bes togifc ein Paar teine Ruchen, bis wir aus einem Rougs Bergaich's II. in biefer Refibeng war febr turg, entfernten Drie Dehl erhielten. Das mar eine wirt. liche Entbehrung; aber nach Mlem muß ich bingufugen , baß biefe Ruchen , aus grobem Deble gebaden, bas aus grifden grei Steinen gerbrudtem Rorne erhalten worben, und gelegentlid meine eigene Arbeit war, mir als bas wohlichmedenbfte Brob vortam, bas ich jemals gegeffen batte."

#### 213 ф

Im 14. Detember 1769 machte eine Unterleibes entgunbung bem Leben bes eblen Dichters und Tugenbs lebrers, Chriftian Burchtegott Gellert, ein Enbe. Liebe feiner Beitgenoffen hat vielleicht nie ein Schrift= fteller fo allgemein und fo ununterbrochen befeffen, als biefer fromme Dann. Er mar ben 4. Juli 1715 au Sannichen im fachfifden Erggebirge geboren, befuchte bie Schule bes Stabtchens, marb bann von feinem Bater unterrichtet, und tam nachher auf bie Schule nach Meißen. Funf Jahre barauf bezog Gellert bie Universitat gu Leipzig, um Theologie gu ftubiren, und fehrte nach vier Jahren gut feinem Bater gurud. Balb barauf murbe er hofmeifter und tam wieber nach Leipzig, wo er burch fcbriftftellerifche Arbeiten betannt zu merben anfing. 1745 marb er bafelbit Das gifter, und 1746 gab er bie erfte Cammlung feiner Rabeln beraus. Rach ben Duben vieler Jahre enblich erhielt er 1751 eine philosophische Professur mit bunbert Thaler Gehalt, welcher ihm wegen bes Rrieges nicht einmal regelmäßig ausgezahlt murbe. Bellert geich: neten feine guten , naturlichen Baben , fein frommer Sinn, feine mohlgeordneten Geelentrafte, fein gelau-terter Befchmad vor ben Belehrten feiner Beit aus, und machten ibn jum herfteller und Beforberer bes guten Gefchmade, jum Berbreiter praftifcher Beis: beit und Lebrer ber Religion und Tugenb.

2m 15. December 1745 murbe bie lette unb blutigfte Schlacht im zweiten ichlefifchen Rriege geliefert, und gwar bei ben Dorfern Reffelsborf und Ben: nerib, eine Deile von Dreeben. Die Cachfen unter bem Grafen Rutowety wurden nach bem tapferften, Unfange fiegreichen Biberftanbe von einem preußischen Deere, unter ben Befehlen bes Furften von Unhalt: Deffau, Leopold, fo gefchlagen, bag baburch ber Friede ju Dreeben berbeigeführt murbe.

2m 16. December 1804 farb ber berühmte Berfaffer bes ",Rinberfreundes", ber als Dpernbichter bochgefchatte Rreissteuer-Ginnehmer, Chriftian Felir Beife gu Leipzig. Das Leichenbegangniß Diefes beis tern, eblen, am 28. Januar 1726 in Unnaberg gebornen Mannes murbe von Leipzige Bewohnern ehrenvoll ausgezeichnet.

2m 17. December 1619 murbe Rupert, Pfalggraf bei Rhein und Bergog von Cumberland, geboren. Er war ber Gohn Friedrich's V., Churfurften von ber Pfalg, und feiner englifden Gemablin Glifabeth, burch beren Gitelfeit Friedrich im fteten Trachten nach ber behmifchen Ronigstrone, auch fein Churfurftenthum 3mar geb' ich Guch nicht bunte Bilber mit,

verlor. Rupert farb ju Binbfor in England am 29. November 1682.

2m 18. December 1745 nahmen bie Dreuffen, als unmittelbare Tolge bes vorbin ermabnten Gieges bei Reffeleborf, Die Stadt Dreeben ein. Der Befehichaber mußte fich auf Gnabe und Ungnabe ergeben, und marb, nebit 4000 Mann Landmilis und vies len aus ber Schlacht babin gebrachten Bermunbeten, well nach wenigen Tagen ber Friedensichlug ju Ctanbe fam. Er reifte, nachbem er Sachfen bie Rube miebergegeben batte, nach Berlin gurud.

Um 19. December 1757, Abenbs, fapitulirte bas von ben Defterreichern befeste Breslau mit bem preußifchen Seere. Die gange offerreichifche Befagung von 13 Generalen, 700 Offigieren und 17,000 Mann mußte bas Gewehr ftreden. Die Preufen erbeuteten bier ein anfehnliches Dagagin , und außer ber jur Weftung gehörigen Artillerie noch 81 in Die Stadt eingebrachte Ranonen und Morfer, eine Menge Provigntmagen und eine Rriegstaffe von 144,000 Gulben. Belagerung batten bie Preugen unter ber ungunftigften Bitterung bei beftanbigem Regen und Schnee und julest unter fartem Frofte, muthig und unermubet vollenbet.

Im 20. December 1801 ftarb gu Berlin einer ber vorzüglichften Schaufpieler, Die Deutschland je aufjumeifen gehabt hat, Johann Friedrich Ferbinand Bledt, ale Regiffeur bee Berliner Nationaltheaters, bas ihm vorzuglich einen Theil feiner bamaligen Große und Beruhmtheit ju banten hat. Er wurde ben 12. Januar 1757 ju Breslau geboren, ftubirte nach bem Buniche feines Batere erft Theologie gu Salle, wibmete fich aber nach beffen Tobe ber Schaufpiels funft . woru ibn ein bochft portheithaftes Meufere und bas entichiebenfte Talent berechtigte. Er begann feine theatralifde Laufbabn mit vielem Glude in Leipzig, fehte fie mit noch großerem Erfolge in Samburg un= ter Schrober fort, und befchlof fie, mit Ruhm gefront. in Berlin.

#### Für u n b Biber. Ein Gefprad.

Ein Burger. Ein Journalift.

Journalift. Schon wieber mit bem Pfennigmagagine!-Bie findet Ihr nur folche Freude bran? Ihr haltet es fur eine Sonigbiene, Es ift nur eine Beepe, lieber Dann. Ceht's an genau. Bas fchleppt es benn gufammen ? Befannte Dinge trifft man überall. Dan muß fold Blatt mit ftrengem Ernft verbammen, In jebem, nicht allein in biefem Fall. Ber wird um folche Baare fich befummern, Best, wo bie Menfcheit fich jum Rampf' erhebt, Die 3mingherrnichaft mit Muth eilt gu gertrummern. Und Freiheit, Freiheit jeglich Berg belebt. Bas bort Ihr findet, ift langft ba gemefen, Und nust Gud nichte. - Dein berrliches Journal, Das von bem ganbtag banbelt, mußt 3hr lefen, Ihr Burger, bort ift eine beff're Bahl! Ich zeige bie Gebrechen jedem Rand; Ich gebe Regeln fur jedweben Stand; Der Politit Gebeimnig finbet 3hr Erhellt, erlautert und erflart bei mir.

Doch ben Ministern folg' ich Schritt auf Schritt, Und bag mein Blatt auch mannigfaltig fep, Befprech' ich das Theater noch babei. Rurz, werft es bin, bies Pfennigmagain; Für Kinder ist es gut, für Manner nicht; Der Ernst ber Beit heißt solchen Kand Euch fliehn, Richt midder sobert's wahre Bürgerplicht.

Burger. Gemach, gemach - war' ich ein Staatsgelehrter, Bekummert' ich vielleicht mich auch barum.

Jest wurde meine Rede nur verkehrter, Gpräch' ich davon, und deschald bleib' ich flumm. Bin thätig für die Meinen heut' gewesen, Bei meinem Wert; — jest von der Arbeit matt, Will ich was Mahilches, mich zu erdolen, lesen, Und das mit herr, find' ich in biesem Blatt.

Journatift.

In biefem Blatt? - 3br traumt, mein guter Deifter!

Die Redactoren treffen schlechte Wahl.
Der gute Absid macht se täglich breister,
Bon Febern wimmelt stete es ohne Jahl.
Braat väusten die Werfalfter sehr gewandt sich,
Alls wär' es stete an Ausgeschaften reich;
Doch seigt nur her bie Nummer Acht und
Awania, Awania,

Schon an bem Inhalt findet Ihr es gleich: — Der Them fes Tunnel: — Gott, wie abgebrofcen! An den dentt jest fein Menich in England mehr; — Der Braunschweig » Dels! — Sein Stern ift länglie ersofcen in länglie ersofcen

Bei Quatrebras, - wen fummert ber noch fehr? Die gift'gen Schlangen: - Raff's Raturge-

In ber ber Efel von fich felber fpricht, Ertheilt bavon Euch beffere Berichte, Au ein Zournal poft boch bergleichen nicht. Das Lama: — Pahl — im Robinson von Campe, Dem Kinberbuch, lernt' es ein Ieber fennen; — Die Boch ei — Sphritig berunt bes Riffens Campe, Ber wird, yum Brispiel, jest noch Leibnis nennen? Glaubt mir, Ibr konnet Euern Geist nicht abeln, Durch selche Efertei —

Burger.

Sift ein gewaltig leichtes Ding, ju tabeln, Mein guter herr, wie schon bas Sprichwert sagt. Mit lagen solche Sachen stets entfernet — Und beshalb lest ich sie mit zosher Luft; 3ab' ich gleich lauter Neues nicht geltenet, So hab' ich's boch so gründlich nie gewußt.

Journalift.

Mun gut, fei Euch das wirklich jugegeben, Unen went weiter nicht darum. Berkehrt bielbt immer ber Berfasse Streben, Das Blatt ift nur ein Sammelsurium, Ein Allerlei; es fehlt ihm an Methobe, An Ordnung — Klatheit —

Burger.

Lieber herr, fprecht milber. -

Fur bie Berfaffer freilich ift's tommode, und Euch befriedigen die hubichen Bilber.

Burger. Bergeiht, mein herr, bie bienen gum Berftanbniß,

Bergeiht, mein herr, die bienen gum Berftanbnif Rann ich, was mir ergahlt wird, auch gleich febn, So werb' ich es - ba habt Ihr mein Bekenntnig - Drei Mal fo gut, als ohne bas verstehn. Gerade bag ber Inhalt oftmals wechfelt, Gefällt mir — benn es macht bas Lernen leicht. — Vournalift.

Bortrefflich ward ber Grund hergusgebrechfelt, Doch blieb er, befter Freund, gewaltig feicht. Go fieht man nun bas arme Bolt betrugen, Und ben Stabilen ift bas eben recht.

Burger. Ei laft mir, lieber Pere, boch mein Bergnügen — Ibr flott mich nicht, — was Ihr auch immer fprecht. Sagt, ware benn bas Blatt in allen Jinbern, Und nahme täglich gu in feiner Sach; Griffe' es nicht auch wirktlich allen Stanben? Denn man verseinber's Dern man verseinber's Dern man verseinber's Dern man

D guter Gote — muß ich dos noch erfahren!
Es geht — in breißigtaufend Eremplaren. —
Bestlügt bie' ich die Nachriche, und berwundert. —
Bestlügt bie' ich die Nachriche, und berwundert. —
Rein "Me teroet" — die Auslag ist der ich und bert; und klichte ward, Nichte, in bem Jeurnal vergessen wie der Kuchpetig ie ein Waltat bestschaft. —
Racht bäusig gleich Censur mit ihrer Aude Gespenserbaft in manche weiße Lücke. —
D! es ist zusählich, süchrichtich und graufend, —
Der Abonnenten runde Dreiß gtaussend! —
Ere do har es, und fo kannt nicht länger beieben,
Wit auf Kraft will ich dagegen schreiben.

Wit auf Kraft will ich dagegen schreiben.

Bergeiht, ben gangen Streit hab' ich vernommen -Und rath' Euch , Berthefter , bas nicht gu thun.

Burger. Ihr feib gur rechten Beit, mein herr, getommen. -

Für biefen Sall last Eure Feber ruhn;
Beig Euch bem Unternehmen nicht als Feind.
Beiglet Gub dem Unternehmen nicht als Feind.
Begleitet es mit Eurem besten Sergen,
Da Mittel es jugleich und Burch vereint.
Denn es verdreitet reichen Wiffens Schabe,
Weil is das gange Leben krunen iehrt,
Und ber Ratur, so wie des Staats Gesche,
Der Mensche bat, in seinem schieden Sine,
Der Bürger bat, in seinem schieden Sine,
Das wahre Gute schnell davon erfaßt;
Boricht gründlicher, mein Gere, nach dem Grovinne,
Das wahre Gute schnell davon erfaßt;
Boricht gründlicher, mein Gere, nach dem Grovinne,
Dann ift Euch selbs felbs bas Balat nicht mehr verdaßt.
Mich serut ber Sach glüdliches Gesingen,
Demn offmals sind ich selbs Beletzung bein:
, Wer Bieles bringt, wied Manchen etwas bringen.

Burger. Ihr fprecht, mein herr! fo recht nach meinem Sinn. —

Der Gelehrte. Dein guter Freund, man muß bas Leben fennen,

Mein guter Freund, man muß bas Leben fennen Und nie bie Wiffenschaft vom Leben trennen.

Journalift (fur fich). Schwaht Ihr nur fort — ich tenne boch mein Biel. —

Ihr feib ja Beibe nur geringe Geister: — Ein gutes Schaaf ist jener Tischtermeister, Und ber Professor ekelhaft — fervil.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantwortlichfeit ber Berlagebandlung.

Drud von Breitfepf und Bartel in Leipzig.

# Das Plennig-Magazin

Gefellichaft jur Berbreitung gemeinnubiger Renntniffe.

34.]

Erfcheint jeden Sonnabend.

December 21, 1835.

Die Bunde auf bem Ct. Bernbard.



Bir feben auf bem vorftebenben ichonen Bilbe ! einen ber megen ihrer Dreffur und Rlugheit berühmten hunde auf bem St. Bernhard ben Conee megicharren, unter welchem ein ungludlicher Banberer burch ben Sturg einer Lamine begraben murbe. Gin anberer felcher Sund foligt laut an, um garm gu maden und bie Denche im Rlofter ju benachrichtigen, bag fie gur Sulfe eilen muffen. Schon tommen fie in ber That uber bie eifigen Rlippen berbei, um ben Erftarrten in ihr Rlo-

fter ju bringen, ju erquiden, ober ju beleben. Diefes Riofter liegt gegen 8200 Fuß über bem Meere und ift ber hochfte in Europa bewohnte Punet, faft gang aus Stein erbaut. In ber größten Ginfamteit bas gange Jahr binburch leben bier bie frommen Donche, welche fich bem Gefchafte weiheten, bem Banberer, ber aus ber Schweis nach Italien geht, ein Dbbach gu geben, ihn vor Gefahren, als Fuhrer, ju bemahren, und aus benfelben ju retten. Rein anberes lebenbes BBefen wahlt von freien Studen biefen Mufenthalt, bas Schnees bubn ausgenommen , bas haufig bier verweilt und im Binter fcneeweißes, in ben anbern Sahreszeiten buntes Die Monche geboren ju bem Mugu-Befieber bat. ftiners, im 3. 962 von St. Bernbard neu organifirten Drben, und ihre Babl mechfelt von 20 bis 25. Gie find verpflichtet, alle Reifenbe gu beberbergen und ibnen bann Suhrer gur Beiterreife gu geben, ohne etwas bafur verlangen ju burfen. 3m Binter muffen fie außerbem alle Tage gwei aus ihrer Mitte, einen nach ber italieni- Sie geigten fich vielmehr feig und furchtfam, ob fie fcon

fchen, ben anbern nach ber Schweiger Seite aussenben, um ben Pfab gu faubern und Reifenben beigufteben. Einer ber bier abgebilbeten Sunbe begleitet fie babei.

Trifft ber Maronite, wie ein folder manbernber Mond beift, auf einen ericopften ober verungludten Manberer ober zeigt ihm fein abgerichteter Sund bas Dafenn eines folden an, fo eilt er fchnell in's Rlofter, um farm gu machen, und eilig tommen mehrere Bruber mit allen Sulfsmitteln, um ben Berungludten fortgu-Schaffen und neue Bahn gu machen; benn oft ift ber Schnee uber 20 Suß tief. Bit ber Reifenbe erfroren, fo bringt man ibn in ein faltes, mit Gis vermifchtes, Bab, um ben Lebensfunten wieber ju entgunden.

Die Sunbe, welche bei biefem eblen Berte fo miche tige Dienfte leiften, bilben eine eigenthumliche Abart und ftammen urfprunglich aus Spanien. Giner von ihnen bat befonbere einen weltfunbigen Ramen erhalten; ber Jupiter. Er rettete 1827 ein Beib und ein Rind unter gang eigenen Umftanben, indem er ihnen, bie beim Sofpitale vorbei tamen, gleich auf ber Stelle nachfolgte. Rurg nachher bemertte man feine Abmefenbeit; ein Maronite ging ber Spur nach und fanb ibn bei ben Berungludten , welche ohne ibn umgetommen maren. Debrere Sunbe ber Urt find nach England gebracht worben, allein ohne bag fie Giniges von bem Talente berer auf bem St. Bernhard verrathen batten. feche Buß Lange und eine verhaltnifmagige Sohe batten. ! Rur eine feltene Gutmuthigfeit war ihnen eigen.

Die Monche auf bem Ct. Bernhard find meift fraftig und gefund, erreichen aber felten ein bobes Miter, mas mobl bie Folge ber Unftrengungen und Entbeb: rungen fenn mag, welche fie ertragen muffen. Ginfachen Sinnes, begeiftert fur bas fromme Bert, bem fie fich weiben, tonnen fie auf die volle Achtung Muer Anfpruch machen; benn wohl gehort hoher Ginn bagu, fein Leben taglich zu magen, bas Leben Unberer gu fchuben und gu erhalten, um im beften Salle einem fruben Tobe entgegen ju geben !

# Ueber ben Geibenbau.

Befchichte.

Der Bewinn ber Seibe auf bem Wege ber Runft und bie Unwendung biefes Stoffes jum Beben verliert fich in ein bobes Alterthum ber dinefifchen Befchichte, und bis jum gegenwartigen Mugenblide liefert tein Band auf ber Erbe weber eine fo große Menge, noch fo feine Gorten von biefem eblen Probutte bes Thierreiches, ale bas Raiferthum China. Bei bem erften Bortommen ber Geibe mar ber Urfprung berfelben noch fo buntel, bag allerhand mabrchenhafte Erbichtungen über biefelbe im Umlaufe maren. Ginige bielten fie fur eine Urt aus Baumgweigen machfenber Bolle, Undere fogar fur bie Rinbe bes Baumes felbft; Unbere endlich fur bas Erzeugnif einer Blume. Roch bunbert Jabre nach feiner Ginfuhrung in Rom mar ber Artifel ber Geibe eben fo felten, ale theuer, und es wird ergablt, bag ber Raifer Murelian feiner Gemablin einen Geibenbefat wegen beffen gu großer Rofifpieligfeit abgefchlagen babe. Ein Pfund Geibe wurde in bamaliger Beit mit 12 Ungen Golb begablt. Erft um bas Jahr 552 tamen bie Gier bes Infettes, welches uns bie Ceibe liefert, nach Europa. 3mei ale Miffionare reifenbe Mondye, benen es gelungen mar, in bas Raiferreich China einzubringen, batten fich eine genaue Renntnif von ben bei ber Bartung bes Geibenbaues und bei ber Beberei ber Geibe angemenbeten Berfahrungeweifen ju verschaffen gewußt.

Bei ihrer Unmefenheit in Ronftantinopel nach ih= rer Rudtebr aus China erstatteten fie bem Raifer uber ihr Unternehmen einen Bericht ab. Muf bas Anerbieten einer anfehnlichen Belohnung von Geiten bes Rais fers magten fie eine zweite Reife nach China, und nach manden Sahrlichkeiten glickte es ihnen auch bieß Dal, bie Bachfamfeit bes auf feine Bortheile eifer: füchtigen Bolles ju taufchen. Gie brachten eine große Unjahl in ben Knopfen ihrer Banberftabe verborgener Gier bes Ceibenfpinners nach Griechenlands Sauptftabt. Sier brutete man fie burch bie Sibe eines Diftbeetes aus, martete und pflegte fie mit ber grofeften Gorgfalt, und fab ben Berfuch, welcher ben beiben Unternebmern fo manche Dubfeligfeiten gefoftet batte, mit bem glangenbiten Erfolge gefront. Bon nun an verbreitete fich bie Geibenfultur über gang Griechenland, und im Jahre 1146 mar bie Bucht ber Geibenraupe und bie Geibenweberei unter allen Bolfern Guropa's noch immer einzig und allein in ben Sanben ber Bewohner bes griechifden Raiferthume.

Erft um bas Jahr 1146 ging bie Ceibenfultur auf einen anbern Boben über. Der herrichfüchtige Graf Roger II., erfter Ronig von Sicilien, machte bei feinem Ginfalle in Griechenland, mo er bie fcon-

ließ, eine große Ungahl Geibenweber ju Befangenen, gwang fie, in Palermo einen feften Bobnfib gu neb: men, und nothigte fie, feine Unterthanen in ihrem Bemerbe gu unterrichten. Schon nach Berlauf non amangig Jahren gelangte bie ficilianifche Seibe megen ber Dannigfaltigfeit ber bamit gewirften Beuge gu einem bedeutenben Rufe. Dimobl fich nun bie Geis benfultur von bier aus fchnell uber Stalien und Spanien verbreitete, ging fie boch erft unter ber Regierung Frang I. im Unfange bes fechbiebnten Jahrhunberte nach Kranfreich uber. In England, mo bas Berfahren bes Berarbeitens ber Geibe noch um bas Jahr 1554 wenig befannt mar, erließ bie turannifche Ronigin Maria gur Begunftigung inlanbifden Gemerbfleifes ein Gefes, bem gemaß es Manneen und Rrquen unterfagt mar, am Dute, am Barette, am Burtel, am Degengehange, an ben Beinkleibern , Schuhen ober Spornbanbern Geibenftoffe gu tragen ; wer gegen biefes Berbot handelte, wurde zu breimonatlichem Ge-fangniffe und zu einer Gelbstrafe von sehn Pfund Sterling verurtheilt; nur wenigen Perfonen bobern Ctanbes war es nachgegeben, fich mit Geibe ju fchmuden. Much mit ber Geibenftrumpfwirterei hatte man einen Anfang gemacht, jeboch gehorten feibene Strumpfe noch gu fo feltenen Roftbarteiten, baf felbft jener pracht= liebenbe und verfdmenberifche Konig Beinrich VIII. es nicht babin bringen fonnte, bergleichen angulegen, bis er einmal bei einer außerorbentlichen Belegenheit mit einem Paar Strumpfen von Spanien aus befchenft murbe, welche jeboch nur fur Gala : Tage beftimmt blieben ; außer biefer Beit trug er bie bamale ublichen Ramafchen von Tuch.

In ber Berarbeitung ber Geibe gu breiten Beuden zeichneten fich verzüglich bie Dollanber aus. Gin gefdichtliches Ereignig verantagte bie Ginfubrung biefes

Inbuftriegweiges in England.

Im Jahre 1585 gab ber Bergog von Parma, Statthalter ber bamale ju Spanien geborenben Dieberlande, Die Stadt Antwerpen, ber Gis blubenben Bewerbfleifes, einer brei Tage langen Plunberung Preis. Der Rall biefer iconen Stadt gab Rlanderns Sandel ben Tobeeftog, und bie Befiber feiner Manufatturen gerftreuten fich nach anbern ganbern. Debrere biefer Leute, welche ihre Buflucht nach England genommen hatten, folugen bafetbit fefte Bobnfibe auf, und lehrten bie von ihnen berübergebrachte Runft. Gleichwohl gab man noch viele Sahre hindurch ben Manufatten bes Muslandes vor England ben Borgug. Der Wiberruf bes Ebiftes von Rantes verantafte bie thatigsten Arbeiter Frankreichs, in England gegen bie Berfolgungen ber Unbulbfamkeit Schut ju fuchen. Biele Ceibenmanufatturiften liegen fich in Spitalfielbe nieber , und noch gegenwartig arbeiten bier viele Mb= tommlinge frangofifcher Emigranten in Geibe. Durch bie Erfindung bes Strumpfwebeftuhle gewann bas verbefferte Gewebe ber Strumpfe fo febr an Abfas, bak icon ber Rame eines englifden Kabrifates biefem Artitel als Empfehlung biente. Etwa um bie namliche Beit mar Beinrich IV., Konig von Frankreich, eifrig bemubt, Die Rultur ber Geibe und beren Berarbeitung ju Beuchen in feinem Reiche auszubreiten. Um biefen 3med gu erreichen, gemabrte er ben Unternehmern alle nur moglichen Bortheile und Begunftigungen, und ging in ber Mufbictung ber Ermunterungemittel fo weit, bag er auf jebe , swolf Jahre binburd mit Erfolg betriebene Seibenmanufattur ben Preis bes Abelebiploms fette. Gein Unternehmen icheiterte jeboch an bem Rlima, ften Stabte Athen, Theben und Rorinth pfunbern und nur Die fublichen Departements Frantreichs fagten

ber Ratur bes Geibenwurmes ju. Baren biefe von | man beabfichtigt, ausgeschieben bat) ein großes Gefaß, fo vielfachen Bortheilen begunftigten Unternehmungen fcon im mittlern und norblichen Frankreich fehlgefchla: gen, fo mar es um fo naturlicher, bag Englands Rlima gur Bucht und Pflege ber Geibenraupe noch weniger geeignet fenn mußte, welches Refultat fich bann auch wirflich, in Folge aller miflungenen Berfuche , bie Seibenfultur bort ju betreiben , ergeben bat. Much im englischen Rorbamerita führten Unternehmungen biefer Art ju feinem erwunfchten Refultate. Dennoch bilbete fich im Jahre 1825 in England wieber ein Berein unter bem Ramen : ,,Britifche, Irlandifche und Rolos nial-Geibenkompagnie," in ber Abficht, Die Berfuche ber Seibentultur in England gu erneuern. Dan begann biefelben in ber Grafichaft Cort, in ber Begend von Michelstown, bepflangte 8 Ader Landes mit Beigmauls beerbaumen und vertraute bie Pflege ber Geibenraupen ber Aufficht eines fachverftanbigen Muslanbers, bes Brafen Danbolo, an. Dan ging jedoch balb von bem Unternehmen ab.

Da man ber Raubbeit bes Rlima's aus bem Grunde bie Schuld nicht beimeffen wollte, weil bas Rlima Petings in China mit bem Schottlanbe gleichs ftanbe, fo blieben bie Urfachen bes abermaligen Dif. lingens ein Rathfel, und man glaubte fich nur bamit beruhigen gu tonnen, baf bie bei ber Seibenfultur erforberliche Angabl von Arbeitern und bas hohe Arbeitslohn bas englifche Sabritat ber Geibe nie gu einem Sandelsartitel von Bebeutung erhoben haben murben. 2. Raturbefdreibung bes Geibenwurms unb

Behandlung feines Erzeugniffes gum

Geminne ber Ceibe. Die Geibe ift bas naturliche Erzeugnif ber Raupe eines, unter bem Ramen Phalacna mori ober Maulbeer: Spimmer befannten Rachtichmetterlinges, beffen Bater= land, wie fcon ermabnt, China ober Perfien ju fern fcheint. Bu ihrer Musbrutung beburfen bie Gier bes Geibenwurms einer Barme von minbeftens 18 Grab Rabrens beit, und bie gange Brut friecht in 4 - 8 Tagen aus. Unfange find bie fleinen Seibenraupchen fcmarg, allein mit jeber Bautung, beren fie in ihrem etwa 7 Bochen langen Buftanbe als Raupe vier machen, betommen fie eine andere Farbe, bis fie gulest weißlich ober braunlich ausfeben. Bublt bie Ceibenraupe ben Mugenblid bes Berpuppens herannaben, fo lauft fie unruhig bin und her, um einen bequemen Ort fur ihr Befpinnft ju fuchen. Sat fie ihn gefunden, fo fpinnt fie am erften Tage ein ungufammenbangenbes, unorbentliches und weitlaufiges Bemebe. Um anbern Tage beginnt fie bas eigentliche eirunde Gefpinnft, welches bem Roton gur Sulle bient, und aus einem einzigen 900 bis 1000 Buß langen Faben befteht , ju beffen Berfertigung fie an 8 Tage nothig bat. Bulebt gieht fie noch eine bichte bautige bulle aus bem Refte ihres flebrichten Gaftes um fich herum , woburch ber Feuchtigfeit ber Luft ber Eingang gewehrt wird. In Diefem Buftanbe vollgieht fie bie lebte Sautung , wodurch fie in die Puppe vermanbelt wirb. Der nach Berlauf von 2-3 Bochen aus biefer Puppe ober Mymphe friechenbe Geibenvogel bat gelblichweiße Stugel, und gehort gur Gattung ber Rachtfalter. Da bie Deffnung , welche er fich bei feinem Mustriechen macht, ben Bufammenhang bes Fabens unterbricht, fo ift man barauf bebacht, bas Thier porber ju tobten. Dieg bewereftelligt man, inbem man Die Ceibentotone entweber roftet ober in beifes Baffer wirft. Bei ber Unwendung bes erftern Berfahrens nimmt man (nachbem man biejenigen Rotons, beren vollige Entwidelung jur Eriangung einer neuen Brut

uber meldes man eine ftarte Dede breitet. Diefes Befaß fest man einer , jur Tobtung bes Rotons erforberlichen Sige aus. Gewohnlich fchiebt man Die Bes fpinnfte in einen Dfen , in welchem ein ber Badofenhibe gleichkommenber Barmegrad fenn muß, melchem bie Rotons eine Stunde lang ausgefeht bleiben. Die Dede bleibt jedoch noch 5-6 Stunden auf bem Befage. Die Farbe ber Seibentotons fcmantt gwifchen bellgelb und orangegelb.

Mußer ber Seibenraupe giebt es noch andere Gattungen von Raupen, welche bas Gefpinnft ber Seibe bervorbringen; man bat fogar Berfuche gemacht, ber Spinne biefes eble Erzeugnif abzugewinnen, jeboch foll ber Uebelftanb nicht leicht vermieben merben tonnen, bag bie jungen Spinnen, wenn fie in einer großen Un= jahl beifammen find, fich unter einander felbft auffreffen. Mertwurbiger Beife erzeugen auch einige Arten Schaals thiere, und vorzuglich bie Stedmufchel, ein im mittels landifchen Deere portommenbes Chaalthier , ben Geis

Da bie Chinefen es burch mehrtaufenbjahrige Erfahrung in bem Geibenbaue babin gebracht haben, bag fie bei ben allergarteften Berrichtungen mit ber größten Sicherheit ju Berte geben , fo bleiben fie in biefer Sin= ficht fur anbere Linder bie Lehrmeifter. Gie find ber Meinung, bag ber Gewinn an Geibe vornehmlich von ber Menge bes Ruttere abbangt, welches bie Geibens raupe ju fich nimmt. 216 forgfaltige Beobachter ber Entwidelungsgefchichte bes Geibenwurms find fie g. B. ju ber Erfahrung gelangt, bag eine gemiffe Ungahl Raupen, melde nach einer Entwidelungsperiobe von 23 bis 25 Tagen 25 Ungen Geibe liefert , Die geringere Quantitat von 20 Ungen erzeugt, wenn bie Periobe 28 Tage mabrte , und bag bas Berhaltnif bes Gewinns an Seibe in einem folden Grabe fallt, bag man bei einer Dauer von 30 Tagen nur 10 Ungen erhalt. In ben erften 24 Stunden ihres Dafevne verfieht ber forge liche Chinefe feine lieben Pfleglinge alle halben Stunden mit frifchem Futter; im gangen Berlaufe bes zweiten Tages geschieht biefes jeboch nur 30 Dal, und bie Ungabl ber taglichen Dablgeiten nimmt mit bem Bachfen ber Seibenraupe ab. 21s einen Beweis, welche Sorgfalt ber Chinefe auf Die Seibenfultur verwendet, moge folgenbe, aus einem alten dinefifchen Buche ent= lehnte, Stelle bienen:

,,Das Saus, in welchem man bie Ceibenraupe giebt, muß eine abgelegene Lage haben, und entfernt von allen nachtheiligen Beruchen, von Sausthieren und vom Beraufche fenn; ein wiberlicher Beruch, ein plog: licher garm macht einen fchablichen Ginbrud auf jene garten Befen. Das Bellen bes Sundes, bas Gefrabe bes Sabns tann allein icon eine junge Brut in Unordnung bringen. Gine Frau verfieht bas Befchaft ber Pflege und Bartung, und achtet mit Gorgfalt auf die Beburfniffe ber fleinen ihr anvertrauten Beichopfe; fie führt ben Ramen Raupenmutter (Isan-mon). Gie betritt nicht eher bas Bimmer, als bis fie fich gemafchen und reine Rleiber angelegt hat; fie barf furg vorher nichts genoffen, noch ftareriechenbe Cachen, am Benigften wilbe Cicho: rien angeruhrt haben , beren Geruch ber fungen Geibenraupe am Schablichften ift. Sie muß ein fcblichtes Rleid ohne Unterfutter angieben, um gegen bie Tem= peratur ber Stubenmarme empfindlich ju fepn. Ferner barf bie Barme bes Bimmers nur gang allmalig machfen ; auch muß fie allen Rauch ober Staub verhuten, und vorzüglich muß bie junge Brut vor ber erften Sautung bei guter Laune erhalten werben. Jeber Tag ift fur

bie Raupe ein Jahr, in welchem fie alle 4 Jahresgeiten durchiebt; ber Worgen ift für fie ber Frühling, ber Mittag ber Sommer, ber Abend ber herbst und bie Nacht ber Binter."

Die erfte Berrichtung bei ber Berarbeitung bes Seibengespinnftes zu einem Runfterzeugniffe tift bas 21bbafpeln bes Rotons; nachbem man guvor bie raube Muffenfeite entfernt hat, wirft man mehrere Sanbe poll Gefpinnfte in ein mafferhaltenbes Gefafi, und ftellt baffelbe uber ein maffiges Reuer, meldes bas Baffer nach und nach ber Giebebise nabe bringen muß; ale: bann niment man einen von Saibefraut ober einem abnlichen Gewachfe verfertigte Befen , und fahrt bamit behutsam unter ben Gespinnften berum, beren Enben fich alebann bem Befen anbangen werben. Auf biefe Weise verfahrt man fo lange, bis man bie beabsichtigte Angahl ber gu vereinigenden Faben erlangt bat. Dachbem man bie Kaben gufammengefnupft bat, tommen fie auf bie Safpet, welche bie gaben von bem Roton abmintet. Cobalb ber erfte gaben ju Ende ift, wird fogleich ber zweite mit bemfelben verbunben.

Der auf biefe Beife abgehafpelte Raben beift einfacher Geibenfaben, und wird in ber Beberei jum Ginfcblage, b. b. jum Querfchuffe angewendet. anbere Gattung Geibenfaben führt ben Ramen .. ges swirnte Ceibe ober Tramfeibe," und befteht aus amei ober brei gufammengezwirnten einfachen Geibenfaben. Die ftartfte und toftbarfte Geibe ift bie Drganfinfeibe; gu ihrer Berfertigung nimmt man gange Strabnchen abge= hafpelter Seibe, und gwirnt fie auf befonbern Emiftmafchinen zu einem Raben : von biefen Raben gwirnt man wiederum zwei ober brei zu einem farten Raben : ber baburch entstandene Drganfinfaben wird in ber Beberei gur Berfte ober gum Langenfaben bes gu mes benben Beuges angewenbet. Die Berrichtung biefer Organfinverfertigung nennt man bas 3mirnen, und es bilben bie 3mirner ober Dreher bei ber Berarbeitung ber Geibe ein befonberes Arbeiterperfonal.

Die zur Berfinnlichung bes Berfahrens bei der Bucht der Seicht der Seichenwürmter und ber Becarbeitung der Seiche beigegebenen 2062 bildungen find nach chinefischen Driginalzeichnungen entworfen.



Bemcha, in welchem bie Gribenwurmer gefuttert werben, und Darftellung ber Urt und Deife, wie man bie Meinen Trage, in beneu man fie giebt, anordnet.



Reinigung ber Rotons vor ihrer Abnahme von ben Begenftanben, an welchen fich bie Raupe eingesponnen fat.



Das Abhaipeln ber Ceibe ju einfachen Ceibenfaben. Der Abhaipeler, welcher bas boppelte Beichaft bes Drefens und Unterhaltens bes Feuers verfieht, übr in biefer Abbuidung legerees aus.



Darftellung eines dinefifden Ceibenwebeftuhls; bie oben figende Perfon vertritt Die Stelle eines Bewichtes jur Graff: haltung ber Jaben.

# Berichiebene Arten von Feuerzeugen. (B e f c l u f.)

3) Das Phosphorfeuerzeug. Der Phosphor (Licht: trager) ift, wie binlanglich befannt, einer von ben einfachen chemifchen Rorpern, Die fich nicht weiter ger-legen laffen. Er kommt in ber natur nie rein vor, fonbern muß funftlich bereitet merben. Er murbe 1669 von einem hamburger Raufmanne Brandt burch Bufall entbedt, und von ihm aus frifchem Urin bereitet. Im Sandel tommt er gewohnlich in fleinen bunnen Stangen por, bie bas Unfeben bes gelben Bachfes haben; er leuchtet im Dunteln und entgundet fich bei einem nicht febr boben Grabe von Barme, befregen wird er auch beftanbig unter Baffer und im Dunteln gehalten , weil er fonft febr leicht orpbirt. Dan fann fich beffelben gang einfach , um Feuer gu betommen , bebienen , inbem man ein fleines Studden von ber Brofe einer halben Linfe abgetrodnet in Papier widelt, und biefes gwifchen | phor baffelbe beruhrt, und giebt es fchnell wieber beraus,

ben Fingern reibt; es entfteht juerft ein bider Rauch, ber ben Geruch von Knoblauch bat, aber balb barauf entfteht eine grunlich gelbe Flamme, Die bas Papier mit enigundet. Dber man fullt eine trodene Blafche mit einem engen Salfe ohngefahr bis gur Salfte mit wohlgetrodnetem Phosphor, gunbet biefen barauf an, und lagt ibn fo lange brennen, bie er von felbit verlefcht, und im Dunkeln gu leuchten aufhort, wo man bann bie Riafche forgfaltig verforft. Dber man fiellt auch bie Klafche, ohne ben Phosphor angugunben und nur leicht mit Papier jugepfropft, auf einen marmen Dfen, lagt fie fo lange fteben, bie ber Phoephor braun geworben und fortt fie bann gut ju. Gine Saupt: fache babei ift, bag ber Pfropf gut eingefchliffen ift, weil fonft ber Phosphor Die Feuchtigfeit aus ber Luft angieht und unbrauchbar wird. Will man fich nun biefes Stafchdens bebienen, fo fahrt man mit einem gewohnlichen Schwefelbolichen hinein, fo bag ber Pho6:

fo entunbet es fich von felbft. Der man brudt mit ; qut ausgetrodnetem Solge ober von Detall , umgiebt einem Schwefelholigen auf ein Studden Phosphor, bas in Blech eingefaßt ift, fo auf, bag etwas bavon an bem Solichen hangen bleibt, und reibt es bann gegen einen Rort, mobei es fich burch bie beim Reiben entwidelte Barme entjundet. 4) Das Basfeuerzeug. Diefes Reuerzeug ift jebt fo allgemein im Gebrauche, baß es mobl perbient, etwas genauer befchrieben gu merben. Das brennbare Bas, welches bier gebraucht wird, ift bas Bafferftoffgas. Es wird erzeugt, menn man 5 Theile Baffer mit 1 Theil Schwefelfaure in einem Glascplinder vermifcht (mas febe bebutfam geicheben muß, weil burch bas Gingiegen ber Schwefels faure eine große Dibe erzeugt wird, wodurch bas Befaß leicht gerfprengt merben fann), und in biefe Difchung flein gehadtes Bint wirft. Sier nimmt nun ber Bint ben Cauerftoff bes Baffere auf (benn bekanntlich befteht bas Baffer aus Cauerftoff und Bafferftoff), und ents binbet baburch ben Bafferftoff. Dan tann bierbei mehr ober meniger Comefelfdure bingugiegen, je nachs bem bie Gasentwickelung fcneller ober langfamer vor fich geben foll. Weil nun aber bas in bem Eplinder fich entbindenbe Gas, wenn es fich in gu großer Denge erzeugte, bas Befaß gerfprengen mirbe, fo hat man, um bicfes ju verhuten, eine von ben folgenben gwei Borrichtungen angewendet. Man befeftigt entweber 1) an bem innern Dedel bes Gefages , ber von Meffing ift, eine fleinere Glasglode, in Die bas Bint an einen meffingenen Drath aufgehangt wirb, und fullt nun bas Befag ohngefahr bie ? mit Baffer und Schwefelfaure. Coaleich wird fich bas Gas in ber fleinern Glode, wo bas Bint bangt, entbinden und anfammeln, und bas Baffer aus berfelben verbrangen, und unterhalb bes Bintes treiben. Das Bint hangt bann frei und bie Gasentwidelung hort auf. Wird nun burch ben oben am Dedel angebrachten Sahn Gas in bie Luft gelaffen, fo tritt fogleich bie Difchung von Baffer und Comefelfaure mieber in Die fleine Glode und Die Gasentwickelung geht wieder vor fich. Dber man fest 2) auf ben Glascplinder noch eine Glastugel auf, Die mit bem Glascolinber burch eine enge Glasrobre, bie faft bis auf ben Boben bes Gplinbers reicht, verbunben ift. Birb nun ber Eplinder mit ber Difchung von Bint, Schwefelfaure und Baffer gefullt, fo brangt bas fich erzeugende Gas bas Baffer burch bie enge Robre in Die Gladfugel. Beibe Borrichtungen fchuben alfo bas Befag vor bem Berfpringen.

Die zweite Sauptverrichtung biefer Dafchine ift nun bie, bas Bas, bas burch bie enge Robre, bie an bem obern Theile bes Eplinbers angebracht ift, vermittelft eines Sahnes in Die Luft ausstromt, ju entgunben. bebient fich baju 1) bes Platinafchmamms und 2) bes elettrifden Funtens. Der Platinafchmamm wird in einer Entfernung von & Boll von bem Robre, aus bem bas Gas ftromt, befestigt. Diefer Platinafchmamm ift bas fdmammige porofe Platin, bas man burch Gluben von bem fogenannten Platingfalmige erhalt. Das Platin wird burch bas Bafferftoffgas, bas in Die Luft ftromt, weißglubend, und entjundet bas Bas, wobei fich bie Temperatur bes Platins wieber verminbert. Dan halt bann ein Licht ober etwas Papier gwifchen bie Robre und ben Platin , mas fogleich entgunbet mirb. Die zweite Urt bas Gas gu entgunben , gefchieht burch ben elettrifchen Funten. Dan bebient fich bagu einer tleinen Elettrifirmafdine ober eines Elettrophore, welches in bem untern Theile, auf bem ber Eplinder ftebt, ans gebracht ift. Um ein foldes Glettrophor fich gu verfertigen, macht man guerft eine freierunde Scheibe von Rorpere geht von ber Armhoble, ungefahr bis gum

biefe mit einem ohngefahr 4 Boll boben Ranbe von Metall ober Soly, welches mit Stanniol belegt werben muß. Alebann macht man eine Sargmaffe von 10 Theilen Gummilad, 3 Theilen Barg, 2 Theilen ves netianifchem Terpentbin, 2 Theilen Bache und I Theile Ped. Diefe Maffe wird warm gemacht und auf biefe runbe Scheibe gegoffen. Muf biefem Bargeuchen verfertigt man einen metallenen Dedel, ber fleiner ift als ber Bargfuchen, bamit er ben Rand bes Ruchens nicht berührt, und befestigt ibn an 3 feibenen Saben, mobei man jeboch alle Spiben vermeiben muß. Wird ber Sargeuchen mit Rabenfell ober Bolle gerieben, fo wird er elettrifch, legt man alfo biefen Detallbedel barauf und hebt ibn wieber auf, fo ift auch biefer eleftrifch und giebt, wenn er berührt wird, Funten von fich, bie man burch eine fleine metallene Rette in ben Strom von Bafferftoffgas leiten tann. Es ift aber nicht nothig, bas Ciettrophor gu reiben, fonbern es ift binlanglich, baffelbe fo viel ale moglich troden und warm ju feben. mo es bann, auch obue gerieben gu merben, Funten giebt.

#### Der Orangutana.

Unter ben gewohnlich fogenannten vierfußigen Thies ren ift eine Kamilie ober Gefchlecht, welches an bunbert verschiebene Urten unter fich begreift, auf bie, wenn man ben Bau ihrer Ertremitaten genauer un= terfucht, Die gewohnliche Benennung unrichtig angewen= bet gu fenn fcheint. Die vorbern Ertremitaten ber Affen find namlich mit Fingern und einem Daus men verfeben, welche eine auffallenbe Mehnlichkeit mit ber menfchlichen Sand haben; berfelbe Bau wirb auch bei einer Gattung von Thieren bemertt, bie, bem außeren Charafter nach, mit ben Uffen verwandt find und Lemure beifen. Und nicht bloß ihre vordes ren Extremitaten find fo ausgezeichnet, fonbern wir finben auch, baf fie an ben hinteren Ertremitaten, anftatt einer großen Bebe mit ben ubrigen parallel, einen wirklichen Daumen haben. Es find alfo bie Theile, melde ben Sinterfugen anberer Thiere ents fprechen, bei biefen eigentliche Banbe, und bie gange Familie ber burch biefen Bau ausgezeichneten Thiere wird baber von ben Maturforichern vierbanbig genannt.

Bon bem gangen Befchlechte ber vierhandigen Thiere tommt ber Drangutang in feiner außeren und inneren Einrichtung bem Menfchen am nachften, und biefer fein Malaiifcher Rame bedeutet auch Balbmenfc. Er wird an 4 Tuß groß; fein Saar ift rothlich braun, und bebedt jeinen Ruden, feine Urme, Beine und bie Mugenfeite feiner Sanbe und Fuge; auf bem Dutten ift es an einigen Stellen 6 Boll, und an ben Urmen 5 Boll lang ; auf ber Rudfeite feiner Sanbe und Sufe ift es bunn und febr furg, und nur an ben Borberarmen aufwarte gerichtet : auf bem Ropfe fallt es von binten nach vorn, und an ben Schenfeln nach binten. Das Geficht, Die inneren Geiten ber Sande und Sufe find unbehaart, bod hat es einen fehr bunnen Bart und eine Urt Badenbart; Die Chultern, Einbogen und Kniee baben meniger Saare, als bie anberen Theile ber Urme und Beine. Die vorherrichenbe Farbe ber Saut ift blaulich grau; Die Mugenlieber und ber Rand bes Maule find von einer hellen Rupferfarbe, Die umeren Geiten ber Sanbe und Rufe von einer bunteln Rupferfarbe, und an jeber Geite bes

Rabel, ein tupferfarbiger Streifen berab. Der Ropf | tft, von vorn gefeben , birnformig, und fein Schabel breit; bie Mugen find nabe bei einander, oval und buntelbraun ; Die Rafe verflacht fich mit bem Gefichte, bie Rafenfpipe ift ein wenig erhobet, und bie Rafen= tocher find fcmal und fchrag; bas Daul ift febr berporragend und gerunbet, Die Deffnung weit, Die Lips pen find fcmal, und bei gefchloffenem Maule faum bemertbar ; meniger hervorftebend ift bas Rinn , morunter eine Saut fich befindet, Die eine Art Dop-pellinn bilbet und im gornigen Buftanbe bes Thieres aufichwillt. Jebe Rinnlabe enthalt golf Babne, namlich 4 Schneiberabne , 2 Sunberahne und 6 Doppels gabne ; bie beiben mittleren Babne ber obern Rinnlabe find zwei Dal fo breit, ale bie ihnen gur Geite ftebenben. Die Dhren find flein, ben menfchlichen febr ahnlich, und ber untere Rand berfelben ift mit ben außeren Mugenwinkeln in einer Linie. Die Bruft ift im Bergleiche mit bem Beden breit ; ber Bauch ift febr aufgetrieben; bie Arme find, im Berhaltniffe gu ber Große bes Thieres lang, ungefahr 2 guß 7 Boll; bie Beine find, im Bergleiche mit ben Urmen, furg. Die Banbe find lang, bie Finger flein und fpibig; ber Daumen ift febr furg und reicht taum bis gum erften Gliebe bes Borberfingers; Die Ragel ber Finger find fcmarglich und oval, und endigen fich genau mit bem Bleifche ber Finger. Die Suge find lang, und gleichen ten Banben, boch find bie großen Beben ober Daumen obne Ragel.

Diefes Thier muß nicht mit bem ihm ahnlichen Pongo vermechfelt werben, welcher große Dhren und fcmarges Saar bat, im Innern gang anbere geformt ift, und in Ufrita gefunden wirb. Der Drangutang hingegen ift auf Borneo gu Saufe. Bon bort murbe bor mehreren Jahren einer nach Java gebracht, um nach Europa geführt ju werben. Es wurde biefem Drangutang ein Paar Tage bie gur Ginschiffung bie Freiheit gelaffen ; er machte feinen Berfuch ju enttom= men ; aber in einen Rafig von Bambus gefperrt, um eingeschifft ju werben, wurde er gornig, faßte mit feis nen Sanben bie Riegel feines Befangniffes, ruttelte fie heftig und bemubete fich, fie ju gerbrechen. Da er nun fanb, baß fie nicht nachgaben, fo verfuchte er es bei einzelnen, und arbeitete fo lange, bis er eis nen Riegel gerbrach und entfloh. 2618 er wieber ermifcht morben, murbe er im Schiffe an einen ftarten Balten angefettet; er machte fich aber augenblidlich los und lief mit ber Rette bavon. Da ihm biefe burch ibre gange binberlich mar, fo rollte er fie gufammen unb marf fie uber bie Coulter, mas er, ba bie Rette nicht liegen blieb, einige Dat wieberholte und fie gulett in's Maul nahm. Rad mehreren vergeblichen Berfuchen ibn feftsubalten, ließ man ibn im Schiffe frei umber-Er murbe balb mit ben Matrofen vertraut, geben. und übertraf fie an Behendigkeit; fie jagten ihn um bas Taumert, und gaben ihm Gelegenheit, feine Ges fchidlichfeit im Entflieben ju zeigen. Unfange fuchte er feinen Berfolgern blof burch Schnelligfeit zu entgeben ; jeboch als er gebrangt murbe, erfaßte er ein tofes Tau und fcwang fich aus ihrem Bereiche binaus. Dftmale pflegte er gebulbig auf ben Banbtauen ober auf bem Top zu warten, bis ihn feine Berfolger beinahe beruhre ten, und fich bann ploplich an einem naben Taue auf's Berbed berabgulaffen, ober an ben Sauptfrangen von einem Mafte gum anbern ju fpringen. Dft ruttelte man Die Taue, an welche er fich geflammert hatte, fo heftig , bag man glaubte, er mußte berabfallen; man

vermochte. Wenn er aufgeraumt war, pflegte er fich feinem Berfolger bis auf Armenabe zu nabern, gab ihm einen Schlag mit ber hand und fprang wieber fort.

Muf Java bielt er fich in einem großen Zama: rindenbaume auf, mo er bie fleinen 3meige in einanber fchlang, fich bettete und mit ben Blattern berfelben subedte. Des Tages lag er mit bem Ropfe außer feinem Refte und tauerte, ob unten Jemand porubergeben murbe, und fab er Jemanben mit Kruchten, fo ffieg er hinunter und nahm fich einen Theil bapon. Dach Connenuntergange, ober, menn er gut gefüttert war, noch fruber, begab er fich gur Rube, fant mit Connenaufgange auf und befuchte biejenigen , welche ibm gewohnlich Rutter reichten. Muf bem Schiffe fcblief er gewohnlich auf bem Top; ebe er fich nieberlegte, fuchte er alles ihm im Bege Befindliche megguraumen , breitete ein Segel aus, legte fich barauf nieber und bedte fich mit einem Theile befielben qu. Kanb er Jemanben in feinem Bette, fo gerrte er bas Segel fo lange, bis er feinen Plat behauptete, und mar baffelbe groß genug, fo legte er fich rubig neben ben Menfchen nieber. Benn er fein Gegel fanb, fo fab er fich nach einer anbern Dede um : entweber er ftabl pon einem Matrofen eine Jade ober ein Demb, ober er nahm bie Dede aus einer Sangematte. Bereite am Rap ber guten Soffnung fing bie talte Luft ihm an, befchwerlich ju fallen; befonbere pflegte er fruh Morgens, gitternb vor Ralte, von feinem Dafte berabzutommen, lief bann gu einigen feiner Freunde, fletterte auf ihre Urme, umfaßte fie bicht, um fich an ihnen gu marmen, und wollte man ihn entfernen, fo fcbrie er flaglich.

Auf Java bestand fein Autre aus Früchten, befonder als er gern die Mangefrucht; auch Eire sungte
er mit großer Gireigktit, und gab sich Mube, solche seines
unfyuschen. Auf bem Schiffe fraß er allertel Spessen,
elsonders ehre, gern aß er Brod, jedoch ziger Krüchte
vor. Auf Java trant er Wasser; auf dem Schiffe war
sein Arant verschieden. Er trant gern Kasser der Aber,
noch mehr aber Weit, und bewährte duburch seine Niegung zu geistigen Gerteinten, doß er essennter feine Arie
aus grung un geistigen Gerteinten, baß er essennter feine Arie
er auch gern Wier und Wilch.

Der Drangutang hat fonft nichts mit anderen Mffen gemein ; er macht feine folde Fraben wie jene, und hat auch nicht ihre Reigung, Poffen ju reifen. Er bat an fich etwas Ernfthaftes mit einem Gemifche von Sanftmuth und Betrubnif. Muf bemfelben Schiffe maren auch einige fleine Uffen, von welchen ber Drangutang wenig Rotig nahm. Ginmal wollte er fogar in Begenwart ber Schiffsleute einen Rafig mit brei fleis nen Uffen in's Meer merfen ; mabrideinlich, meil er fab, baß jene Sutter befamen und er nicht. Jeboch bemertte man, bağ er, wenn feine Denichen jugegen maren, mit jenen fpielte und fich ihre Redereien gefallen ließ. Die Affen liebten ihn febr, und fobalb einer aus bem Raffige fam, nabm er gleich feinen Beg gu ibm. Befand er fich unter fremben Leuten, fo fag er lange mit ben Sanben über ben Ropf, und fab nachbentenb auf bie Umgebung, und murben ihm bie Betrachtungen ber Fremben befdiverlich, fo verhullte er fid mit irgend eis ner jur Sand befindlichen Dede. Es mußte ibin viel Unrecht gefchehen, bis er jum Borne ober gur Rache ge= reitt merben fonnte, mas er gewohnlich ju vermeiben

tig, bag man glaubte, er mußte herabfallen; man Inquit 1817 tam er nach Lenbon, wo man fanb aber, bag biefes über feine Dueteltraft Richts ichm gwei Geschiedlichteiten beibrachte: auf feinen hin-

Allein mabricheinlich tonnte er bas Rima nicht vertras gen ; benn er ftarb bafelbft fcon ben iften Upril 1819.

Bur Erinnerung an bas leben und bie Schriften gemeinnußiger Manner.

Unter biefer Rubrit merben mir von Beit gu Beit bie Ramen folder Manner, befonbere unfere beutichen Baterlandes, aufftellen, welche im Unbenten eines bankbaren Bolles fortguleben verdienen, fofern ble Fruchte ber Gegenwart bie Bluthen und Anospen einer Bergangenheit vorausfegen. Golde Erinnerungen fcheinen aber namentlich in unferer viel bewegten Beit boppelt nothig, wenn nicht in ber Fluth und bem Sturme bes Reuen gar manche eble Beffrebung frus berer Jahre untergeben, und manches Bort ber Liebe, bes Troftes und ber Belehrung, welches aus vergans genen Tagen berübertonte, allju fruh verhallen foll. -Seute erinnern wir junachft an Campe, ben Ergles ber, ber in That und Schrift Menichenwohl burch Berbreitung nutlicher Renntniffe und richtiger Grundfabe ju forbern bemuht mar. Im geiftigen Bunde mit gleichftrebenben Beitgenoffen : bem fraftigen Bafe: bow, bem milben Salgmann, bem begeifterten Bolte und bem eblen Rinderfreunde Beife bat Campe fur bie Bilbung bee beutiden Bolles unaussprechlich Bieles geleiftet, vor allen burch feine Schriften, in welchen er Rindern und Erwachsenen bie angiebenbfte Befchaftigung und Lecture geboten bat. Ber gebentt nicht noch in Mannesjahren ber feeligen Stunden , welche er bei ber erften Lefung bes Robin: fon verlebte? Und welcher Jugenbichriftfteller, außer etwa Sarnift, hat, fo wie Campe, Die intereffans teften Reifebefchreibungen ju angiebenber und erziebenber Rinbertoft verarbeitet, vielen Zaufenben gu immer neuer Belehrung und Unterhaltung? - Darum perbient es bantbare Unertennung aller Jugenbfreunbe, baß Campe's Erben (Bieweg, in Braunfchweig) eine neue Ausgabe feiner Berte veranftalteten, und Diefelbe eben fo fehr burch murbige elegante Musftattung empfablen, ale burch außerft billigen Preis (11 Rtblr. fur 37 Theile, mit 52 Rupfern und Rarten) auch bem weniger Bemittelten juganglich machten. Go wirb Campe noch lange unferer beranmachfenben Jugenb freundlicher und belehrender Begleiter fenn tonnen! -Sollte nicht Beife's Rinberfreund gleicher Mufmertfamteit murbig fenn? -

#### W ф

Mm 21. December 1748 murbe Lubemig Beinrich Chriftoph Bolte, ein hoffnungevoller beutfcher Dichter, ju Marienfee im Sannoverfchen, wo fein Bater Prebiger mar, geboren. Er ftarb am 1. Ceptember 1776 gu Sannover. Gein Berg mar voll Gute, Mitleib und Freundschaft. Dit forgfaltiger Auswahl haben feine Freunde Bog und Stolberg ben poetifchen Nachlaß beffelben ber Belt mitgetheilt.

Mm 22. December 1587 eroberte ber nieberlan= bifche General Martin Schent fur ben entfetten Churfürften Gebharb, an beffen Stelle bas Domfapitel ben Bifchof von Luttich, Ernft, Bergog von Baiern, jum Ergbischofe ermabtt hatte, bie Ctabt Bonn.

Mm 23. December 1750 murbe Friedrich Muguft, ber altefte Cobn bee Churfurften Friebrich Chriftian

terfugen aufrecht ju geben, und feinen Buter ju tuffen. | von Sachfen , geboren , bem er am 17. Decbr. 1763 minberjahrig unter ber Bormunbichaft feines Dheims Laver folgte, wonach er am 15. Septbr. 1768 bie Regierung felbft übernahm und fich am 17. Jan. 1769 mit Marie Mugufte Amalie von Pfalg-3meibruden vermablte. Diefer ehrwurdige, fromme Churfurft von Cachfen , ben fpater bie Liebe feines Boltes ,,ben Bes rechten" nannte, nabm am 11. Decbr. 1806 von bem Raifer Dapoleon bie Ronigsmurbe an , fab fich aber im Jahre 1809 genothigt, aus feinem, von ben Defterreichern befehten Erblande nach Frankfurt a. DR. ju flieben , von mo er jeboch balb gurudtehrte. Um 19. Ditober 1813 marb er in Leipzig Rriegsgefangener, langte ale folder ben 25. Ditober su Berlin an. und bezog im folgenben Commer bas nabe Lufticblog Friedrichofelbe, von mo aus berfelbe gegen jebe Ents außerung von feinen Erbftaaten proteftirte. Rachbem er von bort am 22. Februar 1815 nach Preeburg gereift mar, mo er am 4. Darg anlangte, marb er bewogen, am 18. Dai beffelben Jahres einen Kriebens: und Theilunge : Bertrag ju unterzelchnen, more auf er ben 7. Juni nach Dresben jurudtehrte. Er ftarb ben 5. Dai 1827.

> 2m 24. December 1715 murbe bie fur bie Schweben wichtigfte Festung in Pommern, Stralfund, nachbem fie feit bem Ceptember belagert und bie Infel Rugen erobert worben mar, burch bie Preugen und Danen eingenommen.

Mm 25. December 1070 murbe Dtto II., feit 1061 Bergog von Balern, von ber Raiferin Agnes, ber Bittme Beinrich's III. und Mutter Beinrich's IV., megen angeblicher Meuterei gegen biefen jungen Ronig, auf einem Reichstage ju Goelar nicht nur gum Berlufte aller feiner Memter und Burben, fonbern fogar aum Tobe verurtheilt. Er rettete fich gmar und blieb in feinen fachfifchen Burgen, tonnte jeboch Baiern nicht wieber erhalten, welches bierauf ber Stamm ber Buelfen bie auf Beinrich ben Lowen (1156-1180) beherrichte.

2m 26. December 1805 marb gwifchen Defter. reich und Frantreich ber Friede gu Presburg gefchloffen, gufolge meldes ber Raifer Frang ben in ben Friebenofchluffen gu Campo Formio und Luneville erhaltes nen Theil von Benedig's vormaligem Freiftaate fur Dapoleon's anertanntes Ronigreich Stalien, außerbem noch bebeutenbe ganbertheile ben neuen Ronigen von Baiern und Burtemberg , auch bem Grofherjoge von Baben abtrat, bagegen aber nur Galgburg und Berch. teegaben ale Bergogthumer erhielt. Dem Ergbergoge Ferdinand murbe bagegen Burgburg mit bem Churfürstentitel und ber Dochmeiftermurbe bes beutichen Drbens ju Theil.

2m 27. December 1747 murbe ber freifinnige Undreas Baupfer ju Minchen geboren. Er ift ber Berfaffer ber beruhmten Dbe: "Auf bie Inquifition, ber Schrift: uber ben falfchen Religionseifer," und ber "Briefe eines Baiern;" 1781 murbe er Gefretar bes Maltheferorbens, 1784 Lehrer am tonigi. Ra-bettenhaufe. Er ftarb am 1. Juli 1795 ale Doffriegerathefefretar von gang Deutschland geehrt.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantwortlichfeit ber Berlagshandtung.

Drud von Breitfopf und Bartet in Leipzig.

# Das Ptennig-Magazin

ber Gefellichaft fur Berbreitung gemeinnubiger Renntniffe.

 $\overline{35.}$ 

Ericheint jeben Connabend.

[December 28, 1833.

Das Oberhaus, ober bas Saus ber Pairs im britifchen Parlamente.



Grefbeitamien hat eine, iheits auf mabre, iheits auf eingebilder expublikanisch Freiheit seiner Staatsbürger sich stüderte vonstitutioneile Monarchie. In der Kette ber gangen Staatsmaschine ist das jüngste Glieb die wichtige Reformbill ober Atte des 3. 1832, die Berbesseung der Parlamentswachten und Boltsvertetung.

An ber Spife des beitielschen Bolfs leitet der König das mit großen Vorrechten, aber auch mit manchen Beischaftungen werschene Flaatstuder des großeitannischen Beische. Die Abronfolge gest vom Bater auf die minnliche und, wenn dies sicht, auch die nächst weibe iche, sowohl in der niederleigenden Linie als in der Seitenwertvandsschaft über. Sollte daher König Wilhelm IV. oder Leibeschen flechen: so wird ihm der einige Tochter feines ätteren verslordenen Bruders, des Hrzegs von Arnt, Bictorie, ged. den 21. Mai 1819, als Königin von Greßeitiannien und Arland, der Jerzog von Cumberland aber, und eventural bessen ihr den, als Königt von Janonover auf bem Abronf solgen als Königt von Hannover auf bem Artone folgen als Königt von Hannover auf bem Artone folgen als Monigt von Hannover auf bem Artone folgen als

Die Nation wird burch bas Parlament vertreten, welche Bertretung aus bem Ronige, bem Dber- und bem Unterhause besteht.

Sprecher biefes Derchaufes ift ber Großkangter, jest Corb Brougham. In bemfelben fiben die Pringen tonigtiden Geblute, namitich die berei Prezige von Eumberland, Guffer und Cambridge, Brüder bes Königs, und beifen Better, Pergo von Glocefter. 3

Im Oberhause figen fenner 19 herzige, 21 Marquefees, 105 Grafen, 18 Biscounts, 177 Barone, bie 16 im I. 1831 für Schottland, von beffen Pairschaftsfamilien erwählten Pairs, die 28 von ben Pairs schaftsfamilien Fetands lebenslänglich erwählten Pairs, 26 britische Erz und Bischofe, und 4 irländische Bischofe, in allem 418 Mitglieder.

Der Sihungssal bes beitischen Oberhaufes ift im ablesiminsterpalafte. Er wurde dazu im 3. 1801 eingerichtet, als die Enschlerung der icknissischen Daife und Bischoffen Daife und Bischoffe bis Bergebigrung bes Saals zu dem Sihumgen berodert, da er schon früher zu klein geworden war für die stellte wochfinde Rahf der Mitglieber.

Er bilbet ein langliches Biered. Am obern Enbe fteht ber tonigl. Thron, und am untern Enbe treten nach Deffnung ber großen Flugelthuten bie vom Konige ober boffen Commiffarien gur Unborung ber Thronrebe ober ber fonigl. Buftimmung ober Berwerfung ber Bills berufenen fammte lichen Glieber bes Saufes ber Bemeinen ins Dberhaus. Ungefahr ein Biertel bes Raums trennen bie fogenann= ten Schranten von ben Banten ber Mitglieber. Muf unferm Bilbe bee Innern bee Gaale ber Berfamm= lung bes Dberhaufes feben wir por ben Schranten grei portragenbe Cachwalter und einen Berichterftatter. Der jebige Thron im Dberhaufe murbe erneuert, ale Ronig Georg IV. bas erfte Parlament mabrent feiner Regies rung perfonlich eroffnete. Rabe por ben Stufen bes Throns fibt auf einem mit Scharlachtuch befchlagenen Gibe ber Bollfad genannt - ber Groffangler, wenn ber Ronig nicht anwefend ift, und nabe bei ihm fiben ebenfalls auf zwei Bollfaden bie beiben Richter, welche anwefend find, um fowohl bei ber Unwefenheit bes Ronigs, ale wenn fie aufgeforbert merben, ibre Deinung bei gemiffen Kragen, ob etwas gefestich fen ober nicht, auszusprechen. Much figen bafetbit zwei Rangleibeifiger, welche bie Botichaften aus bem Saufe ber Lorbe in bas Saus ber Gemeinen überbringen. Dann folgt bie Tafel bes Saufes, auf welcher bie Bille, bie Bittfdriften und anbere Papiere liegen. Un biefer Tafel figen bie Protofollfuhrer.

Awischen bieser Tafel und ben Schranken fteben werschiebene mit Scharlachtuch überzogene Binfe mit hohen Lebten, und lange ben Seiten bes Saals von ben Schranken bis jum Juffe bes Throns erbeben sich bie jum Siefe bes Throns erbeben sich bie jum Siefen fur bie Pairs bestimmten Banke,

eine über ber andern.

Der ober Theil ber niedrigften biefer Bante rechter Jand bed Thenos ift ben Bifdefen um linter Jand bie niedrigften Bante ben Herzschen, und andere Bante theils ben Marquefele, Grafen, Biscounts und Barconn befimmt. Die ber Einstübrung eines einem Paire wird ibm fein berkimmtlicher Sig angewiesen; bei andern Belegenheiten fetz sig Ideer auf ben Banten bagin,

mo es ihm beliebt.

Die Seitenwande bes Dberhaufes find mit alten Tapeten gefcmlidt, welche ben Triumph ber englifden Seemacht über bie fpanifche Flotte bes Renigs Philipp II. barftellen. Die einzelnen Bemalbe biefer Begebenheit baben Ginfaffungen von Gidenhols und swifden folden bie Bilber ber vornehmften Offigiere, melde fich in biefem Rampfe befonbere auszeichneten. Gin gemiffer Cornelius Broom lieferte bie Beichnung zu biefen Tapeten und Francie Spiering beforgte bie Musfibrung fur ben Grafen v. Rottingham, bamaligen Dberabmiral ber engl. Flotte. Die Tapeten und bie Bilber tofteten 1628 Df. Sterl. und murben fpater von bem Grafen an ben Ronig Jacob 1. verlauft. Der Jugboben ift mit einfachen Matten bebedt. Der Gaal ift bei Tage burch bie im Bilbe fichtbaren Kenfter und Dachte burch bie Rergen ber bangenben Rron: und gierlichen Banbleuchter von Erg erleuchtet.

Um obern Ende bes Saals erblidt man im Bilbe zwei Thuren. Durch bie Thure rechter Sand erscheint ber Konig im Dberhaufe, und burch biejenige linter Sand treten

bie Paire ein.

An ber linken Seite, außer ben Schranken, geben in's Oberhaus, in bem burch bie Schranken abgesonberten Raum: die Anwätze, die Agenten betten Baum: die Anwätze, die Agenten, die Eugen und andere Personen, welche in biesem House Schichfite haben. Unmittelbar über diesex Thure ist einst einen Raum, bestimmt sie den Ober- Thure ist einst einem Raum, bestimmt sie den Ober- Thurkesport mit der Schwarzen Stade. Dieser mit Berghangen umgebene Raum bient bei sieht interessinate Berzathungen, wie der Raum über bem Luftzug im Haufe der Gemeinen, den Damen gum Aufenthalte, deren Unwesendeit bei den Berathung un berde bie Parfammtederbung verkeren ist.

Bei gembinlichen Sihungen des Derthaufe betrangtere als außerchalb bes Jaules, und rift bott Stroßkangtere als außerchalb bes Jaules, und reift bott Schne
ber Paires und Mitglieber des Unterbaufes am. Für
bie Bequemilichti des Publitums, voelche wünfthen
möchte, die Debatten anzuberen, dient der Abarn eine enfeits der Schranken und feit einigen Jahren eine Allerie über bem untern Theile des Derthaufes; aber Keiner wird eingelaffen ohne eine schriftliche Ertaubnif eines ber Mitglieber des Jaules, obgeich behauptet wird, das für eine halbe Krone auch Mancher ohne jene schriftliche Berenebung alleber feren der feit

Unmittelbar hinter bem obern Enbe bes Saufes ift bas fogenannte tonigliche Gemady mit einer Tapete, welche Die Geburt ber Ronigin Glifgbeth barftellt. In Diefem Bimmer fleibet fich ber Ronig um, und erfcheint in feiner Staatstleidung und ber Rrone auf bem Saupte im Dberhaufe burch bie Thure rechter Sand, umges ben von ben boben Reichsbeamten, um feinen Gis auf bem Throne su nehmen. Rechte wird bie Schirmhaube (cap of maintenance), und linte bas Staatefdwert por bem Monarchen bergetragen und etwas rechts fieht por ibm ber Groffangler. Dachbem fich ber Ronig auf bem Throne niebergelaffen, wird burch ben Thurfteber mit bem ichmargen Stabe bas Saus ber Bemeinen aufgeforbert, im Dberhaufe ju ericheinen, welches ohne Bergug, mit bem Sprecher an feiner Spige, burch bie großen Doppelthuren am Enbe bes Sigungsfaals fich einfindet und brei Mal gegen ben Monarchen fich verneigt. Der Sprecher fteht mitten por ben Schranten, und por ihm liegt auf bem Gitter fein Scepter. Der Monarch liefet barauf feine Unrebe por und nachbem beibe Baufer folde angehort, entfernt fich bas Saus ber Bemeinen und fogleich nachher auch ber Ronig mit feinem Gefolge.

Die im Derhaufe erscheinenden englischen Pairs find dazu durch ihre Geburt ober durch ihr Amt derechtigt, die schotlischen und ieslandischen Pairs werden von den Pairschaften dieser beiden Nationen erwählt. Bom Königs hängt es ab, neue Pairs zu ernnmen; aber wenn sie einmal ermannt sind, so können sie und bier Vachbemmen soliche Währed wur wegen Dochverrachb vertieren,

Die funf voeremohnten Alassen ber weltlichen Pairs tragen fammtlich, wenn sei me Blaate ihrer Unisorm ihre Armter wahrnehmen, Scharlachkleider, gesuttert mit weißem Atials. Erteisen von Gold und Dermeims schnuten oder von weißem Polizwerke an der rechten Paussen dehnter bezeichnen ihren Rang. Doch tragen sie bies Atmetichbung nur, wenn ber König zugegen ist, oder wenn bie königsten Schwigs errenteilichen Bills die Genehmigung des Königs errenteilischen Bills die Genehmigung des Königs erreiteilen, oder ein neuer Pair, wenn er zum ersten Male im Derhaufe erscheint mit den ihn einsibernen Rechte tragen die Pairs bieß bei der Krönung des Königs.

Der Befub.

Der Befun liegt in Unteritatien, im Ronigreiche Meapel, ungefahr zwei beutsche Meiten fubeftlich von

fich von Reapel bis jum Borgebirge bella Minerva Der Auf biefes Bulfane ift von fruchtbaren Felbern, Beinbugein, Garten und Balbern umgeben, zwifchen welchen fich eine reigende Rette von gand: baufern, Dorfern und Stabten binburchgieht. Die westliche Seite bes Berges ift febr fruchtbar und bringt ben berühmten Bein Lacrymae Christi (Thranen Chrifti) bervor; Die oftliche bagegen ift obe und uns fruchtbar. Bon Deapel aus fahrt man bis an feinen Buf, bier befteigt man, wenn man ben Berg befuden will, einen Efel ober ein Maulthier, welches von balbgerlumpten Rerlen unter großem Gefchrei angebo= ten wirb. Bon bier an reitet man bis gur Salfte bes Berges, wo fich bie Bohnung eines Einfiedlers befindet. Rach turger Raft, und nachbem man fich burch ben Lacroma-Chrifti-Wein gur weitern befchmerlicheren Reife geftaret bat, geht ber Weg fteiler auf-warts. Die Gegend wird ober und trauriger, alles Pflangen= und Thierleben ift eiftorben, fdwarge und graue, vor Ulter jum Theil verwitterte Lavamaffen bebeden ben Ruden bes Berges. 3ft man an bem eigentlichen Ufchentegel angelangt, fo muß man absteis gen; benn ber Weg geht nun fo fteil, bag es un= moglich fenn murbe, ihn ju erflimmen, wenn nicht bie ertalteten Lavaftrome mit ihren hervorftebenden Spigen und Unebenheiten bem Sufe einigen Salt gaben. Daß biefer Afchentegel, fo wie ber Rrater nur befucht merben tann, wenn ber Bulfan fich in rubigem Buftanbe befindet, bebarf nicht erft ermahnt gu merben ; benn außerbem murbe fich ber Reifende megen ber aufftei= genben Schwefelbampfe, jumal wenn ber Wind nach ber Richtung bee Reifenben gu mehete, in bochfter Les benegefahr befinben. Mehr ale ein Mal haben Reis fende ihre allgugroße Rubnheit mit bem Leben begab= len muffen. Folgt man aber ben Mahnungen, welche ber Ginfiedler ben Reifenden als eine freundliche Babe mitgiebt, und überlagt man fich ben guten und fichern Suhrern , fo ift bie Erfteigung bes Berges mit feiner Gefahr verenupft. Bit man endlich nach vieler Muhe auf bem bochften Ranbe bes 2fchentegels angetom= men, fo geht es eben fo fteil in ben Rrater binab. Rras ter nennt man bie trichterformige Deffnung bes Berges, welche oft viele hundert Fuß weit ift und fich nach innen ju immer mehr verengt und julett eine menige Rlaftern weite Deffnung bilbet, ober gang verfchloffen ift, und fich nur bei einem neuen Musbruche offnet. Diefe Rrater veranbern nicht felten bei jebem neuen Musbruche bes Bultans ihre vorige Geffalt, inbem sie entweder gang in den Abgrund hinabstürzen, ober in-bem sich durch Anhaufung neuer Massen ein neuer Krater bilbet. Ift es dem Besucher möglich, in das Innere binabgufchauen, fo bietet fich ihm bier ein graufenhaftes Schauspiel bar. 3mei Englander, welche ben Befur im Dovember 1826 befuchten und in bas Innere bes Rratere binabfliegen, melben barüber Folgenbes: ,, Mis wir ben Rand bes Rraters erreicht batten, fanben wir ihn voll Dampf und Rauch, und ben ftareften Schmefelgeruch ausftromenb. Wir rubeten einige Beit an einer heißen Spalte, in bie wir einige Gier legten, um fie barin fieben zu laffen." - Dit vieler Dube fliegen fie in ben Krater hinab. "In biefem Chlunde zeigte fich bie Ratur in einer gang neuen Geftalt, und Alles mar bem gewohnlichen Buftanbe ber Dinge unabntich. Bir befanben une jest wirklich im Innern ber Erbe, wo ihre Schabe auf bie fonberbarfte ungeregeltefte Beife vor unfern Mugen lagen. Der Pfab, ben wir hinabgeftiegen maren, be-

ber gleichnamigen hauptftabt in einer Ebene, welche | ftand aus Mineralien von ber fonderbarften, aber fconften Art. - Der große Rrater bes Bullans offnete por unfern Mugen feinen Rachen, in welchem bie robe Lava mit abmechfelnben Schichten von Puzzolan und Afche in ben mannigfaltigften Geftalten aufgehauft mar. Unter une fließ ein am Morgen bes 12. Rov. im Boben bes großern entftanbener Rrater feine Rauche und Dampfwolfen aus. Bu unfern Rugen und auf allen Geiten maren tiefe Lager von gelbem Schwefel, beren Sarben vom tiefften Drangeroth , burd, Gifengufat erzeugt, bis jum blaffeften, wo Mlaun vorherrichte, wechselten, und neben ihnen fab man weiße Schichten von großer Ausbehnung und Tiefe, welche aus Lava bestanden, bie von ber Dite gerfest worden mar." -Rufer biefen Englandern haben noch mohrere andere Personen ben Besuv erstiegen, namentlich auch im Mai 1819 ber Kaifer und bie Kaiserin von Defterreich, in Begleitung mehrerer fürftlicher Perfonen. Dief gefchab noch basu su einer Beit, mo furs supor ein Las va-Musfluß ftattgefunden hatte und ber Rrater noch immer einzelne Flammen und glubenbe Steine auswarf.

Unfere Abbilbung ftellt ben Befur in feiner vol= len Thatigfeit bar. Dehr als vierzig folcher Mus: bruche gablt bie Gefchichte. Unter biefen maren manche unbebeutend und wenig gefahrlich fur bie umliegenben Stabte und Dorfer, andere aber richteten eine gewals tige Bermuftung an. Der erfte Musbruch , von melchem une bie Gefchichte ergabtt, erfolgte im Jahre 79 n. Chr., wobei bie Stabte Bertulanum, Dompeji und Stabia ganglich mit Afche überbedt wurben. Die Miche foll bis nach Megopten und Gprien getrieben worden fenn. Meilenweit verbreitete bie unermefliche Menge feiner Ufche, bie in ber Luft umberflog und fich mit einem bichten Plabregen vermifchte, Zob und Berberben. Drei Tage lang mar in ber gangen Ums gegenb bes Befuve bas Tageslicht verbuntelt. Jene genannten Stabte waren von ber 2ffche fo boch bes bedt, bag man jebe Gpur von ihnen verloren hatte. Erft im Jahre 1706 murben fie wieber entbedt, als Winger, bie in bie Erbe griben, gufallig auf Bebaube ftiegen. Allein es muffen ichon fruber Musbruche jenes Berges erfolgt fenn, ba man felbft jene Stabte mit Lava gepflaftert fand und felbft unter biefem Pflafter altere Lavafchichten entbedte. - Dach jenem ge= maltigen Musbruche Scheint ber Befuv Jahrhunberte lang in Rube gemefen gu fepn; wenigstens erwahnen bie romifchen Schriftsteller aus ben fpatern Beiten feiner nicht. - Die Musbruche haben auch nicht immer gleich lange gebauert; 3. B. ber im Jahre 1737 bauerte nur fehr turge Beit, mar aber einer ber bef. tigften. Die Feuerfaule mar zuweilen fo ungeheuer, bag man fie am hellen Tage und bei'm Connenfcheine feben tonnte. Der Musbruch von 1766 bauerte vom 28. Mary bis jum December, alfo 9 Monate lang.

um bem Lefter einem Bogriff von einem vollfichtbigen Ausberuche zu geben, theilen wir hier ben Beericht eines Reisenben mit, welcher einen Ausbruch im
Jahre 1805 mit anfab. "Das erhabenste Schauspiel,
wemit bie Natur das Gemitch ergerife und genoffen.
Angethan mit allen feinen Gebreden, mit seiner ganzen Heters der Bestu das furchbar erbaben Egf seiner Jiammenrezissung. Aunge vorher
wehte auf seinem Gipfel eint wisse Nauchstaute, wie
ein in bober Luft fatternde Hanter, was den zweine Teffeniumz Georgetragen wird. Im Innen dies
gewaltigen Bullans bonnette die Borbereitung zu ber
großen Erscheinung vorgetragen wird. Im Innen dies
gewaltigen Bullans bonnette die Borbereitung zu ber
großen Erscheidung vorgetragen to iet. Den der verborge-

nen Rraft hatte Reapel, Die umliegenden Infeln ge- | 12. Auguft enblid eroffnete fich bas binreifenbfte fcbredt, mehrere Ctabte niebergefcuttet und einen Schaufpiel, bas bie Ratur bervorzubringen vermag. großen Theil ber Ginmobner unter ben Trummern be- Gegen 9 Uhr Abende flieg Die Rauchfaule bober; fie graben. Man fah bie weiße Rauchfaule von ber une warb rother und rother, und endlich gang gur leuchs ter ihr todenben Gluth angerothet, oft ward ihr in- tenden Stamme, Die mechfelnb flieg und fant, und neefter Kern jur hellen Fianime, weiche glübende von Zeit zu Zeit Bilbe nach allen Seitem marf. Richt Beine empore und umberfolieuberte. Im Schlunde felten erreichte fie eine aufgerorbentliche Schler bann frachte ein forereitiger Tumut! - Im fland ber moieflatifde Fouer-Debriefe einige Minuten



faft unbeweglich, wie ein flammenber Scraph, ber Blutmeere ftarrten. weit uber bas parabiefifche Campanien binfchaute ; leichte rothe Bolfchen fcmebten umber und fpiegelten fich im Das Meer war rubig, ale ob es bunften Mecre. furchtfam ben gurnenben Dachbar beborchte. Ploglich fant die hochleuchtende Erfcheinung in ben Fruerfchlund hinab, und ließ eine Rrone von maleriften Wolfen jurud. Best erhob fich abermale eine machtige Gluth= faule; eine fleinere blibte neben ihr auf, und bobes Betummel umber, wie bas Befolge einer hoben Gottererfcheinung; fie fant jurud und vermanbelte ihre Stelle in einen glammenfee. Die Wogen fprubelten, fcblugen uber und retheten mit ihren Flammen ben Borigont, ber einen faufteren Wieberfchein auf die Stabt, auf bas Deer und an bie bunteln Felfen marf. 3m= mer lebenbiger , immer ungebulbiger warb bas Flame mengetummel, und jest burchbrach es, wie eine vollenbete Emporung, Die umfaffende Graterwand und flurgte von ber Ufchenfpige bes Rratere berab. Worte vermogen ju fchilbern, welch' ein Aufrubr von Gefühlen ben Bufchauer ergriff. Es mar ein Buftanb, mo bas Entguden gum Entfeben, und wiederum bas Entfeten jum Entzuden wird. Ueber bem Rrater hatte fich von auffteigenbem Rauche eine Weltenverfamm= lung gebildet; ce fcbienen bie purpurnen Soren gu fern, bie im tiefen Duntel ber Dacht bier bie Der= genrothe erwarteten. Ununterbrochenes Leben und Ge= tummel, immer wechselnde Pracht, ein ftetes Berben und Schwinden glangte und bligte burcheinander. Jest Die bas Ufer bes Deeres begrangen; bier verlor ber fliegen zwei rethglubente Gaulen auf, bie in einem eine fich unter Weinbugein, ber anbere Ctrom binge-

Bas aber biefer großen Scene bie hochfte Berherrlichung gab, mar ber aufgehenbe Bollmond; hinter ben fich thurmenben und malgenben Raudmolten frieg er berauf, und fchien wirtlich Murora gu fenn, bie ben Triumphgug ber vorgeeilten Bo-ren über ber Spihe bes Berges empfing. Aber vom Gipfel bes Berges fturgte ber Gluthftrom; und balb hatte er ben Fuß bes Ufchentegels erreicht. Sett brach er in bie Weingarten ein, Die fcon ber Ernte entgegengereift maren. Weife Flammen loberten auf, mo ber Berberber bie berrliche grune Begetation ergriff. Dft fchien er eine Muee gu faffen, beren belle Flamme fich weithin erftredte, und uber bem rothen Strome ale eine leichte Lichtmaffe fcmebte. Sier theilte fich ber Lauaftrom in funf Arme; brei gegen offlich, gwei aber weftlich. Reifend fturste ber Erquf weiter und verberbenber fort; er umfloß Saufer, beren Bewohner fich faum noch ju retten vermochten; er fullte Die untern Gefchoffe aus und gerftorte ungablige Landbaufer , Sutten und Weingarten. Der prachtige Bermufter ging feinen Weg, ben er, wo er fich in Bertiefungen verbarg, burch Lichtfaulen entzundeter Baume bezeichnete. Die beiden Urme bes Lavaftro: mes, von benen ber eine bem antern balb nachblieb, balb voraneilte, hatten in furger Beit bie Strafe erreicht, Die burch Pertici nach Torre bel Greco und Pompeji fuhrt. Beibe Strome burchfcnitten bie Strafe und malgten fich in bie bieffeitigen Billen und Garten,

gen fturgte mit verboppelter Buth bem Deere gu. Bis bahin hatte er einen Weg von anberthalb beutfchen Meilen gu machen, und fcon mar er bem Ranbe bes Ufere nabe; eine Menge Bufchauer in Gonbeln fdwammen in ber Gegend bes Ufere umber, wo bie Feuercascabe vom Ufer binabbraufen mußte. Enblich erfolgte, mas man erwartete ; bie Gluthmaffe fturgte mit lautem Gepraffel und Donnergetofe in's Deer; bie Bellen emporten fich gegen ben fremben Gaft, Blam= mengewuhl und Wellengetummel im furchterlichften Mufruhr rafeten, ichaumend vor Buth, wild burcheinander. Rochende Wafferfaulen und gurnende Flam= menfpiten brachen aus ber Bluth empor, tampften einander nieder, und wieberholten ben Sturm bes mils beften Aufruhre, bis endlich ber Tumult mit leiferem und leiferem Bifchen enbete und, gleichfam jum Dents male bes gefchloffenen Friedens, von ber erftarrten Gluthmaffe fich ein Borgebirge bilbete, bas tief in's Innere bineintritt."

Beiterhin fchreibt ber Berfaffer: "Den Tag nach bem Musbruche fubren mir nach Torre bel Greco. bem ichon oft von ben Teuerftromen bes Befuve beimgefuchten Schöden, welches bich im Juste bes Berges liegt. Welch' eine flüchterlich erhabene Seene fanden mie hiet 21le die großen Gefallungen, mit welchen ber erste Lusbruch geschreckt und bezauber batte, wichen zurcht. 3ch misse klammenwerte has ben, wern ich führen wollte, was sich begab. Richt einen fcmachen Schattenriß vermag ich gu geben. In ber Stadt Torre bel Greco, und naber am Sufe bes Berges, ein Gewuhl von Bufchauern, welche bie große Erfcheinung anftaunten. Muf einer etwas boben Terraffe bes Berges binter Beingarten und Landhaufein, unter benen fich bas fonigliche Schloß Favorite findet, hatte fich ein Lavaftrom gelagert und bilbete einen feurigen Gee, von welchem ein rothlicher Dampf aufflieg, ber bie Begend umber mit Schwefelgeruch anfulte. Der Berg fchien ber fcmarge Rern einer einzigen ungeheuern Flamme gu fenn: Duntelroth angegluhete Dampfmaffen hatten fich auf bem Bipfel ge= lagert in verwirrtem Gemifc, ale ob ein ganger, von grafflichen Bliben gerriffener Wolfenhimmel auf ihn berabgefturgt murbe; und tief in bem finftern Dampfe mar Mues in Bewegung; es mirbelte und mublte, wie Rampfgetummel und wild burcheinander tobende Wuth. Das Reich ber Bolle fchien burchbrochen, und ber Berg eine ungeheure auffteigenbe Brude gu fenn, von Biganten gebauet , ben Simmel gu fturmen. Tiefe, buntte Mitternacht unther, wie ein fchwarzes Deer, worin ber Berg gleich einer Feuerinfel emporragte. Immer undurchfichtiger und finfterer mard bas Dampfgewolt, welches himmel und Erbe vermifchte, und boch berab aus ber Dacht bingen Feuerbache und Feuerftrome. Der vollftanbigfte biefer Strome enbigte in bem Teuerfee auf ber imtern Terraffe, und ichien ein glubendes, unermefliches Ungeheuer gu feon, mels ches aus bem Gluthfee fich emporrichtete und feinen flammenhauchenben Ropf in ben fchwargen Bolfen bes Rachthimmels verbarg. Die im rothen Wiederscheine auf: und abgehenden Bufchauer glichen feltsamen, in Flammenbuft getleibeten Chattengestalten. Das Bange war mehr, ale erhaben romantifch ; es mar eine Bauberwelt voll Bunber, Die bas Gemuth übermaltigten und fortriffen in bas Bebiet ber Phantafieen und

Einer ber letten Musbruche bes Befund mar ber am 22. Detober 1822. Er gehort unter bie furchterlich-

Jahre 79. 3mar wurden nur wenig glubenbe Steine und Feuermaffen ausgespieen, aber befto ungeheuerer war die Menge von Ufche, welche in Beftalt eines Regens unaufhorlich berabfiel. Der himmel mar meh= rere Tage bindurch verbuntelt; bie Afche lag an man-chen Stellen feche Suf boch und bebedte alle Wege in ber Rabe bes Berges. In Reapel konnte man fich nur mit einem Regenschirme auf bie Strafe mas gen. Bei biefem Musbruche murben nach bem Be= richte jener zwei Englander uber 800 Fuß vom Regel vollig abgeriffen und in bie Gee getrieben. Much hatte ber Rrater einen brei Dal großern Umfang, als ebes male. Geine großte Tiefe ift jest, vom bochften Theile bes Bipfels an gerechnet, 2000 Suf.

## Dr. Chriftoph Bilbelm Bufeland.



Diefer Beros unter ben beutschen Mergten, beffen Name nicht nur feine Berufegenoffen, fonbern Mlle, Die an bem Boble ber Menfcheit Theil nehmen, mit Achtung und Chrfurcht erfullt, und beffen Unbenten noch bei ben fpateften Gefchlechtern fortleben wird, marb geboren am 12. Muguft 1762 ju Langenfalga in Thus ringen, mo fein Bater ein fehr geachteter Argt mar. Diefer vertaufchte balb barauf feinen bieherigen Wohnort mit Beimar, wohin er ale Leibargt bes Bergogs berufen worben war; und hier, in biefem Deutsch= Uthen, war es, wo auch unfer Sufeland burch einen gefchickten Sauslehrer feine erfte miffenfchaftliche Bilbung erhielt. Diefer entwickelte und bilbete nicht nur bie herrlichen Unlagen feines Boglings burch Betreibung ber flaffifden Studien bee Alterthume, fonbern gab auch feinem Bergen burch fleifiges Lefen ber beiligen Schrift Die Richtung, welche Sufeland mabrend feines gangen bisherigen Lebens burch feine umfaffenbe Wirtfamteit fur bas Gefammtwohl ber Denfchheit fo fegenbreich verfolgt hat. Dufeland wahlte ben Beruf bes Baters, und bezog im Jahre 1780 bie Univerfitat ju Jena und 1781 bie gu Gottingen, wo er fich eben fo fehr burch feinen Gleif, als burch feine Sittlichfeit auszeichnete und Die Mufmertfamteit ber ausgezeichnetften und gefeiertften Dan: ner bamaliger Beit auf fich jog. Dachbem er fich im Juli bes Jahres 1783 bie Burbe eines Doftors ber De: ften, beren man fich erinnert, und glich bem vom biein erworben hatte, munichte er feine Kenntniffe burch

Reifen zu erweitern : bod binberte ibn eine Krantbeit Seite. Dafur bat ibm auch Kriebrich Bilbelm vielfache bes Baters baran und nothigte ibn, obwohl er eben erft 24 Sabre alt mar, einen bebeutenben Theil ber Praris beffelben ju übernehmen.

Bir ubergeben bei unfern weitern Bemerfungen uber biefen ausgezeichneten Mann bie reinwiffenfchafts lichen Beftrebungen beffelben, b. h. Alles, mas er gur Forberung ober ganglichen Umgeftaltung ber mebicinifden Biffenfchaften gethan bat, mit Stillfcweigen, und befchranten une barauf, einige Sinweifungen auf bas gu geben, woburch er. bas Gefammtwohl ber Menfchheit geforbert bat. Er lebt in ber Biffenfchaft fur bie Denfchheit. Dieg bemabrt gleich eine feiner erften Schriften : "Ueber bie wichtigften Duntte ber phofis fchen Erziehung." - eine Schrift, Die von ben Et-tern fleißiger gelefen werben follte. Ferner in ber fehr wichtigen Schrift: "Ueber bie Ungewißheit bes Tobes und bie Berhutung bes Lebenbigbegrabens." -Er war Giner ber erften beutschen Merate, welcher auf bie fcredliche Gefahr, lebenbig begraben gu werben, hinwies, und fand auch folden Anklang, bag fogleich in Beimar ein Leichenhaus auf Gubfcription erbauet wurde, wie beren ichon fruber in Rrantreich eingerichtet morben maren.

Gine zweite Mera in feinem Leben beginnt burch feine Berufung ale Profeffor nach Jena 1793, burch ben Bergog Rael Muguft, welcher ibn bei Goethe fennen gelernt batte. Sufeland wirtte bier nicht nur burch feine febr befuchten Borlefungen, fonbern gewann auch baburch ben bebeutenbften Ginfluß auf bie Gtubirenben, bag er beren mehrere zu bestimmten Beiten in freundlichem Rreife um fich verfammelte. In diefe Beit fallt auch die Berausgabe bes Werkes, welches ben literarifden Beltenruhm Sufelanb's begrunbet bat: eines Bertes, meldes bis jum Jahre 1824 - ungeachtet vieler Rachbrude - in funf verfchiebenen Muflagen erichienen und in bie meiften neuern Sprachen überfest worben ift; eines Bertes, melches - wenn es auch bas einzige mare - feinem Berfaffer bis auf bie fpateften Rachtommen bauernben Rubm verfchaffen murbe, - mir meinen feine Dafrobiotit," ober bie Runft, bas menfchliche Leben gu verlangern. Diefes Bert hat unenblich reichen Gegen geftiftet und ftiftet ihn noch ; boch murbe man febr ieren, wenn man meinte, bag in bemfelben einzelne gebeimnifvolle Recepte niebergelegt worben maren, welche felbft benen gu Gute tommen mußten , bie auf frevelhafte Beife bie Befunbheit ihres Rorpers gerftort und fich hierburch einen frubern Tob bereitet baben. Bir erachten es aber fur eine heilige Pflicht, namentlich Ettern, Leh-rer und Erzieher auf biefes Buch hinguweifen. Es follte in feiner Familie fehlen.

Mis gu Enbe bes vorigen Sahrhunberts ber eng: lifthe Mrgt Jenner eine ber wohlthatigften Erfindun: gen - bie Ruhpodenimpfung - erfunden batte, mar Sufeland Giner ber erften beutschen Mergte, welcher fur Ginführung berfelben in Deutschland wiefte, befonbere ale fich ibm, nachbem er ale Leibargt bee Ronigs von Preugen berufen worben war, ein weiterer Birfungefreis eröffnet batte. Ungeachtet aller Sinberniffe brachte er es babin, bag bie Rubpodenimpfung in Preugen eingeführt murbe.

Wie theuer Sufeland feinem Ronige geworben war, bewies bas Jahr 1806, ale ber Ronig burch ben Drang ber Beitumftanbe genothigt murbe, feine Refibeng gu verlaffen. Sufeland begleitete ibn nach Memel, Dangig, Ronigeberg und andere Dete und ftanb ber toniglichen Familie rathenb und ichubenb gur

Beweife feines boben toniglichen Boblwollens gegeben. befondere auch bei ber Reier feines Sojabrigen Doftor-Jubilaums im Juli 1833, mo fich alle Stanbe beeis ferten, bem bochgefeierten Greife Beweife ihrer Berehrung und Sochachtung gu geben.

Enblich ermabnen wir noch feiner freundlichen Fürforge fur feine hulfsbeburftigen Berufsgenoffen. Er grunbete namlich eine Stiftung gur Unterftuhung nothleibenber Merate in Preugen, beren Ginnahme fcon im erffen Jahre 5000 Rtbir. betrug. Doge bas Wert ber Barmherzigfeit einen gebeihlichen Forts gang haben, ber Stifter beffelben aber gum Boble ber Menfcheit fich noch viele Jahre eines gefegneten Birtens erfreuen !

# Die Cegenfprechung bes Papftes.

Ein englischer Reifenber, Bufchauer einer folchen impofanten Reierlichfeit, ergablt fie folgenbermaßen :

"Ich fletterte auf eine ber ungeheuern Statuen binauf und ließ mich bafelbft nieber. Es ift unmba= lich, bie Grene gu befchreiben, welche fich meinem Blide barbot; bie Ginbilbungefraft ift nicht im Stanbe. fich ein folches erhabenes Schaufpiel porguftellen. fchien, ale ob bie Bewohner ber gangen Gebe in Daffe beifammen maren, und bie ungahligen Bungen ver-ichiebener Sprachen bewegten fich wie ein braufenbes Meer; ftarter mar mobl bie Bermirrung in Schinegr nicht, ale bie Rachtommen Roab's von bem Baue ibrer Unwiffenheit und Thorheit floben. Go meit bas Muge reichen fonnte, maren bie Biebel aller Saufer von Rom mit Bufchauern belagert; unten mar nur ein einziger Dlas frei von ber Menge, um melden bie Solbaten bes Papftes ein Biered bilbeten. Jebe anbere Stelle mar befest , und fo bicht mar bie Denfchenmaffe, baß bie Ropfe fich wie bie Wellen bes Deeres bemegs ten. Die Mannigfaltigfeit ber Farben im Connenfcheine machte einen eben fo prachtigen als neuen Effett : furt, es übertraf Mues, was ich mir vorftellen founte. und ich glaube nicht, bag in irgend einem Panbe auf ber gangen Erbe jemals ein Gleiches gefeben murbe.

Babrent ich mich fo mit ber Betrachtung biefes erstaunenewerthen Schaufpiels beschäftigte, erfchallte von amei entgegengefehten Geiten bes Plates ein lautes Trompeten : Geton ber herannahenden Ravalerie. Buerft erfchienen in gruner mit Golb geftidter Rleibung auf prachtigen, fich baumenben, Roffen bie Chelleute, unb nahmen bie Mitte bes Plates ein; hierauf famen anbere Truppen, und bas gange Rorps falutirte por bem Balton über ber Sauptthure ber Ct. Petersfirche. auf welchem Ge. Seiligfeit erwartet wurde, und ftellte fich in Ordnung.

Jest ertonte bas Gloden: Belaute, und burch bic gange ungeheuere Denfchenmaffe berrichte augenblichtich eine folche Stille, bag man geglaubt hatte, es muffe ba ein Bunber vorgegangen fenn. Jebe Bunge ift rubig und jebes Muge auf ben Balton gerichtet. Diob: lich erfcheint bie majeftatifche und ehrmurbige Geffalt bes Papftes auf einem beweglichen Throne in Bolten von Weihrauch gehult; je naber er fich bewegt, befto beutlicher wirb er erfannt ; hinter ihm ift Mles buntel und gebeimnifvoll. Geine Rleibung ift überaus foff= bar, eine prachtige Tiara fchmudt fein Saupt, und auf allen Geiten feines Thrones mogen ungemein bobe Feberbufche. Den Ropf entblogt, fturgt fogleich Die ganze Menschemnasse nieder; Taussende und zehn Mas zehn Tausende knieen vor ihm; mit einem Getdse wird das Gewehr aufgestellt und jeder Soldat ist mit dem Geschlet zur Erbe. Mit weit vernehmbarer Srimme spricht nun Se. "Deisstelt dem Segen, und die Arme über dem Bolte ausgedreitet, slehet er um Heil für alle Wälter der Erbe. Da erdonnern die Kannenn, die Fröhlücke von der Engelsdurg sitzen ihren Donner in die Ferne, weiter entfernte Artillerie wiedercholtt das Zeichen, und die frohe Aunde wird von Festung zu Festung in die entferntessen Provinzen des Keichs getragen.

### Rluabeit

Michte ift gewöhnlicher, als freechen zu hoten, Diefer ober Iener ift gludlich ober unglid tich; aber seiten nur hoter man same; bas mach feine Klugheit ober Unklugheit. Und boch, konnte man genau in die Geschichte beringien aller Zeiten und Länder beingen, benen Etwas gelang ober nicht gelang, so würde man siehnen, dof Wieles von ben, was gewöhnlich Glud beißt, wirklich nur das Erzechisse einer guten Einsteht, ilt. Wir behaupten nicht, daß alle Geschien von der Klugheit bereiftet, oder daß alle Echter Tolgen ber Unklughtit siehn Tolge erfahrt man, daß es Zufalle und unvermeibliche Ereignisse giebt, die sein menichticher Scharssinn voraussehm einem menschicher Borsticht von Ruben wäher. Der Kampf ist nicht und vorausgeschen, keine menschlicher Borsticht von Ruben wäre. Der Kampf ist nicht immer sie dem Stäckern, noch der Wettlauf für dem Schießen; des pohrt jener unendlichen Weisbeit, die den Willeiter und erhölt, alleinige Sereichgeft über de Umflähre zu haben.

Die bochfte menichliche Rlugheit ift nicht im Stanbe, fich wiber alle burchkreugenben und wibers martigen Bufalle gu bewahren; aber ein magiger Uns theil berfelben ift ein großer Schilb, womit man megliche Balle abwehren fann, ausgenommen biejenigen, welche fo machtig uber une malten , baß fie ber befonbern Ginficht bee Simmels anzugehoren fcheinen. Rlugbeit felbft balt zuweilen ben Denfchen ab, eine bobe Stufe bes Gludes ju erreichen; benn jene Borficht, welche bie mabre Geele ber Rlugheit ift, lagt nicht ihren Befiber fo rafch magen ober fo viel auf bie Enticheibung ber Umftanbe antommen, wie es mit einem mehr zuverfichtlichen und weniger flugen Menichen ber Kall ift. Aber man niuß auch bebenten, baß, wenn auch bie Rlugheit uns zuweilen von einem leichtfinnigen Glude gurudhalt, woburch Unbere wirflich ben Gipfel ihrer Chrfucht erreichten ; fo behutet fie une bagegen, wenn unfere Mufmertfam: feit auf bie Bufalligfeiten und Doglichfeiten beftanbig wachfam ift, vor jenen schrecklichen und unheilvollen Benbungen bes Schickals, burch welche bie zuverfichtlichen und unüberlegten Berehrer beffelben von ber Sohe bes menfchlichen Bludes jahlings in bie nies brigfte Tiefe bes Glenbe gefturgt merben.

#### Die Glasbereitung.

In bem gangen Gebiete ber menichlichen Gewerte ift teines mertmurbiger, ale bas bes Glafes. Stoffe, bie an fich felbst außerst geringfügig fcheinen, werben

so in cinander gemischt, daß sie eine Masse von einem eben so verschiebenen als neuen Chacatter bilben. In der That, wenn ein Uneingeweißerer den Sand, die Bier glatte und die Petaldoe da liegen sieht, kann er nicht andere glauben, als daß nur ein Jauberfald ihre Brewandlung in einen harten und Erpflallichten Körper beswirten könnte.

Die gewöhnlichen Beftanbtheile bes Glafes finb:

- 120 Theile gut gewafchener weißer Canb,
- 40 Theile gereinigte Perlafche,
- 35 Theile Bleiglatte,
- 18 Theile Salpeter und
- 1 Theil fcmarges Braunftein-Drob.

Diefe in geborigem Berhaltniffe genommenen Stoffe erleiben guerft in einem besonbern Dfen eine Mrt Bertaltung, bamit alle Teuchtigfeit und bas Roblenftoffgas entfernt werbe; man verfahrt babei ftufen= weife bis gu einem Brabe von Salbverglafung. Diefe Daffe beißt Fritte, und wird nun mit faubern eis fernen Schaufeln burch bie Seitenoffnung bes Schmelgofens in Topfe geworfen ; vorher aber wird bas Feuer im Dfen gu ber großten Deftigfeit gebracht; bierauf wird bie Deffnung mit naffem Lehm fest gemacht unb nur ein fleines Loch gelaffen, um in bas Innere bes Dfens feben gu tonnen. Die Daffe fchwillt balb auf und zeigt fich wie ein mallenbes Feuermeer. Bahrenb bes Rochens werben baufig mit einer eifernen Ruthe aus ber Daffe Proben herausgenommen, bis bas Glas ichen flar und burchfichtig ift. Run lagt man biefes Glas in fomeit abfuhlen, baf man es wie einen Teig nach Belieben formen fann; es ift fo gabe, bag es in eine Kafer gezogen und rafch um eine Safpel bunbert Rlafter lang gewunden werben tonnte.

Test ist es in bem Bustanbe, um geblafen gur machen, uhm nun b. B. eine gerebnitich Flasche gu machen, nimmt ber Arbeiter eine vier Fuß lange eigene Robre, taucht sie in bas geschmotzene Glas und wendet sie do um, das ein wenig daran hängen teiletz dann zieht er die Robre hervor, neigt sie zur Erde, daß die andhängenbe Basse is gusche blich ein dans der der wicht nach unten ausbehnt zi synschie blich er auch von oben in die Röbre, wodurch sich die Masse auch in ber Breite auchehnt und ein tänglich ein under Korper wird, welchem der Glasbiafer jede besteht germ geden vermag. Hat das Geschie bie esthale ein, so wird es in einem verschoffenner Esen, Auch is ofen gemannt, dem stätzelfen Hissagrade ausgessetz, und ist, nach allmähligem Erkalten, zu werden

# Die Jahreszeiten ber Wegenfüßler.

Menn bei den Gegenfüssern, d. h. be ie den Ber wohnern ber Erde gerade gegen uns über, Winter ist, ist bei uns Sommer. Daher beginnt das Frühjahr im Lande van Diemen in Australien im September. Den längsten Tag hat man dort den 21. Deeember und ben fürzesten den 21. Junius. Die etwaigen Kloweir dungen in der Watrue und Kalte werden durch Salme pie, Derge, ausstanstende Thaler, viel oder weing Wald, doer eine andere Beschäffenheit des Bodens bestimmt.

Die Rifcotter. (Mustela Lutra.)



Die Fifchotter erreicht bis gur Schwangfpige eine

Lange von 3 Jug und ihre Bobe betragt 1 Bug. 3hr Ropf ift platt; bie Schnauge ift breit und an ben Seiten mit steifen Barthaaren befeht; bie Dhren find turg und bie Mugen flein ; ber Sale ift turg und bid; Die Beben ber furgen Bufe find mit einer Schwimmhaut verbunben und ber Schwang ift mehr platt gebrudt als runb.

Theile mit einem ichonen, furgen, feibenweichen, theils mit einem langeren, ftarteren Saare ift bas ftarte und fefte Tell befett. Die Saare haben oben eine fcon glangenbe, taffeebraune, an ben untern Theilen aber eine grauliche Karbe.

Die Gleftricitat bes Felles ift fo groß, baß fie noch die bes Ragenfelles übertrifft, und bag bie Sifd: otter bes Nachts, wenn fie auf bem Baffer fdmimmt, guweilen leuchtenbe Funten von fich giebt.

Die Sifchottern find faft uber gang Guropa, bas norbliche Affen und Morbamerita verbreitet, mo fie fich an ben Ufern ber Gluffe, und befonbere ber Forellenbache aufhalten. Sier erweitern fie fich vom Baffer ausgefchwemmte Locher unter ben Blugufern und Baumwurgeln, ober mablen auch leere Daches und Fuchehoblen gu ihrem Aufenthalte.

Ihre Nahrung befteht vorzüglich in Fifthen und Rrebfen , boch follen fie auch Frofche , Baffermaufe ic. nicht verachten. Bei ihrem Rifchfange fcwimmen fie ftromaufmarts und fteden babei von Beit gu Beit ben Ropf in Die Bobe. Die fleineren Sifche vergehren fie fogleich, Die großeren tragen fie aber erft an bas Land, um fie bier mit großerer Bequemlichteit vergebren gu tonnen. Un bewohnten Orten geben fie nur bes Rachts auf Beute aus, an unbewohnten aber thun fie es auch am Tage. Im Winter fischen sie unter bem Eise und sie suchen baber die aufgehadten Loder in Bluffen und Zeichen auf, um unter baffelbe fommen au tonnen.

Gie laufen giemlich fcnell; mit noch gregerer Fertigfeit fcmimmen und tauchen fie aber, nur ton: nen fie es unter bem Baffer nicht lange aushalten, ba fie uber bem Baffer athmen muffen.

Die Fischottern find von Ratur fehr fcheu, fo baß fie, fobalb fie burch ihren feinen Beruch ober ihr fcharfes Beficht einen Menfchen fpuren, fich fcmell in ihre Chlupfwintel gurudziehen. Berden fie aber bennoch überrafcht und vielleicht von einem Sunde ober anderm Teinbe ploblich angegriffen , fo vertheibigen fie fich auch mit ber großten Buth und beißen bann fo wild um fich, baß fie ihren Begnern oft bie gefahr= lichften Bunben beibringen.

Erot biefer Unbandigfeit laffen fich bie jungen Bifchottern aber boch febr leicht gabmen. Gie fpielen und ichergen bann, laffen fich fchmeicheln, tommen,

wenn man fie todt, und fogar jum Fifchfangen und sum Bemachen ber Sausgerathe laffen fie fich bann abrichten.

Den größten Dluben verschaffen fie uns burch ibr Pelgwert, bas febr gut und bauerhaft ift. Das Rleifch wird gwar gegeffen, ift aber, wenn es nicht gang jung ift, thranig, gabe und fchwer gu verbauen. In manchen Orten wird es fatt ber Tifche als Saftenfpeife gegeffen. Die turgen, feinen und weichen Saare werben von bem Sutmader benutt und bie Comange baare geben gute Pinfel.

2m 28. December 1751 ftarb in Berlin Graf Friedrich Rudolph von Rothenburg, Giner ber erften Gefellichafter bes Ronias Friedrich II. von Dreußen : er ftubirte in Frankfurt an ber Dber, ftanb querft in frangbfifden Kriegebienften, ging bann in fpanifche, und barauf, nach bes Ronigs Friedrich Thronbefteis gung , in preußifche Dienfte. Er zeigte Zalente als Rabinetevermittler und vollbrachte manche rubmliche That in ben Telbzugen ber beiben erften fchlefifchen Rriege.

2m 29. December 1757 wurde Liegnit, in Folge bes Gieges bei Lenthen, ben Preugen burch Rapitulation eingeraumt, jeboch erlangte bie Befatung

von 3500 Mann freien Mbging.

2m 30. December 1812 fclof ber preufifche General Dort mit ben Ruffen einen Bertrag, vermoge beffen bie ben Dachtrab bes frangofifchen Dees res bilbenben Preugen fich von ben Frangofen trennten und bie Reutralitat erflarten, woburch, obgleich ber Ronig biefen Schritt migbilligte, bas am Enbe jum Rriege führende Difverftanbnig bes Konigs unb bes Raifers Rapoleon entftanb.

Im 31. December 1762 begannen bie Friebenskonferengen zu huberteburg, ber am 15. Februar fol-genben Jahres jum Frieden zwifchen Preufen an einer und Defterreich und Cadfen an ber anbern Seite führte.

In ber Racht auf ben 1. Januar 1814 gingen Die Allierten gwifden Bonn und Robleng über ben Rhein.

2m 2. Januar 1804 fand bie feierliche Eroff. nung und Einweibung ber Burgerschule in Leipals Emeritus in Breslau lebende Berr &. 2. G. G. Bebite, welcher berfelben bis jum Jahre 1832 ver= Die Unftalt felbft beftebt fortmabrent, in ihrem Inneren, wie in ihrem Meußeren, ein bleibenbee, großartiges Dentmal bes ehrenwerthen Ginnes und einmuthigen Strebens ber Beborbe und Burgerichaft ber Stadt Leipzig.

2m 3. Januar 1795 farb ber berühmte englifche Chemifer und Steingutfabrifant Jofiah Wedgewood (fpr. Bebichwud). Gein großes Etabliffement Etruria, in ber Graffchaft Stafford, verfieht noch jest bie gange civilifirte Belt mit bem unter feinem Ramen befannten Steingute, meldes fich eben fo fehr burch feine mannigfaltige Farbe und feine Seftigfeit, ale burch feinen Beidmad in ber Babl ber Formen ber Wefcbirre auszeichnet.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantwortlidifeit ber Berlagsbaudlung.

Drud von Breitfopf und bartel in Leivzig.

# Das Pfennig-Magazin

Gefellichaft jur Berbreitung gemeinnugiger Renntniffe.

36.]

Erfcheint jeden Connabend.

[ 3anuar 4, 1834.

Die ichiefen Thurme von Bologna.



bem Rinberfinne ber Menfchen im Mugemeinen naber, als Ginficht bes Bollenbeten , Schonen und Bahren. - Ein ichlagenbes Beifpiel biergu liefern bie in Bologna faft bie Mitte ber Stabt einnehmenben Thurme degli Asinelli und Carisenda (auch Torre mozza, abgeftumpfter, verftummetter Thurm) genannt. Beibe mis ben Beiten ber freien Republiten Staliens (jener 1109 von Gherarbo Mfinelli, Diefer, wie es beift, aus Giferfucht uber ben Erftern, von einem gemiffen Carifenba ober Garifenbi errichtet), in welchen einzelne große Familien ibre Daufer und Palafte auf alle Beife verfchang: ten, um fich bem Grimme und ber Berfolgung ihrer Reinde gu entgieben , ober von ber Sohe folder Thurme bie Begend überichauenb, lauernbe Beaner unb bas oft unerwartete Unruden ber bamale umbergiebenben Conbottieribanden gu erfpaben, wurden biefelben gewiß nur ale Rothbebelf mit meglichfter Gile verfertiat . um fie im portommenben Ralle ibrem einftweilis gen Brede gemaß ju benuten. - Diefer Behauptung entfpricht nicht allein bas zu ihrem Mufbau vermanbte ichlechte Material (Badflein), fonbern auch ihre gangliche Runfte und Bierlofigfeit, und bie burch Bermahrlofung aus bem Lothe gewichene Stellung. - Ber aber bas Blud bat, fuhrt bie Braut beim! - Denn - follte man es glauben? - gerabe biefer Berfruppelung banfen iene Rarifaturen ber Runft ihren Ruhm und Damen. - Es giebt fogar gefdmadvollere Thurme, g. B. gu Pifa, Ravenna, Mantua, Benedig, zu Chefterfielb und Bridgenorth in England u. f. w., welche ihre Reigung einem abnlichen Diggriffe ober Schidfale banten, aber teinem murbe es fo gut, ber Carifenba gleich, vom größten Dichter ber Beit, Dante, ermahnt gu merben. (Solle. Gefang 31. B. 135). Bologna felbft feiner Beftalt megen einem Chiffe vergleichenb, nannte man fogar ben Ufinelli-Thurm beffen Daft. Aber bobere Ehre miberfuhr biefen traurigen Probutten bes Sanbwerts, indem man, ihre augenfcheinliche Gentung ber eiefen Ueberleatheit und Deifterfchaft ibrer Erbauer sufdreibenb, fie fur Bunber untergegangener ober fcmer ju begreifenber Runfifertigfeit bielt. Langft haben Renner biefen Brrthum erfannt und belachelt; ba es aber mobl noch Ginen und ben Unbern giebt, ber, foldem Roblerglauben frohnend, feine Borurtheile um Miles in ber Belt nicht fahren liefe, fo wird es, bente ich , bem Lefer nicht unangenehm fenn , wenn ich bie fo eben aufgefiellte Meinung über ben Beftanb jener Bauwerte noch mit einigen Rotigen und Beweisgrunden unterftube, welche hinreichen werben, beren Unumflöflichkeit ju begrunden. — Die Form beiber fich gegeneinanber neigenben Thurme ift, wie aus vorftehender Darftellung hervorgeht, vieredig. 3mei poramibalen Schornfteinen ober Teuereffen abnlich, fleigen fie, fich nach oben verjungent, - ber Ufinellis thurm, bei ber geringen Breite von 20', bis ju eis ner Sobe von ungefahr 370 Buf, Carifenba aber, faft eben fo fcmal, 130 - 40' in bie Luft. - Bei bies fem beträgt bie Abmeichung von ber lothlinie 7 bis 8', bei jenem 31'. Uebrigens find ihre Blachen fcmude foe und fahl, und nur abwechfelnb mit Mauertochern verfeben, melde entweber bei vortommenber Musbeffes rung jum hineinfteden ber Ruftholger, ober gu fparlicher Erleuchtung ber bolgernen, gur Spibe fuhrenben Treppe bienen. - Diefe beftebt im Ufinclithurme aus 464 Stufen, von benen 449 bis jum Umgange, bie ubrigen 15 aber gu ben Gloden hinanführen. - Sonft ift biefer Thurm unterhalb gwifchen elenben Rramlaben eingeflemmt, und man gelangt, brollig mit fo unenblichen Schwierigfeiten verbunden (menn

Anstaunen bes Seltsamen und Unerklatlichen liegt genug, ju beffen Eingang erft burch bie baran fto-Amberfinne der Menschen im Allgemeinen naher, bende Bude eines Schuhmachers. Die Aussicht von ber Bobe ber mit Chieffcharten umfaumten Platform auf die ringshertliegenbe Stadt, auf Cento, Imola, Butrio, Mobena, und fogar auf bas entlegene Ferrara, ift reigenb. — Es fenn, ergahlt die Sage, von bier aus bunbert und funf Stabte (cento e cinquo citta) ju feben; jeboch beruhet biefes nur auf einem Bortfpiele, ba mit Cento ein bei Bologna liegenbes Dertchen (bie Baterftabt bes Dalers Guercino), nicht aber bie Bahl Dunbert gemeint ift. Der Carifens bathurm wirb feiner Unguganglichkeit hatber felten ober nie mehr befucht, ba er gu niebrig, baufallig unb oberhalb bebedt und vermauert ift. Die fchiefe Stels lung ber obenermabnten Thurme mar, wie gefagt, ben Meiften barum lange ein Rathfel, weil man nicht bes griff, wie zwei folche Steinflope fich, ohne gu fallen, in biefer Lage aufrecht halten tonnten. Daber gerieth man , theile verlocht burch bie ubliche Ruhmrebigfeit ober Unwiffenheit ber Italiener felbft, theils aus gerringer Ginficht auf ben abgefchmadten Gebanten, fie feren vorfablich fo und nicht anbere errichtet. Glaubbar mare bieß allenfalle bei borigontaler Richtung ber übereinanber rubenben Steinreiben, und gwar unter ber Bebingung, baf ber Schmerpuntt (b. b. berjenige Puntt in jebem fchweren Rorper, melder unterflutt fenn muß, wenn ber Rorper nicht fale len foll, - und ber bei Rorpern von gleichartiger Dichtigleit, wie s. B. bei einem Thurme, im Mittel= puntte beffelben liegt) in feiner Pothlinie auf bie Bafis (ben Unterbau) nicht außerhalb berfetben fiele. Folgenbes Beifpiel wird bas Gefagte erlautern:



Befebt, CEBD (Fig. 1 und Fig. 2.) fepen gwei Thurme. 3hr Unterbau (Bafis) fen B D, - ibr Schwerpuntt aber liege in a. Co lange nun bie lothlinie a F (Fig. 1.) innerhalb bes Unterbaues B D fallt, wirb ber Thurm CEBD, wenn er fonft in fich feft verbunden ift, nicht gufammenfinten. Fiele indeß ber Perpenbitel a F (Fig. 2.) bes Schwerpunttes a uber ben Unterbau BD bes Thurmes CE BD hinaus, fo mare beffen Ginfturg uber fury ober lang gemiß. Diefer mathematifchen Babrheit gemaß wird, wenn fonft fein Erbftog ober fonftiger Unfall ibn trifft und beffen Gemauer burch bie Beit nicht verwittert, ber Minellithurm noch tange fteben, ba feine Deigung im Berhaltniffe gum Unterbaue gu gering ift, ale baf er burch fein Uebergewicht umfiele. - Mus bemfelben Grunde aber ift bas Dberfiud ber Carifenba gerfiort, ober, um Unglud ju verbuten, abgetragen.

Da ber Mortel nun einmat bie fammtlichen Steine bermagen verband, bag fie mit ihm zu einem Gangen verwachsen, und bie Gentung ber Thurme erft nach biefer innigen Berbinbung von Statten ging. fo ift es naturlich, bag felbft bei ber abichiffigen Lage ber Steinreiben fein Glitichen und Abtrennen berfetben mehr moglich mar. - Bas aber bie Sopothefe vom urfprunglich in biefer Art aufgeführten Baue betrifft, fo ift fie von fo vielen Geiten ein Unfinn, ober mare außerorbentliche Brede ein folches Borbaben erflaren

und entichulbigen tonnten. -

Roch ein Beweis fur meine Behauptung, baf biefe bolognefifchen Thurme nicht ablichtlich fchief ges bauet wurden, ift auch ber, bag im Innern berfelben wenigstens bie Ercepen und bas ubrige Bolgwert im Lothe fteben mußten, welches nicht ber Fall ift, inbem alles ber Richtung bes Thurmes nachfant. -

# Das Oberhaus, ober bas Saus ber Pairs im britifchen Darlamente.

(Befdluf.)

Das Dberhaus fangt feine gewohnliche Sibung um 4 Uhr Rachmittags an, aber fruher in Appellations= und anbern gerichtlichen Gefchaften. Das Dberhaus ift jur Berathung binreichend befest, wenn auch nur 3 Pairs anwefend find; und che ein weltliches Befchaft vergenommen wirb, liefet ein Bifchof bei verfchloffenen Thuren bie gewohnlichen Gebete ab.

Uebrigens haben beibe Saufer bei ihren Berathungen gleiche Formlichkeiten bes Befchafteganges, nur bebarf ein Pair, um eine Bill im Dberhaufe eingu= bringen, feine vorgangige Genehmigung feiner Rollegen, wie im Saufe ber Gemeinen erforberlich ift. Dbgleich ber Groffangler bas Recht hat, in jeber Periobe ber Berhandlung bas Bort ju nehmen , fo verläßt er boch,

fobalb er einen Bortrag macht, feinen Bollfad unb fpricht von einem anbern Gibe aus.

Benn bie Dehrheit ber beiben Saufer am Chluffe ibrer Berathung uber eine Bill eine mehr ober meniger abweichenbe Deinung ausgesprochen hat, fo ernennen beibe Saufer eine Rommiffion vorzüglich fachkunbiger Gefchaftemanner, um gemeinschaftlich ju berathen, wie man etwa biefe verfchiebene Deinung burch gegenfeitige Rachgiebigfeit ausgleichen tonne, was auch bisweilen gelingt. Drei Pairs tonnen eine gerichtliche Entichei= bung ausspredjen, aber ber lorb Rangier muß in bie-fer Babt begriffen fenn, ber gweite ift gemeiniglich ein Coniglicher Minifter und ber britte ber Borftanb ber Unterfudungefommiffion.

Ceiten ertheilt ber Ronig perfentich feine Buftimmung gu einer in beiben Saufern burchgegangenen Bill, fonbern beauftragt bagu Rommiffarien unter bem großen Siegel. Diefe Rommiffarien find ftets hohe Ctaats: beamte ober Paire, welche jugleich geheime Rathe finb.

Dachbem biefe Rommiffarien in ihrer feftlichen Amtelieibung und mit ben Suten auf bem Ropfe auf einer Bant vor bem Throne Git genommen haben, wirb bas Saus ber Gemeinen gur Erfcheinung im Dberhaufe berufen und werben ben beiben erfchienenen Saufern erft bie tonigliche Rommiffion und bann bie Titel ber Aften vorgelefen: ber Schreiber ber Rrone verfunbigt barauf im normannifch : frangofifchen Ranleiftple ben toniglichen Befchluff, ber fich jeboch nach ber natur ber Bills richtet. Auf eine angenommene Privatbill lautet folder: ,, Rach bem Bunfche bewilligt." Muf eine bie öffentlichen Intereffen betreffenbe Bill: "ber Ronig will Colches ebenfalls." Muf eine Gelbbewilligung tft bie Untwort langer und bezeugt ein hofliches Bohlgefallen: "Der Ronig bantt feinen guten Unterthanen, nimmt ihr Behlwollen an und will es aud." Das Abfchlagen einer von beiben Saufern befchloffenen Bill ift nicht mehr toniglicher Gebrauch bes jegigen Regentenhaufes, murbe aber befto haufiger unter ben bere Befahrten gu Sulfe. Dft tampfen fie aber auch

fonft ber Reigungswinkel bebeutend mare), bag nur | Tubore und Stuarts geubt, in ber bie abichlagige Untwort milbernben Rebensart : "ber Renig wird bie

Bill weiter überlegen." Die Pairs bes Reichs genießen manche große Borrechte, fie tonnen in feinem Civilproceffe jemals verhaftet werben und in Rriminalproceffen ertennen fie teine anbern Richter als bie Pairs, welche nicht eiblich, fonbern auf ihre Ehre, thre gerichtliche Enticheibung aussprechen. Mile Unflagen wiber bobe Staatsbeamte wegen Sochverrathe ober untreuer Bermaltung finb ein Borrecht bes Saufes ber Gemeinen, aber ber Procef wird vor bem Dberhaufe geführt und vor foldem entfcbieben. Bei folden Gelegenheiten fist bas Dberhaus nicht in feinem gewohnlichen Berfammlungsfagle, fonbern in ber fogenannten Weftminfter : Salle.

Dan ftimmt im Dberhaufe mit ben Worten : gufrieben ober nicht gufrieben, und tann auch burch Danbatare ober Stellvertretung (by proxy) in biefem Saufe

feine Stimme abgeben.

Bormals war in gang Grofbritannien bie allgemeine Bolfemeinung, bag bas Dberhaus febr patrice tifch bie Freiheiten ber gangen Ration in allen Stanben aufrecht zu erhalten befliffen fep; allein in ben letten Jahren manbte fich bie Bolfequnft bei ber fichtbaren Abneigung ber Lords, Difbrauche abzustellen, von benen bie Lordefamilien Ruben jogen, von bem Dberhaufe in manchen Sallen ab.

#### Das Ballrof. (Trichechus Rosmarus.)

Das Ballrof unterfcheibet fich von ben übrigen Robben befonbere burch 2 lange, ftarte, malgenfor-mige, etwas getrummte, weit hervorftebenbe Edgabne. Die ungeheuern Bahnboblen, gur Mufnahme biefer oft 2 füg langen hauer, treiben ben oben Theil ber Schnauge gewöhnlich so auf, bag biefelbe gang bick und stumpf erscheint und bie Rafenlocher gang oben fteben. Um bas Daul herum fteben bide, burchfich. tige, fpannenlange Borften. Die Mugen find glanfehlen.

Die gufe find turg, und alle mit funf turgen

Mageln verfeben.

Das Wallrof ift an Sale und Bruft am bid. ften und wird nach hinten gu immer bunner. Die Saut ift bid, rungelig, fcmarglich und nur fparlich

mit Sagren bebedt.

Die Lange bes Ballroffes betragt 18 bis 20 Auf. und fein Mufenthalt find befonbere bie Ruften bes Gismee. res. Sunbert und mehr folder Thiere finbet man bafelbft gefellig beifammen. Wollen fie auf bas Trodene geben, fo halten fie fich an ben Gisfchollen u. f. m. mit ben Borberfußen und ben großen Sauern an, unb gieben bann bie Sinterbeine nach. Gie marmen fich gern auf bem Gife ober bem feften ganbe an ber Sonne und fchlafen auch bafelbit.

Ihre Rahrung befteht in Schaalthieren unb Geepflangen.

Ihre Stimme ift bem Gebrulle ber Dofen an vergleichen.

Dhaleich fie ben Menfchen fcheuen und flieben, fo find fie boch auch wilb und behergt im Rampfe, befonbere im Baffer. Die burch Sarpunen, Burffpiege ober Reulen verwundeten Ballroffe greifen oft mit ber milbeften Buth Die Boote an, bauen mit ihren Dangabnen Locher binein, ober fuchen fie umgumerfen, und holen auch anmit einander felbft ober mit ben Gibbaren u. f. w. | fur biejenigen, welche ihm ergeben find und fur bie und gebrauchen babei jene Bahne ale bie befte, bem Feinde bochft gefahrliche BBaffe.

Gewöhnlich fucht man fie im Schlafe gu überfallen und erichlagt fie bann mit Reulen. Das Beibeben bringt ein ober zwei Junge gur

Belt, bie es gartlich liebt, forgfaltig vor Befahren

fchutt und muthig vertheibigt.

Die Bolter, Die im Rorden wohnen, gieben eis nen großen Rugen von biefen Thieren. Gie effen ihr Bleifch , übergieben mit ihrer Saut Butten und Rabne, ober maden Burte und Riemen bavon, und aus bem Fette ziehen fie Thran. Die Saugahne, Die bis gur Balfte, von ber Bahnwurgel an, bohl finb, gegen bie Spibe gu aber bicht und feft werben, verarbeitet man gu Runftwerfen.

Das Gewicht bes gangen Thiere beträgt übrigens eft 1400 bis 2000 Pfund.



Das Ballrof.

# Starrfinn.

Der Ctarrfinn ift gewohnlich ber Sehler berjenigen, welche allgufehr auf fich felbft vertrauen und unwiffenb finb. Er ift jebem Mitter verberblich, befonbere aber ber Jugend ; in ihr ift es febr wibrig und ein fehr bedeutendes Sinderniß fur ihr Fortichreiten im Cernen und fur ihr funftiges Fortfommen in ber menfchlichen Befellichaft. Bergebene forgen bie gartlichen und liebes vollen Eltern, ihren ftarrfinuigen Rinbern bie gefchickteften Lebrer gu verfchaffen ; vergebene beftreben fich bie großten Beifter ber Beit, folde Menfchen gu belehren : vor ihnen bleiben die Renntniffe wie por einer verfchloffenen eifernen Thure ; benu ber Starrfinn emport fich gegen Belebrung und macht, bag bie Unwiffenheit felbft auf ibre Sehler ftolg ift und felbige fortmabrend an fich behalt. Mit jebem Jahre wird biefer Fehler feftere Burgel faffen, bis endlich berjenige, ber ihm bient, bei allen, bie ihn tennen, jum gehaffigen Sprichworte wirb.

Bebes Blatt ber beiligen Schrift giebt Lehren ober Beifpiele, welche une biefen Sehler ale feinblich betrachten laffen, eben fo febr ber Religion, ale ben guten Gitten. In bem gefelligen Leben ift ber Starrfinn

mit folden ungludlicher Beife in Berbindung Stebenben eine unerschopfliche Quelle ber Wibermartigfeit und bes Glenbe.

Manche Menichen find fo vom , Starrfinne geblenbet und eingenommen, bag fie es fich gur Ehre anrechnen, nies mals Etwas, bas fie einmal gefagt haben, ju miberrufen, ober Etwas, bas fie gethan baben, ju verbeffern ober ju vernichten, fogar wenn man ihnen noch fo flar bemeifet, bag bas Gefprochene ober Gethane unrecht und unuberlegt von ihnen gefcheben ift. Golde Menfchen find taum gu bemitleiben, wie groß auch ihre Leiben burch ihren miberfpenftigen Starrfinn fenn megen.

Der Starrfinn hat auch gewohnlich einen Theil foges nannten falfchen Stolzes mit fich. Durch biefen wird ber Starrfinnige bewogen, es fur eine Schanbe gu halten, wenn er feinen Irrthum gefteben, und fich ju entwurdigen, wenn er fein gethanes Unrecht verbeffetn foll; als wenn Mufrichtigfeit ein Fehler und Chrlich. feit ein Berbrechen mare!

Bon allen Reblern ift baber faum Giner mehr, als biefer ju furchten; wer von ihm befangen ift, niemals gludlich und tann es auch nimmer werben, fo lange er ihm ergeben ift. Die vielen von bem Starr. finne berrubrenben Uebel find aber um fo fürchterlicher, ba er nicht blos bie Rube einzelner Derfonen verniche fonbern oft ganger Familien und Bolfer.

Ben ben Alten murbe ber Starrfinn ober bie Sartnactigfeit in ber Figur eines Frauengimmers mit Efelsohren vorgestellt, und zwar fchwarz gefleibet, mit einem Stud Blei auf bem Ropfe und in Gefellichaft eines Maulefels an einem bunteln Orte. fcmwarg getleibet, weil, wie biefe Farbe teine ans bere annimmt, auch ber Starrfinnige weber fur bas Recht ber Bernunft, noch fur bie Rraft bes Beweisfes empfanglich ift. Das Blei auf ihrem Ropfe bebeutet Unwiffenbeit, von welcher ber Starrfinnige unbergebrudt und gereigt wirb. Der Maulefel ift ein Ginnbilb folcher Menfchen und megen feiner allbefanns ten Storrigfeit bereits jum Sprichworte geworben. Die Duntelheit enblich, in welcher fie fich befinbet, beutet auf ben in Duntel gehüllten Geift bes Starrfinnigen.

# Apborismen.

Das Gebachtnif ift bie Berforgerin bes Berftanbes, bie Rraft, melde folde Bilber vor ben Beift bringt, woburch bie Ginficht geubt wird , und welche bie vergangenen Entichliegungen ale Regeln ber funftigen Sanblungen ober Grunde ber gefolgerten Schluffe aufhauft.

Jeber Menfch hat ein ganges Reich in fich : ber Berftanb, ale ber Surft, mobnt in bem oberften und ficherften Theile ; bie Sinne bilben bie Sofleute, ohne beren Sulfe man nicht zu bem Furften gelangen fann ; bie obern Gahigfeiten, ale ber Wille, bas Gebachtnig u. f. m. finb Die Senatoren ; bie untern Sabigfeiten find bie Bolfevertreter ; bie beftigften Leibenfchaften find Mufwiegler, melde ben allgemeinen Krieben ftoren.

Eine menichliche Geele ohne Ergiebung ift gleich bem Marmor im Steinbruche, welcher nichts von ben ihm eis genthumlichen Schonheiten zeigt, bis bie Befchicklichkeit bes Polirers bie Farben hervorlodt, bie Dberflache glans genb macht, und jebe Aber, jedes gierenbe Bolfchen, und Sledden gum Borfcheine bringt.

Grundlage bes Brougham'fchen Berfes: Refultate bes Mafchinenmefens

"Ueber ben machtigen Einfluß, welchen bie Mafchinen auf ben Bohlftanb ber Menfchen ausuben"").



Broughamle

Groffangler von Englant; geberen 1779.

Bir baben es ichon bei einer anbern Belegenbeit, namentlich in ber Borrebe gu ber beutschen Ueberfegung bes ermahnten Bertes, anegesprochen, bag bie Frage: ob bas Dafdinenwefen ben allgemeinen Boblftanb wefentlich verbeffert hat, und noch verbeffern wirb, nicht als ein in ben Bereich bes Raturrechtes ober ber Moral geboriges Thema behandelt werden muffe, in welche Bebiete fich allerbings ber Faben biefer Unterfuchung unwillfurlich ichen am Gingange ber Gebantenentwide: lung verliert ; - allein nicht etwa megen ber Berichies benartigfeit ber von verfchiebenen Rechtelebrern unb Moraliften aufgestellten Grunbfabe, fonbern wegen bes Umftanbes, baß burch bie Lofung ber Frage ein prattifcher Ruben erzielt werben foll, muffen wir Gefchichte und Erfahrung babei als fefte Unhaltpuntte mablen. Bie namlich jeber Ctaatswirthfchaftelehrer, beffen Mufgabe es ift, bie Grunbfate aufzuftellen, nach welchen fich Die außere Ginrichtung bes Gefellichaftelebens gur Begrundung ber allgemeinen Wohlfahrt geftalten foll, nicht ein gleichfam boch uber ber Erbe fcmebenbes Borbilb ober Ibeal vor Mugen bat, fonbern feine Lebs ren ber einmal vorhandenen Gestaltung ber Dinge anpaffen muß; eben fo wenig fann ber bie Dafchinen: frage Behandelnbe bie gegenwartigen Ginrichtungen außer Mugen laffen. - Er murbe eine Thorheit begeben, wollte er bem Gefeggeber Befebe vorfdreiben, welche eine rabitale Beranberung bes gegenwartigen gefelligen Bus fanbes, eine Umformung ber bauslichen und burger-

lichen Berhaltniffe aussprachen; feine Feber murbe ein unfruchtbares Relb pflugen , und ber Erfolg feiner Bemubungen mare bochftens von Seiten Unberer eine Beiftimmung obne praftifche Birffamfeit. Durfen wir alfo ben berrichenben Gittenguftanb nicht erft gegen ein boheres Borbild in bie garte Bage ber Moral legen. ift ber Sittenguftanb fogar Richtidnur ber Gefetgebung, fo burfen wir auch bei Erorterung ber vorliegenben Frage nicht einen Unterfchieb gwifden mahrem Blude, wirflicher Wohlfahrt und icheinbarem, trugerifchem Glude und einer auf conventionellen Unfichten berubenben Bohlfahrt machen; fonft werben wir unpraftifch, greifen nicht in's wirfliche Leben ein, und verlieren uns mit bem Raben unferer Entwidelung in bie Pflichten= und Coonheitelehre. herrichte in ber Befellichaft nicht ber Ginn fur Deuheit, Schonheit, Elegang, fo murbe ein induftrieller Unternehmer fich buten, auf Erzeuge nife hinguarbeiten, fur welche fich teine Abnehmer fanben; ber Bunfch, neue Stoffe, neue und elegante Gebrauches ober Prachtartitel gu befigen, braucht fich nicht nothwendiger Weife unmittelbar auszusprechen, wenn ibm von Geiten bes gebeitenben Theiles bes Bolles Befriedigung werben foll. Die Gefellichaft wurde fich naturlich uber alles vernunftige Rachbenfen, über ibr eigenes Intereffe binmegfeben, wollte fie ben ermabnten Reigungen gur Elegang, Reubeit ic. mehr Raum geben, ale es bie Mittel bee Mustaufches geftatteten, wollte fie fogar unbefummert barum fenn, ob vielleicht gar bie Quelle bes Erwerbs und Rationalreichthums verfiegte. In folden Kallen muß fich bann freilich ber Ctaat ins Mittel fchlagen, und fich gegen ben Untergang burch weife Gefete retten. Bieben wir nun aber bei ber Frage: ob benn feit ber Periobe ber unermeflichen Fortfchritte bes Das fchinenwesens ein Staat wirklich in ber Befurchtung lebt, feine Finangquellen burch Gleichstellung mit anbern Staaten binfichtlich ber Uneignung aller nur erfinnlichen Erzeugniffe ber Dafdinen nach und nach eingeben gu feben, Die Erfahrung ju Rathe, fo muffen wir fie ents Schieben mit ,, Dein" beantworten. Die Urfachen biefes gunehmenben Bobiftanbes, ungeachtet ber Bermehrung unferer Beburfniffe, ungeachtet bes unbegrengten Unwachs fes aller Arten von Gebrauche: und Lurusartitel bei ber beftanbigen Musbehnung bes Dafdinenwefens, entwidelt ber Berfaffer ber "Refultate bes Dafchinenmefen 6" mit Strenge und Benauigfeit, mit unausgefehter Berutfichtigung ber wirtlichen Berhaltniffe, mit gefchichts lichen Bergleichsanstellungen ber Bor: und Jestzeit : er ift babei unericopflich an Beifpielen, und weiß, ba fein Bert junachft fur bie arbeitenbe Rlaffe beftimmt ift, ftete bie Grengen bes popularen Bortrags im Muge gu behalten. Dabei muß bas Wert aber auch fur ben Staatefundigen wegen feines großen Reichthums an Material zur Erorterung ber Lebensfrage bes Mafchinenwefens von großem Intereffe fenn. Der Berfaffet bes benannten Wertes (ohne allen Zweifel ber Groß: fangler Brougham) ftellt an bie Spipe ber Urfachen bes immer fteigenben Wohlftanbes mit Recht bie burch bie Dafchinen berbeigeführte Boblfeilheit aller Runfts erzeugniffe; er zeigt uns, welch' ein unermefliches Uebergewicht uns ber fluge Saushalt mit ben Raturfraften über unfere Borfahren giebt ; er zeigt une, melde Wechfelwirfung swifden ber verschonerten Geftaltung unfere außern Lebens und ber fortichreitenben Civilia fatien Statt findet, und jugleich ftellt er uns bas Bilb ber Barbarei vor Mugen, in welche ein Staat unausbleiblich verfinten muß, wenn ber Machtspruch eines Billfurherrichers ploglich ber Mafchinenthatigfeit Still-

Dene von biesem Merte erschienene, eine Lebensbeschreibung und ein Bistuif bes Berialfrei enthaltende und befagute ausgeschaterte breitige leberseigung ift für ben außerft billigen Peris von 16 Ge. im Werlage von Bossange Unter un Terpig zu haben.

ftanb gebote, und lagt es nicht an gefchichtlichen Beis ! fpielen jum Belege bafur fehlen. Es bebarf wohl taum ber Ermahnung, bag er auch jugiebt, bag manche Intereffen burch Ginfuhrung einer neuen Drobuttionemes thobe empfindlich berührt merben, bag eine neue Das fcbine Zaufenbe broblos machen fann. 2Bo aber bat fich benn wirklich beftatigt, bag bas Etenb von langer Dauer mar? Die burch ben Dafchinenbetrieb producirten Urtifel befamen wegen ihrer Bobtfeitheit mehr Raufer; ber Mermere und Unbemittelte fonnte einem wirflich gefühlten Bedurfniffe Abhilfe thun; bas Gebiet bes Berfehre mit ben neuen Mafchinenerzeugniffen erweiterte fich , es murbe ein tebhafterer Abfat gemacht , als fruber, ber Fabrifunternehmer wurde veranlaßt, feinem Ctablif= fement eine größere Musbehnung gu geben, nahm in baffelbe bie frubern Sanbarbeiter auf, und gab ihnen eine viel ficherere Stellung, ale biejenige mar, ba fie noch fur eigene Rechnung arbeiteten, und mo ein Sausvater ber alleinige Arbeiter mar, mabrent jest fammtliche Familienglieder jum Erwerbe bes Lebensunterhaltes mit= wirten tonnen. 218 Artwright 1769 feine Spinnmafchine in's Leben treten ließ, glaubten bie bamale fich mit Sanbfpinnen befchaftigenben 50,000 Perfonen ber Bergweiflung Preis gegeben ju fenn. Es mabrte aber nicht lange, fo hatte man bas Uebel verfchmergt, und fein Bluch belaftete mehr jene bentwurbige Erfinbung, welche bie Bahn eines erhohtern civilifirten Lebens brach. Baumwollenwaaren rechnete man bamale gu ben Lupusartifeln, nur Reichere und Wohlhabenbere waren im Stanbe, Die Runfterzeugniffe Inbiens gu begablen. Ungeheure Summen Gelbes manberten von Europa nach Indien hinuber; Affen ftand in ber ins buftriellen Rultur faft uber Europa. Aremright hatte gwei Millionen Individuen in Thatigfeit gefest; Die Spinnmafchine hatte Die Berbefferung bes Bebftuhle im Befolge, und Inbiens Runfterzeugniffe murben burch Europa vom Beltmartte verbrangt. Jest fest allein England jahrlich fur 36 Millienen Pfund Sterling Baumwollenwaaren ab. Bare nun Inbien ber alleinige Sabritftaat fur Baumwollenwaaren geblieben, fo batte es ben Rachfragen nicht Benuge leiften tonnen, wenn ber Bebarf fich in bem Grabe vermehrt hatte, wie er es wirklich gethan bat; ober wir hatten auf ben Bortheil Bergicht leiften muffen, uns ble ber Gefunbheit fo gutraglichen Baumwollenftoffe mit Leichtigfeit angueignen. Wenn wir alfo von ber einen Seite es fur bebauerlich halten, bag neue Dafchinen, Entbedungen, Erfindungen fur Gingelne ein augenblidliches Uebel ber: beifuhren , fo tonnen wir es boch feinesweges in Abrebe ftellen, bag bas Dafchinenwefen fur bas große Bange bes gefelligen Lebens in fo fern eine Bobithat genannt gu werben verbient , ale bie Erzengniffe ber Runft, fruber ein faft ausschließliches Eigenthum ber Reichern und Bobihabenbern , jest ein Gemeingut aller Bolfetlaffen geworben finb. Huch ift es wohl nicht fchwer gu beweifen, bag, wenn Temanb aus eigenthumlichen ober individuellen Lebensanfichten nicht geneigt fen follte, Die burch Wohlfeilheit verurfachte Leichtigkeit ber In-Schaffung ermarmenber und Befunbbeit beforbernber Rleibungeftoffe fur eine reelle Bobltbat anguerkennen, er gleichwohl burdy moralifde Grunbe bagu genothigt wird. Bas von ben Rleibungeftoffen gilt, erleibet auf alle übrigen Beburfnifartitel Unwenbung.

Bor ber Erfindung der Preff; lebten auch viele Menichen vom Bücherabschreiben, die Buchbruckepreffs sein sein Untgätigkeit; jeht aber leben hundert Mal mehr Wenschen vom Bücherdrucken als damals vom Kopien, will böchsten möchten berechschlieben gesenden der

fligen Finfternif bie Segnungen biefer Erfindung nicht anerfennen wollen.

Co ungereimt es nun ift, in ber burch ben Schut ber Gefebe bem Fabritbetriebe geficherten Freibeit eine Berlebung ber Menfchenrechte gu finben, eben fo einfeitig ift ber bem Bunfche eines inbuftriellen Stillftanbes gewohnlich jum Grunbe liegenbe Begriff von einer Dafchine. Entweber mußte ein folder Stillftanb gang allgemein ober univerfell, in politifcher Sinficht alle Staaten, in inbuftrieller Sinficht alle Dafchinen umfaffen, ober er mußte theilweife fenn, und nur eingelne Kormen von Dafdinen ausschließen. Das Erftere murbe offenbar einen Rudgang in Die Barbarei gur Folge haben, bas Lettere murbe in ein folches Labyrinth von Folgewibrigfeiten fuhren, bag bie Dafchinenfrage, fatt fich einer friedlichen Lofung zu erfreuen, eine unenbliche Streitfrage bliebe. 218 nach Brougham's Ergablung bie Berftorer landwirthfchaftlicher Dafchinen ein von Pferben in Thatigfeit gefehtes Butterfaß verfconten, hatten fie einen gang befonbern Begriff von einer Dafdine. Bare gufallig Rabermert baran gewefen, fo hatten fie unbebentlich bie Sanb ber Berftorung an baffelbe gelegt. Das Rabermert, eine gufammengefehte specielle hebelform, macht eine Mafchine nicht allein zu einer Mafchine. Zeber Apparat, welcher bie Produktion vermehrt, ober bie Arbeit verminbert, ift eine Mafchine. Die auf Die Erzeugung von Bebrauche. artifeln angemenbeten chemifchen Apparate, wie menig fie nach bem gewohnlichen einseitigen Begriffe bas Unfeben einer Dafdine haben, find gleichwohl barunter Bu gablen. Ja, bie Confequeng, mit welcher man gegen bas Dafchinenwefen bie Partei ergriffe, mußte nicht allein bie Chemie, fonbern bie gewaltigen Ratur-trafte, ben Binb, bas Baffer und ben Dampf ale furchtbare Concurrenten ber phyfischen Menfchenfraft ansehen. Diege es nicht bas Mag von Thorheit und Unverftand überfullen, wenn Jemand alle Berrichtungen auf Denfchenfrafte gurudfuhren wollte? Treffend zeigt une ber Berfaffer ber Refultate bee Da. fchinenwefens burch finnige, bem Leben entnommene Beifpiele, beren Darftellung ber große unfterbliche Staatsmann Englands burch angemeffenen, bamit verwebten Sumor angiebenb ju machen weiß, bag ein Bolt, meldes aus Tragbeit, Unwiffenbeit ober irrigen Unfichten von Menfchenrechten fich blos auf Sandarbeiten befchranten wollte, und fich ber Ginfuhrung tunftlicher Mittel gur hervorbringung von Runfterzeugniffen ober gur Bereblung von Raturprobutten miberfebte, fich entweber ber allmabligen Berarmung Dreis geben, ober tief unter bem Civilifationeguftanbe anderer Staaten fteben bleiben murbe. Bare nun bie Berbeifuhrung eines induftriellen Stillftanbes ober Rudganges ber Boblfahrt ber arbeitenben Rlaffe angemeffen, fo murbe unftreitig Brougham ale ber fraftigfte Berfechter ber Bolfeintereffen aufgetreten fenn. Gein Charafter in biefer Sinficht ift gu bekannt, ale bag wir erft nothig haben follten, Die Lefer ber beutfchen Ueberfetung feines . Wertes auf bie berfelben vorausgehenbe Lebensbefchreis bung hinguweifen. Die Ratur felbft hat ber Musbeb. nung bes Dafchinenwefens gang beftimmte Grengen vorgezeichnet; es giebt Berrichtungen, welche ftets eine unmittelbare Sanbarbeit bleiben werben, bagegen giebt es andere, von benen man mit Babricheinlichfeit beftimmen fann, baß fie von ber Dustelfraft gur Raturfraft, von bem Dechaniening bee Urine auf ben Mechanismus bee Gifens ober Solges übergeben; biefes bat fur ben Betheiligten eine empfinbliche Rrifis gur Folge. Dieg mar ber Edftein, an welchen bei Er=

orterung ber Dafchinenfrage bie meiften Rurfprecher ber arbeitenben Rlaffe fliegen und in ber unbebingt gestatteten industriellen Betriebefreiheit eine Berlepung ber allgemeinen Menfchenrechte faben. Bare nun Brougham nicht als Berather fur bie Bermeibung eis ner folden empfindlichen Rrifis aufgetreten, fo murbe er wegen Mangels biefer praftifchen Sauptfeite ben Forberungen ber Beit nicht Genuge leiften. Geine von ihm gegebenen Borfchlage, um auch bem barten Schlage eines augenblidlichen Uebele vorzubeugen, finb eben fo einfach und naturlich, als fur jedes Indivis buum gur praftifchen Unwendung geeignet. Beit ent: fernt, ben Regierungen bie Pflicht ber Bermittelung porgufchreiben, ober gu ertunftelten Bortebrungemitteln gu rathen, verweifet er ben Arbeiter auf feine eigene Rraft, und nimmt fomit bem Dafchinenwefen feine lebte Schattenfeite.

### Bergmerfs . Probutte.

Es ift um fo intereffanter, von Beit gu Beit eis nen Blid auf Die unterirbifden Reichthumer unferes Erbforpers, und befonbers auf benjenigen Theil berfelben zu merfen, welchen ber menfchliche Rleif und Runftfinn jur Benutung ju Tage forbert, ale biefe Schabe fich nicht, wie j. B. die Probutte bes Pflangenreichs, alliahrlich erneuern, fonbern nur burch ferneres und fleifigeres Muffuchen und Muffinden fur ben 3med unferes Befchlechte begiehungemeife vermehrt merben tonnen.

Rachftebenbe Rotigen gewähren eine folche Ueberficht ber Bergmerte : Probutte einiger beutschen Stanten, welche nach und nach auch von anbern ganbern

gegeben werben foll.

1) Die jahrliche Probuftion bes Berghaues und Buttenmefens im preußifchen Staate ift in ber neuern Beit in runden Gummen ungefahr folgende gemefen : Golb: Richte.

Es tommt gwar in Schlefien vor, auch ift fruber, namentlich im 13. Jahrhundert, Bergban barauf betries ben worben, neuere Berfuche haben jeboch bas Refultat ergeben, bag ein folcher jest nicht lobnenb fenn murbe.

Gilber wird hauptfachlich im Dansfelbifchen, bemnachft aber auch in ben Rheinifchen Provingen und in Schlefien gewonnen :..... 20,000 Dart. Dber nach bem Gelbmerth, bie Mart ju 14 Rtblr. Cour. gerechnet ...... 280,000 Thir.

Rupfer, besgleichen ...... 17-18,000 3ntr. Den Bentner im Durchfcnitt nur gu bem

niebrigften jebigen Bertaufspreife von 30 Thir. gerechnet, macht :.. 540,000 Thir.

Blei: In ben Rheinischen Provingen und in Schlefien ..... 15-16,000 3ntr. Glatte: besgleichen ...... 8- 10,000 3ntr. Glafur: Ers (Alqui foux) 28-30,000 3ntr. Bint: hauptfachlich in Schlefien

100 - 130,000 3ntr.

(3m Jahre 1827 bas Doppeite.) Deffing: hauptfachlich in ben Rheinischen und andern Provingen ...... 15-16,000 Bntr. Gifen: Birb faft in allen Provingen, in ben größten Quantitaten aber in Schlefien und ben Rhein:

provingen gewonnen : Robeifen , minbeftens ...... 900,000 Bntr. Gufmaaren ...... 300 - 350,000 3ntr. Gefchmiebetes Gifen ...... 700 - 750,000 3ntr. 40 - 50,000 3ntr. Eifenbleche ..... Stabl (Robs, Bement: und Gus . Ctabl)

Robalt. (Blaue Farbe.) ..... 7-8,000 3ntr. Arfenit. In Schlefien ..... 2-3,000 3ntr. Untimon. In ben Rheinprovingen: 200 3ntr.

Schwefel. In Schleffen....... 700 3ntr. Stein tohlen. In mehrern Provingen, haupt-fachlich in ben Beftphalifden, Rheinischen und in Schlefien ; nach Tonnen à 12,288 Cub. Boll = 71 Cub. . Boll rheint. ober 4 Scheffel preugifches Bemag minbeftens :..... 7,000,000 Tonnen.

Brauntohten. In ben nieberfachfifchethuringis fchen und rheinischen Provingen .... 3,000,000 Zonnen.

Unmert. Rechnet man im Durchichnitte 5 Tonnen Steintohlen ober 15 Tonnen Brauntohlen in ber Birtung 1 Rlafter Scheitholg à 108 Cub. Suf gleich, fo find vorftebenbe 7,000,000 Tonnen Steintoblen= 1,400,000Rlafter Brenn: holy und 3,000,000 Tonnen Brauntohlen = 200,000 Rlaftem Brennholg; ber Raufpreis aber von 1 Rlafter Solg in Brauntohlen betragt noch nicht 2 Thir.

Cals. Sauptfachlich in ben nieberfachfifch ethue ringifchen Provingen :..... 40 - 45,000 Laften. Die Laft wird zu 10 Tonnen à 400 Dfb. ober ju 4000 Pfb. gerechnet.

In mehrern Provingen, am meiften Mlaun. in ben Rheinifchen ...... 30 - 38,000 Bntr. Bitriol. Befonbers in Schlefien;

20-22,000 3ntr. Der Gelbmerth biefer gefammten jahrlichen Probuttion tann, mit Singurechnung berjenigen einis ger Stein- und Schiefer Bruche und Torfgrabereien gu circa 13 Millionen Thir. veranschlagt werben, mobet jeboch bas Sals größtentheils nur mit einem bem auslanbifchen Bertaufs : Preife entfprechenben Berthe im Durchschnitte von 40 Thir. pr. Laft angenommen ift, mahrend beffen Abfah : Preis fur bas Inland weit bebeutenber ift. Die Babt ber bei ber Erzeugung bies fer Bergwerte : Produtte befchaftigten und ernahrten Berg., Butten: und Galinen arbeiter betragt ...... 34 - 35,000 Menfchen.

2) Die jahrliche berge und hattenmannifche Probuftion bes Ronigreich's Cachfen tann nach ben Refultaten ber letten Jahre in runben Gummen angenommen werben , wie folgt :

Gilber. Sauptfachlich aus bem Freiberger Revier ..... 65,000 Mart. Die Mart su 10 Gpes . Thir, ober 14 Thir.

| Preuß. Geur. 910,000 Khlr.  Rupfer 500 Antr.  Aun. Befonders im Altenberger Revier : 3000 Antr.  Bin. Befonders im Altenberger Revier : 3000 Antr.  Bister 1800—2000 Antr.  Elfen. 1800—2000 Antr.  Elfen. 1800—2000 Antr.  Elfen. 1800—3000 Antr.  Elfenbliche 2,8800—3000 Antr.  Elfenbliche 2,8800—3000 Antr.  Elfenbliche 3,0800 Antr.  Elfenbliche 6,000 Antr.  Elfenbliche 6,000 Antr.  Elfenbliche 6,000 Antr.  Elfenbliche 6,000 Antr.  Elfenbliche 700—80 Antr.  Braunkein 6,000 Antr.  Elfen 1800—2000 Antr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| \$upfer 500 Ant 3inn. Befonders im Altenberger Revier : 3000 Ant Biri. 1,200 Ant Biri. 1,200 Ant Biri. 1,200 Ant Biri. 1,200 Ant Gifenberte Cifen. 1,800 Ant Gifenberte Cifen. 2,800 — 3000 Ant Kobalt (Blaux Farbe.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dreuß. Cour 910,000 Thir.                       |       |
| 1,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | itr.  |
| Sidite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Binn. Befonbere im Altenberger Revier : 3000 Bi | itr.  |
| Eisen. Guswaaren. 16,000 3ntr Gischmiedere Eisen. 48 - 50,000 3ntr Eisenbieche. 2,800 - 3000 3ntr Teienbieche. 2,800 - 3000 3ntr Arbeit. 3,500 3ntr Teienit. 3,500 3ntr Schwefel. 6 3ntr Schwefel. 6 3ntr Braunstein. 70 - 80 3ntr Braunstein. 6 - 700 3ntr Tiaun. 20 - 30 3ntr Vitus. 1800 - 2000 3nt | 28 (ei 1,200 31                                 | tr.   |
| Grichmiebetes Eisen. 48 — 50,000 3ntr       Eisenbieche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Glatte 1800 - 2000 31                           | itr.  |
| Grichmiebetes Eisen. 48 — 50,000 3ntr       Eisenbieche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eifen. Gufmaaren 16,000 31                      | itr.  |
| Eisenbiecht. 2,880 — 3000 Inte<br>Kobalt (Blaux Farbe.). 10,000 Inte<br>Arfenit. 3,500 Inte<br>Chwefel. 6 Inte<br>Bismuth. 70—80 Inte<br>Braunstein. 6—700 Inte<br>Alaun. 20—30 Inte<br>Vities 1800—2000 Inte<br>Vities 1800—2000 Inte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |       |
| Arfenik. 3,500 Intr<br>Schwefel. 6 Intr<br>Bismuth. 70—80 Intr<br>Braunstein. 6—700 Intr<br>Aiaun. 20—30 Intr<br>View. 1800—2000 Intr<br>Intriol. 1800—2000 Intriol. 3) Die jährlich Probuttion bes Darzes sik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |       |
| Arfenik. 3,500 Intr<br>Schwefel. 6 Intr<br>Bismuth. 70—80 Intr<br>Braunstein. 6—700 Intr<br>Aiaun. 20—30 Intr<br>View. 1800—2000 Intr<br>Intriol. 1800—2000 Intriol. 3) Die jährlich Probuttion bes Darzes sik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Robalt (Blaue Farbe.) 10,000 3                  | atr.  |
| Shwefel 6 Ant<br>Bismuth 70—80 Ant<br>Braunstein 6—700 Ant<br>Alaun 20—30 Ant<br>Bitriol 1800—2000 Ant<br>3) Die jährlich Probuttion beh Parses ift a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |       |
| Braun fein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |       |
| Braun fein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Biemuth 70-80 3                                 | ntr.  |
| 20-30 3ntr<br>Bitriol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |       |
| Bitriol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |       |
| 3) Die jahrliche Produktion bes Sarges ift a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bitriol 1800 - 2000 3                           | ntr.  |
| were a second second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3) Die jahrliche Probuftion bes Sarges ift      | an    |
| Silber ber bes Konigreiche Sachjen ungefahr gleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Silber ber bes Ronigreichs Sachfen ungefahr gl  | rich, |

an Rupfer und Blei, befonbers aber an Gifen bebeutenber, mogegen bemfelben bas 3 inn gang fehlt. Buß . Staht) 4) Spanien liefert bagegen bas meifte Blei, 55-60,000 3ntr. und es tonnen allein in bem Begirte ber Sierta be Gabor (Mpujarras), wo biefer Bergbau erft im Jahre ift febr fcheu, tauft fchnell, balt aber immer inne, 1823 begonnen, balb aber eine fo bedeutende Musbeh: nung gewonnen bat, bag berfelbe im Jahre 1826 fcon mehr, ale 3000 Schachte und über 20,000 Urbeiter gabite, 3 Millionen Arrobas, à 25 Pfb., ober 6-700,000 3ntr. Blei jabrlich produgirt und vertauft merben.

Der Didfuß, ober ber große Regenpfeifer. (Charadrius Oedienemus.)



In bie Drbnung ber Stelgoogel (Cumpfoos gel) geboren auch bie Regenpfeifer. Gie haben einen mittelmäßigen, gufammengebrudten, am Enbe aufgetriebenen Schnabel und einen biden Ropf mit hoher Stirn und großen Mugen. Bwifden ben Beben ift eine furge Saut. Die Daumengebe fehlt.

Die Regenpfeifer find Bugvogel, leben auf Biefen und Bradfelbern in ber Dabe bes Baffers und nahren fich von Burmern, bie fie in feuchter Erbe auf: fuchen , halten fich aber auch jum Theil an trodenen fteinigen Orten auf. Ihren Damen haben fie von ihrer Stimme, bie ein ftartes Pfeifen ift, bas fie, befonders wenn es regnet , beren laffen.

Der große Regenpfeifer wird 18 Boll lang. Geine hauptfarbe ift lerchengrau; Die zwei erften fchmargen Schwungfebern find in ber Mitte weiß; Die Mitte jeber Feber ift braun geflammt; ber Bauch ift weiß, und unter bem Muge meg tauft ein brauner Streif. Der Schnabel und bie Beine find gelb, erfterer an ber Spipe fchwarg. Unter bem Rnie find bie Beine fehr bid.

Diefer Bogel wohnt mehr in trodenen Gegenben und befucht nur bas Waffer, um zu trinfen und gu baben. Er lebt faft in ber gangen alten Belt, um gu boren und gu feben , ob ein Feind fich nahet.

Ceine Stimme ift hell und freifchend, erfchallt bes Abende fehr weit und wird auch bes Rachte gebort, wenn es regnen will.

Gein Reft , bas blos eine fleine Mushehlung auf ber Erbe ift, macht er gu Enbe bes Uprile und legt 2 bis 3 afchfarbige , olivenfarbig gefledte Gier binein.

In fublichen Begenben brutet er givei Dal. Das Fleisch ber Jungen foll ein fehr gartes, wohlschmedendes Wildpret fenn. Auch burch Bertils gung vieler schablicher Wurmer, und sogar der Felds

maufe, bie fie mit bem Schnabel tobten und bann verfchluden, werben fie nutlich.

#### Unefboten.

Der berühmte englische Dichter Milton, welcher blind mar, batte eine gantifche Frau. Der Bergog von Budingham nannte fie einft eine Rofe. ,,3ch verftebe mich nicht auf Farben, fagte Milton; allein ich muß gefteben, bag ich taglich ihre Dornen fuhle.""

"Benjamin - fagte eines Tages ein gurnenber Bater gu feinem Cohne - jest bin ich befchaftigt, aber fo batb ich Beit habe, will ich Dich berb burchprugeln." - ,,Beeilen Gie fich nicht, Baterchen, fagte ber gebul-

bige Junge , ich tann marten."

Mis ber frangefifche Gefanbte ben berühmten Bacon in feiner Rrantheit befuchte, fanb er ihn im Bette binter Borbangen und madte ihm bemnach folgenbes Rempliment : "Gie gleichen ja ben Engeln, von welchen man fo viel bort und fpricht, aber Diemand hat bas Bergnugen, fie gu feben." - Die Untwort bes Lords mar eines Philosophen und Chris ften wurdig ; er fagte namlich : "Benn bie Soflichfeit Unberer mich mit einem Engel vergleicht, fo fagt mir meine Rrantheit nur allgu laut, bag ich ein Denfc bin."

#### $\mathfrak{M}$ o ch e.

2m 4. Januar 106 Jahre vor Chrifti Beburt (nach Unbern am 3. Jan.) wurde ber großte Rebner, Staatemann und Philosoph ber Romer, Marcus Zullius Cicero, ju Arpinum in Italien geboren.

Um 5. Januar 1757 verfucte Damiens, ben Renig von Frankreich Ludwig XV. meuchlings gu ermorben. Der Berfuch miflang und brachte bem melan. cholifchen Thater einen fcmablichen, martervollen Tob.

2m 6. Januar 1698 murbe ber berühmte italie. nifche Dichter und Berfaffer fo vieler Spernterte, Detaftafio, geboren. Er mar Deifter in ber mufitalis fchen Poefie. Er erreichte ein bobes Mtter und ftarb in Wien ben 12. April im Jahre 1782.

2m 7. Januar 1785 madte Blanchard feine erfte Luftfahrt von Dover nach Calais uber ben Ranal. Gin fühner Englander, Dr. Jefferies, begleitete ihn bei biefem

gefahrvollen Unternehmen , welches volltommen gelang. 2m 8. Januar 1611 ftarb Galileo Galilei, ber größte Uftronom und Phofifer feiner Beit.

Um 9. Januar 1806 hatte in London bas feierliche Leichenbegangnif bes Lord Delfon Statt, welcher als Gieger bei Trafalgar ben 21. Dttober 1805 feis nen Tob gefunden hatte.

Der 10. Januar 1778 ift ber Tobestag bes unfern Lefern bereits befannten großen Raturforichers Linne.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantwortlichfeit ber Berlagebandfung.

Drud von Breitfopf und Bartel in Leipzig.

# Das Ptennig-Magazin

Befellichaft jur Berbreitung gemeinnutiger Renntniffe.

37.1

Ericheint jeden Connabend.

[3anuar 11, 1834.

# Das britifde Unterbaus.



Der Sibungefaal ber britifchen Boltereprafentas tion, ober bes fogenannten Unterhaufes, mar urfprunglich eine vom Ronige Stephan bem beil. Stephanus gewibmete Rapelle. Ronig Chuard III. gab ihr eine etwas veranberte Geftalt und vermanbelte folche in eine Rols legiatfirche mit einem Defan und gwolf Weltprieftern. Ronig Beinrich VI. ließ fich foiche abtreten und raumte fie jur Berfammlung bes Saufes ber Gemeinben ein.

Rad ber Bereinigung Irlands mit Grofbritannien war ber noch jest fehr enge Saal ber Berfamm: lung offenbar zu klein, baber wurden, bis auf die Pfei-ler, welche bas alte Gewölbe trugen, die Seitenwande ganzlich abgebrochen. Die neuen Mauern wurden binter ben Pfeilern wieber aufgeführt. Der jehige Berfammlungefaal ift gwar fur bie gablreiche Berathung gu flein, jeboch in einem eblen einfachen Baus ftole ausgeschmudt. Banas bem weftlichen Enbe lauft an ber norblichen und fublichen Seite eine Reihe fchlanter eiferner Pfeiler mit vergotbeten forintbifchen Rapitalern bin. Die Banbe find getafelt, und bie Parlamenteglieber

figen auf Riffen, welche mit Leber überzogen find. Die Rapelle unter bem Berfammlungsfaale ift

Caulenganges eben fo fcon, ale bie Dedenvergie-rung in ber Rapelle Beinrich's VII. Die übrigen Gebaube bes fcmalen Sofes bes Palaftes bilben einen Theil ber Bohnung bes Sprechers. Mus biefer tritt er in bie Berfammlung ber Bemeinben, inbem ihm ber Scepter vorgetragen wird und ibm ein Schlepe pentrager u. f. m. folgt.

Der reichvergolbete Stuhl bes Sprechere fteht et. mas bober, als ber Gis ber Parlamenteglieber in einiger Entfernung von ber Band und uber ihm bangt bas tonigl. Bappen. Bor biefem Stuble fieht ber mit grunem Tuche überzogene Tifch, an bem bie Ges eretare figen, welche bie Berhanblungen nieberichrei-ben, bie Litel ber Bills, und mas fonft nothig ift, vorlefen. In ber rechten Geite bes Sprechers figen gewöhnlich bie Staatsbeamten, fie beißt baber bie Schattammerbant, und gegenuber an ber linten Geite find bie wichtigften Danner von ber Opposition, alfo Die Begner ber Minifter.

Die Loge, bem Stuble bes Sprechere gegenüber, ift fur bas Publifum bestimmt, und fann etwa zweis Die Rapelle unter bem Berfammlungsfaale ift bunbert Perfonen faffen, von benen bie Salfte Ge-wohl unterhalten und bie Dede ber einen Geite eines fcminbichreiber fur bie Beitungen fen mogen. Die Buborer muffen fich rubig verhalten , fich fofort feben, I ligt worben und ftattgefunden bat , erfolgt ber Beburfen weber lefen, noch laut teben ober lachen. Bebes Mitglieb fpricht nach Belieben, aber ftete mit Un= ftanb, von feinem Gibe aus. Mancher Rebner fagt amar bem Begner bie bitterften Cachen, jeboch wirb er fich immer mit Achtung vor ber Derfonlichfeit ausbruden.

Bewohnlich beginnen bie Gibungen bes Unterbaufes um 4 Uhr Rachmittags. Ginige Minuten vorber ericheint ber Sprecher und ftellt fich oben an ber Zafel rechte an ber Schabtammerbant. Der gur linten Seite bes Sprechers oben an ber Zafel fibenbe Rapel= Ian bes Saufes ber Bemeinben liefet vor bem Unfange ber Berathung bie bertommlichen Gebete vor. Stes benb vor feinem Stuble gablt ber Sprecher bie Babl ber Unwefenben, ob etwa weniger als 40 Mitglieber anwefend finb, weil nur por 40 Mitgliebern bie Ges fchafte vorgenommen werben tonnen; wenn biefe Bahl nicht anwefend ift, verfchiebt man bie Gigung bis jum

Der jegige Sprecher ift herr Charles Manners Sutton. Rach ber Ginführung ber Reform befteht bas Saus ber Gemeinben aus folgenben Abgeorbneten : A Yud Gualanh

| A. aus England.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 26 Graffchaften, fenben jebe 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104 |
| 7 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21  |
| 6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12  |
| Die große Graffchaft Dort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6   |
| Die Infel Bight                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
| 133 Stabte und Bleden , jebe 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 266 |
| 33 Fleden , jeber 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33  |
| Die Stadt London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   |
| Die Univerfitaten Orford und Cambridge, jebe 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   |
| B. Mus Bales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6   |
| 3 Graffchaften, jebe 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 3 Graffchaften, jebe 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9   |
| 14 Bleden Diftritte, jeber 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14  |
| C. Aus Schottland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 33 Graffchaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28  |
| Ebinburgh und Glasgow, jebes 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.  |
| 18 Fleden Diftrifte, jeber 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18. |
| D. Mus Brfanb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 32 Grafichaften , jebe 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64. |
| 6 Stabte, jebe 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 27 Fleden, jeber 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27. |
| Die Universitat Dublin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.  |
| The state of the s |     |

Das Unterhaus halt felten Connabends Gibungen und verhandelt felten am Mittwoch michtige Un=

gelegenbeiten.

Bebes Ditglieb, welches bie Berathung eines ges wiffen Begenftanbes jum allgemeinen Beften (public bill) munfcht, ertlart biefe Abficht munblich, und ber Antragenbe muß von einem zweiten Mitgliebe unter-ftubt werben. Bur Kenntnifnahme aller Mitglieber wird biefer Borfchlag in bas Sigungsprotofoll einges tragen. In bem gur Motion , b. b. ber erften Prus fung bes Untrage anberaumten Tage entwidelt ber Untragenbe fury bie Brunbfate und ben 3med bes Untrages und bittet um Erlaubnif, bie Bill einbrin: gen ju burfen, welches bas Saus entweber bewilligt ober abichlagt. Benn bie Bill, b. h. ber Entwurf eines Befeges, wirflich eingeliefert worben ift, fo wirb von ben Begnern alles Dogliche vorgebracht, um ihre Berwerfung im Gangen ju erlangen. Saben aber bie Gegner biefen 3wed nicht erreicht, fo bitten bie Einbringer um bie erfte Borlefung. Rachbem fie bewils

fehl, bag fie gebruckt merben foll, und ber Zag gur zweiten Borlefung wird beftimmt.

Bei ber zweiten Borlefung wirb wieber zuerft bare uber berathen, ob bie Bill im Gangen und in Ermagung bes Enbawede und ber Abfichten angenommen werben tann? Da bieg eine Sauptfrage ift, fo muß in bies fer Borlefung bie Bill angenommen ober verworfen werben. Paffirt bie Bill bei ber zweiten Borlefung, fo wird befchloffen, an welchem Tage fie von bem gangen Saufe im allgemeinen Musichuffe ober von eis ner baju ermabiten Rommiffion genau erwogen werben foll. Rach ber zweiten Borlefung wird bie Bill auf Pergament in's Reine gefchrieben.

Dierauf vermanbelt fich bas Saus in einen all: gemeinen Musidouß: ber Sprecher verlagt feinen Stuhl , und ber Borftanb bes Musichuffes wirb Bors fiber, nimmt aber nicht ben Plat bes Sprechers ein, fonbern fest fich oben an bie Zafel, mo gewohnlich ber erfte Cetretar figt. Dann ichreitet bas Saus gur Prufung ber einzelnen Artitel, entweber wie fie in ber Bill nach einander folgen, ober in einer anbern natur= licher befundenen Folge. Benn bie Beit gu turg ift, um alle Duntte ber Bill in einer Gibung gu berathen ; fo nimmt ber Sprecher wieber feinen Gis ein, und ber Borfiber bee Musichuffes tragt vor, wie weit bie Berathung gelangt ift, und bittet um bie Fortfebung ber Berathung.

Die fpateren Bufabe ber Bill (Umenbemente) bei ber britten Borlefung werben auf befonbern Pergament: blattern angehangt. Es muffen jeboch biefe Berbeffes rungen nicht bas Befentliche ber Bill abanbern.

Wenn bie Bill im Unterhaufe paffirt und nicht vorher im Dberhaufe berathen worben ift, fo wird fie an bie Pords gefchict, und haben biefe fie angenoms men, fo bebarf fie, um Befet ju merben, nur noch ber Buftimmung bes Ronigs.

Die Bills betreffen entweber bas fogenannte alls gemeine Bohl (public bills) ober Privatfachen (private bills) ober Gelbbewilligungen (money bills); lets tere geben immer guerft vom Saufe ber Bemeinben aus. Bermirft ber Ronig eine Bill ober beftatigt er folche, fo gefchieht beibes im frang. altenormannifchen Rangleifiple.

Der Grund ber fogenannten Privatbille ift immer bie Bittichrift eines Cupplifanten, ber um bie Ertheilung einer Bill anfucht. Diefe Bittidrift muß von einem Mitgliebe bes Saufes ber Gemeinben ubergeben merben. Berabe biefe Berathungen enthalten fur anbre Boller und bas britifche felbit oft mehr Lehrreiches, als Die Debatten ber allgemeinen Bills, wo fo Bieles berührt wirb, mas Jebermann bafur und bawiber langft tannte. Bielleicht hat fein anberes civilifirtes Bolt eine mangelhaftere allgemeine Befeb= gebung, ale bie fo baufig von Untunbigen gepriefene englifche ift; beshalb fucht auch bort oft ein Bluger Supplifant burch Erwirfung eines befonbern Befetes wegen eines gemiffen Privatintereffes einem toftbaren Projeffe auszumeichen.

Wenn fich bei ber Berathung uber bie Bill ber minbefte Biberfpruch zeigt, fo wird bie Prufung berfelben an eine ausgemablte Kommiffion verwiesen; und fallt ber Bericht ber Kommiffion gunftig aus, fo wird bie Privatbill jum erften Dale verlefen und bas nachherige Berfahren ift bemjenigen ber öffentlis chen Bille gleich.

(Der Beidluß folat.)

Mus bem leben Ronig Friedrich Muguft's pon Sachien.

Die befannt , war Friedrich Muguft ein febr ges rechter, weifer und billiger Furft; Barte mar ihm fremb; por feinen Mugen waren alle feine Unterthanen gleid) ; follte er aber mablen und beftimmen, fo galt ihm ber ehrliche Dann mehr, ale ber mit ber bochften Rlugheit begabte. Die Bahrheit ber nun folgenden fleinen Ges fchichten tann ber Ginfenber verburgen, und fie fcheinen porguglich beshalb ber Mufbemahrung merth, weil fie eben bemeifen, wie gerecht er mar, und wie auch bas, mas man von fo vielen Menfchen oft binfichtlich ber Eigenheiten feines Privat : Lebens tabeln borte , boch bei ihm auf richtige Unfichten gegrunbet mar.

Bas bie erfte Unetbote betrifft, fo gab es einftmale folgenbe Scene in bes (bamaligen) Rurfurften Bimmer. Ginem Rapitan feiner Barbe hatte man in Sinficht ber Beforberung Unrecht gethan, und er bufte baburd auf mehrere Jahre bie Gintunfte ber ihm ent: gangenen Rompagnie ein. Er bat bringend um perfon: liche Erfcheinung bei Gr. Durchlaucht; biefe marb bes willigt, ber Bortrag bes Offigiere rubig angehort, unb fofort ihm folgenbe Untwort ertheilt: "Sie haben Recht, herr hauptmann, Gie follen entschabigt merben; aber bebenten Gie mohl, baf burch begangene Behler ber Minifter auch Furften ju Irrthumern tonnen verleitet merben."

Co entlief er ihn, und fcon ben vierten Tag bernach erhielt ber Rapitan aus ber Privattaffe Fries

brich August's eine genügende Entschabigung. In Bezug auf Die oben ermannte punktliche, genaue Drbnunge : Liebe Friedrich Muguft's, fo mie fein nach ber fogenannten Etitette geregeltes Leben verbient bier folgende Bemerfung ihren Plat: Diemanben giemt es beffer, feine Beit gu nuben und ftreng eingutheilen, als eben einem Rurften; bann werben nicht gange Tage - wie an manchen Bofen gebrauchlich ift mit vergeblichem Barten bingebracht. Bas nun biefes Burften Unbanglichfeit an beftimmte Bebrauche und Sof= Drbnung betrifft, fo bielt er gmar barauf; aber er bes trachtete es als ein nothwenbiges lebel, und machte fogar feine Scherze baruber; 3. B. ale er eines Tages mit feiner Gemablin fich in ben Bagen feste, um auszufah: ren, bemertte biefe, bag ber Simmel trube fep und fagte: "Ich , es wird gewiß regnen !" - "Dan muß es," erwiederte ihr Gemahl , ,,im Sof=Marfchall=Umte befehlen, baß es nicht regnet." -

Gin britter und ausgezeichneter Bug im Leben biefes eblen Surften aber, in welchem man befonbere bie Beibheit und Rechtlichkeit bes Regenten erkennt, ift folgenber: - Giner ber vornehmften herren bes Sofes hatte namlich einen Gobn, welcher ein großer Buftling war, ein ausschweifenbes Leben fuhrte und befonbere auch an bem Spieltifche viel Beit verbrachte. Dhngeachtet bie Aufficht in Dreeben bamale febr ftreng war , hatte fich boch ein Spieler von Profeffion eingu: Schleichen gewußt und in feinen Schlupfwintel Leute ges lodt , benen er in bem befannten Pharao bas Gelb abs nahm ; auch jener junge Berr von \* fand fich ein, fpielte und verlor icon in wenig Zagen erft alle feine Baarfchaft, bann auf Rrebit gegen 6000 Rthir., fellte Bechfel baruber aus, bachte aber in feinem Bergen barauf, wie er ben Spieler boch murbe gwingen tonnen , auf bas Gelb Bergicht gu feiften. Bu bem Enbe menbete er fich alfo an feinen Bater, ber es bem Regenten flagen und barauf antragen follte, baf bie Schulb, ale ein unerlaubter Ges winn , einem - vielleicht fogar falfchen Spieler - nicht und blieb es, bis ber Graf v. Schwerin bas Infans

ausgezahlt zu werben brauchte; ba fagte Friedrich Muguft: "Daß ber Spieler bier gebulbet worben ift, bleibt ein Berfeben ber Polizei, und biefes werbe ich gu beftrafen miffen; baß 3hr Cohn aber fpielt, ift fein Sehler, - beghalb muß er gablen ; - benn, mein Lieber, murben Gie mir bas Alles auch gefagt haben , wenn Ihr Cohn gemonnen batte ?" -

#### Bans Joadim von Biethen, Ronigl. Preuß, General ber Ravallerie.

Sans Joachim von Biethen murbe am 18. Dai 1699 auf bem Landgute feines Batere Buftrau, in ber Graffchaft Ruppin, fieben Meilen von Berlin, geboren. — Seine Ergiehung blieb bis in's breigehnte Jahr feiner Mutter überlaffen; bann tam er in bie Banbe eines Sofmeiftere, von bem er inbeffen auch nicht viel lernte. Gein Charafter mar fruh ichon feft und rechtlich; ale er baber gufallig bemertte, baß fein Ergieber einen unmoralifchen Lebensmanbel fuhre, berfor biefer alle Achtung in ben Mugen bes Schulers. Ergurnt baruber, wollte ber Lehrer ihn einft thatlich beftrafen; bas ließ fich aber ber breigehnjahrige Sans Joachim nicht gefallen, er mehrte fich, ging gu feinem Bater, ftellte biefem por, baf er por einem lies berlichen Erzieher feine Achtung haben tonne, und bie Folge biefes offenen rechtlichen Benehmens mar, bag ber Bater ben Lehrer mit Schimpf und Schande fortjagte. -

Schon im neunten Jahre zeigte fich bane Joadim's Borliebe fur ben Golbatenftanb. In Diefer Beit namlich tamen oftere Beurlaubte auf bas Land; biefe floften ihm eine folche Reigung fur Golbaten ein, bag er alle Connabenbe nach bem vier Deilen ents legenen Stabtchen Ruppin ging , mo bie nachfte Bars nifon lag, und fich bort einen militarifchen Saargopf von ben Golbaten breben ließ; benn ber militarifche Baargopf murbe bamale gur Musgeichnung vor allen anbern gepubert getragen.

Mis er 14 Jahre alt murbe, gab ber Bater ben inffanbigen Bitten bes Gobnes nach, und ließ ibn ale Fahnenjunter in bas bamalige Infanterie : Regis ment von Schwendy eintreten, welches in Spandau, Tfantfurt, Rottbue, Treuenbrieben und Belig in Gar: nifon ftanb. Dit bem Geegen feines Batere verließ. er Buftrau, und begab fich in bie Barnifon, mo ber Chef bes Regiments, General v. Schwendy, wohnte, und fiellte fich fleif gebügelt und geschniegelt feinem neuen Beschührer vor. Ale er in die Thur trat, lag ber General eben im Fenster; kehrte fich aber auf bas ehrerbietige Rauspern Biethen's um und fagte :

"Bas will Er?"

3ch bin gefommen , um bem herrn General meine gehorfamfte Mufmartung gu machen, antwortete Biethen.

"So! Da, fo thu' er bas!" rief ber General falt und mit einem geringschatenben Geitenblide auf bie unansehnliche Figur bes neuen Sahnenjunters, bann fehrte er fich gleichgultig um, und legte fich wieber in bas Genfler, mabrent Biethen niebergebonnert von einem folden Empfange, hocherglubend von Befchas mung und Merger an ber Thur fteben blieb.

Roch im bochften Alter bat Biethen oft biefes Borfalls mit Unwillen gebacht, und er giebt in ber That ein leiber giemlich treues Bilb ber vornehmen Sitte jener Beit.

3m Jahre 1710 murbe er wirklicher Sahnrich

terie-Regiment von Schwendy erhielt. Diefer Genes ! ral batte fruber in mettenburgichen Dienften gestanden. und brachte von bort ber viele vornehme und reiche Befannte mit, Die fammtlich bei'm Regimente ange-ftellt und gum Rachtheile ber ichon bienenben Offigiere beforbert murben. Much Biethen, beffen fleiner Buche und bamale noch fcmadje Stimme ihm in ber Deis nung feines neuen Chefe Schaben that, murbe gurud. gefebt. In feiner Rrantung verlangte er ben Abichieb und erhielt ihn auch fogleich.

Unterbeffen mar fein Bater geftorben, und Biethen begab fich baber auf bas ererbte But, um gang ber Landwirthichaft gu leben; benn fein erfter Berfuch bei'm Militar hatte ihm eben feine Luft gemacht, fein Blud meiter zu verfuchen. - Doch vermochte er bem lebhaften Bunfche, Golbat gu fenn, balb nicht mehr gu mis berfteben, und er machte beshalb eine Reife nach Berlin, mo er bei ber Parabe im Luftgarten von Gr. Majeftat dem Ronige Friedrich Wilhelm I. bemerkt, und, in Felge einer Unterredung, bei'm Dragoners Regimente von Butbenom, welches bamale in Preugen garnifonirte, ale Premier-Lieutenant angestellt murbe. -



Sans Joachim von Biethen.

Dies mar im Jahre 1726. Das genannte Dra-goner Regiment murbe gu jener Beit von funf auf gebn Schwabronen vermehrt, und Biethen murbe bagu bestimmt, bie Erganjungs : Pferbe von Berlin aus nach Titfit, in Preug. Lithauen, ju fuhren. Muf ber Reife babin rettete feine Beiftesgegenmart und Raltblutigfeit bie gange Remonte, melde bei bem Ues bergange uber Die Weichfel in Befahr mar, in ben Wellen bes mit Gife treibenben Stromes unterzuges ben. Der fur Biethen neue Dienft bei einem Raval: terie : Regimente befchaftigte ben fturmifchen und thas tenburftigen jungen Offigier auf bae Ungenehmfte, und er wurde in feiner neuen Stellung fich gang gludlich gefühlt haben, wenn ibm nicht bie Feinbichaft feines Ctaberitemeiftere viel Berbruß jugezogen batte.

Die Feindschaft Diefes Offigiers aber fchrieb fich von folgendem Borfalle ber : Die Leibschmabron, bei melder Biethen fanb, mar eines Tages, wie gewohnlich,

gur Rirchenparabe verfammelt, und martete auf ben Rittmeiffer; ba biefer aber nicht tam, fo riß, nach Bilinbigem Barten, ben versammelten Offigieren bie Gebulb aus, und fie brangen in Biethen, ale Pre-mier-Lieutenant, bie Schwabron antreten gu laffen. -Biethen gab endlich, wiewohl ungern, bem Berlangen nach, und hatte eben antreten laffen , ale ber Ritts meifter ericbien. Diefer mar außerft aufgebracht baruber, gab Biethen einen fehr harten Berweis, unb verfehte fich burch bas Gefuhl, felbft einen groben Gebler begangen gu haben, fo in Buth, bag er alle Schranten überfprang, und fich fo weit vergaß, ihm laut jugurufen : "Derr Lieutenant! nur feine Danners den gemacht, bas verbitte ich mir." Das mar ein Musbrudt, ben ein Offigier nicht auf fich figen laffen tonnte. 218 bie Rirche beenbet war, trat 3. gu bem Rittmeifter und verlaugte Genugthuung; Diefer aber machte Ausstlichte, fagte, er habe nur gefchergt, und wollte fich burchaus auf ein Duell nicht einlaffen. Als Biethen aber mannlich und entschloffen in ihn brang, entflob ber Rittmeifter, eilte gum General und teigte ben gangen Borfall an. Die Rolge bavon mar, bag Biethen augenblidlich verhaftet und fpater burch einen Urtheilespruch bes Ronige, bem bie gange Gache bedft partheiifch vorgetragen worben mar, gu einjabris ger Reftungeftrafe in ber Citabelle Friedricheburg bei

Ronigeberg verurtheilt murbe.

Rachbem Biethen mit gebulbiger Ergebung in fein bartes und unverbientes Schicffal ein Jahr in jener Citabelle gugebracht batte, fehrte er gurud, und mußte bie traurige Erfahrung machen, baf ber Sag bes Staberittmeistere fich noch vermehrt hatte, und bie Berfolgungen von Reuem begannen; fowohl in, als außer bem Dienfte verfaumte er feine Belegenheit, Biethen gu franten und ju verleben, um fo mehr, als fammtliche Offigiere, Die fein zweibeutiges Benehmen bei ber Berausforderung Biethen's verachteten, ihn offenbar vermieben und nicht mit ihm umgehen wollten. Dieg brachte ben Staberittmeifter endlich gang außer aller Faffung , und er befchloß, fich eins fur allemal auf eine in die Mugen fallenbe Weife gu rachen. Bu biefem Enbe fiel er eines Tages bei hellem Dittage mit gezogenem Degen uber Biethen ber, ber eben von einem Befuche tam , und murbe ihn mahricheinlich meuchlinge ermorbet haben, wenn Biethen nicht rafch ben Degen gezogen hatte. Ungludlicher Weife brach aber Die Rlinge unter ben muthenben Schlagen feines Begnere, und ber Ungefallene batte gerabe nur noch fo viel Beit. bem Mittmeifter bas fcmere Degen: gefaß in's Geficht gu werfen , wodurch biefer betaubt gurudtaumelte. Biethen fab fich jest nach einer ans bern Baffe um , und ergriff eine große Baumftange, mit welcher er bie erneuerten Ungriffe bes Rittmeifters, welcher fich balb wieber erholt hatte, abmehrte. End: lich tam ein anderer Offigier bagu, ber fich fogleich mit gezogenem Degen swifden Beibe marf, fie trennte. in Berhaft nahm und Beibe in Die Bache bringen lief.

Abermale mar es bei biefem Borfalle bas Cchid: fal Biethen's, ben Rurgeren gu gieben. Gin bochft par-theiifcher Bericht ging nach Berlin, und ein Urtheil tam gurud, burch welches ber Rittmeifter gu einer breimonatlichen Feftungeftrafe verurtheilt, Biethen aber faffirt murbe.

Sochft niebergefchlagen, aber getroftet burch fein Bewußtfern, tehrte Biethen auf fein But gurud, und in biefer Periode feines Lebens ift es, mo er fich un= ftreitig am Ebelften zeigte. Oft murbe ibm namtich ange: boten, in frembe Dienfte gu treten, aber er borte nicht auf bie Stimme feiner getrantten Ehre, fonbern nur auf ben Ruf ber Baterlanbeliebe und bes mabren Datriotiemus. Er tam baufig nach Berlin und batte bier bas Glud, bem Beneral : Felbmarfchall von Bubbenbrod und bem General : Lieutenant von Flang perfon: lich befannt zu werben, welche Manner balb ertanns ten, wie Unrecht bem verbienftvollen Biethen gefcheben fev. und Miles angumenben verfprachen, ben Ronig wieber gnabig fur ihn gu ftimmen, mas aber nicht leicht war. Inbeffen tam ein gludlicher Bufall bem Boblwollen biefer Biebermanner ju Bulfe.

3m Jahre 1729 batte namlith ber Ronig bei feiner Tochter, ber Martgrafin bon Bapreuth, eis nen-Befuch abgestattet und an bem Sofe berfeiben ein fleines Rorps Sufaren gefeben, welches eigentlich nur tagu beftimmt mar, jum Staate bem Dart. graffichen Wagen vorzureiten. - Die Uniform mar auffallend gierlich; - und bas Benehmen , und ber militarifche Unftanb biefes fleinen Rorps gefiel bem Ronige auferorbentlich. - Er beichlof baber augenbildlich , ein abnliches Rorps in ber Armee gu erriche ten, ju welchem 3mede ber Martgraf Gr. Dajeftat gleich eine bebeutenbe Ungahl auserlefener Leute fchicte, welche ale ber Stamm betrachtet werben tonnen. aus bem bas fpater fo berühmt geworbene Biethenfche Sufaren Regiment entftanben ift. - Den gangen Binter war bie Organifation biefes neuen Sufarentorps bas Lieblingegefchaft Gr. Dajeftat , und ber General von Bubbenbrod erhielt ben Befehl , geeignete Dans ner gur Befehung ber Offigierftellen vorzuschlagen. Dier war nun Gelegenheit vorhanden, bas gegebene Wort zu lofen und es geschah. Erob bem, bag ber Konig bei ber blogen Mennung von Ziethen's Namen schon in Born gerieth , gelang es ben anhaltenben Borftellungen ber Gonner unfere Biethen boch, ibm ein Lieutenantes Patent bei ber neuerrichteten Sufaren : Rompagnie gu verfchaffen. - Im 32ften Jahre feines Mitere trat Biethen fein neues Dienftverhaltnif in Berlin, wo bie Sufaren garnifonnirten, an, batte aber balb bie traurige Bemertung gemacht, baf er bier eben fo wie bei bem Schwendinschen und bei bem Dragoner-Regimente unenbliche Banbel und Unannehmlichkeiten gu gemartigen haben wurde. Gein Chef namlich, ber Rittmeifter von Benetenborff, behandelte ihn auffallend ftreng, wogu mahricheinlich bie Meuferung bes Ronigs: "3d hoffe, er wird fich funftig beffern und rubiger verhalten, und ich will, bag fein Chef ein wachfa-mes Auge auf ihn hat!" Beranlaffung gegeben hatte.

Diefe Borte batte ber Rittmeifter fich nur ju genau gemertt , und behnte feine Aufficht weit uber bie Schranten bes Dienftverhaltniffes aus. - Biethen aber batte es burch bie bittern Erfahrungen feiner frubern Laufbahn gelernt, fich ju beherrichen, und ertrug gelaffen bie oft erniebrigenbe Behandlung , bie er fich pon feinem Borgefebten mußte gefallen laffen, um fo mehr, ale ber Ronig ihm wieber feine gange Gnabe jugemenbet hatte und ibn jur Anerkennung feines Gifere und feiner Dienfttreue im Jahre 1731 jum Rittmeifter bei ber neuerrichteten gmeiten Sufaren : Rom:

pagnie beforberte.

Um biefe Beit brach ber Rrieg gwifchen Frantreich und Defterreich uber bie polnifche Thronfolge aus, in melden auch bas beutiche Reich wegen ber Wegnahme

von Rehl vermidelt murbe.

Der Ronig, bem es nicht allein barum ju thun war, fcon ausfebente Colbaten ju haben, fonbern hauptfachlich ihre Fabigfeiten fur ben Rrieg ausbilben wollte, fuhrte 10,000 Dann an ben Rhein, wo aber

bie Unthatigfeit bes icon altgeworbenen Pringen Gugen als ofterreichifchen Gelbherrn ihm balb ben Aufenthalt verleibete. Der Ronig ging baber nach Berlin gurud.

Das oftinbifde Dasborn. (Rhinoceros indicus.)



Das oftinbifche Dasborn bat oben und unten amei ftarte Borbergabne und zwei fleinere zwifchen ben untern, und amei noch fleinere außerhaib ber obern. Muf ber Dafe befindet fich ein tegetformiges, binten gebogenes Sorn, bas bei ausgewachfenen Thieren 1 Suf lang und noch barüber wirb. Die Dberlippe bangt uber bie untere berab und bat in ber Ditte einen bunnen Muswuchs, ben bas Thier verlangern und fingerartig bewegen tann, in bem ferner ber feinfte Sib bes Gefühles fid, befinbet und mit beffen Gulfe es 3weige von ben Baumen abbricht. Beibe Lippen find mit einer barten Rrufte bebedt ...

Die bunteibraune, bier und ba rothliche Saut ift mit fleinen und großern Erhohungen verfeben und an mehrern Orten in große breite Salten neben : und ubereinanber gelegt. In ber Diefe ober in ben Beiden ber übereinanber liegenben Schilbe unb Ralten ber fcorfigen Saut ift biefe weich und von fleifdrother Karbe. Das gange Thier fcheint gepangert ober mit biden Deden behangen gu fenn.

Dbgleich bas Thier plump gebauet ift, fo fann es bennoch fcnell laufen. Es erreicht eine Dobe von 7 Fuß und eine Lange von 12 Buß, lebt in Oftin-bien, befonbere jenfeits bes Banges, liebt bie Ginfamteit und fucht baber bichte fchattige Balber in ber Rabe von Gumpfen und Stuffen auf und nabrt fich vorzüglich von Baumen , beren Blatter und faftige

3meige es germalmt unb vergehrt. Es fallt feinen Menichen ungereigt an, ift aber fehr wild und gefahrlich, wenn es angegriffen und gur Buth gereigt wirb. Das horn ift bann feine fürchterliche Baffe und bie bide Saut ift ibm bie befte

Ruftung. Man fangt biefes Thier theils in Schlingen, ober in verbedten Gruben, in welchen fpigige Pfahle auf-gerichtet find, theils wird es von Sagern, bie auf Pferben fiben , gejagt.

Dogleich fein Bleifch grob ift, fo wird es boch gegeffen. Das Sorn wirb ju Griffen, Bechern tc. verarbeitet und bie Saut giebt bas ftartite Lebermert ju Pangern , Schilbern , Rutfchenriemen zc.

Die alten Romer hatten ein : und zwelhornige Rashorner bei ihren Rampffpielen; nach ben Romergeiten bat man aber nur einhornige Dashorner nach Europa gebracht, und gwar bas erfte 1513 nach Portugal, bas zweite 1685 und bas britte 1736 nach England. Gin viertes Rushorn tam 1741 nach Amfterbam und fpater, 1746, nach Leipzig, mo man noch | Locher, aus welchen bas Bas in ber Form einer Krone frommen Bellert bie Berantaffung gu bem ichonen Bebichte ,, ber arme Greis" gegeben hat. Ferner fam 1770 ein Rashorn nach Paris, 1800 eines nach London und endlich 1819 eines nach Deutschland, bas aud auf ber Leipziger Deffe gezeigt murbe, und alfo bas zweite und lette mar, bas man bis jest bafelbft gefeben bat.

#### Bafferftoffgas jur Erleuchtung.

Dbgleich fich biefe Art ber Erleuchtung immer all= gemeiner verbreitet, fo ift boch bie Urt ber Bereitung biefes Bafes wenig befannt. Man bebient fich, um biefes Bas gu erlangen , eines Deftillirgefages, in ber Form eines langlichen, eifernen, vieredigen Raftens, welcher an einem Enbe burch einen Schieber mit einer Schraube verschloffen ift. Rachbem man in biefen Raften bie nothigen Steinkohlen geschuttet hat, werben baburch nicht gang versperrte Bugange ber Luft mit Topferthon verfchmiert.

Das Deftiffirgefaß wird in einen Bade ober anbern Dfen gefest, in welchem man ein fo ftartes Feuer angunbet, bag bas eiferne Deftillirgefaß fich rothet, und bie Steinkohlen bestillirt merben. Das fluchtige Gas fleigt burch eine Rohre von Gifen in ein eifernes Rubl= faß, worin fich ber bestillirte Theer und bas Del verbiden und im fluffigen Buftanbe in einer befonbern Robre nieberfchlagen. Dagegen fleigt bas leichte Bas in eine bobere Robre und bann in eine bichtverfchloffene Borlage (Recipienten) voll BBaffer. Das Gas fammelt fich oben in biefer Borlage und brudt bas Baffer wieber bis unter bie fleinen Locher unten an ber Borlage und entweicht in Blafen burch bas Baffer in ben Behalter, worin ber Gasbehalter eintaucht, in bem fich bas Bafferftoffgas anhauft.

Der Gasbehalter ift gewohnlich ein großer, faft immer malgenformiger Raften von Gifen ober Bintblech, beffen Theile fo bicht verbunden find, bag bas Gas nicht entweichen tann. Der untere im Waffer eingetauchte Theil ift offen und ebenfalls voll Baffer, fo wie aber bas Gas einbringt, verbrangt es bas Baffer und hebt ben Gasbehalter, welcher an Striden hangt, welche uber Rollen laufen und burch Gegengewichte gefpannt

erhalten merben.

Diefer Gasbehalter leitet bie Musftromung bes Gafes in ben Erleuchtungefolben; benn bas Deftilla: tionegefaß liefert nicht immer in gleicher Dage bas Gas, mabrent ber Deftillirung ber Steintoblen. Wenn fich viel Bas aus bem Deftillirungsgefaße erhebt, fo fteigt ber Gasbehalter bober. Der Drud, melden er auf bas Bas ausubt, um baffelbe in bie Leitungsrohten nach bem Erleuchtungefolben gu brangen, ift fich ftete gleich , weil ber Drud bes Gafes fiarter ift. ale berjenige bes Begengewichte.

Che bas Gas in ben Behafter einbringt, muß es burch eine betrachtliche Menge Ralfmaffer ftromen, welches ihm allen Dech : und Schwefelgeruch entgieht. Da, wo man biefe Borficht gar nicht ober nicht im ge= borigen Umfange anwenbet, entgunbet fich bas Bas im Erleuchtungefolben entweber gar nicht ober verbreitet durch bie Seitenftromung aus ben nicht hinlanglich bichten Leitungerohren einen wiberlichen Geffant.

Die Erleuchtungsfolben, worin bas Gas verbrennt, haben die Form einer Rohre mit einer ober mehrern Munbungen , ober eines hohlen Ringes , welchem bas Bas zugeleitet wirb, und biefer Ring eine Bahl fleiner

nie ein foldes Thier gefeben hatte und mo es bem bervorbringt. Dief ift bie gewohnlichfte und gwedmaßigfte Ginrichtung; benn ba ber Sauerftoff ber Luft bis gur Mitte ber Flamme reicht und folche gleichfam umfolieft, fo ift bie Berbrennung bes Gafes vollftan: biger und folglich bie Flamme heller. Bringt man einen brennenben Rorper an biefes Gas, fo bauert bie Berbrennung fo lange fort, als bie Leitungerohren bem Erleuchtungefolben Gas guführten.

Ein Basbehalter von 3 Fuß Durchmeffer und 4 Tug Sobe murbe etwa binreichen, um fur 40 Stunben bas nothige Licht einer guten arganbichen Lampe gu liefern, ober um in funf Ctunben acht Rlammen ju unterhalten, beren Belle 160 Flammen unferer Laternen mit Lichtwerfern gleicht, woju etwa 18 Pfunb

gute Steintoblen genugen. Das, mas von ben Steintohlen nach ber Deftillis rung ubrig bleibt, nennt man abgefdmefelte Stein: toblen (Cokes), beren Berth einen großen Theil ber

Erleuchtungetoften beftreitet.

Benn man auf eine abnliche Mrt Del beftillirt, fo liefert bas Delgas eine viel hellere Flamme ale bie Steintoblen. Dbgleich jeboch bie Steintoblen in England baufiger und mobifeiler find ale in Franfreich ; fo menbet man boch nur in England bas Pflangen : Del, beffen Camen man meiftens aus ber Frembe be= giebt, jur Erleuchtung an, inbem bie jebe Erfindung immer vervolltommnenben Englander entbedten, baf man ju einer gleichen Daffe Licht weniger Del : Bas als Steintohlengas verbraucht. Bugleich erklart uns bieß, warum Solftein, bas feinen Rapsbau jahrlich ichon fo erweitert hat, bag es mehr Raps ale Beigen erbauet, fur folden gegen boben Boll auf ftete Ginfuhr in Eng= land rechnen tann und warum bei fortgebenber Gaberleuchtung bas innere Deutschland mit Recht ben Unbau ber Delfagten vermehrt.

#### Bon dem Borte Pfennig.

Mancher hat wohl ben Ginfall gehabt, ju fagen, bas Pfennig : Dagagin muffe wohl ein gemeines Ding fenn, weil man es mit einem fo gemeinen Ramen benannt habe, und hat bernach fein Bort umgefehrt und gefagt, es fen gu gut, um mit einem fo gemeinen Dinge, als ein Pfennig fen, verglichen und barnach benannt gu merben. Ein folder bebenft nicht, mas bas Bort Pfen= nig eigentlich bebeutet, und es ift nothig, baf es bier beildufig ertiart werbe. Pfennig, eigentlich Pfenning, ift ein uraltes, beutiches Bort, bas vor taufenb Jah: ren Pfantinc gefdrieben murbe und fo viel beift als Belb überhaupt; feiner eigentlichen Bebeutung nach ift es ber Dame eines jeben Studes Detall, bas rund wie eine Pfanne gefchlagen und gum gemeinen Bebrauche bereitet ift. Gin Pfennig ift alfo nicht bles bie fleine Rupfermunge, fonbern es giebt auch Schaus pfennige, Pathenpfennige, Gnabenpfen: nige und Dentpfennige von Golb und Gilber, bie wir billig um fo mehr in Ehren halten, als fie anfangen felten gu werben. Much weiß Jebermann baß ein Sparpfennig ein toftliches Gut ift, bas fon Manchem aus ber Roth geholfen bat, mas nicht mohl gefchehen fonnte, wenn es nur ein einziger Rupferpfennig mare. Bie manches Rind freuet fich ber blanten Mutterpfennige, bie es im Sparbuchelein bat! Bie mancher unbemittelte Dann bat fcon eis nem armen Reifenden einen Behrpfennig gegeben und ein ,, Gott lohn' es!" bafur betommen ! Beld,' ein wichtiges Ding ift bei verschiebenen Bertragen im gemeis

nen Leben ber Saftpfennig und ber Diethpfennig, und wie mander Denich hat icon bei Gelegenheit bes Beichtpfenniges Rath, Eroft unb Ruhe gefunden! Dieraus geht bervor, bag ein Pfen-nig auch viel mehr fevn fann, als nur ein Rupferpfennig ber blos zwei Beller werth ift. Damit will man aber auch ben Rupferpfennig nicht verachten ; ber geneigte Lefer erinnert fich mobi bes Sprichmorts: Ber ben Pfennig nicht ehrt, ift bes Thalers nicht werth! Der Pfennig ift alfo allerbinge boch gu ach: ten; es ift nicht gut, wenn in einem Lanbe ber Pfennig nichts gilt, b. b. wenn man fein Brotchen um einen Pfennig taufen tann, fonbern bas find bie moble feitsten ganber, mo es am meiften Pfennige und tleis nes Gelb giebt. Fur bie Soffart lagt fich freilich um einen Pfennig nichts taufen, barum bringt auch bie Soffart manche Familie an ben Bettelftab, beren Meltern reich maren, weil bie Grofaltern bie Pfennige gufammengefpart hatten. Sonach wird wohl Diemanb im Ernfte einen Pfennig ale ein gang unbebeutenbes und verachtliches Ding anfeben, befonbere wenn er weiß, bag unfre Borfabren viel barauf gehalten und manches Sprichwort baruber gehabt baben. Go hats ten fie bie folgenben Reime :

Kreundischeft gehet für alle Ding.
Das firtaf ich, sagt ber Pfenning,
Denn we ich fehr und weute,
hat alle Freundischeft ein Ende.
Zie und reint und hab fürgut,
Denn zielch Bereiben webe ehnt.
Du magft ein Pfennig gefraren als ihier,
Nis gewinnen, solen glauben mir.

Sie fagten auch : Pfenning ift Pfennings Bruteber, d. b., mein Pfennis ift beiner Pfennis Bruter;
ober : weil ich habe, folif bu auch haben, Kerner : Ber einen Pfennig nicht eben so lieb hat, als einer Gulben, der wied nicht leicht Gulben wechseln; auch : Es ist ein guter Gulben, der hundert, und ein guter Pfennig, der einem Gulben eripart. Der gleichen Sprichwörter giebt es noch mehrerer; ich will nur noch biese briben gang alten bersehen:

Wer ber Pfening nit en hat, ber gang an ber toren rat. Wer zu brien Salbling (Seller) ift geboren, ber tan zu zwo Pfening niemer tomen.

Und nun will ich noch furg fagen, warum biefe Schrift bas Pfennig : Magagin genannt worben ift. Ein Magagin heißt fie besmegen , weil , wie man in einem Magagine feine Mobewaaren, bie fchnell vergeben, fonbern nur bauerhafte gute Baaren nieberlegt, fo auch in biefe Schrift fein leichtes, lofes Gefchmas aufgenommen wirb, fonbern nur folche Gachen barin befdrieben, erflart und abgebilbet werben, bie Jebermann ju miffen nublich find und es immer fenn merben ; und Pfennig : Dagagin besmegen , weil biefes Bert nicht fur Furften ausgefertigt wirb, um fich von benfelben ehren gu laffen, noch fur Reiche, um fich von ihnen theuer begabten gu laffen, noch uberhaupt um großen Gewinnes willen, fonbern gu Rus und Fremmen Aler, befonbere aber berjenigen Stanbe, welchen fonft bergleichen nicht geboten wirb, und wels den neben ben Thalern und Grofchen auch Pfennige burch bie Sanbe geben; benn wer fein Bateriand unb Bolt lieb hat, ber fucht fich ibm nublich ju machen, und nimmt mit Beinem Berbienfte vorlieb : wer aber nur fchafft, um reich zu merben, ber bat feinen Robn babin.

Befchaftigung eines Studenten im 16. Jahrhunderte.

Beinrich Demesmes, ber Gobn eines Profeffore ber Rechte ju Touloufe und erften Prafibenten bes Parlamente ber Mormanbie, welcher, 16 Jahre alt, bie bortige Univerfitat befuchte, fich burch feine Gelehr: famteit auszeichnete, fpater viele bobe Staatsamter bes fleibete und ale Rangler von Frantreich im 3. 1596 ftarb, fagt von feinem Univerfitateleben Folgenbes: Bir ftanben um 4 Uhr auf, und nachbem wir unfer Gebet verrichtet hatten, gingen wir um 5 Uhr in's Collegium, trugen unfere großen Bucher unter bem Urme und Schreibmaterialien und einen Leuchter in ber Sand. Ununterbrechen borten wir bie 10 Uhr Bors lefungen , bann ging es gum Mittageeffen ; vorher aber brachten wir eine balbe Stunde bamit gu, bas Bor: getragene burdaufeben. Dach bem Effen lafen wir gur Erholung ben Cophofles , Ariftophanes ober Euripides, und oftmale Demoftbenes, Cicero, Birgil ober Dorag. Um 1 Uhr ging es abermale ins Collegium, um 5 Uhr auf bie Stubirftube, wo wir bas Borgetragene nochmale burchgingen, und um 6 Uhr hielten wir unfer Abenbeffen, bann lafen wir griechische ober ro-mifche Klaffiter. In Festtagen wohnten wir ber Deffe ober ber Befper bei; verbrachten bie ubrige Beit bes Zages mit Dufie ober Spagiergang; juweilen maren wir bei unfern paterlichen Freunden gu Mittag, und bie ubrige Beit brachten wir bei ben Buchern gu.

Der Baobab. (Adansonia digitata.)

Das Baterland biefes prachtigen Baumes ift bas beife Afrifa, und vorzuglich gebeibet er im weftlichen Ufrita gwifden bem Genegal und bem Gambia. Dort halt man ihn fur bas größte und erhabenfte Erzeugnif bes Pfiangenreiche, und wegen feines ungewohnlich großen Umfanges und eblen Unfehens verbient er mit Recht ben Damen: Renig ber Baume. Gein Stamm ift wohl nicht hoher, als 15 Auf gefunden morben und bat oftmale nicht meniger, ale 80 guß im Umfange; feine untern mit Bufcheln von Blattern gegierten Hefte erftreden fich in großer Beite bin, und bilben eine Daffe von Grun, bas ibm einen eben fo erftaunenswerthen Umfang, als ein fcones Unfeben giebt. Der Umfang eines volltom= men ausgewachsenen Baumes bilbet an ben Spiben ber Mefte einen Rreis von 450 Bug, fo bag biefer Saufen von Soly und Blattern mehr bas Unfeben eis nes gangen Balbes, als eines einzelnen Baumes hat. In bem anmuthigen Schatten feiner ausgebreiteten Bweige ift es, wo ber mube Reger, von ber bren-nenben Sonne und ber ichwulen Luft burchgluht, fich nieberwirft , und fein fcubenbes Dbbach ift es, unter welchem ber vom Sturme überrafchte ober bebrobete Banberer feine Buffucht fucht.

Stiele. Anwendig ift sie eine fete saftige, schwammige Gubftang von einer blaffen Chotelatenfarte; bit
Sammertberne sind braun und geichen an Fern ben
Schmintbefnen. Die Rinde bes Baumes ist beinabe
einen Bell bie, achgacun, tritig anguschlen und sehr weich; auswendig dat sie eine Art Firmis, die Immere
Schot, Dad holt bes generale gestellt wir glangenbern Botok. Dad holt bes Baumes ist weiß, sehr weich
und läßt sich gut barbeiten; auch soll es manchen beseindern Augen daben, den ber Reger sehr boch schaften



Der Baobab.

Das Alter biefes Baumes ift nicht meniger mertmurbig : aus ben Ramen und Jahredgablen , bie pon Europaern in folde Baume eingeschnitten worben, tann man abnehmen, baf ihre Dauer auf 5 bis 6 Jahrhunderte hinausgeht. Ja, Ginige haben es aus ben holgringen auf 5 bis 6000 Jahre berechnet. Die Blatter find in bem jugenblichen Alter bes Baumes pon einer langlich runden Rorm, 4 bis 5 Boll lang und mit mannigfachen Abern verfeben, Die von ber mittelften Rippe in ein fcones und glangendes Grun auslaufen ; bei fortgefdrittenem Buchfe bes Baumes und bei feinem Bunchmen on Dobe und Umfang peranbert fich bie Form ber Blatter und fie theilen fich in 3 Theile; fpater, wenn er fein vollfommenes Bachethum erreicht und umfangreich wirb, theilen fich biefe brei Theile in funf, und bas Blatt nimmt eine Form an, Die einer Menfchenhand nicht unabnlich ift.

Die Meger am Genegal trodnen bie Rinbe unb bie Blatter im Schatten, und bereiten baraus ein feines Pulver, welches von gruner Farbe ift und in leinenen ober baumwollenen Beuteln aufbemahrt wirb. Cie gebrauchen biefes Pulver gu ihren Speifen, wie wir ben Pfeffer und bas Galg, nicht um ber Speife einen guten Befchmad ju geben, fonbern um ihrer Gefundheit willen, Die Musbunftung vollfommen beigubehalten und bie Sibe ihres Blutes gu ma-Bigen, alfo gu 3meden, bie febr mohl berechnet finb. In ben Monaten Ceptember und Oftober, wenn ber Regen ploglich aufhort, bunftet, in Folge ber Connenbige, bas flebenbe Bemaffer aus und bie Luft fullt fich mit ichablichen Dunften, woburch anftedenbe Rrantbeiten entfteben. In biefer gefahrlichen Jahrefieit nun wird ein leichtes Detott aus ben im vergangenen Jahre gefammelten und forgfaltig im Chatten getrodneten Blat: tern bes Baobab für ein großes Bulfemittel gehalten.

Auch die Frucht ift nicht minder werthvelt, als die Minde und die Blatter; das Fleisch berfelben, in welchem die Samenkomer enthalten sind, giebt eine angenehme und küblende Radrung von sauetlichem Geschmade, und bient oftmals den Eingebornen zu einem Mable; die Woblidabenden mischen Aucher dauenter, um die Sauern zu mäsigen. Die botzige Schale der Frucht, auch die verberdene Krucht selbst, ift für den Reger eine sebre geste Auchbat zu Bereitung der Seife.

In Sabefd bauen bie wilben Bienen in bem

Stamme bes Baobob ihre Mohnungen, und ber in ibm gubereitete honig foll einen gang eigenthamiliden beftlichen Bohlgeruch und einen fehr angenehmen Gefcmad haben, weghalb biefer auch hober geschaft und

mehr ale anbere Gorten gefucht wirb. Die bohlen Stamme ber abgeftorbenen Baume bienen ju Grabftatten fur Dichter, Mufiter ober Gautter. Personen biefer Art fteben bei ben Regern in großer Achtung; fie legen ihnen irriger Beife hohere Talente bei, als ihren anbern Ditbrubern, welche befondere Gaben fie von einer Gemeinschaft mit Schicffalsgottern, Bauberern und bofen Beis ftern erhalten follen; fie werben baber, fo lange fie leben, von ihren Stammen fehr geachtet, und man macht ihnen ben Sof. Aber nach bem Tobe wird ber Rorper eines folden Denfchen mit fo großem Abichen betrachtet, baf man ibn nicht einmal ber Feierlichteis ten ber Berbrennung murbigt, noch in ber Erbe beftat= tet, noch in bas Deer ober in einen Gluß wirft, und bas aus ber aberglaubiften Furcht, bag bas fo ent= ehrte Baffer ben Siften bie Rahrung verfagen und bie Erbe unfruchtbar werben murbe. Um alfo bie Rorper auf irgent eine Art los ju merben, ohne bie Erbe ober bas Baffer ju entwurbigen, ftedt man fie in die hohlen Baume, wo fie nicht in Faulniß geras then und mit ber Beit gang troden und burr merben; fie bilben auf biefe Urt, ohne einbalfamirt geworben ju fenn, eigentliche Dumien.

#### B o o e.

Am 11. Januar 1698 fam Peter ber Grefe, Sar von Rufland, nach England, und und arbeiten 38 Schiffesimmermann auf ben Werften zu Deptferd, um auch bie Kenntniffe und Bertgeite ber englischen Schiffbauer nach Rufland verpflangen zu tonnen.

Der 12. Januar 1807 brachte ein große und ichweres Unglice über bie Stadt lebben in Solland. An biefen Zage ferang niemlich ein französiches, mit Schiefputver beladente Fabrzeug in einem ber Kanale, weiche bie Stadt burchichneiten, in bie Luft und gerichtet eine große Angalt ber nabe gelegerm Saller. Einhundert und ach und zwanzig Menichen fanden babei ibren Aob; und mehr als gwei Auslend wurden verwundet aus dem Arümmern der Gebäude herausgezogen.

Um 13. Januar 1790 fprach ber Rational-Convent in Frankreich bie Aufhebung ber Ribfter aus.

Am 14., nach Andern am 26. Januar 1742 ftarb ber berühmte englische Aftenom, Bemant Späller, von weidem ber Somet, besten Biederfer in ber zweiten halfse best Jahres 1835 erwartet wird, seinen Namen hat, weil er ihn zuerst berbachtet und feine Babn berechnet hat. Der 13. Januar 1859 war ber Refoungstag ber

Ronigin Elifabeth von England, welche bis jum Jahre 1603 regierte, und die Schopferin ber englis

fchen Geemacht genannt werben tann.

Am 16. Januar (nach andern Angaben am 17., nach noch andern schon am 1.) 1556 legte Raifer Raifer Rate V., Kenig von Spanien, die spanische Krene nieber zu Gunften seines Schnes Philipp II., und jag sich in das spanische klefter St. Auf in die Einfamteit zurück, wo er zwei Jahre später, am 21. September 1558, stat.
Der 17. Januar 1756 ist der Geburtstag bes greße.

Der 17. Januar 1756 ift ber Geburtstag bes grege ten beutschen Romponiften, bes unfterblichen Mogart's.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Scrantwortichfeit ber Berlagebanblung.

Drud von Breitfepf und Bartet in Leippig.

# Das Pfennig-Magazin

Gefellichaft jur Berbreitung gemeinnütiger Renntniffe.

38.1

Erfcheint jeben Sonnabend.

[3annar 18, 1834.

Die neapolitanischen Maccaronieffer.

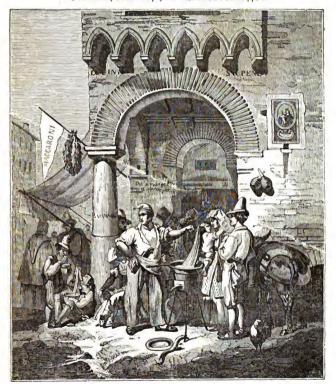

Der Maccaronivertäufer zu Meapel.

Schimpfen, biefer erfte Ergus einer gefrantten Serete, Dies ktaffichte Borfpiel ber Rampfe und
bilbet und an ber Tageserdnung, als bei bem Jaufen, Bochel, biefe naive, eftmals von Born, Schel,
fucht, Bosheit und ber gangen Schaan niebriger Im Bernford vergifteren Waffe gereitete Empfinlichteit, fig gegemwärig bei teinem Woltet (es mich iftellen, bei mit ften beim die Dainit feyn, werde batüber, wenn ich

Griechen guvorthun. - Den fleinen Gebietern Sta- | Daffigfeit gezwungen. Fleifch ift man im Allgemeis liens blieb, im Grunde genommen, bei augenscheinlicher Dhnmacht nichts anderes ubrig, - und fo befchoffen fie fich benn Jahrhunberte lang mit benfelben Pfeilen, bis gulebt bie gegenfeitig ertheilten Spottnamen gur ftebenben Bezeichnung wurben , beren man fich in vortommenben gallen mit vieler Gewandtheit bebient. -Schimpfen 3. B. auch bie Reapolitaner bie Dailanber lupi lombardi (lombarbifthe Bolfe, Freffer), bie Benuefer Figoni (Feigenfreffer) u. f. m., fo betom: men fie ficherlich von ihnen ben Ehrentitel ciuccie (Efel, Laftthiere) und Mangia - maccaroni (Maccaronifreffer) gurud. - Bezeichnenb find jene Damen ohne Unterfchieb, aber bem letteren muß man hierin ben Preis zuerkennen; — benn im neapolitani-ichen Magenleben fpielen bie Maccaroni bie erfte Rolle. Nachst ber Geligkeit, bem fußen Nichtsthun ju frohnen, tennt ber Deapolitaner feine bobere, als nach vollbrachtem Gefchafte fo viel fidelini (Kabchen), gnocchi (Rotchen), lasagne (Banber), vermicelli (Burmchen), Strangola - prevete (Pfaffenwurger) und anbre Maccaroniforten in unglaublicher Menge ju verfchlingen, ale moglich. Taufenbgeftaltig, ein mahrer Proteus, ericheint biefe Umbrofia mochentlich wenigstens zwei Dal auf ben Tafeln ber Beguterten und Reichen, wo es als Boreffen und erfter Bang bie Suppe vertritt. Aermlicher gubereitet, gerfieft es freilich ber geringe Mann (3. B. ber Lazzas rone) entweber aus Baffer und Galg, wie man gu fagen pflegt, - etwas in Butter ober Schweinefett gemalst und mit magerm Buffelfafe (caccia-cavallo) bestreuet; - ober wenn es boch tommt, in Bleifche brube gefocht (maccheroni con o zughillo), wobei er fich fo gludlich fuhlt, bag er in ber Wonne bes Gefühls bem heiligen Januarius (San Gennaro) Et-was bavon anbieten tonnte. In Reapel, biefem Bespennefte ber Denfchheit, werben faft alle Gewerbe bei offenen Thuren ober auf freier Strafe getrieben, baber man benn, wie bie ubrigen, auch bie Daccaronitrobler an ben Eden, in ben Binfeln, auf ber Sobe, in ber Tiefe, lange ben Palaften, unter Bogengangen, in Rellern und freiftebenb, mit bem bagu geboris gen Rochapparate aufgefchlagen finbet. Bon fern fcon erblict man in Ungialfchrift auf ben baran ausgefted: ten , mit Borbeerfrangen (entweber laurus nobilis , ober laurocerasus, lettern aber am meiften) gefcmudten Sahnen bas Lofungewort: Maccaroni! Evvivano i maccheroni (es leben bie Maccaroni) und bas bie Raufer beruhigende "qul si mangia bene e si paga poco" (hier wird gut gegeffen und wenig bezahlt) liefet man an Gaulen und Mauern. - Das mit aber ber Simmel ben Birth und ben Gaften gnabig bleibe, und Beber vor ober nach ber Dablgeit fein ftilles Dantgebet verrichten tonne, prangt ber Mabonna befrangtes Bilb in ber Bube felbft ober an beren außerer Banb. Gleich einem Bunberthater ober Quadfalber, ficht mit gefpreigten Beinen , bie linke Sand in bie Ceite geftemmt, mit ber rechten aber an einem Solge bie enblofen Saben ber Gotterfpeife aus ber Tiefe bes fiedenden Reffele beraufgiebenb, ber Bartoch, und verfundet laut rufend, als ginge es gur Schlacht, ben vorübereilenden Schaaren ber Bettler bie Bortrefflich: feit feiner Baare. - Dem Belufte ju miberfteben, ift unmöglich, Jeber, und follte er ben lebten Beller baran feben, brangt fich bergu, verschlingt mit ben Mugen bie ledere Roft, und tann bie Beit faum er, warten , bis ber Dagen gefullt und bie Zafche geleert ift. - Schon ber Sibe halber find bie Gubvolfer gur Menfchen gebrebetes Steigrad in eine ftarte und große

nen febr menig, - aber auch Maccaroni find bei ber Uebervolferung ber Stadt und bem geringen Berbienfte ben unterften Rlaffen ju theuer, fo bag fie oft, aus ber Roth eine Zugenb machenb, fich Bochen und Donate lang mit fcmerem, unverbaulichem Maisbrobe, gruner Suppe (minestra verde, fie befteht aus Rrautern, bie, in Baffer gefocht, mit etwas bagu gegoffenem Schmeer ober Sped gemurgt merben), einigen 3miebeln und Knoblauch bebelfen muffen. - Bie bie Laggaroni und ihre Sippfchaft es treiben, gabe ohne Bweifel Stoff genug gur Unterhaltung. - Da aber bier eis gentlich nicht von ber Maffe bes Bolts, fondern ber Maccaroni bie Rebe fenn follte, fo ift es mobi Beit, baf ich abbreche, und von jener wieber zu biefer übergehe. - Gie befteht aus bem feinften Dehle bes in ber Rrimm machfenben fogenannten ruffifchen Beigens, ber gu Mapoli unter bem Ramen grano duro (bartes Rorn), ober grano del mar nero (Rorn vom fcmars gen Deere) betaunt, fruber ausschließlich von Dbeffa und Taganrot ju Schiffe bierber tam. - Der große Berbrauch mochte bie Ginfubr beffelben bem Staate fuhlbar machen ; - genug man befchloß, bie gewal: tige Importe gu verhinbern, ohne bem an jenen Teig gewöhnten Bolte bafur einen binlanglichen Erfat ju geben. - Emport uber biefe Dagregel, ertlarten fammtliche Fabritanten fich bagegen , inbem fie behaupteten, baß, ohne bie nothigen Buthaten, nicht allein bie Bute ber Baare leibe, fonbern auch ber bamit getries bene Sanbel in Stoden gerathe. - Tprannifc, wie bei uns ber Raffee, beberrichten bie Daccaroni bas Land und beffen Sauptftabt, fo bag, um Unruben gu verhuten, man gezwungen mar, bas übereilte Berbot jurudjunehmen, und lieber ben Unbau bes grano duro in ber Beimath zu verfuchen. - Dit Bortheil fultivirt man feitbem bie vorgenannte Rornart auch in Mpulien , und fchifft fie gu Manfrebonia , Barletta, Bari und in andern Safen bes abriatifchen Deeres ein, - von mo ausfie nach Rapoli gebracht und unter bem Ramen ihres jebesmaligen Stapelplages verfauft wirb. Gleichwohl behalt bas ruffifche Probutt ben Borgug, und wird nach wie vor benutt, - ba uberbem ber Ertrag bes vaterlanbifchen Bobens nicht binreicht, um bie unermefliche Sabritation ber pasta fina gu beftreiten. - Diefe ift eigentlich bochft einfach und gemabrt oft' bas brolligfte Schaufpiel. Der Zeig an fich beftebt namlich nur aus Beigenmehle (fiore di grano duro) und Baffer, welche beibe fo lange in einem Eroge ober auf einem großen glatten Steine burcheinanber gefnetet werben, bis baraus jene gabe Daffe entfteht, welche in verschiebenen Formen gepreft unter une ale Maccaroni befannt ift. - Den: fcenbanbe wurben wohl nimmermehr binreichen, bem Teige jene Dichtigfeit ju geben, welche ibn gur mei= tern Berarbeitung tauglich macht. Deshalb bebient man fich bagu eines unterhalb jugefcharften Baltens, ber , mit bem einen Enbe an einem beweglichen eifernen Banbe in ber Banb befefigt, fich borigontal bres ben und lothrecht beben lagt. - Muf bem langen Enbe bee Baltene (ber bier ale Sebel wirtt) fiben nun vier bis feche braungelbe, ber Sibe halber uber breiviertel entfleibete Rerle, und bupfen fingenb, ohne Unterlag ben Balten bebend und nieberbrudenb, rude marte und vormarte, bie bie Daffe gu einer Babbeit gebieb, bağ ber fcharffte Buchfenfchug nicht hinburch ginge. Dierauf wirb fie gewaltsam burch Schrau-bentraft und ein bamit in Berbinbung gefettes, burch

metallene Robre gezwangt, an beren entgegengefestem ! Enbe fich bie mit bem jebesmaligen Maccaronimufter burchbrochene Metallplatte befinbet, aus beren Deff: nungen ber Teig bervorbringt, ber nun von bem banebenfigenben Danne mit einem halbereisformigen, an ber innern Geite gescharften Deffer, welches fich um einen feften Puntt bewegt, in ftetem Dreben abgefcnitten wirb. - Freuen foll es mich, wenn, mas ich bezweifle, meine Befchreibung bes an fich einfaden Berfahrens auch ohne Beidnung verftanblich ift; boch febe ich mohl ein, bag jene ohne biefe nicht gang frei von Duntelheiten bleibt. - Auch gu Benua unb in anbern Theilen Staliens werben Maccaroni gemacht, aber ber pasta della costa (Teig am Ufer), welche man lange bem Meereeftranbe ju Torre del Greco, und Torre dell' Annunziata u. f. w. verfertigt, tommen jene nicht bei. - Um munberlichften erfcheis nen bei ber Fabritation bie auf bem Rnetebalten figen= ben, bin- und berhupfenden, verfengten und haarigen Reapolitaner, beren unbegrengte Befchwabigfeit unb fragenhaftes Mienenfpiel bas mubfame Befchaft gur brolligften Poffe vermanbelt. - Radtheit mit Schons beit verbunben, ift ein hoher Benuß! - aber bieß burre, nugbraune, behaarte Uffengefchlecht, beffen finnlicher Uebermuth eine fortlaufenbe Bote gur Belt bringt, ift bei allem naturlichen Bige boch eine fo feltfame Erfcheinung, bag man, in bie Urtheile ber ubrigen Provingen Staliens einftimmenb, nicht umbin tann ju gefteben, Die Reapolitaner fepen ihrer bor= berrichenben Reigungen wegen mit Recht cinccie! unb mangia - maccaroni genannt. -

Rurge Befchichte ber Erfindung bes Dampfmagens; nebft Befchreibung eines nach einem gang neuen Pringipe gebauten Suhrmerfes biefer Gattung.

Schon im Jahre 1759 murbe Batt, ber bes ruhmte Berbefferer ber Dampfmafchine, burch feinen Freund Robinson auf Die Ibee gebracht, Die Dampfe fraft auf Fortichaffungemittel, und namentlich auf Bagen angumenben. In einer ju Dr. Robinfon's Mechanit von Batt bingugefügten Rote fpricht fich Letterer baruber fo aus: ,,3m Jahre 1759 murbe auf Beranlaffung meines Freundes Robinfon, ber bas male Student in Glasgow und ungefahr in meinem Alter war, zuerft meine Mufmertfamteit auf Dampfmafchinen gerichtet. Er entwarf fchan bamals eis nen Plan, wie man Dampffraft nicht allein auf Bagen, fonbern auch zu vielen anbern Dingen an= wenben tonnte. Unfere gegenfeitige Trennung brach jeboch bie weitere Berfolgung biefer Ibee ab." Bie nun gewohnlich bie erften Berfuche neuer mechanifcher Rompositionen ben beabsichtigten Leiftungen nicht ent= fprechen und noch Unvolltommenheiten enthalten, fo genügte auch Batt's erfter Berfuch ber Unwendung bes Dampfes auf Bagen nicht; er ging baher von feinem Borhaben ab. Gine allgemein gefaßte Befchreis bung ber Ginrichtung feines Dampfmagenmechanismus enthalt ber vierte Artitel feines Patents von 1769; eine fpecificirtere ift bem Patente von 1784 beigeges ben. Go lange jeboch von ben beiben Bervegungen bes Stampels, namlich ber auf- und ber abgehenben, nur eine burch bie Spanntraft bes Dampfes, bie

Bagens eingerichteter Dechanismus jenen entweber febr unanfehnlich machen, fo bag es fchwer hielt, ihm eine elegante Form gu geben, ober es tonnte, wenn man biefen Mangel befeitigte, die Wirkung ber Rraft nicht febr betrachtlich fenn. Erft bie Erfindung ber Sachs brud : Dafchine, b. b. berjenigen mechantichen Ginrich: tung, bei welcher ber Dampf abwechfelnb von beiben Geiten wirft, batte bie Einführung ber Dampfmagen in ihrem Gefolge. Die Berren Trevithid und Bivlan, benen man jene Erfindung verbanet, erhielten im Dars 1802 ein Patent auf bie Unwendung ber Dampf. fraft auf Bagen, welche in Schienenwegen laufen. Der erfte von ihnen in Thatigkeit gebrachte Dampfwagen lief auf ber Merthyn Tybmil-Gifenbahn in Gubmales. Er legte in einer Stunde 5 englifche Deilen jurud, und mar jum Transport bes Ctangeneifens, von welchem er 200, auf verschiebenen Bagen vertheilte, englifche Centner jog , bestimmt. Der allgemeinen Einführung biefes Dafdinenfpftems mar, wie von Trevithid und Bivian felbft bemertt wirb, fein Dans gel an Unhalt (hold or adhesion) hinderlich. machten gwar ben Borfchlag, ben Umfang ber Raber mit hervorftehenben Unebenheiten , ale Dageln ic., ju verfeben, jebody tonnte bie Abhulfe bes Uebels auf biefe Urt nur ein anberes, bie Berftorung ber Gifen: fchienen, jur Folge haben. Go blieb bie Cache bis 1811, wo Blentinfop auf einen Dampfmagen ein Patent erhielt, welcher bie mertwurdige Ginrichtung hatte, baß zwei gezahnte, auf einer gezahnten Gifenbahn laufenbe Raber bie Bewegung auf bie anbern Raber übertrugen; fo hatte bie Dafchine eigentlich 6 Bagenraber ; ber übertragenbe, aus 3 Rabern beftes benbe Dechanismus war unterhalb ber Dafchine. Sie hatte 2 Cplinder, in beren jedem eine Rurbel: ftange arbeitete. Bwifchen ben Cplinbern mar bie ableitenbe Dampfrohre; bie Effe bilbete bie Fronte bes Bagens. Es war burch biefes Spftem in fo fern ein Fortichritt gemacht, ale ber Wagen (mas bei Bivian nicht ber Fall gewesen war) Unhoben hinanrollen konnte. Nachbem ber Mechanismus bes Dampswagens burch William und Ebward Chapman eine Berbefferung burch Unwendung bes ,,unenblichen Banbes" erhalten batte, fonftruirte Brunton eine gang eigens thumliche Ginrichtung, burch welche ber gange Dampf= magen, ber bis auf bie Cplinber, bie Dampfaus: tritterobre und bas gegahnte Raberwert gang bie Form ber Blantinfopfchen hatte, von Debein gleichfam fortgefchoben murbe. Gie mirtte mit einer 6 Pferbefraften gleichtommenben Rraft. Im Berlaufe ber nach: folgenben Sahre murben mehrere Dechaniter, ale Blackett , Bylam , Stephenfon u. m. a. fur befonbere Principien bes Dampfmagenmechanismus patentirt. Durch ben von ben Direktoren ber Gifenbahn gwifchen Liverpool und Manchefter ausgefehten Preis von 550 Pfund Sterling auf Die Berfertigung eines, nicht mehr ale 120 Centuer wiegenben, und in einer Stunde 10 engl. Deilen jurudlegenben Bagens murbe ber Erfindungegeift fur biefen 3meig ber Dechanit vorzuglich angeregt; es traten vier talentvolle Dechanifer auf ben Turnplat bes Betteifers : Stephenson, Braithe maite und Sadworth. Der Bagen Braithwaite's burchlief mit einer Laft von 225 Centnern 44 beutiche Deile, und ohne Laft 6 beutsche Deilen in einer Stunde; er hatte jeboch bei bem Bettlaufe bas Unglud, Schabhaft ju merben, und Braithmaite jog fich von ber Ronturreng gurud. Stephenfon, beffen Bagen in einer andere jedoch durch Gegengewichte ober Luftbrudt er: Stunde 4 beutsche Weilen (183 engl. Min.) gurudt geugt wurde, mußte ein auf bas Fortbewegen eines legte, wurde die Pramie zuerkannt. Auch der gegens

defter vertebrenbe Dampfmagen ift von Stephenfon ber verbiente allgemeine Beifall ju Theil murbe." erbaut. Er legt in 2 Minnten 45 Setunden eine englifche Deile, und folglich in einer Ctunbe 21% engl. Deilen (welches beinahe 43 beutsche Deilen betragt) jurud.

Der Ginführung bes Dampfmagens auf gemobn: lichen Lanbftragen hatten fich mancherlei Sinberniffe in ben Beg geftellt : juvorberft mußte, wenn bie Birfung berfelben ben Dampfmagen auf Gifenbahnen gleich: tommen follte, eine gebn Dal großere Dampffraft aufgeboten merben, indem bie Reibung auf ben Gifenbahnen gebn Dal geringer ift, ale bie auf ben Lanbftragen. Ferner tonnte bie Beftimmung berfetben fich nur auf Paffagiertraneporte befchranten , inbem eine Reihe bem Dampfwagen auf einer gewohnlichen Lanbstraße angeschloffenen Wagen teine Ablenfungen von bem geraben Strafenguge ohne Gefahr erlaubt haben murben. Much mar man beforat, baf bie Pferbe burch eine fo ungewohnliche Erfcheinung fcheu gemacht werben murben. Die Saupthebenflichfeiten, alfo bie phpfifchen Sinberniffe, entmuthigten jeboch ben Erfindungegeift, bem es verbehalten mar, alle Schwies rigfeiten ju befiegen, feineswege, und man bat fogar auf Mittel gebacht, eine Reihe Bagen mit ber Dampf= mafdine ohne Befahr gu verbinben.

Die gelungenfte Arbeit biefer Art wird uns von einem Mugenzeugen bes erften mit ibr angestellten Berfuches befchrieben :

"Die Dechanit felert einen neuen Triumph ; ich felbft bin Beuge bavon, indem ich in einer Dampf. kutsche auf ber bügeligen und ungeraden kandstraße bon Orford nach Birmingham reifte. Ich tann Ihren in diesem Augenblicke nur einen flüchtigen Bericht unferer. Sahrt und eine furge Befchreibung ber ftaunenerregenden Dafdine geben. Ihre Erfindung ruhrt vom Geekapitan Dgle und feinem Gefchaftetheil: nehmer Cummer ber, und ift bie erfte, welche eine fo große Sahrt auf einer Strafe ohne Gifenschienen und von fo ungleicher Befchaffenheit gurudgelegt bat. Der mittlere Belauf ihrer Gefchwindigfeit ift in eis ner Ctunbe 12 engl. Deilen; und bergabmarts murbe fie beren 50, ja 100 machen, wenn man bas hemmwert nicht gebrauchte; ein Umftanb, melder fur bas Lenten ber Dampftutiche eine unverwandte Mufficht erforberlich macht.

Die Sahrt von Orford aus gewahrte mir ein herrliches Schaufpiel; ba fie gerabe am beiligen Megibiustage vor fich ging , fo maren bie Strafen mit ei= ner großen Boltemaffe aus ber Stabt und ben umliegenben Dorfern gefüllt, welcher Unblid mir bas Bewuhl einer großen Boltemenge in Juggernauth in's Bebachtniß gurud rief; benn es mar, als ob bie ichmere Dafchine, gleich bem Bagen jenes Gobenbilbes, feine Bewunderer germalmen follte. Doch hatte man Gorge getragen, bas Publifum auf bie Befahr, welcher es fich ausfeben tonnte, aufmertfam ju machen, und als man eine freie Paffage gebilbet batte, bemegte fich bas Fuhrwert innerhalb ber Mauern ber fconen Stadt mit einer Schnelligfeit von 10 (engl.) Meilen umb außerhalb berfelben von 14 Meilen in einer Stunbe. Schon einige Tage fruber batte man ben beabfichtigten erften Reifeverfuch bffentlich befannt gemacht. Jeboch hatte man nicht eher irgend eine Unterftubung biefes grofartigen Unternehmens in Unfpruch nehmen wollen, ale bie Birmingham wirflich erreicht worben mare, nes ausgeschnitten.

wartig auf ber Gifenbahn gwifchen Liverpool und Man: welches ihm benn auch in eben fo vollem Mage, als

Abbilbung bes neuen, fur gewohnliche Lanbftragen bestimmten Dampfwagens von Dale und Gummer.



1) Sandgriff jum Lenfen bes Steuers. 2) Gis für ben Conbucteur. 3) Borberfite filr vier Perfonen. 4) Plate für außerhalb figende Paffagiere. 5) Raften für Gerath: ichaften. 6) Gib bes Beigere. 7) Robre für ben über: fluffigen Dampf. 8) Deffnung, burd melde ber heerb gefpeift wirb. 9) Die Effe. 10) Der Reffel. 11) Der Beerd ober Dfen. 12) Beblafe, welches burch einen mit ber Rabare verbunbenen Riemen in Thatigleit gefett wirb. 13) Die Raber, melde fehr folib und breit fint. 14) Der Crampel. 15) Die horizontalliegenben Enlinder ber Da: fdine. 16) Der Bafferbehalter. 17) Das von bem Con: Ducteur geleitete hemmwert. 18) Die Rutice mit acht Giben für Reifenbe. 19) Die elaftifden gebern. 20) Das Geftell. 21) Die Springfebern auf ben Aren, auf benen ber Wagen ruht. 22) Pumpe. 23) Der Schladenbehalter, burd welchen ein Luftftrom von bein Geblafe aus geht.

### Das Rrofobil im Rampfe mit einer Golange.

Die Rrotobile find ale furchtbare Thiere, bie Menfchen und Thieren gefahrlich merben, langft betannt. Ihr Ropf und Leib ift flach, ber Schwang von ber Geite gufammengebrudt, und bas gange Thier ift mit ftarten, gewolbten Schuppen ober Platten bebedt. Muf bem Schwange fteht ein bober knochiger Ramm. Die Behen find mehr ober weniger burch Schwimmboute verbunden. Die Bunge ift fleifchig, bid und unbeweglich, und bie Riefern haben eine Reihe eingefeilter fpibtonifder Babne.

Sie leben nur in fußen Bemaffern, in welchen fie fich mit vieler Schnelligfeit bewegen tonnen. Langfam und ungelentig aber find fie auf bem feften Panbe ; befonders hindern fie bie Geitenfortfage ihrer Sale: wirbel, fich feitmarte gu menben.

Ihre Grofe, ihre Starte und bie fcharfen Babne im weiten Rachen machen fie furchtbar.

Ihre hartichaligen Gier gleichen an Grofe ben Banfeeiern.

Ihr Alter bringen fie febr boch.

Dan theilt fie gewohnlich in 3 Battungen.

1) Die eigentlichen Rrotobile, unter bie bas bekannte Diffrofobil gebort, baben gange Schmimme baute an ben hinterfußen und ber Dberfiefer ift vorn an ber Geite gur Mufnahme bes vierten Unterfiefergab:

- beiben Gattungen.
- 3) Die Raiman's ober Miligator's haben Raiman's leben nur in Amerita. am ben hinterfußen eine balbe Commbaut, im

2) Die Savial's baben eine febr verlangerte | Ranbe bes Dbertiefere ift nicht ein Ausschnitt, fon: malige Conauge und mehr Babne, ale bie antern bern eine Grube, in Die ber vierte Unterfiefergahn eingreift und bie Schnauge ift breit und ftumpf. Die

Diefe turge Charafteriftit bielten wir fur notbia,



Dus Rrototil im Rampfe mit einer Edlange.

ber Befchreibung bee beigegebenen Bilbes vorausgufchiden. Fur bie Butunft werben wir vielleicht eine ausführliche Darftellung, befonbers ber Lebensart biefer Thiere, biefen Blattern übergeben; jest wollen wir aber nur eines einzigen Buges aus ihrem Leben gebenten.

Dehrere Reifende behaupten, befonbers vom norb. amerifanifchen Alligator und vom Rrofobil bes Dris noto, bag bas Weibchen fich ein formliches Reft fur feine Gier bere te. Es mable namlich etwa 50 - 60 Schritte vom Baffer in einem bichten Beftrauche ober im Schilfrohre einen Drt, wohin es Blatter, Stode, moberige Gegenftanbe u. f. m. im Rachen trage. Muf biefe lege es ungefahr gebn Gier und bebede fie mit benfelben Materialien. Die gange Stelle merbe bann mit langen Grafern überflochten, fo baf es fchmer halte, burchzubrechen. Go lege es mehrere abnliche Defter an, bis es 50 - 60 ober mehr Gier gelegt babe. Das Beibchen bewache bie Stelle, fep außerft fcheu und grimmig, und gebe blos ber Dahrung mes gen von Beit gu Beit in's Baffer. Da es nun aber immer benfelben Weg gebe und baburch megen bes fdmeren Rerpers einen orbentlichen Pfab bilbe, fo fep bas Reft leicht aufzufinden. Die Gier, ergablen fie ferner, murben burch bie Bahrung ber faulenben Stoffe, nicht burch bie Conne allein ausgebrutet, und bie Jungen arbeiteten, nadbem fie aus bem Gie getommen, fich fehr batb burch bas Deft und fepen fehr lebhaft. Das Weibchen fuhre fe nach bem Waffer, am baufigften in fleine abgefonderte Bemaffer, tobit aufmertfam machen, bas fo eben austriecht, und

weil bas Dannchen fie jest verfolge und ju Sunberten verfchlinge.

Co zeigte benn alfo auch biefes furchtbare Thier mutterliche Liebe, wenn man jenen Reifenben glauben barf, unter benen wir befondere Mububon und von Sumbolbt nennen. Unfre Abbilbung fubrt uns einen Aft biefer Mutterliebe vor. Gie führt uns an bas Deft eines Rrofobils, und gwar gu einem Beit-puntte, mo bas mutterliche Rrofobil einen feiner großten Feinde, eine große Bafferfchlange, fur ben Dieb. ftabl, ben fie an ben Giern begeben mollte, furchterlich bestraft. Db bie großen Schlangen wirklich jus weilen Appetit nach jenen Giern zeigen, bas magen wir nicht mit Gewißheit ju behaupten ; boch unfere Abbitbung fcheint barauf bingubeuten; benn ber Ropf ber Schlange befinbet fich noch uber bem Gie.

Rurchterlich ift ber Rampf ber Rrofobile mit allen großen Schlangen. Die Schlange fucht bem gewaltis gen Rachen ihres Feinbes auszuweichen und umfchlingt ben Rorper mit Bligesichnelle, wird im Rampfe oft longefchuttelt, fehrt aber augenblidlich wieber jurud und brudt enblich ihren Begner tobt, wenn es biefem nicht gelingt, fie gwifden feine Bahne ju faffen, in meldem Falle bie Chlange balb verloren ift. Das Lebtere ift auf unferm Bilbe ber Rall; Die Schlange, ju fchnell vielleicht von bem feine Gier in Gefahr fes benben Rrofobile überfallen, fonnte bem meiten Rachen bes muthenben Thiere nicht entgeben, und mußte fo, trob ibren mannigfaltigen Winbungen, ihren Tob finben. Chluflich muffen wir noch auf bas fleine Rros

mit fo gierigem Blide und fo fchnellem Schritte aus | borige Gelbhulfe. Gie haben bie Pflicht, Die Berbem Gie hervorkommt, baf es fcheint, ale ob es feis leber ber Freiheit ber Ration, mit Ginfchluß ber Dis ner Mutter, bie muthig fur feine noch im Gie verfchloffenen Bruber fampft, ju Gulfe eilen wollte.

# Das britifche Unterhaus. (B e f d 1 u f.)

Eine Motion tann in brei verschiebenen Rormen verworfen werben : erftene burch eine birette Bermer: fung ; moltens burch Aussezung bes Befchiuffes, ober burch Bertagung ; brittens burch bie angenommene Borfrage im Parlamente, ob die Entscheidung bewilligt ober ausgefett werben foll. Wenn namlich bie Frage geftellt wirb, ob eine Bill jum zweiten Dale verlefen werben foll, fo tonnen beren Gegner nach ber erften Dethobe ihr Rein erflaren. Es ift aber gewohnlicher, bag bie zweite Borlefung uber 3 ober 6 Monate ausgefeht wirb. In foldem Salle wirb bem Saufe bie Frage vorgelegt, ob bie vorgefchlagenen Borte eingerudt ober ausgelaffen werben follen. Die britte Methobe ift befonbers bei ben verlangten Rude erftattungen im Parlamente bertommlich. Es flingt milber, wenn eine Refolution nicht beutlich bie Bill verwirft, fonbern fich begnugt, bag bie Frage ber Unnahme in einer gewiffen Brift nicht geftellt merben foll.

Wenn eine Bill, ehe fie an bas Saus ber Bemeinben gelangt, bereite im Saufe ber Borbe burch: gegangen ift, fo ift aus Achtung por bem Saufe ber Lorde feine Motion uber bie Frage, ob fie gum erften Dale vorgelefen werben barf, nothig. Eben fo balt es bas Dberhaus, wenn bie Bill bereits im

Saufe ber Gemeinden paffirt ift.

Uebrigens fann eine Bill in jebem Stanbe ber Berathung uber folche verworfen und in ben fogenann: ten Rommiffionen jeber Artitel, jebe Linie und jebes Wort ftreng gepruft werben. Gin Ditglieb bes Saufee ber Gemeinben fann mabrent jebes Schrittes ber Berathung auf bie Bertagung ber Berathung einen Untrag richten und folden fo oft wieberholen, als ibm beliebt, und in ben Rommiffionen jebes Mitglieb flatt bes Antrage auf Bertagung bas Berfcbieben ber weiteren Berathung verlangen, mas freilich jum nam: lichen Biele führt.

Co lange ber Sprecher auf feinem Stuhle fist, tann ein Mitglieb nur ein Dal feine Deinung vortragen, es fep, bag er Giniges naber erlautern will, mas aubern Mitgliebern buntel fchien. Rur hat ber Steller eines Antrage bem Begner ju repliciren, b. b. ibn ju miberlegen. Jeboch fann jebes in einer allgemeinen ober befonbern Rommiffion rebenbe Ditglieb bas Bort, fowohl uber bie Sauptfrage, ale uber jebe fpecielle, mabrent ber Debatten aufgeworfene Rrage ergreifen.

Die Rechte bee Unterhaufes find febr groß. Bis jum Jahre 1706 umfaßte es blos England und feine Rolonieen, feit bem Jahre 1706 noch Schottland und feit bem Jahre 1800 auch Irland, indem Schottland und Irland eben fo, wie England, in's Saus ber Gemeinden Deputirte fchiden. Rein Gefeb tann befchloffen werben, ohne Buftimmung bes Ronigs, ber amtlichen ober erblichen Bolfevertretung bes Saufes ber Lords und ber Bahlreprafentation bes Saufes ber Gemeinben. Bas alle brei befchloffen haben, beißt eine Atte bes Parlaments. Die beiben Saufer bes fcuben bie Form ber Regierung, orbnen bie Muffa= gen und bewilligen bie gu ben Staatsbedurfniffen ges ber Erbe find von jeber ber Aufenthalt ungahliger

nifter , por fich su forbern , mobei bas Saus ber Gemeinben anflagt und basjenige ber forbe richtet.

Im Dberhaufe halt ber Ronig bie Rebe, womit er bas Parlament eröffnet, ju melder Sanblung auch

bas Saus ber Gemeinben berufen wirb.

Das Parlament beiber Saufer tann vom Ronige vertagt (abjournirt), auf langere Beit entlaffen (proros girt) und ganglich aufgeloft werben. Rach einer Prorogation beginnen alle Berbanblungen von Meuem. Rein Parlament barf langer als 7 Jahre beftehen und langer ale 3 Sabre prorogirt ober aufgeloft bleiben. Der Tob bes Ronigs toft es von felbft auf. Das Parlament fann fich felbit auf einige Zage abjourniren. Bebes Saus führt feine Berhandlungen fur fich, bis es jum Schluffe in feiner Debrheit gelangt ift. Rein Mitglied beiber Saufer fann fur fich, feine Bebienten, Buter und Grunbftude mabrent ber Parlamentegeit mit Arreft belegt merben.

Bei'm Eroffnen bes Parlamente wird ber Gpreder gemablt, welcher bas Bort und bie Berband: lungen bes Unterhaufes leitet, und bie Musichuffe befchaftigen fich mit ben Privilegien bes Saufes, mit ben ftreitigen Bablen , mit ben Befchwerben bes Bolfe, mit bem Sanbelemefen u. bergl. m., auch mit ber Dankabreffe an ben Ronig fur bie gehaltene Unrebe. Bu jebem Parlamente werben neue Bablen porgenommen, welche jeboch bie alten Ditglieber wieber treffen tonnen. Die Abgeordneten find nicht an bie Borfchriften ihrer Babler gebunben.

Die Mitglieber ftimmen bei ber Bablung ber

Meinungen mit fur und miber.

# Banberung ber Bogel.

Much bie Bogel haben ein Baterland, wo fie bie fconfte Beit ihres Lebens gubringen, ihre Jungen ergieben und mit ihrem Gefange bie borchenbe Belt erfreuen. Doch bie gange Familie erhebt fich, und Eltern und Rinber verlaffen ibren Geburteort und reis fen in's Austand. Go ift ihre Beit beinahe in zwei Balften getheilt: bie eine wird in ber Beimath gugebracht und bie andere in ber Frembe. Mue Bogel, mit Musnahme berjenigen, beren Bewohnheiten burch einen langen Mufenthalt in ber Stadt veranbert morben, haben in einem bobern ober niebern Grabe bie= fes geitbestimmte Berlangen, bie Belt gu feben. Der angeborne Trieb entfteht ploglich und ift unvorbebacht; beinahe alle Bogel find heute bier, und morgen ift nicht Giner ju feben. In ber Gefaugenfchaft bemertt man an ihnen eine plobliche Unrube; ba haben fie, wie gewöhnlich, ju Abenbe ihre Schlafftelle befest, und folummernd raffen fie fid, auf, flattern und fturgen mit Beforgnif und Angft berab. Diefe unruhige Bewegung mahrt mehrere Tage. Gin Theil qualt fich jur Tageszeit, ber größte Theil unter bem ichugenben Schatten ber Racht, und anbere auch ju beiben Bei= ten. Muf bem Buge uber Land machen fie bes Buttere megen Salt; aber felten fchlafen fie, bevor fie ihren Bestimmungeort erreicht haben. Gie fliegen gewohnlich in einer fo großen Sobe, baß fie ofterer gebort ale gefeben werben, und immer fliegen fie ge : gen ben Wind.

Der 3med ihrer Wanberung ift bie Befriebis gung ihres Rahrungstriebes. Die nordlichen Gegenben

Millionen Baffervogel gemefen, mo in weitgebehnten, fumpfigen Streden von unverganglichem Schnee begrengt, niemale ein anberer Zon, ale ihr trauriges Gefreifch bas fcaubervolle Echo gewedt hat. In Gi= cherheit erziehen fie bort ihre Jungen, und fo lange ber Commer bauert, gemabrt ihnen bie erftaunliche Menge Infetten ein niemals fehlenbes Dahl. Aber fobalb bie belebenbe Sonne fich jurudzieht, ber fro-ftige Bind und ber fcmere bide Rebel ihre herrschaft beginnen, fublen fie bie Borboten bes tobten Winters und ein ahnender Raturtrieb fagt ihnen, bag ber Dans geigt ihnen ein ganb ber Fulle und bes gel fommt ftimmt fie, ibre Reife angutreten. Cebenemerth ift bann bas Schaufpiel, wie unter ber Leitung bes Schos pfere ungablige Schaaren in ber Luft fcweben, jebe Urt von einem Unfuhrer mit ber größten Regelmäßige feit angeführt, mit ber unglaublichen Schnelligfeit von 20 Deilen in einer Stunde in fubliche ganber fich begeben.

Roch ift bier gu bemerten :

1) Ihre Menge. Die Wogel gieben in Parteine von größerer ober leinerer Angahl, je nachbem die Art ist; abre in jedem Falle sind sie sehr zahlreich. Ein Seefahrer sah auf seiner Fahrt nach Australien einen bidern Bug Stumwohger, ber von 150 bis 240 Tug tief und 900 Auß und darüber beitt war, und unnterbenden mit ber Gonfeligstei einer Auste volle anderthalb Stunden währte. Rimmt man nun an, daß sich dies Sahle 130 Buß die und 900 Buß berit 6 Meilen in einer Stunde bereigte, und giebt man jedem Bogel 9 Aubligol Raum, so war wohl die Ansahl berieben 151,1800,000.

Die Wandertauben in ben vereinigten Staaten gieben in einer noch erflaunenswerthern Menge; benn nach ber Berechnung eines bortigen Raturferschers foll ein Bug, ber vier Stunden mahrte, wenigstens aus 2,230,272,000 Zaudem bestanden haben.

2) 3hre Schnellige eit. Um über bas Mert gu gieben, haben bie Bogel natürlich eine ungemeine Schnelligkeit nothig, wenn sie nicht vor Junger und Mattigkeit umfommen sollen; aber daß sie auch wirklich bie nothige Augstraft besiben, wird man aus solgenden Angaben eriehen:

Die Mauerschwalte fliegt im Durchschnitte 100 Meilen und hat noch gemächlich Zeit, Nahrung zu sich zu nehmen, Materiallen zu ihrem Neile zu sammein u. (, w., ber Goldabler burchschneibet die Luft & Meilen — in einer Eunde.

M Jahre 1830 wurden 110 Zauben von Brüffel noch Lenden gebracht, und ben 19. Juli d. I., Bormittags um 2 auf 9 Uhr von bert wieder lodgefalfen; eine erreichte Antwerpen, 186 engl. Meilen von London, um 2 Uhr 18 Minuten Nachmittags, ober in 5.3 Stunden; finf kamen 8 Minuten später dobi in breighen andere brauchten 8 Stunden zu biefer Reife. Eine andere Taube sieg von London nach Massericht, 260 engl. Meilen, in 6.3 Stunden

3) Thre Figure im Auge. Die Bogel bilben auf hierm Ange eine bestimmte Figur, die ihrer Gerfalt, Kraft, Bestimmung, ihrem Fluge et. anget 1795 ber franzschissischen als Deistleitzuetnamt in sein messen ist. Dei merkwürdigsten Figuren bilben die Bage widere Canfez dem ihr des gerbnetes bis 1806 sohn nur benfin kieden er fingten Ansternamg, und die Abertein der einze gerängen Ansternamg, und die Abertein gerängen Ansternamg, und die Abertein gerängen Ansternamg, und die Abertein gerängen Einie wied webst von den der Archeiten gerängen der Figuren V, A, L oder einer geränger, ber inter mit, und vord Wuch und Entschiede war bei bei der Gering der Gering der Figuren V, A, L oder einer geränger, der die Brigoder-General der Krieg in Spartier von der der Krieg der Verlage der Krieg in Spartier der Verlage der Krieg in Spartier der Verlage de

feit verlaßt, fich in ben Rachtrab fturgt und feine Stelle einem Unbern überlagt.

Ein fonnenklarer Tag entlodt ber giehenben Ringeltaube ein Girren, ber Amfel und Lerche einen fanft rubrenben Gefang.

### Efelsmild.

Der Ronig Frang I. von Frankreich fuhlte in Folge feiner Rriegsjuge, und freilich auch feiner Musfcmeifungen mit bem anbern Gefchlechte, eine folche junehmenbe Schmache mit Engbruftigfeit, bag er unb feine Mergte, welche tein Beilmittel mehr fannten, feine Berftellung ju bezweifeln anfingen, ale Giner ber Soflinge berichtete, bag Giner feiner Befanns ten, ber auch in abnlicher Schwache fich befunben hatte, burch einen jubifchen Argt in Ronftantinos pel gludlich geheilt worben, befahl ber Ronig feinem Botfchafter am Sofe bes Gultans, ben ifraelitifchen Argt, es tofte, mas es wolle, gu bewegen, bag er nach Paris bie Reife mache, um ben Ronig gu Der Urat ließ fich biefen Untrag gefallen, tam , fab ben Ronig und beilte ibn , ohne andere Urgenei, ale burch ben taglichen Genug von Efelemild, was feine Soflinge beiberlei Geschlechts als eine leichte Rur nachahmten. 218 aber Ce. Dajeftat nach ihrer Genefung ihre fruberen Ausschweifungen wieber erneuerte, vermochte ber Leibargt aus ber Levante ben im Lebensgenuffe ausschweifenben Ronig nicht wieber berguftellen , welcher 1547 ftarb.

### Ebaffé.

David Beinrich Baron Chaffe (fprich Schaffee), toniglich nieberlandischer General ber Infanterie, geboren ju Thiel in ber Proving Gelbern ben 18. Darg 1765, bat fich in ber neuesten Beit burch bie befannte tapfere Bertheibigung ber Citabelle von Unt: werpen fo beruhmt gemacht, baf bie bedeutenbsten Umifinde aus feinem Leben verbienen ergablt zu werben. — Schon im gehnten Sahre feines Alters trat Chaffe in ben Solbatenstand; im Iahre 1787, als bie Emporung in Solland ausbrach, mar er Rapitan und Gegner ber fogenannten oranifchen Parthei, wos bei nur gu bemerten ift, bag bie fieben vereinigten Provingen Sollands bamale von einem - mit bes fchrantter toniglicher Dacht - regierenben Furften, unter bem Eitel : Erbftatthalter, aus bem alten fürftlich : oranifchen Saufe ftammenb, beherricht mur: ben. Diefe Unruhen, von bem bamaligen Ronige von Preugen, Friedrich Bilbelm II., (er mar ber Bruber ber Gemablin bes Erbftatthalters) burch bie Dacht ber Baffen unterbrudt, - nothigten viele Begner ber oranifchen Parthei, nach Frantreich ju fluchten ; auch Chaffe, ber aber, ale ju Enbe 1794 und ju Infange 1795 ber frangofifche General Dichegru Bolland eroberte, unter beffen Kabnen ale Dbrift-Lieutenant in fein Baterland gurudfehrte. - In ben Felbzugen von 1799 bis 1806 focht nun Chaffe ftete in ben Reihen feiner Lanbeleute, welche bamale Berbunbete Franfreiche mas ren, zeichnete fich burch Duth und Entichloffenheit uber: all aus, machte ale Brigabe-Beneral ben Rrieg in Gpa: nien mit, und warb wegen feines tapfern Benehmens in

Rampf : Tage bes Raifers Rapoleon gegen bie Alliir: ten mar es Chaffe, welcher fich vorzuglich bei Bar fur Mube bervorthat, und biefe vom weitern Borbrin= gen mit feiner Brigabe abbielt.



Chaffe.

218 Solland im Jahre 1814 als felbftftanbiger Staat wieber in Die Reihe ber europaifchen Dachte eintrat, erhielt Chaffe bas Rommando bes 4ten Armeetorps in Antwerpen; nachbem aber bie im Jahre 1830 ausgebrochene belgifche Revolution gur europais fchen Ungelegenheit geworben, Die Trennung Sollands und Belgiens von ben boben vermittelnben Dachten ausgesprochen mar, glaubte boch Chaffe gang in bem Ginne feines, jene Dagregeln nicht anertennenben Ro: nige ju handeln, wenn er, wenigstens bie Citabelle von Antwerpen - ba er bie Ctabt nicht behaupten fonnte - vertheibigte ; bas gefchah auch, cle von Geiten Franfreiche, welches bie Truppen, und Englande, mels ches feine Buftimmung gab, bie formliche Belagerung im Spatjahre 1832 begann. Drei Wochen douerte bieselbe, und nur nachbem die Eitabelle taum mehr als ein Steinhaufen, alle Munition ber Belagerten verschoffen, bie großere Angabl ber lettern gefallen war, übergab ber alte tapfere Kommanbant bas, mas noch verblieb, an bie Frangofen, welche ihn nach Franfreich abführten, wo man bis jum Jahre 1833 ibn behielt, bann aber nach Solland gurudichidte, mo er mit allen Ehrenbezeigungen empfangen marb. Geit= bem lebt er ohne weitere Unftellung in feinem Bater: lande, geachtet und geliebt von feinem Ronige, wie von feinen ganbeleuten.

#### o th c.

Mm 18. Januar 1595 ließ Dahomed III., turfifcher Gultan, ein und zwanzig feiner Bruber, nebft gebn Frauen berfelben erbroffeln.

Mm 19. Januar 1576 ftarb ber Dichter Sans Sache, 82 Jahre alt, in feiner Baterftabt Rurnberg. Gein eigentlicher Beruf mar bas Schubmacher : Sanb. wert, in welchem er bie geborigen Bebr = und Wan: berjahre überftanben und bann fich in feiner Seimath niedergelaffen batte. - Er mar ein Beitgenoffe Lu-

ten bes Union Drbens ernannt. Bahrend ber letten | ther's, ein großer Berehrer biefes Dannes, fo wie auch feiner Lebren, gu benen er fich bffentlich und uns verhohten befannte. - 216 Dichter fagten ibm auch bie neuen beutfchen Rirchen : Befange, vorzüglich bie von Buther felbft gefertigten, febr ju, und Lettern nannte er beshalb bie Bittenbergifche Rachtigall ; von ihm fetbit ift bas Lieb : ,, Warum berrubft bu bich, mein Berg?" Im Gangen herricht freilich in Bans Sache's Schriften noch ber bamals gebrauchliche raube Ton; allein es ift biefem einfachen Manne, ber fich gang allein burch fein Streben ausgebilbet hatte, fo-wohl Bib, als Gemuthlichfeit, Raivetat und geiftreiche Erfindung nicht abgufprechen; es find feit feinem Tobe bis 1791 mehrere Ausgaben feiner fchriftftelleris fchen Berte erfcbienen, welche in Bebichten, allegorifden (bilblich : andeutenben) Ergablungen und fogenannten Schwanten befteben.

Um 20. Januar 1790 ftarb gu Cherfon in ber Rrimm John howard, ein bochft ebler Mann, ber von feinem 20ften Jahre an in feinem Baterlande -England - nichte that, ale fich um bie Berbefferung und Gulfeleiftung ber untern Stanbe gu befummern. Bu biefem Behufe bereifte er bie Unftalten aller Urt, bie barauf abzwedten, als Urmen: und Buchthaufer -Spitaler - Lagarethe und Gefangniffe, und burchjog beehalb beinahe gang Europa, gab nubliche Schriften bariber heraus, that perfonlich außerorbentlich viel Butes, und marb enblich felbft ein Opfer eines epibes mifchen Riebers im Goften Jahre feines Alters.

Mm 21. Januar 1793 marb Lubwig XVI., Ros nig von Frantreich, - nachbem er von jener Berfammlung von Mannern, welche unter bem Ramen Rational : Konvent bie Regierung an fich geriffen batten, jum Tobe verurtheilt worben mar - in Paris frub halb 11 Uhr burch bie Buillotine bingerichtet, nach: bem er faft 39 Jahre gelebt und 18 Jahre regiert batte.

Mm 22. Januar 1732 übernahm ber Reichstag ju Regensburg bie fogenannte pragmatifche Santtion, ober bas politifche Teftament Raifer Rarl's VI. gur Mufrechthaltung. Diefes fur bie Rube Deutschlands wichtige Dotument garantirten gleichfalls mehrere Dadbte; es marb aber fpaterbin nicht beachtet, und baber entftanb ber fogenannte biterreichifibe Erbfolges frieg , ben ber Machener Friebe 1718 enbete. Much ber fiebeniabrige Rrieg mar noch eine Rolge biefes, burch viele bunberttaufenb Bajonette beftrittenen Erb: Receffes.

2m 23. Januar 1809 mar bie Schlacht bei Corunna in Spanien, swiften bem engliften Felb= beren Moore und bem frangofifden Marfchall Coult. Der Tob jenes jog allgemeine Bermirrung unter ben Englandern berbei, und fie murben gur Klucht und gur Ginfchiffing genothigt.

2m 24. Januar 1743 marb ber berühmte itas lienifche Dichter, Graf Alfieri, im Diemontefifchen geboren. Sobe miffenfchaftliche Bilbung, welche fich fogar auf bas Ctubium ber beutschen Literatur mab: rend feines Mufenthaltes in Gottingen, erftredte, eine febr lebenbige rege Ginbilbungefraft, verbunben mit ber Babe, mit Leichtigfeit in jeber Bereart bich: ten gu tonnen, fchuf ibm einen großen Damen, und noch jest werben, porguglich feine Trauerfpiele, unter Die beften italienifden Dichtungen gegablt. Er ftarb 1803.

Berlag von Boffange Water in Leipzig. Unter Berautworrlichfeit ber Berlagebanblung.

Drud ven Breitfepf und Bartet in Leiptig.

# Das Pfennig-Magazin

Befellichaft fur Berbreitung gemeinnutiger Renntniffe.

 $\overline{39.1}$ 

Erfcbeint jeben Connabenb.

[3annar-25, 1834.

Der D o m U I m.



ihren frubern armlichen Berhaltniffen gemaß, lag fonft auf bem Feledhofe vor bem Frauenthore befehft bie einigig Metropolitame ber Statt, ju Allerheiligen ober ber lieben Frauen genannt. Neber Burger, ber nicht bie Klofterliechen innerhalb ber Ringmauern befuchen wollte, mußte, um feine Unbacht ju berrich. ten, borthin, welches bei einfallenbem fchlechten Better nicht allein unbequem, fonbern in jenen Beiten bes feinen bereits gum romifchen Ronige ermahlten Sohn,

Der geringen Angahl ber Bewohner Ulms und | Unfriedens und ber Fobben, wo Begelagerer und trobige Ritter, bie auf Untoften ber arbeitenben Rlaffe wie Bebuinen und falabrifche Banbiten vom Cattel lebten, ben rubigen Burger branbichatten ober gar ermerbeten, hochft gefahrlich mar. Ulm gehorte ba-mals jum Großbunde ber Stabte, welche ihre Reichsunmittelbarfeit felbft gegen beren Dberhaupt gu vers theibigen magten. Rart ber Bierte, erbittert, baß fie

Bengel ben Bierten, als folden nicht anertennen wollten, jog beshalb im Gefolge mehrerer Bifchofe, bes Burggrafen von Rurnberg, ber Grafen von Burtemberg und Dobenlobe, bes Bergoge Friedrich von Zed, und mehrerer Ritter und Rnechte por bie Stabt, unb lagerte fich bei Eldingen, von mo aus er ihr vielen Schaben gufugte. Dit Bulle von Demmingen und anbern Stabten thaten fie bem Raifer inbef folche Begenwehr, bag er unverrichteter Cache am 7ten Zage mit Rof und Reifigen wieber abziehen mußte. -Eine Rraftaußerung erzeugt aber balb bie andere! Denn taum war er fort, ale Jung und Alt berbeieilte, bie por bem Frauenthore liegenbe Rirche niebers rif, bie beften Statuen, Fragmente und Bilber in Sicherheit brachte, und man allgemein ben Befchlug faßte, ben gegenmartigen Munfter (ben Dom) ju erbauen. - Gefagt, gethan! Dan ertaufte ju bem Enbe ein in ber Mitte ber Stabt gelegenes Monnenflofter nebit einigen anbern Saufern, und trug fie ab, um bas Bert an beren Stelle alebalb gu beginnen. - hierbei mar ber Gifer fo groß, bag Leute aus allen Stanben felbft auf ihren Schultern bas bagu nothige Material berbeifchafften, und ausbrudlich verboten murbe, anbre Gurften jur Beifteuer aufjuforbern, ober gar, wie es bei Errichtung bes Strafburger Munftere ber Rall mar, vom Papfte Ablagbriefe su erbitten, an ben Marienfeften in allen Rirchen eine Buchfe aufzuftellen und bie Leute gu reichlicher Beifteuer zu ermabnen. - Unter Gefang und Dufit leg. ten, am letten Tage bes Junius 1377 in Begleis tung ber vornehmften Ginwohner ber Stadt, ber Burs germeifter Lubwig Rraft, ber Stadthauptmann Con-rab Befferer und herr Johann Echinger, genannt Sabvest (welcher fich 1376 bei ber Belagerung Ulms bebeutend bervorthat) ben Grunbftein bes Doms. -Bei biefer Gelegenheit gaben bie Unmefenben eine fo reichliche Beifteuer, bag unverzuglich ber Bau begon: nen merben tonnte. Religiofer und patriotifcher Gifer, biefe machtigen Debel alles Guten und Großen, thaten Anfange Bunber : allein im Berlaufe von 130 Jab: ren, innerhalb melder bas Beiligthum bis ju feiner gegenwartigen Geftalt gebieb, ertaltete allmablig bie frubere Gluth; mit bem Sanbel ging ber Reichthum verloren, und mit biefem ber Plan, ben Ulmer Dun: fter prachtvoller, feinen Thurm aber noch toloffaler und ichener, ale ben Strafburger, aufgufuhren. — Diefe gefchichtliche Stigte feines Entftebens und Berbens moge hinreichen , und ich gebe nun gum Gebaube felbft uber, meldes unter ben Dentmalern altbeuticher Runft eine ber erften Stellen einnimmt. - Um Jemanbem einen Begriff von ber Große und Ausbehnung eines Dinges beigubringen, find gewiß Bablen ein fehr unvolltommener Behelf; allein ba felbft Beichnungen in verjungtem Dafftabe eben fo menig einzig und allein jum Berftanbniffe binreichen, fo mogen beibe vereint ben vorgefesten 3med mohl am beften erreis den. Bas bie Rirche betrifft , fo barf man behaup: ten, baf fie ben Strafburger Dunfter und bie St. Stes phanstirche in Bien bei weitem an Broge übertreffe. Ihre außere Range beträgt namlich 485', bie innere, vom haupteingange unter bem Thurme auf ber westlichen Geite bis jum Chore 316' 4", und mit Einschluß bes lehtern 416' 4"; bei ber Strafburger Rathebrale 355' und bei ber St. Stephanefirche 342'. Die Bobe bes Mittelgewolbes ift 141'; bie bes Chors 90' und bie ber Seitengewollbe 701'. - Die innere Breite bes gangen Bebaubes balt 166' 4", Die außere aber 200'. Bon biefen tommen auf bas Mittelge-

wolbe 52', auf jebes Seitengewolbe 50' und auf die ju beiben Seiten bes Mittelgewolbes ftebenben Pfeiler 14'. - Geche bobe und breite Eingange, je swei und zwei auf ber Gub-, Befte und Rord- Geite, fubren in bas Innere bes Gottesbaufes. Bier berfelben, auf ber fub- und norblichen Geite, find mit Bilbern gegiert, bie aus ber alten Pfarrfirche bierber gebracht murben. 3mei und funfaig Kenfter mit Spibbogen und gierlich gehauenen fteinernen Staben follten bie gange Rathebrale, neun aber beren Chor erhalten. -Sieben und smangig Fenfter, jebes 27' boch und 13' 4' breit, find im Mittelgewolbe, swolf auf jeber Seite und brei gegen Abend. In ben Seitengewolls ben befinden fich 25 genfter, 13 barunter, eines gegen Abend, bat bas norbliche und 12 bas fubliche. - Gie find 50' boch und 9' breit. Rach bem erften Plane follte bie Rirche aus brei in einander ges ichloffenen hellen Gemolben befteben, boch fo, baf bas mittlere, meldes bis unter ben Thurm fortlauft, bie boppelte Bobe ber 704' boben Geitengewolbe, alfo 141' betame. Der Chor follte in gleicher Breite an bas Mittelgewolbe anftogen, nicht fo hoch wie biefes, aber boch hoher als jenes, und 90' boch fenn. - Die reichen und frommen Ulmer ermangelten nicht, ihre Rirche fo ausjufchmuden, bag bas Innere bem Meußern volltommen entfprache. Durch bie am Enbe bes 15. Jahrhunderte lebenben gefchidten Glasmaler, Sans Bilb und Eramer in Ulm. fo mie von ben beiben Bilbhauern Jerp Gurlin (Bater und Cobn) murben ju bem Enbe bie Tenfter, Die in ihrer Urt vielleicht nirgends fo fcoonen Chorftuble, Die herrliche Rangel und ber Taufftein verfertigt. Fruber befaß bies Botteshaus mobl 52 Altare, welche alle reich begabt und gefchmudt maren. Ale aber gur Beit ber Reformation bie erhibten Gemuther ihren Born an Etwas abtublen wollten, warfen fie biefelben binaus und riffen fogar mit Pferben bie Drgel berab. Bie benn Parteienwuth feine Grengen fennt, und im Babnfinne auch mobl bas Befte vernichtet, gertrummerte man bamale gemiß großtentheils bie in ben boben Tenftern befindlichen Glasmalereien (bie noch vorbanbenen bee Chore ausgenommen) und entfleibete bas Innere bes Tempels bermagen von allem Comud, bag es, feines ehemaligen Glanges beraubt, nichts barbot, ale hohe Gewolbe, table Banbe und helle Scheiben, beren nuchternes Licht bis auf ben heutigen Zag ben Karbengauber ber attern nicht erfest. Mebnlich jenem in ber Lorengertirche ju Rurnberg, von Abam Rraft, fteht hier an ber rechten Band por bem Chore ein mohl 90' hobes Gaframenthauschen aus Bufftein (?), welches, über alle Begriffe gierlich gegrbeitet, ein Menichenleben erforbert zu baben icheint. - Diefes, wie alles Uebrige, genauer gu befchreiben, murbe ju weit fuhren und ben Thurm ganglich in Bergeffenheit bringen. Er follte bas Deifterflud bes Baues werben und bem Gangen bie Rrone auffeben. - Bie bes Chriften berg fich nach bem Jenfeits febnt, fo follte bes Thurmes Fuß bie Erbe, feine Spige ben himmel beruhren. Allein weil alles Denfchliche por ber Gottheit in ben Staub fintt, gelang es bem Matthaus Enfinger (?), beffen Baumeifter, nicht, ibn bis uber bie Dobe von 237' beraufjufuhren, und eine alte Sage ergabit, ber Runftler habe beshalb fich aus Berbrug von bort berabgefturgt. Done bie Bahrheit biefer Ergablung naber ju unterfuchen, ift es ausgemacht, bağ eines Tages (1493), mabrent bes Dittagegotteebienftes, einige große Steine aus bem Thurm. gewolbe berabfturgten, und erfchredt beebalb alle Un:

mefenben bie Rirche verliegen. Balb berief man bas ber (im 3. 1494) ben Erbauer von St. Afra gu Mugeburg, Burghard Engelberg, nach Ulm, ber gur Bufriedenheit Muer, um fernere Gefahr ju verhuten, ben Thurm mit einer Mauer unterfuhr und baburch jeber meitern Gentung beffelben guvortam. - Furcht: fam gemacht, theilte man bamals auch bie beiben Seitengewolbe, jebes in zwei fleinere, bie man mit runben, nicht im Stole ber ubrigen verfertigten Pfeis ler unterftuste, - fo bag jest bie fruher breifchiffige in eine funfichiffige Rirche verwandelt murbe. - In unfern Tagen bat man bas Innere berfelben wieber aufgefrifcht, ibm einen neuen Unftrich gegeben, bie Renfter gereinigt und Alles nach Rraften gefaubert und polirt; - jeboch tehrte, trob aller barauf ver: wenbeten Corgfalt, Die fonftige Berrlichfeit nicht gus rud, obgleich Beber gefteben muß, baf in ben Sallen und Thurmen auch biefes beutschen Domes ber Beift unferer Bater fich ein bauernbes Dentmal feste.

Die beften Mittel, fid) Renntniffe zu erwerben. 2. Beiche Mittel find wohl bie beften, um fich

Renntniffe ju ermerben ?

98. Orminigen, welcher wohrhoftig und eifrig beforgt ift, seinen Geist kennnifertich zu maden, ger wahrt jede Minute Beit und jeder Umfland Gelegmheit dagu. Die volkeiche Stadt giedt ihm eben so, wie das einsame Ambhaus, erlichtischen Erch juur Bedoadt tung, Auseinandersehung und Bergleichung, und ber prachtige Palast ist been so, wie die eine Utilen umgedene Palast, ist ehen so, wie die interfachgeftlicher Beigebene Patter, an moralischer und wilfenschaftlicher Beiebrung gehaltreich. Seboch giedt es zwei hauptmittel, nachtige Esten und Unterpalatung.

2. Beiches von biefen ift wohl nublicher?

B. Einen allgemeinen Ruben gewährt bas Lefen, da es ben großen Bortefeit vor ber Unterfaltung hat, baß vie baburch mit ben Beisen der frühern Ziet vertraut werden und uns bie Abgaten ber fangt vergangenen Generationen bedannt machen, und se erhalten wir zu gleicher Zeit Belehrung und Beispiel. Die Unterhaltung hat jedoch den Boertheil, daß wir über Sachen belefert werben, bie in den Schriften nicht beutlich und klar genug gegeben sind, oder ihrer Reuheit wegen gar nicht darin gefunben werden.

- I. Da nun jebes feine befonbern Bortheile hat, melches ift mohl empfehlenswerther, Lefen ober Unterhaltung ?
- B. Wenn jebes feinen wirtlichen Ruben gemab: ren foll, fo muß man fich beiber befleißigen.
- 21. Fleißiges Lefen mag mohl munichenswerth fenn, aber ber Unterhaltung befleißigt fich ein Jeber.
- B. Das ift ein großer Treitum, benn es find febr Benige, die fich gut zu unterhalten verfteben; ja, um sich gut zu unterhalten, muß man fich erft eine Wenge Kenntniffe erworben haben, was nur durch Emsigktit, Behartlichkeit und Zusmerklamkeit erlangt werben kann.

2. Ihre Meinung überrafcht mich febr.

B. Es mag Sie noch so sehr überraschen, ich glaube, bies Meinung ift nicht falls. Wie viele unterhalten sich über Nichtzieleiten, über Soten! Siehe man nicht täglich Menschen, die durch ein eigensliebe gee, ärzerliches und niedriges Geschwaße sogar die Aufmerstamteit einer Geschlichaft auf sich zu ziehen sur den? Sind etwa solche Sowaber siesig und tehrereich in der Unterhaltung? Im Gegensteite, sie wollen Gerdusch machen und verzeuben die Zeit.

A. Aber bas find auch fchlecht erzogene Densischen, welche bie Aufmerksamkeit auf fich ju gieben fuchen und Anbere ihre Meinung ju fagen abhalten.

B. Und bod), es thut mir leib, bief fagen ju muffen, giebt es Biele, bie in jeder anbern Begiebung febr mobl erzogen find und bennoch allgu febr biefe bodoft unfeine Gewohnheit an fich haben.

2. Wie foll man fich benn nublich unterhalten?

B. Daß man einen richtigen Berftand gieze, fich anffandig betrage und begierig fen, Belebrung gu erhalten. Der gefunde Berftand wied Gie verhindern, Michtigkeiten und Lächgetlichkeiten in's Gelptach ju beim gen; ber Anfand läft Gie alles das vermeiben, was Andern Beedvuß ober Schnerz machen tonnte, und die Lernbegierde nied Sie aufmerkfan jubbern laffen und Reinen unterbechen. Die Lernbegierde fiedt wohl mit der gebuldigen Aufmerkfamtelt verträgelich; benn vorm Gie einem Mentschen nach einem Wege oder Orte, wohn Gie gehen wollen, fragen, gulden Gie ibn da mit herergaftung Ihrer haustlichen Umflähre oder ehrpertischen Teiben?

2. Das mare ja laderlich.

3. Ja, so und noch weit unnüher ist das ich eine Anglich Sich eine Anglich eine

Der Badftein-Thee.

In ben Theefabriten China's, Die fich greften. theils in ber Statthalterfchaft To : Rien befinben, mers ben bei ber Bubereitung jeber Urt Thee bie verwelften, unreinen und verborbenen Blatter und Stengel bes Theebaumes meggeworfen; flebrige Daffen barunter gemifcht, bann in langliche Formen gebrudt und in Defen getrodnet. Die fleinen vieredigen Balten nens nen bie Ruffen megen ihrer Geftalt Badftein : Thee. Die Chinefen treiben bamit einen bebeutenben Sanbel, trinten ibn aber niemats felbft. Die Mon-golen und ber gröfte Theil ber Boller, bie als Romaben in ber gangen Musbehnung Mittelaftens herumgieben, gebrauchen ibn gewöhnlich jum Erante und jur Speife. Die Mongolen, Buraten und übrigen Bemobner ber Gegent Gibiriens am Baital, eben fo auch bie Ralmuden nehmen gur Bubereitung beffelben ein tleines Stud eines Theebadfteins, flogen es in einem befonbern tleinen, bolgernen Dorfer, fcutten ben feingestoßenen Theeftaub in eine Schaale von Buf. eifen , bie uber bem Feuer mit heißem BBaffer fteht, wobei fie jugleich etwas Galg und Dilch hinein thun. Buweilen mifchen fie auf Butter geroftetes Dehl barunter; bergleichen Thee ober Bouillon ift unter ber befondern Benennung Saturan befannt. Er ift felbit fur einen Europäer ziemlich fcmadhaft , fcmeißtreibenb und nabrhaft. Alles bangt von ber Befchidlichfeit und Reinlichkeit bes Rochs ab. Diefer baltenformigen Stude bes Badftein-Thees bebient man fich auch bei jenen Boltern, fo wie in Daurien, im Sanbelevertehre ftatt gangbarer Mange. In Sibirien trintt man ihn febr haufig, oft brei Mal bes Tages; bann ift er aber ber Befunbbeit nachtheilig.

#### Das Gibes Columbus.



bes berühmten englifden Berrbilbners Sogarth giebt abgeleitet und erflart ju merben fobere und verbiene. einen Auftritt aus Columbus Leben, ber neben einem fcharfen , gebubrenben Bermeife auch zugleich eine be-Bei einem bergigungswerthe Babrbeit verfinnlicht. Gefimable namlich, bas ber Groffardinal von Cpanien , Debro Gongaleg be Mentoga , bem fürftlich geachteten Entbeder ber neuen Belt gu Ehren mit bamale brauchticher Feierlichfeit gab, fragte biefen ein neibifcher, tleingeiftiger Befling ted und vorlaut: ob er benn meine, niemand außer ihm mare im Stante gewefen, biefe Entbedung ju machen? Statt aller Antwort erfuchte Columbus bie ihn umgebenbe Tifchgefells fchaft, ein Gi, bas er aus ber aufgetragenen Schuffel nahm, auf ben Ropf ober bie Gpipe gu ftellen. Alle versuchten es, aber vergebens. Da flief Columbus es fo auf ben Tifch , bag bie Spipe bee Gies ger: fchellt und flach wurde, bas Gi mithin auf biefer fo gewonnenen Glache ftanb. Gewiß bie bunbigfte Untweit, welche thatfachlich ausfprach, daß, wo Duth und Genius vorangegangen, nachjugeben gar leicht fer. Der bummbreifte Erch bes Fragers, Die Berbluffiheit, bie tanbeinden Berfuche, bas Gefoberte gu leiften, bie Erboffung, auf fo etwas Naturliches, Rinberleichtes, wie Columbus gang gemachlich es ihnen vormachte, nicht gefallen gu fenn, find recht ergeglich bargeftellt. Ift es boch, ale follte ber ben Tifch an-fpringenbe, fein Bravo bellenbe Sund bie eblen Berren alle befchamen. Co bestätigt fich auch jugleich bas Dichterwort, bag ber Genius mit ber Ratur fo in ewigem Bunde ftebe, bag, mas ber Gine gufage, bie Undere gewiß leifte; bag aber bie That bes Be-

Der vorftebenbe Solgichnitt nach einem Stiche | fannt, nicht fplitterrichterlich getabelt, noch fleingeiftig

#### Die Cochenille. (Coccus Cacti.)

Bie in ben atteften Beiten bie Purpurfonede burch bie prachtige Farbe, bie fie lieferte, berühmt geworben war, fo ift auch bie Cochenitte aus gleichem Grunde in ben neuesten Beiten berühmt geworben. Gie liefert bie ichen rothe Farbe, bie man Rarmin nennt, wirb von ben Farbern gum Farben ber Beuge gebraucht, ift beghalb Giner ber wichtigften Sanbelfartifet unferer Beit und verbient baber auch mit Recht eine genaue Betrachtung.

Die Cochenille gebort in bie Battung ber Chilb: taufe. Die Dannchen find febr flein, hellroth und mit gwei garten mildweißen Flugeln verfeben, Die fie in ber Rube auf bem Ruden über einander legen. Bon bem bintern Enbe bee Rorpere laufen gmei lange weiße Saben. - Die Beibchen find verhaltnismaßig großer, ibr Rorper ift faft eirund, bunt:froth und burch Einterbungen in Ringe getheilt und gwifchen bem erften Fußpaare ift ein Saugruffel, mit welchem fie bie Pflangen anbohren und ihren Saft ausfaugen. Im naturlichen Buftanbe find fie auch mit einer weis Ben, baumwollenartigen Gubftang übergogen.

Rach ber Begattung flirbt bas Dannchen fogleich, bas Beibchen lebt aber etwa noch einen Monat, bis es bie Jungen hervorbeingt, wobei ce auf einer Stelle fiben bleibt, je mehr es Junge hervorgebracht bat, befto bunner wirb, und enblich gang gu einer Rrufte vertrodiet, unter ber bie Jungen, wie unter einem nius eine gottliche Eingebung fep, welche nur aner: Schilbe, noch einige Beit lang mobnen.

Die Jungen find im Unfange noch fo flein, wie eine Rabelfpibe, und Dannchen und Beibchen unterfcheiben fich bann nur burch bie Grofe, inbem bie Beiben ftets viel großer finb. Beibe erfcheinen als blutrothe Puntte, aus beren Dberflache lange weiße Barchen tommen, die endlich einen bichten Uebergug bilben, ber fie vor bem Ginfluffe ber Witterung und ber ihnen ichablichen Infetten fichert. Die Dannchen wechfeln nun oftere bie Saut, Die fich endlich mit ben weißen Sarchen , welche flebrig find , ju einem Cadden gestaltet und fo bie Puppen, ober Dompfenbulle bilbet, aus ber bas volltommene Infett endlich bervortemmt. Die Beibchen anbern ihre Beftalt gar nicht; fie machfen nur, bis fie endlich bie Große einer Erbfe erreicht haben.



Die Cocenille.

Die Cochenillen leben auf ber Cochenill = Feige (Cactus coccinellifer), vornehmlich in Mexito, in ber ehemaligen Intenbantichaft Darata, mo bie Cochenill : Frigen Ropal genannt und fo baufig gebaut merben, bag es Pflangungen von 50 - 60.000 Die Cochenill : Feige gebort unter bie Crud giebt. Cactusarten (Fadelbifteln) und ift nicht mit ber ges meinen Feigenbiftel (Cactus Opuntia L.) mit gelben Bluthen ju vermechfeln, auf ber bie Cochenillen ebenfalls leben tonnen. Die Cochenill = Feige bat grofere, runbere und bidere Bluthen und weniger Cta: chein, ale bie eben genannte, wirb 5 - 6 guß boch, und ibre Blumentronen find blutroth, nicht febr groß und haben Ctaubfaben, welche langer ale bie Rronenblatter find. Gie tommt auch in andern Theis ten Chbamerita's, 3. B. in Peru, Brafilien und auch auf Jamaita vor. Die Indianer, welche fie bauen, merben Mopalero's genannt.

mit mehreren Cochenillen, von benen wir bie geflugels General Baronag fernte ben bienfleifrigen Biethen balb

ten Mannchen leicht von ben ungeflügelten Beibchen ' unterscheiben fonnen.

Bei bem Ginfammeln ber Cochenillen haben bie Indianer ftumpfe Deffer, mit benen man fie von ber Pflange, ohne biefe ju verleben, abloft und in ein Befaß fallen lagt. Man fammelt fie gewohnlich, wenn fie am bidften finb, und tobtet fie fo fchnell ale moglich, ba fie auch von ber Pflange entfernt Junge abfeben und baburch von ihrem berelichen Farbenftoffe verlieren. Ginige tobten fie, inbem fie bies felben in Rorben in fiebenbes Baffer tauchen, morauf fie an ber Conne wieber getrodnet werben ; Inbere aber bringen fie in einen heißen Dfen ober auf erhibte Platten, und tobten und trodenen fie fo jugleich.

Die im Baffer getobteten verlieren von ihrem weißen Ueberguge, erfcheinen rothbraun und merben Renagriba genannt. Die auf beifen Platten ges trodueten ericheinen gang fahl und von fchmarger Farbe und heißen Regra. Die enblich, welche in Defen getrodnet merben, behalten ihren weißen Uebergug gang und werben Jarpeada genannt. Die auf bie lettere Urt getrodneten Cochenillen liebt man am meis ften, weil fie nicht fo leicht verfalfcht werben tonnen ; ber Farbenftoff aller brei Urten foll aber gleich gut fen. Dan tann bie Cochenillen mobl Jahrhunderte in

bolgernen Riften aufbewahren , ohne baß fie von ihren

guten Gigenfchaften verlieren.

Dan verfendet fie in Saffern von 200 Pfb., und v. humbolbt giebt ben Berth ber jahrlich aus Cubamerita ausgeführten Cochenillen gu 540,000 Pfb. Sterling am. Der Preis bes Pfundes von ber feinften Cochenille ift etwa 6 Ml. C. DR. Gie erfcheinen im Sanbel ale fleine Rorner von unregelmäßiger Ge= ftalt, bie oben etwas gewolbt, unten bohl find, und mehr ober meniger Rungeln ober Ginterbungen haben.

Man farbt mit bem garbenftoffe Diefer Thiere bie Bolle fcharlade, farmoifine und purpurroth, violett, gelb und gimmetbraun, Leinwand und Baumwolle aber nur farmoifinroth und ponceau. Mud bie prachtige rothe Malerfarbe, bie man Rarmin nennt, mirb, wie ichon oben bemertt worben ift, aus ber Cochenille gewonnen.

Much in Deutschland hat man versucht, bie Cos denillen gu ergieben; ba biefes aber nur in Gemachebaufern gefchehen tann, fo ift ber Gewinn babei nicht groß.

Bans Joadim von Biethen, Ronigl. Preuf. General ber Ravallerie.

(28 eid lu f.)

Bahrenb feines Mufenthaltes im ofterreichifden Lager hatte Friedrich Bithelm ben berühmten ofterreis difchen Partheiganger, General Baroniega, tennen ges lernt und ihn gebeten, feine neugebilbeten Sufaren ets mas in die Schule zu nehmen, ba fie noch vor teis nem Feinbe gewesen maren. Gern gab Pring Gugen feine Erlaubnif bagu, und Biethen murbe vom Ronige auserlefen, 60 Sufaren von ber erften und 60 Sus faren von ber zweiten Rompagnie an ben Rhein gu fuhren, umb unter bem Dberbefehle und ber befonbern Leitung bee Benerale Baronag ben Feldgug mit gu machen. Den 12. Mai tam Biethen bei ben faifers lichen Truppen an und erhielt fein Rantonnirunges Unfere Abbildung zeigt eine folche Cochenill-Feige Quartier in ber Begend von Maing angewiefen. Der

fchaben und lieben. Immer mußte er um ihn fenn, | und baburch betam er Belegenheit, fich bei vielen fleis nen Scharmubeln mit bem Feinbe ju meffen. Geine Sufaren bielten fich brav, ermarben bald bie Uchtung und bas Bertrauen ihrer ofterreichifchen Baffenbruber. Inbeffen genugten bem Feuergeifte Biethen's biefe Schar: mubel nicht; er bat feinen Lehrer Baronag, ihm boch balb Belegenheit gu einem großern Unternehmen gu geben. Baronag mar fo erfreut baruber, bag er bem ruftigen preußischen Sufaren-Rittmeifter ju feinen 120 preußifchen Sufaren noch 200 ofterreichifche Sufaren gab, und mit biefen ihm anheimftellte, ju thun, mas er molite. -

Es murbe bie Grenzen einer furgen Lebensbefchreis bung überfchreiten , wenn hier eine ausführliche Schils berung beffen erfolgte, mas Biethen ausgeführt hat. Benug, er erwarb fich bie gange Bufriebenheit feines Leb: rere und bie Gnabe feines Ronige, welcher ibn im Jahre 1736 jum Dajor ernannte nnb gmar, wie es in bem biesfallfigen Patente ausbrudlich beißt :

"Daß foldes in Confiberation feiner guten Qualitaten , erworbenen Rrieges Erperience und in vorjahris ger Campagne am Dber : Rhein rubmlichft bezeugten

Bigilance und Tapferteit gefchebe."

Go tam alfo Biethen ale Sufaren : Dajor nach Berlin gurud, und fand einen neuen Rommanbeur in ber Derfon bes Dbrift : Lieutenants von Burm, ber fruber nur bei ber Infanterie geftanben, aber feiner auffallend großen und fconen Rigur megen bas Rom: manbo ber Leibhufaren erhalten hatte. Dit biefem gab es nun wieber Sanbel und Banterei; ba ber Dbrift-Lieutenant nur gu balb fuhlte, wie febr er in militas rifden Renntniffen und Talenten binter bem friegber= fahrnen Biethen gurudftebe. Inbeffen batte Biethen gelernt, an fich ju halten, um fo mehr, ba er balb nach feiner Burudtunft fich verheirathet hatte und in einer febr gludlichen Ehe mit Jubith von Jurgas Endlich aber gab es eine Belegenheit jum offes nen Bruche, Die ber Dbrift : Lieutenant herbeigeführt hatte und auch benutte. Es waren namlich Remontepferbe fur bie Sufaren - Rompagnie angetommen und follten nach bem bamale in ber preußischen Urmee geltenben Bebrauche unter ber einzelnen Rom: pagnie perloofet merben; aber ber Dbrift : Lieutenant mabite, ohne ju fragen, bie beften Pferbe fur feine Rompagnie aus, und ließ bem Dajor von Biethen bas leere Rachfeben. Diefer ftellte ben Dbrift : Lieute: nant baruber gur Rebe, und gwar in feinem Bimmer; bie Folge bavon mar, baf ber Dbrift : Licutenant bie Thure jufchloß, ben Gabel jog und nach Biethen einbrang, inbem er fich barauf verließ, fchon ale Ctubent einer ber beften Schlager und Raufbolbe gemefen gu fepn. - Un Biethen hatte er aber feinen Dann gefunden, mit großer Raltblutigfeit wehrte fich biefer und zeichnete ben 6 Fuß boben Dbrift-Lieutenant ber: maßen uber Schulter und Ropf, bag er vor Buth Schaumte, ben Gabel wegwarf und nach ber Banb fprang, um eine gelabene Diftole bort herunter ju neb= men; Biethen aber, ber auch vermunbet worben mar, fagte mit talter Belaffenheit, bag er hoffe, ber Bert Dbrift-Lieutenant hatten genug, und wenn er einen Finger nach ber Piftole ausftrede, fo murbe er ibn augenblidlich nieberhauen. Das wirtte. - Befchamt lich ber muthenbe Dbrift-Lieutenant ab, und bie Pferbe murben nach Biethen's Billen verlooft. -

3m Jahre 1740 verlor Biethen feinen toniglichen Befcuber, ber ihm namentlich in ben letten Jahren Gnabe gegeben batte, burch ben Tob, und Friebrich II. tam jur Regierung. Diefer bemertte ben ftillen , bes Scheibenen Biethen im Unfange nicht, und abnte bas male gewiß nicht, bag ber Rame bes Rriegshelben einft an feiner Geite in ben Jahrbuchern ber preußis fchen Gefchichte glangen murbe.

Bei'm Musbruche bes erften ichlefifchen Rrieges rudte auch unfer Biethen, unter bem Rommanbo bes ibn haffenben Dbrift : Lieutenants von Burm , mit 3 Schwabronen Beibhufaren in bas Felb. Die Unfabig: feit bes Rommanbeurs aber, und bie bamals noch unbefannte Baffengattung ber Sufaren machte, bag fie ben Reind faft gar nicht ju Beficht betamen, und als es gefchab, wirtte bie Unerfahrenheit v. Burm's fo nachtheilig, baß es faft fur immer um bie Brauch: barteit ber Sufaren gefcheben gemefen mare. Der Lieu: tenant von Dullwis wurde namlich mit 24 Sufaren von bem ofterreichifden Dragoner-Regimente von Lichtenftein in Stude gehauen, und bas mar bas einzige Dal, mo preußifche Sufaren mahrenb bes erften fchle: fifchen Rrieges in's Feuer tamen.

Bei Eröffnung bes zweiten fchlefifchen Rrieges machte ber Ronig aber einen ernfthaften Bebrauch von ben Sufaren, und fie zeigten fich biefes Bertrauens murbig. Unter anbern batte Biethen bas Glud, feine militarifchen Sabigfeiten ju zeigen und gleichzeitig bie Feigheit feines Rommanbeurs ju entlarven ; - wors auf ihn ber Ronig jum Dbrift-Lieutenant machte. Mis er aber wenige Tage barauf in ber Uffaire bei Roth: fcblog fich befonbere auszeichnete, verfügte ber Ronig feine Beforberung jum Dberften und Chef bes nunmehr formirten Sufaren : Regimente und verlieb ibm ben Merbienfforben. -

Gine fo fonelle Beforberung, wie bie unfere Biethen, mar in ber preußifden Armee ein feltenes Beis fpiel, aber felbft ber Reib mußte bem Berbienfte ben gerechten Lohn guertennen. Bon nun an tonnte Bies then felbftftanbig handeln und that es ehrlich und red: lich jur Ehre feines Ronigs und jum Ruhme feines Baterlanbes. In bemfelben Relbjuge tam er mit feinem Regimente bis por bie Thore Biens, jum Schreden ber Defterreicher, bie bamale por ben preußifchen Sufaren einen eben folden Refpett batten, ale vielleicht im letten Rriege Die Frangofen vor ben Rofaten. - Rurg, Biethen gemann mabrend ber beiben erften ichlefifchen Relb= juge unverweltliche Lorbeeren, und jog als Chef eines Regimente von 10 Schwabronen wieber in Berlin ein, bas er ale Major und Chef einer Schwabron verlaffen batte.

In ber nun folgenden Friedenszeit arbeitete Bies then auf bas Eifrigfte an ber Bervolltommnung feines Regiments, und hatte in ber That Die Freude, baffelbe Musgezeichnetes leiften ju feben. Much hatte er bie Benugthuung, einen feiner Feinbe, jenen Staabs-Rittmeifter ber Dragoner, beffen Berfolgungen bas Baterland balb um bie nublichen Dienfte Biethen's gebracht hatten, in Armuth und Elend um Mimofen und Bergeihung bei fich betteln gu feben. Geine Feige heit und Bosheit mar bie Urfache gemefen, baß er mit Schimpf und Schanbe von feinem Regimente forts gejagt worben mar und nun im mobiverbienten Elende fcmachtete. Biethen vergieb bem Reuigen nicht allein, fonbern murbe, feinem eblen Charafter getreu, beffen einziger Befchuber und Bobitbater.

Bei'm Musbruche bes zweiten fcblefifchen Rrieges traf bie Darfchorbre unfern Selben auf bem Rranten: bette; ber Gebante aber, jurudbleiben ju muffen, war ihm fo unertraglich, bag er fich, trop ber augenfeiner Regierung Die fchmeichelhafteften Beweife feiner fcheinlichen Lebensgefahr, ju Pferbe feste und mit bem

Regimente ausgog. Gleich im Unfange bes Rrieges aber bekannt, als ber Ronig fich auch aller Dienfte thaten Die Biethenichen Bufaren Bunder ber Tapferfeit, und es mar befonders ein anfcheinend gerinafugiger Umftand, ber ben Ruf bes Regiments fo auferorbentlich erbobete. - Der Bufall batte es namlich gewollt, bag Biethen baufig mit feinem Regimente bem bfterreichifden Sufaren Regimente Efterhage ge-genüber ftanb und mit ihm angebunden hatte. Da Diefes Regiment eine uberaus reiche Uniform trug und befonbere toftbar geftidte Gabeltafchen führte, fo tam es, baf bie preußifchen Sufaren, wenn fie einen folden Efterhagp'iden Sufaren gefangen genommen ober heruntergehauen hatten, feine Cabeltafche als gute Beute nahmen und als ein Giegesgeichen trugen, -Unfange mar bieg nur ein Scherg; - ale aber bie anbern Sufaren , bie feine bergleichen erbeutet batten, eiferfuchtig auf biefe Bierrath murben, maren bie Gols baten gar nicht mehr ju balten, wenn es auf ben Seind ging, und bie Folge bavon mar, bag am Enbe ber größte Theil bes Regiments von Biethen Efterhaip'iche Gabeltafchen trug. Der Dberft felbft mußte biefen Bufall fo ju benuben, bag bie Defterreicher eis nen großen Refpett por feinem Regimente befamen.

Der Lobn feiner Delbenthaten blieb auch nicht aus, benn ber Ronig ernannte ibn jum General-Da= jor und batirte aus befonderer Gnabe und Anertennung bas Patent 8 Monate jurud, alfo bis jum Mus-

bruche bes Rrieges.

Gine ber bebeutenbften Affairen bes gmeiten fchlefifchen Rrieges, bei Molbau= Fein, entfchied Biethen gang allein , an ber Spibe zweier Regimenter Ravallerie und einiger Bataillons Infanterie; ebenso gelang ihm bas Meisterstüd, sein Regiment, welches indessen neue Unisorm erhalten hatte, unerkannt mitten durch die hstereichische Armee zu suhren und dem Markgra-bie hstereichische Armee zu suhren und dem Markgrafen Rari bei Jagernborf einen Befehl bes Ronigs gu bringen, ein Unternehmen, welches unter bie merte wurdigften friegerifchen Borfalle jener ereignifreichen

Beit gebort.

Die Friedensjahre swifden bem zweiten fchlefis fchen und bem Musbruche bes fiebenjahrigen Rrieges 1756 maren fcmere Leibensjahre fur Biethen. Db: gleich er alles Mogliche that, um fein fchones Regiment ju einem mahren Dufter ber gangen Urmee ju machen, fo machte er both bie traurige Erfahrung, bag er einen machtigen Feind in ber nachsten Umgebung bes großen Ronigs habe, ber ihm in beffen Meinung fo febr fchabete, baf Biethen viel unverbienten Rume mer und manche Erniebrigung ertragen mußte. Go 1. B. gelang es ben Ginffufterungen jenes Feinbes, baß ein geborner Ungar, Dr. von Rabpichtganber, bas Rommando bes Biethenfchen Sufaren : Regimente erhielt, und alles Dogliche that, um ben ehrlichen, verdienftvollen Biethen vergeffen ju machen. Der Ros nig feste ihn jurud, behandelte ihn felbft vor ber Fronte feines Regiments fury und jurudfebend, und fagte fogar einmal am erften Tage eines großen Das novers bei Spandau: "Geh' er mir aus ben Mugen!" morauf Biethen augenblidlich feinen Gabel einftedte und fein Regiment gang ruhig nach Berlin jurudführte, obgleich bemfelben fur alle folgenbe Zage bes Danovere noch viele wichtige Plate angemiefen maren.

Diefe unverbienten Berfolgungen tonnte und wollte Biethen auf bie gange nicht mehr ertragen, er melbete fich baber tury vor bem Musbruche bes fiebenjahrigen Rrieges frant und außerte, baß er feinen Abichied nebmen murbe. Raum murbe biefer Entichtug Biethen's jest aber jur Ausführung gebracht worben ift. Die

wieber erinnerte, Die ibm Die Tuchtiafeit feines Bietben icon geleiftet batte. Da er aber mohl mufite, baf Biethen's Charafter ibm nicht erlauben murbe, feinen Ent: fcbluß fo rafch wieber ju anbern, fo entfchloß er fich, einen außerorbentlichen Schritt ju thun, und befuchte ben franten Biethen feibft. 3m Unfange miberftanb Biethen ben Mufforberungen bes Ronias. ale biefer aber enblich fagte :

"Ein fo treuer Beneral fann unmoglich bei'm Musbruche eines gefahrlichen Rrieges feinen Ronig und fein Baterland verlaffen ; beibe baben auf ibn, ale ben

redlichsten Patrioten, ihr ganges Bertrauen gefest."
Da murbe Biethen's Berg getroffen, er fant feinem Ronige ju Gugen, Diefer aber bob ibn auf, umarmte und brudte ibn an fein Ders, und von biefem Mugenblide an mar Biethen wieber gang ber Mite. -Bleich barauf brach ber gefürchtete fiebeniabrige Rrieg wirtlich aus, und Biethen murbe unterm 12. Muguft 1756 jum General : Lieutenant ernannt. Bas er in biefem Rriege geleiftet, fteht mit unauslofchlichen Bugen in ben Unnalen ber preufifchen Gefchichte, unb man mußte bie Befchichte bes fiebenjahrigen Rrieges fcreiben, wenn man Blethen's Thaten in bemfelben fchilbern mollte.

Es fen baber genug ju ermabnen, bag Biethen jum General ber Ravallerie ernannt murbe, bis in's fpatefte Atter bas unbebingte Bertrauen bes Ronias genoff, und geehrt und geliebt am 27. Nanuar 1786 im 87. Jahre feines Miters in Berlin ftarb. -

Das iconfte Dentmal murbe bem unvergeflichen preußifchen Selben im Jahre 1794 vom Ronige Fries brich Bilhelm II. gefeht. Der beruhmte Bilbhauer Schabow hat es funftooll in Stein gehauen, und es giebt ein treffendes Bilb ber Perfonlichfeit Biethen's.

Muf einer Lowenhaut am Borbertheile befindet fich

bie Infchrift :

Hans Joachim von Ziethen, General ber Ravallerie, biente v. 1714 - 1786 unter

Friedrich Wilhelm I. u. Friedrich II. 3bm errichtet

non

Friedrich Wilhelm II.

#### Der Dbelist in Dunden.

Befanntlich zeichnet fich ber Ronig Lubmig von Baiern burch eine große Runftliebe aus und feine Refibengftabt, bas hubiche Dunchen, wird befonders burch architeftonis fche Berte vergiert; ein folches ift auch ber, nach mitfolgenber Ubbilbung errichtete, eherne Dbeliet jum Un-benten ber vielen, in bem ruffifchen Felbzuge bee Jahres 1812 gebliebenen baierichen Rrieger, beren Debr-gabl, als fie noch im Commer jenes Jahres tapfer tampften, befchioffen hatte, ihrem fo eben bei Pologt gefallenen Unfuhrer, bem General Deroi, ein Monument ju feben und ju biefem Behufe auch Cammlungen peranstaltete aber noch ehe bieg ausgeführt merben tonnte, raffte faft Mue ber Tob bin und es faben nur febr Benige ihr Baterland wieber, mo aber fpater ber Bebante felbft nicht aufgegeben, fonbern fcon vom Ronige Lubwig als Rronpring rege erhalten,

bereits bagu eingefammelten Belber überließ man bem anlaffen. Gelbft in Studen gufammengefchichtet, er: alle Roften bes Monuments. Rach bes Dber : Baurathe von Rlenge Entwurfe und unter Leitung Stiegel. meper's marb ber Dbeliet gegoffen, und eine Daffe von 450 Centnern Detall (aus eroberten Ranonen) ba: su verwenbet: Die Bobe betragt im Bangen 100 Rug



Der Obelist in Munden.

auf ben vier Geiten bes Cattels fleben folgenbe vom Ronige felbft gefertigte Infchriften :

- 1) Denen 30,000 Baiern, welche im ruffifchen Rriege ben Tob fanben.
- 2) Errichtet von Lubmig I., Ronige von Bgiern.
- 3) Bollenbet ben 18. Oftober 1833.
- 4) Much fie ftarben fur die Befreiung bes Bas terlanbes.

Co giert nun biefer icone Dbeliff ben Rarolis nen Dlat in Dunchen, einer Stadt, welche ichon im breifigfahrigen Rriege bem Schweden : Ronige Buftav Abolph fo gefiel, baß er fagte: "Ich mechte bas Munchen mohl auf Raber feben und nach Schweben verfahren tonnen !" - 3mei Strafen, benannt nach frangofischen Orten, bei benen große Gefechte 1814, fiegreich auch burch bie Baiern, geliefert murben (Bar und Brienne), fuhren nach biefem Plate bin.

Aufmertfamteit ber fonboner Bemufepolizei.

Dan hat in biefem beifen Commer in London mahrgenommen, baft grunes Gemufe in großen Sau: fen, wie g. B. Erbfen in ihren Chalen auf einander geschichtet, fich leicht beim Eransport erhiten, bann ihr ichones Grin mit einem blafferen vertaufchen und gefocht ihren feinen Geschmad verlieren, auch wenn fie fruber eine nahrhafte Greife maren, Blabungen vers

Militar-Unterflubungefonde, und der Ronig übernahm biben fich Die Erbien und verlieren ben fuffen Beichmad frifder Erbfen. Co jar Ruben, die in großen Karren aufgebauft ju Marete gebracht murben, dampften in Rolge ber Erhitung. Die Londoner Polizei bat ben Debit aller auf folde Urt in Ermarmung gerathenen perborbenen Bemufe verboten, und rath an, folche Ber baieriches Dag; ber Unterbau ift von Darmor und mufe in großen irbenen Gefagen ober Rorben nach ber Stadt auf Bagen ober Ranalen ju ichaffen.

#### do e.

2m 25. Nanuar 1785 ftarb ber, noch aus bem fiebenjahrigen Rriege ber berühmte preugifche Sufaren-General Paul von Berner. 216 geborner Ungar hatte er bereits 20 Jahre unter bfterreichifcher gabne gebient, glaubte fich aber als Proteftant gurudgefest , bot bem großen Friedrich feine Dienfte an, und zeichnete fich noch 35 Jahre ale tapferer Golbat aus.

2m 26. Januar 1797 marb in Petersburg bie lette Uebereinfunft ber Rabinette von Ruftand, De: fterreich und Preugen wegen ber Theilung von Dolen unterzeichnet, nach welcher biefe vollzogen und bem ab: gefehten Renige von Polen ein Jahrgehalt von 200,000

Dufaten ausgefest marb.

Um 27. Januar 1801 trat ber febr machtige Minifier bes Raifers Frang, Baron Thugut, aus beffen Dienften, weil er, ein gefcmorner Reind Rrants reiche, von teinem Krieben mit biefer Republit bo: ren mollte.

28. Januar 1794 ftarb ein, um bas Tech. nifche ber Buchbruderfunft fehr verdienter Mann in Leipzig, Johann Gottlob Immanuel Breitfopf. Er betrieb mit allem Gifer fur Berbefferung und nach mathematifchen Studien Diefe Runft, wiberftrebte ber bamals herrichenben Reigung, Die lateinifchen Lettern ftatt ber beutichen einzuführen, fcbrieb mehrere febr nubliche Abhandlungen über Diefen feinen Beruf, und binterließ, ale er mit Tobe abging, mehrere Berbefferungen an feiner großen Buchbruderei und Schrifte gießerei.

Um 29. Januar 1799 marb bie Feftung Chrenbreitenftein an Die fie blodirende frangofifche Urmee übergeben, nachdem bie Barnifen alle Lebensmittel aufgegehrt hatte und tein Erfat ju hoffen mar, ba Die bochfte Spannung gwifchen Defterreich und Frant. reich einen neuen Rrieg - ber auch im Darg biefes Jahres wirflich ausbrach - befürchten ließ. - Jest haben die Preugen Diefen Ort ftart befeftigt, um Deutschland ichuben ju belfen.

Um 30. Januar 1649 ward ber Ronig von England, Rarl I., feit Jahr und Tag Befangener feiner Unterthanen, welche fich in religiofer Begiebung in zwei ungleiche protestantifche Partheien theilten, nachbem er von einem niebergefebten Berichiehofe gum Tobe verurtheilt worben mar, (49 Jahre ait) in Conben enthauptet.

2m 31. Januar 1811 mar allgemeines Borruf: ten fammtlicher gegen Rapoleon tampfenben Beere, mit bem rechten Flugel von Laon, mit bem linten von Brienne aus, gegen Paris, worauf ben 2. Sebruar bie Schlacht bei Brienne und ber Rudjug ber Arangofen erfolute.

Berlag von Boffange Barer in Leipzig. Unter Berantwortlichfeit ber Berlagsbanbitmg.

Drud von Breitfopf und Bartel in Leipzig.

# Das Pfennig-Magazin

Gefellichaft jur Berbreitung gemeinnufiger Renntniffe.

40.]

Erscheint jeden Connabend.

[Sebruar 1, 1854.

Der fchiefe Thurm von Difa.



nen überrafchenben Unblid, benn auf feiner maßig: groffen Chene prangen nebeneinanber bie fconften ars ditettonifden Dentmaler fruberer republikanifder Berrs lichteit und Dacht, - ber Dom, bie Tauffirche (il battisterio), ber mit geweiheter, von Berusalem bers beigeführter Erbe gefüllte Friedhof (il Campo Santo) und bas fiebente Bunber Italiens, ber vom Deis fter Bithelm (einem Deutschen, vielleicht aus In-(prud?) und Buono Buonanni 1174 (wie bie an ber Thur befindliche Infdrift barthut) errichtete fchiefe Thurm (il campanile storto). Ueberhangend gwar, gleich ben beiben bolognefifchen degli asinelli und Carisonda, ift er gleichwohl nicht fo tunfileer, ale biefe, und in feiner Urt ein fleiner Babelgebante in mittelalterlich : antitem Style. - Das gange Ges baube ernft, überftart und fcmer, wie bie Beit, bie es gebar, befteht aus einem außerlich burch acht Rrang: gefimfe in eben fo viel Stodwerte getheilten Cylinder (Balge) von 187 bis 188 Fuß Sohe, innerhalb melcher, von einer biden mobigefügten Mauer umichlofs fen, bie 355 Stufen haltenbe Wenbeltreppe fiegt, permoge melder man zu ben verfchiebenen Abtheiluns gen und gur Platform gelangt. - Alle iene Stods werte find im Grunde nur Bieberholungen bes unterften, ober vielmehr bes zweiten, mo, wie bei ben übris gen , burch ben Abftanb ber ringsherlaufenben , unter fich burch fleine Bogen verbunbenen Gaufen fich Bales rien bilben, auf benen man ohne Befahr ben Thurm umgeben tann. Die Babl ber fammtlichen, in ben Etagen vertheilten Gaulen betragt 207. Biele, ja bie meiften berfelben follen antit fenn, jeboch fpricht bie robe Musfuhrung ber Rapitale bagegen, obgleich in ber Beit bes Berfalles wohl Schlechteres an's Licht trat. - Daf ber Baumeifter etwas in feiner Art Driginelles für bie Ewigteit hinftellen wollte, fieht man bem Ges baube an ; benn bas bagn vermenbete Daterial (Dar: mor und Granit) ift nicht allein ausgezeichnet, fonbern auch tabellos bearbeitet, verbunden und gefügt; bei allen biefen Borgingen ift beffen Grund bennoch gewichen und er bat fich nach einer Geite 14 bis 15 Buß gefentt. Leute , welche Runftelei fur Runft balten, ben Gebanten ber Brille unterorbnen und Diratel ba fuchen, wo fie am menigften gu finben finb, haben, ihrer Unmiffenheit ben Schleier ber Belehrfamfeit ubers werfend , behaupten wollen , ber Thurm fen abfichtlich fo fchief errichtet. Ja, - ungeachtet bes ben Stalienern nicht abgufprechenben Scharffinns bat neuerlich erft (im Jahre 1832) ein bie Prachtgebaube feines Baterlandes erlauternber Pifaner es bennoch gewagt, ben langft verjahrten Brethum wieber aufzumarmen, und ber von Borb Baltimore in Difa's Borftabt gefunbes nen lateinifchen Infdrift gufolge, follte ber Deifter fo= gar, feinen eigenen frummen Ruden topirent, biefen gum Borbitbe bes obgebachten Runftwerts genommen haben. Sangende Thurme giebt es, wie ich fcon bei benen gu Bologna ermahnte, mehrere, nicht allein in Italien, fonbern auch in ben ubrigen ganbern Guropa's, nur baß fie meiftens nicht jur Berühmtheit bes pifa: nifchen gelangten und es auch meniger verbienen, ba, aller Ginformigfeit ungeachtet, biefer bod immer gu ben beften Monumenten bes Mittelalters gebort, und ihm ber Borgug technischer Bollenbung nicht abgusprechen ift. Db jene Senfung allmablig ober augenblidlich gefchab, mare, ba bie gleichzeitigen Unnalen barüber fcmeigen, mohl auf biftorifdem Bege fdmer gu ermitteln. Allein ich ftimme unbedingt fur bas Erftere, ba ber Boben in und um Difa, bas fonft bem merben foll.

Der Domplas ju Difa gewährt in ber That eis | Meere naber lag, als jest, ein angefchlemmter, und mithin bei fcheinbarer Beftigleit bem Musweichen fo lange ausgefest ift, ale bie barüber ftebenbe Laft ibn nicht ganglich jufammenbrudte. - Dag bieg nicht gleichformig gefchab, lag vielleicht an verfanbeten Bes getabilien, ungleichen Erbichichten u. f. m., welche ber Architett in biefer Tiefe nicht vermuthete. Ein ploblicher Stof ober Sall hatte aber icon, vermoge ber Flugtraft , theilmeife feine Berfterung bewirtt. Muf ben Banbgemalben bes Untonio Benepiano (ben Tob bes beiligen Renier porffellenb) im Rreusgange bes Kriebhofes gu Difa, melde faft 200 Jabre nach Errichtung bes Thurms verfertigt murben, erfcheint berfelbe neben bem Dome und bem Rlofter Ct. Beit, noch in perpenbitularer Stellung, fo baf es mahre fcheinlich ift, er habe fich erft fpater verrudt. er ichon in ber Unlage fchief gemefen, fo liefen im Innern ohne Zweifel bie Sugboben ber Stodwerte fammt ber Treppe und bem untern Codel mit bem Sorigonte nicht unter einem Bintel gegeneinanber. Diefen ber Beit trobenben Steinblod hielten bis jest nicht allein ber gute Berband, bie Plumpheit und Dide, fonbern auch bie im Berhaltniffe feines Durchmeffere nicht gu bebeutenbe Reigung aufrecht. - Ein Debreres baruber zu fagen. murbe ben Rahmen meiner Befchreis bung überfcreiten, und ich begnuge mich nur bingujufugen, bag man von ber Platform biefes pifanifchen Bunberfindes bie iconfte Musficht auf bas Deer, bie nabeliegenben berühmten Baber und bie aus taufenb Bogen beftebenbe, von Coomo von Debici angefangene und von Ferdinand bem Erften beenbigte Bafferleitung melde bie Stadt mit trinfbarem Baffer geniefit . perfiebt.

### Das Gali.

Benn auch bas Mineralreich bem menfchlichen Befchlechte nur wenige unmittelbare Lebensbeburfniffe liefert, welche nicht gu ben entbehrlichern gerechnet werben konnten, fo ift boch vor allen eine, bas Rochfals (chemifch : falsfaures Ratrum) , burch langjabrigen und allgemeinen Gebrauch ein unentbehrliches gewors ben und fowohl fur ben Gingelnen, ale megen feis ner weit verbreiteten Unmenbung fur bie Befammtheit wichtig, ba baffelbe in febr großer Quantitat verbraucht mirb.

Rimmt man, wie es gewohnlich gefchieht, bas Salgbeburfniß, mit Ginfchluß ber Bieh: und Land: wirthichaft , pro Ropf im Durchichnitte gu 12 Pfund jabrlich an, fo ergiebt fich fur Deutschland bei einer Bes vollerung von minbeffens 30 Millionen Geelen ein Galgquantum von mehr als 30 Millionen Bentner, unb fur Europa, beffen Ginwohnergabt in runber Gumme ju 200 Millionen angenommen, von circa 20 Millios nen Bentner jahrlich, welches noch bebeutenb großer erfcheint, wenn man berudfichtigt, bag, außer bem hauslichen und wirthichaftlichen Bebarfe, auch bei'm Betriebe ber Runfte und Bewerbe, fo wie in ber Argneifunde, eine bebeutenbe Menge Galg verbraucht wird.

Die Quantitat bes alliabrlich producirten Calges muß baber gleichmäßig febr groß feyn, und es wirb biefes Probutt bes Mineralreichs ber Ratur auf verfchiebene Beife abgewonnen und fur unfern 3med brauchbar gemacht, mas bier etwas naber beleuchtet

1) Naturliches Steinfals, Bergfals, finde fich neben Maffen und bedeutende Lagen in den Gebeigen vieler Lander, gehört indessen findern Erd-Bilbungen, den sognammten Ridgefolgen, und pwor dier vielert vorzugsdweife dem Epps., Kalt. und Thon-Gebirgen an, welche dafelbe einschieften. So fast in allen Welttefelen, namentlich im stollen, Dasien, Benichte einschieften, namentlich im stollen, Baiten, England, und in einer gang besonder machtigen Ablagerung im sich ichen Polem, Galigien, dei Williag, unveit Kratau, wo ein sehr gespatch auf Steinfals betrieben wielt.

Es ift dies meift von weißer, grauer, auch von getblicher, rechtsicher und bidulicher Farbe, nehe oder wemiger burchsichtig, felt foart von Echamach, ober pett so fcwer als Wasser, leicht auflöslich und gere flet, wied in zofen reinen Stüden gewommen und in den Jandel gebracht, verleie jum Gebrauche löch

gerftofen gu merben brauchen.

Das betichmte Bergimert bei Wieligsta, welches schm feit ber Mitte bes 31rm Jahrhumbets und bis zu einer Liefe von 7 bis 800 Tuß betrieben wird, liefert allein jährich im Durchschnitte 13 Million Sentiner Erienfalz; es ilf sehr ausgehehnt, umb ents bolt mehrere unteriebliche Merkwürdigkeiten, einen Gee, eine Agnelle u. volg.

2) Nech häusiger und in Deutschland am gewöhnlichsten wird das Salz auf den Salimen aus Goole in eifernen Pfannen gesotten, und zwar ift biese Soole entweder auf kunstliche oder naturliche

Beife entftanben.

Effere erzeugt man baburch, baß basjenige Steinlalgebige, welches für sich nicht baumurbig ift und nur einzelne Salgheile enthölt, burch gewöhnliches, in die Gruben geleitetes Walfer ausgelaugt und letteers auf bief Wiefe zu Salforte umperwandelt mitt.

Bei der naturlidjen ober Quell' Soole hat dief bie Natur feibst auf unsichtbare Beise bewirtt, und gene fliest entweder ju Tage aus, oder sie wird durch Bohridder und Schachte, jum Theil von bebeutenber

Diefe, auf bie Dberflache gehoben.

Dief ift bei bei mehrften Salinen bes niebliden um nittem Deutschlands ber Fall, und fo ift 3. B. bie Sociquelle ber bebutenbffen Saline Ahüringens, ju Durrenberg an ber Saale, in einer Alefe von 688 par. Buß und 321 His unter ber Merceffdich, mit einem eben so tiefen Schadte ersovert worden, burch wecken bei bei gibt gibt auf gage morp fleigt.

3) In einigen Gegenden wird auch Salg aus bem Merwasser durch natürtige Berdunstung gervonnen, und zwar sehen diese Landern im siddlichen Tobssie bes össtallichen Ausländes, besenders im Dremburglichen, in der Krimm, dei treckener Wisterung auf dem Ernde und an ihren slachen Usern natürliches Sersalz in sesien Lagen von einigen Zollen Statze von selbst ab, welches die Breodner jener Gegenden einsammein, reinigen, denuhen und vollere verschren. Dies sis der Kalb bei den Seren Inderst, Massalfier, Sal, Kale, Nachamtel und mehrem andern, in der Räse des Easpischen Meeres, aus denen in jedem Sommet au 160,000 Pub sie 40 Plund) verzielchen Salz gervon nen wird, aber wohl noch 400,000 Pub mehr gewonnen werden köunten.

Anderer Seits wird auch der allgemeine Salgebalt des Meerwaffres, welcher in allen Regloren der Erde umd in allen Aiefren des Decans die jedt ziemilch ziech zeich zu der der der der der der Norde und Differ, des mittelländissischer Merers u. f. v. und 2 die 3 pro Gent beträgt, benutz, um durch Berbunftung and ber Luft und Sonne Salg borant sig gewinnen, zu welchem Behufe des hierzu bestümmter Mererwaffer in besondere Behafter oder Walfins deshefolgaren wied.

Diese Art ber Salfabritation wird namentlich an bem nordlichen Ruften des mittelländischen Merces, 3. B., in der Bai von Cadip betrieben; sie geht sehr langfam von Statten und liefert ein unamschnliches, schwusiges, grobebniges und bittertlich schwerziges und bit dernach schwerziges bei den an das weiße, reinliche Produkt der beutschen den an das weiße, reinliche Produkt der beutschen die Bedagen wirden, der behagen würde, so wie das ließtere benn auch bei'm hauslichen Gebrauche den Borgug vor dem natürlichen Steinfalge werblent.

## Die Pyramiben.

Diefes Bilb fuhrt une in bas alte Bunberland Aegopten , beffen noch vorhandene Riefenbauten ben Bemeis geben , daß bie Bewohner biefes Lanbes fcon in bem fruheften Alterthume eine febr hohe Stufe ber Rultur erfliegen hatten. Biele Jahrhunderte find vergangen, fpatere Baumerte find langft in Trummer gerfallen, aber auf biefe Diefenwerte haben Beit und Better wenig Ginfluß ausgeubt; viele Menfchenges fcblechter baben flaunend por ihnen geftanben, unb find fpurlos von ber Erbe verfdmunben, fie aber ers beben beute noch ibr folges Saupt in bie Bolfen und mabnen ben Befchauer ju ernften und wehmuthigen Betrachtungen. Dur in einem Lanbe, in welchem Einer Berr, alle Unbern aber Stlaven find, war es moglich, folche Riefenbaumerte aufguführen. Wer modte jene Beit, in welcher folche Werte aufgeführt wurden, eine grofartige nennen imb fie gurudwunichen, wenn er bebentt, bag viele Taufenbe ihr Leben in Stlavenarbeit aufopferten, um fur einen Despoten ein Gebaube gu errichten, in welchem beffen Bebeine ficher ruben tonnten! - Bewundern aber muffen wir bas Bolt, bas fcon in fo fruber Beit in feinem Baus und Mafchinenwefen folche Fortfchritte gemacht hatte, bag es folche Baumerte aufführen tonnte. - Bir haben nur wenige fchriftliche Dentmaler über bie fruhefte Bes fcichte Agoptens, aber biefe Berte fprechen berebt genug über ben Sim und Geift, über bas Bollen und Streben ber untergegangenen Gefchlechter. Rut einige, jum Theil noch erhaltene Bauwerte Inbiens tonnen einigermagen ben Dbelisten, Sphinren, Ppras miben, Polonen, Gotterftatuen und Tempeln, beren

Die Ppramiben

Ruinen jest noch ungeheuer find, an Die Geite ge- 1 Dieroglophen:Schrift ber Megopter.

Die Form ber Ppramiben lagt fich leicht aus ftellt werben , boch entbehren jene ber geheimnigvollen bem nachftehenden Bilbe ertennen. Es find ungebeure, vieredige Gebaube, welche theile aus großen Ralt-

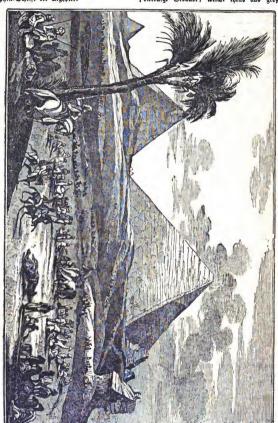

fteinbloden, theile aus gebrannten Steinen verfertigt | Bahl ber Ppramiben belauft fich auf 40, welche in belegt find. Gie laufen von ihrer Grunbflache nach oben in treppenartigen Abftufungen fpit gu. Ihre Bobe betragt 200 bis gegen 450 guß (bie größte ber Cheops ift 448 Fuß und 2 Boll boch) und ihr Umfang 1000 bis 1500 Fuß. Die vier Seiten, von benen meistentheile zwei langer , ale bie anbern finb , find gemobn-

und von außen mit Granitbloden ober mit Marmor 5 Gruppen vertheilt finb ; Die groften berfelben befinben fich bei Gigeb in Mittelagepten, in ber Rabe bes alten Memphis.

Mile Reifenbe ftimmen barin überein, bag bie Ppramiben, aus ber Ferne betrachtet, einen Ginbrud machen, ber mehr an Aurcht und Schauer grentt, in ber Dabe aber ihre Große verlieren, jumal wenn man lich nach ben himmelegegenden ju gerichtet. Die fie in Gebanten neben bie von ber Ratur aufgethurme ten Felfengebirge ftellt, benn man vergift feicht, bag fo fcon, ale man glauben mochte; benn nur im es Berte von Menichenhanden aufgeführt find. Co: bald man aber - fagt ber Reifenbe Denon - biefe Riefenwerte ber Rumft nach einem befannten Dafftabe gu meffen versucht, fo gewinnen fie ihre Broge miewelche an bem Gingange in die große Ppramibe ftans ben, fo tlein, baß ich fie taum noch fur Menfchen balten fonnte. - Dan ift lange Beit binburch uber Bred und Beftimmung ber Ppramiben in Ungewiß. beit gemefen. Ginige bielten fie fur eine Urt Connenzeiger. Unbere fur Rornmagazine; noch Unbere bielten fie nur fur Dentmaler bes toniglichen Despotis: mus, Einige hingegen behaupteten . fie fepen gur Feler von Mpfterlen bestimmt gewefen. Allein bie Rachrichten eines alten griechifchen Schriftstellers, fo wie Die Erfahrungen, Die man bei ber Eroffnung einiger Pyramiden gemacht hat, ftimmen barin uberein, bag es Begrabniffe ber Ronige gewesen find. Berobot fagt. "die Aegepter halten ben Beitraum bes biefis gen Lebens fur geringfugig, fchaben aber um fo mehr ein ruhiges Leben nach bem Tobe. Gie nennen baber bie Wohnungen ber Lebendigen nur Berbergen, bie Grabmaler ber Berftorbenen beißen ihnen bagegen emige Bohnungen. Daber wenden fie auch auf Die Erbauung ber Baufer menig Dube, auf ihre Grab: male aber unglaubliche Roften und Gorgfalt." -Diefe Ppramiben maren alfo nichte anberes, ale Grabmale ber Ronige, fo wie ber heiligen Thiere, bes Upis, bes 3bis, ber Rabe, bes Sunbes u. f. m. Beiche Menfchenfrafte gur Erbauung folder Riefenwerte erforberlich waren, erfahren wir ebenfalls von Berobot, melder fagt, bag jur Erbauung ber großen Poramibe bei Gigeb , welche bem Cheops gugefchrieben wird , 100,000 Menfchen zwanzig Jabre bindurch bes fchaftigt gemefen feren und bag ber Ronig fich megen ber brudenden Abgaben, welche gur Erhaltung ber Arbeis ter nothwendig maren, ben Sag bee Bolles jugezogen habe. Einige biefer Ppramiben find von Europaren, g. B.

von Belgoni, Cavaglia u. M., geoffnet worben. Dief mar aber mit febr großen Schwierigfeiten verbunben ; benn ber Eingang, ber fich gemeiniglich 60 bis 100 guß uber ber Bafis befindet, ift nicht nur jugemauert, fonbern auch, wie die gange Ppramibe, mit Granitbioden verbedt. Bar man enblich, nach vielen vergeblichen Berfuchen, fo glud. lich gewesen, ben mabren Gingang gu finden, fo mar bas Einbringen in bas Innere nicht minber befchwerlich ; benn bie Bange und Corribors, bie im Innern faft fentrecht auf: und abwarts fuhren, ehe man in bie eigentlichen Gemacher ober Tobtentammern fommt, find entweber burch vorgefchobene Feleblode gang unjuganglich gemacht, ober burch berabgefallenes Beftein fo verengt, baf man oft genothigt ift, auf Banben und Sugen vormarte ju bringen. In bem Innern berfelben fand man mehrere Tobtenfammern, von bes nen bie großte bie Ronigetammer genannt wirb. In biefen Bemachern, beren Banbe gewehnlich mit Dieroglophenfchrift bebedt finb, befand fich ein Garto: phag (Carg) aus Marmer ober anberm Steine, ven ungewöhnlicher Grofe, angefüllt mit einigen Rnochen von Menfchen ober heiligen Thieren. Uebrigens bes finben fich biefe Bemacher nicht gerabe in ber Ditte ber Ppramiben, mahricheinlich, bamit man fie nicht fobalb entbeden und bie Ruhe ber Berftorbenen ftoren mochte. Die Sunberttaufenbe ber Unterthanen murben alfo nur barum aufgeopfert, um ben Pharaonen einen Ort gu bauen , mo fie - vermefen fonnten! -Die Aussicht von ben Ppramiben berab ift feineswege ten noch weiter gu bringen, machte er in feinem 23ften

Dften weilt bas Muge mit Bergnugen auf bem ichbe nen Rilthale, welches fich nach bem mittellanbifchen Meere binuntergiebt ; auf ben übrigen Geiten erblidt bas Muge nichts, ale table Felfen, ober bbe Candten himmel.

In ber Rabe biefer Poramiben erbliden wir auf unferm Bilbe eine Sphing, b. i. eine aus einem eine sigen Feloftude gehauene Figur mit einem Jungfrauen-topfe ubrigens wie ein Lowe gelagert. Die Sphing ift 148 Fuß lang, 62 Buß boch, fie ragt aber nur 27 Suß aus bem Sande hervor. Ueber bie Bebeutung berfelben ift nichts befannt. Dan nimmt gewobnlich an , baß fle bestimmt gewefen fep , bas Mustreten bes Dile zu bestimmen. Gie mar bochft mahrfceinlich bie Schubgottheit bes Tobtenfelbes.

3m Schatten Diefer Ppramiben lagert eine Ras ravane, geführt von ben Beduinen, ben Rimbern ber Bufte. Diefe Raravanen tommen entweder aus Guban und bringen Stlaven auf ben Dartt von Rairo und Alexandrien, ober fie tommen aus bem Innern Afrifa's mit naturprobuften.

# Micolaus Copernicus.



Ein großer Dann, beffen Rame mit Chrfurcht und Bewunderung genannt werden wird, fo lange Menfojen auf biefem Erbenrunde wohnen, und von Jebermann, ber nur einigen Unfpruch auf Bilbung macht, gefannt ju merben verbient.

Er murbe am 19. Februar 1473 gu Thorn in Beffpreußen, mo fein Bater Bunbargt mar, geboren. Grub widmete er fich mit großer Borliebe ben Biffen-Schaften , befuchte bie Schule feiner Baterftabt und bann bie Universität ju Kratau, um Mebicin ju stubiren, in ber er auch Dottor wurde, Dabei aber fühlte er fich auch noch besonders jur Mathematit hingezogen, und berte mit großem Gifer mathematifche und aftro= nomifche Borlefungen. Um es in biefen Biffenfchaf: Jahre eine Reife nach Italien ; bier bielt er fich que ; erft in Boloana bei bem bamale berühmten Aftronomen Dominicus Moria Mavarra auf, beffen Unterricht er nicht nur genoß, foubern von bem er auch ale Freund und Gebulfe bei feinen Beobachtungen behanbelt murbe. Bon Bologna ging Copernicus nach Rom, wo man ihn balb fo boch fchaben lernte, baß man ibm eine Lebrftelle ber Dathematit übertrug, in welcher er burch feine Bortrage großen Beifall einerns tete. Rach einigen Jahren in fein Baterland gurud. getehrt, erhielt er von feinem Dheim, bem Bifchof von Ermeland, ein Canonicat am Dome ju Frauenburg in Beffpreugen, burch beffen Einfunfte er in ben Stand gefest murbe, ohne auf Broberwerb benten ju burfen, fich gang ben Wiffenfchaften bingugeben, an welchen er mit fo großer Liebe bing, bag er fein ans beres Bergnugen tannte, ale bas fie gemabren. Doch trat er nicht gang aus bem gefchaftigen Leben gurud, fondern beforgte mit Gifer und Rlugheit manche wichs tige Ungelegenheit feines Domflifts, wogu er von ben anbern Domberen, feinen Rollegen, mit großem Bertrauen in feinen burchbringenben Berftanb aufgeforbert murbe.

Bas nun biefen Mann fo befonbers mertwurbig macht, find feine gang neuen, großen Entbedungen in ber Ginrichtung bes Beltgebaubes. Go lange bie Belt fteht, hatte man geglaubt, baß bie Erbe ftill ftehe, und Conne, Mond und Sterne taglich um felbige von Morgen nach Abend berumgeben, wie ce uns vortommt, und mober benn auch bie Musbrude: bie Conne, ber Mont geht auf, geht unter, entftanben finb. Geit 2000 Jahren hatten aufmertfame Bes obachter bes Simmels, Gelehrte in ihrer Art, baffelbe angenommen. Es war nichts Beringes, und es geborte ein außerorbentlicher Beift bagu, theils biefe in allen Ropfen eingewurzelte Ibee nur in 3meifel gu gieben , theils aber auch eine richtigere gu finben, fie auf fefte Grunbe gu bauen, vollenbe mit ihr offentlich hervorzutreten und bie langft verjahrte Meinung, fur welche ber finnliche Schein fo beutlich zu fprechen ichien, anzufechten. Copernicus unternahm bas Bagefrud, ber gangen Belt ju miberfprechen; mit welchen Schwierigfeiten bieg aber verbunben mar, bas haben wir jum Theil bereits in No 20. bes Pfennig-Magazins bei Batileo Balilei, einem Unhanger bes erftern, gefeben.

Ein Grieche, Ptolemaus, welcher im zweiten Sabrhundert nach Chrifto blubete, batte uber Die Bemegung ber Simmeletorper ein funftliches Lebrgebaube erbacht, welches bis ju Copernicus Beit in allgemeinem Unfeben ftanb, und in welchem ber Grundfat feftges ftellt mar, bie Erbe ftebe ftill, und bie Conne gehe taglich um fie herum. Aber biefes Lehrgebaube fand in Copernicus hellem Berftanbe großen Unftog. Um mande Stellungen und Bewegungen ber Sonne und ber Planeten gu erflaren , batte Ptolemaus gu febr gefunftelten Unnahmen feine Buflucht nehmen muffen, und bemungeachtet murben baburch viele Erfcheinungen am Simmel nur unvolltommen und gezwungen erflart. Co verwidelt , bachte Copernicus , als bie Ptolemais fche Lehre fie angiebt, tonnen bie Bewegungen ber Simmeletorper unmöglich fenn, Ginfachheit ift ber große Charafter ber gangen Ratur, und fie ift gewiß im Großen fowohl, ale im Rleinen nach einfachen und einfacheren Gefeben eingerichtet, ale Ptolemaus behauptet. Er burchlas bie Schriften ber Alten, und fanb, baß ichen fruber einige menige griechifche Phis lofophen auf ben Bebanten gerathen maren, die Erbe Geburtborte, befindet fich die oben bargefiellte Bilbfaule. bewege fich um bie Conne, bag aber ibre Bermu-

thungen unbeachtet geblieben maren. Bei weiterem Rachbenten ward ihm bieg nun immer mabricbeintis der, und immer mehr Grunbe fur biefe Unficht murben ibm flar, fo bag er balb au ber Entbedung tam, bie Erbe fen eben fomobl ein Planet, ale bie ubrigen funf bamale befannten, und bewege fich eben fomohl als biefe um bie Conne, welche lettere aber ftill ftebe. Daneben brang fich ihm ein zweiter Lehrfat auf, nam. lich ber: bie Erbe lauft nicht blos binnen Jahresfrift einmal um bie Sonne herum, fonbern brebet fich auch binnen 24 Stunden einmal um fich felbft, fie hat alfo eine boppelte Bewegung, und gwar beibe in der Rich-tung von Abend nach Morgen; burch bie erfte entftes ben bie Jahres ., burch bie anbre bie Tageszeiten. Je mehr er nun bie verichiebenen Stellungen ber Conne und ber Planeten beobachtete, befto mehr marb er von ber Bahrheit biefer gewonnenen Unficht ubergeugt, alle murben baburch auf bie naturlichfte und einfachfte Beife erflart, es paste alles bagu, mas er am himmel fab, er tam ju ber Bewißheit, es tann nicht anbere fern.

Er ftellte nun folgenbes gang neue Lebrgebaube auf: bie Conne fteht ftill ; gunachft ummanbelt fie ber Planet Mercur im fleinften Rreife in ohngefahr 80 Tagen, bann in einem großern Rreife Benus in 224 Tagen, ferner in einem noch großern bie Erbe mit ihrem Begleiter, bem Monbe, in einem Jahre, unb fobann nach einander in immer großern Rreifen und immer langern Beiten bie Planeten Dars, Jupiter, Caturn.

Man muß, um einzufeben, wie fcwierig biefe Entbedungen fur ibn maren, hierbei nicht vergeffen, baß es ju feiner Beit noch feine Fernglafer gab, fons bern baß er fich mit febr fchlechten Beobachtungs: Infrumenten behelfen mußte.

Copernicus mar aber meit entfernt baven, mit biefen neuen Lehrfagen fogleich offentlich hervorgutreten, wie jest fo Mancher, bem eine neue Ibee burch ben Ropf fahrt, bie aber auch eben fobalb mieber vergeffen wirb, ale fie hervorgebrochen ift, fonbern er prufte feine Unfichten bie größte Balfte feines 70jabrigen Lebens hindurch, und verglich fie immerfort von Reuem mit bem himmel, fanb fie aber auch eben baburch immer mehr bestätigt. Geinen Freunden gab er guerft bavon Rachricht, welche bann nach und nach im= mer mehr in ihn brangen, fein neues Lehrgebaube offentlich und vollstandig befannt gu machen. Enblich, nicht lange por feinem Enbe, welches in feinem 71. Jahre, ben 24. Dai 1543, erfolgte, ließ er fich bes megen, fein langft im Schreibpulte fertig liegenbes Bert einem Freunde gu übergeben, morauf es benn in Durnberg gebrudt murbe.

Sein Charafter mar unerschutterliche Rechtschafe fenbeit, Beharrlichteit, Freundlichteit, Boblwollen gegen alle Menichen, besonders gegen feine Freunde, Beideidenheit, Auge Borficht, mannlicher Muth und eine ernfte Lebensansicht, bie ihm jedes zwed : und gehaltlofe Befchmat unangenehm machte. Die Musubung ber prattifchen Beilkunde madite er gwar nicht gu feinem eigentlichen Gefchafte, verrichtete aber ben= noch mande gludliche Rur, und verfagte teinem Urmen feinen argtlichen Beiffand; bieg hatte er fich gum unverbrudlichen Befebe gemacht, moneben er ihnen bie Mebifamente, welche er felbft verfertigte, noch umfonft gab.

Im Dom gu Frauenburg, por bem Mitare, mo er Deffe las, liegt er begraben; in Thorn, feinem Die Spinne und ihr Gewebe. Ein Beitrag gur naturgefcichte biefes Abieres.

Deles ju eeforigen, waern unsere Nauerfordere bemüßt, Proben anguftellen, um zu fehrn, wie sich in vorkommenden schwierigen Lagen ein solches Thier wohl benehmen würde, und einer der estrigsten Manner diese Jackes, der est fürzisch versteberen Professor Cawier (spr. Küvler), sührt Vogsendes in seiner hintetalssenen reichhaltigen Sammiung von Enibektungen auf dem Wege des naturschsenden Bemü-

bens an.

Borguglich leitete ibn eben bie vielfattige Erfcheinung ber Spinnen . Gemebe auf bie Art und Beife Diefer Thiere; benn balb feben wir ihre Befchicflichfeit auf ben flachen Gras : Wiefen gur Derbftzeit, von wo aus fie hernach ale fogenannter alter Beiber=Commet fich fogar in ben Luft-Raumen ber Stabte geigen, balb ift bas grofartig gefertigte, mit mathematifcher Bes nauigfeit abgemeffene Bemebe ber Rellerfpinne ein Ge= genftand unferer Beobachtung, balb enblich fragen wir uns auf ber Banberung burch einen Garten, wie mas chen fich bie Saben von einem Afte gum anbern; und ba bat man benn gang turg gemeint, - nut bie Spinne befestigt an einem Zweige biefen Faben, lagt fich ober lauft, ben Saben verlangernb, am Stamme binunter, geht quer uber ben Weg an bem zweiten Baume wieber binauf, und fnupft ben Faben in gleicher Bobe an. Diefe einfache, aber unmahr= fcheinliche Borrichtung fchien aber Cuvier trugend, weil ber Saben boch wieber verfurgt merben mußte; er machte alfo folgendes Erperiment: in eine große Schuffel mit Baffer legte er einen Rlumpen Erbe, fo bag es eine gang vom Baffer umgebene Infel mar; auf ben breiten Rand ber Schuffel legte er einen Rrang von Lehm, in welchen er rund herum einige bolgerne Pflode chen ftedte. Dun fette er eine Spinne auf Die Infel und überließ fie ihrem Schicffale; ben anbern Tag war bie Gefangene fort, aber von jenem Erbhaufen heruber hing, wie ein Geil, ein Spinne a Saben an einem ber Pflodchen flebenb. Auf biefem Faben alfo war bas Thier entwischt. Um biefe Procebur tennen gu lernen, fing er eine zweite und feste fie eines Abenbe auf ben Erbhaufen , perfonlich verharrend und beobachtenb. Go lange es Lag mar, fag bie Spinne rubig, fo wie aber bie Dacht anbrach, lief fie nun, trob bem, bag er mit bem Lichte babei blieb, angftlich und jebe Unnaberung an bas Baffer meibenb, langft bem Ranbe immer bin und ber. Rach langem Suchen fing fie enblich an, fich febr aufjublaben, bie Unftrengung war fichtbar, und ein Saben entquoll ibrem Leibe, aus bem jugleich etwas Wind zu bringen fchien, fo

baß ient in eine flatternbe Bewegung gerieth, die bei ber geoffn Leichziett biefte Act von Mederei noch burch die Gubenfulft vermehrt wach , bo haß der Faben wie hecausgeblasen immer mehr von der Spinte ab nach dem Rande ber Schiffel fich hindewegte, endelich an einem solchen Pflödigen hangen blied. So bald die Spinne das gewahr ward, bitt sie ein mit Blasen und Drüden, lie aus ihrem Abrer etwas solcheinige Materie drügen, mit welcher sie de Ende bei Faben, den fie noch de ist die flete antliebte, dann schnel auseis, umd wie ein geschiede ter Seitlanger über das Wasser, vermittelst des Favene, hinder spagier.

Saben fich nun biefe Spinnen bier erft auf biefe Mrt gehoffen, fo febt es ein recht gutes, von Uebers legung zeugendes, geiftiges Bermogen voraus; ift aber biefes Berfahren an fich fcon biefen Thieren von bet Natur gegeben, fo wenden fie es ohnstreitig eben fo bei benjenigen Saben an, welche fie, wie oben ermabnt, quer über bie Wege fpannen; aber follte auch letteres gu bemjenigen thierifchen Bermogen, welches man Inftinet (Erieb ohne Refferion) nennt, gerechnet werben, fo mar es boch immer icon Klugbeit, bag biefe Cpinnen hier in biefem, ihnen gewiß noch nicht vorgetoms menen Falle fich jenes Mittels gu bebienen mußten, wobei immer etwas von bem ihre Seelenthatigfeit in Bewegung feben mußte, was, bei bem farren Begriffe von Inftinft, nicht gebacht werben tonnte und alfo nicht binlanglich fenn murbe, bie Brangen bes pfochifchen Bermogens ber Thiere ju bestimmen.

# Der neuhollandische Rafuar. (Casuarins Novae Hollandiae. Lath.)

Der neuhollánbifche Kasuar wird auch zuweiten, wie ber gemeine ober oflindische Kasuar, Emu genannt; benn Kasuar (Cassuworia) ift ber molaische Bame biefer Bogesgattung, und Emu (Eme, Emeu) der Name bereiten auf Banba. Biele nennen ihn auch den neuhollänbischen Strauß.

Die Dobe biefes Bogels ift gegen 7 Suf. Cein Schnabel ift von oben platt gebrudt und ber Ropf ift ohne bie belmartige Bierbe bes oftinbifchen Rafuars; auch ift er am Ropfe und Salfe faft gang befiebert, inbem bas Weibchen nur in ber Obegegenb und bas Mannden eben bafelbit und an ben Geiten bes Sals fes eine table blaue Stelle bat. Die Beine find nicht febr lang und bie biden, ftumpfen Dagel find fcmarg. Die Febern haben etwas mehr Bart und find weicher, als bei bem offinbifchen Rafuar , tommen aber ebens falls je zwei und zwei aus einer Rielwurgel. Diefe Febern fteben fehr bicht und hangen an ber Bruft, ben Geiten und uber bem Burgel febr lang berab. Der Schwang fehlt, und fatt ber Flügel haben fie nur fleine herabhangenbe Lappen mit einem fcwachgefrummten Stachel. Gie tonnen baber, wie alle ftraufartigen Boget, nur laufen; ihr Lauf ift aber fo fcnell, baf fie taum bie fluchtigften Sunbe, mit benen fie gejagt werben, einholen tonnen. Die Sales und Bruftfebern find bell graubraun , bie ubrigen Febern aber buntelbraun. Die Jungen find weiß und gelbbraun geftreift.

Die neuhollanbifchen Rafuare leben in kleinen Trupps fast in gang Reuholland und nahren sich von Blattern, Beeren, Früchten u. f. m.

Das Weibchen legt, 6 - 7 fmaragbgrune Gier

bie faft fo groß wie Straugeneier find und von bem Dannchen ausgebrutet werben.

Das Fleifch gleicht an Anfeben und Gefchmad bem Rindfleiche, bas ber Jungen foll aber außerere bentlich gart fenn. Bu gewissen Beiten sind bie neubellandichen Kastuare um ben Mumpf von ungesteuern Rtumpen Bert umgeben, das geschwolsen nub febr geschäde wiede. Aus der hoten Schale ber Gier macht man Teintgeschiere, umd der Detter und das Eineiß giedet vortressliche Gierkuden. In der Brittegiel ieben die Eingebornen falt gang von die Eingebornen falt gang von die Eingebornen mehr ab.



Der neuhollandifde Rafuar.

Bei ber Jagb schlägt biefer Begel so hestig mit bem Tuge aus, daß er einen Dund weit wegschteubert und ihn oft schwer berwundet ober gar tödert. Dund ihn oft schwer berwundet ober gar tödert. Dunde von vorm an ihn zu kommen, und gelingt ihnen bief, so springseie ihm nach dem Halfe und paden ihn daftless, word bet Wogel sich schwerber Wogel sich est das gestebtet wielt. Die Hunde geniessen aber nur selten etwas von ihnen, da ihr Aleisch den Stehen sich Webelteit gerundebt.

Her von Alen brachte im Jahre 1832 in feiner grofen Menagerte auch ein Mannchen und ein Weibchen biefer Bogel nach Leitzig, und das Meidhen tegte bigließt Eier, die aber nicht ausgebrüttet wurden. Auf ber Phaderei ber geleigtigen Gefellichge feb ikingflon bekam aber ein bort besindiches Paar vor einiger Beit 5 Junge, von benen wir einige hier im Bibb vor uns haben.

Die henne legte ju verschiedenen Beiten 5 Eier in bem Suhnerhause, in bem sie eingespertet war. Diese wurden von bem habne auf einem Punkte gusummengekacht, indem er sie fanft und sorgältig mit m Schnabel fortrollte. Er febte sich dann barauf

#### 2B o do e.

Am 1. Februar 1733 flach ju Warfchau jener verfeinden Gigenfort bestehet, boch auch manche königliche Eigenschaft bestehet, bech auch manche königliche Eigenschaft bestehet, deut gelt, Am bei von Polen und Shurschift von Sachsen, — auch der Starke
granntt. — Wahrend seiner Rezierung ersuhr er Girde
und Unglud, denn bei einige Zeit mit geoßem Erfolge als siegericher König damals auftertende Karl XII.
von Schwerden sehr auch jenn Teiebrich August als
König von Polen ab; als aber Karl's Glidchsen nach
einigen Jahren unterging, bestieg Kriebrich August meber den pelnischen Theon, lebte bereich und in Freuben, delfter Sachsen mit Schulden, febrete aber
mit böniglichem Sinne Alusse und Wissenschaften

Um 2. Februar 1300 führte ber Papft Bonifag VIII. Die Feier ber Jubeljahre in ber katholifchen Rirche ein.

Am 3. Februar 1634 ließ herzog Bernhard von Beimar, schwedicher heerfuhrer, das bei Regeneburg efte Schloß, Donaustauf, welches von den Schweden langere Beit belagert worden war, in die Auft sprengen.

Am 4. Februar 1790 erflätte der ungickfliche Abnig von Frantreich, Ludwig XVI., in der Rational-Berfammtung seinen ernstitischen Willem, daß er die Alssich habe, mit dem Stellvertreten des Boltes die fonstitutioneile Freiheit glichen ber Konflitutioneile Freiheit geführen der König eine wieder schwamernde Andlungsweise anzunchmen, indem die hohe Seistlicheste, der hofe anzunchmen, indem die Hohe Geistlicheste, der hofe Adel, und wahrscheinisch auch die Königin, die Kolgan jenes gethanen Schrittes such . Alles au bintertreichen suchen.

Am 5. Februar 4783 brach in bem Abnigeriche Meapel, und vorzüglich in ber Proving Kaladrien, ein studisbares Erbbeben aus. Sehr viele Gebäube stürzen ein, über 300 Menschen wurden getebtet ober verwunder; auch warb biese Erderschitterung auf mandereil Art bis in sehr serne Gegenden bemerkt; so bied 3, B. der Sprudel im Kattbab mehrere Stunden (in ber nämischen Arie) aus.

Am 7. Februar 1551 suchte ber vom Raifer Karl V. zu Augsburg gefangen gehaltene Landgraf Philipp von Deffin zu entfliehen; bas Unternehmen felbst gefang aber nicht.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berautwortichfeit ber Bertagebandtung.

Drud von Breitfopf und Bartet in Leipug.

# Das Ptennig-Magazin

ber

Gefellichaft jur Berbreitung gemeinnütiger Renntniffe.

41.]

Erfcheint jeden Sonnabend.

Sebruar 8, 1834.



Er wurde um 1550 vor Chr. unter bem in | ,, Ich bin, Ich war, Ich werbe fenn!" in beenland wohnenden und von ben Pharaonen hart feiner gangen herrlichteit zu feben. Das Mark feiner Megoptenland mohnenden und von ben Pharaonen bart gebrudten Bolle ber Ifraeliten geboren. Bon feiner Beburt an maltete uber ibm befonbere bie gottliche Rurfebung; von Taufenben murbe er gerettet, bamit er ber Retter von Taufenben merben follte! - Unter Sofeph maren befanntlich bie Ifraeliten in Megeptenland eingewandert und lebten bier ale ein verachtetes Birtenvolt im Lanbe Gofen ; ale aber bie Ungahl ber: felben ju groß murbe und bie miftrauifchen Megrpter fur ihre eigene Gicherheit gu furchten begannen , gab ein Pharao ben graufamen Befehl, alle neugebors nen Rnaben ju tobten. Die mutterliche Liebe rettete Mofes und murbe baburch reichlich belohnt, bag ihr auch bie erfte Pflege bes geretteten Rinbes von ber Ronigstochter übertragen murbe. Um Sofe bes Phas rao murbe er in ben Runften und Biffenschaften ageptifcher Beisheit unterrichtet und in Die Dofterien ber Driefter eingeweiht. - Belde meife Sugung! - Gine Ifraelitin giebt ihm bie erfte Rahrung und Erziehung, und pflangt ibm Liebe gu bem Botte ein, bem er eis gentlich angebort. Daber erftidt auch bas Sofleben und die Gunft, in welcher er bei bem Pharao ftanb, feineswegs bie Liebe gu feinem Botte. Dieg beweift fein erftes Auftreten. Gein Gifer verleitete ibn gu eis ner Uebelthat: er erfchlug ben Aegopter, ber einen Ifraeliten mighanbelte; er flieht in bie Bufte unb wird ein Sirt, mas feine Bater gemefen maren. Reurige Liebe ju feinem Bolle ift ein Sauptjug in bem Charafter Mofis, und fie mußte recht lebenbig in ibm fenn, wenn er nicht jurudichreden wollte por ben Schwierigkeiten , bie fich por ihm aufthurmten , ale ihm am Berge Soreb ber gottliche Muftrag gu Theil murbe: ,,fo gehe nun bin, ich will Dich jum Dharao fenben, bag Du mein Bolt, Die Rinber Ifraels aus Megopten fuhreft!" - Er, ber vom Sofe geflo: ben mar, follte jest hingehen und bas Bolt gurud. forbern ! - Durfen wir uns munbern, wenn er alle Gegengrunde auffucht, biefen fcmeren Auftrag von fich abjulehnen, und enblich in bie Worte ausbricht: "Dein herr, fenbe, welchen Du fenben willft!" -Der herr aber ruft ihm ju: "Ich will mit Dir fenn !" - und biefes Bort, welches ihn und fein Wert unter ben unmittelbaren Schut Jehova's ftellt, überminbet jebe gurcht, baf er muthig por bas Bolt und bor ben Pharao hintritt und fich nicht erfcuttern lagt, ale biefer ibn hart anrebete. 216 Diener Jehova's handelt er fortan. Nach manchen Schwierigsteiten wird enblich bas Bolt aus bem Stlavenlanbe gefichtt und athmet frei in Arabiens weiten Ebenen. Aber welche neue Schwierigkeiten ftellen fich ihm ferner entgegen, auf welche barte Proben wird fein Duth und fein Gottvertrauen geftellt! Er ift Rubrer eines Bolts, bei meldem Die Ertenntnif Jehova's untergegangen mar und welches, burch eine lange Stlaverei leiblich und geiftig entnerot, fich lieber in bie Stlaverei gurudfehnte, ale bie Befchwerben einer langen Reife ertragen mochte. Bor Allem mar es alfo nothwendig, bem Bolte Jebova tennen gut lebren, ber es gu feinem Gigenthume ermablt und feiner befonbern

Giner ber michtigften Momente in ber Menfchen: gefchichte ift erfchienen. Das Bolt lagert am Sufe bes Berges Sinai, und Mofes besteigt muthig und voll Bertrauen auf ben, ber ihm ben Auftrag gegeben und ibn bieber geleitet bat, ben beiligen Gipfel

Fürforge gemurbigt hatte.

Bebeine mußte ergittern , ale er hinaufflieg auf ben Berg, ben feines Menfchen Buf betreten burfte, und bier , fatt ben Unfichtbaren gu feben , nur bie Rraft feiner Mumacht in bem weithin rollenben Donner und in ben auf : und abfahrenben Bliben fab! ,,Gin Donnern und Bliben erhob fich und eine bide Botte auf bem Berge, und ein Zon einer febr farten Pofaune; bas gange Bolt aber, bas im Lager war, erfcbrat. Der gange Berg Singi aber rauchte, barum, bag ber herr herabfubr auf ben Berg mit Feuer. - Dofes rebete und Gott antwortete ibm laut." -

Muf biefe gebn Bebote, bie Dofes bier empfina. bauete er nun im Ramen Jebopa's alle meitern polis geilichen Berordnungen und Geremonien, Die bem Botte feine Gelbitftanbigfeit ficherten. - Unter vielen Mubfeligfeiten und Befchwerben fuhrt er bas Bole weiter und ernennt, nachbem er bem Bolfe eine fefte Berfaffung gegeben batte, Jofua ju feinem Rachfols ger ; er felbft burfte megen eines einzigen 3meifels, ben er fich gegen Gott batte ju Schulben tommen laffen, bas verheißene Land nicht betreten. Ungetommen in ber Dabe beffelben nahm er Abichieb vom Bolte, beflieg einen boben Berg, von welchem er bas gelobte Land überfchauen tonnte und befchloß fein mubevolles Leben im 120ften Jahre.

Die Statue von Mofes, von welcher wir hier eine Abbilbung geben, ift als bas befte Bert von Michel Angelo und als eines ber fconften ber Bilb: hauerfunft überhaupt gu betrachten. Der von Gott begeifterte Befetgeber ber Juben ift fibenb bargeftellt und icheint bem Botte megen feiner Abgotterei ernfte Bormurfe gu machen. Diefe Gefichtebilbung, in melder eine mit Strenge verbunbene Burbe gepaart ift, beurtunbet gang ben fraftigen Beift und ftimmt genau mit bem Charafter überein, wie ihn bie beilige Schrift bezeichnet. Außerbem ift bie Erhabenheit in feinen Mienen und feiner Stellung auch in anatomifcher Sinficht von jeher ein Begenftand bes Lobes und ber Bemunberung gewefen.

Die zwei Strablen, welche fich auf einigen Bes malben von Dofes befinden und ale Lichtftrablen bargeftellt finb, erfcheinen in biefer und einigen anbern Abbilbungen von bem Propheten wie Borner. Diefer Brrthum findet ohne Zweifel feinen Grund in ber las teinifchen Ueberfetung ber Bibel (Vulgata genannt). In ber Stelle 2 Dof. 34, 29. wirb gefagt, bag bas Beficht Dofes glangte, ale er vom Berge Sinai berabtam. Das bebraifche Bort, meldes glangen, ober Strablen ausfenben bebeutet, bezeichnet auch Sorner haben, und ber alte Ueberfeber nabm bas Bort in ber letten, obwohl ficherlich nicht ges meinten Bebeutung. Daber ift es gefommen, bak driftliche Maler Mofes oft als mit Sornern verfeben bargeftellt haben.

Dichel Ungelo Buonarotti, ausgezeichnet als Daler, Bilbhauer und Baufunftler, mar in Tostana im Jahre 1474 geboren und ftammte aus einer abelichen Familie ab. Eingelaben an ben Sof bee Dap: ftes Julius bee 3meiten, eines frubzeitigen und mar-men Bewunberere feiner Talente, empfing er von biefem ben unbeschrantten Muftrag, ein Daufoleum gu bauen. Gobalb ber Plan fertig mar, ging er in Die St. Petersfirche in Rom, um gu feben, mobin bas Wert bequem geftellt werben tonnte; allein ba bie bes Berges, um bie Gebote gu empfangen, nach bes Rirche alt und fur ein fo ausgezeichnetes Maufoleum nen bas Bolf leben follte. Er hatte gehofft, ben wenig paffend mar, fo beichieß ber Papft, bie Rirche fprung von bem prachtigen Gebaube, beffen Bollen: bung 150 Jahre erforbert hat und welches jest einen großartigen Beweis architeftonifchen Glanges giebt.

Rach bem Tobe Julius bes 3meiten begann Die chel Ungelo, in Folge eines erhaltenen Auftrage, jum Unbenten feines ehemaligen Befchubers ein Daufoleum ju bauen, aber er murbe in feiner Arbeit febr oft burch feine großen Patrone, bie nachfolgenben Papfte, unterbrochen, beren Berehrung mit einer fur ben Runftler febr oft verbrieflichen Laune und Giferfucht ges mifcht mar. Rach vielen Unterhanblungen, und nach: bem er feine Beichnung brei Dal geanbert batte, burfte er enblich fein Bert vollenben und aufftellen, aber nicht, wie es Anfangs beftimmt mar, in ber großen und berühmten St. Peterefirche, fonbern in ber alten und mertwurdigen Rirche von Ct. Peter in Ret: ten. Das Dentmal von Julius bem 3meiten ift an fich felbft febr mittelmäßig, aber es wird gegbelt burch Die Figur von Mofes, welche, wenn auch fein andes res meifterhaftes Runftwert in ber Malerei, Bilbhauertunft und Bautunft von Dichel Ungelo vorbanben mare, hinreichend fenn murbe, feinen Ruhm als Eines außerorbentlichen Geiftes ber Rachwelt gu uber= liefern. Er ftarb im 90. Jahre in Rom 1564.

# Eine Reife von Stodholm nach Gt. Detersburg

ift im Binter eine ber gefahrlichften. Die gewohnliche Mrt, im Commer von Stodholm nach Ct. Detereburg gu reifen, ift, bag man gu Baffer uber ben bothnifchen Deerbufen bis nach Abo in Finnland geht, und die Infel Aland auf bem Bege beruhrt. Im Binter nimmt man Diefelbe Richtung, wenn bie See hart genug gefroren ift, um Schlitten von einer In-fel gur andern auf bem Gife fortgieben gu laffen. Die größte Strede bes Beges, bie man auf biefe Beife jurudlegt, ohne Land ju berühren, beträgt gegen breis Big Meilen. Aber felbft unter ben gunftigften Umftanben ift bie Kabrt boch Gine ber beschwerlichften. Je meis ter man fich von bem Muslaufeplage entfernt, befto mehr fteigt bas Erftaunen. Unfange ift bie Gee glatt unb rubig, boch balb rauh und uneben. Gie nimmt ein wellenformiges Unfeben an, gleich ben Bogen, die fie beunruhigt hatten. Um Enbe trifft man auf Daffen von Gis, Die, übereinander gehauft, in ber Luft gu fcmeben icheinen, mahrend andere fich ppramibenformig erbeben. Im Gangen geben fie ein Bilb ber wilbeften Bermirrung, welches bas Muge burch bie Reuheit bes Unblide überrafcht. Es ift ein unermeß: liches Chaos eifiger Ruinen , bem Befichte unter jeber moglichen Form bargeftellt und verfchonert burch berrliche Stalaftiten von blau-gruner Karbe.

Ueber biefe raube Dberflache und gwifchen ben gebrochenen Wogen von Gis werben bie Reifenben in Schlitten gezogen. Die Sauptgefahr befteht aber barin, bag bie Schlitten oftere emporftogen und bie Pferbe fcheu merben unb bavon rennen.

Dieg ift die Art und Beife, von Stodholm nach St. Petersburg im harten Binter gu reifen. Bit biefer aber nicht ftreng, fo lagt fich biefer Beg meber auf bem Maffer, noch zu Gife machen, und im lehtern ren, die Gier in dem erforderlichen Grabe ber Barme Falle gebraucht man 300 Meilen über fpurtofen zu erhalten. In jeder Seite biefer Galerie ift eine

gu St. Peter wieber aufzubauen. Dieß ift ber Ur- | Schnee in fcmach bevollerten Begenben, bie Reife um ben Deerbufen nach Petereburg gu machen. D. 23.

> Der alte arme Richard, Mittel reid zu werben. (Bon Trantlin.)

In einem Rreife von Menfchen, bie uber bie fchlechten brudenben Beiten flagten, bub, befragt, mas er bavon bachte, ber arme Richard an :

Lieben Freunde und gute Dachbarn! Allerbings find bie Abgaben fchmer; aber, wenn wir fonft feine, als an bie Dbrigfeit gu gablen hatten, fo wollten wir fcon fertig merben. Da baben wir benn aber noch gang anbere, bie une viel mehr bruden. Unfere Faulbeit aum Beifpiel nimmt uns zwei Dal mehr ab, als bie Dbrigfeit, unfere Gitelfeit brei Dal und uns fere Thorbeit vier Dal mehr. Bon biefen Abgaben fann uns nun noch bagu fein Abgeordneter weber gang noch halb befreien. Inbeg ift barum noch nicht 21: les verloren, wenn wir nur gutem Rathe folgen mollen ; benn Gott hilft benen, bie fich felbft helfen.

Ueber eine Regierung, bie bas Bolf ben gehnten Theil feiner Beit ju frohnen gmange, murbe Jeber: mann fchreien; aber weit mehr noch nimmt ben Deis ften unter uns bie Faulheit meg. Rechnet einmal bie Beit, bie ihr in ganglichem Dufiggange, b. b. mit Richtsthun ober in Berftreuungen, Die eben auch nicht weiter fuhren, jubringt, und ihr werbet finden, bag ich Recht habe.

(2Birb fortgefest.)

# Der agnptifche Brut Dfen.

Bum Bruten ift eine gleichmäßige Barme von 32° Reaumur nothwendig erforberlich, und nach biefem Brunbfate gelingt es bem Menfchen, bas Musbruten ber Gier ohne Beibulfe eines Bogels ju vollbringen. In Megopten befonders wird biefe Runft feit ben alteften Beiten mit vielem Glude ausgeubt.

Die neuern Reifenben find gwar in ihren Dachs richten über biefe bafetbft ausgenibte Runft febr mangelhaft; aber bas muß uns um befto meniger muns bern , ba ber Pater Sicarb und belehrt , bag biefe Runft fogar in Megopten fur ein Bebeimniß gilt, und nur ben Ginwohnern bes Dorfes Berme im Delta betannt ift, welche fie ihren Rindern als Erbftud nach: laffen und ihnen verbieten, fie Fremben mitgutheilen. Bei'm Berannahen bes Berbftes, als ber gunftigften Beit jum Bruten, gerftreuen fich bie Bewohner biefes Dorfes im Lanbe und übernehmen bas Musbruten ber Gier.

Dach ben beften Rachrichten ift ein ageptischer Brut : Dfen von Badfteinen erbauet unb ohngefahr neun Suß boch. Der mittlere Theil befteht aus einer Galerie von etwa brei Fuß Breite und acht Fuß Sobe, welche fich von einem Enbe bes Bebaubes bis jum anbern erftrectt. Diefe Galerie bilbet ben Gin= gang jum Dfen, und ba fie beffen gange Musbehnung beherricht, fo erleichtert fie bas mannigfaltige Berfah: ren, Die Gier in bem erforberlichen Grabe ber Barme

boppelte Reihe Gemachter ober Kammern, so daß über einer ieben Kammer im Erbegschoffe eine anbere vom bersetben Größe besmölich ift, namlich deit Auß hoch, vier die funf zu ber ber und worst bie funf zu Dereit und zwolf die sunfzehon Juff lang. Ein jeder Raum hat eine runde Desspung von etwa 14 Just im Durchmesser, wedurch ein Mensch gemachtich binneitriechen kann, und in jeden Raum werden wier die funf Ausgend Eire hincingerban. In einem Den besmöden foh der die hindingerban. In einem Den besmöden foh der die hindingerban. In einem Den besmöden foh der die hindingerban, und es konnen bemnach dasselbst vierzig die achte ig Ausgend Eire ausgebeitet werden, werden nicht auf dem Kohnen Boden des Ernen liegen, senden und einer Matte, auf einem Bette von Flach dober einem andern wärmenden Evosse.



In jeber ber obern Rammern befindet fich ein Beerb, um bie untere Rammer gu ermarmen, wohin bie Barme burch bie im Beerbe befindliche Deffnung bineinbringt. Da bolg ober Rohlen ein gu lebhaftes Feuer geben murben, fo brennt man ben mit Etrob vermifchten und getrodneten Dift vom Rinbvieh ober Rameel. Durch bie Thure ber Galerie wird auch ber Rauch binausgeleitet. Dach Ginigen wird bas Reuer auf bem Beerbe blos eine Stunde bes Morgens und eine Stunde bee Abende unterhalten , bas nennt man bas Mittag- und Abenbeffen ber Ruchlein; nach Unbern wird vier Mal bes Tages Feuer gemacht; mahrfcheinlich tommt es auf Die Witterung an. Wenn ber Rauch nachgelaffen bat, fo werben bie in ber Gaterie befindlichen Deffnungen ber Rammern forgfaltig mit grobem Werg feftgemacht.

hat man, je nachbem bie Witterung ift, acht, zehn oder zwölf Tage nach einander Feuer angemacht, so hört man damit auf, weil nun der Dien so viel Watterne enthölt, daß die Eier ausgebrüttet werdem tönnen, wozu überhaupt einundswanzig Tage ersovberlich sind, in welcher Beit auch die henn ihre Eier ausbetriete. Um die Mitte bieser Periode wied ein Theil der Eier aus der untern Ammer in die odere gelegt, um den Embryonen den Ausgang aus der Schale zu erleichtern, was unten, weil sie aufgehäuft liegen, nicht so der werden werden



Es wird angenommen, bag in gang Megepten an 386 folder Defen fich befinden, und biefe Ungahl tann nicht vergrößert werben, ba uber jeben Dfen ein Beamter Die Mufficht haben muß und ce Reis nem erlaubt ift, feine Runft ohne einen Erlaubnig: fchein vom Mga bes Dorfes auszunben , welcher gebn Rronenthaler fur jeben Schein erhalt. Wenn man nun annimmt, baf jabrlich in jebem Dfen funf ober feche Bruten Ctatt finden und jedes Dal von viergig bis achtzig Zaufend Giern, fo fteigt bie Ungaht ber jes bes Jahr in Megopten tunftlich ausgebruteten Ruchtein auf bunbert Dillionen. Bei ber Berechnung wirb ans genommen, bag ein Drittheil ber in ben Dfen ges brachten Gier verloren geht, und wirflich ift ber Bes amter nur fur zwei Drittheile ber ihm anvertraueten Gier verantwortlich, fo bag er fur funf und vierzig Taufend Gier nur breifig Taufend Ruchfein abzugeben braucht. hat er bei'm Musbraten Giud, fo ift ber Ueberfchuß fein erworbenes Gut, bas er gu ben breis fig bie vierzig Rronenthalern hingutbut, welche ibm außer ber Roft fur feine fechemonatliche Bemuhung gezahlt wirb.



#### Der towe am Rap.

Die Ufer ber Stiffe am Borgebirge ber guten Soffnung find von großen Deerben milber Thiere bevolfert, Die ben Denfchen gur Dabrung bienen. Rebe, Springbode, Bnu's, Bebra u. f. m. tummeln fich auf biefen Ebenen berum. Aber auch Schafale, Spanen , Panther und Lowen lauern auf ibre Beute, und namentlich wird ber lettere febr baufig gefunden. Beun ber Reifenbe ober ber Bewehner einer einfam liegenben Meierei fich gur Rube niebergelegt bat, bringt oft bas Gebrull eines folden ju feinen Dhren, und er glaubt, ben Donner bes himmele rollen gu boren. Es ift feine Uebertreibung bei biefem Musbrude. Der Lowe legt fich gern auf Die Erbe bin, fo bag fein Ropf auf ben Borbertaben rubt und feine Stimme gleichfam auf bem Boben binrellt. Steben ibm nun etwa Selfen und Rlippen entgegen, fo wird burch bas Echo bie Taufchung noch großer. Ber fich von einem Thiere ben richtigften Begriff machen will, muß

es in feiner Freiheit, nicht von ber Rette beiaftet, | verftummen. Bwifchen ben Bergen und Schiuchten, nicht burch bie Runft gegahmt, entnervt, entartet fes ben. Bang anbere ericheint ber Lome in Afrika's Bufte, ale ber in Menagerien ober auf ben Deffen. Dur von jenem lagt fich begreifen, marum ibn bie Mtten in ihren Bilbern ben Ronig ber Thiere nannten. Die Sibe ber unermeflichen Buften Rorbafrita's fcheint ihm eine Buth gu leiben, Die burch ben Sunger, ben er felten volltommen ftillen fann, nur noch erhobet wirb. Bon ibm befeuert, fennt er teine Befahr. Er greift ben Menfchen, wie Die Thiere an, und feibft eine Raravane vermag fich nicht ficher ju fellen, wenn fie ibm nicht ein Ramcet ober Dauis thier opfert. Wenn es ountle Racht ift, bann wird bie

bie bie Biffe begrangen und burchfdneiben, hallt ce fchredlich wieber, und ift allen Gefchopfen bie Lofung, ju flieben , ju fdmeigen , ibr Dafenn nicht bem grimmigen Eprannen burch ihre Stimme gu verrathen.

Durch Flintenichiffe, burch tuchtige Teuer wirb ber wilbe Feind meift gludlich verfcheucht. ibn aber ber Sunger, fo lauert er in feiner Soble am Tage bem Reifenben auf und fallt über ibn ober fein Rof ober feine Sunbe fo fort ber. Eft geben ber Lowe und bie Lowin gemeinschaftlich auf bie Jagb und fallen ein Pferd an, bas ibnen eine willtommenere Beute ju fenn pflegt, ale ein Dofe ober anderes Thier. Es giebt wenig Bewohner am Borgebirge, Die nicht Stille ber Wufte nach und nach burch bas Gefchrei ein ober bas andere Abentheuer mit bem gomen bort ber Boife, ber Schafate, ber Scanen auf eine wie beftanben batten. Die Gutebefiger werben gewohnlich brige, fchauerliche Art belebt, aber enblich brullt auch burch ben Berluft eines Thieres aufmerkfam und verber beifpungrige Lowe, und fein Gebeul tagt All. einigen fich, um neuen Berluft zu meiben, ben grimmis



Der löwe am Rap.

fonnenheit baju. Wir wollen ein Paar folcher Rreugjuge ausheben. Dem Gutebefiber Beorg Rennie, einem jungen Manne, mar taum ein Pferb abbanben gefommen, ale er auch aus ben Spuren im Sanbe bei'm Rachfuchen entbedte, bag es bie Beute eines Lowens geworben fenn muffe. Geine hottentotten ermittelten bald bie Sabrte und ben Mufenthalt bes 26wens, ber noch ruhig neben feiner Beute lag und bann nach einigem Bermeilen in bas Didicht eines Sohlweges ging. Die Jager ftellten fich bebutfam auf ber Sobe bin und gaben mehrere tuchtige Calven nach bem Bes boige, ohne baß fie ben Lomen trafen, ber meder bers austam, noch baven fich. Endlich magte fich Ren-

gen Reind aufzusuchen. Es gebort Muth und Be- that baffelbe. Gie marfen eine Menge Steine binein , und ebe fie es fich verfaben , fturgte bie Beftie beraus. Rennie mare ihr Opfer gemefen, allein fein hund fprang bem towen entgegen und - buste fur folche Rubnheit mit bem Leben. Gin Schlag von bes Bowens Tage ftredte ibn barnieber. Rennie batte fo einige Schreite feitwarts fpringen tonnen. Geine Freunde eröffneten ein tuchtiges Feuer und mehrere Rugeln trafen ben gefahrlichen Feinb, ber gu Boben fant.

Mertrourbig ift ber Rampf eines Bauers Gert mit einem Lowen. Gert ging nach einer im Gebufche verstedten Quelle, um Baffer ju holen. Er hatte bie Flinte einem Gefahrten gegeben. In bem Mu-genblide, wo er fich burch's Gebuich brangen will, nie nach bem Bebuiche felbit. Ein fuhner Jagotampe fpringt ein ungeheurer Bowe vor und padt ihn an

bem linten Arme. Der Bauer ift gwar erichroden, | Freunde aus und fließ auf gwei gur Geite bes Beges aber rubig genug, fich nicht ju rubren, ba ber Tob bann gleich bie Folge batte fepn muffen; er fieht ibn nur feft und unverwandt an. Die Beftie tann folden Blid nicht vertragen. Done berb gu beißen, batt fie nur immer ben Urm mit ben Rlauen und Bahnen. Bert hatte Befinnung genug, bem Rameras ben zu minten, bag er ben fcredlichen Mugenblid benubt, bas Ungeheuer niebergufchiegen. Doch biefer flieht auf bie feigfte Beife. Roch immer ift ber Lowe ruhig und nicht im Stande, ben Blid bes Bauers ju erwiebern. Bielleicht hatte er am Enbe feine Beute gang fahren laffen. Doch Gert verliert Die Gebuth in ber ichredlichen Lage. Er giebt mit ber freien Sand ein Meffer aus ber Scheibe, bas ieber Rapbauer ju tragen pflegt, und ftoft es bem Thiere in bie Bruft. Die Bunde ift tobtlich, aber ber furge Rampf, ben fie verurfacht, bat eine folde Berfleifdung bes Mannes jur Folge, bag er brei Tage barauf farb.

Much ber genannte Georg Rennie mar nabe baran, ein abnliches Schidfal ju haben. Er entging ihm burch ein halbes Bunber. Ginem Freunde von ihm mar in ber Racht bas gange in einem Behege eingefchloffene Rindvieh fcheu geworben. Mue Rube batten fich mit machtigen Caben ben Beg in's Freie gebahnt. Er mar fogleich mit gelabenen Stinten nach: geeilt, aber fo hell auch ber Mond fchien, nichte gu entbeden im Ctanbe gemefen. Um Morgen nachher fand man jeboch bie Sahrte eines Bowens und ein Paar fehlenbe Schafe maren vermuthlich feine Beute geworben. Die Sahrte leitete in bie Berge, mo man ibn nicht gut finben tonnte. Mulein fcon in ber nachften Racht botte er taum bunbert Schritte von ber Wohnung ein Reitpferd meg, und nun machte man allgemeine Jagb auf ibn, welcher Beorg Rennie als Machbar und muthiger Dann beimobnte. Lowe mar nicht feig. Er fturste fich tubn feinen Reinben entgegen. Georg Rennie fant unter feinen Streischen. Doch bas Thier gerrif ihn nicht. Es ichaute, bie Tabe auf ibn legend , majeftatifch umber und mufterte gleichfam bie Denge feiner Angreifer. Es maren ihrer fiebengebn, Alle gauberten ebenfalls unents fchloffen. Da entfernte fich endlich bas Thier und Georg Rennie trug, außer ber Tobesangft, nur bie Spur von ben Rlauen , welche burch bie Rleibung ge= brungen maren. Jeht verfolgten ibn alle, eine Ruppel tuchtiger Sunde voran, Die ihn unter einer großen Mimofe fo lange befchaftigten, bie einige gutgezielte Schuffe feinem Leben ein Enbe machten. Gine gewiffe Rube und Schonung, wie fie Georg Rennie erfuhr, ift bem Thiere überhaupt eigen. Noch ein Beispiel bavon. Gine Partie Bauern machten Jagb auf eis nen Lowen, ber ihnen einige Stude Rindvieh getobtet hatte. Gie fchidten ihm eine gange Menge Sunbe auf Er blieb rubig im Didicht liegen. Dur manchmal folug er einen Sunb barnieber, ber fich ju nabe magte. Enblich trafen ihn einige Streifs fcuffe; nun murbe er wild und brach hervor in bie Ebene, baf alle Bauern fpornftreiche auseinander faub: ten. Dur ein hottentot hatte fich verfaumt. In ber Tobesangft wirft er fich platt auf bie Erbe und ftellt fich tobt. Der lome beroch ibn, tappte mit ber Tage auf ihm herum und febte fich rubig auf feinen Seind, bis er enblich gelaffen nach ben Bergen ging. hottentot mar gludlich bavon gefommen. Wirb ber Lowe nicht vom Sunger geplagt, fo mirb er nicht leicht einen Ungriff thun, falls man ibn nicht reigt. Der Beuverneur Thomfon ritt einmal mit einem

rubenbe Lowen. Flucht biente bier gu nichte. zwei Gagen maren fie ba gemefen. Er ritt baber mit bem ihm nachfolgenben Befahrten, ber por Dubigfeit auf bem Pferbe fchlief, rubig poruber, und fab fie feft an, mabrent ihre feurigen Mugen auf ibm meilten. Babricheinlich batten fie feinen Sunger, und maren baber großmuthig genug, zwei Menfchen und grei Pferbe vorüber gieben gu laffen. Sat aber ber Lowe erft einmal Denfchenfleifch genoffen, fo geht er feiner anbern Beute gern mehr nach. Dann ift ibm nur biefer Genuß willtommen. Jeboch baffelbe fagt man auch bon anbern großen Raubthieren. Gelbft bie Bolfe murben 1813 nach bem Felbjuge in Polen unb Rufland viel gefahrlicher. Aber fo richtig bie Cache fepn mag, fo menig fcheint man ben Grund errathen ju haben. Das Thier hat bie ihm anbangenbe Scheu por bem Ronige ber Schopfung verloren. Er magt fich alfo an ibn, wie gegen jeben anbern Feinb ; und mit jebem neuen Giege ermachft ibm, vortommenben Falles, neuer Muth. Der Bolf 1. B., ber, wenn er bie Babl hat, außerbem eher ein Pferb, ale einen Menfchen angreift, wird aus ber Urfache ben lettern eben fo unbebentlich anfallen. Ungemein fart und ichnell ift ber Raplome.

Er fcbleppt ben groften Dofen, ein Pferd, eine Untilope, uber bie Schulter geworfen, ftunbenweit fort. Rutg, fo wenig ber Stier im Joche bee Lanbmanne mit bem feurigen anbalufifden im Dabriber Stierges fechte, fo wenig bas arme Poftpferd mit bem wilben Benafte in ber tatgrifden Steppe perglichen merben tann, fo menig ift ber Lome in feinem Gifengitter auf ber Deffe bem furchtbaren in Ufrita gleich. Rubig liegt er am Zage in feiner Soble, fcmeigend finnt er auf Raub. Aber in ber Mitternacht rollt feine Stimme wie Donner, bumpf und anhaltend, und weber Lift noch Rachftellung beburfenb, fundigt er fich gleichfam ale Berr ber Bilbnif an und forbert bie ftarten Beftien jum Rampfe beraus. Gie flieben alle, wenn fie ibn boren, fie find betaubt, verfteinert por Schreden, wenn fie feine ftraubenbe Dabne, feinen funtenfprubenben Blid gewahr merben. Der wilbe Eber vergift, bag er furchtbare Babne bat; ber Stier fcheint ben Bebrauch ber Sorner gu verlieren; bas muthige, fluchtige Rof fcheint wie angewurgelt. Mit ber fcharfen Rlaue mirft fie ber Lowe gu Boben und offnet ibnen mit einem zweiten Schlage ben Leib und vergehrt bas rauchenbe Gingeweibe und laft ben Reft ben anbern gur Beute. Unfer Bild fiellt ibn bar, wie er ben Ungriff auf einen Leoparben macht. Ge ift bieß aber noch bon Reinem gefeben und betrachtet worben. Der Fall modte an fich felten fenn, ba folde Raubs thiere ju gute Bitterung und Die Comadbern vor ben Startern ju viel Furcht baben, fich einander ju nas bern. Meibet boch icon unfre Rage ben Sunb. Barum ber Runitler gerabe biefe 3bee auffaßte, miffen wir nicht. Co Etwas fab man nur gur Beit, wo noch "bes Collifeums Berrlichfeit ben Ctaunenben umfing."

D. 23.

Bie verhalten fich in verschiedenen landern bie vom Aderban lebenden Ginwohner gu benen, melde Ge= merbe treiben?

Gegen hundert mit bem Acterbau im meiteften Sinne beschäftigte Perfonen beschäftigen fich mit ben Bewerben in Stalien 31, in Frankreich 50, in Eng: 98. lanb 200.

Bibermartigfeiten eines Musgemanberten.

hermitage, am Fluffe Channon, auf Ban: Diemensland, b. 30. Cept. 1823.

Bu Unfange Novembere gelangten wir an bas Bor: gebirge ber guten hoffnung. 216 mir in bie Bai einliefen, zeigte fich une ber Tafelberg mit ben auf ibm rubenden und ibn umhullenden Bolten, gleich einem Tifchtuche , mas einen mabrhaft erhabenen Unblid gemabrte. Bir beftiegen ihn mit großer Dube, und bie Musficht von feinen wirklich hoben Sugetn ift nicht allenthalben fo fcon, wie bie Unficht unter ibm. Die Rapftabt ift von hoben romantifchen Sugeln von einem burren und unfruchtbaren Musfeben umgeben : Die Ginwohner berfelben find ein Bemifch von Sollanbern, Englanbern, Malaien und Regerfflaven. Die Stabt ift nach hollanbifcher Art gebaut und hat einige fcone Strafen und Saufer ; aber bas Rlima ift febr fturmifd, und Staubwolfen wirbeln fortwahrenb. Reinem Stla: ven ift es erlaubt, nachbem es buntel geworben, ohne Laterne auszugeben, mas bei ber Parabe um 8 Uhr, mann bas Dufitcorps ber Rompagnie fpielt, einen feltfamen Effett hervorbringt. Die Malaien find gleich ben Fransofen febr aufmertfam in ber Bergierung ihrer Rirchhofe, in welchen fie ftets Bartnerarbeiten haben, welche bie gebaffige und traurige Grabftatte in einen bem Religionsunterrichte geweihten anmuthigen Plat verwandeln. Der tagliche Martt finbet nach Tagesanbruch Statt, ba bie Landleute alle ihre Erzeugniffe jum Bertaufe bringen. Es machte mir Bergnugen, Die Fuhren mit Lowen : und Tigerhauten, Mloe, Ballnuffen, Drangen u. f. w. belaben ju feben. Diefe Bagen find leicht gebaut, und ein folder wird von 12 ober 20 Dofen und biemeilen von Pferben gezogen. Der biefige Sammel hat nur am Schweife fein Fett, und oftmale an 25 Pfund beffelben. Ronftantia, gebn engl. Deilen von ber Stabt, ift ein an Schonheit ber Gegend und uppigem Baumwuchfe großer Unblid; aber ich batte feine Beit, ibn gu befuchen.

Ungefahr feche Bochen nach ber Ubreife vom Rap entbedten wir Land. Mis wir uns bem Ufer naberten, mar jebes Muge in Bewegung und jebes Glas murbe in Unfpruch genommen, um bie Lieblingeftelle unferer Bab! ju unterfuchen. Unfange ift bie Unficht fteil und wilb, gewährt bem Muge menig mehr als Sugel an Sugel mit Baumen von buntelbrauner Farbe, und bie nads ten weißen Stamme geben ihnen fein anmuthiges Mus: feben; aber bie Sahrt auf bem Bluffe Derment nach Sobart Town ift fehr fcon, ba bas Schiff vom Lande eingefchloffen ift und icone Ginfahrten und Buchten in Menge angutreffen find. Baume pon perfdiebener Grofe. von iconer Korm und mit einem bunflern Grun mechfeln fin ber Landichaft ab; fie fteben von einander entfernt, ber Boben ift eben und mit einem Grafe bebedt, bas, obgleich in's Braune fallend, und jum Mueruhen und Spagierengeben einlabet ; Gerobgel fpielen um une unb Saufen von Braunfifchen taumeln um bas Schiff; bier und ba entbedt man auch tleine Meierhofe und Fleden ber Rultur. Es ift unmöglich, Ihnen bas Bergnus gen gu befchreiben, welches mein Berg fublte, ale mein Muge, mube ber Gee und bes himmels auf einer fo langen Sabrt, lange biefen Ufern ftreifte. In ber Dibe meis ner Einbildung überfab ich bie Befchwerlichfeiten bes Uns baues und fcuf mir in ber Rabe einer fconen Bai ein gefchmadvolles Lanbhaus, einen Garten und Deierhof. bie balbige Babe eines gludlichen Fleifes. Deine Lebens: geifter maren froblich geworben ; ich betrat bas Berbed, ale bas Chiff auf bem gluffe gleitete, mit einem rafchern

einen Matel ober Fleden; ich erlaubte mir nicht, die Beit und die Arbeit in Betracht zu gieben, welche zwie schen dem Entwurfe einer lichblichen Glidefligheit und der Berwierlichung derfelben nothwendiger Weise Statt sinden ich berechnete nicht, daß Jahre dingeden muffen, devor der Boden zum Unterholter meiner Familie genüglen beitragen konnte, und daß ich sie biese Beit durch mit sehr schweren Kosten erhalten muß. Dies Ause habe ich nun aussischig genacht und will Ihnen mein Werscher erzählen.

Dit Freude fliegen wir an's Land. Muf bem Bege, bem Ufer entlang nach ber Stabt , unterfuchte ich mit Begierbe ben Boben, inbem ich bachte, auch in ber Erbe eines fo eben entbedten und entfernten Belttheils ein ausgezeichnetes Mertmal gu finden; aber im Milgemeinen ift bie Ratur allenthalben biefelbe, und ob ich gleich nicht ein einziges einheimisches Bewachs ober Thier benen in England abnlich fand, fo erinnerte es mich boch genug, baß ich ein Bewohner beffelben Erbballs fep. Sobarts Town liegt in einer Ede bes Derwent, am Sufe eines Zafelberges, ber & Deile boch ift. Bon biefem ftromt ein fleiner gluß, ber bie Stabt mit Baffer verfieht, und auf feinem Bege einige Dehlmublen treibt; jeboch ift ber benachbarte Boben feil und laft feine Dachtverrichs tungen ju, und erft grei ober brei Deilen weiter find eis nige fcone Landhaufer und Deierhofe, und Dem : Town bat bereits bas Musfeben eines englanbifden Rirchipiels. Sobart . Town bebnt fich auf einer großen Rlache aus, weil urfprunglich einem jeben Bebaube ein Biertel Dorgen Landes beigefügt worben ift; es hat ichone Baufer, und ich erftaunte, baf man in fo furger Beit fo viel ges than hatte ; bie Strafen , obgleich nach ber Linie anges legt, find an vielen Stellen taum geformt, und bie bafelbft uberall gepflangten Baume tragen bas Beprage ber Reuheit. Dit vieler Schwierigfeit mietheten wir ein Lanbhaus, bas, mit Schindeln ober mit Solgftuden in Form von Dachichiefer gebedt, nur einen ichmachen Schus por ber ichneibenben Morgenluft gemabrte, woburch wir, wenn auch im Commer, jumeilen gitternb ans bem Bette fliegen. Lebendmittel und jebe Mrt Arbeit maren febr toftbar; und ba ich munichte, meine Familie fo balb als moglich an's Land gu bringen , fo verlor ich feine Brit, bem Gouverneur Lieutenant meine Mufwartung gu machen, ber mich fehr hoflich aufnahm, und ich fand meine Empfehlungebriefe von fehr großem Ruben. Der Bouverneur ift ein feingebilbeter und leutseliger Dann und gilt fur einen großen Gelehrten ; aus feiner Unters haltung fieht man fogleich , wie fehr ihm bas Wohl ber Rolonie am Bergen liegt, und wirflich fcheint es auch, baß bas Bebeiben berfelben fein einziges und beftanbiges Studium fen. Der gewohnliche Bang ift, fobalb man fich eine Stelle jum Unbau gemablt bat, bag unverglige lich bem Landmeffer ber Befehl ertheilt wirb, bas Ginem gutommende gand auszumeffen, worauf man ein Bers geichniß bes an's Land gu bringenben Gigenthums einreicht.

Spaigerwagehen einlabet; Serwägel spielen um ums und Jaufen was Monumfigen und unmein um des Schiff; hier um über auch einem Auber au Michael auch eine Meierabe Beile um die nach Erbeit. Mit unmöglich 3 Honn von Franklis der Bertehr Statt in Weile mein der Meilen weit ein beträchtlicher Aufture. Es ihr unmöglich 3 Honn das Bergnftis der Bertehr Statt sind ein meile Mit und die Allem auch einer fo lans gem zu beihreiben, welches mein here zichte ein ale Baum umgehaum und zur Teuren werden vertraucht; bei m Borwäckszehen wird hiede die Anderen und beit Vertrauft geigen sich der Musy die einer Gehönen Bai ein keit der Mir dauf mit in der Alle einer höhenen Bai ein keit der die Klassen der felbe der Aufter der Vertrauft gesten sich eine Konfern der die Klassen der fleche Klassen der fleche Aufter der Vertrauft gesten sich eine Konfern der der Aufter der Vertrauft gesten sich eine Klassen der bei Vertrauft gesten sich eine Konfern der der Mir der Mit wir der Mit de

it ma in einigen Stellen eine lebhaftere und gefals | fig und bilbet eine Art Berfchangung. figete Ausficht, mo namlich ein anberer Baum beffelben Befchlechtes gleichfalls in Menge angutreffen ift; er beifit ber blaue ober fcmarge Bummibaum, gleicht febr ber englandiften Ulme, ausgenommen, baf feine Blatter weniger grun find, und er, wie alle Baume Diefer Infel, immergrun ift. Wenn alfo bas Muge an ben Gipfeln biefer Baume umberfcweift, fo bat man eine reiche und anmuthige Musficht : fo viel nams lich fcone Balbung und abbachenbe Sugel obne Rultur gemabren tonnen. Die Gingebornen baben bie Bewohnheit, in ber trodenen Sabredieit bie Solgung anjugunben, um Rangaru's, Beutefratten und andere gu ihrem Unterhalte notbigen Thiere gu jagen. Durch biefes Berfahren find bie Balber licht und bas Bes ftripp ganglich ausgerottet worben, und meil es ben Baumen bie iconen , berabhangenben , breiten 3meige geraubt hat, ift auch ber gange Boben ber Infel mit Gras und Beibe bebedt. Die Eingebernen find mans bernb, und mo fie Bild finden, ftreifen fie bie Rinbe ber größten und bochften Baume ab und machen fich baraus Butten; Diefes tobtet bie Baume, melde ein baldiges Feuer niederbrennt. 3ft bas Wild in ber Begend erfchopft, fo verbrennen fie ihre Sutten und lagern fich auf einer andern Stelle, wo fie eben fo verfahren. Go tennen Gie fich im Milgeneinen eine Ibee von ber Geffalt bee Lanbes machen, bas allents halben mit verborrtem und verwelttem Grafe bebedt ift, und bei jebem Schritte Stamme und Bweige von Baumen barftellt, Die entweber tobt ober balb vergebrt, ober, menn fie noch leben, ihres Unterlaubes beraubt und jum Theil verbrannt find; boch in ben Begenben. mo bie Thater und Chenen frei von Soly find, ift bie Lanbichaft febr fcon, und ber Beift tann fich nicht eine Bit lang mit ber 3bee verfohnen, bag fie noch niemals ber angebaute Unfenthalt eines Menfchen ges Meun Meilen von Sobart-Town febten mir in einer Fahre fiber ben Derment und nahmen bie Strafe nach Launcefton. Der fleine Slug Jordan minbet und ichlangelt fich burch Thaler und verfiebt auf feinem Laufe viele fcone Deiereien mit Baffer. Einem unbefannten Triebe folgend, verfolgte ich meis nen Weg nach bem Fluffe Cipbe, ber, obgleich zwei Mal fo gref, wie ber Jordan, teinesweges meiner Borliebe jum Waffer genugte. Ich brang alfo vormarts nach einem großern Gluffe, gebn Deilen weiter, uber jeben Unbauer hinaus, und entichloß mich enb: lich, ben Reft meiner Tage an feinen Ufern gugubringen. Diefer Glug bicg Channon, und fein Ufer mirb als ber flafiifche Boben von Ban Diemensland betrachtet, weil er bor mehrern Jahren ber Berfamm= lungeort aller Buichflepper mar, und ungefahr eine Meile von meinem Saufe ift auch bie Stelle, mo ihr Bubrer, Dichael Some, umtam. Muf ber Rarte glaubte ich ben ichonen ganbfrich ber Bermeffung eben und fruchtbar; aber mein Land ift fehr uneben und befteht gang aus Sugein und Thalern. Der Chan: non ift ein Gebirgeftrom, und gwar ein heftiger; mo er fanft flieft, ift er ungefahr fo breit, wie bie Themfe, oberhalb Binbfor; an andern Orten raufcht er mit Ungeftum uber Felfen und bilbet febr romantifche Bafferfalle und Etromungen. Er foll aus einem gro: Ben Gee in bem Innern bes Landes entfteben ; fein Baffer ift fo rein, bag man allenthalben auf feinen Grund feben, und fo weich, bag es jum Bafchen ohne Geife gebraucht werben tann. 3ch babe mein Land bicht an feinem Ufer, am Gingange eines fcho: nen Thale; bas entgegengefeste Ufer ift boch und fels

fig und bilbet eine Art Berichangung. Eine halbe Deile von meiner weftlichen Grenze fließt ein anderer Bluß, fo breit wie ber Shannon, und heißt Dufe, fo bag ich mich auf einer halbinfel befinde; benn Diefe Bluffe tommen brei ober vier Deilen unterhalb gufammen, und wenn bie Duthmagung, bag beibe Fluffe aus bemfelben großen Gre entiteben, richtig ift, fo mobne ich auf einer wirklichen Infel von etma breifig englischen Deiten gange und zwei bis funf Deiten Breite.

(Der Beidluß folat.)

#### 933

2m 8. Rebruar 1807 mar bie große Schlacht bei Eplau, in Dfipreugen, gwifden ber frangofifchen Urmee unter Raifer Dapoleon's perfonlicher Unflibrung und bent ruffifch : preußischen Beere, unter Beftod und Benningfen. Beibe Theile hatten gleich großen Berluft an Mannfchaft erlitten, wer aber Gieger mar, blieb nicht unentschieden, ba ben Zag barauf (ben 9. Febr.) fich die ruffifchepreußifche Armee nach Ronigeberg gurudgog.

2m 9. Februar 1801 fand ber Friebenofchlug gu Luneville, einer Mittelftabt in Lothringen, gwifthen Defterreich und Frankreich Statt, woburch ber im Frubjahre 1799 swifden beiben Dachten wieber ausgebrochene Rrieg geenbet, und in bemfelben, gum Glude Defterreiche, bas febr bebrangt mar, fait gane bie Bebingungen von Campo : Formio wieber feftgefest murben.

2m 10. Februar 1763 murbe ber Friebe gmis fchen Grofbritannien und Frankreich, Spanien und Portugal zu Paris gefchloffen. In bemfelben Tage 1817 ftarb ber ale Schriftfteller ruhmlich befannte Reichsfreiherr von Dalberg, im Jahre 1802 Churfurft und Erztangler bes beil. romifchen Reichs und fpaterbin Großherzog von Frantfurt.

Mm 11. Februar 1814 fchlug Raifer Dapoleon bei Montmirail bie von ben Generalen Gatten und Bort angeführten ruffifch preufifchen Armeen.

Um 12. Februar 1798 ftarb ber lebte Ronig von Polen, Stanislaus ber 3meite (Graf von Doniatometo) in St. Petersburg. Er mar Giner ber gebilbetften und liebensmurbigften Manner feiner Beit, ber aber au Mangel an Regenten-Zugenden feinen Thron verlor. ber aber aus

Um 13. Februar 1713 fand eins ber heftig-ften und jugleich fonberbarften Gefechte in ber Eurtei Ctatt! In biefes Land namlich hatte ber Ronig von Schweben, Rari XII., fich nach ber ungludlis den Schlacht bei Pultama (ben 27. Juni 1709) por ben ibn verfolgenden Ruffen geflüchtet; als ibm nun ber Gultan ben Mufenthalt nicht langer gestattete, Jener aber nicht weichen wollte, fiel gwifchen bem tleinen bewaffneten Saufen bes Ronigs, unter bem perfonlichen Rommando, und einem Trupp Janitfcharen, biefes Gefecht vor, in welchem Ronig Rarl übermun: ben und als Befangener in bie turtifche Seftung Benber abgeführt marb.

2m 14. Februar 1650 ward auf bem Reichstage ju Rurnberg ber Befchluß gefaßt, bag gur Ergan. jung ber burch ben breißigjabrigen Rrieg und burch Ceuden umgefommenen vielen Denichen jebem Danne geftattet merben folle, zwei Beiber gu ehelichen.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantworrtidfeit ber Berlagebanblung.

Drud ron Breitfopf und Bartel in Leipig.

# Das Pfennig-Magazin

ber

Befellichaft jur Berbreitung gemeinnutiger Renntniffe.

42.]

Erfcheint jeden Sonnabend.

[Rebruar 13, 1834.

## Un Die verehrlichen lefer bes Pfennig . Magagins.

Die Angeigen einiger refp. Konturrenten nothigen uns zu ber Bemerkung, daß icon feit idngerer Beit bas Pfemnig Maggin in feinen meiften — namentlich auch in ben zu ben Bignetten gehörigen Artitelt – teineswege nur Ueberfe heun gen aus ben englichen um franglöffen Magadien gleichen Breckete, sondern Drigin ale Arbeiten steiner Mitaebiter, unter benm es die achtarften Geiehrten in ben meisten beutschen kannen nennen könnte, seinem Lefern gedoren hat; weit die Redation keinern anderen Munich begt, als de beutsche Pfennig Magagin ben Beburfniffen des beutschen Boltes eben so eng anzupassen, auch bei bestehnt gene geden bei bes fonders mit bem englischen Unternehmen und seiner Beziehung und passen gilt for Bolt der Fatl ift. Um biefes auch dem gerehren Publikum zu beweifen, werden hinsort die nicht überschen, sondern frei bearbeiteten Artitel mit den Ebissen Kunstiert, die neuen, von den vorziglichen Künstiern in Berilin umd Paris zunächst für wie er Blatt geatbeiteten Abbildungen aber mit "- beziechnet werden.

Bossange Dere.

Das Rathbaus ju Paris.



Die Beranlassung jur Gennbung ber Rathhaufer, ober, wie fir in Frantricht beisen, ber Crabthauser (Hotels de Ville) ober Gemeinder-Haufer (Hotels des Communes), gaben wahrscheinlich bie den feriem Brewebnenn der Ecklote ober Bürgerichgefine erfehilten Berechte, und die Beit der Gründung solcher Haufer führt wecht in den Anfang des großtem Isabeumberts.

Der Ursprung ber Semeinde Rechte ber Stadt ber Grund bagu murde im Jahre 1533 gelegt und bas Paris ift febr buntel; bie frangefischen Geschichter. Sange 1606 beenbigt. Bor ber Revolution mar über

icher lassen fie in bem Zeiten ber Mömer mistehen. — Gegenwärtig besteht ber Nath der Stadt Paris aus einer Abpreschaft von 37 Personen, nämlich aus dem Prässetze bes Departements, 12 Maites, 2 Sondeis und 22 andern Witgliebern. — Das hier vogsselltett Gebäude ist nach dem Plane eines italiensischen Baumisser, Demmics Beccadora aus Erotena, erbaut; der Gund dage werde im Jahre 1533 gelegt und bas Einer eine Gerendet. bem Eingange bie Statue Deinrich's IV. ju Dferbe | aus beffen Schriften wir Mandes migntheilen gebenin erhabener Arbeit aus Bronge auf fdmargem Darmor, welche ein Patriot, Ramens Frang Diron, Prevot des marchands (Sanbelevorfteber), bem bie Stabt noch anbere nubliche Ginrichtungen verbanft, errichten ließ. Sie murbe aber in ber Revolution vernichtet, und ift jest burch balb erhabene Arbeit aus Bops erfest. Eben fo murbe bas Innere bes Bebaubes alles beffen beraubt, mas an bas Ronigthum erinnerte, und es blieb bafetbft wenig, mas ber Mufmertfamteit werth mare, es fep benn eine brongene Ctatue Lubwig's XV., Die man mehr als Runftwert betrachtete. Biele Uebelthaten find in biefem Saufe begangen worben, und eine Mufadblung ber bort flattgefundenen Muftritte murbe eben fo viel Erguriges ale Mertmurbiges befannt machen. . Es mag bier nur ermabnt werben, bag in biefem Rathhaufe ber jegige Ronig ber Frangofen, Lubmig Phis lipp, im Jahre 1830 aus ben Banben ber Boltevertreter, beren Prafibent Lafapette mar, bie frangofifche Reone empfing.

Der offene Raum por bem Bebaube beißt ber Greve : Plat, mo feit 1789 viele Jahre lang bie Gulllotine in Bewegung war und gar viel unfchulbiges Blut vergoffen wurde. - In frubern Beiten fanb bier eine fonberbare Feierlichfeit Statt. In ber Mitte bes Plates namlich pflegte jahrlich ein Scheis terhaufen errichtet ju werben, ben ber Ronig mit feinem gangen Sofftaate unter vielen Feierlichfeiten anjundete. Die erfte nachricht bavon findet man vom Jahre 1471, ale Lubwig XI. Die Ceremonie verrichtete. Diefe Feierlichfeit fand noch im 18. Jahrhun: berte Statt; fie bieg Fou de la Saint Jean (Feuer bes Johannis-Feftes), und wurde mit großem Pompe und vielen Roften vollzogen.

# Benjamin Granflin.

Eine fich verjungenbe Beit, wie bie unfere, entwitfelt nothwendig aus ihrem Schoofe mit bem Babren und Guten auch bas Falfche und Schlechte. Bu Leb. term aber unter anderm bie Daflofigfeit und Ueberfcmantlichteit, bie funftelnbe Beitigung und faft frevelhafte Absichtlichkeit und Berechnung gu gablen, bliefte auch nur ein Blid auf unfere heutige Erziehung berechtigen, wie fie fich in ihren Fruchten, bem Beltvertehre und ber Gefelligfeit fund giebt, indem fie meniger aus ben naturlichen Unlagen entwidelt und berausftellt, ale einzulehren, abzurichten und willführlich gugufchneis ben bemubt ift. Statt nun baruber fruchtlofe Rlagen ju erheben, ober gionswachterlich Bufe und Befferung auszurufen, ift es vielleicht bienlicher, bas leuchtenbe Beifpiel eines Gegenfabes aufzuftellen, eine gefunbe, fraftige, einfaltige Gelbftentwidelung gu einem außerlichen, bequemen, gemeinnubigen und ehrbaren Leben ; um fo mehr, ba bieg Beifpiel faft auf ber Grange unferer und ber vorhergegangenen meltgefchichtlichen Deriobe fteht. Ein foldes Beifpiel ift unftreitig ber Dann, welcher bie Befreiung ber norbamerifanifchen Dflanjungen von bem übermachtigen englifchen Mutterlanbe forbette und vertrat, ber in ben mannichfaltigften, miflichften Berflechtungen bes Lebens ftets gleich fchlicht, wie befonnen, gleich muthig, wie folgerecht, leicht, beiter und bequem bie Ditte gwifden Unglauben und Frommfüchtelei bielt, ein Dufter bes Bleifes, ber Sparfamteit , ber Prunttofigteit mar - mir

ten, mas ihn bezeichnen foll, und mas bei aller Einfalt boch eben in unferer Beit am erften bebergiat ju merben verbient. Buvor jeboch wollen wir fluchtig fein Leben nach ben auffern Umftanben überfchauen.

Benjamin Frantlin, Cobn eines Farbers, unb fpaterbin Lichtgießers, mar am 17. 3an. 1706 gebo: ren ju Bofton in Reu-England. Biewohl jum Dienfte ber Rirche bestimmt, eine furge Belt baju vorbereitet und fabig, mußte er boch balb, ba fein Bater unbegutert war und bie wenige Mufmunterung, bie biefer Stand fanb, ermog, ibm in feinem Bemerbe gur Sand geben. Es behagte bem muntern, icon fruh Spuren eines Sanges jum offentlichen Leben verrathenben, und immer am Baffer, an welchem feine Kamilie wohnte, verfehrenben Knaben fo wenig, als bas bes Defferfchmiebs, bem er ebenfalls balb entnommen warb. Geine Lefe: luft bagegen veranlagte endlich ben Bater, ihn Buch: bruder merben ju laffen, um fo mehr, ba fich ein Bruber, ber biefe Runft erlernt batte, in Bofton nieberließ. Sier verfuchte und ubte er fich in gebundener und ungebunbes ner Rebe ; mas er las, brang mit Dacht in fein Les ben und Thun ein, wie er benn g. B. fich an eins fache Pflangentoft vorzüglich gewöhnte. Bwift mit feis nem, ben Deifter boch nur gu fehr fpielenben Brus ber, beffen Gefchaft ohnebieß burch eine manatliche Befangenfchaft jurudtam, bestimmte Benjamin, beim: lich nach Rem : Dort gu flieben. Er fant, nach eini: gen Sinberniffen, einen mittelmäßigen, eiferfuchtigen Buchbruderheren, und in bem Statthalter ber Proving , Billiam Reith , einen vielgefälligen , leichtfinnig feine unwirkfame, erfolglofe Bonnerichaft aufbringens ben Mann, ber ihn mit vielen Berfprechungen unb Doffnungen nach Conbon ju geben veranlagte. Sier entbedte fich aber balb, bag jene Bommerichaft eine febr windige war, und Benjamin trat in Rondis tion bes Budbruderherrn Palmer, wo er auch eine Blugfchrift ichrieb und manchen Freund gewann, j. B. Batts. Dier überrebete ihn ein Freund, bam, ale Gebeimichreiber mit ibm nach Philabelphia ju geben. Wahrend ber Borbereitungen jeboch gu biefer Reife tam er auf ben Ginfall, eine Schwimm. fcule angulegen , ber aber burch bie Abreife im Jahre 1726 auch wieder vermehte. In Philabelphia anges langt, legten fie ihre Baaren aus und hofften recht frieblich ju leben, ale balb barauf Beibe erfrantten, Denham ftarb, und Franklin burd Roth und ein gutes Behaltgebot wieber ju feinem erften Buchbrutters beren, Reimer, tam. Er richtete ibm bie Buchbrutferei beffer ein, bilbete bie roben und wohlfeilen Mr: beiter aus, fchnitt Formen, gof Matrigen in Blei und mar Alles in Allem. Inbeg brobete auch bieß Berhaltnif fcon fich wieber ju tofen, ale Reimer ben Muftrag betam , fur Dem : Jerfen Papiergelb ju brut: fen, mas er ohne Frantlin's Stode und Schriften nicht tonnte. Gie verfohnten fich alfo wieber und gin: gen nach Burlington an ihr Gefchaft, wo Frantlin in brei Monaten viel Freunde gewann. In Philadelphia, wohin fie nun gurudtehrten, langten aus Condon bes ftellte neue Schriften an, und Franklin verließ Reimer, um fich felbft mit einem Freunde Derebith als Buch bruder eingurichten. Dier hatte er bereits einen Berein fur wechfelfeitige Bilbung gefliftet und Junto genannt, welcher fur ihn ein Reig, wie eine Schule fur ein wertthatiges Leben murbe, worein ihn Ropf, Unlagen, Fleif und erweiterte Berhaltniffe allmalig faft unvermertt verfetten. Dagu übernahm er ein von meinen ben, beffen Rame uber biefem Beitrage fieht, Reimer unternommenes, aber wenig ichwunghaftes

und warb enblich burch Bertrag mit feinem bieberigen Mitunternehmer alleiniger Befchafteinbaber.

Gin Muffas über Befen und Rothmenbigfeit bes Papiergelbes empfahi ihn jum Drude bes Remcaftler Dapiergelbes, ber Befete und Stimmengebungen in ber Statthalterfchaft. Er legte einen Papierlaben an mit Sanblungebuchern, Betteln u. f. m., mar fleißig und betriebfam , fo bag er feine noch auf bem Be-fchafte laftenbe Schuid abtragen tomnte. Drei Drudnebenbubler maren fo gefturgt und beruntergefommen. 3m Jahre 1730 beirathete er eine fruber geliebte, nachber verlaffene Geliebte, Dig Reab, und gebieb immer mehr burch ibre Unftelligfeit und Sparfamfeit.

Ben nun an gewann er burch feine werkthatigen Borfchlage und Ginrichtungen, wie eine Bibliothet auf Unterfdrift , immer mehr Freunde und Unfeben. arbeitete reblich an feiner fittlichen und geiftigen Musbilbung. Der Junto erzeugte neue abnliche Gefellfchaften, welche immer mehr Ginfluß auf bie offentliche Meinung gewannen. 3m Jahre 1736 marb Franttin Schreiber ber allgemeinen Berfammlung mit Gebalt; 1737 Dberpoftmeifter und nunte biefe Berbinbungen ju feinem Drude, Sandele: und Schriftftellers gefchafte, burch welches lettere er wieber auf bas offentliche Leben gurudwirfte, wie auf Ctabtichaarwacht, Feueranftalten, Gotteebaus, Couibaus, Candmebr in Pennfplvanien, Sparofen und Kenerftellen, Universitat. Co marb er allmablig Mitglied bes Friebensausfchuffes, Gemeinbeberather, Alberman und Wahlvertreter, Botfchafter mit Dorris an bie Indianer in Carliele. 1751 wirtte er mit Ih. Bond gu Stiftung eines Giechhaufes und eines großen Berfammlungshaufes. Strafen: pflafter und Reinigung ließ er fich angelegen fenn. 1753 warb er Generalpoftmeifter, Magifter ber freien Runfte in Connecticut und Cambridge. Denn fcon batten feine Entbedungen in ber Glettricitatelebre, wovon nachher Giniges ermahnt werben foll, ihn auch als Maturforfcher berühmt gemacht. Run entwarf er eis nen Plan gur Bereinigung aller Pflaniftabte unter Giner Regierung, ber jeboch ju feinem Berbruffe in feis ner Abmefenheit verworfen murbe.

Da nun Franklin's Birtfamteit immer mehr und mehr bie eines Staatsmannes wird und bier ber Drt nicht ift, in bie Einzelheiten berfelben naber einzuges ben, fo bemerten wir nur im Milgemeinen, bag in bem Dage, worin fich Umerita auf biefem Bege immer mehr verglieberte, festigte und bob, auch Mrgwohn , Reib und Bewinnfucht ber britifden Regierung gewedt und bieg fo methobifch und rantefuchtig betries ben marb, bag Umerita immer mehr gebrudt, bes fchrantt und abhangig murbe. Der Drud mirtte Gegenbrud und Franklin wurde nun Unterhandler ber Lagfahungen in London , wo er am 27. Juli 1757 antam und gegen Statthalter und Sanbelegenoffen= fchaft gu tampfen batte fur bie Rechte Dennfplvaniens. bie auf bem großen britifchen Freibriefe beruhten. Berlaumbung, Lift und alle ungefehliche Baffen machte er burch feinen Duth, feine Rlugheit und Bes manbtheit, wie unerfcutterliche Rechtschaffenheit gu Freimuthig bonnerte er gegen alle von je an ben Pflangftabten verübte Ungerechtigfeiten ber Berwaftung, bis fie enblich 1776 fich fur frei und un-abhangig ertiarten. Diefe Berhaltniffe forberten in ibrem Berlaufe auch Franklin's Unterhanblungen und Gegenwart am frangofischen Dofe, wo er fich gleich ehrenvoll, wurdig und flug benahm. 2m 12. Juli

Blatt. brachte es in Aufnahme burch eigene Auffabe | 1785 enblich beurlaubte er fich nach acht und einem halbjabrigen Aufenthalte vom hofe und trat feine Beimreife an. Geine Reife und fein Einzug in Phis labelphia am 15. Septbr. maren ein Siegesjug. Er ward noch Mitglieb ber Dberpollftredungebeborbe, turs nachher Staateobmalt von Pennfplvanien auf brei Jahre. Rach einer beilfamen Birtfamteit aber jog er fich enblich mit junehmenber Schwache, Rube minfchenb, im Ditober 1788 von allen Staatbaeichaften

> Saft lebenstanglich batte Franklin in mufterhafter Daffigfeit eine beinahe ununterbrochene Befunbheit genoffen. Im Alter befam er Giditanfalle und Ries rentolit mit Steinbefcmerben. Doch beugte bieß feine Beiftesfraft und Munterfeit nicht; er lernte noch im 70ften Jahre frangofifch fprechen. 3m Upril 1790 überfiel ihn ein Bruftfieber, woran er am 17. April b. 3. fanft verfchieb, in Europa wie in Umerita viel beflagt und verehrt.

Dier noch Etwas von ben obenermabnten Ent: bedungen Franklin's uber Gleftrieitat. Die erften uns volltommenen, ihm aber neuen Berfuche batte er 1746 von Spence in Bofton gefeben, Die er fpater gefchict in Philabelphia wieberholte und mit neuen englifden vermehrte, als Collinfon ber Lefegefellfchaft bafelbft eine Glastohre fchentte, womit Franklin einen geifireichen Rachbar Rinnerelly Berfuche fur Gelb ju geigen veranlagte, ihm auch zwei Bortefungen bagu fchrieb, Collinfon aber Bericht über bie Erfolge abftattete. Erob bem Lachein ber Bunftier und Gilbemeifter murben biefe Briefe gebruckt und in's Frangofifche uberfest. In biefen Briefen batte er querft auf bie bieber unbeobachtete Rraft metallener Gpiben aufmertfam gemacht, bie fogenanmte eleftrifche Materie angugleben unb auszuftromen, hatte ben Ueberfchuß biefer Daterie in ben Rorpern im Berhaltniffe gu bem natürlichen Buftanbe berfelben die pofitibe, bie ihm entzogene bie negative Elektricitat genannt, Gemitter und Rorblichter baraus, Blis und Eleftrieitat fur Gine erflatt, ja mittelft fpitfger, in bie Bolten erhobener Gifenstangen ben Blig erbmarte ju leiten gefucht. 1752 fertigte er aus mei freugweis gelegten Staben, bie er an ein feibenes Tuch befestigte, einen Drachen. Im aufrechtstehenben Stabe mar eine eiferne Spige angebracht, am Enbe ber hanfenen Schnur ein Schluffel. Um obern Enbe mar ber Danffaben von Geibe. Bei einem berangiebens ben Bewitter ließ er auf freiem Felbe ben Drachen fteigen. Gine Donnerwolle ging fpurlos baruber, aufer baf fich bie lofen Fafern ber Schnur nach einer beftimmten Richtung bin aufrichteten. Mis er jest ben Fingerenochei an ben Schiuffel hielt, betam er einen ftarten Funten. Er lodte nun mehrere Funten aus bem Schluffel, lub eine Flafche, betam einen Schiag und machte alle gewohnlichen elettrifchen Berfuche. Diefe philabelphifchen Berfuche murben von ben europatfchen Raturforfchern vielfaltig wiederholt und beftanben jebe Prufung.

Demnach wird Kranklin ein Dufter eines mertthatigen gemeinnutigen Dannes bleiben, ber flar, befonnen und rubig bas leben erfaffen, zwedmaßig bearbeiten und genießen lehrt burch Benugung umb Erfparung von Beit, Beib und Befundheit. Diefer feint Sinn maltete burch alle feine Beftrebungen und Rich. tungen, mochten fie Privatleben, Staat ober Renntniffe betreffen. Ueberall leuchtet eine liebevolle Theit: nahme an allem menfchlich Guten, Babren und Schoe nen hervor, bas er in feiner freifinnigen Dilbe und

fur bas Leben und bearbeitete es nach fo vielen Gei-ten bin, wie nur Benigen gestattet wird, Wenige befabigt merben. 3ft bagegen nun gleich unferer Dit= welt ein fuhneres Berfenten und Balten in ben Tiefen bes Beiftes, wie ber Matur vorbehalten, fo fann boch, bei ben fichtbaren Beifpielen von Ueberichmantlichfeit, unrubiger Bermirrung und Berftorungefuft obne aufbauenbe, ichaffenbe Rraft, em Leben von folder Faffung, Saltung und Bauluft gewiß minbeftens als Gegenbild und Gegengewicht bienen. Daf und Durch: bringung bee Radiften , por ben Gugen Liegenben ift eben fo menichlich beideiben, ale forbernb, und bar-um noch nicht Flachbeit ober Geichtigkeit. But Ding will Beile, fagt bas Epruchwort.

Mogen baber bie Mudglige, Die mir in biefer Sinficht aus feinen tleinern Schriften von Beit ju Beit mittheilen wollen, ben Dann ruhig ju murbigen und befonnen nachzuahmen bienen !



Benjamin Frantlin.

### Der Gisfturm in Morbamerifa.

Im Monat Dary 1833 fdrieb man aus Dennfolvanien Folgenbes: Des Morgens ben 8. biefes trat' nach einem Thauwetter ein beftiger Regen ein und nahm ben gangen Tag und bie Racht burch an Deftigleit gu; bann entftanb ein eben fo fonberbares als erbabenes Phanomen, welches fich weit in biefen unb ben benachbarten Staat erftredte. Cogleich nach bem Regen namlich fror es fo febr, bag bie Baume und bie Erbe mit einer biden Gulle burchfichtigen Gifes bebedt und bas Geben befchwerlich murbe.

Bom 9. beff. D. Es bat fich an ben Baumen fo viel Gis angebauft, bag es ein eben fo ichones als außerordentliches Schaufpiel abgiebt. Das Unterhola ober Geftrauch ift gur Erbe gebogen, und bie ebelften Baumftamme beugen fich abwarts unter ber ungebeuern Laft bes Gifes, womit ibre Zweige eingebullt find. Das bide Laub ber Schierlingstanne ift buchftablich eingeschloffen, ober bilbet vielmehr eine fefte Eismaffe; ber kleinfte Schöfling ober bas tleinfte Braschen ift von mehr ale einem Boll bidem Gife umgeben, und gleicht ben Pflangen, bie man oftmale im Repftall finbet. - Den gangen Jag und einen Theil ber fol-

findlichen Gutartigfeit allen Menfchen gonnte und gu genben Racht fiel ber Regen in Stromen, bis ber forbern fuchte. Er war ein tuchtiger , ruftiger Mann Boben mit vier Boll klarem Gife bebectt murbe. Das veranderte Musfeben ber gewohnlichen Balber mar auffallend. Die Gebufche und fleinern Baume bis auf 50 Suf Sohe gewahrten einen folden Anblid, wie ein vom Sturme niebergeschlagenes Kornfelb. In ben bunnen Baumen maren Die Gipfel gebogen und in ftetem Schwingen ; ihre Mefte flimmerten , ale ob fie pon Arpitali gemacht maren, und, pom Minbe an einander gefchlagen, lieben fie Gierollen fallen. In ber Racht vom 8. und ben folgenben Morgen fingen Die Blatter an, einer fo ungewöhnlichen Laft nadiugeben ; überall borte und fab man bas Brechen ber bochften Breige, bie mit einem Tone gerbrichenben Glafes jur Erbe fielen und fo laut, bag bie Bafber wieberhallten; im Berlaufe bes Tages fielen midit nur Breige, fondern gange Baume nieder, und mah-rend ber 24 Stunden gemahrte bas Gange ein fo etbabenes Schauspiel, wie man fich nur benten tann. Es war fein mertlicher Wind, und boch fchien ber gange Bald in Bewegung ju fenn, indem fich die Mefte ftude weife ablofeten, nieberfielen und gerbrodelten. Rrachen folgte auf Rrachen, und juleht fo fchnell auf einanber, bag man ein fortbauernbes Bewehrfeuer au boren glaubte, und gmar fo fleigernb, wie von einem unregelmäßigen unterbrochenen Schießen ber Borpoften bis ju einem ununterbrochenen Betofe einer fcmeren Kanonabe. Fichten von 150 bis 180 Tuf Dobe flurgten bonnernb auf Die Erbe nieder; gange Saine von Schierlingstannen waren wie Reifer gebogen, und ausgebreitete Eichen und gethurmte Buder-Abern murben wie Salme entwurgelt und oftmale ohne einen Mugenblid zu miberfteben. Diefes Schaufpiel mar im Mllgemeinen unbefdreiblich erhaben.

# Ein Rirdbof in Palermo.

In ber Borftabt von Palermo finbet fich in eis nem Rapuginertlofter ein unterirbifches, luftiges, reinliches, in Galerien getheiltes Gewolbe; langs ben Baterien laufen gabllofe Difchen bin und Diefe find bes ftimmt, Leichname aufzunehmen, wenn fie erft in ei-ner gemiffen Urt bagu vorbereitet murben.

Bevor man in biefe fonberbare Bohnung bes Tobes hinabsteigt, wird bie Mufmertfamteit burch zwei Bilber gefeffelt, welche auf beiben Geiten ber bineinführenben Thure befindlich finb. Das eine fellt ben Tob bes Frommen, bas andere ben bes Gunbers bar. Lehtern qualt bie Furcht vor ben funftigen Schittle ten. 3mifden beiben Bilbern ift ein Connet auf Die Sinfalligfeit bes Menfchen, fo bag bie Befuble bes Befchauers in hohem Grabe rege gemacht werben unb er barauf vorbereitet ift, ein feierliches, ernftes Schaus fpiel gu feben.

Rommt er jeboch binein, fo ift ber Biberwille, mit welchem er mahrnimmt, wie bie menfchliche Beftalt bier fo berabgewurdigt und ju Rarritaturen bers gerrt ift, nicht gu befchreiben. Rach allen Geiten bin ficht er Berippe und vertrodnete Leichen. Gie bangen am Salfe ober ben Schultern und burch's Mus: trodnen haben fie fo fonberbare Gefichtejuge unb Berrentungen betommen , bag fie bas winderlichfte und emporenbfte Chaos gewahren. Statt ernfte Betrachtung und Schauber hervorzubringen, machen bie Paar Taue fend Leichen, welche man bier fieht, nur Lachen und Spott rege. Es finden fich hier vier Balerien vor, bren Rifden fo befest find; ber Grab ber Bermefung Altar, mit Schabein, Idbnen, Knochen in Mofaiturt ift naturtlich verfcieben. Auch mehrere prachtvoll aufgepuht, und jede Galerie bat ein Seitengemach, werzierte Sarge mit boben Personen sieht man, und namentlich grigt man einen, worin ber fledo ger ben, was der nicht ohne einen unerträglichen, mit ftordene Dep von Tunis liegt. Am Ende bes großen ber Faulniß verbundenen Geruch abgeht. Corribors, melder burch bas Bange leitet, fteht ein



Ein Rirdhef in Palermo.

#### Winterfleibungeftude in Gibirien.

If bei uns ber Winter vor ber Thur, so werben Beige und Mantet bervorgeschich, sich gegen biesen harr ten Mann zu schügen. Doch was sis der Winter den Deutschand zugen ber in Sibieien! Da wirder die intstagen Tadenari und andere Mantet wenig gegen bie grimmige Kätte schügen, und das Etennthier, bas Kennthier, der hermein und Fuche u. i. v. schiene allein dazu geschäften zu sepn, den Menscher gegen des Ersteinen zu bewohren. Die Keichung klück-, welche aus dem Felle dieser. Die Keichung klück-, welche aus dem Felle dieser, mehre tagen an den Zhiere verarbeitet werden, zu beschieren, mehre dasse nicht gang ohne Anteresse festen.

Der Obertod mit von der Kennthierhaut gemacht und mit der Wamme des Etennthiers befetet. Die Mat ein bestehen aus rochem Jucks befetet. Die Mat ein des eines Deutschlieden der verben die Kate des gestehen, mit gutem blauen Judyselze befetet. Du den Jan bei du den werden die Kate des Judie fes genommen, und mit tatarischem Hennthierfelle gundet. Der Frad wird aus gestedtem Mennthierfelle gundet. Die Stiefelung ist deleste, wie dei dem kontentiel für dem falls aus einem Kennthierfelle geardeitet. Das ein solder Anzug im Sidtierin nothwendig ist, wird Rubet beryulfelen, ihr wirde unvahrscheinlich kingen, wenn wir nicht der Währheitsliede des Keisenden Isch werden.

# Von ber Buillotine (fprich Rilliottin) und ihrer Einführung.

Alles hat feine Geschichte in bem undsgeftsichen Zule ber Teiten: — das Mohtthätige wie das Unheitbringende, — das Scheckliche wie das Aerzefreuende kann hillorisch aufgesche und zur nichtlichen Beachtung angewendet werben, und im Gegensche inse alten Schriftlelleres des Mittealetes, der ein Nuch, 700 Seiten fact, "ider die wohltschigen Solgen" schied, welche die Anpfanzung der ersten Weinstede unter dem Kaifer Produk in Deutschand, will ich einige Leilen über ime Köpfmassen die wiedlich auch einst noch einscheren und Hall Beil nemmen, das man keine bergleichen Borrichtungen mehr bediefe wortschungen mehr bediefe Wortschungen

ber Enthauptung Statt, namentlich bei Bater- ober Mutter-Morbern, benen erft bie rechte Sanb abgehauen marb. Schauberhaft über alle Borftellung mar bie im Sabre 1767 vollzogene Binrichtung eines gemiffen Damiens (fprich Damieng), ber einen Dorb : Berfuch gegen ben bamaligen Ronig, Lubwig XV., gemacht Das graufame Urtheil uber biefe allerbings nicht abgulaugnenbe That lautete auf Berreifung bes Delinquenten burch Pferbe. - Und biefes marb wirflich vollzogen: auf bem Richtplate ausge: fredt, murben bom bidften Leber Sanbichellen an bie Rufe und Arme bes Delinquenten gelegt, und an fes bes Glieb 2 Dferbe gefpannt. Das ungleiche Untreis ben berfeiben vermehrte und verlangerte bie Darter : nach einer halben Stunde obnaefabr - mar ber Menfch - gerriffen. Biele Taufenbe faben gu, und man bernabm fogar ein Beifall : Rufen. .

Ein großer Gebante mar es baber, bag bie Das tional : Berfammlung in jener erften Periobe ber franjofifchen Revolution (in welcher fo viel Gutes gehofft marb, movon aber bis jest fo menig realifirt merben ift -), icon ben Borichlag jur Berhanblung brachte, baf bie Tobesftrafe burchaus abgefchafft werben follte. Diefes marb inbeg nicht burchgefest; allein im Jahre 1790 marb bie einfachfte, furgefte und ficherfte Mrt ber Sinrichtung fur immer ausgesprochen, Die Ent: bauptung burch eine Dafcbine eingeführt und eine Aufforberung erlaffen . Borfchlage und Dobelle fur eine folde Progebur eingureichen. Unter mehrern Entwurs fen warb ber von einem Mrgte, mit Ramen Guillotin, eingereichte am gredmaffigften befunden. Schnell und ficher, und ohne bag bie vielleicht gitternbe Sanb bes Radrichters hatte bie Qual verlangern tonnen, trennte ein Beil bas Saupt vom Rumpfe. Der Erfinber ftarb aus Rummer uber ben Difbrauch feiner Erfinbung.

# Bibermartigfeiten eines Musgemanberten.

(Befdluf.)

Rachbem ich meine fleine Rieberlaffung georbnet hatte , unternahm ich eine Forichungereife auf ber Infel, und in Gefellichaft bes herrn Scott, bem Lanb: vermeffer, war ich ohngefahr breifig Deilen von meis ner Bohnung auf bem bochften Puntte berfelben. Da Ihnen eine umftanbliche Ergablung unferer Reife Ber: gnugen machen tonnte, fo will ich fie Ihnen in ber Rurge mittheilen. herr Geott hatte einen gufammen: gerollten Schottifchen Mantel auf feinem Ruden und ich eine Dede, von 20 bis 30 Rangurufellen gufammengenahet. Sier merben Gie mir erlauben, Ihnen als 3mifchenfat eine furge Befchreibung biefes intereffanten Thieres, bee Ranguru's, ju geben; benn ich habe jest ein gahmes Thier, welches Thee aus ber Schaale ledt und an einem Knochen wie ein Affe nagt. foldes Thier ift von ber Grofe eines Schafes; fein Ropf und bie Schultern find flein; feine Doren find wie bie eines Safen ober Raninchens in beftanbiger Bewegung ; bie Borberfuße find furg, bie Pfoten bas ben funf Beben und werben von ihm wie Banbe ges braucht, benn es bebient fich berfelben niemals gum Beben; bie Sinterfuße haben große Riauen. Bermittelft ber hinterbeine, bie fo lang wie ber Rorper find, und bem Schweife hupft bas Thier fo fchnell vormarte, bag es gewohnlich Jagbhunde übertrifft ; auch ftebt es, ausgenommen bei'm Grafen, immer aufrecht.

<sup>\*)</sup> Leben bes J. Lebpard. Aus bem Englischen von Dr. E. F. Michaelis. Leipzig, 1829.

Diefes Thier hat in feiner Art gu hupfen und gu fteben aus feinem Sanbe. hier lagerten wir und und mach-etwas fo Bebenbes und Bewegliches, baf ich es fur ten brei große Feuer an, um uns gu warmen und ein febr fcones Befchopf halte. Gein Sleifch ift nicht fett, allein febr faftig und leicht ju verbauen. Diefe Thiere find bier febr gabtreich, und ihre Spur ift bei'm Reifen burch bie Balber von großer Bulfe. Das Beibchen bat, wie auch anbere Thiere biefes Erbtheils, einen Beutel, worin es feine Jungen tragt und bie Eiter und Bigen fich befinden. 3ch befchaftige mich jest bamit, vor meinem Saufe einen Plat von ohngefahr zwei Morgen Lanbes einzuhegen, wo ich eis nige biefer intereffanten Thiere halten will.

Mle wir unfere Reife antraten, nahmen wir gwei Bebienten und einige Sunde mit; ein Denfch trug Briebad und ber andere eine Flafche Rum, Steift, Thee, Buder und Theegeschitr. Gleich hinter mel-nem Saufe erhebt fich allmablig ein Sugel gu eis ner Sobe von 5 bis 600 Rug und ift, wie bie gange Begent, mit Baumen und Gras befleibet. Dan erlaubte ben Gigenthumern von heerben, in ben noch nicht guertannten Begenben biefelben weiben gu laffen, welche fie , wenn ein Unbauer fie in Befit nahm, verlaffen mußten. Diefe Beerben murben gewohnlich einem ober gwei Denfchen anvertraut, mahrenb ber Eigenthumer berfeiben in Sobart . Town lebte; bie Folge bavon mar, bag man bas Bieh uberall um: berfreifen ließ und baffeibe ganglich wild wurbe. Dieß mar auch ber Kall, als ich mich anbauete, und obgleich bie Dirten fich megbegaben, fo ift boch bas Bieb noch jest auf meinem Grundftude und bie Urfache eis nes meiner greften Leiben, mit welchen ein Unbauer ju tampfen hat. Denn taum hatte ich mein Grund. ftud in Befit genommen , ale meine Arbeiteochfen in eine Deerbe geriethen, bei melder fie fich noch bis beute befinden. Diefes bat mir meinen Lanbbau-Plan gang und gar gerfiert, und ich bin gezwungen, bas burch Sanbearbeit zu verrichten, mas bas Bieh fur mich gethan batte. Aber ich fcmeife wieberum ab und lang. weile Gie mit meinen Ungludefallen, anftatt baß ich Gie von unferer Reife benachrichtigen foll. Als wir une bem Stuffe Dufe naberten , fanben wir feine Ufer fo eben von ben Eingebornen abgebrannt. Rach langem Guchen machten wir eine Stelle ausfindig, mo wir burchtommen tonnten. Buweilen tobteten unfere Sunbe ein Ranguru, und ba mir feine Beit bagu batten, Gebrauch bavon gu machen, fo fielen Saufen von Raben uber ben tobten Rorper ber. Diefe Raben befinden fich bler in unglaublicher Denge, mit benen in Europa von einerlei Befchlecht, aber von einer verschiebenen Urt; fie find febr groß, geichnen fich burch einen weißen Ring um bas Muge aus, unb find fogar tiftiger, als ihre Briber in ber alten Belt. Muf ber anbern Gelte bes Bluffes find bie Ufer noch fteiler, als auf biefer Geite. Wir gingen auf bem verbrannten Boben und unter ungeheuern Baumen eis nige Deilen vorwarts, als wir eine Biehmachterhutte anteafen, wo wir acht Menichen fanben, bie einige Tage guvor hergefchielt maren, um eine Sutte und ein Pfahlwert fur bas Bieb gu bauen. Gie hatten fich in einem fconen Thate an einer Quelle gelagert, und ba gerabe ein großes Feuer angemacht wat, fo bereiteten wir uns ein Rangurueffen; nachher festen wir unfere Reife fort und tamen bei Sonnenuntergang an einen fconen Gee. Er fchien fieben Deilen lang und verhaltnifmaßig breit gu fenn, und hatte gwei ftattliche Infeln in ber Ditte; fein Baffer mar febr weich und flar, nicht febr tief und bas Bett beftant namlich gwet regelmagige Stude mit einer fo ffaren

Thee ju bereiten. Giner von uns feuerte uber bem See ein Gewehr ab; ber Entlabung folgte ein langmabrenbes Betofe, gleich einem Donner, mas einen erhabenen Effett hervorbrachte ; wir gaben baber biefer Baffermaffe ben Ramen Lake Echo (Echo : Gee). Bir waren jest auf einem febr boben Boben unb überfahen alle Berge um und herum. Den Morgen barauf nahmen wir mit Tagesanbruche von biefem begaubernben Drte Abfchieb, nachbem wir ihn in feiner gangen Schonheit bei'm Untergange und Aufgange ber Sonne bewundert hatten, und die ruhige Spiegelflache bes Gees, Die Schatten feiner Ufer und Infeln gaben ber Lanbichaft eine fanfte Deiterfeit. Ein ichones offence Thal führte uns abmarte jum Bluffe, über ben wir nur mit Dube gelangten. Bir gingen por mebreren neuen Lagern ber Gingebornen poruber : unfer Sunb jagte ein Ranguru auf und mir bereiteten und ein Effen. Rach ber erfreutichen Dabigeit festen wie unfere Reife fort , paffreten mehrere Lager ber Gingebornen unb famen balb uber ben Channon. hier betraten wir eine ausgebehnte Glache, bie aber fo bolperig und mit Binfen bewachfen war, bag wir nur mit großer Dube forttommen tonnten. Unfere Lebensmittel waren nun ju Enbe, und wie mußten une an einem fconen Bafferfalle blos mit Thee erquiden. In biefen boben Gegenben fanben wir Uhornbaume, aus beren Rinbe ein bliger Gaft fcmibte. Gie tonnen fich fcmerlich ben fconen Simmel vorftellen, wie feine Bolbung unferm Muge erfchien, als wir im Grafe auf ber Rangurubede an einem großen Feuer rubeten, beffen Flamme bie Baume und bie fconen Rrummungen bes Bluffes beleuchteten, ber fich vor uns babinfchlangelte und bie Gilberftrahlen bes Monbes gurud. fpiegelte. Den Morgen barauf gingen wir noch einige Meilen, bereiteten uns jum Frubftude ein Ranguru und fo erfrifcht festen wir unfere Reife nach Saufe fort.

Bir haben auf biefer Reife eine Gegenb ausgeforicht, Die tein Europaer vor uns gefeben batte, unb einen ber bochften Puntte ber Infel erftiegen. Deine Bohnung tann ich 2000 Buf uber bem Deere annehmen, und ich glaube, bag wir noch um mehr als fo viel hoher maren. Gie tonnen fich vorftellen, melde romantifche Stromungen und Bafferfalle in bem Laufe eines Bluffes angutreffen finb, ber von jener Sohe einen Beg von 30 Meilen herabfallt. Unmittelbar vor meiner Thure habe ich einen breiten, ruhigen Strom, ber einem See gleicht, fiber welchen ich vermittelft eis nes Taues und bes Raftens von bem Pianoforte meis ner Frau eine fliegenbe Brude gemacht batte, bie bem Brede fo gut entfpricht, bağ ich ben Lag barauf 700 Schaafe ju 20 auf einmal binuberbrachte. Und fo bin ich bier ein vollemmener herr; benn wenn Be-mand gu mit tommen will, fo muß von ber andern Seite gerufen werben, bamit ich bus Lau fchlaff mache und ihm erlaube, bie Sabre binabergugieben. - In biefen Fluffen haben wir teine Bifche, fonbern nur einige Bachfrebfe, einige Aale und ein tleines Thier, bas ju fangen nicht ber Muhe lohnt. Buweilen ichiefen wir eine wilbe Ente ober einen Rothhals, welche groß und gut find. Bir haben auch eine Art Taube, bie fehr wohlfdmedenb ift, und viele anbere fleine Bogel; überbieß find bier febr viele Ratabu's und fcone Das pagalen. Aber ber Bogel, welcher bier am meis ften ben Sain belebt, ift eine Art Effer; Diefe fingt

fonnen.



Die Ranguru's.

Mis ich von bem mir jugetheilten Grunbftude Befit nabm, mar mein Plan, eine robe Sutte fur meine Dienftboten gu bauen, welche ich fo lange bewohnen tonnte, bis ich fur mich ein Saus auffuhren murbe : aber ber Berluft meiner Dofen notbigte mich, Diefe meine Bohnung fur langere Dauer einzurichten. Sie beftebt gang aus Materiglien Diefes Grunbftudes. ausgenommen bie Ragel, Die aus England getommen, und die Tenfter, Die in Sobart Town gemacht worben find. Die Banbe befteben aus Planten, obnaefabr eis nen Auf breit und ein Paar Boll bid, welche zwei guß in ber Erbe und am Dache an einem Balten mit Mageln befeftigt finb, bann mit einer Difchung aus Sand , Thon und flein gefchnittenem Grafe beworfen. Das Dach besteht aus Schindeln , Die wie Schiefer aussehen. Roch bin ich nicht im Stanbe gemefen, Dielen ju machen, und wir geben alfo auf ber fablen Erbe. Da ich es nicht erfchwingen tann, ein anberes Gefpann Dofen ju taufen (benn fie toften 67 Pfb. Sterl. , ohngefahr 450 Thaler,) , fo muß ich , leiber, warten, bis milbe Deerben bergefchafft merben. Diefes perurfacht mir naturlicher Beife große Schwierigfeiten : jeboch befibe ich auch, außer 100 Schafen, ein Paar Rube, einige Ratber, eine Biege, ein Schwein und acht Bubner. Diefe Lebtern gebeiben jum Erftaunen, mas bauptfachlich von ben Deufdreden, von welchen fie fich nabren , berrührt.

Eben borte ich, bag Belegenheit gur Abfenbung eines Briefes ba ift, und ich eile bemnach, ibn gu fcbließen. Es ift fonberbar, wenn ich bedente, bag ein Unbeftand bes Lebens mich jur Trennung von meinen Freunden verantagt bat, ihre Befellichaft mit einer gewagten und ichwarmerifchen Auswanderung ju vertaufchen. Go febr ich jeboch bie Entbehrung berfelben fuble, fo bedauere ich bennoch nicht, hierher getoms men gu fenn. Wenn ich ermage, bag bie Leute um mich meiftens ber abicheulichften Berbrechen in England überwiefen worben find, fo freue ich mich ber Furchtlofigfeit, mit welcher ich lebe. Ich weiß, baß es Gie freuen wird gu horen, bag wir uns wohl befinben und bag ich, wenn auch noch fo entfernt, fters

und füßen Melobie, wie Gie fich taum porftellen burch bas Band ber Freundschaft mit Ihnen verbunben bin.

#### do e.

Mm 15. Rebruar 1763 marb ju Subertusburg. in Cachfen, ber Friebe abgefchloffen, welcher ben fiebenjahrigen Rrieg enbete, in welchem Friedrich ber Große, wegen bes Befibes von Schleffen, gegen Des fterreich und beifen Berbunbete getampft batte.

2m 16. Rebruar 1726 mar ber nachber fo bes tannt geworbene Friedrich Freiherr von ber Trent in Ronigeberg in Preugen geboren. Mis er einige Sabre in preußifden Kriegebienften geftanben batte, auch bereite in bem Generalftabe Friedrich's bes Großen angeftellt mar, ergaben fich bebeutenbe Befchulbigungen, baf er einen perratherifden Brief , Bechfel mit feinem Dheime, bem in faiferlichen Dienften ftebenben beruch. tigten Panduren. Dbriften Frang von ber Erent, geführt haben folle. Er entwich - glaubte fich in ber bamals polnifden Stadt Dangig ficher, marb aber auf Ronig Kriebrich's brobenbes Berlangen an Die Preugen aus. geliefert, in Magbeburge Citabelle von 1752 bis 1763 ftreng gefangen gehalten, bann in Freiheit gefeht. 3m Jahre 1791 führte ibn ber Drang, Franfreiche Revolution in ber Dabe gu befchauen, nach Paris, mo er aber , trop feinen Schmabungen auf bie Ronige , boch als fogenannter Partei Dann ben 25. Jul. im Jahre 1794 burch die Buillotine bingerichtet marb.

Am 17. Februar 1713 ward Ronig Karl XII. von Schweben, nachdem er bereits 5 Jahre in ber Turtei als Fluchtling gelebt hatte, von den Turten genothigt, bas Land ju verlaffen; aber er wollte nicht, tampfte mit 300 Mann gegen 12,000 von jenen, ward übermunben und an bem genannten Tage als Gefangener nach Abrianopel geführt.

2m 18. Rebruar 1677 marb ber nachmals als Gelehrter, vorzüglich in ber Phofit und Aftronomie fo beruhmte Jatob Caffini in Paris geboren. Gein hauptfachlichftes Bert: "Ueber Die Große und Geftalt ber Erbe", machte viel Auffeben in Der gelehrten Belt, welche in jener Beit in ber Erb . und himmeletunde noch weit jurud mar.

Im 19. Februar 1793 bob bie ruffifche Raife. rin , Ratharina II. , erbittert uber bas Benehmen bee bamale burch ben Schreden uber Franfreich berrfchenben Convents, alle Berbindungen mit biefem Lande auf, und nothigte die in Rugiand lebenben Frangofen, die fogenannten Jacobinifchen Grunbfabe abgufchworen ober ihr Reich gu verlaffen.

Mm 20. Februar 1798 marb auf Befehl ber frangofifchen Regierung - Direktorium genannt ber Papft Pius VI. von Rom nach Pifa, fpater nach Balence, abgeführt, mo er ben 29. Mug. 1799 ftarb.

Um 21. Februar 1823 murben, auf Befehl bes taiferlich ofterreichifchen Dofes Die Bebeine bes betann: ten tapfern Bertheibigers von Tprol, Unbreas Dofer's, melden ber Raifer Rapoleon ben 20. Rebr. 1810 batte in Mantua erfchießen laffen, bort meg nach Infprud gebracht, und in ber Rirche zum b. Rreuse fejerlich beftattet.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig-Unter Berautwortlichfeit ber Bertagebanblung.

Drud von Breitfopt und Bartel in Leipzig.

# Das Plennig-Magazin

Gefellichaft jur Berbreitung gemeinnutgiger Kenntniffe.

43.1

Ericheint jeden Connabend.

[Sebrnar 22, 1854.

Der Ronig gtein,



Der geehrte Lefer fieht bier zwei ber ichonften Puntte bes fonigi facht. Eithochlandes ober Canbstein= gebirges, welches wegen feiner großartigen Naturschon-beiten ben Ramen ber

Sachfischen Schweig

erhieft und unter biefem Ramen weitbekannt ift.

Diese Hochtand beginnt eigentlich im Kenigreiche Bohmen, oberhalb Lesssten, und erstreckt sich auf der einen Seite (bem rechten Elufer) über hernb. Kreichen, auf der anben am inten Elufer) über Rechten, auf der anben am inten Elufer über Mebergrund tängst der Elbe und ihren Seitenthätern in Sachen fect. Als Schuspunkt kann man Pirna umd ben Bereiberg der Pilling annehmen.

Die behrnifche Schweig hat munberheitliche Puntte, bas Prebifchier, ben Prebifchgerub u. a., aber auch bie fachifche besite Kelfenpartibier und Felfengefinde, welche, wahrhaft gerbartig, bet nie qu erschofenner Gespenfland ber Bemunderung bes Ausslandes sind und burch bie vielem Fremberdiche eine ercht engledig Andrungsquelle fitt biefe Gegenden erbfineten. Unter den Bregdbern bes Socialnobes iff

ben Berghoben bes Dochlandes ift ber Ronigftein

eine ber iconften, mertwurdigften und großartigften. Er liegt in ber Mitte bes Sochlandes.

In fruherer Borgeit hieß er ber Stein; auf bier. Rommandantenhaus, Rirche, Magagin, Beugfeiner Sobe erhob fich eine Beffe der Burggrafen, haus, Raferne, bombenfeste Rafematt.n find nament-

Grafen Donin Coonna), welche ju ben machtigften Mittern Bohmens um bre Meifnetelandes gehörten. Rach bern Falle ber Donin's tam fie in Beig bere Gieger, ber regierenden Markgrofen von Meißen, welche ber Burg erbielten und noch mehr befestigten. Erft im Jahre 1559 aber erkannte man die Michtigkeit ihter kage.

Unter Churfurft Chriftian bem Erften begann ber Bau, wurde aber erft \$733 ganglich vollenbet. Diefe Lanbesfeste erhielt ben Ramen Ronigstein.

lich nach bem letten partiellen Brante mufterhaft an: | gelegt und wieber bergeftellt, und bie Staatsgefang: niffe verftatten feine Blucht. - Bis in Die neuefte Beit waren bier mertwurdige Perfonen inhaftirt. Un: ter bie ber Borgeit gehort ber beruhmte Golbmacher Rlettenberg, bet ungludliche Rangler Rrell und ber Setretar Mengel, beffen Berrath ben fiebenjahrigen Rrieg verurfachte.

Eine befonbere Mertwurbigfeit bietet bie Relle: rei bar, hier befindet fich bas große BB ein faß, melches 3009 Dreebner Gimer enthielt und gu Ronig Muguft's bes Starten Beit mit bem toftlichften Land: meine auter Sabraange gefullt mar. Dies große Sag ift 1818 feiner Baufalligfeit megen auseinanber ge-

nommen morben.

Das fogenannte Pagen bette ift ein Felfenver: fprung. Dier entschlummerte einft von fußem Beine trunten ein Ebelfnabe (Page) Ronig Muguft's bes Starten. Der Ronig bemertte ibn in feiner gefahrlichen Lage, ließ ihn mit Strangen umwinden, und ale er vor bem Sturge gefichert mar, burch Trompetenschall ermeden. - Beld' ein Ermachen! - ale er unter fich ben tiefen Abgrund und in ibm bes gemiffen Tobes Schreden fabe!

Die Feftung enthalt bermalen gegen 700 Einwohner mit ber Garnifon, bie aus Infanterie, Artillerie unb Ingenieure befteht. Unter ben burgerlichen Ginmob. nern befinden fich bie nothigsten Sandwerter. Die Seftung fetbft beherricht bie Elbe und tann meber unterminirt, noch ausgebungert, noch von ben gegen-

überfichenben Boben befchoffen werben.

Gie bat nur einen einzigen Gingang. Ihr Befuch ift Fremben nur auf Allerhochfte Erlaubnif nach vorheriger Melbung an ben Rommanbanten geftattet.

Muf ihrer Bobe befinden fich bie genugreichften Musfichte-Puntte. Bir überfeben bas Elb-Panorama und öftlich bes Sochlanbes fconfte Parthien: ben Lilienftein, Connban, bie Baftei, ben Brand, ben Binterberg, bie Schrammfteine - und auf ber ans bern Ceite bie romantifden Soben bes weftlichen Etb= Sochlandes. Geine ichenften Felfenparthien eröffnen fich bier unfern Bliden. Raber fteben ber Quirt, ber Birtel, ber Pfaffenftein, ber Monnenftein, ber Barenftein, und ber Bernhardeftein bei Bermeborf in meis terer Entfernung.

Das Stabtlein Ronigftein, ber Gis eines tonigl. Flogamtes und bes vorzuglichften Canbfteinbanbels, liegt im Felfenthale, und ift nach feinem letten großen Brand-Unglude 1810 redit maffin und ftattlich aufgebauet; es erhebt fich unmittelbar am gemerbreichen Elb : Ufer und bietet in feinen febr mobl eingerichtes ten , burch mufterhafte Bewirthung fich felbft empfeh: lenben Bafthofen jum blauen Stern, ber fachfifden Schweig, wogu fich in neuerer Beit noch ber ,,gur Stabt Tharand" gefellt, einen genugreichen Rubepuntt fur Sochlande Reifenbe, Die bier immer Buhrer erhalten tonnen, bar. Bon Renigstein aus, mo fich auch ein Mineratbab befindet, beffen Gehalt bem bes Canans bauer ahnlich ift, laffen fich bie Reifen in's gange Sochland febr fcon orbnen. Bu ben vorzüglichften Parthien gebort bie Schweiter : Muble im Bubler Grunde, von mo aus man ben Weg nach Muffig und Teplit fortfeten tann. Much bier in Ronigftein ift immer Belegenheit elb auf : und abwarts; es liegt im Begirte bes Umte Dirna, 2 Stunden von

in technifder Sinficht burch eine Dapiermuble betannt. Gein Sauptnahrungezweig ift Solge, Canbe fteinhandel und Etbichifffahrt.

Der Lilienftein erhebt fich mahrhaft majefta: tifc am rechten Elb-Ufer, 14 Stunde unterhalb Schanbau, 1 Ctunbe oberhalb ber Baftei. Um ibn bilbet bie Elbe bie fconften ihrer Rrummungen.

Er fteht, burch bie Elbe getrennt, & Stunde von Renigstein und überragt biefen noch , inbem er nach Dbeleben 1306 Fuß uber bie Deereeflache fich erbebt.

Geine Geftalt ift mabrhaft malerifch, bilbet von jeder Seite bie ichonften Unfichten und ift bie Riefenppramibe bes hochlandes. Seine Musfichten aber find befchrantter, ale bie bes Ronigfteine und bieten feinen allgemeinen Ueberblid; benn brei Punfte muß man mablen und bie Musficht eines Jeben ift burd Bufchwert erfchwert.

Muf ber bochften Ruppe fteht eine Ppramibe Mus quit's bee Ctarten.

Um Bufe bee Lilienfteins wurde ju Unfange bee fiebenjahrigen Rrieges bie fachfifche Urmee von Friedrich bem Großen gefangen, nachbem fie ber Sunger auf's Meußerfte gebracht batte.

Um auf ben Liftenftein ju tommen, bebarf man Subrer; fie find fowohl in Renigstein, ale auch im Dorfe Cbenheit und Proffen, zwei nabeliegeriben Dorfern , gu befommen.

Im Bufe bee Berges befinden fich vorzugliche

Sanbftein : Bruche.

Mehreres bieruber fiebe in ben Darftellungen ber fachfifchen Schweig, unter welchen Die von Dicolai, 2. Goginger , Lindau , D. Dietrich , Reichel und von Reinold biermit genannt fenn mogen. Die iconften Situations : Rarten ber Gegenden find bie bes Baron v. Dbeleben ; auch bie vom Grn. Domherrn Rreibich in Leitmerit gezeichnete und von Giegismund nach Reinold's Ungabe in Leitmerit nachgestochene und mit ben Erinnerungen in ber Mebau'fchen Buch = unb Runfthandlung ju Leitmeris erfchienene Special : Ratte ber fachfifchen Schweiz empfiehlt fich eben fo, wie bie in bem Arnold'ichen, Dillrifden und Gobiche'iden Bers lage befindlichen burch Atturateffe und Beftimmtheit ber Ungebung ber Wegtouren.

Borguglich fcone, burch Rupfer- und Steinbrud vervielfaltigte Beichnungen find in ben Dreebner und Leipziger Runfthandlungen erfchienen und auch bei ben

obenbenannten Rubr-Buchern enthalten.

Belder Reifenbe biefe Gegenben, von welchen fpaterbin auch bier noch einige Darftellungen erfolgen werben, befuchen wird - er wird bier immer in Bes munberung ber Große ber Ratur und ihrer Schopfung Berg und Beift erhoben und gur Unbacht entflamint fühlen.

Roch fen bier bemertt, bag bie Unficht bes Bilbes von ber von Pirna berfuhrenben Strafe genommen ift. Sier verbedt ber Berg, auf welchem bie Feftung fich erhebt, Die Unficht ber Stabt, welche fich mit ibrer neuerhauten Rrche recht ftattlich barftellt; biefe Unficht mußte aber genommen merben, um ben Lilienftein mit auf ein und baffelbe Bild gu bringen.

Renntniß ber Berfertigung, ber Bute, Corten und Sabrifen ber Spigen.

Diefer Manufattur : Artitel mird vorzuglich in Pirna und 6 Stunden von Dreeben eutfernt, und ift Frankreich, bem vormaligen Brabant und Flanbern,

in England, Italien und Deutschland, in bem fachfie ; fchen und bobmifchen Erzgebirge, und im Bergogthume Solftein verfertigt. Die gewirtten Opigen werben faft in allen Landern von ben Dofamentirern auf bem Borr tenwirterftuhle gearbeitet. Es ift eine Art weißer, amir nener, auch fcmargfeibener bichter Spiben, fomobl glatt, In Sarlem mers als gemuftert, mit und ohne Bogen. ben viele gemacht und befteben in Studen von 12 Els len, von allerlei Breiten, und zwar bie mit Bogen ges floppelten in 37 Mummern von 3 bis 40, bie glatten aber in 40 Mummern; eine gleiche Art fommt unter bem Damen pommeriche und altenburgiche Spigen in ben Sanbel. Rorbelfpipen ift eine Battung fdymarger, breiter Spigen, beren erhabene Blumen ober Figuren von folden Schnuren gewirft werben, bie man Rorbein nennt. Die gefioppelten Spigen find bie, in welchen ber Faben nach bem verzeichneten Mufter mit ber Band auf eine mubfane und funftliche Urt burch einander geschlungen wird, beren Beichnung eine Mannigfaltige feit von Blumen und Ranten enthalten, und nach bem Brunde verschiebene Benennungen fibren. Gute wird nach ber Keinheit bes 3mirus und nach bem Rleife und ber Reftigfeit ber Arbeit beurtheilt. Die genabeten Griben find Die, beren Brund gemobnlich gewebet und bie Biguren aus freier Saud mit ber Das bel eingetragen find. Gie fabren in Franfreich ber: Schiedene Damen, als: Points à la reine, à la Danphinee, de Genes. Englisch: points, or needle work. Diefe Spigen merben vorzäglich in Italien und Dailand, Genua, Benedig, in ben Ribftern, in Frant, reich und Belgien verfertigt.

Borlfpigen find Die, wovon die Blumen mit einer Art rundgebreheten ftarten Fabene, beffen man fich bei Mabereien unter bem Mamen Gorl bebient, fatt eines Spigenbandchens belegt, und inwendig mit unterfchies

benen Spigenflichen ausgefüllt finb.

Die Griben (Deutelles) merben auf Riffen mit Rloppeln gearbeitet, bie Ranten ober Points aber find mit ber Dabel gemacht, wie jum Beweife bie Points de France, d' Argentan, von Alencon, Bruffel, Benedig. - Die Breite ber Spigen und die Feinheit des baju verarbeiteten Zwirns machen nicht allein ben Unterschied im Preife, und in ber Gute ber Stude; fonbern auch bie 2frt bes Brundes, bie Badden, bie Deffeins, Die fein ober fartfabigen Dufter geben andere Unterscheibungen, bie alle ihre befonbern Damen haben; außerbem, bag man fie in breite, mittlere und fcmale, ein : und ausgebogte, in bichte und flare abs theilt, unterscheiben fie fich auch noch in Spigen mit Refeau, ober nehartigem Grunde, Fondbride, Riegels grund, Fondelair, Mingelgrund, Fondmosaique, Dos faitgrund, mit egalen Blumen, mit ftartfadigen Blumen, mit großen und fleinen Blumen.

3adden ift eine Art febr fcmaler 3wirnfpigen, welche mit Rloppeln und Dabeln auf bem Rloppele tiffen gemacht und an bie Spigen angenabet werben.

In Frantreich find bie Opigen von Balenciennes febr gefchatt, fteben aber in ber Feinbeit, bem Gefchmade und bem Fleife ber Urbeit ben Brabantern febr nach. Die Bahl ber Arbeiterinnen belauft fich ju Balenciennes auf 3600, beren Arbeiten auf 400,000 Livr. fteigt. Dies jenigen Spigen, Die Fausses Valenciennes genannt werben, werben eigentlich in Bent verfertigt. Bu Alencon (points d' Alencon) und an mehrern Orten bes norbe lichen Franfreiche werben bie Spigen auf Bruffeler Art gearbeitet, fichen aber benfelben im Befchmade, in ber Bleichheit, bem Glange, ber Zeichnung und in den feinen Mancen nach. Eine geringere Urt frangofifcher Spiben Schonburgichen Grafichaft hartenftein; in bem halben

von weißem 3wirn, beren man grobe, mittlere und feine Sorten hat, tommen unter bem Damen Bifette in ben Sandel. Bon ben Mignonetten, einer Art fehr feiner, flarer und leichter Spigen, werden viele in Franfreich gemacht, welche blos bagu bienen, anbere von gleicher Art und Arbeit in erhoben.

Puntas de mosquito ift eine Art Opigen mit tleinen Bleden, Die in Solland verfertigt und fonft ftart nach Umerita ausgeführe murben. Dan fchicte fie in Sortimente nach Cabir, bavon jebes aus 20 Studen befteht, beren eine Balfte 3 bis 10, und bie anbere von einem andern Dufter 4 bis 10 Finger breit ift. Gine andere Art hollanbifcher Opigen fabrt ben Damen Transillas, und diefe murben fonft von Solland über Opanien nach Amerita verschickt.

Die englischen Spigen werben vorzüglich in Dor: fet, Budingham, Morthhampton, Calibbury, Leith, Samilton, Renfrew verfertigt und oft fur Braffeler

Die Schonften Spigen tommen aus ben vormale vereinigten Ronigreichen ber Dieberlande und Bels gien und werben vorzuglich in Bruffel, Untwerpen, Medeln (burdigebende unter bem Damen Brabanter Ranten), ju Gent, Roffel, Balenciennes, Alençon (unter bem Ramen Points d' Alonçon) verfertigt, und biefe behaupten ben Borgug vor allen übrigen, wegen ber Feinheit bes Fabens und bes Fleifes in ben Beichnungen, und megen der Festigfeit, indem fie fich nicht verschieben. Die Bruffeler haben in ber Feinheit, bem Geschmade, ber Zeichnung, ber Beife und bem Glange Die oberfte Stelle, und beschaftigen in und um Bruffel allein an 20,000 Denfchen: auf biefe folgen bie Dechler, ihr Borgug befteht in ber Ctarte und Dauerhaftigfeit; Die feinften nennt man Opelbewertstanten. Antwerpen und Bruffel liefern aber auch viele Gorten Spigen nach Dechler Urt, Die ebenfalls unter bem Damen Points de Malines vertauft werben. Der Refeaus Brund ift burchgangig beliebter, und ftarter in ber Mode, ale Fondbribe; ber Dechlergrund mit Coups pen, mit und ohne Mugen, unter bem Mamen ouvrage de mode, wird vortrefflich verfertigt; Die Blumen ber Bruffeler Ranten find alle mit einer Art Rordonetfaben eingefaft. Die Spigen, welche Mecheln liefert, fole gen im Range und in ber Schonfeit junachft auf bie Bruffeler, und find etwas dauerhafter. Ihr Charafter liegt in bem platten Baben, welcher ben Bort fur alles Blumenmert abgiebt, weshalb man biefe Ranten in Braufreich molines broders nennt. Die Griben von Balenciennes find von einem Raben und einfach ger ringelt, banerhafter, als bie Dechler, haben aber teine icone Beife. Unechte Balenciennes find minber bicht, bas Deffein ift mit weniger Bleif gearbeitet, unb ber Grund ber Blumen ift lofer. Die Opigen, welche man uneigentlich Points d'Angleterre nennt, find in Ansehung bes Deffeins eine Rachahmung ber Gruffeler Baate. Der Flaches gu bem feinen Swirne wird in Stanbern um Gertreft, freife in ber nieberland. Proving Gelbern, um Teremond gebaut, ungesponnen in Gent und Sarlem gebielcht und in Decheln und Unte werpen gezwirnt.

In Opanien merben gu Caltebas viele Spigen fur Amerita gefertigt. Much im Canton Bafel find bie

Beiber febr geichidte Spigenmacherinnen.

Die Opigen/Manufattur im fachfifchen Erzgebirge hat icon feit Jahrhunderten ihren Sauptfit im Rreiss amte Cowarzenberg, und in einigen Dertern ber ans grengenben Zemter Granhain und Weißenberg und ber Rreiseamtes Freiberg, und in dem ganzen Amte. Altenz beiten honden, und im Morging Belei des Kreisamtes berg. Die Soigen unterschieden sich in Avirrisigen, Schwarzenberg wir im Ante Grünftnin werden die und in schwarze oder weisselbeitene, oder Pssonden. Sede shieste verschiedenen Sorten hat ihren besondern. Samtz Alle Beisbesersonen, ohne Unterschiede des Stanz

Theile bes Amtes Boltenftein, und an einigen Orten bes | berg und Annaberg und Beifenberg verfertigt man bie

Alle Reiheversonen, ohne Unterfcbieb bes Stan: fit in einer gewillen Begend; in und um Connee: bes, welche floppeln, erhalten ben Ramen eines Ribpe



velm ibcheus, und erhalt von ihrem Berleger (Evilsene berrn) 3mirn ober Ceibe, bas Minfter und ben Brief (ein Ctadden Pergament), in welchem Boder fur bie Rabeln gestechen mit bie Beffalt ber Mumen mit Ratben gezeichnet find. Die fogenannten Spir benherren fenden ihre Baaren nach Italien, Frante reich, Die Comeig, Polen, Liefland, Ruffland, Dar nemart, Bohmen und in alle Gegenden und auf alle Deffen Dentidlande ab.

Man rechnet, baf im gangen Erggebirge fich ger gen 30,010 Perfonen mit bem Spigenfloppeln befchaf: tigen. Die Schneeberger und Unnaberger weißen 3wirn: friben find fo fchon, baf fie gum Theil ben Brabantie fchen menig ober gar nichts nachgeben.

In bem bohmifchen Erggebirge haben bie 3mirne und feibenen Griben, beegleichen bie fogenamuten Ror: ten: ober Birthichafts , Grigen, ihren eigentlichen Gib bei Renbed, Joachimethal, Grafilis, Platten, Bei: pert, Beiefenthal, Ameferberg, Gottegath, Cebaffiameiberg mit Prefitis. Der Werth ber gefertigten Spie berg mit Prefitis. Der Werth ber gefertigten Spie ben belief fich schon im Jahre 1792 auf 540,000 Guld ben, bavon 431,536 im Lande blieben, und für 98,446 Gulben aufer Land abgefett murben.

Bu Tonbern, in ber nordlichen Salfte bes Bergoge thums Schleswig, befchaftigten fich gu Unfange biefes Jahrhunderte gegen 12000 Dabden mit Berfertigung ber Spigen. Muf ber banifden Infel Rom before gen bie Beiber ben Relbban, und wenn fie ben Pflug verlaffen, verfertigen fie bie ichonften und fauberften Criben. Das gefdictefte Spikenmabden ift im Ctante, jabrlich 50 Erecieethaler gu verdienen.

Die Cieben und bas Menfchenleben.

Cage Giner nur, bie Gieben fep eine gleichgut: tige Sabl! Mit ber Gieben fteigen und fallen wir. 3m fiebenten Jahre feben wir bie zweiten Babne tom: men. Mit gwei Mal fieben Jahren (im 14ten) ift Die Mannbarteit erfdieuen. Dit brei Dal fieben (21 Jahren) ift bie volle Korpergroße, und mit viet Mal fieben (28 Jahren) bie volle Korverfraft vor: banben. Wenn funf Dal fieben Jahre verfloffen find, ift Beift und Rorper in ber vollen Reife. Doch ach! mit feche Dal fieben (42 Jahren) beginnt bie Unvolltommenheit, fich bier und ba ju melben, und mit ber bofen Gieben mal Gieben (49 Jahre) tritt fie in vollem Dage ein. 2 cht Mal fieben ift 56, und ba fagt boch mohl Beber, er fuble, baf er alter fen. Rommt er bis jum nenn Dal fiebenten Jahre, bann giebt er ce gewiß vollende gn. Bei ber nachiten Gie: ben werben Benige etwas Unberes ju erinnern haben, ale bag fie ber Chatten von ber Been und 4ten fen.

#### Londoner Poftmefen.

Un Briefen, welche nnr bas Inland betreffen, ge: hen taglich 35,000 ein und 40,000 werben verfandt, bieß macht fahrlich 23,475,000, und babei ift meber bie Daffe ber fur bas Ansland bestimmten, noch ber: fenigen, bie burch bie 3meivenuproft (1 Dennu toftet 8 bis 9 Pfennig fachfifc beforbert werben, gerechnet. Die Zingahl ber Beitingeblatter, melde taglich burch bie Poft beforbert werten, ichwantt gwifden 25,000 n. 60,000 (Connabende 40,000 und Montage 50,000), mit ein Theil berfelben, welcher fich auf 20,000 Blatter belauft. mirb to Minuten vor 6 Uhr anegegeben. 240,000 | Ethet erfceinen Jahr aus Jahr ein von 6 bis } 7 11hr, und forohl ron biefen, als ron allen, welche nach obens genannter Beit heraustommen, tojtet bas Blatt einen halben Penny, mas jahrlich eine Cumme von 500 Df. Ct. einbringt. gar bie frabgeitigere Ueberlieferung bers felben erhalt man ein fahrliches Gintommen von 4000 Pf. Ct. Die Briefe, beren feber einen Denny toftet, und welche von Leuten mit Klingeln eingefammelt mers

London hat bemnach eine Ginnahme von 6000 Df. Ct. bie Boche, und von 300,000 Df. St. bas Jahr, und bennoch find von biefer ungeheuren Summe, innere halb 25 Jahren, nur etwa 200 Pf. Ct. burch Berr untreuung verloren gegangen. Frantirte Briefe fteigen in einem Morgen von 4000 bis auf 5000 und bare uber. - Die Zeitungen, bie in bas Musland geben, tonnen nur bie ju ber erften Poftstation frantirt wers ben; von ba an wird ihr Preis nach ihrem Gewichte bestimmt, fo bag ein Blatt, bas in England taglich ben, bringen in Einem Jahre 3000 Pf. St. ein, bestimmt, so baß ein Blatt, bas in England taglich wenn man 720,000, ober taglich gegen 2000 rechnet. ericbeint, in St. Petersburg jahrlich 40 Pf. St. toftet.

# Der Gefretar. (Falco Serpentarius.)



Das Maffer fchaffe, so wie in Afien, auch in erfpahen, ob sich ein Feind ihm nahet; mit wilber afrika die durren Steppen zu den schenften Fluren Raubgier führt ein anderer mit der Schnelle des Blibes Cubafrita bie burren Steppen gu ben fconften Fluren um, bis enblich in ber burren Jahresgeit Mues vertrodnet und fetbit bie Stuffe ihres Baffers beraubt werben. Unfer Bilb fubrt uns gur fruchtbaren Sahresjeit an bas Borgebirge ber guten Soffnung. Gine meite, burre Chene offnet fich unferm Blide; nur in weiter Ferne thurmt fich ein bobes, felfiges Gebirge auf, und auch bier zeigt bas Bufchmert, bas fich am Rufe bes Bebirges bingiebt, ferner ein prachtiger palmenartiger Baum, ber aus ihm hervorragt, und ends lich ber Borbergrund, ber mit ben fconften Blumen ausgefchmudt ift, baß bie burren Steppen Gubafrita's nicht immer von ben Rinbern Stera's ents blößt find.

Wenn bas Bilb fcon burch jene Blumenflur im Porbergrunde belebt wirb, fo geben jene majeftatifchen Bogel, Die in brei verschiedenen Stellungen fich uns ferm Muge barftellen, ibm ein noch meit regeres Leben. Borfichtig blidt ber eine in bie Terne, um gu

feinen Schnabel nach einer Schilbfrote, um fie am Ropfe ju vermunden, fie fo ju tobten und bann bas Bleifch aus ber barten Schale ju tofen; bort in ben Luften entfuhrt endlich ein britter eine Schlange, um vielleicht feinen Jungen eine ledere Speife gu bringen.

Aber in welche Drbnung follen mir nun biefe Bogel bringen ? Deuten nicht ihre langen Stelgenbeine auf die Drbnung ber Sumpfvogel? Gleichen fie nicht ben Rranichen? - Betrachten wir fie genauer, fo merben wir biefe Fragen balb beantworten Ihre langen Beine find weit befiebert, ihr Schnabel ift weit gefpalten , frumm und fcharf, ihre Mugenbraunen fpringen weit hervor, und fo merben wir ihnen mit Cuvier gewiß ben Plat unter ben Raubs vogeln anweifen, wenn wir auch nicht wie er und ans bere Raturforfcher fogar bie Mehnlichfeit bes innern Baues mit bem ber Raubvogel vergleichen fennten.

Diefer Bogel hat ben Ramen Gefretar megen

ber langen fteifen Rebern feines Sinterhauptes erhal: ten , bie eine Urt Dabne bilben.

Seine Bobe ift uber 3 Fuß. Gein ftarter Schnabel ift an ber Wurzel mit einer etwas gewolbten Bachehaut bebedt, bie, wie fein nadter Mugenfreis und bie Beine, orangegeft ift. Die langen Slus gel find mit ftumpfen , fnochenartigen Borfprungen an ben Gelenten verfeben, aus bem Schwange ragen bie swei mittlern , fchmalern Bebern wegen ihrer gange bebeutend hervor, und bie langen, burnen Beine enbis gen fich mit furgen Bebeit. Seine Schwungfebern finb fcmary, die Reble und Mittelbruft ift weif, die uns tern Dedfebern bes Schwanges find beltroftfarbig, ber Unterleib ift fcmarg und weißlich gebanbert, und Die fcmargen Schenkel find matt braun gebanbert. Die Febern bes Schwanges find fcmarg, in's Graue übergebend und mit weißen Spigen fich enbigent. Die beiben langen gebern bes Comanges aber finb graus blau, gegen bie Spibe braun gewolft, mit einem fcmargen Stede und weißem Enbe. Die ibrigen Febern bes Bogels find blaugrau. Die paarmeife neben und unter einander ftebenben Rebern jener Dabne bes Sintertopfes und Salfes find am Ende breiter, als am Unfange. Das Beibchen ift reiner grau, feine Dabne und bie mittlern Schwangfebern find furger, feine Schentel find braun und weiß gebanbert und fein Unterleib ift meiß.

Dan findet biefen Bogel in ben offenen, burren Gegenden Gubafrita's, vornehmlich vom Borges birge ber auten Soffnung bis jum Lande ber Raffern. Er lebt von Infetten, fleinen Schilbfroten, Gibech: fen , vorzuglich aber von Schlangen , und fein Rampf mit ben lebtern Thieren ift, befonbers wenn fie fur ibn gefahrlich ju fenn fcheinen, febr intereffant. Le Baillant hatte Gelegenheit, einen folden Rampf gu beobachten. Er flieg einen Berg binunter und fah unter fich einen folchen Bogel, ber balb in bie Dobe flog balb wieder ichnell herunterichof und mancherlei fonberbare Bewegungen machte. Le Baillant ichlich fich, unter bem Schube einiger Felfen, ungefeben binan, und bemertte, bag es einer Schlange galt. Diefe fuchte in ihre Boble gu flieben; ber Bogel aber ftellte fich ihr burch einen Sprung gerabe in ben Weg. Ues berall, mobin fie flieben wollte, ftellte er fich ihr entgegen. - Jest nahm bie Schlange ihre gange Rraft und Runft gufammen ; fie richtete fich in bie Sobe, sifchte ihn fcbredlich an, ftredte ibm ben meiten, mit fpipigen Bahnen befetten Rachen entgegen und bie Mugen funtelten ihr vor Born. Diefer Wiberftand un: terbrach gwar von Beit gu Beit ben Bogel in feinem Ungriffe ; allein er erneuerte benfelben immer wieber und fprang auf bie Schlange los, inbem er gugleich einen glugel wie ein Schilb porbielt, und mit bem Enochernen Borfprunge bes anbern Flugets ber Schlange tuchtige Schlage gab , benen fie nicht gut ausweichen tonnte. Enblich murbe fie matt, mantte und fiel, und burch einen machtigen Schlag mit bem ftarten Schnabel auf ben Ropf tobtete er fie enblich.

Bird er fiberrafcht und verfolgt, fo fliegt er gwar auf, nie ethebt er fich jeboch febr boch in bie Lufte und gewöhnlich balb fett er feine Blucht lieber im fcnellen Laufe fort. Ueberhaupt lauft er lieber, und baber find auch feine Rrallen abgeftumpft und bie langen Febern bes Schwanges abgeftubt.

Im Juli bauet fich bas Beibchen in bobem Ge: buiche ein plattes, 3 Fuß im Durchmeffer haltenbes Deft, futtert es mit weichen Febern aus, und legt 3 bis 4 weiße, roftfarbig punktirte Eier von ber Große

ber Banfeeier binein. Die Jungen find lange unbe-butflich und ihre Suge fehr fcmach. Erft nach brei Monaten erhalten fie ihre Gewandtheit im Laufen.

Da ber Gefretar feinen Schaben bringt, burch bas Begfangen vieler ichablicher Thiere aber febr nutlich ift, fo tobtet man ibn nur febr felten. Jung eingefangen, wird er gegabmt und jum Bergnugen, aber auch jur Bertilgung fchablicher Thiere von ben Bewohnern bes Raps auf ben Sofen gehalten. Dier lebt er bei binlanglichem Butter mit bem Sausgeflugel in Gintracht, und ftellt fogar , werin biefes unter einander tampft, unter ben Streitenben ben Frieben wieander kampft, unter den Streitenden den Feteben wieder ber fer. Mur wenn er febe bingert, wird er den Huftern und Enten gefahrlich. Seine gewöhnliche Speffe in der Gefangenschaft find Sisch, elbes oder Gedalte feich, eteme Shaft u. f. w. Man hat neuerlich vernicht, ibn auf Martinique zu vermehren, wo er durch Lernichtung der Angen-wirern, die an Gefährlicht den Alopperschlangen gleichen, den größten Ruben fliften tonnte. R.

#### Die Dagigfeit.

Ein großer Borgug ber Dagigteit im Effen und Erinten befteht barin, bag bie Berbauungs Bertgeuge nur fcmach gereigt werben, weehalb ber Dagen, ba er nicht gu fehr angeftrengt wirb, weniger lebhaft und ftorend auf Blutumlauf, Berg und Gehirn wirft, fo baf biefe wichtigen Dragne bie erforberliche Thatigfeit behalten, wenn nicht andere Umftanbe hindernd einwirten.

Wenn baber bie Daffigfeit im Mlgemeinen wohl nicht genug empfohlen werben tann und bereits viels fach empfohlen worben ift, fo find bei ber nabern Beurtheilung berfelben boch die obmaltenben Berhaltniffe ju berudfichtigen . um bem Standpuntte gemaß ju les ben, auf welchem jeber Gingelne fich befindet. Co fieht j. B. ber Deutsche bei vielen anbern Bolfern in bem Rufe, und hat besonders in fruherer Beit barin geftanden, bag er ein ftarter Effer und Erinter fen, und viel auf bie Freuben ber Tafel halte; auch mag es nicht an Beifpielen fur biefe Behauptung fehlen. Reifende wollen felbst in fremben Beletheilen bie Bemertung gemacht haben, bag, mabrent eine von Englandern gegrundete Rolonie in ber Regel fich frubgeitig burch militarifche Befestigung, eine fpanifche ober italienifche aber burch Riofter und Rirchen auszeichne, eine frangofifche bagegen junachft nach einem Theater, und eine bollanbifde nach einer Borfe trachte, eine beutsche Unfiebelung fich meift burch gute Birthebaus fer empfehle. Done nun ber in vielen Fallen gu boch gefteigerten Ef: und Trintluft unferer Borfahren und Beitgenoffen bas Wort reben ju wollen, ift bierbei boch ju berudfichtigen, wie außer ben flimatifchen Berbaltniffen , in welchen ber Deutsche lebt , auf bie Fruchtbarteit und Ergiebigfeit feines Landes an vielfachen Lebensgenuffen, fo wie feine Arbeitfamteit, fein Sleif und feine Lebeneweife gang bagu geeignet finb, jene Reigungen ju erweden und ju nabren ; inbem namentlich bie lettere in frubern Beiten mehr auf Jagb, Rrieg und andere bergleichen farte forperliche Bewegungen, bemnachft auf Kelbbau und Biebrucht, und erft in neuerer Beit, wenigstens theilmeife, auf bie minber anftrengenben Gewerbe und Runfte berechnet gewesen ift. - Diefe und andere Berhaltniffe maden es febr ertfarlich, wenn wir gewohnt find, unfere arbeitfamen Landsteute bei berber Roft, bei Deblfpeis fen , Bulfenfruchten , gerauchertem Gleifche , Rafe u. bal. m. und bei einem Rruge Bier ober Glafe BranntArtifchode, ber Spanier aus einer Reige und ber Staliener aus einer Baffer. Delone eine Dablgeit macht, und biefe noch mit einem Glafe Cpber (Upfelmein) ober einem abnlichen mafferigen Getrante verbunnt.

Much trifft bie Befchulbigung ber Ueberfullung ber Zafel in ben bobern Stanben teineswege bie Deutschen allein, und jeben Ralls find biefe von ben Romern bierin übertroffen worben, wo wir in ber Gefchichte eines Lucull , Antonius und Anberer , Beispiele finden, baf Ruche, Borrathetammer und Reller ftete fo reichlich gefüllt maren, bag ein Baftmabl von mebrern boog Thirn an Berth binnen menigen Stunben bergeftellt merben tonnte, und bag bei einem folden festlichen Dable mehrere Braten von einer und berfelben Battung ju verfchiebenen Beiten an ben Spieg geftedt werben mußten, um gu jeber beliebigen Stunde einen folden frifch auftragen gu tonnen.

Die frangofifche Rochftunft ift wegen ihrer Feinbeit befannt, auch bie englischen Tafeln find nichts meniger ale mager befeht; felbit ber Lapplanber liebt feine Delitateffen in Rennthierfleifch und gefrorner Dild; und wenn ber Rorbameritaner alle Gerichte ju gleicher Beit auf ben Tifch bringt, wenn er getoch: tes und gebratenes Steifch , Geffagel , Sifche , Debls fpeifen, Fruchte, Gemufe, Giet, Ruchen, Raffee, Thee, Mies neben einander ftellt und nun die Gafte nach Belieben gulangen laft, fo veredth bieg auch feis nen Mangel an Efluft, mohl aber an Reigung, biefe gu befriedigen, und untericheibet ben civilifirten Bewohner jenes Belitheils von bem Deutschen nur burch eine anbere, meniger methobifche Einrichtung feiner beshalb nicht minber reichlichen Dablzeiten.

Begen ber Trunfliebe in Rorb-Umerifa vergleiche

man übrigens Dr. 2. bes Pfennig-Dagagins.

Der Europäer, und vorzugeweife ber Deutsche, bat übrigens alle Urfache, in biefen Benuffen vorfichtig ju fern und fich ber Daffigfeit ju befleifigen, wenn er feine Deimath wechfelt und biefelbe mit eis nem marmern Rlima vertaufcht, in welchem er nur gu leicht ein Opfer ber Unmagigfeit wirb.

Denn ba gu reichliche ober gu reigenbe Rahrung vieles und bides Blut und anbere Gafte erzeugt und eine angestrengtere Thatigleit ber Berbauung erforbert, fo ift leicht begreiflich, welche nachtheiligen Folgen ber ren Benug in heißen himmelsftrichen haben muß, wo

jene Organe obnebin febr reigbar finb.

Die Dafigleit im Effen und Erinten ift baber auch weit mehr bei ben Bolfern ber fublichern ganber, ale bei ben Bemobnern ber norblichern Bonen einheimifch, und folche Beifpiele geben une, nachft ben berühmten Spartanern, Die befonbers ihre Rinber fruhzeitig gur Dafigfeit gewöhnten, unter anbern noch jest bie Araber, welche nicht blos nach Daggabe ber Probutte ihres theilmeis armen ganbes, fonbern auch aus Grundfat, Lebeneflugheit und Gewohnheit febr magig find, und biefe lobliche Gigenfchaft felbft auf bie Behandlung ihrer Thiere, ber Rameele und Pferbe, ausbehnen, mabrent biefe babei boch befanntlich ben Ruf vorzuglicher Brauchbarteit und Musbauer haben.

Bang befonbere findet bieg bei benjenigen Arabern Unwendung, bie in Megppten, Perfien und Sprien ben Dienft ber Routiere (Tartari), aber auch ben ber Reitenechte (Says) verrichten, welche lettern ihren reitenben herren ju Suge folgen und bei gehöriger lebung nicht felten in einem Tage 2 Pferbe mube laufen tonnen.

Diefe angeftrengten Dienftleiftungen erforbern, außer einer guten Befundheit im Allgemeinen, eine befon-

wein ju erblicen, mabrent ber Krangofe aus einer bere Borbereitung und Daffiafeit, namentlich auch im Erinten, beren Ueberichreitung in jenen beifen Begenden, mo bie Sibe gur Mittagegeit gumeilen 45 bis 50 Grab erreicht, Dubigfeit, ftarten Schweiß, Beflemmung , Rafenbluten , felbft Erbrechen , Blutfpeien und anbere Uebel gur Folge bat.

Ein folder Murier ober Fugbote lebt baber, bei übrigens magerer Rorper : Befchaffenheit, taglich von wenigen fleinen, geröfteten, auch mohl nur an ber Sonne getrodten Debiffogen von ber Große einer Ruf . ober bon einem Stude Brot ober 3miebad. einem Daar Reigen und einem Glafe Baffer, mobei er 18 bis 20 Stunden Beges in ber Bufte gurudlegt und ben Genuf einer Taffe Raffee obne Buder und einer Pfeife Zabat fich mir Abenbe am Rubepuntte erlaubt, untermege aber jur Erquidung gumeilen blos einige Studden Gummi arabicum in ben Dund nimmt.

Eben fo maßig halt ber reitende Rurier fein Dro: mebar und fid felbft, um mit biefem Dorgens und Abende 30 bis 40 Stunden Weges burch bie Bufte traben gu fonnen, und bie eigentliche Dablgeit wirb auf bie Racht verfchoben. (Bergl. Rr. 7 bes Pfen-

nia-Magazins.)

Bas murbe ein beuticher Reifenber, Bote ober Auhr: mann gu einer folden Lebensweife fagen? welcher ohne brei aute Dablieiten, bie auch in Norb-Amerifa taglich gehalten merben, nicht glaubt leben zu tonnen. \*)

Es tann bier bie bereits in Dr. 13. bes Dfennig-Dagagine ermabnte Lebene-Regel, namentlich auch für geiftig thatige Menfchen nur ale eine golbene wie: berholt werben:

"Selten, vielleicht nie, wirb es une gereuen, ju menia genoffen zu baben : oft aber mirb bas Gegens theil Statt finben."

## Bellington.

Der englifche Felbmarfchall Arthur Belleblev, Bergog von Bellington, ift ber vierte Cobn bes Grafen von Mornington, aus ber Familie Bellesten, beren Ramen er bis ju ber Beit feiner bochften Beforberung führte. Geboren am 1. Dai 1769, brachte er feine Anabenjahre auf ber Schule gu Eton bin, bann fam er in eine militarifche Erziehungs Amftalt nach Angers in Frankreich. Im Jahre 1787 nahm er Militärdienste, war balb bei ber Kavallerie, balb bei der Infanterie. Mit dem Jahre 1794 begann feine Thatigfeit im Rriege felbft, und amar in ben Dieberlanden bei ben verfehlten Unterneb= mungen bes Dergogs von Mort, ber fich ju Enbe biefes Jahres genothigt fab, ben Rudgug angutreten und wieder nach England übergufchiffen. Bellebley rudte bis 1797 jum Dbrift Lieutenant vor, und fegelte mit feinem Regimente jest nach Dft : Inbien ab. Sier marb fein Bruber Civil-Gouverneur, und balb bernach ber Rrieg ber Britten mit bem inbifden Gultan Tippo Saib begonnen. Der englische General Barris mar oberfter Befehlshaber, Belledley führte bie Borbut, ber Ungriff auf Tippo's Sauptftabt, Geringapatnam,

<sup>\*)</sup> Bu ben verschiebenen befannten Beispielen, mo mit außerorbentlichen Leiftungen einzelner Perfonen jugleich große Mäßigfeit gepaart ift, gebort unter anbern auch ber in ben neuern Rriegen Spaniens als Unführer berubmt geworbene Pfarrer Merino, welcher feinen Bein trinft, nicht raucht, febr wenig ift, nur menig fchläft, und babei bennoch als ein geffirchteter, graufamer Feind unermublich thang ift.

Thron . Land und Leben. Bis jum Jahre 1805 hatte ber jum General-Major beforberte Bellesten Gelegenheit, in ben fortbauernben Rampfen mit ben anbern inbifchen gurften feine Telbherrn : Zalente auszus bilben : bas genannte Jahr enbete biefen Rrieg. Bels leslen tehrte nach England mit großem Ruhme gurud, erhielt Belohnungen und Lobfpruche und warb in's Parlament gerufen.



Bellington.

216 1808 bie fpanifchen Ungelegenheiten Englanbe Theilnahme erregten, jog man unter Wellesten's Befehl ein Deer gufammen, mit welchem er im Muguft beffelben Jahres auf fpanifchem Boben landete. Debrere Befechte fanben Statt, in welchen er meiftens ale Gieger fid auszeichnete, und bas mertmurbiafte war bie Schlacht bei Bimiera; allein bier traten Difs verftanbniffe und Digbilligungen zwifchen bem englis fchen Rabinette und ber Generalitat ein; Welledlen ging nach England gurud, aber biefer Dann hatte fcon fo viel Berbienftliches gethan, bag man ibn 1809 im April wieber nach Liffabon fchidte, um bie vereinigte englifch : fpanifch : portugiefifche Armee anguführen. Balb lieferte er bie fiegreiche Schlacht bei Zalavera ; jest erhielt er ben Titel und Ramen : Burggraf Bellington von Talavera. Fortbauernb mar ber Rampf gegen Frankreiche Uebermacht. Rach ber Bataille bei Salamanta im Jahre 1812 marb er gum fpanifchen Bergoge ernannt, und nachbem er einen aus-gezeichneten Gieg ben 21. Juni 1813 erfochten hatte, rudte er Frantreichs Grangen immer naber; enblich 1814, bie Pyrenden überichreitenb, in Die Begenb von Touloufe, mo ben 10. April bes genannten Jah: res fur jest ber lette fiegreiche Rampf fur ihn vorfiel.

Der erfte Parifer Friede enbete alle Behbe und ber Bergog marb jum englifchen Gefanbten bei Lubmig bem Achtichnten ernannt; im Jahre 1815 nahm er ale englifcher Minifter an ben Berhandlungen in Bien Theil, fobalb aber Rapoleon's Rudtehr nach Frantreich erfolgt mar, eilte Bellington, fich an Die Spipe ber englischenieberlandifchen Urmee bei Bruffel gu ftels len, um ben lebten Rampf mit jenem außerorbentlis den Manne ju tampfen , und biefes gefchat in ben Tagen bes 18. und 19. Juni. Die Frangofen murben beffeut, ber ameite Parifer Friebe gefchloffen, ein

gelang, und ben 4. Dai 1799 verlor ber Gultan | 150,000 Mann ftarfes Bunbesheer in Frankreich aufgestellt und Bellington's Rommando übergeben. Mis fpater friedliche Beiten eintraten, entlaftete man 1818 Franfreich von jener Befahung, und Billington tam in's Minifterium feines Baterlandes : aber biefer Birfungefreis fagte feinen Gefinnungen nicht gu, er ver: übernahm baargen politifche ließ es baber wieber, Senbungen an mehrere Dofc.

Bebt lebt er ale Drivarmann, gludlich burch Erinnerungen, reich burch ungeheure Gefchente, nur feis ner Samilie und feinen Freunden.

#### OR.

2m 22. Februar 1582 marb auf ergangenen Befehl bes Papites, Gregor bes Dreigehnten, ber fogenannte Julianif be Ralenber in allen fatheliften ganbern abgefchafft, und ber Gregoriaufche eingeführt, ben auch feit bem Jahre 1700 bie Proteftanten als Beit-Rechnung angenommen haben.

2m 23. Februar 18t.2 floß Franfreid, einen febr nachtheitigen Frieden mit bem afritanifchen Raubftaate Tunis, vermoge welches gwar jenes Land feine Unterthanen, Die in ber Stlaverei marin, guruders bielt, aber nach wie vor alljahrlich feinen Gelo Tribut entrichten mußte.

Um 24. Februar 1768 marb Lagare Soche (fpr. Sofch) ju Berfailles geboren. 216 Giner ber vor: juglichften Generale ber frangofifchen Republie ftellt ibn bie Befchitte in ben neunziger Jahren auf, gu melder Beit er balb in ber Benbee, balb am Rhein und an ber Mofel eben fo tapfer als menfchlich ges gen bie Uebermunbenen focht.

Unter feiner Leitung follte 1796 in bas emporte Brland eine frangofifche Urmee gefchicht merben, aber Die Schlechte Befchaffenheit ber Schiffe und Die Gerfturme vernichteten bie gange Unternehmung. Doche, als General ber Dofel : Armee wieber angeftellt, ftarb in Beplar ben 19. Ceptember 1797, wie man fagt, an Gift, bas ihm von einem Rameraben aus Deib beigebracht morben fen.

2m 25. Februar 1634 murbe ber Graf von Ballenftein , Bergog von Friedland und ofterreichifcher Beneraliffimus, ju Eger in feinem Bimmer von bem Ritter Deverour ermorbet. Jest halt man ihn bes Berbrechens bes Dochverrathe fur gang unfchulbig und feine Ehre foll von bem Raifer von Defterreich Frang I. mieber bergeftellt merben.

2m 26. Februar 1623 erhielt Bergog Darimis lian von Baiern (von ber bamaligen fatholifchen Pars tei ber Große genannt) fur ben Beiftanb, ben er in jenem beginnenben Religionsfriege bem Raifer Ferbis nanb bem 3meiten leiftete, bie Pfalg, nachbem beffen Churfurft Friedrich beffegt mar.

Um 27. Februar 1815 zeigte fich ber bon ber Infel Elba entflobene Raifer Rapoleon mit feinem fleinen Gefchmaber, auf welchem nur 1500 Dann Solbaten fich befanden, an ben Ruften Frantreichs, um beffen Thron wieber gu ertampfen.

2m 28. Februar 1804 marb ber tapfere Genes ral Dichegru (fpr. Difchegru) in Paris megen anges fcubigter Berfchmorung gegen bie Konfular-Regierung verhaftet. - Im 6. April fand man ihn erbroffelt in feinem Bette.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berautwortlichfeit ber Berlagsbandtung.

Drud von Breitfopf und Sartel in Lewing.

# Das Pfennig-Magazin

ber

Befellichaft fur Berbreitung gemeinnutiger Renntniffe.

44.]

Ericbeint jeben Sonnabenb.

[ Mary 1, 1834.



Johann Tzertlas Graf v. Tillo, ber in bem breißigiabrigen Rriege fich burch fein Felbherrntalent und burch bas Glud auszeichnete, welches in 33 Schlachten feinen Sahnen folgte, murbe im Jahre 1559 im Buttichichen auf bem Schloffe ber Berrichaft Tilly geboren. Er murbe ftreng ergogen, von fanatis fchen Lehrern unterrichtet, und mar in feiner Jugend Befuit ; balb zeigte fich aber feine entschiebene Reigung jum Golbatenftanbe, und er trat in fpanifche Rriege: bienfte. In ben Dieberlanben, ber bamaligen Rrieges fchule, bilbete er fich zuerft aus in bem Beere bes Bergogs von Miba, und unter ber Leitung biefes Dannes tonnte es nicht anbere tommen, ale bag er in feinen frubern Deinungen beftartt und gang gu bem fanatis fchen, gefühllofen Gegner ber Proteftanten gebilbet wurde, ale ben er fich in feinem fpatern Leben ftets geigte; bann versuchte er fein Glud in Ungarn, und biente unter bem Bergoge Philipp Emanuel von Lothringen : Merconur, wo er bis ju bem Generalerange fich emporfchwang. Rury vor Musbruch bes 30jabris gen Rrieges ernannte ibn ber Bergog Darimilian von Baiern jum Felbmaricall und bald barauf jum Dberfelbheren bes ligiftifchen ( bie protestantifchen Rurften hatten jur Mufrechthaltung ihrer Freiheiten ein Bunbnif gefchloffen unter bem Ramen ber Union; ihnen gum Trope verbanben fich bie machtigften tatholifchen Furften gu einem weit feftern Bunbe, ben fie Liga nannten und beffen Dberhaupt Marimilian von Baiern mar) Beeres, bamit er bas in Berfall gerathene baierfche Rriegemefen wieber berftellen follte, mas ihm auch trefflich gelang; er befeftigte bie balerichen Grengplate, legte Beughaufer an, und ubte bas baierfche Militar fo, bag es bamals unter feiner Leitung fur bas befte in Europa galt.

Bu ber berühmten Schlacht bei Prag, am 8. Rovbr. 1620, hatte Tilly gerathen, als ber taiferl.

Felbherr Bourquoi bie Winterquartiere gu begieben porfolug. 3m Jahre 1621 vertrieb er ben Grafen Ernft von Mansfeld, ber fich aus eigenem Triebe gur Geis fel bes Raifere und ber Liga und jum Racher ber bedrohten Protestanten aufgeworfen batte, aus Franfen, mo berfetbe Bamberg und Burgburg mit Rontributionen gebrudt hatte, und verfolgte ibn bis nach Maing und Speier; blieb aber, als fich Mansfelb in bas fcone, blubende Elfaß warf, in ber Pfalg, um feine fconen Winterquartiere nicht im Stiche ju laffen. hierauf erhob fich ber Markgraf Georg Friedrich von Baben Durlad, um fich mit Mansfeld ju vereinigen. Tilly jog fich nach Beitbronn gurud ; als aber bie beis ben Felbherren fich veruneinigten und tremnten, und ber Martgraf fich gegen Wimpfen wandte, eilte ihm Tillp entgegen und vernichtete bort am 6. Mai 1622 fein ganges Deer. Much ben Bergog Chriftian, Abminiftrator bes Biethums Salberftabt, ben Bruber bes regierenben Bergogs von Braunfchweig, ber nach bem Falle bes Martgrafen ein beer von 20,000 Mann unter feinen Fahnen gefammelt hatte, griff Tilly bet Sochft am 19. Juni b. 3. mit foldem Erfolge an, bag er fein ganges Fugvolt einbufte. Dierauf faßte Bergog Chriftian ben Plan, fich bor Prag mit Bethlen Gabor ju vereinigen und ben Pfalggrafen Friedrich wieber auf ben Ehron ju feben. Babrenb aber Betblen wirflich bis an bie mabrifche Grenge vorbrang, murbe Chriftian, ber von Cachfen ben freien Durchjug nicht hatte erlangen tonnen und beshalb nach Beftphalen gezogen war, um fich mit Dansfeld gu veremigen, bei Stabt: Leon von Tilly, ber im Deffifchen übermintert hatte, am 6. Muguft 1623 erreicht, und nach einer breitagigen blutigen Schlacht vollig gefchlagen. Rur biefen Gieg murbe Tilly von bem Raifer in ben Reichegrafenstand erhoben. Jeht mar tein Feind mehr in Deutschland; allein Tilly blied mit feinen rauberifden Schaaren auf bem Rampfplate, um bie ganber am Rhein, Dain und an ber Fulba auf bas Graufamfte ju branbichaben. Daburch erbittert, entichloffen fich bie Proteftanten ju ernfthafter Ruftung.

Ronig Jacob I. von England Schidte ihnen Gub. fiblengelber, und ber Ronig Chriftian IV. von Danes mart ftellte fich an ihre Spige. Er rudte nach Samein am 21. Juli 1625 vor, mußte fich aber balb wieber gurudgieben megen eines Sturges mit bem Pferbe von bem Balle berab, was Tilly fogleich benutte, um in Sameln einzuruden. Lange hatte er ben Ruftungen ber Dieberlanber jugefeben, und es ihnen vergeblich unterfagt; jest glaubte er fich rachen gu muffen, und verheerte bie Ufer ber Befer auf bas Surchterlichfte. Im Berbfte 1625 erichien auch Wallenftein auf bem Rriegofchauplate; Billy verlangte von ihm ein Buffeforps, allein Ballenftein forberte, als Generaliffimus bes Raifers, von ihm Suborbination, und ba er gu ftolg mar, fich ju unterwerfen, fo blieben fie Beibe auf immer von einander getrennt, nachdem fie in Gotlar eine fruchtlofe Unterrebung mit einanber ge-

balten batten.

Wahrend Ballenftein sich nun nach Schieften Vermicgen. Ale ber Kaifer ihn mit bem Furftenthume manbte verjagte Tilly ben Kenig Chriftian VI. aus Ralemberg belohnen wollte, ichlug er es aus. Denabrud, und foling ibn bei Lutter am Barenberge im Sannoverichen am 24. Muguft 1626.

2m 12. Dai 1629 murbe gu Lubed von Tillo und Mallenflein bem Ronige von Danemart ein Kriebe bewilligt, Rraft beffen er angeloben mußte, fich mit Diemanben wieber gegen ben Raifer ju verbinden. Rachbem ber Raifer auf bem Furstentage ju Regensburg im Junius 1630 burch bie Rlagen und Bitten ber Gurften genothigt worben war, Ballenfiein feines Rommando's ju entfegen, murbe Tilly Generaliffimus. Seine bebeutenbfte Unternehmung, bie aber immer auf feinen Damen bie baflichften Bleden werfen wirb. mar bie Berftorung Dagbeburge am 20. (nach bem Machbem ber alten Ralenber am 10.) Dai 1631. ichmebifche Rommanbant Kaltenberg gefallen und bie Stadt in Sturm erobert worben mar, begann bie fürchterlichfte Plunberung. Einigen menfchenfreundlis chen Offigieren, bie ihn, bem Plunbern Ginhalt au eine Stunde Beit, ber Solbat muß fur feine Muhe und Gefahren auch Etwas haben.

Die Babl ber Ermorbeten bei biefer icheuglichen Berfierung wirb auf 30,000 angegeben.

2m 25. Dai bielt Tilly feinen feierlichen Gin= jug und ergeste fich an ben furchterlichen Denemalern feiner Dacht; auch fchrieb er, bochft gufrieben mit fich, an ben Raifer: "feit Eroja's und Jerufalems Berfidrung ift teine folche Bictoria wiebergefeben morben." Allein fein buntles Berbangnif follte ihn balb erreichen; Gottes Borngericht ftrafte ben Frevel, unb von Magbeburge Berftorung an gelang ihm feine Uns ternehmung mehr. Um 7. Geptember fam es bei ben Derfern Breitenfelb, Pobelmib, Geehaufen u. f. m. Groß : und Rlein : Bieberibich, jur Schlacht gwi= fchen ibm und bem Konige von Schweben, Guftav Molph, in ber fein Deer vollig gefchlagen und er felbit vermundet murbe. Erft am folgenden Zage fanb er fich mit Pappenheim in Salle mit einem unbebeus tenben Saufen, bem gangen Refte feines farten Dees res, auf ber Rlucht wieber jufammen. Diefe Schlacht, bie erfte, bie er verlor, machte einen fo tiefen Ein-brud auf ibn, bag er feit ber Beit nie wieber frob murbe. Rach ber Schlacht ging er nach Salberftabt, und es bauerte lange Beit, ehe er wieber jum Bor: fcbein tam. 3m Darg 1632 murbe er bon bem Churfurften Marimilian von Baiern, ber ben Ginbruch ber Schmeben furchtete, aus Dorb : Deutschland jurudgerufen, allein Guftav verfolgte ihn und griff ihn in feinem Lager bei Rain am Lech an. In ber Schlacht (am 5. Upril) murbe er burch eine Studfus gel tobtlich verwundet und farb 25 Tage nach ber Schlacht (ten 30. April 1632), nachbem er unfagliche Schmergen unter ben Banben ber Bunbargte hatte erbulben muffen, an Ingolftabt, wohin man ibn gebracht hatte, im 73ften Lebensjahre in ben Urmen bes Churfürften, bet an ihm feine festefte Stube verlor.

Er mar von mittler Große, fraftig gebaut, aber mager, batte eine breite, rungelvolle Stirn, furges, borftiges Saar, finftern Blid, lange Rafe, eingefallene Baden, tury eine bochft abichredenbe Gefichtebilbung. Bor ber Schlacht bei Leipzig rubmte er fich breier Dinge: nie eine Schlacht verloren, nie ein Beib berubrt zu baben und nie beraufcht gemefen zu feon.

Er mar febr enthaltfam, hafte Mufmanb und Shrenbesengungen und hinterließ baber ein nur geringes gemeinen Furforge ju uberlaffen. Der Bebante, in's

#### Armuth zu ertragen.

Dag eine grundliche, religiofe und fittliche Ergiebung bie befte Gicherheit gegen Ungemach, Unglud und Armuth ift, wird allgemeln geglaubt und anerfannt, und wir fugen bie fefte Ueberzeugung bei, bag, wenn bie Urmuth ben Boblunterrichteten , Thatigen und Borfichtigen überfallt, wie es fich oft ereignet, eine weife Erziehung am madtigften ift, folche Denfchen fabig gu machen, Uebel gu ertragen, man nicht allemal vorbauen tann. Ein Beift voller Gottesfurcht und Renntnig ift immer reich, und gemabrt frete einen Untheil von Gludfeligfeit.

Reulich faben wir bei einem Befuche in bem Armenhaufe ju D .... einen mertwurdigen Beweis von ber Babrheit biefes Cabes. Die Frau C .... marb als Rind eine Baife; fie murbe von einem Ontel unb einer Zante erzogen. Beibe hatten bereits bie Dit= teljahre ihres Lebens erreicht, und machten mit ben Ihrigen eine thatige, wohleingerichtete und muntere Familie aus. Der Ontel war ein Mann von grundlicher Beurtheilungetraft, von unbefangener Befinnung und großen Renntniffen bes menfchlichen Bergens; bas geigte er bei ber Erziehung ber feiner Gorgfalt anvertrauten Jugenb. Er erlaubte ben jungen Leus ten nicht, ihre Beit gu vergeuben; jeber Mugenblick mußte, um Etwas ju lernen ober ju thun, angemenbet werben. Er beforberte bie Unterhaltung, ben les benbigen Stol bes Umganges; allein er bulbete nicht, fich uber Perfonen, Familien, Rleibung und Berpflichtungen auszulaffen ; er pflegte gu fagen, baß Eltern nicht ahnen, wie folche Gegenftanbe bie Gemuther ber jungen Leute verberben, und welche gefahrliche Ungewohnheiten fie baburch annehmen.

In Diefer Familie mar ber Conntag ein gludlis cher Zag, bem er mar ber Unterweifung in ber Res ligion gewibmet, ohne bag bem Grobfinne ber Jugenb ein unnaturlicher Bmang angethan murbe. Die Bibel war bas Sauptbuch , Die barin ermahnten Derter maren auf Rarten vorgestellt , es wurben bie Gitten und Gebrauche ber verfchiebenen Bolfer erflart, Die mertmurbigen Ericheinungen ber Matur in jenen Be-genben begreiflich gemacht; mit einem Borte, es wurde Alles gethan, um ben Geift ber Demuth und boch ernfter Forschung lieb zu gewinnen. In biefer Familie blieb C., bis fie beirathete. Im Laufe von funfgebn Jahren verlor fie ihren Ontel, ihre Zante und ihren Dann. Gie war nun bulflot, aber fie half fich gemachlich burch eigene Unftrengung, und befag bie Achtung und Bewunderung eines großen Rreis fee von Freunden. Go lebte fie in Frobfinn und Ehre gebn Jahre, ale in einer Racht ihre befcheibene Wohnung von ben Flammen eines benachbarten Saufee ergriffen murbe und fie burch ein Tenfter ihres Bimmere binausspringen mußte. In Folge bee Falles mußte ihr ber rechte Urm abgenommen werben, und auch ihr rechtes Bein murbe ganglich unbrauchs bar. Bobl ermiefen ibr ihre Freunde febr viele Gute und Mufmertfamteit, und eine turge Beit willigte fie ein, von beren Gute gu leben; aber mohl miffenb, bag bie Unfpruche auf bie Boblthaten einzelner Perfonen febr gabtreich find, entichloß fie fich, mit ber echten Freimutbigfeit einer farten Geele, fich ber all= Benbes ober Entbebrentes, benn fie batte gelernt, bag nur Muffubrung bas Richtmaß ber Achtung ift. Sie ift nun bort mit einem fur ben Beber aller Dinge banterfullten Bergen; fie ift gebulbig, fromm und noch eben fo munter wie juvor. Gie belehrt bie Jugend, ermuthigt bas Miter, und burch ihre manchers lei Renntniffe und ihren unterhaltenben Umgang macht fie fich bei Muen beliebt. Ihr Charafter verleiht ihrem Buftanbe eine Burbe, und bie Befuchenben ber Ins ftalt verlaffen fie mit einem Gefühle von Chrfurcht und Bemunberung.

#### Der Buffer.

Unter ben verfchiebenen in ber Ratur vortommen: ben Buderrohrarten hat man nur zwei als gang vorguglich jum Anbau und jur Berarbeitung ju unferm Buder geeignet befunden; es ift bas saccharum spicatum (abrenabnliche, Bufchel tragenbe Buderrobt), beffen Baterland Offinbien ift, und bas saccharum officinale, ober bas gemeine Buderrohr Beftinbiens. Db und wie weit bie Alten biefes fuße Gemurg tannten, ift bis bierber nicht ermittelt morben. Die erfte Befanntichaft ber Europaer mit bem Buder fallt in bie Beit ber Rreugguge, gu melder bie Saragenen anfangen , mit biefem Artifel nach Guropa Sanbel gu treiben. Um biefelbe Periobe verpflangte man ben Buder mit Erfolg auf bie Infel Eppern, auch gefcbiebt einer im Jabre 1166 in Sicilien befindlichen Buderrohr = Stampfmuble Ermahnung. 3m Jahre 1420 murbe ber Buder auf ber Infel Mabeira, unb einige Jahre fpater auf ben tanarifchen Infeln angebaut. Das Berbienft, ben Buder nach Umerifa, und namentlich guerft auf bie Infel Cuba verpflangt ju haben, erwarb fich C. Columbus auf feiner zweiten Geereife nach Amerita. Es bat fich jeboch erwiefen, bas bas milbe Buderrohr in Gubamerita, Beft: indien und ben Gubfeeinfeln einheimifch ift ; bie Urbes mobner, mit einer funftlichen Bubereitung bes Buders ganglich unbefannt, bebienten fich bes Buderrohre jut Futterung ber Sausthiere. Das faftreichfte Buderrohr ift bas otaheitifche, bas Rapitan Bligh 1789 nach Beftinbien brachte und bas ein Drittheil mehr Buderfaft enthalt, ale bas gewohnliche Buderrobr.

#### Bau bes Buderrobes und Bereitung bes Robauders ober ber Dostomabe.

Bur Unpflangung bes Buderrohre bebarf ber Boben einer gang befonbern Bearbeitung, welches fur bie in ben Buderplantagen, als Stlaven bienenben Deger ein überaus laftiges und mubfames Befchaft ift, bei welchem ihnen in ben fcmulen Mittageftunden billigerweife Erholung und Erfrifchungen vergonnt werben follten.

Diefe Stlaven muffen in ben Boben quabratformige, regelmäßig gereibte, vier Quebratfuß große Lo: cher graben, beren Raum guvor von Regertnaben, welche barin eine befonbere Unterweifung erhalten, mit möglichfter Benauigfeit abgeftedt wirb, gu welchem Bwede fie fich gewöhnlich einer Rette bebienen, um bie locher in eine gleichlaufenbe Lage ju bringen. Auf Die erhöhten Theile folder Buderfelber, melde gleiche fam bie Ginfaffung ber Bertiefungen ausmachen, pflangt man gemeiniglich Dame ober Pataten; in bie Bertlefungen felbit pflegt man guweilen Dais ober turlifden Baigen gu faen. Rachbem man bie Mehren eingeerntet hat, behadt man ben Boben, und fchaus tragen, bei einem ftarten Binbe jeboch breben fich bie

Armenbaus zu treten , batte fur fie nichts Abichret: | felt auf ben Ginfaffungen ber Radwerte lodere Erbe : alebann bungt man bie Bertiefungen und laft bas Relb in biefem Buffanbe bis gur Beit bes Pflangens.

Dan pflangt ben Buder vermittelft von ber Spige bes Buderrobes genommener Gehlinge fort, welche man etwa 18 Boll unter bem außerften Enbe beffelben abichneibet. Rachbem man biefe Geblinge gu 12 Boll Lange verturgt bat, legt man fie por ihrer Ginpflangung 24 Stunden in Baffer. Die baburch eingefogenen Rahrungsfafte entloden ber jungen Pflange frubzeitig Schöflinge. Gollte jeboch, nachbem man ben Geslingen bie Spisen genommen, ber Erbboben noch nicht feucht genug fenn, fo binbet man fie gu fleinen Bunbeln gufammen , ftellt fie auf ihre Enben, bebedt fie mit trodenem Buderrohrlaube, und gu ib= rer Erhaltung maffert man fie taglich bret bis vier Dal. Bum fcnellen Bachfen tragt ber Regen gang vorzüglich bei ; fcheint bas Better jebod anhaltend troden gu bleiben, fo übergiebt man bie Schöflinge bem Erbboben nicht, weil fich bann gewohnlich ein ungunftiger Erfolg geigt. Cobald aber Regenwetter eintritt, tragt man (gewohnlich werben Regerfnaben gu biefem Gefchafte genommen) bie gufammengebunbelten Setlinge auf bas Buderrobrfelb, im Beifenn eines erfahrnen, Die Ginlegefurchen giehenben Arbeitere, legt jeben Schöfling flach in eine Furche, achtet barauf, bağ bie Knofpen oberhalb ju liegen fommen, und bes bedt biefes Bange mit Erbe.

Rach Berlauf von eilf bis gwolf Monaten bat bas Buderrohr bie jum Ubichneiben erforberliche Reife erreicht. Um gu unterfuchen, ob ber Buderfaft ben jur Bubereitung nothmenbigen Grab ber Reife erlangt babe, brudt man aus einem aut ausfehenben Robre ben Gaft, und fest ibn gur Berbunftung bes bamit verbundenen Baffers ber Connenhibe aus; vermanbelt fich nun ber Gaft in fefte erpftallinifche Formen, fo ift bas Buderrohr gur Ernte reif. Die Reger bilben alebann, mit Beilen verfeben, vor ber Plantage eine lange Reihe , und verfahren auf folgende Beife : juvorberft fcneiben fie bie obern Theile, welche gu neuen Getlingen bestimmt find, ab; nachbem bie Robrfpiben bei Geite gebracht finb, gerhauen fie ben übrigbleibenben Theil ju Studen von etma brei Suf Lange, und binden biefelben mit grinen, von ber Spipe bes Robre gefchalten Blattern ju Bellen jufammen, beren jebe 20 bis 30 Robrftude enthalt. Rachbem bie Arbeiter bas Robr von bein Laube befreiet haben , reichen fie es einanber bis gu einer Guts fernung von 20 Fuß feitwarts gu, wo es fich gu einem Saufen ansammelt. Dan beobachtet babei aus bem Grunde eine taftmäßige Drbnung, bamit bei eis nem ungeregelten Berantragen ber Robrfiude, welche Rinbern gum Bufammenbinben übergeben merben, bie Perfonen fich gegenfeitig nicht belaftigen. Das trodene Laubmert wird gefammelt und gur Reuerung benubt ; bas grune hingegen bient bem Daftviehe jur Rahrung; bie Buderrohrftude labet man alebann auf einen Rarren, und ichichtet fie bei ber Duble fo nabe ale nur möglich auf; letteres Gefchaft verrichten gewöhnlich Regermadchen, welche bie Bunbel auf ihrem Ropfe por bie Thur ber Duble bringen, und bas Blattbanb ablofen.

Der untere Theil bes Dublmechanismus befteht gewöhnlich aus bret nabe beifammen liegenben, burch ein Rammrab umgebrebten Cylinbern, welche mit ihren Geiten Die Robre germalmen ; ein Reger verfieht babei bas Befchaft, fortmabrend Daterial berbei gu

Manner mit Berbeifchaffung von Buderrohr binreis denb ju thun baben.

Behalter. Bon bier aus taft man ibn burch ein Paar bis in bas Gemauer hinunter, aus welchem es Bei-

Balgen mit einer fo gewaltigen Conelligfeit, baf gwei | bolgerne Durchfclage laufen, um ibn von ben barin befindlichen Rohrtheilden gu befreien. Alsbann leitet man ibn vermittelft Detallrobren in bas Ciebbaus Unterhalb ber Erlinder nehmen Rinnen von Blei Das, burch Die Cylinder gegangene, ausgebrudte Robe ben ausgepreßten Gaft auf und leiten ibn in einen gleitet burch eine Boblung an einer geneigten Gbene



Bearbeitung bes Bobens jum Anpflangen bes Buderrehrs.



Das Fällen bes Buderrohre.

ber und altereichmache Reger berausziehen, auf große | men. In biefem Buftanbe leitet man ibn vermittelft Rahmen ausbreiten und es ber Conne jum Trodnen aussehen, wonach man es als Brennmaterial anwenbet: Der burch bie Detallrohren in bas Giebhaus geleitete Buckerfaft wirb von großen Reffeln aufgenom: men, beren einer 600 Ballonen (etwa 36 Leipt. Gis mer) enthatt. In biefen großen Befagen bringt man ben Buderfaft in Ballung, obne ibn jeboch ben Grab ber Siebhibe erreichen ju laffen, mifcht, um bie Muftofung ju forbern, Ratt baju und nimmt bie auf ber Dberflache fcmimmenben Unreinigfeiten meg. Dann taft man ben Buderfaft unter bem Schaume, womit er bebedt ift, in einen anbern großen Behalter abs fliegen, welcher ben Damen Rlarteffel bat; man

einer Robre ober Rinne in ben großeften ber Abbunftungeteffel, beren man in ben Raffinerien gewohnlich vier bat; bier wird ber Gaft jum Gieben gebracht, und ber fich auffebenbe Schaum wird fogleich mit Schaumloffeln fo lange abgenommen, bis er fein unb bidblaffa mirb. Inbem man ben Buderfaft langfam in einen anbern Reffel einlaufen lagt, fahrt man mit bem Abichaumen beftanbig fort; er hat alebann bie Farbe und bas Unfeben bes Dabeirameines. Abbunften und Coaumen wird im gweiten Reffel wies berholt, und wenn ber Gaft nicht bie erwartete Reinbeit annimmt, fo mifcht man Rattwaffer barunter. Run tagt man wieber allmablig fo viel ab, ale ber ichaumt ibn nun ferner fo lange fort, bis er bell britte Reffel aufnehmen tann, wobei bas Abbampfen wirb, jedoch barf er noch nicht bis jum Sieben tom- und Schaumen unablaffig fortgefest wirb, welches auch

Saft laufen muß, ber gall ift.

Die flachen Ruhlbottiche, beren in einer Raffi-nerie gemeiniglich feche finb, haben etwa 11 Boll

bei bem vierten und letten Reffel, in welchen ber Rublbottich von biefer Große fast ein Orboft Buf-Perfaft.

Dier fornt fich, wie man fich auszubruden pflegt, ber Buder, b. b. er gerinnt burch bie Abtublung gu Diefe, 7 Bug Lange und 5 bis 6 guf Breite. Gin einer tornigen, unformlichen, aus unvolltommenen



Muspregmuble.



Das Innere eines Ciebhaufes.

Rroftallen befiebenben, feften Daffe, und icheibet fich | ner halben Stunde in ber beigen Luft bes inbifchen bon bem Gprup ab.

In biefem Buftanbe laft man ben Buder eine Racht hindurch fteben; am folgenben Morgen nimmt man ihn aus ben Rublgefagen und tragt ibn in Gimern in große Faffer, welche fich in befonbere bagu eingerichteten Saufern befinden. Der Boben biefer Faffer bat mehrere, mit Robr bestedte Deffnungen, burch welche ber noch am Buder hangenbe, unter bem Ramen Melaffe befannte Saft in Gifternen, bie fich unterhalb ber gaffer befinden, abtropfelt, nachbem man ibn mabrent eines Beitraumes von 5 bis 6 2Bochen bat ansammeln laffen. Sort bas Sag auf gu tropfein, fo fest ber Botticher, nachbem er ben Geibboben berausgenommen, einen orbentlichen Safboben ein , und ber Buder tann verfenbet merben.

Das Sieben bes Buders muß unmittelbar auf renguder gemein. bas Muspreffen folgen, weil ber Gaft icon nach ei-

Rlima's ju gabren und fauer ju merben anfangt.

#### Das Raffiniren ober Lautern bes Buffers in Europa.

Der gu raffinirende Buder wird nach feiner Feine beit und Belligtett ausgewählt, und unter allen Gorten giebt man benen in's Grauliche fallenben ben Borjug; nicht einmal ber feintornige gelbe, obwohl von Barbe weißer, eignet fich fo gut jum Lautern, ale je-ner, woher es ruhrt, bag Buderforten von einigen Lanbern, ale von Offinbien und ber Infel Barbabos, wegen ihrer fich nicht baju eignenben Befchaffenbeit nie jum Raffiniren genommen werben; fie erreichen namlich ben vollfommenen Buftanb ber Kroftallifation nicht, und haben biefe Gigenschaft mit bem Beinbee-

In bie Raffinitpfannen, welche benen in Beft:

indien gleichen, fullt man ein Bemifch von Raltwaffer | Reften und ber Farbe bes Sprups gu befreien. beund Dofenblut, alebann wird ber Buder hingugethan, welches eine gange Racht jum Muftofen braucht. Diefe Berbinbung von Ralfmaffer und Dofenblut beforbert fowohl bie Berfebung, als auch bie Abicheibung ber feften Theile von ben fluffigen, indem bie im Robjuder enthaltene Caure ausgefchieben wirb. Im anbern Morgen wird bie Daffe getocht und jum Gieben gebracht; bas im Dofenblute befindliche Albumen ober ber Gimeifftoff gerinnt und fest fich auf bie Dberflache bes BBaffers; er hat bie mertwurbige Gis genfchaft, alle frembartigen, nicht aufgeloften Theile einer ermarmten Stuffigfeit auf Die Dberflache berfelben gu fuhren. Dan ichopft Die Unreinigfeiten mit eis nem Schaumloffel ab, unterhalt bas Gieben unb fahrt mit bem Ubichaumen fo lange fort, bis eine, mit einem Detallioffel herausgenommene Quantitat Saft ein vollig flares Unfeben bat, welches etwa nach 4 bis 5 Ctunben ber Fall ift.

Diefe Berrichtung, welche nur bagu biene, ben Buder von frembartigen Theilen ju befreien, tragt jur Beife beffelben nicht nur gar Richts bei, fonbern bie Dibe macht ihn im Begentheile eber noch buntelfarbis ger, ale er vor bem Raffiniren mar. In biefem Buftande taft man ben Gaft in eine große Gifterne abfliegen. Man bringt alebann bie Raffinirpfannen auf bie Balfte ihrer Große gurud, indem man bie Bor= berfeite bavon abnimmt, und fullt wieberum in jebe eine geringe Quantitat fluffiger Daffe. Der Buder wird nun fo fcnell ale moglich burch ein ftarteres Feuer gum Gieben gebracht, welches fo lange unterhalten wirb, bis ber mit bem Daumen herausgelangte Saft vermittelft bes Beigefingere gu Saben ausgebehnt werden kann. Kein Zeitpunkt, sondern nur die Pra-pis kann bestimmen, wann bas Sieden unterbrochen werden muß; lagt man den Zuder zu lange kochen, fo geht ber nicht erpftallifirbare Oprup mit bem reis nen Gafte wieberum eine Berbinbung ein; unterbricht man bas Sieben gu geitig, fo lauft ein Theil bes Caftes in einer Afterverbinbung ober mechanifchen Dis fcung mit ab. Cobalb aber ber richtige Beitpuntt auf bie obenermannte Beife gefunden worben ift, wirb bas Feuer fcnell gebampft und ber Buder in bie Ruhlgefaße gelaffen; in bie ausgeleerten Raffinirpfannen pumpt man nun aus ben Gifternen wieberum Buderfaft jum Abbampfen, und berfahrt bamit auf gleiche Beife. In ben Rubigefagen mirb ber Buder mit bolgernen Stoden fo lange umgeruhrt, bis er fich verbidt und fornt und mit bem Finger nicht mehr gu Raben ausgezogen merben tann. Diefes Umrubren giebt bem Buder feine Beife und Feinheit. Der auf biefe Beife getornte fefte Buder, vermifcht mit bem untroftallifirbaren Gprup, wird enblich in irbene, un= ten fpib gulaufende und in ein fleines Loch ausgebenbe kermen gefult, welche bie Racht zuvor in Baffer eingeweicht worden find. In Diefen Formen wird die Maffe abermals mit Stoden gerührt, welches zum 3mede hat, Lufiblafen gu erzeugen, welche fich ohne biefe Berrichtung an bie Außenfeite feten und ben Buder boderig und uneben machen murben. Ift ber Buder gehorig erkaltet, fo wird er in ein oberes Stodwert ber Raffinerie hinaufgezogen; man gieht nunmehr bie bas Loch ber Formen verfchließenben Das pierftopfel aus, und lagt ben fluffigen untroftallifirbaren Gat in Topfe auslaufen, burch welche Scheibung ber Buder bie meife Farbe erhalt. Diefe Gelbfttidrung wird burch eine hohe Temperatur febr unter- in mehr als 50. Alle biefe einfachen, untheilbaren

bedt man bie flache Seite bes Brotes mit breimeichem Thone bis jur Dide eines Bolles, bas Baffer beffels ben filtrirt alebann burch ben Buder und reinigt ibn ganglich. Dan bebient fich babei aus bem Grunbe bes Thones, weil biefer bas Baffer langfam genug ablagt, um ben Buder bei fefter Ronfiftens ju erhal= ten, und ihn nicht aufgulofen; ein mit Baffer ge-trantter Schwamm murbe bie namlichen Dienfte verrichten. Der Buder bedarf nach feiner eigenthumli-chen Befchaffenheit ober nach ber Linge feiner Giebegeit eines mehrmaligen Muftragens von frifdem Thon. Dan lagt bie Brote megen bes von bem Thone noch in ihnen befindlichen Baffere einige Beit fteben , febrt fie alebann um und laft bie noch in ben Spiben befinblichen febr geringen Qualitaten fich gleichmäßig in bem Buder verbreiten; in einer Stube werben fie enblich bei einer boben Temperatur vollig ausgetroduet.

Die Chemie, nach ihrem Begriffe, ihrem hauptgrundfage und bem Begenftanbe ihrer Beftrebungen.

(Sur nicht gelehrte Lefen.)

Che wir eine Erflarung bes Begriffes ber Chemie aufftellen tonnen, muffen wir guvor einen leiber febr allgemein geworbenen Brrthum berichtigen; es ift ber Begriff ,, Glement."

Die alten Briechen hatten verfucht, Die Grunde ftoffe ber Belt nachzuweisen, und ba es noch feine, burch Erperimente und Grogenlehre begrunbete Ratur= lehre gab, fo verlor man fich in bie Brrgange ber mit Phantafie ausgeschmudten und mit Erugichluffen ergangten Folgerungen aus ben Bebieten ber Erfcheis nungen. Go mar es benn naturlich , bag eine Un= nahme, wie bie, baß es 4 Elemente giebt, entfteben tonnte ; benn bie Leichtigfeit ber Erflarung aller Dinge fprach fur biefe Borftellung; und fo boren wir benn bie 4 Elemente von bem Ratheber eines Profeffors nur noch ale einen feit langer Beit anerkannten 3rr= thum; bon bem Schullebrer auf Dorfichulen biefes Bruchftud's ber Philosophie, welches er mit volligem Ernfte feinem Mubitorium ale Bahrheit bietet, Ermabnung thun. Bir bevorworten baber, baf mir unter Element etwas Unberes verfteben, ale guft, Beuer, Baffer und Erbe, wiewohl unfer Begriff von Element infofern gwar auch mit bem verals teten jufammmetrifft , als barunter ein Rorper verftanben wird, welcher feine Theilung in verfchieben = artige Rorper mehr gulaft. Die alten Briechen meinten, bie verfchiebenartigen Difchungen ber 4 Elemente bringen bie vielen perfcbiebenartigen Erfcbeinungen ber Rorpermelt bervor ; wir aber meinen und tonnen es burch Erperimente beweifen, bag Luft, Baffer, Erbe felbft wieber in Beftandtheile gerlegt werben tonnen; namlich unfere une umgebenbe reine Luft, ob. wohl unfichtbar und farblos, swei (mo frembartige Beimifchungen, als Roblenfaure und Bafferbampfe gar nicht in Rechnung tommen); bas Baffer wieberum in zwei; bie Erbe (wenn wir barunter Mles verfteben, mas bie übrigen 3 Elemente ausschlieft) gar ftust. Um ben Buder enblich gang von ben letten Beftanbtheile haben eigenthumliche Eigenichaften und

ment ift 14 Dal leichter, als unfere Luft; bas fcmerfte (bas neu entbedte gebiegene Irib, ein De-tall) ift über 23 Dal fcmerer, als Baffer. Es giebt jeboch auch Elemente ober Materien, beren Gewicht bis babin nicht ausgemittelt worben ift; fie beis Ben unmagbare Stoffe ober Imponderabilien. find bie Chemiter baruber noch nicht einmal einig, ob man fie gu ben Stoffen rechnen burfe. Gie finb : ber Barmeftoff, Die elettrifche Materie, Die aalvanis fche Materie; Ginige rechnen noch bie magnetifche Da= terie ober bas magnetifche Fluibum bagu. Die Beftalten, unter welchen bie Etemente fich geigen, finb Die ber Luftschmigfeit, Stuffigfeit und Beftigfeit. Die Aufgabe ber Chemie ift es nun, jufammenge-febte Rorper in ihre Grundbestandtheile su gerlegen, und umgefehrt, aus ben Grunb: beftanbtheilen Berbinbungen gu bilben. Jeboch tann bie lettere Aufgabe nur in einem viel befchranttern Ginne geloft werben. Man tann 1. B. ben Buder in feine Beftanbtheile gerlegen, man tann genau die Bewichtsmaffen nachweifen, in welchen bie Etemente bes Buders mit einanber verbunben finb, aber aus biefen Grundbeftanbtheilen mieberum Buder machen, ift bis babin noch nicht gelungen. Bei vieten anbern Rorpern hat man jeboch biefes vermocht. Go hat man bas Waffer in feine zwei luftformigen Selemente, Sauerftoff und Wasserftoff, gerlegt; aber auch umgekehrt, aus biesm Stoffen Baffer ber gestellt. Einen Korper in seine Grundbestandtheile gerlegen, beift ibn analpfiren, bas Befchaft fetbft bie chemifche Unglofe. Da man nun burch Berglieber rung ber Rorper bes fo unenblich großen Bebietes bes Raturreiches immer auf Elemente ftoft, melde fich in anbern Gegenstanben wieber finben, welche Unahnlichteit unter einander fie auch fur die Art ber Bahr-nehmung durch die Ginne des Auges, Gefühls, Gefcmade und Beruches haben mogen, fo wird man gu ber Folgerung genothigt , baf bie Chemie auf richtigem Wege fenn muffe, wenigstens murbe jeber 3meis fel hieran grundlos fenn. In ber Sabigfeit ber Rorper, Berbindungen mit einander einzugehen, liegt bie Urfache bes Entftebens einer fo großen Mannigfaltigs frit von Rorpern. Ragen bie Elemente blos nebeneinanber, fo murben fie ein Gemifch bilben; fo aber burchbringen fie einanber, und bilben infofern neue Rorper, ale biefelben, mit bem Bergroßerungeglafe betrachtet, theile eine burchaus gleichformige Dberflache geigen, theile in bem Buftanbe bee Berbunbenfenns Birtungen hervorbringen, Die unter gleichen Umftanben jebes einzelne Element berfelben nicht außern murbe.

Die Gigenfchaft eines Ctementes, mit einem anbern eine chemifche Berbinbung einzugehen, nennt man Attrattion ober Affinitat, auch Bermanbtichaft; unter vielen Elementen finbet fie gar nicht Statt. Es tann ein Rorper gu gmei anbern verfchiebenen Stoffen Attraction haben, jeboch wird er ben Ginen unter ibnen mit einem großern Grabe von Starte angieben und mit ihm eine chemifche Berbindung eingeben. Bir wollen biefes burch ein einfaches Beifpiel gu erlautern fuchen: Die Schwefelfaure geht mit ber Tale-erbe eine chemifche Berbindung ein (Magnefiasulphat). Sat nun ein anberer Rorper einen ftartern Brab von Ungiebungefraft gu einem von ben beiben, bie Berbinbung bilbenben Rorpern, fo trennt er ihn von bemfelben und vereinigt ihn mit fich. Dief murbe g. B. Ammoniat thun. Es ubt alfo Ammoniat eine größere Ungiebungetraft auf Schwefelfaure aus, als biefe auf



In manchen Sallen ift jeboch bie Bervorbringung einer Erennung ober Unalpfe burch blofe unmittelbare Beruhrung nicht moglich, und 'es find Bermittelungen, g. B. burch Feuer ober Galvanismus (einer befonbern Eteftricitat) erforberlich; bas Derfwurbigfte bei allen chemifchen Berbinbungen ift bas bestimmte Gewichteverhaltniß, unter welchem Rorper eine Bereis nigung eingehen. Dan nennt biefe Bewichteverhalt= niffe Atome. Go verhalten fich bie Gemichtetheile bes Bafferftoffe und bes Sauerftoffes, beren Berbinbung Baffer giebt, wie 1 ju 8; b. b. gu 1 Loth ober 1 Quentchen Bafferftoff murben 8 foth ober 8 Quentchen Sauerftoff erforberlich fenn; mare meniger Sauerftoff vorhanden, fo tame gar feine Berbindung ju Stande; wollte man ftatt 8 gar 9 Both nehmen, fo wurbe ein Loth von ber Berbinbung ausgeschloffen bleiben. Dan fogt alebann 1 Atom Bafferftoff und 1 Atom Sauerftoff geben Baffer. Um nun ben Be: griff eines Atoms in feiner umfaffenben Bebeutung gu ertiaren, wollen wir annehmen, baß 3. B. Sauer. ftoff, mit 2 anbern Etementen, eine chemifche Berbindung einginge; 3. B. Schwefel und Sauerftoff verbinden fich in Gewichtsantheilen von 32 und

Eifen und Sauerftoff in Berhaltniffen von 21. 210 8 = 36. Die burch erstere Berbindung entstehenbe Waterie beift Schwefelsauer; die letztere Eisen protorod; wollte man nun wiederum Eisenprocopp und Schwefelsauer in eine Berbindung beingen, so bante es nur in Gewichtsantheilem vom 40 gu 36 geschehen, b. b. achme man 40 Gran Schwefelsture und 36 Gran Schrimprotopp, so würden diese Bewichtvorre, baltniffe eine chemische Lerbindung möglich machen; westler man jedoch flatt 36 erus 34 Gran nehmen, so wiede kine Werdindung und Ctande tommen.

Wir tonnen nicht umbin, noch einer hochft merkrouterigen Naturerscheinung bei ben Berhaltniffen, im welchen fich Kerper verbinden, Ernschung zu thun. Es ist namich ber Faul, baß 2 Ermente bei verschiebenen Gereichtsberthaltniffen verschiebenen Gegen-flane hervorbringen; ber Sauerfloff bilber mit bem Schwefel 4 verschiebene Berbindungen; bei allen bies fen sind ber bie Breichsaufhelle Multipla (b. b. burch Multipliatant bei Grundlich unter bei flem find aber bie Breichsaufhelle Multiplia (b. b. burch Multipliataton entstandene vielfache Größen) bes

1) Unterschweflige Saure, 16 Theile Schwefel und 8 Theile Sauerfioff.

2) Schweftichte Caure, 16 Theile Schwefel und 16 Theile Sauerftoff.

3) Schwefelfaure, 16 Theile Schwefel unb 24 Theile Sauerfloff.

4) Unterschmefelfdure, 32 Theile Schwefel und 40 Theile Sauerfloff.

Die Marftichreier in alten Zeiten.

Die Arzeneitunft mar fonft, bis vor 60 bis 70 Sabren, in manchem Betrachte eine freie Runft. Biele ihrer Breige, gerabe bie allerschwierigften, murben von Jebem geubt, ber Frechheit genug befaß, fich gum Meifter barin aufzumerfen, und vom Glude begunfligt genug mar, nicht alle Opfer, Die ihm in bie Sanbe fielen, ju tobten. Die Operation bes Stein-ichnitte, bes Bruchfchnitte, bes Staare, mar faft gang in folden Sanben. Wo und wie fich bergleie den Leute bie Fertigfeit bagu erworben hatten, barnach fragte felten eine Obrigfeit. Gewöhnlich ftell= ten fich folche Leute auf ben Deffen und Jahr: martten ein, und lodten ben vornehmen Dobel, wie ben gemeinen, burch ben tollften Unfinn, bie gemeinften Fragen an. Wie fie bierbei ju Berte gingen, werben fich nur febr Benige aus ihrer erften Jugenb ber erinnern tonnen, und felbft ba burften biefe Da= trone es nicht fo arg gemacht haben, wie gu Enbe bes 17. Jahrhunberte noch gefchab. Bu jener Beit rud. ten fie gewöhnlich mit einem Ruftmagen gur Defe fensgeit ein. Der Bagen mar mit blauem ober ros them Tuche überzogen und auf allen Geiten mit furftlichen Bappen gefchmudt. Unbere Bagen ober Gerufte flanben um benfelben her und zeigten eine Denge Bilber. Muf bem einen prangte ber Berg Ginai, auf bem anbern ber St. Martusplay in Benebig; bier mar ber Darttfchreier als Staarftecher, bort als Rrebs : ober Bruch operateur abgebilbet, bier gapfte er einen Bafferfuchtigen wie eine Biertonne ab, und bort trieb er Burmer und Rroten aus. Satte fich um bas bunte Gerufte viel Boltes verfammelt, fo ericbien - Sandwurft entweber allein, ober mit einigen Uns bern, und gab eine fchmubige Doffe jum Beften, bag Miles berbeiftromte, mas fruber noch nicht gefommen mar. Enblich trat ber große Deifter felbft auf. Deis ftens trabte er auf einem fcon geputten Pferbe ber: bei, und ein Paar Diener, unter benen felten ein Dobr fehlte, folgten ibm. Er beflieg nun bie Bubne, non Bansmurft und Ronforten ehrerbietigft empfangen. Bar er ein Daar Dal aufe und abgegangen und batte

es nur in Bewichtsantheilen von 40 ju 36 geschehen, er mit bem hanswurfte ein Paar Borte gewechselt, fo b. b. nahme man 40 Gran Schwefellaure und 36 trat er enblich vor und verfundete

"bem glaubig überzeugten Bolte" baß er ber privilegitte Staarstecher, Steins, Bruchsund anderer Schneiber, privilegitter Materialist, welts berühmter Leibe und Mundarzt, hochbefreiter, gewaltiger Potentaten Leibmebitus D. R. fep. hatte er fich enblich beifer gefchrien, fo langte er eine Buchfe mit angeblich echtem venetianifchen Theriat berbei, und aab ringeberum bavon au foften. Aber er felbit verfprach noch in Gegenwart Aller einen viel toftbareren Theriat ju machen, mas auch gefchab, ebe eine Biertelftunbe perging. Bobl 60 Buchfen mußten ben Inhalt baju bergeben. Dun ging bas Bertaufen los. Bei'm Theriat blieb es nicht. Es gab auch Bunb. balfam , ber jebe Bunbe beilte , und wenn fie gunge und Dagen getroffen batte, Ringe aus Glenstlauen, gegen alle Rrampfe ein Specificum, und bunbert anbere folche Dinge mehr, um welche fich bie Leute oftere ju fchlagen pflegten. Die vornehmern Rranten trugen fein Bebenten, bem Binbbeutel ihre Leiben unter vier Mugen ju flagen, wie auch noch jest ges Schiebt, wenn fie - jum Comibte ober Birten auf's nabe Dorf binaus fahren.

#### 2B 0 6 e.

Am 4. Maig 4814 murde ber berühmte Bettrag ju Chaumont adpeschlossen, in dem sich Desterreich, Rufland, Preußen und Großbritannien verdindlich machten, wenn Frankteich die vergeschlogenen Beilmgungen (bie Geregen Alle: Frankteiche) nicht annahme, den Krieg so lange forzussehen, die sie einen allgemeinen Krieden retimpfe hatte.

Am 2. Matz 1312 hob Papft Clemens ber Bunfee burch eine Bulle ben Orden ber Tempelheren auf. Diefes sand inbeffen nur in Frankreich Statt, indem biefer Orden in Deutschland noch über ein Jahrbundert sort beftand, bis er in sich seibst gerfiel.

Am 3. Marg 1519 fchrieb Dr. Luther feinen erften Brief an ben Papft und retfarte, baß er gwar eine öffentlich bekannt gemachten Religionse Meinumgen nicht wöberrufen, aber sich nicht von ber katholiichen Riche ternene werbe.

'Am 4. Mais 4791 befahl ein Dekeet ber franbofischen National Berfammlung, baß die Genova-Riche in Paris den Namen Pantreon erhalte, umb kluftig die Begeddniß Statte der großen Manner des Baterlandes fren solle.

Am 5. Mar 1799 brangem siegend bie Frangofen in Golge ber beiter ausgebrochenen Krieges wie ichen bem beutschen Kalfer und Frankreich, bei Sargans über ben Rhein und befesten ben sogenannten Luten: Seite (Schweizer Lanb).

Am 6. Dadry 1524 lief Raifer Karl ber Sinnfte an ben Dr. Luther bie Einlabung ergeben, baf er fich nach Borme jum Brichstage begeben follte. — Ein Geleitsbrief fur feine perionliche Sicherheit warb biefem beigeftugt.

Am 7. Mary (eigentlich am 27. Mary) 1764 warb ber alteste Sohn ber Raiferin Maria Theresia, Erzherzog Joseph, jum romischen Konig gewählt.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantwortlichfeit ber Berlagshandlung.

Drud von Breitfopf und Bartel in Leipzig.

# Das Ptennig-Magazin

Gefellichaft gur Berbreitung gemeinnubiger Renntniffe.

Gricheint ieben Connabend.

IMars 8. 1834.

Die Araber in Afrika.



boch haben fie ausbruckevolle, oft fcone Buge, große Beftigfeit in ihren Bewegungen und gewaltige Dus-Belthatigfeit. Da fie ftete larmen und fchreien, fo fcheint ibre gewohnliche Unterhaltung ein beftanbiger Bant und Streit ; auf ber anbern Geite find fie brav, berebt und haben ein tiefes Ehrgefühl. Gin gemeiner Araber enthielt fich einft einige Tage alles Effens, weil fein Gewebr in einem Gefechte verfagte. ,,Dein Berg thut mir weh!" fagte er, "meine Blinte log und be= fcamte mich vor ben Leuten !"

Die Liebe ber Araber fur bie burch Sagen über-liefetten Großthaten ihrer Borfahren ift fprichwortlich. Beber Bornehme hat in feinem Gefolge einen Gefchichtbergablet ; feine Freunde verfammeln fich vor felnem Belte, ober auf feinem platten Dache und bor-chen bort, Nacht für Nacht, einer Geschichte, wenn fie auch 60, ja 100 Nachte fortgeset wird. Es ift ein großes Zalent und eine besenbere Gabe, ble bei ihnen febr gefchabt wirb. Gie haben eine Schnelligfeit und Rarbeit ber Darftellung, und bie Borte fteben ihnen fo gu Bebote, baf ein Europäer fich uberrafcht fublt. Ihre Schilderungen find gang poetifch,

Die Araber find meiftens febr magere Beftalten, Plieber aus bem Steareife find voll Keuer, und man bewundert bie ichonen und gludlichen Gleichniffe. Manche Stamme find wegen ihrer Fertigfeit, unvorbereitet ju fprechen und ju fingen, beruhmt. Die Sauptlinge bilben biefe Unlage bei ihren Rinbern aus, und oft findet man bieg Talent in bobem Grabe bei Leuten, bie weber lefen noch fchreiben tonnen.

Arabifche Gefange geben gu Bergen und erregen bie Leibenfchaften. Die Buberer lachen oft in einem Augenblide laut auf, und gerfließen gleich barauf in Theanen und klatichen voll Trauer und Mitigefubl in bie Sanbe. Diefe Rinber ber Wilfte beffen viel Klugheit und Gefühl; babel haben fie einen herbifchen Muth und verachten jebe anbere Urt, ihren Unterhalt gu gewinnen, ale burch bas Schwert und bie Flinte. Sein hochftes Lob fucht ein Araber in ber Befchide lichfeit, Die Waffen gu fuhren, im Reiten, und in ber Gafifreunbichaft. Diefe leste Tugend mar ihnen immer eigen, und noch jest ift Ungafilichteit ber großte Borwurf, ben man einem grabifden Stamme ma= . den fann.

Feigheit wird bel ben Arabern auf's Chimpfe lichfte beftraft: ein Feiger wird oft gebunden und burch ibre Ergablungen voll Bilber und Detaphern; ihre alle Bohnungen bee gangen Ctammes berumgeführt,

Runde von einem unbefannten ganbe im Beffen burch ! einen, von mibrigen Binben babin verschlagenen, unb in feinem Saufe geftorbenen Seemanne und feine ibm vermachten ichriftlichen Muffabe betommen haben, wiewohl bieg nur ein Dahrchen, ober bochftens eine bunfle Uhnung bes Gebantens mar. Co berubte auch bie Behauptung , baf Columbus nur nach einer, von einem gufallig nach Gubamerita verfchlagenen Gees manne, Martin Bebem, entworfenen Chatte feine Beit eben fo von einer freundichen Borfiche befeitigt Reife germacht habe, auf einem Misperftande; benn und überwunden, wie vielleicht nur als Folie unters Bebem hatte bie aftikanifele affie eineitels bes Giel- legt febrn. D.

ders befahren : fein entworfener Globus murbe 1492 pollenbet, ale Columbus auf feiner erften Reife bes griffen war, enthalt aber ubrigens nicht eine Cour von ber neuen Welt.

Ein foldes, freilich allgewohnliches, aber barum gemeines Berfahren mit bem Benius mare lacherlich genug, wenn es nicht zugleich Berfundigung an ihm und hemmung mare, welche lettere wir jeboch in ber

#### Mon ben Stellungen bes Monbes.

#### (MIS Nachtrag ju Nr. 3 biefes Jahrganges.)

In beiben Riquren 1 u. 2 ift E. bie Erbe, bes fleinern Rreife ftellen ben Mond vor, von dem bes immer fo bar, wie er fich bem Beobachter zeigt. ftanbig nur Gine Salfte gegen bie Erbe gewendet ift;

ber fliegenbe Pfeil zeigt bie Richtung biefer Salfte gu ber Erbe; an bes Mondes Mequator (Gleicher) find 8 Fleden mit 1, 2, 3 u. f. w. bezeichnet. In Sig. 1 wird vorausgefest, bag ber Mond fich gar nicht ren tagliche Bewegung wir jest unbeachtet laffen; bie um feine Ure bewege, und in Gig. 2 ftellt er fich

Benn ber Mond fich gar nicht um feine Ure





bewegt und wir feine Stellung M annehmen, fo ift : er mit ber Seite 3 2 1 8 7 jur Erbe gewenbet; ba bann 3 ber bitliche und 7 ber meftliche Duntt ift. Folgen wir bem Pfeile und fommen gu feiner nachften Stellung, fo ift ber Fleden 3 nach oben an ber Siqur, aber 2 6 ift nun bie Grenge ber gur Erbe ges menbeten Geite, und ber Puntt 7, ber guerft blos fichtbar war, ift nun betrachtlich nach Dften vorgefcritten, mabrent 8 anftatt 1 gegen ben Beobachter gewendet ift. Folgen wir bem Monde nach allen feinen Stellungen, fo feben wir, bag jeber Fleden nach unb nach gegen bas Beficht bes Beobachters gewenbet ift, und barans folgt, baf er auch eine Bewegung um feine Ure hat. Best tommen wir gu ber Erklarung feiner eigentlichen Ericheinung, namlich bag ber Monb immer eine und biefelbe Seite bem Beobachter jumenbet. Diefes wird in Fig. 2 vorgestellt, wo ber Fletsten 1 immer gegen ben Beobachter gewendet und 3 7 immer bie Grenze bes von bem Beobachter gefehenen Eheiles ift. Sat fich nun ber Mond von M nach P um ben achten Theil feines Umlaufes bewegt, fo hat bie Linie 3 7 gleichfalls ben achten Theil ihres Umlaufes gemacht, namlid ber gange Mond, und gwar um eine auf bem Papiere fentrecht ftebenbe Are. Diefer Umlauf ift in berfelben Richtung, wie bie ber Schels benbewegung; benn mahrend M fich nach P bewegt, bewegt fich ber Puntt 5 nach ber Stelle, welche in

mober wir foliegen, bag, wenn ber Mond fich um bie Erbe einfach bewegt, bie fortmahrenbe berfelben Seite gur Erbe beweifet, bag er fich um eine Are in berfetben Richtung bewegt, wie bie ift, in welcher er feine Bewegung um bie Erbe und in berfelben Beit pollbringt.

Die eben befchriebenen Schwantungen beweifen bie Brrthumer ber vorigen Borausfehungen, und bie Rleinbeit ber Schwankungen beweifet auch bie Rleinheit jes ner Brrthumer. Der Mont bewegt fich aber nicht ner Irthumer. Der Mond bewogt fich aber nicht einfach um bie Erbe, somern ift in seiner Schiednese wegung wie in seinem Abstande von der Erde mannigkad, und biese Bewegung ist am gefosten, wenn sein Achand am telensten ist, und so umgesehrt. Es sey M der Punkt, wo sein Abstand von der Erde am fleinsten ift, ober feine Bewegung am größten, und er bewege fich fo einformig um feine Ure wie gwor, fo bewegt er fich nun um feine Ure ju langfam fur eine Cheibenbewegung , b. b. ber Mond. Tag wird in bem Monate nicht gu Enbe feyn. Die hieraus entftebenben Erfcheinungen find einigermaßen biefelben, wie in Rig. 1 gezeigt morben ift, b. b. es zeigt fich ein Wenig von bem westlichen Ranbe, mas zuvor nicht Statt fanb; biefe Abinberung heißt bie Schwan= fung ber Lange. Da nun bie Are bes Monbes nicht genau auf ber Rlache ber Scheibe fentrecht ift, indem fie um einen Grad abweicht und ohngefahr von ber zweiten Stellung ber Sig. 1 mit 4 bezeichnet ift. ber Wirkung ift, welche bie Stellung ber Erbe gegen Daffelbe ergiebt fich aus ben folgenben Stellungen, Die Conne unfere Jahreszeiten hervorbringt, fo ift

wahrend ber einen Salife bes Menbes ber Nordpol obachter auf ber Erbe, wegen ihrer taglichen Bewefichtbar und mabrend ber andem Salife ber Sidvol. gung nicht genau im Mittelpunkte E, und bemertt Diefe Abanderung von Norden ober Suben heißt bie in 24 Stunden, ein Wenig von dem bstlichen oder weft-Schwantung der Breite. Run ist aber der Be-t lichen Rande, was die tagliche Schwantung ber

#### Der Rrater bes



Rolgende Ergablung einer Gefellichaft Reifenber, ! bie mit großer Bagnif in ben Rrater bes Befuns binabitiegen , ift mobl nicht unintereffant.

Es war Mitternacht, und geleitet von ben ge-wohntichen neapolitanischen gubrern ritten fie auf Maulthieren ben gewohnlichen Pfab bes Berges binauf. Die bide Finfternif und bie Menge gubrer mit brennenben Fadeln gaben bem gangen Buge ein feierliches und geheimnifvolles Unfehen, was mit bem ubrigens muntern und froblichen Ginne ber Gefellichaft einen febr feltfamen Gegenfat bilbete. Um bie Mitte bes Beges fab man fich ber Steilheit wegen genothigt abgufigen und bie Reife gu Fuß fortgufeben. Da bie gange obere Salfte bee Berges mit Lava, Roblen unb Mifche bebedt ift, fo hat man hier wirklich viel Dube, und Befdmerlichfeit auszufteben. Ale nun bie Reifenben um balb brei Uhr bes Morgens ben Rand bes Rraters erreichten, fublten fie fich gang ermattet unb ericopft. Ihren Berfuchen, fich mehr ber geheimnißvollen Stelle bes Berges ju nabern, ftellen fich nun unüberfteigliche Binberniffe entgegen; ba bie innere Seite bes Chlundes uber 5,700 guß im Umfange, eine fenfrechte Tiefe von 200 Fuß hat und einen Rras ter ober Becher bilbet, worin Saufen glubenber Ufche und Chladen mit feuerigem Dampfe bunt burch ein: Bihrend fie fich fo berath: ander gerftreut liegen. fchlagen, wie fie ba binabfteigen follen, rollen von bem bobern Ranbe bes Rraters viele Steine umb perurfachen eine allgemeine Bewegung ber ihnen im Bege liegenben Daffen, fo baf ber Boben brobnte und Gis ner ber Befellichaft feine Stelle mechfeln muß. Raum batte er einen anbern aus ber Gefellichaft ibm au fol: gen gerufen , ale biefer gange Theil bee Rratere binunterfant und verfdmanb. Balb erlitten auch großere Maffen biefelbe Beranberung , indem bas Bange ber einfiel, fo bag binnen einer balben Stunde Mues, mas ben Gipfel bes Rraters ju bilben fchien, mit fcredlichem Getofe auf ben Boben bee Rratere binunterfturgte.

Diebergefchlagen uber bie unerwarteten Sinberniffe, bie fich bem Biele ber Reifenben fo unuberfteiglich entgegenfetten, befriedigte man bloe baburch feine Meugierbe, bag man um ben Rrater berumging. Aber jum Glude entbedten fie eine lange Abbadyung ober vielmehr einen weniger abichuffigen Theil bes Rraters, welcher gerabe gu bem eigentlichen Seerbe bes Bul= fans führte. Dhne Unftant nimmt nun ein Berr Debeer einen Lagaroni mit und geht biefen Beg voraus. Durch bie Ufche gleitend bis jur Salfte bes Weges gekommen, finden fie fich am Rande eines Abhanges von etwa 12 Fuß Tiefe. Der Lagaroni ftebt bier befturgt und weigert fich, vormarte ju geben ; boch balb fcblagt er fich ein Rreug, ruft bie Dabenna und ben beiligen Antonius an und eilt mit neuem Duthe nebft bem Sen. D. auf ben Boben bee Abgrundes. Sie treffen noch einen Abhang an, uber ben fie aber leichter hinwegfommen. Durch Fluthen von Lava, Miche und Steine, bie unaufhorlich herabfturgen, tom= men fie endlich auf ben Boben bes Rraters. Freubenruf und ausgebreiteten Armen fuchen fie nun Die obenftebenden furchtfamen Gefahrten berabgurufen, von welchen auch balb noch fieben Perfonen mit Ues berminbung berfeben Sinberniffe und Gefahren bort unten anfommen.

Der Boben bes Rraters, von welchem man fich oben feine richtige Borftellung machen fann, bilbet ein weites Relb von fcbroffen Unebenheiten, Die aus Saufen Lava befteben, welche jum Theil hart und feft, und jum Theil nachglebig und unficher ift, und befonbere nahe am eigentlichen Seerbe. Ueber Mues aber bier und ba betvorragenden Erhobungen nach und nach gemabrt ben intereffanteften Unblid bie Menge fleiner

eigentlichen Boben bes Rraters, ale auch an ben in: nern Seiten beffelben befinden und ohne Unterbrechung

feuerige Dampfe bervorftogen.

Mis bie Reifenben genugfam beobachtet hatten, mußten fie auf ben Rudweg benten, und bas Sin= aufsteigen war welt befchwerticher, als bas hinabstei-gen. Es ift wohl nicht leicht, Unboben ju ertlimmen, wo jeber Fuftritt ausgleitet, uberbieß, wo man einzeln binauffteigen muß, ift es unerläßlich nothwendig, nothigen Erfrifdungen.

Mundungen ober Luftlocher, Die fich fowohl auf bem | bag Giner binter bem Unbern entfernt bleibe, menn nicht bie Rachfolgenben unter einer berabrollenben puls tanifchen Daffe begraben werben follen; ba jeber Eritt einen Saufen Afche von 30 guf Sobe lofet.

Dit großer Befdmerlichteit ertlimmten fie enblich ben Rand bes Kraters. Die feche Unbern ber Bes fellichaft, welche nicht in ben Bultan binabgeftiegen maren, empfingen ihre abgematteten und mit Rauch bebedten Freunde freudenvoll und reichten ihnen bie fo

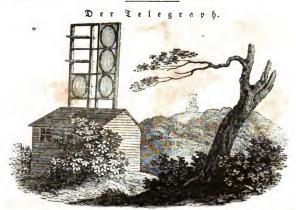

im Gebrauche ift, fo barf man ihn boch feineswegs fur eine Erfindung ber neuesten Beit halten. Denn bağ man fich irgent einer Art beffelben fcon ju ber Beit ber Berftorung von Troja bebient haben muffe, geht baraus bervor, bag biefes michtige Ereignif in Briechenland befannt mar, ehe bie Rachricht burch eis nen Boten angelangt fenn fonnte. Eine Grene in einem griechifchen Schaufpiele fcheint bieg angubeuten, wo ein Bachter pon einem Thurme in Griechenland herabfteigt und jene Begebenheit mit ben Borten binterbringt: ,,- gebn Jahre hindurch habe ich gelauert, um ju feben, wenn es gluden murbe, und biefe Dacht ift es gefchehen." -

Die fruhefte Art ber Berbreitung von Rachriche ten mag wohl in biefer Sinficht burch brennenbe Solge ftofe gewefen fenn, bie auf ben bochften Begenben an-gegundet wurden. Doch fann biefe Dethobe nicht anbere, ale bochft mangelhaft gemefen fenn, ba fie nas turlich burch bas vorber verabrebete Beichen nur bie Radricht von irgend etwas Erwartetem geben fonnte, nie aber bie geringfte Renntnig von unvorhergefebenen Ereigniffen und von Debenumftanben. - Bu verfchies benen Beiten wurben verfchiebene Berfuche gemacht, jes both erhielt man , fo geiftreich auch mehrere Arten erfunden maren, burch teine eine vollig genaue Befimmicheit der Nachrichten, die ju der Zeit der fram zbifichen Revolution, im Jahre 1793. — Da trat im Mann, Namense Chapper, auf, der einem Teles ein Mann, Vamense Chapper, auf, der einem Teles graphen in folgender Weise erfand: es ward auf Waschine nach England. Nach mehreren Bersuchen,

Dhyleich ber Telegraph nur erft feit 40 Jahren bem Dache bes Louwre zu Paris, mo bie erfte Sta-Bebrauche ift, so barf man ihn boch teineswegs tion war, ein Balten errichtet. Auf beffen Spise nun waren zwei Urme in fchrager Richtung, benen man burch einen einfachen Dechanismus mit ber groß: ten Schnelligkeit eine Richtung, welche man nur ims mer wollte, geben tonnte. Der Erfinder bestimmte nun eine Ungahl von Stellungen biefer Urme, welche bie Buchftaben bes Alphabets bezeichnen follten ; jeboch befchrantte er fie auf fechgebn , indem er einige nicht nothwendige berfelben überging. Go genau mar aber ber Dechanismus, bag bie Dafchine tein Saar breit von ber Richtung eines bestimmten Beichens abweis den fonnte.

hatte nun Chappe auf bem Louvre irgenb eine Rachricht, welche verbreitet werben follte, erhalten, fo gab er erft ber nachften Station auf bem Montmartre ein befanntes Beichen, fich bereit ju halten, biefe wieber baffelbe ber nachften , und fo fort , bag in furger Beit bie gange Linie bereit mar, bie Dachricht ju ems pfangen und weiter ju beforbern. Dun erhielt ber Barter, ber fich mit feinem Teleftop auf bem Monte martre befant, bie Radricht Bort fur Bort, Buch: ftaben fur Buchftaben, und wieberholte fie mit feinem Telegraphen bem Rachften, fo baß fie mit unglaublis der Schnelligfeit bie jur letten Station gu Liele ges langte.

bie in biefem ganbe bamit angeftellt murben, tam enb. um bie Conne fcmingen, und 3) aus 18 Rebenplalich ein Telegraph vom Gipe ber Abmiralitat aus bis

an bie Geetufte ju Stanbe.

Much im preußischen Staate hat man feit bem vergangenen Jahre bie Errichtung von Telegraphenlinien, porlaufig inbeg nur bie eine, von Berlin aus bis an ben Rhein bet Robleng, begonnen. Der erfte Telegraph in Berlin, auf bem fattlichen Thurme ber ehemaligen Sternwarte auf ber Dorotheenftrage angebracht, begann feine Bewegungen fcon felt Unfange biefes Jahres fpielen ju laffen. — Uebrigens nabern fich bie preußifchen Telegraphen in ihrer Ginrichtung mehr ben englischen Ruftentelegraphen, als ben franin fleineren 3wifdenraumen aufgestellt find, alfo bei trubem Wetter nicht fo leicht ben Dienft verfagen. Bie überall find auch bier porguglich bervorragenbe Sugel ober Thurmfpigen ju ben Telegraphen benubt.

#### Das Beltgebaube.

Unter bem Musbrude Belt ober Beltall verftebt man ben Inbegriff alles beffen , mas ift , namlich ben unermeglichen Raum (himmel) mit ben in ihm fich bewegenben Rorpern.

Diefe ungahligen Weltforper, bie im unbegrengten himmeleraume fcmebenb freifen und einen Schein ober Glang von fich geben, werben Sterne genannt; fie find entweder Sirfterne, Rometen ober Plas neten, und bilben ein fo bewunderungewurdiges wie

erftaunenerregenbes Beltgebaube.

Die Kirfterne untericheiben fich von ben anbern Sternen baburch, baf fie eine faft unveranberliche Stellung gegen einanber und ein ihnen eigenes funtelnbes Licht haben; ein folcher Firftern beißt auch eine Sonne. Dan tennt bereits uber 12 Millionen folder Sonnen ober Firfterne; um fie beffer von einanber gu unterfcheiben, hat man fie nach ihrer fcheinbaren Große in Rlaffen eingetheilt, und es giebt Firfterne erfter, gweiter, britter ic. Broge. Much haben fie eine Gintheilung nach ihrem Stanbe am himmel, mehrere gufammen bilben Geftirne ober Sternbilber; fo j. B. befteht ein norbliches Sternbilb, ber große Bar genannt, aus 85 Sternen, ein fubli: des Sternbilb, ber Drion, aus 78 Sternen, u. f. f.

Die Rometen, auch Saarfterne ober Schweiffterne genannt, haben ein blaffes, haariges, nebliches Musfehen, und nach ber von ber Conne abgewenbeten

Seite einen Schweif.

Die Planeten, welche auch Banbelfterne beis fen, baben ein weniger belles Licht, als bie vorigen, bewegen fich um einen Firftern und veranbern ihre Stelle am himmel. Um befannteften find une bie. welche um unfere Conne laufen.

#### Das Connenfnftem.

Unter bem Borte Goftem verftebt man ein que mehreren Theilen georbnetes Banges. Da nun bie Conne mit ihren Planeten in einer naben und einfluß: reichen Berbinbung fteht und fie alle ein feftes und wohlgeordnetes Bange bilben, fo bat man ihnen febr paffend ben Ramen Connenfpftem beigelegt.

Diefes Softem befteht: 1) aus ber Sonne; 2) aus 11 Sauptplaneten, Die fich namlich unmittelbar gleichfalls im Mittelpunfte ruben ; aber Die Sonne mit

neten, auch Monbe ober Erabanten genannt, weil fie um ihre hauptplaneten laufen. Go wie bie Sonne haben auch bie mehrften ju ihr gehorigen Belttorper befonbere Ramen und Beichen. Ramlich :

Die Conne wirb, ale Mittelpunet bes Spftems, mit einem Rreife und einem Buntte in ber Mitte bes geichnet (@).

1. Der Derfur wirb burch einen Derolbeftab bargeftellt (b).

2. Die Benus burch einen Spiegel mit einer Sandhabe (Q).

3. Die Erbe burch eine Rugel mit einem Rreuge (5), ihr Mond burch (D).

4. Der Mare bat einen Schilb mit einem Pfeile gum Beichen (d').

5. Die Beft a einen Altar mit Reuer ( ). 6. Die Juno einen Szepter mit einem Sterne (\*).

7. Die Ceres eine Sichel (3).

8. Die Pallas einen Speer (4).

9. Der Jupiter ein Z mit einem fentrechten Durchichnitte (4).

10. Der Saturn eine Genfe, bas Sinnbitb ber Beit (5).

11. Der Uranus einen Rreis mit einem Puntte in ber Mitte und einen fentrechten Pfeil baruber (3). Die Planeten Merfur, Benus, Mars, Jupiter und Caturn maren ben Menfchen bereits feit vielen Sabrhunderten befannt ; von ben anbern entbedte Berichel 1781 ben Uranus, Piaggi 1801 bie Ceres, Dibers 1802 bie Pallas, Sarbing 1804 bie Juno und Dibere 1807 bie Befta. Bon ben 18 Rebenplaneten hat

a) bie Erbe einen, ben Donb;

b) Jupiter vier Trabanten ober Monbe;

c) Saturn fieben, und

d) Uranus feche.

Der lebte Sauptplanet beißt bei ben Englanbern auch Berichel. Alle bewegen fich in ber angezeigten Drbnung in einem bestimmten Raume, ber bas Connengebiet ausmacht und einen Durchmeffer von mehr ale taufend Dillionen Meilen bat. Die befon= bere Erlauterung aller Rorper bes Connenfofteme foll nach und nach auf einander folgen.

Diefes Goftem beift auch bas Copernicani= fche, weil ber Domherr Copernicus, ber von 1473 bis 1543 lebte, baffelbe guerft erfiart bat. Denn guvot haben andere Gelehrte Die Bewegung und ben Lauf ber Beltforper auf mancherlei anbere Urt erflart.

Ptolemaus, ein agoptifcher Aftronom, ber um bas Sahr 138 vor Chrifto lebte, nahm bie Erbe ale unbeweglichen Mittelpunkt an, und bag alle ubri= gen himmelstorper sich um biefelbe in 24 Stunden in folgenber Ordnung bewegen: guerft ber Mond, bann bie Benus, die Sonne, Mars, Jupiter, Saturn und die Fifferne, und über diese hinaus sollte nach feiner Meinung ber erfte Rroftall-Simmel, bann ber zweite Rroftall : Simmel und gulett bas Primum Mobile (bie Urbewegungefraft) tommen.

Tocho be Brahe, ber von 1546 bis 1601 lebte, fab ben Ungrund biefes Guftems ein und ftellte ein anberes auf. Rach feiner Meinung foll bie Erbe allen Planeten und Firsternen fich um biefelbe in 24 | giemliche Angabl Connette und andere grofere Gebichte Stunden bemegen.

Copernicus enblich und nach ihm Remton (1642-1727) erflarten bie Bewegung und ben Lauf aller himmeletorper nach ben ber Natur angemeffenen Gefeben, namlich, baß bie Conne fich im Mittels puntte befinbe, und alle Planeten fich um biefelbe in elliptifchen Babnen in bestimmten Umlaufezeiten bemegen.

Rene Descartes, geboren 1596, geft. 1650, nahm bas gange Beltall ale ein Birbelfpftem an. Er behauptete namlich, bag alle Beltforper, jeber befonbere, wie alle inegefammt, von einer luftigen Materie wirbelformig bewegt werben. Aber aus ben Befeben ber Bewegung geht unbestreitbar hervor, baß folche unregelmäßige Bewegungen ber Planeten nicht Statt finben tonnen; überdieß ift bie Unnahme einer luftigen Materie, bie folche Birfungen bervorbringen foll, in jebem Betrachte grunblos.

#### Chaffpeare.

William Chaffpeare (fprich Scheffpir), Englands großter bramgtifcher Dichter, murbe ben 23. Upril 1564 ju Stratford am Apon in ber engl. Graffchaft Warwid geboren. Ueber feine frubere Jugend haben wir, trog ben Unftrengungen und Forfdungen feiner Bio-graphen, menige zuverlaffige Rachrichten. Er mar ber alteste Cohn und hatte viele Geschwister. Gein Cobn , John Chaffpeare , war fruber Sanbichuhmas der, bann Schlachter, und endlich Bollbanbler; auch hatte er in Stratford ein obrigteitliches Amt befleis bet. Geine frubefte Bitbung erhielt Chatfpeare in einer Elementarfchule, mo bas Latein nach einer von Beinrich V. verfertigten Sprachlehre gelehrt und eine in lateinifchen Berfen verfaßte Lobrebe auf bie bama= lige Ronigin von England, Elifabeth, gelefen murbe. In feinem 18ten Jahre beirathete er Unna hatmap, welche, um acht Jahre alter, ale er, bie Tochter eines Landmanns mar und ihm brei Rinber fchentte. Ginen befonbern Ginfluß auf Die Schickfale bes Dichtere hatte feine Che nicht. Rach ben Berficherungen mehrerer Schriftsteller mar er voll Gutmuthigfeit, Bis unb Rubnheit. Um ber Rache eines Barons zu entgeben, in beffen Forften er gur Rachtzeit gejagt, und beffen Perfon er in einem Gebichte lacherlich gemacht, fluch: tete er 1586 nach Lonbon. Doch fcheinen feine ubers hand nehmenbe Melancholie, Die peinigenbe Langes weile in bem Saufe feines Baters, ber bes Cobnes poetifche Muffabe gerrif, feine nicht gludliche Che und Die feinem innern Berufe nicht entsprechenben Arbeiten, benen er fich untergieben mußte, Die Saupturfachen gur Bertaufdung feines Wohnorts gewesen ju fepn. In London war er, wie es heißt, Anfangs genothigt, an ben Thuren ber Theater mahrend ber Borstellungen Die Pferbe ber Bornehmen gu balten. Ginige Sabre fpater trat er als Schaufpieler auf, mo er befonbers als Beift im Samlet ausgezeichnet mar, und ift nicht mit feinem Bruber gu vergleichen, ber gleichfalle Schaus fpieler mar. Geine erfte Befchaftigung ale bramatifcher Dichter (1589) war bie Berbefferung atterer Schaufpiele.

Auf biefe Beife an London gefeffelt, machte er nur von Beit ju Beit furge Musfluge nach Stratforb und lieferte jahrlich zwei bis brei Theaterftude. Gein erftes mar : "Periftes" vom Jahre 1590. Da ihm feine Arbeiten fchlecht bezahlt wurden, fo befand er fich faft ftets in bebrangten Umftanben. Che er fich ber In einer Rifde erblidt man feine Statue in bramatifchen Dichtkunft zugewenbet, hatte er icon eine Lebensgroße. Er fist, hat ein Riffen vor fich und

geliefert , als : ,, Benus und Abonis" - ,, Lucretia", Arbeiten, welche im italienifchen Gefchmade, wie er im 16. Jahrhunderte in Europa berifchenb mar, fich burch Reichthum gewählter Bilber, burch Big unb einen etwas gebrechfelten Stol auszeichneten. Seine Sonnette find voll Unmuth und verliebter Schwarmes rei. Die Beit, in welcher ber Dichter fur bas Theater fcrieb, mar eine fur baffelbe außerft gludliche, inbem England unter Glifabeth's Regierung von ben langwierigen und blutigen Burgerfriegen ausruhte, und bie Ronigin felbft bie Luft an Bergnugungen und Schaufpielen wedte. Chatfpeare trat auf und begann bie Gefchichte feines Baterlandes auf ber Buhne bars guftellen; er tonnte es, Glifabeth's bespotifcher Regies rung ohngeachtet, magen, feine Schöpfungen ohne Scheu zu gestatten, und rudfichtelos hof und Abel zu zeichnen. Mit ben grellften Farben malte er bie Tyrannel und Berfchwendung Beinrich's VIII., bes eignen Batere ber Ronigin. Go marb Chatfpeare ber Dichter bes Bolte, ber Liebling feiner Beitgenoffen. Die Ungahl ber von ihm verfaßten Dramen belauft fich ohngefahr auf 36 und fie find gwifden 1589 und 1613 ober 1614 gebichtet morben. Er ift gleich vorguglich in bem Ernfte bes Trauerfpiels und in bem ausgelaffenen Sumor bes Luftfpiels. Geinem burchs bringenben Beifte entgeht Richts, mas auf irgend eine Urt bas Intereffe einer Situation vermehren fonnte. Rein anberer Dichter verfteht es fo, wie er, eine Ungabl Charaftere fo fcharf ju geichnen und fie bis an's Enbe fo meifterhaft burchgufuhren. Daber fommt es auch, bag er nicht nur Englands Nationalbichter, fonbern baß er ber Dichter aller civilifirten Rationen geworben ift. Jene Bahrheit und Rraft , jene gabl= reichen, funftreich eingewebten Unfpielungen, jene Unmuth und Treue, mit ber er bie Gitten, Partheiun= gen und burgerlichen Rriege vergangener Beiten gu mas len weiß, machen uns feinen Richard III., Beinrich VI., Seinrich VII. und Seinrich VIII. u. f. m. fo angiebend und genufreich. Gleich groß und origis nell erfcheint er une in ber Beidnung weiblicher Charattere und in feinen fammtlichen Luftfpielen, 3. B.: ,, Timon von Uthen,'' ,, Die Frungen,'' ,, bie Ges vatterinnen von Winbfor," ,, ber Commernachtes traum" u. f. m.

Rebler, Die etwa an feinen Meifterwerten fich auffinden laffen, find bie feines Beitalters. England befibt eine ungemein große Ungahl von Musgaben feis ner Dichtungen. Die erfte englische Gesammtausgabe erschien 1623. In Deutschland haben fich als Ueberfeber und Erflarer Chaffpeare's befonbers ausgezeich= net: Wieland, Efchenburg, Schlegel, Tied, Bog, Frang Dorn.

Um 1614 verließ Chatfpeare, in einem Alter von taum 50 Jahren, London und jog fich in feine Baterfiadt gurud, wo er nach zwei Jahren, bie er gurudgegogen im Genuffe eines maßigen Bermogens, verlebt batte, an feinem 53. Geburtstage 1616, alfo mit bem fpanifchen Dichter Cervantes an einem Tage, ftarb. Un welcher Rrantheit er geftorben, weiß man nicht. Gein vom 25. Dary 1616 batirtes Tefta= ment enthalt nichts Ermahnungewerthes, aufer etwa, bag er feiner Krau nur Gines feiner Betten ale Legat vermacht hatte. Er murbe in ber Rirche ju Stratforb begraben, und 1623 von feinem Schwiegerfohne ibm ein Dentmal gefeht, bas man noch jeht bafelbft zeigt.

halt eine Feber in der Hand. Dem Geschmadte jener Zeit gemaß, war die Statue ursprünglich bemalt, hatte belikraume Augen, dumfeln Bart, scharlachenes Wammes und schwarzes Mantet, allein im Jahre 1793 gerieth Molaten, Einer von des Dichtere Erfähren, auf ben unglücklichen Einfall, jene Farben mit einem Bellgrau vertausschen Jellen, um ihr so das Ansehen eine mattlen Statue zu geben. Eine darunter angebrachte Steinplatte enthält folgende, wie man sagt, von ihm selbt versäglie Gealdforfte

"Freund , um Jefu Willen , wage es nicht, meinen Staub ju burchwuhlen. Befegnet fen , wer biefes Grabmals ichont; verflucht, wer meine Gebeine

biefer Statte enifubrt !"

Noch jest ist Schafspeare's Grab das Jeit ungabtiger Wallfahrten in England, auch gollte man lange Beit einem von bem Dichter 1609 gepflangten Maulberebaume, unter bem er ausguruben pflegte, gleiche Bereihrung, als ein gewisser Welle, ein Landprebi-

ger, Shafipeare's Jaus, Reipflace genannt, bas ber Dichter fich einst gefauft, als er ein Geschent von 1000 Pf. Stert. erhalten hatte, täuslich an fich brachte, und, um bem fitten Berguströmen von Reugierigen nicht ferner ausgesetz zu sen, ohne alle Rückficht im Jahre 1656 ben Baum umbauen ließ. Ein Uhrmacher zu Stratford verfertigte und bem holge beffelben Dofen, Jahnstochers Etuis u. bergt. und gewann viel Gelb damit.

Aener Caftedl aber trieb feine robe Michachung bes unflerblichen Dichtere so weit, bag er beffen Haus, um nicht bie auf basseibe getete Aensterare bezahlen zu mussten bei aber bat bei Baumaterialen wer kaufen ließ. Dad Haus aber, in weichem Sahlprete gebern, fleht noch heute und man geigt es ben nach Ertasseibe fommenben germenben, bern Praugiere bas burch gemißbraucht wird, baß man ihnen Geraftlichaften verfaust, berem sich ber Dichter an geblich beibent haben soll.



2B o ch e.

Am 8. Måtz 1702 bestieg Anna, Tochter bes vertriebenen Königs von England, Jakob's II., ben englischen Thron, nachbem ihr Schwager, König Wilbeim, gestorben war.

Am 9. Mary 1741, fruh 2 Uhr, eroberte burch Sturm ein fleines preußisches Armeetorpe bie Festung Glogau, unter bem Oberbefehle bes gurften Leopolb

von Deffau.

Am 10. Marg 1814, nach zweitägigem harten Kampfe zwischen ben heeren bes Kaifers Napoleon und bes Feldmarschalls Blücher, ward Ersterer genothigt, die Gegend von Laon zu verlaffen.

Mm 11. Mar, 1514 warb der berühmte epische Dichter Lialleine, Zerquato Tosso, pu Gorento im Reapolitanischen geboren. Sin Holten Gebich: "das befreite Zerusalen" ist die auf unsere Zeiten in hohem Werthe geblichen. So viel Ehren Bergiungen ihm der auch während siemes Lebens wöhrschen, so wiel vernen 25. der in werden ihm doch auch viel Krichtungen zugestätzt, so das man seinen sich och die die Seige davon annehmen dann.

Am 12. Marg 1703 eroberte burch einen fuhnuch und unerwarteten Angriff ber frangefifche Marfchall Billars bie wegen ihrer Loge fehr wichtige Feftung Rehl (Strafburg gegenüber).

Am 13. Maig 1794 beschiebe ber frangbliche Nacional-Konvent, Boltes. Kommissionen ju creichen, um bie in ben Gefängnissen sich beschieben Feinde ber Republik schwieben, das sie felbl daburch wirben Gefabr laufen, bieb es bei bem bereits organifieren Newolutions-Excibunate, von velchem man amnahm, daß es im Durchschilte von 12 Angetlagten 10 jum Tobe verurchielte.

Am 14. Marz (eigentlich am 24. Marz) 1794 begann unter des braven und edden Asseluede's Leitung der Auffand in Polent, um sich den vorrüdenden Preugen zu widerschen, und ein gelungener Ueberfall über preussische Pusaren war die erste That in einem Kampse, der aber boch mit Polens Untergange endete. D.

Berlag von Boffange Barer in Leipzig. Unter Berantwortlidifeit ber Berlagehandlung. Drud von Brestfopf und Sartel in Leipzig.

## Das Plennig-Magazin

Gefellichaft jur Berbreitung gemeinnutiger Renntniffe.

46.1

Erfcheint jeben Connabend.

[ Mars 15, 1834.





Diobe mar bie Tochter bes Zantalus, Ronige in Phrygien (Rleinafien) und ber Dione unb tam mit Pelops aus Lobien nach bem Peloponnes, mo fie ben Ronig ber Debaner, Amphion, heitathete, mit bem fie 12 Kinber, 6 Sohne und 6 Abchter, geugte. Als nun ber Latonablenft in Theben eingeführt murbe, magte fie bie Frage aufgumerfen, mar: ben; im Alterthume forieb man gewöhnlich alle fonellen um man ber Latona, ber Mutter bes Apollo und ber Lobesfalle bes mannlichen Gefchlechtes bem Apollo und Diana vom Jupiter, und nicht ihr gottliche Chre er, jene bes weiblichen ber Diana und ihren Pfeilen gu. weife, ba fie boch 12 Rinber und Latona nur 2 Rinder Der Beschichtscheiber Paufanias, ber im zweiten Jahr-

geboren habe. Dieg nahm biefe febr ubel und ftrafte bie Bermeffene baburch , bag fie mit Gulfe ihrer Rine ber alle Rinder der Riobe tobtete und fie felbft- in einen Stein verwandelte. Diefer Fabel giebt man ge-wohnlich eine naturliche Erklarung und last alle Kinder ber Diobe ploblich an einer gefahrlichen Rrantheit fter: tanote angegriffen , benen er Biberfand gu leiffen fich außer Ctante fab, raubte man ibm Mus bas Ceine und behiett ibn in ber Ctabt Choe ale Gefangenen. Da er bie Radricht erhiett, im Fluffe Run, Ginem ber Urme bee Digere ober Querra, liege, in geringer Entfernung von Choe, eine englifche Brigg vor Unter, fo erhielt er von bem Dberhaupte, in beffen Santen er fich befand, Die Erlaubnif, fich an Bord biefer Brigg ju begeben, inbem er verfprach, fich von bem Rapis tan berfelben bie Lofung geben ju laffen, welche man von ihm verlangte; allein ber englifche Rapitan fchlug ibm fein Befuch rein ab. Das Gingige, mas er von ihm betommen tonnte, mar bas Berfprechen, ibn nach bet Infel Fernando Do gu fchaffen, mo bie Englanber feit 1827 einen Poften jur Unterbrudung bee Stlavenhantels hatten. Den 1. December langte er bafetbft an, reifete ben 23. Januar 1831 nach Rio Janeiro ab, von wo er ben 10. Juni wieder in Dirmouth cintraf.

Die Entbeder ber Riger : Munbung find alfo bie Bebruber Lander, und bas Ergebniß ihrer Reife ift fol-gendes: von Bouffa, wo fich bie Nachrichten endig-ten, bie man bisher über ben Lauf bes Riger ober Quorra hatte, tauft biefer Fluß eine Strede von ohngefahr 25 Ctunden gerade gegen Guden; hierauf wendet er fich nach Gutoften , welche Richtung er bis jum 80 92 28. beibebatt. Ben ba an flieft er nach Cubmeften und fallt in mehrern Munbungen unter bem 4° D. B. und gwiften bem 3 und 4° D. E. in's Meer. Muf feinem langen Laufe geht er im Bangen burch giemlich fruditbare Gegenden, welde leiblich bevollert find. Die Emwohner find gwer nicht febr civilifirt, baben aber bech feine mitben Gitten. Cie fcheinen mit Bolferfchaften Berbintungen gu baben, melde mit ben Europäern im Sanbeleverfebre fteben. Wenigftens ichlog bieg Lander aus ben Beu-chen, bie er, aus pertuglefifchen Manufafturen berruhrend, anfab.

In ber Mitte bee Jahres 1832 unternahm Panber eine britte Erpedition mit eifernen Dampfbeo: ten, um ven ber Mimbung bes Digers aus biefen Blug ju befahren ; im Ofieber mar er icon im Dun angelangt und wollte nach Eboe weiter geben. Er batte bie grofte hoffnung, taf fein Unternehmen gelingen merbe. Bogu nuben folche Unternehmungen? Gie verbinden entfernte Mationen mit einander, beforbern ben Sanbel, breiten Bilbung und Renn:niffe aus und fubren Menfchen und Botter ihrer Beftimmung naber. Bum Bertebre mit einander find biefe beftimmt und berfetbe verbreitet Bobifand und Muftlarung. Daber ift es von großem Bortbeite fur bie Menfcheit, teinen Puntt ber Erbe unerforicht gu laffen und Denfchen auf allen Etufen ber Bilbung und in allen Berhaltniffen tennen gut ternen. Und bie Ration macht fich um bie Menfcheit febr verbient, melde bas Duntel in ber Erbs und Belfertunbe verfdeucht.

### Die Berarbeitung ber Baumwolle in England.

Der Einkaufepreis ber in England ichkelich verarbeiteten Baumwelle wird auf 6,000,000, Pft. Strett, gefchigte; ber Albeitelsch ber in felchen Manufalturen beschiftigen 833,000 Menschen fleigt auf 20 000,000 Pft. Strett., und ber Greinen ber Mamufalturschn ist wenigfine 6,000,000 Pft. Strett. Die Brude iber bie Elbe in Dresben.

Die Stadt Dresben mit 63,835 Einwohnern (im Jahre 1831) hat Gine ber ichonften Lagen, und ein Theil berfetben, Die Deuftabt auf bem rechten Etb. ufer, mirb mit einem anbern, ber Mttftabt auf bem linten, burch eine Brude verbunben, bie febr alt ift, mancherlei Schidfale erfahren hat und zu ben berrlichs ften Baumerten Diefer Urt in Europa gebert. Infange ging bier uber bie Etbe eine botgerne Brude, allein ba fie oft von ben großen Bemaffern befchabigt murbe, fo bauete man von 1260 bis 1270 eine fteisnerne, welches von bem Baumeifter Mathaus Fotius, auf Befehl Seinrich's bes Erlauchten, gefchah. Gie hatte 24 Pfeiter, allein bei ben Eis-fahrten vertor fie von Beit gu Beit Ginen und ben Andern, weil es ihnen an ber nothigen Festigkeit ge-brach. In ben Jahren 1311 und 1343 fiel bie Brude faft gang gufammen; man bauete baber im Jabre 1344 eine neue, beren Pfeifer aus fauter Quaberfteinen und Grunbftuden beftanben ; Die Brude batte jest 23 Bogen und eine Linge ven 300 Schritten. Cie reichte bis an's Schlof, mit bem fie burch eine Bugbrude in Berbinbung fanb, allein bei großen Gidfabrten verlor fie bald einen, bath mehrere Pfeiter.

Bur Erweiterung ber Festungsmerte von Dreben ließ ber Churtfrft Moris von 5 Pfeiten die Bogen aberechen und überschitten, wodurch er die Ebe gurüsterlängte, die hier die Festung bericht erbeite unt 18 Begon (19 Pfeiter) und eine Kinge von 630 Schritten. Im Jahre 1737 ließ ber Keing und Sburtsfrit August II. nech zwei Pfeiter überschitten (wödurch sie blos 17 Pfeiter behielt), um Platz sie fe atheiliche Krebe zu befommen. Umgachte biefe Berfehuttun won 7 Pfeitern bemerft man boch tamm, daß sie auf der Seite ber Altsstaden an Senemag verleren hat.

Ihre jebige Geftalt und größere Feftigteit, bie fie burch tiefer genflafterten Brund, Begenbogen unter bem Baffer und bobere Spannung erhalten bat, verbante fie bem Dberlandbaumeifter Popelmann, bem Auguft I. biefe Arbeit von 1727 - 1731 aufetrug. Gegenwartig hat fie 17 Pfeiler, Die vorne rund und hinten fpitig find, und 16 Begen bilben; fie beftebt gang aus Quabern , bie mit eifernen Rtams mern fest verbunden find, erreicht ihre botifte Span-nung in bem fogenannten Rrucifirpfeiler, ber fonft ber mittelfte war, ift uber 550 Glen lang, 134 Gle breit und bat ju beiben Ceiten erhobete, 24 Gle breite, mit Steinplatten belegte Muftritte fur bie Fuße ganger, welche gur Bermeibung bee Inewelchens auf ber rechten Geite ven ber Mitftabt nach ber Reuftabt und auf ber linten von biefer nach jener geben burfen. Die Trottoire wurden 1825 - 1826 mit Granitplate ten aus ber Gegend ven Bifdrofemerba belegt, nicht febalb ausgelaufen merben. Die batben Runbungen ber Pfeiler, mit Aufnahme jenes bee Rrucis fires, haben ft. inerne Bante, auf tenen uber 700 Menichen fiben tonnen; Die gange Brude giert auf beiben Geiten ein 11 Elle bebes effernes Belanber. Mur ber bedifte und gregte Pfeiler, ber ffinfte vom Schloffe ber, eber urfprunglich ber mittelfte, bot fteis neine Bruftwebren, und auf ber bechften Satbrundung beffeiben ftanden fonft grei allegorifche Statuen, Po : ten und Cachfen barftellend, an beren Ctelle man feit 1813 blee noch bas Wappen in Stein gehauen fiebt. Der tauftliche Canbfteinfelfen ift 12 Ellen boch und auf ihm fteht ein 3.3 Ceniner fchmeres. metalle-

Der Stamm bes Talipot ift, wie bie meiften mes in ben Blattern, welche an bem Baume befinde andern Palmbaume, von außen ungewöhnlich hart, lich und ausgebreitet von einer ichonen bunteigrunen Farbe aber inwendig weich und ichwammig, und ber größte find; aber bie, welche vornehmlich jum Gebrauche be-Theil der Dide ift eine welche, braune, gellartige ftimmt werben, werben vor bem Entfalten abgeschnit-Substang. Beboch besteht ber größte Ruben bee Bau- ten und behalten fur immer eine blaffe, braungelbe



Der Taliper a u f Ceplen.

Farbe, Die bem Pergamente nicht unalnlich ift. Ihre | Bubereitung sum Gebrauche ift febr einfach ; man reibt fie mit einem barten und glatten Solge, bamit alle Keuchtigfeit ausgebrudt wird und fie biegfamer merben, wie fie es auch fcon von Ratur in großem Dage finb. Die Form bes Blattes tann man aus ber Abbilbung feben; es ift genau wie ein Sacher ges ftaltet, tann wie ein folder auseinanber: und gufam: mengelegt werben, es wirb auch wirflich von ben Eingebornen ju einem Facher gebraucht, und ift gu-gleich ihr Regen und Sonnenschirm. Auch machen fie aus biefen Blattern ihre Belte, wenn fie im Felbe finb, unb, in Streifen gefchnitten, vertreten fie bei binen bie Stelle bes Schreibepapiers.

Das Blatt ift fo leicht, bag man es leicht mit einer Sand tragen tann, allein ber Bequemlichteit wegen fchneibet man es in Stude, Die fo leichter jum Schute wider bie fengenben Sonnenftrablen und ben Regen bienen. Es ift bagu tein befonberer Stiel no: thig, fonbern wer fich beffen bebient, ber balt es an beiben Seiten. Muf folde Art bat bie meife Borfebung fur biefes arme und nadte Bolt in bem regnigten unb beifen ganbe geforgt ; benn bie Barme ift auf Ceplon gewöhnlich 810 Kahr, und bie Dite febr anhaltenb unb unausftehlich. Bie febr es auch auf ein folches Blatt regnen mag, fo faugt es boch nicht ein, fonbern bleibt immer trocken und leicht wie juvor. In ben Sahren

Rriege mit ben Cingalefen auf ihre Roften erfahren, welch' ein vortreffliches Schubmittel ein folches Blatt gegen Reuchtigfeit und Rebel fep. Jeber Rrieger ber Eingebornen mar namlich mit einem folchen Blatte verfeben, weehalb fein Bewehr und fein Pulver gar nicht naß wurden und gegen bie angreifenben Englanber gebraucht werben tonnten ; mabrend bie Flinten ber Lettern febr oft burch einen ftarten Regen und burch bie Raffe ber Baume unbrauchbar murben und fie folglich auf bie Gingebornen nicht feuern tonnten. In Betreff ber Belte, fo genugen gu einem folchen Dbbache zwei bis brei Blatter , und ba fie fo leicht unb tragbar finb, weil jebes Blatt in ber Grofe eines Menichenarms gufammengefaltet werben tann, fo find fie bagu febr anmenbbar. Die Unfubrer befonbere bas ben regelmäßige, baraus verfertigte, vieredige Belte; bei biefen find bie Blatter nett jufammengenaht und uber ein leichtes Rahmenwert gefpannt, ba benn bas Bange leicht ift und jufammengelegt einen fleinen Raum einnimmt.

Sollen bie Blatter als Dapier gebraucht merben, fo fcneibet man fie in Streifen von 15 Boll Bange und 3 Boll Breite, weicht fie eine turge Beit in beifem Baffer, reibt fie mit einem glatten Dolge, um fie recht biegfam ju machen , und trodnet fie gue lett. Der Gingalefe fchreibt ober grabt barauf feine Buchftaben mit einem fpibigen, ftablernen Inftrumente, 1817 und 1818 haben bie britifchen Truppen in bem und reibt barauf eine buntelfarbige Gubftang, Die blos

porhebt und fie leichter leebar macht. Diefe farbige Materie wird mit Rotosnuß : Del fluffig gemacht und ift getrodnet nicht leicht verlofchbar. Bum gewohnlis den Schreiben merben bie Blatter einer anbern Palm: art gebraucht, und bie bes Talipot blos ju Berichte. fchriften, wichtigen Urfunben und Buchern. (Man febe No 14. b. Pfenn . Magag.). Biele ber in Gu: topa fur Papprus geltenbe Schriften find nichts anderes, als Blatter bee Talipot. Bill fich ein Gingalefe von bem Miter einer Schrift überzeugen , fo beriecht er fels bige ober beißt bavon ein Stud ab. Das gum Schreis ben angemenbete Del bat einen farten Beruch, ber Die Schrift vor Infetten fichert, welcher jeboch mit ber Beit vergehet. Much hat ber Talipot von Ratur Die Eigenschaft, Die Infetten abzuhalten und ein folches Buch auch ohne bas Del in gutem Buftanbe gu erhalten. Es muß hier bemertt meiben, bag ber Eingalefe, welcher bie feierlichfte Sanblung, wie 3. B. Die Brundung eines Tempels, Bermachmiffe u. bgl. auf bunnen Rupferplatten aufzeichnet, bie gewohnlich febr nieblich mit Gilber eingefaßt finb, immer biefe Platten von folder Form macht, wie Die Zalipots Streifen jum Ochreiben.

Außerdem werden biefe Blatter allgemein jum Bebahque ber Saufe gebraucht; auch werden baraus Seine werferigt, und jum mit fo berietn Rinbern, baß fie wie aufgeschlagene Regenschieme aussehen und vonnehmich vom Cäugenben getragen werben, um sich umb iber Kinber vor ber Sije ju sobien.

Uebrigens ift biefer Baum nicht fehr haufig, und bie, welche blos bie Ruften besuchen und nicht in's Innere ber Infel bringen, betommen ihn felten gu feben.

### Bum leben bes Columbus. (Fortfetung.)

3.

Dem begeifferten Bertrauen bes Benius, meni: ger auf fich felbft, ale vielmehr auf bie Ibee, bie ibn ergriffen und ber er fich gang hingegeben, ift Stolg, fo lange er nicht perfonlich ift, wo nicht gegiemenb, boch vergeiblich. Columbus Leben bietet manche Cces nen biefer Mrt. Er, ber vom Bifchof Cagabilla von Ceuta und Johann bem 3meiten von Portugal bintergangen , in Spanien am Rlofter La Rabiba in Un= balufien ben Pforener um Brot und Baffer fur fein Rind bat, ben Prior und beffen Freunde gewann, vor einer, auf Ferdinand's und Sfabellen's Befehl berufe: nen Berfammlung frommfüchtiger, mehr ober minber vorurtheilevoller Bottesgelehrten feft und begeiftert feine Sache führte, befonnen und befcheiben Glaubenelehren und Rirdenvateranfeben fconte, unbefummert, fich einen traumenben Spetulanten und tollen Schmarms geift nennen ließ, foberte, ale er, auch burch forts bauernbe Rriege, fieben Jahre bingehalten, feine Unterhandlungen mit bem Dofe, auf Bermenbung jenes Priors, wieder anfnupfte, nur furftliche Bebingungen : Titel und Borrechte eines Abmirale und Unterfonige über bie gu entbedenben ganber, mit einem Behntel von allem Sanbels : ober Eroberungegeminne. ale man bemertte, bag er freilich nichte ju verlieren, wohl aber eine Befehichaberftelle ju gewinnen habe, erbot er fich fcnell, gegen ein jugefichertes Uchtel vom Bewinne bie Roften jum achten Theile ju tragen; ließ auch bavon nichts nach, ale auf Unrathen feines

in ben Brettesungen fest teibt, die Buchstaben ber, übermuthigen Gegners, des Prafaten Fernando von vorhebt und sie leichter leebar macht. Diese farbige Talavera ihm misigere Bedingungen vorzeschigen. Materie wird mit Relosaus Del stuffig gernacht und murben. Gliechmobl hatte er nun achtzehn Jahre sein sit getrochnet nicht teicht verlisichbar. Jaum gewöhnlis nen Plan mit sich herumgetragen, umsonst darüber den Schreiben werben die Blitter einer andern Palms mit hofen unterhandelt, Armuth, Bernachiassignung, auf gebracht, umb ble best Talinde blos im Gerichte Spott, Schmach und Wifferssel, vor bei ber ferfeld, verschwerte.

Diese Festigeteit gewann ihm in Quie de E. Anget, dem Einnehmer der Richgeneinfunfte Acagoniens,
einen so warmen und eiftigen Bertreter dei der Kohigin, daß sie auf eigene Rechnung für Kastilien das
Unterenheme magte und Columbus durch einen Eeitboten, der den trobig Abreisenden zwei Meisen von
Granada einholter, gurischberusfen und ihm, was er
verlangt hatte, setsst im Bustimmung des für ihn
gewennenen Königs, bewilligt word. Iche french er
auch seine begisstere hoffinnung aus, dem christischen
Glauben zu verbreiten und mit dem unternessischen Ertrage seiner Entbedungen das heitige Grad in Jerusatem ben Unglästigen zu entreißen. W.

#### Umerifanifche Bergwerte.

In America, dem Lande, in meldem, veileicht mit alteiniger Auenahme der Brobsterung '), die Ratur meift in großartigen Gestalten aufreit, welches dei einer Bobenstäde von beinahe 800,000 Z.-Millen wenigsten 60 Mal größer ist, als Deutschlath, wo die Schnrechifet von dem Deutschlath, wo die Schnrechifet Schimberage, Serata und Altemani in einer Hohe von 20 bis 21,000 Alf betweinermestiche Ebenen und unabschdare Urrädler himveglitigen, deren und unabschdare Echatten von melenderiet Schaften web met den der Benge von 800 beutschen Weiten und an her Mundung eine Breite von 15 beutschen Melten und an her Mundung eine Breite von 15 beutschen Melten und an her Mundung dien Erichafte Eenberd Sogel sich auf Littigen von Mannesklänger wirgt; da erscheint auch die Unterweit nach europäisser wassigne den der fleiche und koure für Melthen und Mannesklänger wirgt; da erscheint auch die Unterweit nach europäisser Musstalten burch ihre Reichstehmer.

Demungeachtet ift bas Loos bes Bergmanns auch in Amerika fein glangendes und beneibenswerthes; benn bie bortigen Gruben liegen jum Theil in oben, unwirthe

<sup>\*)</sup> In den verschiedenen nerdomeritantischen Preeingen ift die Bereikerung von 13 die 1300 Cinmedenen auf die Q.M. verschiedern; in Sud-Amerika rechnet man im Durchschnitt nicht mehr als 30 bis 60 auf eine Q.M., während Deurchsamd auf einem gleichgerfen Alleher tamme durchschieditätig 2500 und in einzelnen Previnsien (Welfhofenen, Beffen, Gadhen, Wittenmberg,) 3 bis 4000 und 6 bis 8000 Cinwehner (Mheinprevingen) ablit.

baren Muften, jum Theil, wie die Sittergauben von Portoff, Pofto und Chest in Peru, in febt grefer, underwehnbarer Höhe, nahr an der Grenze des einigen Echners, gegarn 13,000 Auf, d. i. etwa vier Mal so boch, als der Broden im Hazzgebigg über dem Merer, wo das Maffer das gange Jahr bindurch gefriert, wo fein Baum wächft, und die reforbetlichen Rahrungsmittel und andere Materialien mit größer Mahrungsmittel und andere Materialien mit größer Muthe weit herbeigefäheft werden muffen.

Uebrigens batf man die Schabe ber ameritanischen Bergwerte fich auch nicht als goldene ober fliberte Berge im eigentlichem Sime bes Wortes bernefen; im eigentlichem Sime bes Wortes bernefen; dem bei bei ber Grze, als vielmehr die Luantität verselten, welche ber Ortigen Bergbau so ergiedig macht, umd der m Benubung bleibt bahre immer die schwieren Aufgabe des Berge und hutenmannes, beren Pflung der gegeben dem fchalleren Geleichen und Ersolge der jest bessehenden und werfolge der jest bessehenden und werfolge der eiglichhaften mehrfach Pinderenise ergegenstellt.

Es fehlt great nicht an Beifpielen, bag bort Parthien von gebiegenem Golbe bis ju ber Grofe von 5, 10 und 25 Pfund, fo wie von gebiegenem Gilber bis ju 200 Rilogrammen, ober ohngefahr 400 Pfund (in Merito und Peru) gefunden worden find; allrin es wird boch bas erftere Detall in Umerita, namentlich in Brafitien, weniger burch ben Bergbau gewonnen, als in feinen Rornern und Blattchen im Canbe gefunden, und burch fogenannte Geifenmerte ausgemafden; letteres aber, bas Gilber, fommt bort in gleichartigen Ergen, wie in Gurepa, vor, Die jes bod jum großern Theile nicht reicher, vielmehr oft armer fint , ale bier , inbem 3. B. ber Gilbergehalt aller in Derito gewonnenen Erge im Durchfchnitte nur To bis & Procent betragt, fo baß 100 Pfund Erge nur 3 bie 4 Ungen, ober 6 bie 8 Loth Gilber ents halten, und ju ben 3 Dillionen Dart Gilber, welche bas chematige Renigreich Reufpanien unter gunftigen Umftanben jahrlich produciren fann, bas bedeutenbe Quantum von 10,000,000 Centner rober Erge erforberlich ift.

Der Gilbergehalt ber Erze in Peru ift im Alls gemeinen nicht viel hoher; in Potofi wird berfelbe burchschnittlich ju & Procent angenommen.

Um ein specietres Bild von ber Großartigkeit ber ameitanischen Sibergrupen zu geben, mag das Beispiel bienen, daß biejenigen dei Guanapune in Weitse, welche zugeleich der erichsten der bekannten Weit sind, feit länger als 200 Jahren in einer Längenerstredung von mehr als 12,000 Metres, oder 36 bis 40,000 Fuß, und dis zu der Liefe von 500 Metres, dem mitbessenst 300 Hy, auf einem Sibererz Gmag im Thonsscheft der Berte dauen, welcher die außerordentlich Mächtigkeit oder Berte von 80 Hy und wieder eine Mächtigkeit oder Berte von 80 Hy und wieder eine Siber 1803 jährlich Schoon Mart, oder 2780 Enten Eliker, in den 3 Jahren von 1766 — 1803 aber 18,783,537 Mart schieva von 1766 — 1803 aber 18,783,537 Mart schieva 90,000 Enturer Eliker und 43,000 Mart bolt geliefet des dieser und 43,000 Mart bolt geliefet des

Die bedeutenbige biefer Erniben ficher ben Ramen Balenciana, und hat mitunter in einem Taber mehr Silber geliefert, als bas gange Königerich Peru; eine Bregleichung berfelben mit ber erichfien Grube bes Erggebriges, bem Jimmelöfuffen bei Feriberg, welche in ben 50 Jahren von 1768 — 1818 gegen 14 Millionen Thater Ausbeute (baaren Ueberficht) gegeben bat, gewährt folgende Ueberficht eines Betreichiabtes au Enne bes 18. Jahrbundered Bafen inne. himmelefürft.
3abi ber Arbeiter... 3100 Mann... 700 Mann..
Gelieferte Erge.... 720,000 Emmer. 14000 Centr..
Subergabalt pro Ent. Erg... 8 beth... 12—14 beth...
Jahrt. Siberproduction 360000 Mark... 16000 Mark.
Jährlicher Ertrag.... 750000 Thtr... 22500 Thtr.

Die Silberproduktion von Guanaruato bat ubrigens im jegigen Jahrhunderte fortwahrend abgenommen, und gwar von 755,000 Mark (1804) bis gu

155,000 Mart (1818) jahrlich.

Die übrigen bebeutendfen Geuben in Merito, bie von Cateree und Jacatecas, haben ehemfalls eine jede bis ju 400,000 Mart Silber jahrlich gelifert, und bie hier namhaft gemachten beri wiedrigsten Gruben tragen ju ber auf 24 Millienen Mart geschähen jahrlichen Silber-Aussub von Merito nach Europa und Aften, welche be gedammen Silber-prodution unter Erbetperes bertigt, die geforen Salte bei.

Der einzige Ergang von Guanaruato aber liefert fat ben vieren Theil alles amerikanischen und ben seine Jen alles amerikanischen Eibers, wahrend men bie Jahl ber einzelnen Genben in bem ehrmatis gen Kenigerliche Reus Spanien überhaupt zu beinabe 3000, und beren gefammte Gilberpreduftien jahrlich zich Mal so groß, als bie gange europäische annehmen kann. Dies Gruben weren simmetich von Privautunternehmern gegen bestimmte Abgabe betrieben, wohin haupflichlich ber Quint ober ber Jünste von Produttion archet.

Die reichsten Sitterbeigwerte Sidamerita's, von Potosi la Paz und andere, besinden sich ohngesähr in derstehm Enternung von 20—25 Grad siddlichten Beitet vom Arquator, wie die merikanischen nördich von biesen. Bu jenen gehören ausgeber mach die Gruben von Posso, Chota und Hannagawa; erstere siegen in einer Hohr von mehr als 12,000 Just über dem Meere, werden seit dem Jahre 1630 ohne Unterbrechung, im Kaltzeitiger, nur in geringer Zeusse unter Ange, betrieben, und baden jahrtig 2 bis 300,000 Mart, in einer Kribe von 20 Jahren mehr als 5.000,000 Mart, boder 25,000 Centure, die Gruben von Chota aber in bem Zeitzaume von 1774 bis 1802, asso in 23 Jahren Mehr 10,000 Centure, voie von Haustalagas jahren 10,000 Centure, voie von Puantajaya jahren 10,000 Centure, von die von Puantajaya jahren 10,000 Centure, von die von Puantajaya jahren 10,000 Centure, voie von Puantajaya jahren 10,000 Centure, voie von Puantajaya jahren 10,000 Centure, von die von Puantajaya jahren 10,000 Centure von 10,000 Centur

Der Berghau ju Potoss in bem jehigen Staate Bolivia murbe im Jahr 25.5, asse 20 Jahre noch bes Eroberers Pigarro Erscheinen in Subamerita, bezonner; bamals ernthielten bie nabe am Tage liegene vom Erze nicht setten 50, 18 80 bis 90 Mart Silber im Centner; mit ber gunchmenden Teefe sind bissisch bedruchen derme geworden, sie bis spie mittleren

ner angegeben wird, und jest nur noch & bis & Pros cent beträgt; beffen ungeachtet ift bas Metallausbrin:



Ameritaniide Bergmerte.

gen megen ber großen Menge von Ergen febr bebeutenb und tann beinahe gu 1 Million Mart Gilber jahrlich angenommer werben; in einem Beitraume von 233 Jahren, namlich von 1556 bis 1789, bat baffelbe in runber Summe 100 Millionen Mart, ober 500,000 Centner Gilber betragen. Bu Enbe bes 16. Jahrhunderte grbeiteten 15,000 Indianer in ben Berge und Buttenmerten von Potofi, jest rechnet man etwa 2000 Bergleute; aber 15,000 Lamas und eben fo viele Efel bienen jum Transport ber Erge von bem Bebirge nach ben Schmelghutten.

Die erften europaifchen Reifenben, welche bie Corbilleras befuchten, fanben auf ben Bergen von Potofi gegen 6000 fleine tragbare Schmelgofen von Thon im Bange, wie folde ichon vor ber Eroberung bes Lanbes von ben Eingebornen angewendet worben maren.

Da übrigens bei weitem ber größte Theil bes Silbere in Amerita jest und ichon feit langerer Beit (in Merito feit 1557, in Peru feit 1571) nicht mehr burch ben gewohnlichen Schmelsproceg, fonbern burch Die Amalgamation ber Erze mit Quedfilber bargeftellt wirb, und ba biefes Detall in großen Quantitaten aus Europa (aus Spanien und ben ofterreichifchen Staaten) herbeigeholt werben muß, fo ift bie Gilberprobuttion jenes Landes im Allgemeinen nicht willfuhrlich, und nicht blos von ber Menge und bem Ges halte ber vorhandenen Erge , fondern zugleich auch von ber Möglichkeit abhangig, bas erforberliche Quediils ber, und swar ju angemeffenen Preifen, berbeigufchaf-

Gilbergehalt im Jahre 1607 nur gu 3 Loth im Cente | fen, beffen Bedarf fur ben meritanifchen Bergbau als lein ju 16,000 Centner, und mit Singurednung bes peruanifchen und übrigen fubameritanifchen, ju 25,000 Entnr. jahrlich angunehmen ift.

Bu Unfange bes 19. Jahrhunderts murbe bie idbrliche Gold: und Gilber : Probuttion Amerita's in

folgenber Urt berechnet : Ronigreich Reufpanien:

7000 Mart Golb, 2,338,000 Mart Gilber Golbmerth 23,000,000 Diafter (fpan. Thir.)

Ronigreich Deru: 3400 Mart Golb, 611,000 Mart Gilber Golbmerth,

6,240,000 Diafter. Ronigreid Chili

12,200 Mart Golb, 29,700 Mart Gilber Golbwerth, 2,060,000 Piafter.

Ronigreich Brafilien: ')

16,100 Mart Golb, -- - 2,344,000 Diafter. Uebriges Gubamerita:

22,700 Mart Golb, 482,000 Mart Gilber Golbmerth, 7,840,000 Piafter.

Summa: 61,400 Mart Golb, 3,460,700 Mart Gilber Golbmerth 41,484,000 Piafter.

Der Berth bes Golbes und Gilbers, meldes bie ameritanifchen Bergwerte in bem Beitraume von 1492 bis 1803, alfo etwa in brei Jahrhunberten, ges liefert haben, ift bagegen

gu 1,350,000,000 Diaftern in Golb, unb 4,350,000,000 s s in Gilber.

Summa: 5,700,000,000 Piaftern berechnet worben, welche Cumme bei weitem jum größten Theile nach Europa gefloffen ift.

#### 2B o ch

Um 15. Mars 1805 marb auf bes Raifers Das poleon Befehl bas Bergogthum Cleve in Befit ges nommen, und, mit bem Berg'ichen Gebiete vereinigt, au einem Großherzogthume Berg ernannt und bem Pringen Durat , bes Raifers Schwager , übergeben.

2m 16. Mary 1792 murbe Guftav III., Ros nig von Schweden, auf einem Dastenballe burch Untarftrom tobtlich vermunbet, ftarb aber erft am 29.

beff. Mon. nach vielen Leiben. 2m 17. Darg (?) 180 nach Chr. Geb. ftarb ber burch feine philosophische Bilbung ausgezeichnete romifche Raifer Marc Murel.

Am 18. Dars 1768 ftarb ber ale Berfaffer von Borit's empfinbfamer Reife, bes Triftram Chanbn u. m. a. Schriften, auch in Deutschland wohlbetannte englifche Schriftfteller Loreng Sterne.

2m 19. Darg bes Jahres 720 vor Chr. Geb. foll bie erfte Sonnenfinfterniß, von welcher bie Ges

ichichte Runbe giebt , beobachtet worden fepn. Am 20. Darg 1731 gerftorte ein furchtbares Erbbeben ben großten Theil ber Stadt Foggia im Ronigreiche Reapel; gegen 2000 Menfchen verloren bas bei ibr Leben.

Im 21. Dars 1804 murbe ber ungludliche Derjog von Enghien auf Buonaparte's Befehl in bem feften Schloffe Bincennes erichoffen.

") Brafilien hatte bie ftartfte Golbproduftion in ben 3ab: ren 1752 bie 1762.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantwortlichteit ber Berlagebanblung.

Drud von Breitfopf und Bartel in Leipzig.

### Das Pfennig-Magazin

Gefellichaft gur Berbreitung gemeinnubiger Renntniffe,

47.]

Erfcheint jeben Sonnabenb.

[ Mara 22, 1834.

#### Der Mais ober turfifche Beigen. (Zea Mais L.)

Der Dais ift unter ben bem Berbrauche ber Menfchen und Thiere Dehl und Brob liefernben Fruch: ten, ale Rartoffeln, Getreibe u. bgl., mohl am weite: ften auf ber Erbe verbreitet und ber jebige Unbau vie: ler Abarten nicht blos auf die Tropenlander eingefcrantt, fonbern allerbings geeignet, menigftens in wohlfchmedenber fep. zwei fleineren Sauptarten, Rahrung fur Die Rord. beutschen, und in allen brei Sauptarten Rahrung fur Die landwirthichaftlichen Thiere bis gu ben beutfchen Rord- und Dftfeetuften gu liefern.

Columbus führte ben Dais guerft aus Dittelamerita in Europa ein, wo er fich fcnell im Guben verbreitete und nun immer norblicher in bie Pflege ber Barten . und Felbwirthichaft aufgenommen wirb. Der Anbau in Defterreich und Schmaben , fo wie am Rhein, ift bereits anfehnlich. Berfuche haben uns gelehrt, bag er auch in Rorbbeutschland in ben fleineren, unter B und C befchriebenen Arten gerath, und wir munfchen, ihm burch unfer gemeinnutiges Dagagin bie verbiente Mufmertfamteit ber Lanbleute gugumenben ; benn fein anberes Getreibe ift fo ergiebig, ale ber Dais. Der ftarte Salm ift mit langen und breiten Blattern befest und leibet tein Un-traut in ber Rabe. Die erfte Reinigung muß mit ber Sanb und bie fernere tann mit bem Schaufelpfluge gefchehen.

Der Dais ift eine jabrige, gegen Rachtfrofte empfindliche Pflange, beren verfchiebene Arten felbit in Deutschland bis 8 guß Dobe erreichen und im Berhaltnif jur Barme bes Rlis ma's guderreich find. Er barf baber erft gelegt ober aus ben Diftbeeten verpflangt merben, wenn die Rachtfrofte nicht mehr ju beforgen finb, und bebarf ber namlichen Pflege, ale ber Zabad, melder mit ibm ein gemeinschaftliches Baterland bat. Wann ber Ballnugbaum Blatter bat, ift ber richtige Beitpuntt bes Berpflangens ober bes Legens ber Saat. Beicht man folche vorher in etwas falsigem Baffer, fo bat man ben Bore theil, nur gang gefunde Rorner gu legen ; inbem Die leichteren oben fchwimmenben gum Biehfutter verbrauchen merben. Der Dais gerath auch auf Unfcmemmungeboben, aber ficherer auf tiefem, gut gebungtem Canb: und lehmigem Canbboben , liebt auch ben Dargel, befonbere in etwas falterem Grunbe. Er tragt mannliche und meibliche Bluthen grun-

lich weißer, in's Rothliche fpielenber Farbe in ge: trennten Mehren. Die mannlichen Bluthen erfcheinen als Riepen, wie ein Feberftut an ber Spife bes Salms, bie weiblichen tommen an ber Geite aus eis ner Scheibe bervor. Die Griffel bilben einen herabbangenben Bufchel feibenahnlicher Fafern. Rach ber Befruchtung vertrodnet bie mannliche Bluthe und in weißen Korner etwas fruber reifen und bag fie fic

Saamentolben, worin bie Rorner in langen Reiben feftfigen. Jeber Salm tragt gwel bis brei folder Rolben. Die vielen pergamentartigen Dedblatter fcuten bie Rorner gegen bie Witterung und Infetten, aber freilich nicht gegen ben Bogelfraß. - Die Barben ber Rorner find fehr verfchieben und gleicher Bahrung fur bas Dehl; nur glauben bie norblichen Ameritaner, bag bas Gebad aus Dais mit weißen Rornern



Der Mais ober türlifche Beigen.

Wenn wir ibn mehr ale bieber im Rorben emführen, fo merben wir ohne 3meifel neue Arten gewinnen, bie uns mehr, ale bie bisher befannten , leiften werben. Much in Frankreich will man bemerft haben, bag bie ber Scheibe ber weiblichen Bluthe erzeugt fich ber fur einen Unschwemmungeboben befonbere eignen.

Kom in naturlidjer Große; Fig. 2. ein Kolben mit Mafflab; d. ber Kolben im horizontalen Durchschnitte. Das Pfund bosten in ber Boothschen Saamenhandlung in Hamburg 16 Schill. — 12 Silbergrochen.



C. Der frube, gang fleine Perl : Dais bat gleiche Eigenfchaft ber Borguglichfeit bes Deble und fruben Reife vor bem Eintreten ber Daditfrofte im norblichen Deutschland. Bon foldem ift ber agpptifche ober Subnermals eine Abart. Es ift moglich, bag er im warmften Theile Gubbeutschlands nach ber Reife bes Minterrubfene, aber fcwerlich bee Rapfes reif merben tann. Er ift abgebilbet Fig. 3 und b. in zwei etwas in ber Grofe von einanber abweichenben Arten. Da er noch bei und fehr felten ift, obgleich feine Berbreis tung febr wunfchenswerth ift; fo gilt bas Pfund in ber Samburger Boothichen Caamenhanblung 1 Ribir. preußifch. Golde bobe Preife merben nach ber allge: meinen Berbreitung bes Maisbaus balb megfallen, unb er wird bann auf & bes Berthes bes Beigens finten.

An allen Nimaten und Abarem if füllischendes Baffer eine Poft für den Macie; farte Rezengüsse find ihm am nachtheiligsten auf einem thenigen Boden, in welchen die jahlreichen hatten, faferigen, werigen und dinnen Murgein nicht eiche einbeitigen. Eine ihm eben nachhöltige lange Dürre such ihn bes fondere ihn debtlichen Deutschfand nicht eiche beim bes

Menn man ben Mais jur Saatgewinnung auf fandigen, schwachgebüngten Kelbern erzieht, da sich dies der Beiter dazu eignen, so muß er in Reiben ger pflangt werden, um viel Sonne und Lust zu daben; is kleinen ger Art iffe, besten ahre kann man bie Reiben nichen; der ihr, besten Maisarten bedarf jede Meichen daber den der der bei ben gehften Maisarten bedarf jede Meichen der bei ben gehften Maisarten bedarf sein ernigsfend gen der er neckten 27 30ll Breite. Die beiben andeen, in Norde betten 18 Soll Wenigften som einander entstente Reichen und bie Pflanzen selbst fleben 12 3oll von einanber. Die Burgeriche, vom Marges stillt beschiedene Schmeschien ist die besten, aber die Denbetrang und noch mehr der bei Bergflanzung sind vorzugieben. Sode Whistigman ist ihm in der Oktere febr wilksommen, wenn sie States sind in der State febr vielkommen, wenn sie States sind und die Erdeingen die geleckte vercheltt, erleichtere dem Thaue das Eindeinigen bie gur Margel.

Wenn erwa eine feube Derbstätte ben Btattern bes Mals eine weißiche Jabe mittheilt, so wieb ber Mals seine Reife niemals erlangen, und men nichet ibn bann ab, um frisch ober als Heu ben Mais zu benuben.

Un Plagen, Die raußen Minden besonder ausgesetet find, darf man keinen Mais dauen. Wirft aber ein Etuern einige Maispfangen um, so muß er bald möglichst wieder ausgerichtet umd die Erde niedergetreten, auch angeworfen werden, damit er seine gerade Richtung, die allen Pflangen zu ihrem Gebeihen so nöchig ift, wieder erlangen

Den Pflanzen von 8 bis 40 Boll Sobe edumt man alle überfüffigen Rebenichtiffe ab und giebt fie, wie später nach ber Befruchtung die abgeschnittenen maintlichen Blutten, den Ehieren bes gandhausballe zum Jutter. Das Abschnieben biefer Blutten beförbert in ben kalteren Gegenden die frühe Reife der Kolben ; man muß aber stets die Deetblatter ber Kolben ich fohnen.

Alls gruned Biefjutter nicht bas fibliche Franteich ben Moid und erneuert bessen bei ber ant au
ju biefem Behuse oft alle Monate, um damit Milchober Mastvich ju ernähren. Er bedarf bann feiner
Sästung und höusstein, man micht aber bad Futter
ein Paar Stunden vor dem Aufgange ober Niebergange ber Sonne. Diese Amwendung empfest ich
in unsern Binter-Gerreibestoppeln. Ein prens. Morgen liefert, wenn der Mals nicht zu frah gemähet
wich, 50 Gentter eine.

Die geernteten Kolben bes Mais hangt man an ber Decke auf ober löße ibn auf bem Boben trochnen, wendet ibn jeboch oft um, ober bringt ihn nach ber gweckmößigen Weise ber Ungarn in einen mit Latten treibe gemifcht ift. Dan ift bie jungen Rorner wie Erbfen und eben fo bie unreifen getochten Dais-98.



Einige mertwurbige Rechnungs Refultate.

In welchen enormen Berbaltniffen ein Rapital machft, wenn man gu bemfelben fortmahrend bie jahr: lichen Binfen fchlagt, bavon mogen folgenbe Bleifpiele einen Beweiß geben.

Ein Pfennig wird um Chrifti Geburt auf Binfen ausgethan; bie Binfen werben wieberum bem Rapitale bingugefügt, und beibe ale ein neues Rapital Es fragt fich nun, bis ju welcher Summe wirb jest ber Pfennig angewachfen fenn? Gollte Jemanb, ohne mit ber Urt bes Unmachfes vertraut gu fenn, biefe Summe rathen, er wurde vielleicht bochftens ein Daar Taufenb Thaler annehmen. Gin foldes Gummden verfdwinbet jeboch gegen bie ungebeure Belbmaffe, welche jener Pfennig hervorgebracht bat, wie ein Sanbtorn gegen bie Erbe ; bie Binfes-Binfen eines Pfennigs murbe man nicht mit ben reichen Diamantgruben Dflinbiens und Brafiliens ertaufen tonnen, ja, ihre bisherige Musbeute murbe nicht ben bil-

fprobe, wenn bas Daismehl nicht mit anberm Ge- lionften Theil von bem Berthe jener Summe betragen. In einer runben Bahl ausgebrudt, murbe bie Ungabl ber Pfennige fich auf 400,000,000 Quin: tillionen belaufen, eine Bahl, welche, wenn wir fie ausschreiben wollten, 38 Rullen enthalten murbe.

Um nun bie Große biefes Refultates anfchaulich gu machen, wollen wir ben Werth biefer ungeheuren Summe gegen einen Golbtlumpen berechnen. Mllein bie Grofe unferer Erbe verfcminbet mieberum wie ein Richts gegen ben aus einem Pfennige geworbenen Golbtlumpen ; benn um Binfes : Binfen bes Pfennigs einzuwechfeln, beburfte es uber 70 Millionen golbener Erbfugeln.

Geben wir nun bie Sonne 11 Dillionen Dal großer, als unfere Erbe, fo mare biefe Injabl von Erdfugeln 48 maffin golbenen Connen gleichzuseben. Rur biejenigen, melde mit ber Berechnung von Binfes : Binfen, mit Bulfe gemiffer funfilicher, arithmetifcher Mittel , namlich ber Logarithmen, nicht vertraut fenn follten, mag noch bingugefügt werben, bag bie auf eine folche Berechnung verwenbete Beit mit ber ungeheuern Grofe ber Summe in gar teinem Berbaltniffe ftebt, fonbern bag man Aufgaben ber Art in einer Bier. telftunbe lofen fann.

Ein Rechnenlehrer in Strafburg hinterließ ein Teftament folgenben Inhalts :

"Dein vielgeehrter Grofvater, Prosperus, unterrichtete mich im Schreiben und Rechnen. 216 ich faum 8 Jahre alt, bewies er mir einft, baß, wenn man bie Sprocentigen Intereffen jahrlich jum Rapital fchlage, fich baffelbe in hun-bert Jahren 131 Dal vermehren muffe. Die Aufmerkfamteit, mit welcher ich ihm guborte, fchien bem alten Manne ju gefallen; er gog ploblich 24 Livres aus feiner Zafche, und fagte mit einer Begeifterung, welche mir noch jeht vor Mugen fewebt: Dein Rinb, erinnere bich, fo lange bu lebft, bag mit Detonomie und Rechnenkunft bem Menfchen Richts auf ber Belt unmöglich ift. Dier fchente ich bir 24 Livres, trage fie gu eis nem Raufmanne, meinem Freunde, ber fie aus Befälligfeit fur mich in feinen Sanbel nehmen wirb. Jahrlich follft bu bie Intereffen baju fchlas gen, und bann einft bei beinem Tobe fur bie

Rube beiner und meiner Geele eine fromme Stiftung bavon grunben." "Seinem Befehle habe ich Folge geleiftet. Mus ben 24 Livres find feit jener Beit von etwas uber 62

Jahren 500 Livres geworben, bie ich, Rraft bicfes, in 5 gleiche Theile bivibire, und verorbne, bag fie, gleich ber Stammfumme meines Grofvaters, immerfort ju Binfes Binfen ausgethan bleiben, jeboch fo, bağ alle 100 Jahre nur Ein Funftheil gehoben und angemenbet merbe."

"Das erfte Sunftheil wird in 100 Jahren fo viel betragen, bag bafur ein Moraft, ber neben meis nem Beburteorte liegt, ucbar gemacht werben tann."

"Bom gweiten Funftheil, 100 Jahre fpater, follen 80 Preife gur Mufmunterung ber Biffenfchaften, bes Aderbaues u. f. m. geftiftet werben."

"Bom britten Runftheil, 100 Jahre fpater, follen im gangen Reiche 100 patriotifche Leibhaufer angelegt merben, welche jebem fleißigen und reblichen Burger, ohne Intereffen, Borfchuffe machen. Ferner foll man in ben vornehmften Stabten 12 Runftfammlungen und 12 öffentliche Bibliotheten grunben, jebe berfelben foll 100,000 Lis pres jahrliche Renten haben, um 40 verdienftvolle Belebrte gu unterhalten."

"Bom vierten Funftheil, 100 Jahre fpater, follen hundert neue Stabte gebaut und jebe mit 150,000 Menfchen bevelfert merben. Man tonnte einwenden, bag in gang Europa nicht fo viel baares Gelb vorhanden fen ; aber ich überiaffe ben Eretutoren meines Teftaments, bas Belb nach Belieben in Immobilia ju vermanbeln."

Enblich vom lebten Funftheile, nach Ablauf von 590 Jahren, follen guerft unfere eigenen Staatefdul-Englander bezahlt werben , aus Dantharbeit fur Dem: ton's fcones Bert, bie Universalrechnentunft betirelt. Die Erefutoren bes Teftamentes, feche an ber 3abl, follen aus ben reblichften Dannern gewählt werben, und jeber foll fierbend feinen Rachfolger ernennen. Bur ihre Bemubung mogen fie, bei Bebung bes vier: ten Funftheile, einen fleinen Bruch von 32 Dillio: nen unter fich theilen. 151

Der 1791 in Blogau verftorbene Juftigrath Gad batte ein auf 256,253 Ribir. fich belaufenbes Ber: mogen in einer Familienftiftung gu Beneficien und Stipenbien bestimmt. Da jeboch ben Berfügungen bes Erblaffers gemaß immer nur ein bestimmter Theil ber Binfen gu jenen 3meden verwenbet , ber andere jeboch jur Rapitalmaffe gefchlagen murben, fo fanb fich 10 Jahre nach biefer Stiftung fcon ein Bumache von 102,580 Rthir.

Bei vierprocentigen Intereffen murbe bas Ber-mogen nach 200 Jahren auf 1,083,168,426 Rthit. angewachsen fenn, bis endlich alles Belb ber Erbe in Diefe Stiftung gefloffen mare.

Es wurde baber burch eine Rabineieverorbnung feftgefest, bag bas Rapital bie Gumme von 330,000 Rtblr, nicht überfteigen und ber jabrliche Ueberfchuß an Binfen gu mobitbatigen Breden verwendet merben folle.

Um eine Billion ju gablen, braucht man 190,000 Jahre, wenn man Tag und Racht fortgablt.

Die 32 Siguren auf bem Schachbrette geftatten 1124 Quatuorbestllionen verfchiebener Stellungen, eine Babl, melde mit 88 Rullen gefdrieben wirb. Dr. R.

#### Die beffert man Berbrecher?

Menichen gu beffern, ift eine fcmere Mufgabe, und both foll es gefchehen ; nech fchwieriger ift bie Befferung ber Berbrecher, und gleichwohl ift fie bem Staate beilige Pflicht. Bas muß biefer nun thun, um bas ju erfallen, mas er nicht von fich abmeifen barf? Die Befferung befteht in ber Umanberung ber Grunbfage, bie Jemand bisher gehabt, ber Daris men, die er befolgt und bes gangen Thuns und Ereis bens, bem er bis jest gehulbigt hat. Wie erreicht man nun diefen 3wed und wie macht man aus eis nem verborbenen, fittlich bofen Menfchen einen orbent: lichen und guten? Die Befferung muß von ber Les benemeife beginnen, ju ben Ginfichten und ben Darimen fortgeben und bie Gewohnheit ber Tugenb bas Enbe fronen.

Gewöhnlich fehlt es ben meiften Berbrechern an ... Liebe gur Dronung, Arbeit und Reinlichfeit. Ihre Strafe im Gefangniffe muß bamit anfangen, baß fie ,, fich flets reinlich halten, Alles gur gehörigen Beit und in ber erforberlichen Drbnung thun, bie Arbeit liebs gewinnen und ihr Leben nach Regeln einrichten. Dief muß Gewohnheit werben, und aus biefer entfpringt ein Leben, bas bem Befebe ber Bernunft (Legalitat) gemaß ift.

Diefe Umanberung muß bauerhaft fenn und fich alfo auf Einfichten und Grunbfabe ftuben. Der größte ben und bann, wenn es gureicht, Die Coulden ber Theit ber Berbrecher ift unwiffend und in Dinficht bes Unterrichts vermabrlofet; ein fleiner Theil weiß gwar, mas gut ift, aber er befolgt baffelbe nicht. Belebrung ift baber erforderlid, wie Bilbung bes fittlichen tung it capyt experiention, wer Drowng ein fittigen before Entidetet und Belgion mei der Beit ber Entidet werben, und verm die Lit per beiden lebendig werben ift, so wirb sich bei der Beiff gegen ale sein Biebertschuliche und Unstettige mobat führen, Beiff er ift und was er thur folg, so bat er einen großen Schrift zum Guten gethan, Die Liebe vermittelt Beibes und es ift ihm Bergenebes burfurf, ein anderer, ein befferer Denfch gu merben."

Ber bas Bofe verabicheuet, wer ben furchtbaren Richter in feinem Innern - bas Bewiffen - immer lebenbig vor Mugen bat, ber butet fich vor jeber Uebertretung; er arbeitet fleißig, thut eifrig feine Pflicht und entichließt fich feft, nicht von ben Forberungen ber Bernunft zu weichen und nie gegen die Gebote ber Gottheit zu handeln. Sein Wille hat fich an die Maximen des Rechten und Guten gewöhnt und mit Duth und Glud manbelt er auf bem Pfabe ber Dr. Bgt. Tugend unverbroffen fort.

#### Maturbiftorifches Allerlei.

In Genegambien fieht man jebes Rind ber jabls reichen, bort weibenben heerben von einem fcmargen Bogel, Rhob genannt, bebedt. Mus welcher Urfache thut es ber Bogel ? Barum leibet es ber Dchfe ? Ein Infett niftet in Menge auf bem Ruden bes leb: Der Abob bat feine liebfte Dabrung bavon. Das Mind fühlt taum ben befieberten Belfer, ale bas Infeft und ber Schmers fdwinbet , ben es verurfacht. Die Ratur forgte fo fur beibe Befchopfe, fur ben Dofen und ben "Dofenhader," wie man auch ben Rhob nennt, auf Roften eines Schmarogerlebens. 2.

Der Menfc thut fich viel barauf ju Gute, bag er Dome, Tempelpallafte, Dbelisten, Ppramiben baute, bie burch ibre Große, Starte, Dauer, Bobe, Jahrhunderte lang Alles mit Staunen und Bewundes rung fullen. Es giebt Infetten, welche ihm barin gleichen, ja ibn unenblich übertreffen. Die rothe Ameife bauet Stabte, welche im Berhaltniß fo vollreich und von fo großem Umfange find, als die bes Menfchen; Die Termiten ober weißen Ameifen ber Tropenlander aber bauen Poramiben von 52 Fuß Dobe , folglich Dentmaler , bie unfere Pyramiben und Munfter 500 Dal übertreffen, wenn wir die Große bes Menfchen und ber weißen Umeife mit einander pergleichen ; beun biefes Thier hat nur einen Biertelgoll Große.

Es giebt bod auch Bigenben, mo bas Cals ein großer gurudartitel ift. 3m Innern Afrita's fin-

bet es fich jum Theil fehr fparfam und nicht rein ge- ber Borfehung, jum Lohne furfilicher Frommigfeit; nug vor. Ginem Guropaer murbe es fonberbar fcheis nen, wenn er ein Rind an einem Studden Steinfals fo begierig faugen fahe, wie wenn es ein Buders ftengel mare. ,. Dieg aber habe ich oft gefeben , fagt Mungo Part. Die armen Leute in biefen Gegenben haben fo felten Salg, bog fie einen reichen nachbar nicht anders, als einen Mann bezeichnen, ber ju feiner Speife Salg effen kann. Wer Salg lange entbebren muß, empfindet, fagt Mungo Part, recht einen unbefcreiblichen Erieb barnach. Much in Ramtfchatta ift bas Cals febr rar. Da hat man bie toftbaren Lachfe im Ueberfluß, aber nicht einmal Galg bagu. Muf biefe Beife bat ja wohl ber himmel fur folche Begenben febr fchlecht, febr ftiefvaterlich geforgt? Dnicht boch! Erfilich ift bier ber Boben noch lange nicht untersucht genug, um zu wissen, ob es hier Salz-quellen ober Salzlager giebt, ober nicht. Bweitens wollen wir annehmen, daß sie wirklich fehten Gut; so sind Dinge ba, um es bafur einzutauschen. Mit ber fleigenbeit Rultur fleigt bie Berbinbung unb ber Bertebr. Die Salfte ber Lachfe, welche Ramtfchatta ben Sunden geben muß, gegen Salg vertaufcht, wird bie andere Salfte mit Salg genießen laffen.

Bum leben des Columbus. Fortfebung.

3m April 1493 traf Columbus von feiner erften Entbedungereife wieber in Barcelona ein. Es mar ein fonnenheller Mugenblick feines Lebens, vielleicht nur bem gu vergleichen, wo er auf langer ungewiffer Sahrt nach manchem gerronnenen Trugbilbe feiner erhipten Phantafie, unter fcmierigem Schiffevolle, Racht guerft ein fernes Lichtlein fladern fab und fo= mit Land entbedte. Alles mar ju feinem prachtvollen und feierlichen Empfange vorbereitet. Gin ichoner, heiterer Frublingstag unter fo gunftigem himmeleftriche erhobte bie Feier. Die jungften Boflinge und Bornehmften bes Abels jogen ibm, unter ungeheuerm Bolfe. gulaufe, entgegen, um ibn gu bemilltommnen. Einzug in Die Stadt mar wie ein Giegesaufzug, Boraus jogen Inbianer, bie er aus ihrer Beimath mitge: nommen, um ber Geltenheit und Ctammberfchiebenbeit willen fie feinen Berrichern vorzuftellen; fie maren nach ihrem Bilbenbrauche gemalt und mit ihren volkbeigenen golbenen Bierrathen ausgeschmudt. Sinter ihnen murben mehrere lebenbige Papagoien ver: fchiebener Urt, ausgestopfte Bogel und Thiere von uns befannten Gattungen, feltene Pflangen von angeblich toftlichen Gigenschaften getragen; babei murben forg: faltigft indianiche Kronden, Armbanber und anderer Schmud von Golb gur Schau getragen, um eine Borftellung von bem Reichthume ber neuentbedten Banber gu geben. Sierauf folgte Columbus gu Pferbe, umgeben von einem glangenben fpanifchen Reitergefolge. Die Strafen waren fast ungangbar megen ber gabllo: fen Menge: Kenfter und Mustritte maren voller Coosnen , ja felbft bie Dacher mit Bufchauern gefullt. Es war, ale fonnte man fich an ben Trophaen biefer uns bekannten Beit nicht fatt feben, ober nicht fatt feben an bem merkwurbigen Manne, ber fie entbedt hatte. Der gange Auftritt hatte etwas Erhabenes burch bie

und bas majeftatifche, ehrmurbige Aussehen bes Ent-beders felbft, so gang verschieben von ber Jugend und Beweglichkeit, bie man fonft von fdmarmerifden Un:

ternehmungen einagtet, Sien ber Geiße und Murbe eines vollenderen Arets zu entsprechen. Ihn mit gebotigen Geprange und Auszelchnung zu empfangen, haten Ferbinand und Jabella ibren Thron in einem geben glanenden Sagle unter einem reichen Thronbiminel von Golb und Golbstoff offentsild aufelchten faffen. hier erwarteten fie ihn in Staatstracht, ben Pringen Juan neben fich, umgeben von ben Grofwurdentragern ihres Sofes und bem vornehmfien Abel von Caffilien, Balentia, Catalonien und Acagonien, Alle ungebulbig, ben Mann gu feben, ber ber Ration eine fo unberechnenbare Wohltsta erseig hatte. Endlich etat Columbus in ben Saal, umgeben von einer glangenben Menge Ritter, unter welchen er fich burch feine flattliche und gebieterifche Person auszeichnete, welche nebft feinem ehrmundig greifen haare ihm bas Unsehen eines romischen Genatore gab; ein befcheibenes Lacheln leuchtete über feine Buge und zeigte, wie er an bem Ruhme und ber Pracht, in welcher er einbertrat, fich weibete. allerbinge tonnte nichte rubrenber fenn fur ein von eblem Ehrgeize entflammtes und feiner Berbienfte fich bewußtes Gemuth , ale folde Beweife ber Bewundes rung und bes Dantes einer Ration, ober vielmehr eis ner Welt. Mis Columbus nahte, ftanben bie Dos narchen auf, ale empfingen fie eine Perfon vom boch: ften Range. Er beugte feine Rniee und bat um Bandfuß; fie aber ftanben etwas an, biefe Bulbigung ber Lebnemunnschaft anzunehmen. Auf bie hulbreichfte Beife ibn aufbebend, luben fie ibn gu fiben ein; au biefem ftolgen und angftlich anftanbigen Sofe eine feltene Ebre.

Muf Befehl ber Dajeftaten gab nun Columbus Runde von ben auffallenbften Begebenheiten feiner Reife und eine Befchreibung ber Infeln , Die er ents bedt. Er legte bie Eremplare unbefannter Bogel und anderer Thiere, die er mitgebracht, vor; feltene Pflan-gen von heilfamen und murgigen Gigenichaften; gemafchenes Golb als Staub, in roben Daffen, ober gu feltsamem Bilbenfdmud verarbeitet; vor Allen aber die Landebeingebornen von imerfcopflicher Mertwurdigs feit; benn Dichte ift boch bem Menfchen fo angiebenb, als bie Spielarten feiner Gattung. Dieg Mles erflarte er nur fur Borboten großerer noch ju machenber Entbedungen, welche bie Befigungen ber Majeftaten mit unberednenbar reichen Konigthumern und den mahren Glauben mit gangen Bolfern von Profeinten mehren marben.

Mit tiefer Bewegung laufchten bie Furften Co-lumbus Borten. Als er geenbet, fanken fie auf ihre Aniee und erhoben ihre gefalteten hande jum himmel, Freuden = und Dantesthranen fturgten aus ihren Mugen, Lob und Dant fur fo große gottliche Onabe ftromte von ihrem Munbe; alle Unwefende folgten ih= rem Beifplele, eine tiefe, feierliche Begeifterung burchbrang bie gange Berfammlung und wehrte allem gemeinen Freubejubel. Das vom Chor ber foniglichen Rapelle gefungene To douni laudanius mit ben melobifchen Begenftimmen ber Ganger erhob fich mitten aus voller beiliger harmonie, welche gleichsam bie Befuhle und Gedanten ber Buborer himmelan trug, fo baf fie in biefem Mugenblide Simmelewonne gu mit Feierlichfeit gemischte Freude bes Bolts. Man genießen ichienen. Go fromm und festlich feierte ber betrachtete ibn als eine ausgezeichnete reiche Spende glangende spanifche hof biefes große Ereigniß, Gott für die Entbettung einer neuen Beit Lob., Dant- und ben zogen fic auf, mafteten fie zu ihren Gelagen und entmannten fie, um fie lederer zu machen. Diefe Um-

Als Columbus ben Hof verließ, begleiteren ibn Alle unter lautem Jauchen bes Bolkes nach Saufe, und mehrere Tage nach einander var er der Gegenstand allgemeiner Neugier; wo er sich nur seben siehn bei bewundernde Menge.

5.

Mle im Jahre 1492 Columbus bie von ihm entbedte Infel Difpaniola burchftrich und in einem Safen ftill liegen mußte, befuchte ihn ein junger Ca: gife von Bedeutung bem Unfeben nach. Er murbe von vier Dannern in einer Art von Ganfte getragen ; sweibunbert feiner Unterthanen maren fein Befolge. Da ber Ubmiral eben bei Tifche faß, ale er antam, fo befahl ber junge Cagite feinem Befolge, braufen gu bleiben, ging in die Rajute, fette fich neben Colum: bus und verbat fich alle Umftanbe. Mur gwei alte Danner traten mit ihm ein, die feine Rathe gu fepn ichienen und fich ju feinen gufen festen. Warb ihm Etwas zu effen ober zu trinten gegeben, fo toftete er es blos und fendete es feinem Gefolge, alles mit viel Burbe und Unftand. Er fprach nur wenig; benn feine beiben Rathe bingen an feinem Dunbe, nahmen feine Bebanten auf und theilten fie mit. Rach Tifche überreichte er bem Momiral einen Gurtel von feltfamer Arbeit und zwei Studen Golbes. Columbus gab ibm ein Stud Beug, etliche Umbratugelden, bunte Schube und eine Blade Drangewaffer; zeigte ihm eine fpa-nische Munge mit ben Bilbniffen bes Konigs und ber Ronigin und fuchte ihm bie Dacht biefer gurften begreiflich gu machen ; auch rollte er bie toniglichen Banner und bie Rreugesfahne auf. Umfonft verfuchte er, bem Cagiten einen Begriff von biefen Combolen beigubringen; ber Cagite ließ fich gar nicht überzeugen, baß es eine Begend auf Erben gebe , welche biefe munbers baren Leute und Dinge hervorbrachte; er hegte bie burchaangige Borftellung, Die Epanier maren mehr als Sterbliche, und bas Land und bie Berricher, ven welchen fie fprachen, mußten irgendwo am Simmel vorhanden fenn. Abende murbe er mit großer Feier: lichfeit in bem Rachen gurudgeleitet und ihm gu Chren eine Galve abgefeuert. Er gog ab, wie er ge= tommen war, auf einem Tragfeffel, mit großem Bulaufe feiner Unterthanen ; unfern hinter ihm warb fein Cobn auf gleiche Beife getragen und geleitet, fein Bruber gu Buf, geführt von zwei Dienern. Die Ges fchente, bie er vom Abmiral empfangen hatte, murben mit 'großer Feierlichfeit por ihm ber getragen.

6.

Auf feiner zweiten Reife 1493 kam Cotumbus auch auf eine Infel, welche die Indianer Auruqueira, er aber Guadroupe namnte. Hier fand er Halpen auch mit Palmklätenen gedeck, wie auf Cude auch Dispaniela, über ben Eingängen leidlich aus Holz gefchnigte Schlaugenblier, wit Waumwolfe, Bogen und stagen eine Auftre der Befriegen im Jannas u. derzig aber auch Menschmendere, zu Gefspen im Jauersche auftgehängte Menschmecken, der bere Caraiben in fet fer. So bieß ein Stamm wilder, undarmhergiger Reie ger, welche das Schrecken bießer Geen waren, auf dundert und fünzig Gemeniem weit Defer plünder ten, die jüngsten und schwecken der Etalen auch gehören für der geschwerten, die jüngsten und schwecken der Etalen von der Angelen und sehn finge ernführten, die Manner aber schlacher und der Reichaufter

entmannten fie, um fie lederer ju machen. Diefe Umftanbe maren mohl geeignet, Columbus verlegen zu machen, ale er Abende ben Rapitan einer Caravelle, Diego Marque, mit acht Mann vermifte und fie auch Tags barauf vergebene fuchen und burch Ranonen : wie Flin: tenfcuffe ihnen ein Beichen feiner Dabe geben ließ. Da erbot fich Mongo be Djeba, ein fuhner, farter und gemanbter Jungling , mit vierzig Mann in bas Innere bes Landes ju bringen und alle Balber ju burchfuchen. Gein Unerbieten warb angenommen. Alles Rufen und Chiefen war vergeblich. Die Rachfuchung war in ben bichten up: pigen Balbern nur um fo mubfeliger , ba auch manche Strome ju burchwaten maren. Schon gab Columbus bie Streifzugler auf und mollte abfegeln, ale ein Beichen auf ber Rufte gegeben marb. Gie tamen an, aber abgemagert und erichopft. Unfundig ber Dertlichfeit waren fie tiefer und tiefer in bie Infel eingebrungen, fpurlos in einem bichten Balbe mehrere Tage umbergeirrt, hatten Felfen erklimmt, Fluffe burchmatet, in Dornen und Didicht fich verwirrt. Beinabe verzweifelnb, maren fie an bas Seegeftabe gefommen und hatten endlich bie Flotte rubig vor Anter liegen feben. Gie brachten einige Beiber und Knaben mit. Danner batten fie gludlicher Beife nicht getroffen, ba fie auf einem Buge begriffen maren. Erch ihren ausgeftanbenen Dubfeligkeiten und feiner Freude uber ihre Wiedertehr ftrafte Columbus boch bie Berletung ber Dienftzucht, ließ alfo ben Rapitan ver= haften und ber Mannichaft einen Theil ihres Speifemafes entziehen.

#### B o do e.

Am 22. Marg 1665 brach in London bie Peft aus, welche in biefem Jahre in England und Schott- land furchtbare Bermuftungen anrichtete.

Am 22. Mary 1826 ftarb in London Carl Maria von Weber, Einer ber genialifen und gefeieristen beutschen Konseber, der Komponist bes "Freichübsen," bes "Deren," ber "Perciofa" und vieler andern Meistenverte. Er war Einigl. fachs. Appelmeister, und hatte sich nur zur Aufführung seines "Derenn" nach Lendon begeben, wo ihn ber Tod ereilte.

Der 24. Mit; 1603 mar der Tobestag der Klenigin Etisabert von England, Tochter Heinrich et. und der Anna Belepn, Eine der gesten Frauen, welche je auf Theonen gesessen haben. Die war es, bie den eigentlichen Grund zu England's Geste etge.

Am 25. Marg 1827 trat Rapitan Parro bie vierte Entbedungereife nach ben nerblichen Pelargegenben an. Durch ein Sbitt vom 26. Marg 1622 murbe

Durch ein Sollt vom 26. Marg 1622 wurde ben Jesuiten ein langerer Aufenthalt in Holland verboten.

Am 27. Maig 1802 wurde ber Friede gwischen England auf ber einen Seite, und Frantreich, Hole land und Spanien auf ber anbern Seite ju Amiens unterzeichnet. Bekanntlich war er nur von kurger Dauer.

Am 28. Marg 1802 wurde die "Pallas," ein neuer Planet zwischen Mars und Jupiter, von bem beutschen Arzte und Astronomen Dr. Olbers in Bremen entbeckt.

Bertag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantwortlichfeit ber Berlagebanblung.

Drud von Breitfopf und Bartel in Leipzig.

## Das Pfennig-Magazin

Gefellichaft fur Berbreitung gemeinnutiger Renntniffe.

48.]

Erfcheint jeden Sonnabend.

[ Dary 20, 1834.



ber Sage nach , im Jahre ber Belt 2023 ben bem Soben Driefter Delchifebech gegrunbet, und Galem, bas beift Briebe, genannt; funfgig Jahre nach ihrer Grundung marb fie von ben Rananitern befest, welche auf bem nabeliegenben Berge Bion eine Burg gleichen Ramene anlegten; Die Stadt felbft aber Berufalem, bas beißt Beficht bes Friebens, nannten. Bas fpater unter bem jubifchen Botte Jerufatem mar, ift aus ber Bibel befannt, fo wie auch, bag fie, als ber Deis land bier lebte und farb, wie gang Palaftina unter ber Berrichaft ber Romer ftanb, welche 38 Jahre nach Chriftus Ctabt und Tempel gerftorten.

Mis Raifer Ronftantin mit ben Ceinigen fich bem Chriftenthume gugemandt batte, um's 3. 333 n. Cbr., fuche vorzuglich feine Mutter Beleng alle Spuren in Diefer Stadt auf, welche auf ben Erlofer hindeuteten, und bas von ihr aufgefundene Rreug, an welchem er geftorben mar, fouf ben noch in unfern Ralenbern begeich: neten Zag bes Dai's, ber Rreug- Erfindung, fo wie ben Zag im September als Rreug-Erbobung, an meldem biefe Reliquie von ber beiligen Belena in einem Tempel bei Berufalem aufgestellt warb.

Bei bem Berfalle bes Romer-Reiches fam, obn. gefahr im Jahre 636, Berufalem in Die Bewalt ber Araber, melde fie bis jum 11ten Jahrhunderte befa-Ben . bie bie Beit ber Rrementae begann , woburch als letbings um bicfe Ctabt ber Sauptfampf erfolgen mußte; und fo marb fie ben 5. Juli 1099 von Gottfried von Bouillon mit Cturm erobert, und nun blieb fie, fo lange biefer Rrieg bauerte, meiftens in ben Sanben ber Rreug-Ritter, und war bie hauptfrabt bes ehriftli-chen Ronigereichs gleichen Ramens; als aber biefer Rampf vorüber mar, fiel fie wieber in bie Banbe ber Araber und Turfomannen. Geit jener Beit werben bie Chriften bort nur gebulbet, ber Drt felbft gehort bem tartifchen Raifer und ftebt jebt, fo wie gang Sprirn, unter bem Bicetonige von Megupten, Debemed : Mi. Co viel von Jerufalem's Gefchichte! -- Die Lage betreffenb, fo ift biefe nicht reitenb, an einem Bafalt-Relfen und in einer oben und gebirgigen Begenb; ber Umfang beträgt ohngefahr eine Stunde; bie Bauart tft unregelmäßig, mit buftern engen Baffen, von eis ner hohen Mauer umfchloffen , in welcher feche Thore fich noch aus alter Beit befinden, welche bebraifche Ramen fuhren, 3. B. bas Thor David's. Die Bahl ihrer Einwohner giebt man auf 16 - 20,000 an, theile Mohamebaner, theile Chriften (obngefahr 5000), theile Juben. Unter ben Gebauben ift bie Rirche gum beitigen Grabe bas mertwurbigfte, morin eine Rapelle wieber befonbere ben Drt, wo Chriftus gelegen haben foll, umfdlieft. Im Jahre 1808 vergehrte bas Feuer Diefe Bebaube, welche fchoner jest wieber aufgebauet finb, boch ohne Regelmäßigfeit; aber bie frommen Dilger, beren Babt um bie Oftergeit oft bis auf 5000 fleigt, verrichten ihre Unbacht an jebem ber beiligen Derter, welche immermabrent mit 20 bis 40 gampen erleuch: tet werben, und mo Jahr aus Jahr ein bie Priefter ber latelnifden, ber griechischen und ber armenifden Rirche ben Altarbienft verrichten. Fur alle biefe Dulbung von Geiten ber Turten mußten von ben Chriften Tribute aller Urt an ben Sof ju Ronftantinopel gezahlt merben, melde jeboch jest faft gang aufgehoben finb. Die betracht: lichfte Quelle, um diefe Abgaben gu erfchwingen, ift ber Reliquien : Sandel und die Ginnahme von vielen taufend bier jahrlich gelefenen Deffen. - Derfivurbig in anderer Sinficht bleibt Jerufalem megen ihrer alterthumlichen und

Diefe, gemiff jebem Chriften theuere Stadt marb. I nen glifcbifder, fo mie romifder Baufunft - Trummern ber arabifchen Architettur - gerfiorte Schloffer, welche bie Rreug : Ritter anlegten. Sier betet jest ber Turte in feiner Dofchee, ber Jube freuet fich bes noch fiebenben Thores Davib's, Die morgenlandifche, wie bie abenblandifche Rirche ber Chriften, die Glieber ber toptifden, ber abpffinifden und ber armenifden Gette baben bier ihren Bereinigunge-Puntt, und man fieht nach Dafigabe ihres Rultus ihre Progeffionen auf ben Delberg und auf Golgatha gieben, und Jahr aus Jahr ein ertonen driftliche Befange an ben beiligen Drten ber buftern , alten Stabt Jerufalem.

#### Die neapolitanifche Ralefche.

Cebr paraber ift es, wenn Sismonbi in ber Ginfeitung gu feiner Gefchichte ber italienifden Repub. lifen behauptet: ,, alle Bolfer ber Belt habe bie Gottheit gleichmäßig ausgestattet, und ihr Charafter fer nicht fewohl vom Rlima und von ber befenbern Race abhangig, ale bem Refuttate ber Art und Deife, mie fie regiert merben."

Conach liegen fich aus ben Camojeben noch Athenienfer ergieben, - bie Feuerlanber lieferten balb ibren Schiller und Goethe, und fiber furg ober lang wirde unter ben Cretinen bes Chamounithals eine gweite

Catalani geboren! -

Doch Scherz bei Geite! - Da biefe Bermuthungen Etwas in's Unglaubliche geben , und eine genauere Bekanntichaft mit jenen entfernten Stammen vorausfeben , welche Schreiber biefes nicht einmal barthun tann, fo fomme ich auf uns felbit gurud, bie mir uns genugfam tennen, um augenblidlich einzufehen, mas an ber Sache wahr fep ober nicht.

Dufte ber gemuthliche Ernft bes Deutschen fich bei bem gegrimbeten Bertrauen auf Die Rechtlichkeit und ben Bieberfinn feiner Furften, - bei ber vorjuglichen Bermaltung ber Finangen und ber Juftig, ber großen Dulbung ber protestantifchen Rirche und ausgezeichneten Pflege ber Schulen und offentlichen Inftalten, nicht zu einer unbegrengten Beiterfeit geftalten, beren Grund aus ber Sicherheit bes Befiges, ber bumanen Entwidelung aller Gabigfeiten und bem baraus ermachfenben Glude bervorginge? - Und bennoch bleibt ber Deutsche wie vorber, geht bebachtig ben gewohnten Schritt und genießt felbft bie Freude nur fo maßig, ale gebore fie, wie fruber bei ben Unachores

ten, gur ausgemachteften Gunbe. - Jenfeits ber Alpen aber, im gepriefenen Stalien, wo feit langerer Beit Die Bobltbat ber Civilifation faum mertbar ift, nur in einzelnen Provingen bes Panbes nicht unterging ; bort , - mer follte es vermu= then, gerade bort, fcheint es, habe man mubelos ben Stein ber Beifen gefunden. - Denn nirgenbs mirb mehr gefahren, gelaufen, geritten, getangt, gegecht und geliebelt, - als eben bort. - Die Rirche felbit giebt hiegu ben Ion an und verfunbet bie Sefte, melche bermaßen in's Unenbliche geben, baß man oft fras gen mochte, wie bie wenigen Brteltage, bie ihnen beigegeben, Faullenger ernahren tonnen. Rachft bem beiligen (ber Rieche) und profanen

Theater gehort ber Corfo jur hauptbeluftigung jebes nur einigermaßen wohlhabenden Orte. - In Dberitalien, bas fo oft von Frangofen und Deutschen unterjocht, balb biefer, balb jener Sitte gugethan mar, verlor fich allmablig bie Driginalitat. - Charafterlo: figfeit vertrat augenblidtich ihre Stelle, und fo entbefonbern Berfchiedenheiten; benn bier findet man Rui- ftand neuerlich, j. B. in Mailand, eine überwiegende

permoge beffen bie bortigen Giugnis!! (bie robern befpornten Stellvettreter ber frubern Gicisbeos) , welche in ber Rlaffe ber Principin's, Darchefin's, Contin's und andrer vornehmen Faullenger ihre eifrigften Uns banger finben, wie mit Pferben, Bagen, Sunben unb Bebienten (benen fie ber großen Uffinitat halber ihre gange Freundichaft ichenten), nach Daggabe ibrer geringern Ginfunfte ben überfeeifchen Damenhelben auf alle Beife beigutommen fuchen. .

Die hauptftabt ber Combarbei murbe begreiflichers meife bas Dufter ber Uebrigen, fo bag von ba nach bem Bufe ber Apenninen, - body, mas fage ich? gang Zoscana mit eingerechnet, alle Großen, Reiden und Bornehmen, fammt ihren Suhrwerten und ubrigen Unbangfein minber und mehr ben englifchen

Bufdnitt annahmen.

Das antite Rom ift allen Fremben nicht fonber: lich gewogen, - und obgleich bie Englander wie Banberameifen bas gange Land burchgieben und fich fchaas renweife auf tangere Beit an ben Ufern ber Tiber nice berlaffen, finden fie boch nur unter ben Mutterfohn: chen guter Saufer ibre unbezweifelten Unbeter, inbefi ber ernfte Romer in feinem altraterifden, beflaubten Familienmagen nach wie vor ben Corfo aufund abrollt. Die baju geborige Dienerfchaft ift gu: weilen ein mahrer Asinus in pelle leonis (Efel in ber Lowenhaut); benn ihre Livreen find gwar oft ga= tonnirt, aber meift auf Bumachs gemacht, meldes bann bei bem gravitatifchirmlichen Unftanbe und ben gefentten verhungerten Phofiognomien ber Rutfcher und Lataien mehr ale ein Dal an ben Don Raundo de Colibrados erinnert. -

Gemif find meber bie Regierungen, noch bie Befebe foulb an bem roben, thierifchen Phicgma ber Mailander und Lobigianer, ber muthenben Radfucht, Gefchmabigfeit und Morbluft ber Breecianer, Bergamaeten und Bolognefer, - an bem weibifchgefprachis gen Charafter ber Beuetigner (ihrer ehemaligen ariftos fratifchen Berfaffung gemaß mußten fie Tiger unb Ragen fepn) - ber verbiffenen Buth und Bosheit ber Romagnelen und Romer (welche ber frommen Tenbeng ber Rirche jufolge ben Engeln gleichen mußten) - ber anerkannten Salfchheit ber Genucfer unb Littoralen (ligurifche Treue mar fcon ben Romeen verbaditig) und ber unbegrengten Bemeglichteit und Les benstuft ber Deapolitaner.

In Toscana allein mogen bie Berfaffung unb ber Runffinn ber Mebigeer und ihrer Rachtommen viel gur Ergiebung bes Bolles beigetragen haben; aber bennoch liegt in ihm von Ratur fcon eine grofere Bilbfamteit; - und Befege, find fie nicht aufgebrungen (wie bei uns bie romifchen, welche oft mehr fur bie Juriften, ale bie Boiter ba gu fern fcheis nen), geben boch am Enbe juerft aus ben Gitten berver, bie mit ber Lebensart und bem Alima in ber engften Berbinbung fteben. -

Dies Thema ju erichopfen, mar inbeg gar nicht mein Bille, und ber Lefer wird fich wundern, wie ich mit ber neapolitanifden Ralefche fo viel verbotene Baare uber bie Brenge fichte. Aber wie biefe Leute aus allen Stanben, Frembe und Gins geborne, Schlechte und Gute auf ihren Rabern babin tragt, fo magte ich es auf gut Glud, bas nationelle Rarriol jum Behitel meiner Gedanten gu machen. -- Da einmal von bem leben ber Reapolitaner bir Rebe fenn follte (mogu bas Spagierengeben fo gut, als bas Daccaronieffen geboren), fo ließ ich gelegent.

Reigung jum englifden Stuberthum (Dandyism), lich, um beffen Eigenthumlichkeit befto mehr bervoraubeben, bas ber anbern Provingen Staliens porber geben , und tomme nun auf bas moberne Parthenope felbft. - Bollte ich bas Leben ber brei Stabte, Storeng, Rom und Reapel, auf musikalifches Tempo gurudführen, fo mare bas Erftere ein Andante grazioso, bas Unbere ein Largo macstoso, bas Dritte ein Allegro con brio! - Much bie Brescianer find bes Teufels, und bibig bis jum Ergefi, - aber bie neas politanifche Lebenbigfeit ift noch eine andere, und von weit gutmuthigerer Urt. - Reapel ift bas mabre Schlaraffenland ber Salbinfel; benn hier fcheint Alles verwandt und verschwagert. Alles, ohne Unterfchieb bes Ctanbes und ber Geburt, genießt wie und mo es tann. - Allerwarts find, wie ich fcon oben ermabnte, Equipagen in Italien nicht felten; aber bier überfteigt beren Babt jeben bentbaren Begriff. .

Much bem Beringften ift Rabren Beburfnis, und wer je einem Feste, 3. B. la festa di pie di grotta, beimobnte, findet bie Stadt nicht blos auf ber Strafe, fonbern , wie ich behaupten mochte , großentheils ju Bagen. - Denn von ber 1300 Schritt langen Strafe Tolebo bie fiber St. Lucia nach ber 2000 Schritt langen Chiaja rollen ein Caleffo und Carricello, eine Caneftra, Carrettella und Carrossa binter ber anbern. Daß hierdurch bie Denfchenmenge bei weitem nicht verschlungen werbe (inbem bie Debryahl ber Bewohner von Torre bel Greco, Torre bell' Annungiata, Portici u. f. m. noch bagu tommt) fann Jeder fich

porftellen. -

Done Unterfdied find gmar fammtliche Strafen mit großen Lavaftuden gepflaftert, aber, bie Chiaja ausgenommen, meift abfchuffig und eng, fo bag man im Gemuble fich mit Dube bindurch winden muß. -Doch mer befdyreibt bas Befdynatter, Gefrachje und Berinfel, - bas Schreien, Rufen, Seulen und Brillen ber untern Rlaffen, bat wie auf Ditton's bollifdem Reichstage aus allen Winteln, Rellern und Buben, von ben Dadern, Altanen und Soben berauf, berab und berüber brobnt? - Ber fiebt in bies fen Stentoren, welche burch ihr beiliofes Tutti im ien Gentoren, welche burch ihr verliefen Linit im niebrigften, wibermartigsten Dialeste Jtaliens bie gange übrige Schipftung jum Schweigen bringen konnten, die Nachkommen ber Pergolese, Durante, Janelli und Unberer ? -

Um bas Melobram gu vollenben, tritt bietu ein tonvulfivifder Beftus, ber, feiner lebenbigen Bebeuts famteit halber, Die Sprache bei weitem überbietet, beren Borte nicht felten in Thaten vermanbelt, - und bas burch ein folches Charmari erzeugt, bag man fo eilig, als moglich, fich bem Gebrange gu enigiehen fucht, um nicht barin unterzugeben. - Damit ift jeboch ber Birrivarr noch nicht beenbet. -

3m Pag ober Steifchertrab fahren in anbern Stabten, wie gu Wien, Mailand u. f. w. bie Bagen hintereinanber ber; aber fo gabm und befcheiben ift man bier nicht. - Die feurigen Berberpferbe, welche mit Blumen und bunten Febern binter bem Dhre \*) ge= fcmudt find, folg auf ben Schmud, ale ob bie mit leuchtenben Farben bemalte Carretta von felbft nicht aus bem Trabe und furgem Galopp beraustame, werben noch obenein von bem auf ber Deichfel figenben

<sup>\*)</sup> Much bie Bauern und Bauerinnen tragen Blumen binter bem Ohre, und nach einer Stelle in Caccontale "es fleden bie Dabden fprifde Bluthen bintet's Dbe" fceint biefe Gitte gang erientalifc.

Rutfcher unabtaffig mit Dieben und Borten ermuntert. | Die Miethmagen (Carrozze d'affitto) finb, wie uberhaupt alle, - bes ein- ober zweifigigen (ben Ruticher und Bebienten abgerechnet) Corcello nicht zu gebenten, gewöhnlich mit Denfchen überfullt, - fo bag man bei bem fteten Carrierefahren auf ben ichlechtge: fügten Lavaplatten und bem rudfichtelofen Durchichneiben ber Menge erftaumen muß, bag verhaltnifmafig febr wenig Unglud gefdiebt. .

In einem Refttage (und auch wohl außerbem) find viele Ralefchen mit Drangens, Dorten : und Borbeerzweigen befrangt. In benfelben fiben gange Familien, bie Rinber felbft, bis jum Rteinften nicht ausgenommen, - und fogar ber Berr Pfarrer (prevete, abbate) in vollem Drnate. - Da wird gefchergt, ge= jubelt, gewihelt, gefungen und gefchmauft, bis in Die

Racht binein, ohne bag Giner bem Unbern bierliber ben minbeften Bormurf ju machen mußte. Leben und leben taffen ift hier allgemeiner Babtfpruch, und arm ober reich, gebrudt ober frei, ergobt fich Jeber fo gut er fann.

Das Bilb noch weiter auszuführen, tonnte moglis derweife ermuben. Defhalb breche ich bier ab und frage, nad Ancillon , ,, was jur Bermittlung ber Ertreme in biefem Salle mobl bas Befte fen ?" Dier mirb au wenig, bort gu viel gefchwelgt und gefahren ; - bei uns ift man ju ftill, - in Reapel ju laut. - Dort berricht bie Ginnlichkeit vor, - bier fuhrt bas Gjep= ter bie Sitte. Philosophifch genommen ift bie Lettere ber Erftern mohl vorzugieben, - aber Mues ju feiner Beit! - Gine Belt voller Philosophen mare eben fo gut ein Tollhaus ju nennen , als Beblam felbft. G.



Die neapolitanifde Ralefde.

#### Die Deputirten-Rammer ju Paris.

Diefer Palaft geborte fruber ben Pringen bes Saufes Conbe, Die ihn mit allem bem ihnen burch Bobiftand gu Gebote flebenden Glang und Pracht ausstatteten. Er mar bemnach fruh eine willtommene Beute ber muthenben Revolutionars; er wurde aller feiner Reftbarteiten beraubt und blieb bis 1798 unbewohnt, ale ibn ber Rath ber Funfhunbert in Befit nahm und in biefer furftlichen Wohnung feine roben republitanifden Berfammlungen bielt.

1722, und nach und nach bie 1807 in feinen jebigen volltommenen Buftanb gebracht, ba es nach bem Plane bee Baumeiftere Popet Die herrliche grieom plant des Jaumeigers popet Die gertung gerediffe Umfaulung betam. Es migt an 100 Gig in
ber Borberfeite, Die 12 forinthifche Saulen tragen,
verlche einen Fenntighte fübern, besten Tremmel
Statuen zieren. Der Eingang ift auf einer, aus
29 Stufen befteherben Treppe; am Tuge bereichte find bie toloffalen Statuen ber Gerechtigteit und ber Beisheit, beren Diebeftale 18 Bug boch find, und in ber Kronte bes Bebaubes find Die fiscuben Si-Gegrundet murbe biefes Gebaube von Louife Fran: guren von Cully, Colbert, L'hopital und D'Agueffeau. gisca vermittwete Bergogin von Bourbon im Jahre Diefe Facabe toftet 1,759,000 France. Der Berbalberhabenen Arbeiten, Die Gefdichte und bie Kama bracht.

fammlungefaal bat bie Form eines Salbtreifes, mo vorftellend, gegiert find. Doch find bier andere fcone, ber Stuhl bes Prafibenten und bie Schreibepulte ber Statuen, als: Loturg, Solon, Demosthenes, BrueSefretate feine Basis einnehmen. In der Fronte bes tus und Cicero. Fur bas Publitum, die Paics und Bultes bes Prafidenten ift bie Tribune, welche mit fremden Gefanbten find besondere Galerien ange-



ulirten: Kammer

Die Leipziger Meffe.

Sie ift im auslandischen Bertebre bie wichtigfte unter ben beutichen Deffen, inbem biejenigen von Frantfurt am Main und Braunfchweig von geringerer Bebeutung find und alle ubrigen faft nur einen pro:

vinciellen Umfas baben.

Leipzig bat feinen Strom, ber ihm Baaren gufuhrt, und batte rund umber bis ju Enbe bes vorigen Sahrhunderts nicht einmal tuchtige Runftstragen, welche es jest freilich in allen Richtungen befist. Ebenfalls ent: behrt biefer Dlat Randle und Gifenbabnen, womit fich jebe Stadt in Großbritannien, Franfreich und Dorbame. rita ju umgeben ftrebt. Dagegen befitt es feit Jahrbunderten eine Jahl mobifichember und reicher tauf-mamischer Hatte, tundige Matter, ohne in den Messen auständische ausguschiesen, eine große Jahl Gasthofe, in den gelegensten Gassen viele Packedume, eine burch maßige Eranfit und Defabgaben wenig befchrantte Sanbelsfreiheit, ein ben jehigen Unfichten uber Degvertehr febr angemeffenes, im Jahre 1830 verbeffertes Bechfelgefet, und ein auch im Mustanbe angefebenes Sanbelsgericht. Da bie Bobnung und bas Leben in einer fo fart bevolferten Stabt mit eis nem fo engen Umfreife fur die Martthelfer febr theuer fepn muß, fo mobnt eine große Babl berfelfen und ber arbeitenben Sandwerter : Rlaffe in ben naben Dor: fern und verlagt taglich nach vollendeter Tagesarbeit bie Stadt. Daber bat nicht leicht eine Sanbelsftabt gleicher Grofe fo menig Dobel, und felbft bie unbe-

Sparfamfeit. Leipzig hat niemals viele Fabriten gehabt, außer ber uralten Garberei und Bachetuchfabritatur, befigt aber einen, obgleich nur gu wenig ausgebehnten, mufterhaften Gemufebau in ben fogenannten Robigarten. Diefe brei Bewerbegweige vermehren fich fogar, aber bie Bewinne ber Un-ternehmer und ihrer Behulfen mogen freilich abgenommen haben, indeß bas jungfte blubenbe Bewerbe, Die Spinnerei ber Rammwolle , fid) noch mehr ausgus behnen fcheint. Die vormals fo viele Perfonen, unb felbft adits und gebnjabrige Rinber, ernabrenbe Bolls fortirung ift jest unbedeutenb; aber felbft bas große Samburg bat manche Sahrhunberte binburch eintrage liche Rahrungen feiner Burger fallen laffen muffen.

Die Banbels- und Betriebsabaaben maren befonbere nach bem Freiheitefriege lange Beit hindurch nicht geringe, aber bober in ber ben hanbel weniger for-bernben Rachbarfchaft. Den vormals ansehnlichen Rrambanbel verlor Leipzig nach jener Periobe theils burch bie Debiatifirung mancher Rachbarftaaten, theils burch bie Theilung bes Ronigreiche Sachfen, theils enblich burch einige befannte Keblgriffe. Rur Krembe mit einigem Rapital und irgend einer neuen Induffrie ift es in unferer Belthanbeleftabt niemals febr fcmer gemefen, bas Burgerrecht gu erlangen. Die Begend umber ift nur bon maßiger Fruchtbarfeit, und manche febr nabe liegende Mittel, folche gu vergrößern, find unbenubt geblieben. Einen wichtigen Dabrungezweig hat allerbings bie Stabt von ber Universitat und vom guterte Rlaffe mehr, als anderewo außere Bilbung, Buchhandel, ber hier feinen Sauptmarft in Deuisch-Gewandthoit und im Sangen mehr Ruchternheit und land hat. Leipzig ift besondere ein alter Gie ber technifden Schuten geworben. Lettere ichaffen eine den nicht alte Befannte mit einander ichliegen, ift neue gelehrte, mehr in's thatige Leben eingreifenbe baar. Freilich hat aber ber Gebrauch mancher Rauf-Rlaffe ber Gefchaftemanner, Dechaniter, Runftler. herren, viele Baaren burch ihre Sanbele Commis auf Ueber bie Berbinbung biefer und ber Polptednit mit ber Oftermeffe und ber Dahrung Leipzige liefern mir

nachftens eine befonbere Abhanblung.

Die Pflege ber iconen Runfte ift mohl eine Lieb. haberei ber Beguterten, aber tein bedeutenber Rab-Des blogen Bergnigens rungegiveig ber Burger. halber leben bier einige Fremde, auch tann nur ein etwas partheiifcher Patriot bie flache, in feiner boben Begetation fruchtbare Gegenb icon finben. Religions: und Dentfreiheit berricht bier feit einem Nabthunberte und eine milbe Cenfur, auch eine feltene Entfreiung ber Borurtheile in ben wichtigen Fragen, welche bier, wie überall, bie Ropfe bewegen, baber bier politifche Bahrungen nicht leicht festen guß faffen. Der Staats: effettenhandel ftieg bier nie gu ber allgemeinen Theilnahme, wie an manden anbern Plagen. Doch mag auch bier ber Mittelftanb, theils in Folge bes Rries ges, theils megen ber gefuntenen Gemerbfamfeit und ber erhoheten Bergnugungefucht ita Bobtftanbe gefunten fepn, woburch beim freilich bie Babt ber Urmen muche.

Ditto ber Reiche, Martgraf von Meigen, gab Leipzig im eilfren Jahrhunderte Mauern und Graben. auch bie Martte gu Inbilate und Dichaelis und Bannrecht, welche fich fpater burch gunftige gefchichtliche Begebenheiten gu Deffen erhoben, aber babei febr langfam vorwarts fchritten. Friedrich ber Sanftnik: thige fugte ben Deujahremaett hingu, und Raifer Friebrich III. begabte bulbreich biefe Darfte mit Defvorrechten, welchen Raifer Dar I. im Jahre 1507 bas Stapel- und Dieberlagerecht bingufugte. Große Emwanderungen frember Raufherren, melde bier bei Erfcutterungen in ihrem Baterlande Buffucht fuchten, fanben niemals Statt. Jubifche Familien maren bier nie gablreid, boch befitt bie Ctabt einige jubifche unb griechifche eingewanderte Banquiers. Die Bahl ber Groffanbler Leipzige ift uber 200 und Diejenige ber Rramer über 300.

Die Bahl ber Bertaufer und ber taufenben Krem: ben ift ftete in ber Oftermeffe am großten, und bie Babl ber erfteren in allen Ctabien bee Debite fleigt mobl iber 40,000. Die unbebeutenbfte ift bie Reujahremeffe.

Das Deggefchaft umfaßt befonbere einen anfebnlichen Baarenumfat aus bem Rerben, Dften unb Beften Europa's und meniger aus bem Guben. Der Bertehr ber Griechen und Drientalen nimmt gu, bagegen ber vormale fehr bebeutenbe Gintauf ber Ruffen und Polen ab. Die BBaaren fchafft bier bie Bagen: fracht ber, wenn fie auch aus Geehafen bertommen. Der Defhandel muche nicht fo febr burch Begfinftis gungen ber Regierung, als burch Benutung ber auswarts begangenen Fehler, ben Sanbel gu febr gu befchreeren, ale j. B. Ronig Friedrich II. ven Preufen im Jahre 1772 fein Mecifefpftem in ber Deffe gu Frankfurt an ber Dber einführte, woburch fich bier ber polnifde Sanbel febr vergrößerte. Unch bie Uffefuranggefchafte aller erlaubten Bertebrearten unterftuben ben Defhanbel neben ben vielen bier feilgebotenen Artiteln ber fachfifden Rational = Inbuftrie. Dachbem bie Spedition außer ben Deffen bier febr abgenommen hatte, fielen auch bie Rommiffionegefchafte. Die Daffen ber Baaren tonnen in einer Sanbeleftabt bes Binnen ganbes niemale bie tubifche Grofe berjenigen in großen Geehafen erreichen, aber werthvolle Baaren, bie feinen ju großen Raum einnehmen, fehlen

Stubien ber Philologie und erft febr fpat ber poine in ben Deffen niemals und ber meifte Bertehr, mel-Reifen ju verlaufen, ben Gintaufen in ben Deffen Mbbruch gethan.

Ein großer Bertehr in ben mannigfaltigften Geibenmaaren, befondere frangofifchen, ift bier uralt. Beboch wird bie Unfchliegung an ben preufifchen Sanbeieberband folden bebeutend verringern, ba jest mebrere preußifde Sabriten, unterftut burch ben boben Einfuhrzoll, auf bie Geibenmaaren aus Frankreich ben letteren eine lebhafte Ronfurreng anbieten.

Die Babt ber Großbanbler in feibenen Bagren auf biefem Plate bat febr abgenommen, ba bie Ronfurreng ben Gewinn barauf ungemein vermittbert bat und ber Berluft auf folche, bie bie Dobe aufgab, be-

trachtlich ift.

Die biefige Deffe ift ferner ber Gib bes Delihandels aus allen Belttheilen, fo wie vieler roben Belle, Sagre und gegarbten Lebers, aber bie Bagrenmaffe biefer Urt ift weit mehr amerifanifchen, als ruffifden Urfprunge. Diefen Sanbel irgend genau gu fchaten, ift nur ben Dattern in biefent Fache miglich, welche jeboch aus guten Grunten ihre Renntnis nicht verbreiten, und bieber mar es eine rubutliche Geite unfrer Sanbelsgefebgebung, baf ber Stant ben Umfang bes Bertebre nicht gu erforfchen firebte.

Erft in unferm Jabrhunberte murbe bie Baumwolle mit ihren Garnen und Geweben ein fehr mich: tiger Artitel bes Defhanbele. Lettere fchafften Frantfurt, Belgien, Die Schweig, Großbritannien, Preufen und anbere Bunbesftaaten bieber. Cogar berfuchten bieß vor ein Paar Jahren mostauer Fabritanten , jeboch mit einem fo nichtigen Erfolge , baf fie

folden nicht erneuerten.

Die Umfage in affen Baaren langer und furger Bolle, woran außer Cachfen mehrere ber inbuftrie. reichften Raufleute ber beutichen Bunbesftaaten, Groß. britannien, Franfreich , Belgien u. f. m. Theil nebmen, haben auch Abfas bis jum fernften Affen unb Umerita in unfein Deffen.

Der Rolonialmaarenhandel betrifft jest faft nur noch ben inlandifden Abfas, befonbers ba nach bem Beitritte Cachfens jum preufifden Bollverbanbe bie Brangfdmuggelei meniger, ale vermate, an fich giebt.

Ift freilich noch immer ber Sanbel in beutfchen Linnen , befonders in ben Geeftabten , nach Spanien, Portugal, Italien und Amerita febr anfebnlich, fo ift er boch bei aller Gorgfalt ber Linnen . Sabriten , ib= rer Baare mehr außere Ochenheit ju verleiben, fein fo großer Berfehr mehr als vormale, weil man ben Berbrauch bes mobifeiteren baumwollenen Gewebes vorjog, ungeachtet alle Slache: unb Sanfgewebe viet" bauerhafter finb.

Talg , Sonig , Bache, Febern vermehren ben Defthanbel wenig, befto mehr aber bie beutichen, franjofifchen, englifden Quincailleries, Glas: und Uhren: maren mit allem, mas bie Dobe bebarf, ober man ihr aufbringt, in Metallen, Bertzeugen, Gemeben, traft ber Induftrie bes In: und Mustanbes.

Gehr michtig find bie Eintaufer bes Drients, theils wegen ber Summen, welche fie mitbringen, theile megen ihrer Tenbeng, wo moglich neue Lurnsober Beburfnigartitel ihrem febr fationairen Bater: lanbe allmablig annehmlich ju machen.

Der Defvertebr beträgt jahrlich uber 400,000 Centner, und wie man annehmen barf, nach Berech:

bort gewonnen.

Betrachtet man bie bamburger, altonaer und bremer Einfuhrliften, ohne alle Rudficht auf Stettin, Brieft, Lubed, Roftod, Bismar, Emben u. f. w., mit benen ber Musfuhr gur Gee; fo fcbeint beren ftatiftifche Budhaltung gu ergeben , baß Deutschland weit mehr eine, als ausführt, aber Bieles, mas jene Daupt: bafen aus ber Frembe empfingen, geht gu ben brei beutfden hauptmeffen und von bort auf offenen ober verbotenen Wegen in's Mustanb. Bie viel biefes bes tragt, ift unmöglich, in einem fo freien Sanbeleftaate, als Cachfen gludlicherweife ift, in Bablen gu beftim: men, und ba, mo ber Sandel unfreier ift, gewinnen bie Staaten in ben numerifchen Tabellen ihrer Bollbuchhaltungen ungeheuer im Plus ber Ausfuhr, ohne barum reicher ju werben. Manche ben Staat ober wenige Privaten in aller Stille bereichernbe Betriebe entgieben fich, ber Rlugheit gemaß, ber Renntnig bes Publitums, fogar bis jur Erifteng, j. B. bie Schmelghaufer gemiffer auslandifcher Mungen , Raffinirer ber Metalle u. f. m.

Bu berechnen, wie vielt kleine Krambuben in ben Meffen die Straßen ober gewiffe Plage befehen, wie wiel sie dem Gemeindetalje eindeinigen, wie viel die eine und verkaufenden Mefferenden aller Nationen hieselibl in und aufer den Meintschäufern werzheren oder elfpielten, oder andern Bergnsaungen opfern, ist eines Undeifinmtaeres, oder un Gerinfagingies, odgeleich, besonders englische und französische Statistier in's Wause geriffend, sich hieraber gerne in sesten Blaue geriffend, sich die ich verteile fein Meffen und beren wachsenden Flor die Jandelskadt Lepiz dat zu und fernen Kolen derer Prute fres Pate und ver eine Westen wach genen ein Eber der Prute there dat zu den Lepizen der Prute der Prute fere Prute fere Prute fere Prute fere Prute fere Prute fere Prute fere

abfinten murbe.

Biete, besonbers baumwollene Webermagen schieft Großbritannien nach Hamburg, und die englischen Bollimter berechnen baste ungebeure Summen, und in diesem Sendungen stedt viele Waare, die des Rucholls haber durch allerhand Künste stedt verbeuer angegeben wird, obziech solgen, wir sie nut los zu werden, str die Gliechtesten Preise an die Agenten der Ausländer werschleubert worden ihr. Diese Ausstadbet daums wollener englischer Waaren ift im Großen fast gang in der Pand einer mäßigen Bahl silbischer oder jüblig gewesene Jahure, und druckt freitig bei beren wohl

feilem Berfaufe bie Preife ber beutichen baumwollenen Baaren, ungeachtet aller boben Abgaben bes neuen Bollverbanbes, nieber, mas meniaftens bis gum Beitritte Cadifens jum preußifchen Bollverbande, jur Barnung ber fachfifchen Bebirgebewohner, febr beitrug, fo magig fie auch leben, aber in foldem Grabe, ale bie englifden Berichte es vermuthen laffen, ichabet biefer Sanbel Deutschland boch nicht. Bare bie beutsche Musfubr fo fehr im geringern Werthe gegen Die Ginfuhr in Beziehung auf England, fo mußte Deutschland fic langft ohne alles eble Metall befinden. Aber marum finet benn ber englifde Bedfeltours gegen Samburg und Bremen fcnell bis gur nothwendigen Musfuhr von Gold und Gilber, wenn Deutschland in gwei oder brei Monaten eine halbe ober gange Million Tonnen Betreibe nach England gollfret einfuhren fann, ober menn norbifche Bofe eine betrachtliche englifche Anteihe ne-goritrt haben, ober wenn bie beutiche Bollausfuhr nach England Etwas über bas Bewohnliche fleigt? (Der Befdluß folgt.)

> Der gemeine Flamingo. (Phoenicopterus ruber.)

Mit Richt werdient wohl ein Logef eine nährer Betrachtung, ber burch bie Jarbenpracht seiner Febern, durch ben wunderbaren Bau und durch so manche Sonderbarkeiten in seiner Lebensweise so fehr die Bewunderung ber Menschen auf sich giebe meiner

Der lange schlante Hale und bie hohen bunnen Beine fleben in einem ungerobntlichen Berhätenisse nie ber Länge bes Körpers bieses Sumpfpogels; benn inbem bie Pohe von den Füßen die zu bem Schnübet 6 Aus berkata, ist die Länge des Korpers kaum bie

einer Bans.

Doch auch ber wunderbar gebauete Schnabel verbient eine aufmerklame Betrachtung. Er fil linger, als ber Ropf und in ber Mitte ist der Dettliefer ploslich so heradgebogen, daß er einen formitigem Wintel bildet. Uedrigens sind die Rander des Obertliefers mit fehr feinen, tleinen Querplättigen befeht, die in die Kerden bes Unterschnabels einpassen. Das Gesicht des Bogals sist fabl.

In dem ersten Iahren sind die Farden der Feben noch wenig oder gar nicht sichen ju nennen; denn bei den ganz jungen Flamingo's sind sie graulichweiß mit braumen Kteden, im zweiten Jahre aber wird der Stamingo stiessfarben, deben an den Kingeln scharadereth und die Schwanzssehen find sichwarz, im dritten und vierten Jahre endlich säche er sich immer duntler, wie er endlich ganz purpurroth wird. De jener ginzlich purpurrothe Klamingo Amerita's von dem jest beschriedenen specissisch verschieden ist, milisen wie für siehr zweischlaft batten.

Die rothen Beine haben beei mit einer Schwimmhaut verbundene Jehen, die vorwärts gerichtet sind, und eine wenig auftretende Daumengebe. Der gelbe Schnabel ift an ber Spige schwarz.

Der gemeine Flamingo lebt faft in gang Afrita befonbere an ben Ruften bes mittellanbifden Deeres,

und tommt aumeilen felbit bis an ben Rhein.

Die Nahrung biefer Bogel besteht in Insetten, Fischalich u. f. w., besonders aber in Sichem und Muschein, bie fie vermitrist fibers langen Holles fie schen, und wobei sie vermöge bes Bauer ipres Schnabels ben Kopf verkehrt halten mussen, um babei mit Bortheil ben Oberkieser gebrauchen zu konnen. (S bie Abbidung).

Sie leben, wie bie Rraniche und Banfe, in großen Befellichaften, find nicht Bug., fonbern Strichvogel und fliegen febr gut. Durch ihre Beftalt und Sarbe haben fie ju mancherlei 3rrungen Beranlaffung gegeben. Da fie im Muge ein febr beutliches Rreus bilben, indem bie langen Beine und ber lange Sale weit bervorragen, fo mag bieg mobl in ben frubern Beiten ben Grund ju ber Cage gegeben baben, man habe munberbare Beichen in Form von Rreugen am Simmel gefeben. - Gine nicht minber munberbare Zaufdung verurfachten einft eine Reibe Klamingo's mabrend bes frangofifchen Revolutionsfrieges, als man eine gan bung ber Englanber auf St. Dominge fürchtete. Rennie in feiner ,,Bau: funft ber Bogel" berichtet baruber : "Ein Reger bemertte in einer Entfernung von einigen englifden Deilen. nach ber Gee gu, eine lange Reibe Klamingo's, welche ibre Klugel pubten ; er machte fie fogleich ju einer Urmee enalifder Golbaten ; ihre, langen Salfe fab er fur gefdulterte Duste: ten an, und ihr rothes Gefieber hatte ibn auf bie Ibee von militarifchen Uniformen gebracht. Der arme Teufel brach baber fogleich nach Gonaives

auf, raintte burd bie Strofen und verkindigte mit lauter Stimme, daß die Englander gekommen maren. Durch bissen Allerm dewogen, ließ der Kemmandant der Besahung sogleich die Kärmglocke erkinen, verbeppette bie Wachen und sender eine Albestung Teupen aus, um die Angeisse zu recognosciern; aber dalb entdeckte man, mit Hussen eines Fernglases, daß die vermeint ische Armee nichts weiter, als blos eine herede Klamingo's war, und die auf Boobachung ausgeschiebt wirden der Brannschoff better frod und voller Scheres über über Mannschoff better frod und voller Scheres über über

blutige Erpebition gur Garnifon gurud."

Benn wir uns bei Betrachtung biefes Bogels fcon uber manche fenberbare Erfcheinung in bem Baue, wie in ber Lebenbart beffelben vermunbern mußten, fo werben wir bieg noch weit mehr, wenn wir fein Deft und feine ungewohnliche Urt ju bruten betrachten. Die Stamingo's bauen namtich ibr Deft in Meraften unb Teichen, wo fie Chlamm in Denge finben, biefen baufen fie mit ben Rrallen an und bilben fo pprami: benformige Sugelchen, Die anberthalb Rug uber bas Baffer ragen. Gie laufen allmablig nach oben fdmas ler ju und oben auf ber Spige befindet fich eine fleine Mushohlung gur Mufnahme ber Gier. Wenn bie Rlamingo's nun legen ober bruten, fo fteben fie aufrecht, giemlich nabe uber ber Spite, mit ben Sugen auf bem Boben ober im Baffer und mit bem Schmange bas Reft bebedent. Catesby vergleicht ben fo brutenben Flamingo mit einem Menfchen, ber mit bers abhangenben Beinen auf einem Comtoirfchemel fist. -Beife bat bie Ratur ben Bogel auf biefe Art fein Deft ju bauen gelehrt, ba er, ohne bie Gier und jungen Bogel ju verleben, feine langen Beine nicht in einem gewöhnlichen Refte haben und auch ben gangen Rorper nicht geborig ftuben tonnte.

Die Bunge und bas Gehirn ber Tlamingo's galt bei ben alten Romern und Griechen fur einen Lederbiffen.



B o o e

Am 29. Marg 1807 entbedte Dr. Dibers in Bremen ben vierten fleinen Planeten zwifden Mars und Jupiter, und nannte ihn Befta.

Mm 30. Maig 1282 wurden, auf das verabreter Zichen bes Geläutes jur Desper (Abendedites bienft), all Frangofin in Siellien, gegen 8000 an ber Zahl, ermechet, umd die Persthaft Rarle von Anjou, bes Tocheinbes der Hohenfallen und der Merber bes leisten Spröfflings berfelben, des ehlen Kenradin von Schwaben — sie immer auf dieser Insel geschiert. Das Blutad wird unter bem Namen ber "siellsmischen Besper" in der Geschichte aufgeführt.

Um 31. Marg 1547 ftarb Frang I., Ronig von Franfreich , Zeitgenoffe und Nebenbuhler Rarls V.

Am 1. April 1810 murbe bie Bermabtung Rapoleon's mit Maria Louife, Ergherzogin von Defterreich, in St. Cloub gefeiert.

Am 2. April 1791 ftarb Mirabeau, Einer ber talentvollften Rebner ber frang. Revolution.

Am 3. April 1518 brach in Freiberg, im fachs. Erggebirge, ein Aufruhr bee Bergvoltes gegen bie Beiftlichkeit aus, ber bis jum Jahre 1821 fort-bauerte.

Am 4. April 1774 ftarb Dliver Golbimith, ber beruhmte englische Berfaffer bes in faft alle lebenbe Sprachen überfebten Romans: ber Landprebiger von Batefield.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berentwortlichtet ber Berlagebonblung.

Drud ven Breitfopf und Sartel in Leippig.

# Das Pfennig-Magazin

Gefellichaft jur Berbreitung gemeinnutiger Renntniffe.

49.7

Erfcheint jeben Connabend.

[Mpril 5, 1854.

Der Zeid Bethebba.



Das jubifche Land, nicht reichlich mit Brunnen: Baffer verfeben, bat boch in feiner Befchichte bas Anbenten an eine Beilquelle erhalten, von welcher ber Enangelift Johannes im Sten Rapitel im 2ten Berfe fagt: ,,Es war aber ju Berufalem bei bem Schaafhaufe ein Teich, ber beift auf hebraifch : Bethesba, und hat funf Sallen, in welchen viele Krante, Blinbe, Lahme und Darre, bie warteten, wann fich bas Baffer bewegte, benn ein Engel fuhr berab gu feiner Beit unb bemegte bas Baffer. Belder nun ber Erfte, nach: bem bas Baffer bewegt mar, bineinftieg, ber marb ges fimb, mit welcher Ceuche er behaftet mar." - -Dier mar es, wo Chriftus einen feit 38 Jahren Rranten beilte, umb bie Borte fagte : ,, Stebe auf, nimm Dein Bette und gebe beim!" Ueber bie Befchaffen: beit biefes ebemaligen Teiches fagen zwei mit ber 21: terthumefunbe bes jubifchen ganbes fich beichaftigenbe Schriftfeller Foigendes: "man finder, — so berichtet bet Eine, ein Frangose, Perr v. Chateaubriand, ber seiber gemes ist, ... biesen Teich mob vor beim Stephans Abore: vor Zeiten begrängte er ben Tempel gegen Rorben; es ift ein Bafferbehatter von 50 Suf Range und 40 Fuß Breite."

"Die Aushöhlung wird durch Mauern erhalten und biefe find auf eine sehr durch Beise zusämmengeset. Gegenwärtig ift er ausgertrochne und hab verschutzet, Granat "Bäumer- und seine Art wilder Tamarinthen, deren Taub gang bläutich ist, wachfen jedt auf dem trochen Bösens ibe melliche Ede in im Wogalft aus

den angefullt. - Der jubifche Gefchichtfchreiber Jofe: phus nennt biefen Teich Stagnum Salomonis, bas Evangelium nennt ibn aber Drufungs : Teich, weil man barin bie jum Opfer bestimmten Schaafe reinigte." - Go weit ber Frangofe, in beffen Evangelium etwas Unberes fteben muß, als bei une. Bert Dr. Robr, Generalfuperint. gu Beimar, fagt in feiner biftorifchegeographifchen Befchreibung bes jubifchen Banbes jur Seit Jesu (Beig 1816), bei Ernoddnung ber Gesundberunnen Pakastienie, bas Siner fein Baffer in bem sogenannen Beider Bethesba, am Schaaftbore ber Stadt Jerusalien, in einem großen ausgemauerten Baffer : Behalter ergoffen batte; an ber einen Seite beffelben maren funf Gaulengange (Sallen) angebauer, wo fich bie Rranten , bie fich bes Maffers bebienen wollten , aufhielten. Das Baffer icheint von bem bei eifenhaltigen Rtufffgfeiten anfebenben Dder rothlich trube gemefen gu feon und fich nur von Beit gu Beit mitt heftigerm Sprubel ergoffen ju baben (ein Engel bewegte es, nach ber beiligen Schrift), bann aber auch wieber burch guftromenbes Regenwaffer in feiner Deilfraft Etwas gefdmacht worben ju' fent, Peinung, da je an un bebend jenes flateren Anfe-wallens hinreichende Beltraft, beffse. Bielleicht batte aber ein anhaltender Gebrauch beffelben, und einige Gorge für Atwohr be einfricherieben wilden Baffers nicht minder wohlthätige Wietung hervorgebracht. Diefer Zeich Bethesba ift jest noch vorhamben, aber leer von Baffer; nur bann unb mann foll

an ber norblichen Geite beffelben etwoe hervorbringen. befto rafder ausgubreiten, jene Saine nieber; errichte-- Bethesba bieg er mit feinen Dallen, b. i. Saus ber Denfchen: Liebe - Bobithatigteits : Unftalt.

#### Der Dunfter ju Stragburg.

Ronnte irgend ein Zabel uns jur Laft fallen, fo ware es, bag wir gwar in ber Biffenfchaft und Techs nit bebeutenbe Fortfdritte machten, in ben Runften aber, vorzüglich in ber alteften vor allen, ber Archis tettur, gleich einem Rrebfe Die Leiche ber Bormelt bes nagend, trob aller Cattigung bennoch nie bas Bebiet einer großen Bergangenheit gu uberfdreiten magten .-Co Manches wird taglich geboren , boch lagt beffen amphibifcher Urfprung fich nadmeifen ; benn bas Befs fere baran ift nur bas Einzelne, welches, feinem fiubern Bufammenhange entriffen, blos wie bie Pfauenfeber ben haflichen Raben vergiert. Richtungelos irren wir bald im Bufte abgebrauchter Gofteme ber Staliener und Frangofen umber, affen mechanifch bie Giple ber Megerter, Indier und Altbeutschen nach, ober verfentin, unferer Schmache une bemußt, une in Die flaffis ichen Ueberrefte ber Griechen und Romer, beren Formen wir tanbelnb mobifigiren, ober in meglichfter Rembeit bis jum Etil wiederhoten. Mue biefe Richs tungen find fast gleich armfelig und zwedlos, jeboch modie ich ber lettern ben Borgug fo lange einraumen, als nun einmal nichts Roues enifteht, und ber Beg bes Seils auf immer verfperrt fcbeint. - 3ft ber Reuereifer nun einmal erlofchen, ber traumend und machend bie Tempel ber Gottesfladt in ben Botten erblidte, ift ber ichene Enthufiasmus bahn, auf beffen Schwingen ber Beift, tas Beiliche vergeffenb, fich nach bem himmelreiche febnte, fo mogen wir Meriften fo lange binanfchauen an bie Bebilbe ber Bater, bis bie Racht burchblibend ein emiger Gebante fich von Reuem in unferer Geele vertorpert. - Bie bas Chriftenthum, Die Pforten Des Paradicfes offnend, alle frubere Religionen burch feinen Glang verbuntelte, fo übertrafen auch bie feinem Rultus gemeiheten Beis ligthumer alle andern bei weitem an Pracht und tiefer Bedeutung. - Und, o Bunder, mehr ale gwolfhunbert Jahre nach bem Erfcheinen bes Beilands auf Erben, nicht etwa, wo er gelebt und gelehrt, in fernem Lande, an ben Ufern bes Rheins, erfann, begeiftert, ein beutscher Mann ben vollenbetften driftlichen Dom.

Ermin von Steinbach, einem Fleden im Babifchen, mar es, ber wie auf Geheiß ber Gottheit bagu bestimmt, - ben Drang ber Beit in biefem Urbilbe veremigte. - Des Lobes bedarf Unfterbliches nicht; benn alles Erhabene und Große vertundet fich felbit. Aber mer aut ben Dunfter gu Strafburg fab, muß, erftaunt uber ben tubnen Bau, gefteben, baf bie Tempel Inbiens und Megoptens ihm an Burbe und Bollenbung nicht gleichtemmen. Griechentand und Rom haben in ihrer Urt nichte Befferes aufzumeifen , fo bag wir Deutsche mit Recht in Die Reihe ber Botter eintreten, beren Ruhm fur alle Beiten begrundet ift. - Unerbentlich reicht Die Befchichte bes Dunftere bis jum grauen Alterthume binauf; benn an geweiheter Stelle brachte bier ber celtis fche Stamm ber Tribocher (Dreis Bucher?) in beiligem Saine feinem Rriegsgotte Efus bereits bie ublichen Opfer. Bohin bie Romer in Gallien und Deutsch=

ten aber aus Politit bafelbft Tempel, die fie mit obmifchen Gotterbilbern fcmudten, - und ihnen bie nothige Priefterfcaft guordnend, Mues thaten, um auf Diefe Beife ihre Siege fur immer gu befeftigen. Doch gelang es weber ihnen, noch fpater bem beiligen Maternus, ben Gobendienft auszurotten. Jahre 349, tury nach feiner Untunft ju Argentoras tum (bas bamalige Strafburg), ließ inbef ber beilige Amanbus, erfter Bifchof ber Tribocher, ben Tempel bes Rrugmann (Rriegsgott) nieberreifen, und an bems felben Orte einen driftlichen errichten, welcher aber 406 bis 407 bei'm Ginfalle ber Barbaren faft ganglich gerftort murbe. - 3m 3. 449 verheerte Mitila bas Band, fo bag bie Ueberreite bes Gotteshaufes verfcmanben ober unbeachtet ber Bergeffenheit anheimfies len. 3m 3. 496 fchlug Chlodroig ber Frante bei Bullich (Tolbiacum) bie Alemannen, - und ba biefer Ronig, auf Unrathen feiner Gemablin Clotilbe, jum Christmehume übertrat, fo ließ er es fich angelegen fenn, alle Beibentempel im Elfaß gu Rirchen umgumandeln. Bei Diefer Belegenheit murbe auch ber bies fige von Reu:m gebauet, both nur aus Soly und mit Girob gebedt. - Unter ben Derovingern thaten pors züglich bie Dachfolger Chlobwig's, Dagobert ber Erfte und Breite, viel fur die Rirche, und befchentten fie, porguglich ber Lettere, mit reichen Gutern. - Unter Pipin bem Rurgen brobete biefelbe von Reuem ben Emftury, und weil er im Ginne batte, fie fconer unt bauerhafter, als je, aufzuführen, fo murbe bamit bei'm boben Chore ber Unfang gemacht. - Durch ben unerwarteten Tob Pipin's tam jeboch bies Unternehmen in Stoden, und erft Ratt ber Große ließ ben obermahnten Chor aus gehauenen Steinen verfertigen, wie er noch heute zu siehen ift. — Auch Ludwig der Fromme (le debonnaire) that Manches zum Bes ften bes Doms und seiner Priester. — Im I. 873, unter Bifchof Ratalo, brannte berfetbe ab, muß aber fpater wieder in Stand gefeht worden fenn, ba Betmann ber 3meite, Bergog von Gifag und Schwaben, im Rriege mit Deinrich , Bergeg von Baiern , 1002 Die Stadt mit Sturm eroberte, und burch feine Rriegsvolfer bas holgerne, aus ben Beiten Chlodwig's hers rührende Dunfter plundern und angunden ließ. Bernber, Graf von Sabeburg und Damaliger Bifchof von Strafburg, murbe inbeg auf Befehl Deinrich's, ale Diefer gur Raifermuide gelangte, burch Dermann von Schwaben fur biefen Berluft vollfommen entichabigt. Schon hatte ber fromme B.fchof Muce aufgeboten, um bas burch ben Brand Bernichtete wieber herguftellen; ale unerwartet am Johannistage, ben 24. Junius 1007, ber Blis in die Rirche fatug, gundete, und bie Flammen fo um fich griffen, bag biefelbe, ben von Rarl errichteten Chor ausgenommen, von Grund aus abbrannte. - Gebeugt von gwiefachem Web fuchte Bernher ben erlittenen Schaben auf alle Beife gu erfeben. - 1019 tam Raifer Beinrich fogar in Der= fon nach Gtragburg, befichtigte ben neuen Bau, und ließ es an Beifteuer und Geftenten nicht fehlen. Frus her fcof auch die Beiftichteit bebeutenbe Gummen ber, und es wurden beredte Prediger in's Land ges gefchidt, um die Gemeinden gur Mitmirtung aufguforbern. 216 Bernher Die nothigen Rapitale in Banben hatte, berief er bie gefdidteften Baumrifter feiner Beit, und ließ burch Rrobufuhren aus bem Rrontbate smiften Baffelnbeim und Marlenbeim (Waslonne ct land vorbrangen, bieben fie, um ben Rultus jener Marly) bie basibft gebrochenen Quabern (rothbrau-Botter mit ber Burget zu vertilgen, und ben ihrigen ner, feintorniger, harter Bogefensanbftein, pres des und jugerichtet wurden. - 3molf bie gwangig Deilen m Umtreife arbeiteren Freie und Frobrer umfonft, Gott und ber heiligen Jungfrau ju Eberen, — und man betrieb feit 1015 ben Fortgang bes Wertes fo eifrig , bag breigehn Jahre hindurch 100,000 Denfchen babei befchaftigt maren, welche bis 1028 bas jebige Munfter gludlich bis unter's Dach hinanführten. Der alte Grund mar, wie naturlich, bem neuen Bebaube nicht angemeffen und mußte beshalb tiefer, mehr an 30' gelegt werben, wobei man unter bem erften Steinlager turge gefpaltene Erlenpfable \*) (feinen Roft, wie Biele behaupten) in ben Boben fchlug, bes ren Bwifdenweiten mit einem Ritte von ungelofchtem Ralt, gerftoffenen Biegelfteinen ausgefullt, verbunben und abgeebnet wurden. Leiber fab Bernher feine Schöpfungen nicht beendet, benn er ftarb 1028 unerwartet zu Konftantinopel \*\*). Unbefummert, talents los, ju arm, ober in weltliche Sanbel verwidelt, befummerten beffen Rachfolger fich menig um ben Forts gang bes Bertes, fo bag erft 1275 tie Rirche beenbet murbe. - Enblich erfchien wieber ein Dann feis nes großen Borgangere murbig. Der Bifchof Conrab von Lichtenberg mar es, welcher 1276 ben Grund jum Thurme graben ließ, und ein Jahr barauf, ben 25. Dai, biegu ben erften Ctein legte.

Durch ungablige Ablagbriefe erhob man von Deuem große Cummen, und es eilten aus Defterreich und andern fernen Landen Suhrleute berbei, welche um Gottes Billen Steine aus bem Rronthale und Material aller Urt berbeiführten. - Der Baumeifter, bem bies Riefenwert übertragen murbe, mar ber fruber toum gefannte Ermin, bem gmar ber Dun: fter felbft ein unfterbliches Dentmal murbe, beffen Ras men aber gewiß fo gut ale ber vieler Unbern im Strome ber Beit untergegangen mare, batte eine fonft uber ber Dauptthure befindliche lateinifche Infdrift ibn nicht genannt \*\*\*), und ber Forfchergeift endlich auf bem Dof. den ber alten St. Johannistapelle, am gweiten Chor: pfeiler auswarts gu ebener Erbe feinen Dentftein ents bedt †). Im Jahre 1316 bauete Erwin noch bie jest nicht mehr vorhandene Rapelle ber belligen Jungfrau neben bem Chore + ), ftarb aber 1318 und uber:

Vosges) berbeifchaffen, welche gu Strafburg behauen ließ feinem alteffen Sohne Johann ") bie Fortfebung bes begonnenen Baues. - Bie weit unter ber Leis tung Erwin's und feines Cobnes Johann ber Bau gebieb, ift ungewiß. - Gine Befchichte ber Schid's fale bes Dunftere murbe ju weit fuhren, benn bie Wetterschaben und andere Unfalle, fo wie Branbe, Erbbeben u. f. m. borten nicht auf. - 1289 erfchitterte j. B. ein Erbbeben bie Pfeiler ber Rirche fo fart, baf fie von allen Geiten ben Ginfturg brobete. 1298 aber , mabrent bes breimonatlichen Mufenthaltes Raifer Albrecht's gu Strafburg, brach burch Die Unvorsichtigfeit eines Reiters im bifchoflichen Dalafte bafelbft eine Feuersbrunft aus, welche 355 ben Munfter umftebenbe Bebaube nieberbrannte. Binbeseile liefen bie Klammen an einem Rrachfeile gum Dache ber Rirche binauf, vergehrten alles Solgwert, fprengten Steine und Gewolbe und verbreiteten eine folche Glut, bag bas Blei ftrommeife vom Dache binab in Die Breufd flof. - Roch im Jahre 1833 traf ber Blib ben Thurm, ohne ibn jeboch febr gu befchabigen. - Ermin (Johann) hatte mehrere Rachfolger, unter benen Johann Dulo von Roin (ber Gefchid. tefte von Milen) m : Sulfe zweier Junter von Prag (?) Die vier freiftebenben Schnedenftiegen und ben Thurm ju Ende brachte, worauf er in Autzem, feiner Grabschrift gu Folge, starb \*\*). — Ihm folgte Jodecus Dobin-ger, ber jedoch, nur mit der Ausbesserung des Chors befchaftigt , ben noch vorbandenen Taufftein binterließ. Um 1486 errichtete man nach bem Riffe bes Sans Dammerer, Bertmeiftere bee Dunftere, bie große Rangel, von welcher herab ber berühmte Prebiger, Johann Beiler von Raifereberg, Die Berberbtheit ber romifchen Rirche und ihrer Priefter, fo wie bie allgemeine Sittenlofigfeit ber Beit mit ben Donnerfeilen ber Berebtfamfeit angriff. - 1494 mirb ber Erbauer ber Lorengtapelle (auf ber Rorbfeite) Johann von Landebut ale Bertmeifter ber Rathebrale genannt. - 36m folgten Sans Sammerer, Bernhard Reumenmacher, Bernhard von Beibelberg, Ronrad Bogt, Sans Ja-tob Binter, Dans Bedler (von Dredenborf im Burtembergifchen), Johann Georg Sedler (1654 - 82) und Jofeph Lautenfchlager 1683 - 1702 ale Bert: meifter bes Dunftere. - Aber alle biefe Berren finb bis auf die neuefte Beit faft fammtlich ohne Bebeutung. - Ber Die hiftorifche Grammatit altbeutfcher Baufunft und beren harmonielehre vom gten bis 15ten Jahrhundert tennen lernen will, thut mobl, ben Strafburger Dom fleißig ju unterfuchen. - Mus ge bem Beitalter feines Bachethume find Refte geblieben, bie, obgleich fie in ber Daffe verfchwinden, im Gingelnen bennech jum Borfchein tommen. Bei ben gabl= lofen Ginfturgen und Branben, mo balb biefer, balb jener Theil gu Grunde ging , murbe , wie naturlich, Bieles geanbert. Anberes bilbete fich Unberm an, nach bem jebesmaligen Talente ber Runftler. Dlum= pes und Unbeholfenes, murbe bem Leichten und Luftis gen vermablt, - und bas fcheinbar Frembartigfte mit einander verbunden, fo bag im ftrenaften Sinne bes Borte von Einheit bee Stole bei Diefem Giganten. werte nur in fo fern bie Rebe fenn fann, als fich theilmeife bie mannlichen ernften Buge bes Urahns im findlichen Untlibe bes fpateften Entele wieberfinden. -

<sup>\*)</sup> Bohann Georg Bedler, Wertmeifter bes Dome, be: richtet, bag biefe Pfable teinen Roft bifbeten, fon: bern nur jur Befeftigung bes unter bem Munfter be: findlichen Thonlagers bienten. (?)

<sup>..)</sup> Er murbe im Dunfter am Altare ber Jungfrau bei: gefett. -

<sup>\*\*\*)</sup> Cie bief, Anno Domini MCCLXXVII in die beati Urbani hoc gloriosum opus inchoavit M. Erwinus de Steinbach.

<sup>†)</sup> Erwin rubet bier mit feinem fruhverftorbenen Beibe Sufe, und feinem alteften Cohne Johann. Die Grab: fchrift lautet folgenbermaßen : "Anno Domini MCCCXVI. XI. Kal. Augusti obiit Domina Husa, uxor magistri Erwini." "Anno Domini MCCCXVIII. Kal. Februarii obiit Magister Erwinus gubernator fabricae ecclesiae Argentinensis. "
,, Anno Domini MCCCXXXVIIII,
XV. Kal. Aprilis obiit Magister Johannis filius Erwini Magistri operis hujus ecclesiae.

<sup>11)</sup> Man las im Rrangefims bie Infdrift: "MCCCXVI aedilicavit hoc opus Magister Erwinus,46

<sup>&</sup>quot;) Erwin hatte einen zweiten Cobn, Winhing, ber bie Rirche ju Seffelbach im Cffaf, und bie Platform ju Bern erbauer haben foll.

<sup>\*\*)</sup> Er ftarb 1119, (7)

So naber, umb boch fo ferner Berwandtichaft halber, ruhrende Chor, die unterirbifche Kapelle sammt einem lagt bas Gange fich immer als zu einer Familie gehb- Theile bes Querbaues, mit ihren Rundbogen und Wuriagi und aus einem Bulfe bestehend anishen. — beite vos Autrouates, mit 1950 for Nunvogert und dut-rig und aus einem Bulfe bestehend anishen. — festschaft, und die nach estign ber Kirche, die Wollte man indes die Sache nähre analosiern, so bliebe ber alte, aus den Astien Phin's und Art's der Loumen, — jedes, — abgsschert sur fich — Die



Der Münfter ju Etrafburg.

gefchichtliche Ueberficht bes Dunftere ift bier ju Enbe | bes Deilands und bilben ben Uebergang gu ben Sauptund ich tomme nun gu feiner Befchreibung. - Ein großer Borgug unferes Sahrhunderts ift es allerdings, fich encotiopabifch burch Rarten, Plane, Bucher, Do-belle und Bilbermerte uber bie Belt und ihre Bunber unterrichten gu tonnen. Jeboch reichen alle jene Gilbouetten nicht bin , um fich einen Begriff von ber Große und bem Einbrude ber Dinge gu machen. Die Daffe tann gwar ben Beift nicht bannen, aber ber Tfchimboraffo in ber Große eines Strafentiefels und ein Djean in Duodeg murben ben erhabenen Einbrud ficher verfehlen. - Daber muß ber Lefer fich uber Die fleine Titelvignette ju troften fuchen, wie er tann, und bie Bablen ju Bulfe nehmen, welche in folgenber Tabelle bie Soben bes Dunfterthurms und feine Theile angeben :

|                                                                           | Fuß | Bolle | Fran | yò∫.<br>ag. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------|
| Bon bem gepflafterten außern Bor:<br>plate bis und mit ber Bruftung ber   |     |       |      |             |
| Bon ba bis und mit ber Bruftung                                           | 72  | 4     |      |             |
| Bon ba bis und mit ber Bruftung                                           | 56  | 2     |      |             |
| ber Platform bes Thurms                                                   | 77  | 4     |      |             |
| _                                                                         | 203 | 10    |      |             |
| Abzug ber Bruftung bes alten und<br>niebern Thurms, wie viel biefelbe bo- |     |       |      |             |
| her ift, als bie eigentliche Platform<br>bes Mittelbaues und neuen Thurms |     | 4     |      |             |
| Dobe bis auf bie Platform                                                 | -   | ·     | 205' | 6"          |

Dobe bis auf bie Platform ...... Bon ber Dlatform bis und mit ber Bruftung ber vier Wenbeltreppen ..... 113 Bon ba bis auf ben Boben ber Poramide..... Bon ba bis auf ben Boben ber Laterne..... Bon ba bis und mit bem obern Anopfe bes Rranges ..... Dobe bes obern Thurms ...... 234' 9" Gange Thurmbobe in frangofifdem

Maage ..... Die Stufen ber verichiebenen Thurmtreppen bis gur Rrone belaufen fich bis auf 635, und find fo bequem angelegt, bag man fie ohne alle Befahr erfteigt. In ben Portalen altbeuticher Rirchen maren gewohnlich eine gange Biblia pauperum und ein Beiligenfpiegel, bas alte und neue Teftament, fammt ber Rirchenhiftorie und bas Martprologium bargeftellt. Co find bie brei an ber Borberfeite bes Dunftere mit Gruppen und Riguren biefer Art überfaet, welche fomobl bie Bemanbe, ale bie in Spibbogen gulaufenben Dohlfehlen ber Thuren bevolltern. - Das mittlere Portal zeichnet fich hierin befonbere aus. Die Schopfungsgefchichte nimmt bier, wie naturlich, ben erften Plat ein und fchlieft mit Rain's Tlucht, bem Gott fein Berbrechen vorhalt. Die Gefchichte ber Erzuater ift in ber zweiten Reihe weiter fortgeführt. Dan fieht Roah's Arche, ben Spott feines Cohnes, Abras ham nit ben Engeln, Ifaat's Opfer und Jatob's Traum. hierauf folgen hauptbegebenheiten aus ber Geschichte Moses, ber Richter u. f. w. Sobann tommt ber Dariprertob bes beiligen Unbreas und Paulus; - in ber vierten Reihe aber fieht man bie vier Evangeliften und bie acht erften Rirchenlebrer. In ber funften enblich erfcheinen bie hauptfachlichften Bunber

vorftellungen in ben vier Giebeifelbern bes Bogens, welche Stenen aus bem Leben und Leiben Befu bis zu feiner himmelfahrt enthalten. Das in gwei Dreieden uber bem Portal fich erhebenbe Giebelfelb enthalt lothrecht uber ber Thur ju oberft bas toloffale Daupt Gottes , barunter bie gefronte Daria mit bem Rinbe, beren Thron von swei aufrechtftebenben Bomen , beren fich ju beiben Seiten abmarts auf treppenabnlichen Mb: fåben noch grooff andere befinden, gehalten wirb. -Dem Thurbogen jundchft fieht man bie Statue bes Ronigs Salomo in fibenber Stellung, indef auf Rrangfteinen eilf muficirende Engel Die Seiten bes obigen Eriangels umfteben. Reich genug ift, bente ich, biefer Gingang vergiert, und gleichwohl glebt es baran noch Manches gu feben ; - benn wo Figuren nicht mehr Plat finden, in ben Binteln und Eden, fiten ober friechen noch Thiergeftalten und Kraben bie Menge, welche in ber Daffe verfdwinden. - Der Ergthuren nicht ju gebenten, welche mabrent ber frangofifchen Revolution eingeschmolgen murben, fieht man an ben Gewanden und in ben SobifeMen ber beiben Geitenportale noch Figuren in allen Großen, und fo man-nigfaltige Darftellungen, baß es über alle Begriffe binausgeht. - Ueberbem find bie Giebel jener Portale und bas baruber liegenbe Benbeftud bis jur Rofe (ich meine bas große mittlere Rabfenfter) mit Stab. den, Thurmden, Saulden und Spisbogen fo ge: fcmadvoll umbauet, baf man ben barauf vermenbeten Aleif bewundern muß.

Musgezeichnet fcon erfcheint bas fast bie gange Bobe bes gweiten Stod's einnehmenbe Rabfenfter, beffen außerer Durchmeffer 48', ber innere aber 45' beträgt. Beftanben bie barin angebrachten Scheiben nicht blos aus farbigem Glafe, und maren fie bem prachts vollen Meußern entsprechend mit fo vorzüglichen Dale-relen gefchmucht, als bie ber Borengtirche ju Durnberg, fo verbiente jenes Fenfter allein eine Balls fahrt. - Unmittelbar uber ber Rofe, im britten Stode bes Thurms (baf ich mich fo ausbrude) faß noch alles voller Figuren ; - aber bie Revolutionare, Die ben Strafburger Dom in einen Tempel ber Bernunft umfchaffen wollten, begingen ben Unfinn, allermarts bie Stanbbilber von ben Rirchfteinen und aus ben Rifchen ju merfen, um auf biefe unvernunftige Beife ihren fantaftifden 3med bath moglichft gu erreichen. - In großen und fcmeren Glot: ten ") fehlt es im Dunfter nicht; allein ich übergebe fie fammt ber Orgel und Uhr, ba folche Rebenbinge jum Befen bes Sangen wenig ober nichts beitragen. -Der Borberfeite und bem Thurme gebuhrte, wie naturlich, in ber Befchreibung ber erfte Rang; aber faft hatte ich hieruber bas bebeutend altere Portal ber Gubfeite vergeffen , in beffen Bilbmerten Cabina, bie einzige Tochter Ermin's, fich veremigte. - Sie find nicht allein Die beften am gangen Gebaube, fonbern auch fur jene Beit fehr vollenbet gu nennen. Uns ter ihnen war ein Johannes vortrefflich gearbeitet, ber aber in Befellfchaft ber ubrigen bier aufgestellten Upoftel von ben Frangofen gertrummert murbe. - Bu bebauern ift es, bag bas Innere ber Dunfterfirche bem Meußern nicht gleichtommt. Mue Berhaltniffe find bier plumper, gebrudter und gierlofer, als bort. - Die Glasmalereien ber Fenfter, von Johann von Rirche

<sup>\*)</sup> Mebard von Landau und Sans Edftein (gmei Bimmergefellen) verfertigten 1521 ben großen Glodenftuhl.

befchreiben aber bier nicht ber Drt ift. - Der mo: bernbe Dedel berfelben von Konrab Gullin und Dies terlin (traurigen anbentens) ift inbeg abgefchmact, und paft nicht jum Uebrigen. Bon bem alteften Theile ber Rirche, ber unterirbifchen Sapelle, lagt fich weiter nichts fagen, als bag 25 Stufen in gwei Mb: theilungen berabfuhren. Gie bilbet ein Dittelfchiff mit zwei Abfeiten und lauft unter bem Chore fort .-Un Grabmatern ift ber Dom nicht arm, boch find fie in funftlerifcher Sinficht von fo geringer Bichtigfeit, baf ich nur bas Conrab's von Lichtenberg her: vorhebe, welcher feinem Schwager, bem Grafen Egon von Freiburg, gu Gulfe eilend, fich ju weit in's Bor: bertreffen magte, und bei biefer Belegenheit von einem Debger erichlagen murbe. Dan begrub ihn in ber St. Johannistapelle (fonft begrub man bier bie Bis fchofe und Ranoniter, fpater aber murbe fie gur Gas friftei vermanbelt), mo er in einer Bertiefung ber rech= ten Seitenwand gegen bas Benfter beigefest murbe. Sein Steinbild, bas jedoch nicht gleichzeitig und im Gebrange bes Thurmbaues von einem altern Dent: male abgehoben gu fepn fcheint, zeigt ibn in vollem Drnate auf einem Lowen, bem Ginnbilbe ber Starte, ruben. Die an ber Band befindliche lateinifche Infchrift preift und erhebt feine guten Gigenfchaften, mels ches vielleicht auch, ohne fie zu befigen, ihm wie vies ten Unbern miberfahren mare. Um erften Pfeiler bes Querbaues gegen bie fubliche Abfeite fieht man auch bie lateinifche Grabicht ft Geiler von Raiferberge. -Die auf achtzehn ftarten Pfeilern ruhende breifchiffige Rirche ift bei weitem nicht fo groß, ale bie gu Ulm. Ihre Sauptverhaltniffe find folgenbe :

| 6                                 | traß | burge | r Ma   |
|-----------------------------------|------|-------|--------|
|                                   |      | Boll. | Linien |
| Lange bes Chore ohne bie Mauer    |      | -     | 6      |
| Breite                            | 67   | -     | _      |
| Lange bee Sauptfdiffs             | 244  | -     |        |
| Breite bes Sauptichiffs, Die Geis |      |       |        |
| Bon ber Cafriftei bis ju ben      | 132  |       |        |
| Thuren                            | 313  | 4     | 6      |
| Sohe bes hauptgewolbes vom        |      |       |        |
| Bo ben                            | 71   | 10    | 3      |

Meußerst beschwerlich mag es fepn, eine bebeutenb große Rirche, melde, von Menfchen wimmelnb, gu allen Stunden bes Tages offen ftebt, in Drbnung gu balten. - Die Englander, ja felbit bie Italiener (welche fonft fdmubig genug find) thun es une jeboch in biefem Betrachte juvor. Bu munfchen mare es baber, baß (follten in ber neueren Beit bierin teine Men: berungen vorgefallen fenn) bei bem Munfter mehr auf Reinlichfeit gefehen wurde, - indem Gott both mes nigftens biefes vor ben Menfchen in feinem Saufe voraushaben fellte. - Bon ber nordlichen Lorengfa: pelle (erbauet 1494 von Johann von Landebut) ließe fich noch Manches fagen. Aber bamit bes Guten nicht gu viel werbe , will ich bier fchliegen. -

St. Peter's Erleuchtung ju Rom gewährt einen berrlichen Anblid ; - aber bie bes Munfters gu Straß: burg, ftanbe er fo frei ale jener, und mallten bei'm Belaute ber Gloden burch Die festlichbetrangten Pfor: ten Zaufende von Chriften binein in bas Beiligthum,

heim (1348) tonnen mit benen anderer Dome nicht borte man bazu ben Gesang ber glaubigen Menge; wetteifern. — Die schon fruher erwahnte Kanzel vom wer fiele nicht nieber an ben Stufen bieses Tempels, Wertmeifter Joh. hammerer fur ben Prediger Geiler in beffem Formen, obgleich von Menschenbanden ge-von Kaifereberg bestimmt, bat viel Schones, bas zu bildet, sich ber Allmachtige wie durch jedes andere Wert feiner Große offenbart?

#### Rum leben bes Columbus. (Fortfebung.)

Mle Columbus auf feiner zweiten Reife fich ans gufiebeln gehn Begftunden von Monte Chrifti einen fdidlichen Plat fand und nun bie erfte driftliche Pflangftabt anlegte, bie er Ifabella nannte, auch mit ber Runde, welche Don Monfo be Djeba , bagu ente fenbet, von ben naben ergiebigen Golbbergen bes Cibaobereiches, bochft gufrieden mar, melbete er bies feinen Monarchen, Die er ohnebies um mancherlei Borrathe, melde nun ausgegangen maren, ju bitten hatte. Unter vielen gefunden und forberlichen Entmurfen jum Gebeihen ber Dacht Spaniens in ber neuen Welt mar auch ein Borfchlag, bet jene falfche tiugeinde Selbsttauschung verrath, welcher auch die gerabsinnigsten Manner unterliegen. In dem Wahne namlich, daß, jemehr cannibalische heiden auf gut tatholifden fpanifden Boben verfett, befto mehr Geelen gerettet murben, folug er einen Mustaufch berfelben als Stlaven gegen Raturalien por, melde Raufleute ber Dieberlaffung liefern follten. Die Schiffe, welche bergleichen Lebensmittel brachten, follten nur auf ber Infel Ifabella tanben, mo bie gefangenen Cariben gur Muslieferung vorhanden maren. Bon jebem Stlaven follte jum Beften bes toniglichen Schabes eine Auflage erhoben merben. Co murbe bie Rieberlaffung alle Arten von Lebensmitteln toftenfrei be-gieben. Die friedlichen Inselbewohner murben briege-rische und unmenschliche Rachbarn los; ber tonigliche Schat murbe bereichert, und eine Menge Seelen, bem ewigen Berberben entriffen, wie mit Gewalt bem himmel wieder gegeben. Columbus beforgte namlich, baß feine Burften mit bem Ertrage feiner Unternebmungen nicht gang gufrieben fein mochten, und fann baber auf Mittel, ben Mufmand gu erleichtern, bis fich ihm ein ergiebigerer Quell aufthate. Betebrung ber Unglaubigen mit guten ober fchlechten Ditteln, mit Ueberrebung ober Gewalt, mar bamale eine Glaus benelebre; und Columbus mabnte, menn er bie Cariben gu Sflaven gu machen empfahl, nur feinem Bemiffen gu folgen, ba er boch in ber That nur auf Die Eingebungen bes Eigennubes laufchte. Bum Glud ftimmten ibm feine Riteften nicht bei, fonbern befablen, bie Cariben follten wie bie ubrigen Infelbemob= ner befehrt merben - ein Befehl, ber aus 3fabellens Barmbergigfeit bervorging, bie fich immer als moble wollenbe Befchuberin ber Indianer bemahrte.

Große Dafigung bewies Columbus bei einem entbedten Berrathe, ben ein Rechnungsführer Bernal Diag be Difa, und ein quertopfiger, ftarrer Detalls prufer und Reiniger, Fermin Cabo, gegen ihn ausgefonnen und ben Ungufriebenen eingerebet hatten, namlich mit einigen ober allen funf Chiffen beimlich nach Spanien jurudgufegeln, und bes Abmirals Reb. liditeit, wie ben Erfolg feiner Unternehmung bort gu verbachtigen. Columbus ließ bie Rabeleführer verhaften. Bei angestellen Unterpudungen sand sich allerdings in einer Schiffswahrtonne eine Eingabe gegen ihn, voller Berläumdungen und Entstellungen von Bernal Diag eigner hand. Golumbus schiffet ihn neht ber angeseiter Unterschufung feines Berbechere und ber aufreihrschen Eingabe nach Spanien ein, ihm bort den Procef zu machen. Wehrere der Meruter von geringerem Studbe wurden nach Machgade ihrer Schulch, doch nicht mit verbienter Strenge bestraft. Um ähnischen Bertudgen vorzubargen, wurden alse Annenund Schissfeversithe von vier Schiffen auf das Hauptschiff, auf der Gebacht und dies zwertässign Personen überweisen.

9

Der Berlauf ber Unfiebelung bes Columbus giebt ju mancherlei Betrachtungen Unlag, befonbers über bas Menfchliche und fein Berbangnif. Satte ihn ein unbezwinglicher Erieb nach bem Fernen, Ungefannten perloct, batte feine entunbete Dhantafie bies Rerne ibm in ber glubenoften Rarbenpracht und im blenbenb: ften Lichte bargeftellt, fo baß es, felbft ibm naber gerudt, ihm nur Undeutung und Borbote eines Berrs lichern, Großern fchien, und er bas Gegenwartige, Begenftanbliche nicht unbefangen und rein auffaßte; fo hatte er, um fich und feine Erwartungen, wie bie ihnen gemaß gegebenen Berbeigungen gu behaupten und ju verwirflichen, ben Biderfpruch ber Unbereges finnten, ja ihre nicht minber überzeugunggemaßen, aber oft meuterlichen Gegenhandlungen gu betampfen, gus nachft unter feiner Mannfchaft. Diefe, jum Theil von ben neuen Umgebungen verlodt, übermutbig und frech geworben, emporten nun bie friedlichen, arglofen Bewohner ber neuen Belt erft ju beimlichen einzelnen Gewaltthaten, bann ju meuterifchen Berbinbungen. Diefe grangen Columbus ju offenem Erut und Fehbe, Die naturlich im Babne ber rechtmaßigen Aufrechtbals tung ber Ordnung, im Bewußtfepn ber Ueberlegenbeit an Bulfemitteln bes Rriege nur um fo graus famer wurden. Bas vermochte auch eine überlegene Bahl nadter, friegungeubter, blog mit Reuten und Bogen bewaffneter Streiter ju Suß gegen bie mit Armbruften , Schwertern , Langen , Spiegen, fcwerem Befdut, Stablruftungen und Schilbern frieggenbten Danner auf Roffen, Die fcon burch ihre ungewohnte Große und Abrichtung fcredten, nicht minber ale bie Bluthunde, bie gegen fie losgelaffen murben, fie anfprangen, faßten, nieberriffen, gerfleifchten ? Go murbe benn Columbus immer mehr und mehr Groberer, ubte fein vermeintes Recht als folcher und überlegte, wie er, nur ben meiften Bortheil von feinen Groberungen gieben tonnte. Seine hauptforge mar, feine gurften burch bie reichften Gegengeschenke fur ben Aufwanb ju entschabigen, bie aufgeregten Erwartungen bes Bolfe ju befriedigen und bie Berlaumbungen berer, bie wieber heimgefegelt maren, ju miberlegen. Co fuchte er benn bie Infel burch hohe, ben Provingen auferlegte Steuern an Golb, Golbftaub und Baums wolle bochft eintraglich ju machen. Diefe einzutreis ben, erforberte mehrere Beften, bie angelegt merben mußten.

(Fortfebung folgt.)

#### Someineborften.

Aus Ruffland und Preuffen bejog Englands Hans bei im Jahre 1828: 1,748,921 Pfund Vorften, und jede Vorfte wiegt boch wenigitens zwei Gran. Treis lich wurden wenigstens 13,431,713,280 Vorften in rieme Otaaten eingefihrt. Nur der Adden der Schweine trägt Vorften und gewiß lieferte fein Schwein mehr, als 7680 Vorften = 1 Pfund. Bie viele Schwein untigen alse ihre Vorften blos zur Gemächlichteit Englands liefern? Doch führt vieles auch viele Vorften habet gie viele der Vorften und bei einer Vorften blos zur Gemächlichteit Englands liefern? Doch führt vieles auch viele Vorften St. R.

#### Die Leipziger Deffe.

(Befdlu f.)

Durch bie Anschießung Sachfens an ben pruflifom Solvverein filie bie Mitthe ber Konntoie und Packtaume in Leipzigs Steaßen in der Meßlage bedrutend. De er bielond fen wied und fen kann, umd werde andere Windung der Waarengu fünftig nebmen wirb, wenn Deutschland burch Eigenkohnen burchjogen (von wirb, with die Allumft ergeben.)

Mulerbings wirb ber große preufifche Bollverbanb bie Ginfuhr englifch baumwollener ober mit Baum: wolle gemifchter Stoffe, und eben fo ber englifden Metallmaaren in Gifen, fo wie mancher langwolliger Breige englifchen Urfpunge bebeutend verminbern, jebod gewiß nicht in bem Grabe, ale man fich bie Berthe anfchlagt, aber bie engl. Regierung und ihr Sanbeleftand grollen bartnadig jeber Regierung, melde nicht ber Induftrie ber Britten Thure und Thore off. net, weil burch bie übertriebene Forberung ber Fabritatur felbft in freinden Stoffen, fo wie bes Sans bels, und megen ber geringen Bertheilung bes Grunbes und Bobens und unterlaffener Urbarmachung ber Sais ben und Moore, auch ber Behente und Armenabgaben, ber Landbau, welcher überall bie erfte Fabrit febes Staats fenn follte, gu menige Menfchen ernahrt. Jebe übertri bene Sabrifatur frember Stoffe vergebrt am Enbe, wie Saturnus, ihre eigenen Rinber, wenn nicht ihre Subfifteng burch einen forgfaltig gepflegten, und gartenmaßig beftellten, bei'm Saufe belegenen Bars ten mit ober obne Biefe und Reib unterftust wirb. Bie illiberal bebanbeln jest bie volfetbumlichften enge liften Beitblatter Ruftanbe Regierung und beren Erweiterungeplane im Levantebanbel? Deutschlanbs verwundbarfte Seite im Bertehre mit England ift bie ftarte Einfuhr beutscher feiner Zuchwolle nach England. Bie wenig felbft bie trefflichften Dagregeln ber Regierung bem Sanbel feine Richtung ju geben vermogen, bemeifet bie von Defterreich gewunschte Musfuhr ber Bolle nach England uber Trieft, und wie wenig geht auf biefem anfcheinenb naturlichen Bege babin und bagegen faft fammtlich uber Samburg? Die herrin Muftraliens mit mehr als einer balben Dillion in ber Bereblung forts rudenben Schafen in einem nicht zu heißen und baber bem Bollwuchfe gunftigen Rlima, welche jugleich aus Gub. rufland eine jabelich großere Daffe mittelfeiner Bolle bezieht, bietet alle Dacht ihrer Dafchinentunft auf, burch bie wohlfeilere mittelfeine Bolle moglichft mes nig ber allerfeinften Merinowolle gu bedurfen ; bas gegen vermehren Defterreich , Preufen , bie übrigen Bunbesftaaten und Frankreich bie Wolfeinheit ihrer Deerben.

ber Geibe auf's Sochfte gu forbern, vermehrte amar faft bis jum Unglaublichen bie Daffe ber Geibe, veranlafte aber burch ju große Bermehrung ber weit= murgelnben und befchattenben Daulbeerbaume bier und ba eine Berminberung anberer Probufte bes

Das jufdlige Interesse ber vielen Landguter burch Gefahr ber Uebertreibung bietet freilich noch nicht Pachter benugenben Grundherren, im fetereisissischen bie Beredlung ber Merinowolle an, aber bab Italien bie Auch ber Maulteberbaume, und baber auch buffer ber hande in der Molle gang vorzäglicher Schafe nach Rugland u. f. w. aufhoren, und vielleicht nach Spanien und Portugal beginnen; aber fo arme Lanber tonnen nur, fo lange bas Banbern ber Schafe auf nomabifchen Beiben im Binter in ben Ebenen, im Commer in ben Bebirgen fortbauert , wollreiche Beerben überaus fruchtbaren Bobens in Niebermailand. Diefe baben, und fest wohl feine bleibenbe Konfurren mit ben falteren Rlimaten aushalten, wo alle

Thiere mehr Saar und Bolle, ale in ben marmeren, tragen.



2m 5. April 1811 ftarb in eis nem Alter von 76 Jahren Robert Raites, ber erfte Grunber von Conntagefchulen in England, welche feitbem fo fehr viel Butes geftiftet haben.

Der 6. April 1528 ift ber Tos bestag bes berühmten beutichen Da= lere, Rupferftechere und Solgichneibere, Albrecht Durer, ben bie bantbare unb gerechte Rachwelt oft ben ,, beutschen Raphael" genannt hat. Er mar gu Murnberg im Jahre 1471 geboren, und ein Schuler von Mich. Boblgemuth. ben er jeboch balb übertraf.

Um 7. Upril (nach Unbern am 6.) 1199 ftarb Richard Comenhers, Ronig von England, bei ber Belagerung eines tleinen foften Coloffes in Rranfreich. an ben Folgen einer empfangenen Bunbe.

2m 8. Upril 1492 ftarb Co: rengo von Debici, beffen Bereitwillig= feit und Freigebigfeit in Forberung alles Guten , Großen und Schonen , ihm ben Bunamen bes "Prachtigen". . erworben hatte. Durch ihn und feisnen Grofvater Coemo marb Floreng ein neues Athen, b. f. ein Cammel= plat aller ausgezeichneten Danner ber Beit.

Um 9. Upril 1626 ftarb ber englische Rangler Porb Baco von Berulam, im 66. Jahre feines Altere, Giner ber größten Philosophen und Denter aller Beiten. Gein berühmteftes Wert ift fein ,, Organon."

Der 10. April 1814 ift ber Jahrestag ber Schlacht bei Touloufe, in welcher bie frang. Urmee unter Marfchall Coult von bem Bergoge von Wellington gefchlagen murbe.

2m 11. April 1713 murbe ber Friebe gu Utrecht, welcher bem gwolfe jahrigen fpanifchen Erbfolgefriege ein Enbe machte, unterzeichnet.



Der Martiplat ju teipgia.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantworttichfeit ber Berlagebanbtung.

Drud von Breittopf und Sartel in Leipija.

# Das Pfennig-Magazin

Gefellichaft jur Berbreitung gemeinnutiger Renntniffe,

50.]

Erfcheint jeben Connabend.

[Mpril 12, 1834:

Die Feueranbeter in Perfien.



Eine ber alteiten Religionsformen ift bie in mebs rern ganbern Afiens, befonbers in Perfien meit ver-Beitete Berehrung bes hochsten Wefens unter bem Bilbe bes Feuers. Die Anhanger biefer Raturreligion werben in Indien Parfis, von ben Muhamedanern aber Bebern, Guebern ober Gauern, b. i. Un: glaubige genannt, weil fie ben Glauben und bie Gitten ber Muhamebaner verabicheuen; fie felbft nennen fich Bebenbi, b. i. Anhanger bes mahren Glau-bens, weil fie ber Urreligion ihrer Stammodter treu geblieben finb. Erft feit bem Enbe bes porigen Sabrbunberte find fichere Rachrichten uber bie Feueranbeter ju uns getommen, feitbem ber Frangofe Anquetil bu Derron bas Religionebuch ber Darfen guffanb und in einer frangofifchen Ueberfetung befannt machte. Die: fes Religionebuch beift Zend - Avesta, b. i. lebenbis ges Bort, und foll bem Zoroaster ober Zerduscht, welcher mahricheinlich um 550 v. Chr. lebte und ber Reformator ber alten Bolesreligion in Debien unb Perfien murbe, von bem bochften Befen felbft mitgetheilt worben fenn.

fennt hierin die Ueberzeugung von bem Rampfe, ben bas Gute mit bem Bofen auf Erben zu bestehen hat und bie hoffnung bes enblichen Siegs bes Guten ?-

Die fittlichen Borichriften bes Sorcafter's empfehein befonders Reinigkeit bes Köperes und bes Geiftes, Eintracht in ben Familien, gegensteitig huftfetissung; föberung bes Ackebaues und Anpstanzung nichticher Bodumer, Bertigung bet Ungziefers, fromme Egiebung ber Kinder, Berehrung bes Königs, dem sich Memand ohne Geichnet nahen darf, und der als der Seilvoerteet des höchfen Mesfens gleitlich verehrt wereden muß; Liebe zum Baterlande, und besonders Berehrung und Andetung des höchsten Westens wirder, gleich dem Bische des Fruers. Die Priester, werche, gleich den Bestaltungen im alten Kom, in den Tempeln das heites Kuere zu unterbalten daben, deisen Magaier.

 ift ein hauptzug in bem Charetter bes Parfen. Dit men wird aber tunftig bie Poft Denfonen und Briefe bem Musbrude ber großten Frommigfeit, mit anbachtig gefalteten Sanben in beiliger Bergudung fteben, fauern ober fnieen fie por ben mit brennenber Dapb: tha gefüllten Opferichalen, bem Symbole ber burch Licht und Barme überall hin Gegen verbreitenben Gottheit. Dagu bringen fie ale Opfer ihres Dantes Die Erzeugniffe ihres Steifes, Blumen und Frudte. Ihre Gebete verrichten fie gewohntich vor und nach bem Untergange ber Sonne. Ihre Berehrung bes Feuers geht fo meit, bag fie felbft biejenigen Danb. werte, welche in Feuer arbeiten, verabicheuen.

Eine religible Gigenheit ber Gebern ift, bag fie bie Sahne als Berfundiger bes Connenaufgangs in Ehren halten. Much fteben Dunbe und Rube in febr hoher Achtung. - Ihre Tobten begraben fie nicht in bie Erde, fonbern legen biefelben auf ein gehn Buf bobes, einen engen Raum einschließendes Bemauer, und übertaffen ben Leichnam ben Bogein, wobei fie genau Acht geben, welche Theile bes Rorpers querft gefreffen werden , indem fie bieraus auf bas Coldfal ber Berftorbenen fchließen. Die Rnochen ber Leiche name fallen bann von felbft in bie Deblung bes Bemauers. -

## Ber legt am nublichften fur bas Dublitum Gifenbabnen an?

Jebt, ba beutiche Regierungen fo gabtreich fich bem preußischen Bollvereine angeschloffen haben, ift es eine wichtige ftaatewirthichaftliche Frage geworben : ift es rathfamer, bag bie Eifenbahnen gwifden ben Stabten bes wichtigften Bertehre vom Staate ober von Pris patvereinen ausgeben? 3ch ertlare mich ohne Bebenten fur bie Uebernahme bes Staats, aus foigen= ben wichtigen Grunben, felbft in conftitutionellen Staaten :

A. Wenn ber Staat bie Uniage übernimmt, wie er moglichft gerne fich bie Direttion ber Poften verschaffte, fo bat er eine angenehme Mubficht, eine Babl Unftellungen gu vergeben und baburd Burger gu belohnen, beren Talent ober Treue bieg verbient, und eine ber Mittel mehr, ber eigenthumtofen Mtaffe Brot au verschaffen, ba in ben bochbevelferten ganbern bas Ret ber Gifenbahnen fich ungemein verbreiten wirb. Reben folden werben fich Eleine Banbftellen , Sabrifen u. f. w. in Menge bilben, fie werben beitragen burch berbeigefchaffte frembe Geb : und Dungungearten, ben im Boben nicht genug gemifchten Garten, Felbern und Biefen jur Bermehrung ber Begetation ju verhelfen, vielleicht bie Bewegung bes Schleichhandels von ber Grange bis jum Innern ju bewachen. Das alles gefchieht nuglicher fur's Mugemeine und fur bie Rady= tommenichaft burch ben Ctaat, ale burch bie Dris

B. Richte ift bem Patrioten unter ben Staats: burgern wiberlicher, ale bas Bergeuben ber Staates trafte ber Befellichaften, Die fich einander aus Debenbuhlerei ruiniren. In England ift bas fcon oft bei Ranalen ber Fall gemefen , und wir baben Urfache, bieg bei ben Gifenbahnen gu vermeiben. Gine gu bobe Zare merben bie conftitutionellen ganbftanbe bem Staatspoftamte nicht einraumen, wenn etwa folches bie Eifenbahnen birigirt, und auch in ben abfolut regierten Staaten wird eine weife Politit bie Minifter abhalten, Die Bollegunft nicht burch eine gu

Grenge in Auslibung ber religiofen Gebrauche bobe Portotage gu verfchergen. Durch Die Gifenbab. fortichaffen. Daber gebuhrt ihr auch bie Musfpannung bes Debes ber Gifenbahnen.

C. Gemiß merben in allen bevolferten ganbern bie Gifenbahnen , bie nicht gar ju ibealifch angelegt werben, einen anfehnlichen Gewinn ben Unternehmern abwerfen, und es giebt ben Agioteuren ein neues Reld; burch Spelujationen ohne Arbeit und Befahr fich ju bereichern, fobalb fie mehr Binfen verfprechen, ober im Steigen ber Uftien erwarten laffen, ale bie Staatspapiere. Monopole merben bie Unternehmer auf Jahre fuchen und erlangen , und burch beren Bewillis gung wird bie Ungufriebenheit miber Bevorrechtete noch mehr wachfen. Wenigstens verfuge ber Staat, bag bie conceffionirten Gifenbahnen nach gemiffen Jahren gur Berfugung bes Staate gelangen.

D. Bill aber ber Graat aus einer Ibee ber Rublichteit fur bas allgemeine Befte ber Spefulations. muth ber Privaten biefe neue Erfindung Preis geben, fo mache er es boch wenigstens wie bie Dorbamerita= ner mit ihren Banten bes Gefammtftaats und ber einzelnen Staaten, und behalte fich bie Intereffent= ichaft einer betrachtlichen Bahl Attien vor. 3ch erinnere biebel, baf bie einzelnen Freiftagten einen aus ten Theil biefer Staatsaftien bem Schulmefen, ihren Universitaten und nieberen Bilbungeinftituten wibmeten, was vielleicht auch bei uns nachahmung verbiente.

Mulgichnell gaben bie nur ju oft uber ihre finangiellen Rrafte großmuthigen Raifer bes beiligen romifchen Reiche bem Saufe Thurn und Taris bas Dofts monopol; bas Saus Defterreich mar in feinen beutfchen Erblanden eben fo gnabig im Conceffioniren ges gen bas Saus Daar, bat aber bas Doffregal gurud: getauft ; im Saufe Solftein bemachtigte fich bas Saus Bebbertop in Descenbentichaft eines vormaligen Staatsminiftere biefes Borrechte, mußte fich aber hernach mit einem maßigen Rapital abfinden laffen ; gleiches Schidfal und gleiche Gunft erfuhr bas graffiche Saus Platen in Sannover, bas fur bie Abhandlung brei große Guter in Solftein taufte. Das Saus Thurn und Zarie felbft gab fich eine Beifel burch einige Erb: poliamter an begunftigte Kamilien. In Samburg bes fist noch eine Familie Runge mit ihren Rachtommen, traft Dertommene und fruberer magiftratifcher Bene voleng, bas wichtige Poftamt gwifden Samburg und Umfterbam. Belehrt burch berartige Erfahrungen bute man fich bei ber Grunbung ber Gifenbahnen vor bem Tehler, ein offenbar balb fehr eintragli-des Regal bem Bucher ber Spekulation Preis gu geben. Manner, wie bie Berren von Ragler und Buttner, werben ibre Regierungen por foldem Rebb fdritte warnen und eine ber wichtigften finangiellen Ents bedungen unfere Beitaltere nicht ber Spekulation Preis geben, fonbern fur ben Ctaat und bas allgemeine Befte benuben. Daß bie Doftminifter foldes nicht fo fistalifd, ale bie Brief: , Subre und Perfonen: Trans. porte ausbeuten merben, bieg mirb bie Bolfemeinung und bas Beifpiel ber conftitutionellen Staaten fcor 92. bintertreiben.

Rachricht über eine noch menig verbreitete, aber febr ju empfehlende Runft.

Eine ber Sauptgierben bes Raturalienfabinete in Bern find Rachbitbungen von romantifchen Begenben ber Schweig in gang erhabener und freiftehenber Ur= beit (haut-relief) von Gope, mit allen ben Formen und garben, welche Berg und That, Bade und Sen, Stabte und Dorfer, Wiefen und Walber bei'm fcon-ften Connenlichte in ber Natur barbieten. Man finbet bort Begenben von feche Stunden im Durchmeffer auf einem brei Rug breiten Tifche aufgeftellt. Eritt man binan, fo glaubt man bie gange ganbichaft in ber Matur, aber aus einer ungeheuren Bobe ju erbliden. Eben biefer außerft verjungte Dafftab ift vortbeilbaft, inbem burch ibn ber Charafter ber Rleinlichkeit in ber Musführung vermieben wirb : fo find 3. B. bel Billbern und Gebufden bie Bipfel ber Baume im Bilbe beutlich unterfchieben, allein man fann nicht unter ben Rronen binburch auf ben Boben ber Balber febnant.

Dagegen laffen fich, eben biefer geringern Aus: führlichteit wegen, felbft einzeln ftebenbe Baume, Sutten und Brunnen in Die Darftellung mit aufnehmen. Die Geen, wie alle Bemaffer im Thale, find von Spiegelglas: Die burch Relfenrite ftursenben Bache von Gilberlabn; alles Uebrige ift von Grps. Muf ben ermabnten Raturbilbern in Bern, ben einzigen / welche ich gefehen habe, bieten bie Biefen, weit fie nur ein: tonig grun und ohne allen Glang gefarbt find, ein außerft weiches Unfebn , und ftechen gegen ben Glang ber fie burchichlangelnben Bache, gegen bie Spiegels flache bes Gees und gegen bie rothen Dacher ber Stabte und Dorfer lieblich ab. Dit Boblgefallen fleigt bas Muge von bem uppigen Grun bes Thalgrunbes an ben mit bunften Walbaruppen beftreueten Bergen empor, fieht bie Begetation fich verminbern, je bober man binauf tommt und ftreift bann an ber Reihe ber tablen Felfen bin, welche bie Gipfel ber vorbern Berge bilben, und welche aus violettem Blau ihre Saupter in ein lilafarbenes Licht erheben. Umphitheatralifd umidliefit bas Bilb ale Sinterarund mit vielgestaltigen, fcharftantigen Gladen, ohne allen gemalten Schatten, Die Rette ber Schneegebirge, Die wie Greife mit langen weißen Talaren im Salbfreife beis fammen figend bie Gegend bewachen.

Bei aller Erhabenheit bes Dargeftellten muffen biefe Bitber boch immer ben Charafter bee Lieblichen haben. Bilbniffe burfen nur einen fleinen Raum berfelben einnehmen und nur barauf berechnet fenn, bie Freundlichkeit ber übrigen Begend gu erhohn; benn fchreden kann ja bie Natur in einem folden Minia-turbilbe nicht. Um meiften gefallen grune Thater mit

Geen und Infeln.

Bur Muefuhrung biefer Runft wird nichte erforbert, ale bag man in Thon gu mobelliren, von bem Mobell einen Gopbabbrud gu machen und biefen gu bemalen verftehe. Die Geen und Gemaffer im Thale werben gebilbet, indem man von unten berauf Spiegelglas einlegt; bie Infeln werben auf bas Spiegelglas gefett. Der Gilberlahn fur bie flurgenben Bache und Quellen laft fich fehr leicht in die ihm beftimms ten Falgen bringen. Das Bemalen bes Gppsbilbes gefchieht mit Bafferfarben ; glangen burfen biefe nicht.

Man tann biefe Bilber fomobl nach ber Ratur, als nach Beichnungen und Gemalben entwerfen unb ausführen; auch nach recht beutlichen topographifchen Rarten ; ja felbft gange Panber und Globus laffen fich nad guten Canbe und Beltfarten in haut-relief barftellen; um bie Berbrechlichfeit gu vermeiben, wurbe man bie Dobelle bes Globus nicht in Grps, fonbern in papier mache abbruden. Da nun blos folde Bug und in Breft bie 24 Bug fteigt, fo fteigt fie

haben überbieß ben Borgug / bag mittelft ihrer auch ber Blinde fich einen richtigen Begriff von ber Geftalt ber Erboberflache machen tann; ja man muß fie gang befonbere fchaben, wenn man bebenft, bag fie bem Blinden mittele bee Befühlene nicht nur von ber Ges ftalt ber einzelnen Beftanbtheile einer fconen Begenb, ale Berg, That, Balbgruppen, fchlangeinder Baf-fertauf u. f. w., sondern auch von der Ordnung, in welcher biefe einzelnen Bestandtheile in ein Ganges gufammengefest find, mitbin von allen Mertmalen ber Schonheit einer Gegenb, bie Farbe ausgenommen, eine gang richtige und vollftanbige Borftellung gemabren ; ba es ihm ein Leichtes ift, die im Bilbe gefundenen Berbaltniffe mittelft Berftanb und Ginbilbung bis qu ibrer naturlichen Große auszubebnen.

Cogar fur ben Gebenben haben biefe Bilber Borgunge vor ben Gemalben; benn fie geben nicht nur von Borgrund und Sintergrund bes gangen Bilbes und von ber Bertiefung aller einzelnen Gegenftanbe von vorn nach binten eine finnliche Unschauung, mabrend das Gemalbe biervon blos eine Borftellung in ber Phantafie giebt, fonbern - fie laffen auch febn, mas hinter bem Balbden, mas hinter bem Sugel ift. Daber tann bie Erinnerung an alle Puntte einer geliebten Gegent in ihrer naturlichen Bufammenftellung, nur burch einer Dachbilbung in haut-relief. nicht aber burch ein Bemalbe, flete neu erwedt merben. Wenn beshalb ein Dobellirer vielbefuchte Gegenben, g. B. beruhmte Baber, welche meiftens eine romantifche Lage baben, in haut-relief nachbilben wollte, fo tonnte er bavon gewiß gabireiche Abbrude in Brpe ober papier mache abfegen. Ein in jeber Sinficht lobnenbes Unternehmen murbe es aber fur ibn fewn, die Darstellung in haut-relief von einer Ausrahl ber schönsten Gegenden ber Mott, 3, 33. vom Panocama des Khuner Sees, wovon man so vietseitige Ansichten lithographier bat, in sorgfättig bemalten Bopsabbruden gu vervielfaltigen,

Diefe Runft ift geeignet, in furger Beit ein nutlicher Bumache ber beutschen Betriebfamteit gu werben.

## Bod fte Meeresfluth.

Babrend die von umberliegenden, nicht zu fernen Ruffen umgedenen Merer, mie bas Mittele, bas ichwarge und, das ballichg Werer, faft feine Ebbe und Ruth haben, trifft man bir Medfel der Stock und Auch aben, trifft man bir Medfel der Stock und Bluth von einen a. Stunden zu Ge Stunder zu Geber und bie Daber und bie Daber find bedeittender, als bei abnehmendem Monde , in ber beutschen Rorbfee uberall an.

Die bochfte orbentliche Gluth in ber Dorbfce bat ber Safen Granville in' ber norblichen Bai Cancale, welche bie Grenge' bilbet swiften ben frang. Departeweiche die Geenze vollert gwischen den franz. Opparte-ments de la Wonde, "Die und Bildiame in der effe-maligen Nermande. Die Oberfläche jener Bal iff-etwa 6 beuriche Dandrameiten Canggrund. An bemi-außerften Ende vierfe Walfredaues, was groft Wal täglich sich führt und wiederum leert, liege die Eteine Zeilung Wont Cantt Michel. Im Verben verletzenfich bis jum Borgebirge La Sogue in biefer Bal eine Reihe von Sanbhanten, Beibeiden und jahlerichen Infeln. Wenn baber bie Fluth in Cherbourg bis 21 Darfteiltungen in bemaltem lnaut-rolles ein anschault-ofe Billi vom ber Geoborfläche ju geben vermögen, fo fellten sie in alem Solution eingessiber werben. Die Abentle Weite vom angebautern Brante mitgelte nach enternit

und in ber fluth von allen Geiten vom Deere umgeben. Die Schnelligfeit ber Fluth ift fo groß, bag in ben boben gluthen um die Beit ber Tage und Rachts gleiche bas schnellste Pferd in biesem Flugfande von ber Fluth eingeholt werden wurde. Defto ruhiger nimmt man ben Beg uber biefen naffen Sanbgrund mabrent ber Ebbe , um Dufcheln jum Raltbrennen su fammeln , ober fifcht bort mit Deben , inbem man bis jum balben Leibe fich in die mit Baffer bedecten Baljen magt, allerhand Meerfische in Rorben ober in Deben fangt, bie nach ber Jahredgeit balb von einer ober pon ber anbern Urt baufig finb.

## Bibermille gegen Derfonen ohne Urfache.

Da ein folder grunblofer Bibermille fogar ju einer Beinbichaft ausarten fann, fo tonnen wir uns baburch Schaben und große Unbilligfeiten ju Schulben fommen laffen.

Ein frangofifder Atabemiter batte unter feinen Rollegen einen Mann, beffen Geficht und Manieren ihm ftete gumiber maren, fo baß Bener fich alle Dube geben mußte, bie Meußerung biefes Wiberwillens gu unterbruden, bamit bie Derfon, melde ber Bibermille traf, biefe Stimmung nicht mahrnehmen moge. Dieg mar um fo nothiger, ba ber Lettere gerabe bie Bu-neigung bee baburch Berletten amfig ju fuchen

Ploblich fiel es bem, welcher ben Bibermillen begte, ein, bem Unbern einen fleinen Dienft gu ers weifen, welches biefen veranlaßte, Jenem feinen Dant gu bezeugen. Dieg that er auf eine bem Unbern fo gefallenbe Urt, bag feitbem ber Bille perfcmanb und Beibe fpater Freunde murben.

## Der Bifon. Bos Bison. (Bonasus.)



Dofen an Große bei weitem übertrifft, und, wenn es vollig ausgewachfen ift, bem Muerochfen ber alten Belt, — welche nach Cafar's Berichten in Deutschland lebten, - an Große ziemlich gleichkommt, be-wohnt die großen Wiefen im Weften des Diffifippi in Mordamerita, wo fie in ungahlbaren Beerben, bis-weilen von 10,000 Stud, frei umberfchweifen. Fruber maren fie auch in ben alten Provingen ber vereis nigten Staaten unter bem allgemeinen Ramen Buffel einheimifch , allein fie murben immer weiter gurudges brangt, je weiter fich bie weiße Bevolferung ausbreitete.

Dbiges Bilb ift fo mohl gelungen, bag wir uns einer weitern Museinanberfebung ber Beftalt bes Bifons leicht überheben tonnen. Das Raturell biefer Thiere ift wild und unbanbig und ihre Bahmung bis jest noch nicht vollig gelungen; bennoch pflangen fie fich in ber Befangenfchaft fort, und es ift nicht unmahricheinlich, baf fie nach mehrern Generationen vollig gegabmt merben fonnten.

Der Ruben biefer Thiere ift febr bebeutenb : aus ben Sornern werben verfchiebene Runftfachen gefertigt ;

Diefes gewaltige Thier, welches ben gemeinen aus ben Sauten machten bie Indianer ehemals ftarte Schilber, und jest bearbeitet man baraus vortreffliches Leber, ober, mit ben Saaren gegerbt, gute Deden. Die haare und Bolle werben gu Tuch, Sanbichuhen, Strumpfen u. f. m. verarbeitet. Das Bleifch, befon= bere ber jungern und ber Rube, fcmedt febr gut; auch ber Talg ift vortrefflich, und ein junger Stier giebt oft uber 150 Pfund. Die Felle machen in Morbamerita einen giemlich bebeutenben Sanbelsartis

> Dbgleich bie Bullen und Rube ben größten Theil bes Jahres in getrennten Deerben leben, fo befinden fich both gewohnlich bei jeber Deerbe Rube einige ftarte Bullen, welche bie Beerbe bei ihrem Beitergieben ans fuhren. Bahrend bes Beibens find fie gewohnlich auf einer großen Ebene Berftreut, fammeln fich aber und bringen in bicht gebrangten Rolonnen vormarte, wenn fie entweber aus Rurcht por ben Jagern, ober, um neue Beibeplate ju fuchen, ihre alten Bohnplate verlaffen. Sat fich einmal ber Bug geordnet, bann bringt er unaufhaltfam vormarts und lagt fich felbft burch breite Strome von ber geraben Richtung, bie er einmal eingefchlagen bat, nicht abbringen. Den ans

bemmen ober ibm eine anbere Richtung ju geben. Co ben Untergang bringen.

führenden Bullen wurde es auch wegen des gewaltigen | flurgen fie fich ohne Furcht und Sogern durch blichtes Dranges der Nachhut unmöglich fewn, den Zug zu Robricht in die tiefften Stedme, follte es ihnen auch



Bergnugen fur bie Indianer. Der Jager reitet auf bas fettefte Thier ber Deerbe los und zielt nach ben Schuttern, bamit es fogleich niederstütze, ba eine Ber-wundung sie fur den Jager gefahrlich macht. Denn fo scheu und furchtsam auch der Bison ist, fobald er einen Jager in ber Rabe wittert, mas ihm bei feinem fcharfen Geruche leicht moglich wird, fo muthig geht er auf benfelben los, fobalb er burch eine leichte Bermumbung gereigt wirb. Gin Schotte fuhr einft in eis nem Boote ben Lastatcheiran binab, und als er Abende fein Belt aufgeschlagen hatte, ging er an's Ufer, um in ber Dammerung noch einiges Wilb auf: gufpuren. Es war fcon giemlich buntel, ale er auf einen Bifonftier feuerte, ber uber einen fleinen Sugel ging. Er wollte nachfehen, ob er ben Stier getroffen habe, aber bas vermundete Thier fiel ihn fogleich mus thend an. Der Schotte hatte Beiftesgegenwart genug, ben Stier, ber ihn mit ben Sornern in Die Seite fließ, an ben langen Saupthaaren ju faffen, und ba

Die Jagb biefer Thiere mar ehemals bas grofte | er ein ungewohnlich großer und ftarter Mann mar, fo erfolgte nun ein Rampf, ber fo lange bauerte, bis er fich bas handgelent verrentte. Da ber Schotte hier-burch traftlos geworben mar, fturgte er nieber, und blieb, nachbem er noch einige Stofe erhalten batte, ohnmachtig liegen. Balb nachher fanben ihn feine Genoffen im Blute gebabet und an verfchiebenen Stels len vermundet. Der Bifon hatte fich nabe baneben niebergelegt und martete augenscheinlich, ob er noch ein Beichen bes Lebens von fich gebe, um ben Unfall ju erneuern. Der arme Jager murbe gwar fcheinbar wieber hergeftellt, ftarb aber einige Monate barnach. - Die Ameritaner jagen ben Bifon am liebften gu Pferbe mit Pfeilen. Wenn viele Jager auf biefe Beife auf einer großen Glache befchaftigt finb, fo giebt bieg einen malerifchen Unblid, und Junglinge haben babei eine treffliche Belegenheit, ihre Runft und Bes benbigfeit ju geigen. Die Pferbe icheinen babei fo viel Befdid, ale ihre Reiter ju haben, und miffen mit



Eine andere Mrt, Die Bifons in Menge ju robten.

befte Mittel, ben Bifon gu fchlegen, befteht barin, bağ man gegen ben Wind auf bin losgeht. Huch fangt man ibn baufig in Gruben. Bei bem Laufen rennt ber Bifon abwechfelnb balb auf bie eine, balb auf bie aubere Geite. Borftehenbes Bilb geigt uns auf die aubere Seite. Borfelembes Bilb zeist uns noch eine andere Art, berem fich die Indianes zu weiten bedienen, um Biffen in geofer Meines zu teberm. Deben nachtich isch Indianes In-gab auf eine Bifonbereit in wachen, is hitte fich ein ruftiger Indiane in des Phienkauf und ficht Datumg umd Berergung missight funktiert andeusbi-men. Datum minnt beeleke fine. Settling indi-chen ber herbe und einem ber flereigen Seifende hönge, welche fich viel Meitenbeit lange den fühlfen hingten. Die Indianes ummignehe mun die herbe fo nach als möglich und fürger auf ein eggebenes Seichen muter lautem Großer auf den gegebenes Beichen unter lautem Befchrei auf ihre gutunftige Beute los. Da bie in Schreden gefebten Thiere teinen andern Ausweg feben, als ben, wo der vere mummte Indianer Posto gefast bat, fo stürzen sie nach dieser Richtung bin. Der Indianer eilt vorwärts bem Abhange gu, verbirgt fich aber fchnell in einer fcon vorher gefuchten Spalte. Balb langen bie armen Stiere an, Die porberften fluben smar bei'm Unblide ber gefährlichen Tiefe, gebrangt aber von ben nachfolgenben Stieren, beren Schreden von ben nacheilenben Jagern unterhalten wirb, magen fie ben Sprung, ber ihnen bas Leben toftet. Ihnen folgen bie anbern.

Burben bergleichen Jagben oft angestellt, fo mare bieß freifich bas ficherfte Mittel, Diefe fo nublis den Thiere balb gang und gar ausgurotten.

Ein Bifon : Paar, welches in ber Parifer Denagerie war, gab zu manchen intereffanten Bemerkungen iber bas Raturell biefer Thiere Gelegenheit. Der Stier mar gang jung eingefaugen morben und fam unter ber Fuhrung eines Regers nach Guropa. Diefem feinem erften Gubrer allein gehorchte er, jeboch nur unter Mithulfe eines Ringes, ber burch ben Rafentnorpef gezogen mar. Jebe andere fich ihm nabernbe Petfon reigte feinen Born fo, bag er fich auf fie gu fturgen fuchte , befonbers wenn fie ihm ben Ruden gu= tehrte. Geine Buth war nicht gang blind, ba er fich erinnette, bag er tuchtig Schlage befam, wemm er ju flogen verfachte; baber fuchte er nur von hinten augugreifen; fab man ihn bagegen fcharf en, fo fcheute er ben Ungriff. Bar er mit bem Ropfe fest gebunben, fo foliug er binten aus. Ein foldes Festhalten aber war ibm febr peinlich, bennoch ging feine Rlugheit nicht fo meit , bem Kallftride auszuweichen , ben man ibm legte, inbem man ibm ben Rafenring anlegte. Er ließ fich nabern und bemertte erft, bag er gefan: gen war, wenn es gu fpat war. Doch unterfchied er febr gut, ob ein Menfch bewaffnet fen, um fich gegen ihn ju vertheibigen. Er war noch jung und nicht gang audgewachfen, aber feine plumpe Form , feine bichte, lange Dahne, feine tleinen und lebhaften Ausgen, die Sohe bes Biberriftes, die buntle Farbe bes Rorpers gaben ihm ein fo wilbes und furchtbares Unfeben , bag Jebermann begierig war , ibn gu feben.

Gegen ben Bolf und ben Bar, ihre araften Reinde, follen fich bie Bifone febr tapfer pertbeibigen. indem fich bie Stiere in einen Rreis ftellen und ihren Seinben allenthalben bie Sorner barbieten, mahrenb bie Ribe in ber Mitte ber Truppe finb.

to smile the will Beitfunde, Ratenber.

Die Beirtunde ober Chronologie hanbele von ben verfchiebenen Beitangaben ber Thaten und Begebenheiten. Dit Recht wird biefe Biffenichaft bas Muge ber Befdichte genannt, weil bie lebtere ohne bie erftere wenig ober gar feinen Berth bat. Erft feit Ptolomaus Philabelphos, Ronig von Mes gopten, um bas Jahr 250 vor Chriffi Beburt, hat man bie Beittunbe als eine befonbere Wiffenfchaft gu behandeln angefangen.

Dan theilt bie Beit in fleinere und groffere Mb. theilungen. Bu ben erftern gehoren gewohnlich bas Jahr, ber Monat, bie Boche, ber Zag, bie Stunde, Minute und Sefunde; gu ben lettern ber Cpflus, bas Jahrhunbert, bie Perioben.

Das Jahr ift entweder ein naturliches (aftronomifches) ober finftliches (burgerliches); bas nathelide ift mieberum entweber ein Connenjahr ober ein Monbjahr.

Das Connenjahr, weiches bie Beit bes ichein-baren Umlaufes ber Conne um bie Erbe ausmacht, ift entweber ein tropifches ober ein Giberal: Sabr; erfteres ift bie Beit, welche bie Conne nothig bat, benfelben Connenwenbe : Puntt gu erreichen, es enthalt 365 Tage 5 Stunden 48 Minuten 49 Ces funben; bas andere ift bie Beit, welche bie Sonne nothig hat, um ju bemfelben Firfterne ju gelangen, es enthalt 365 Tage 6 Stunden 9 Minuten 144

Das Mondjahr, welches bie Beit von 12 Monben-Umlaufen um bie Erbe ausmacht, enthalt 354 Tage 8 Stunden 48 Minuten 36 Gefunden.

Das burgerliche Connenjahr enthalt gewohnlich 365 Tage und ale Schaltjahr 366 Tage. Das burgerliche Mondjahr befteht aus 354 Zas gen, und bie Bolfer, welche fich biefer Beitrechnung. bebienen, fchalten jebes vierte Jahr einen Monat eine, um bem Connenjahre gleichzulommen.

Der Ratenber ift eine Schrift, worin Die Unterabtheilungen bes Sabres, Die mefentlichen und gum falligen Greigniffe fur bas bestimmte Jahr u. f. m. and gegeben find. Der erfte Ralenber murbe 1474 von einem Professor Regiomantanus gu Ronigeberg, herausgegeben. Der name biefer Schrift ruhrt von ben Romern ber; bei ihnen mar Calendaringen ein Bergeichniß ihrer Monate und beren Zage.

Der romifche Ralenber. Der romifde Ralender murbe von Romutus, bem Grunder Rome (754 3. v. Chr.) eingeführt, welcher bas Jahr in 10 Monate theilte. Der erfte Monat bee Jahres bief Martius, ben Rriegegott Mare betreffend, und hatte 31 Tage. Dann tam Aprilis, ber Deffnenbe, weil in jener Begend gu bies Aprilia, bet Erbe fich gleichfam offnet, 30 Tage; Majus, ber Mettere, ju Ghren ber Senatoren, 31 Tage; Junius, ber Jungere, ju Chren bes Bolts, 30 Tage ; Quintilis, ber Funfte, 31 Tage ; Sextilis, ber Gechete, 30 Tage; September, ber Giebente, 30 Tage; October, ber Achte, 31 Tage; November, ber Reunte, 30 Tage, und December, ber Behnte, 30 Tage. Gein Rachfolger, ber zweite Rouig von Rom, Ruma Pompilius, (669) fugte zwei Monate bingu, ben Januarius, nach einem frubern lateis nifchen Ronige, Janus, nachmaligem Gott bes Fries bene, und ben Februarins, ben Gubne-Monat; ben erften ju 31 und ben anbern ju 29 Tagen. Er beftimmte nun, bas Jahr mit dem Januar zu begins find alfo 65 Sonnen-Bietel verfloffen und 1834 ift nen, welches bemnach aus 354 Tagen bestand und bas 23. bes 66. Sonnen-Bietels.

blos ein birgerliches Menbjahr mar.

Die aus biefer Eintheilung bes Jahres entftanbene Unregelmäßigfeit, in Begiebung auf bas eigents liche Monde ober Connenjahr, mar fo groß, daß 3ulius Cafar nach ber Schlacht bei Pharfalia (48 p. Chr.) eine Musgleichung fur nothig fanb. Muf feinen Befehl ordnete ber Aferandrinifde Aftronom, Gofiges nes, bas Jahr nach bem Laufe ber Sonne und machte is aus 365f Lagen, und jebes vierte Jahr ein Schaltiabe, indem er bie vier Dal 6 Stunden gufammen nahm und bem Februarins einen Zag beis fugte. Die Berichiebenheit ber Beit bei biefer Umgeftaltung bes Jahres betrug nicht weniger ale 90 Zage, bas nachfte Jahr (bas 45. v. Chr.) mußte alfo aus 15 Monaten ober 444 Tagen befteben, und murbe Annus confusionis (bas Jahr ber Bermirrung) genannt. Bu Ehren Julius Cafar's murbe ber Monat Quintilis von jener Beit an Julius genannt, und nach wenigen Jahren befam auch ber Monat Sextilis ju Ehren bes erften remifden Raifere Detavianus Mugu: ftus ben Damen Augustus.

Wenn bie Romer bas Jahr einer Begebenheit anzeigten, fo gabiten fie von Erbauung Roms, und gewöhnlich fugten fie auch bie Namen ber Confuln

für biefes Jahr bei.

Sie batten eine eigenthumliche Mrt, bie Tage ihrer Monate ju gablen ; fie hatten feine Bochen-Gintheilung, fonbern jeber neunte Tag mar in Rom ein Marttag, ber Nundinac bief, und bas Lanbvolt batte 7 Bwifchentage jum Arbeiten. Der erfte Tag eines jeben Monate bieg Calcudae; in ben Monaten Dary, Dai, Juli und Detober bieg ber 7te Zag Nonac und ber 15te Tag Idus, in ben ubrigen Des naten bicf ber Ste Zag Nonne und ber 13te Zag Idus.

Diefer romifche (Julianifche) Ralenber wurde and von ben Chriften angenommen. Da aber bie 11 Dis nuten bes Connenjahres in 130 Jahren einen gangen Zag betragen, fo verordnete im 16. Jahrhunderte ber Papft Gregor XIII. burch die romifchetatholische Chris ftenheit, bag im Jahre 1582 gebn Tage, und gwar im Ottober, wegfallen follten, fo bag biefer Monat anstatt 31 Tage biefmal nur 21 Tage hatte. Bom 4. Oftober , welcher ein Donnerstag war, fprang man namlich auf ben 15. über, welcher eigentlich ein Montag gemefen mare, nun aber jum Breitage murbe. Beboch rechnet man auch noch jest in einigen driftlis den Ctaaten nach bem alten Ralenber; und ber Unterfchied amifchen bem alten und neuen Stole, ober bem Julianifchen und Gregorianifchen Ralenber, betragt jest 12 Tage.

Doch find bier gu merten :

1) Der Connen : Birtel, eine Reihe von 28 Jahren, nach beren Berlauf alle Bochentage wieber auf biefelben Monatstage fallen. Rach ber driftlichen Beitrechnung tit bas Sabr 9 por Chriffi Geburt ber Anfang eines Connen-Birtels gemefen. Will man nun für ein gemiffes Jahr miffen, bas wievielfte es im Connen-Birtel ift, fo braucht man nur 9 gu ber Jahrestabl ju abbiren und bann bie Gumme burch 28 ju bivibiren; aus bem Quotienten erfieht man, wie viel Sonnen Birtel feit bem Jahre 9 v. Chr. verfloffen find, und aus bem Reste, das wievielste Jahr es in riode, namilich 28 × 19 × 15 = 7980. Nach bem gegenwartigen: Sonnen Bietel ist. 3. B. 1834 Joseph Scaliger (geb. 1540 und gest. 1603) + 9 = 1843, Diefes burch 28 bivibirt, giebt 65 jum follen namlich nach einer Periode von 7980 Sahren Quotienten und 23 Reft : feit bem Jahre 9 v. Chr. alle brei Birtel mit bem 1. Januar anfangen. Der

... 11-

Um bie Beftimmung ber Sonntage in bem Ralenber gu erleichteen, bat man bie fogenannten Conntags: Buch faben eingeführt. Bezeichnet man namlich ben 1. Januar mit A, ben 2. mit B, ben 3. mit C u. f. f. , fo zeigt ber erfte Sonntagebuchftabe jugleich alle Conntage bes Jahres an. Fur bas 1834 3. B. ift ber Sonntagsbuchftabe E, benn ber erfte Sonntag fallt auf ben 5. Januar, und fo meiß man nun burch bas gange Jahr, welche Monatetage Conn= tage find. In einem Schaltjahre aber zeigt ber Rastenber zwei Sonntagebuchstaben an, weil ber Schalts tag (ber 24. Februar) weber ben Damen eines Beilis gen noch Buchftaben bat. Rach einem gewöhnlichen Jahre weicht ber Conntagebuchstabe um einen gurud, aus C wird F, aus F wird E u. f. f., nach einem Schaltjahre aber um gwei.

2) Der MondeBirtel ift eine Reibe von 19 Jahren, nach welchen bie Reus und Bollmonde wies ber auf eben biefelben Monatstage fallen. Rach ber driftlichen Beitrednung ift bas Sahr 2 vor Chrifti Beburt ber Unfang eines Mond Birtele gemefen. Will man nun fur ein gemiffes Jahr miffen, bas wievielfte es im Mond Birtel ift; fo verfahrt man wie oben, und biefe Bahl beift bie golbene Babl.

Wenn auch bie Deus und Bollmonde nach 19

Jahren wieber auf biefelben Tage fallen, fo ftimmen fie boch nicht mit berfelben Jahresgeit überein, fonbern fommen faft um 11 Stunde fruber : biefes macht nach einer Reihe von 312 Jahren einen gangen Zag aus. Daburch murbe ber Papft Gregor bewogen, bie Ungaben ber golbenen Babl ju berichtigen und flatt berfelben bie fogenannten Epatten (Monbgeiger) angumenben. Diefe Epaften find ber Ueberfchuß eines burgerlichen Connenjahres uber ein mabres Monbjahr, fie betragen alfo fur 1 Jahr 11 Tage, fur 2 Jahre 22 und fur 3 Jahre 33 Tage. Da aber 30 Tage einen Monat machen, fo werben biefe im britten Jabre weggeworfen und anftatt 33 g. B. nur 3 gegablt. Die Epatten geben jugleich an, wie viel Zage vor bem 1. Januar ber lette Reumond fiel, ober wie alt ber Mond am Neuighrstage mar. - Man gebraucht bie golbene Bahl und bie Epatten gur Beftimmung bes Ofterfeftes. Es murbe namlich auf ber Diealichen Rirden-Berfammlung (325 n. Chr.) vorgefdrieben, baß man bas Ofterfeft immer ben erften Conntag nach bem Arublings Bollmonbe feiern folle. Diefer Frublings-Bollmond ift ber erfte nach ber Frublinge-Rachtgleiche, ober nach bem Gintritte ber Conne

ein Schaltjahr ift; bie fpateften aber am 25. April; biefe zwei Zage find bie Dftergrengen. 3) Die Inbiftiones ober Domer-Bines jabl ift eine Reihe bon 15 Jahren, und bat ihren Urfprung in bem Staate baushalte ber Romer. Dach ber driftlichen Beitrechnung ift bas britte Jahr vor Chrifti Geburt ber Anfang einer Indiftion gewefen. Bill man fur ein gemiffes Jahr bie Inbittions - Baht miffen, fo verfahrt man wie bei ber Muffuchung ber Babl bes Connen: ober MondeBirtels.

in 0° bes Bibbers. Die fruheften Dftern tonnen

atfo am 21. Dary fallen, wenn namlich bas Jahr

4) Mus ber Multiplifation ber obigen brei Epflenober Birtel-Bablen ergiebt fich bie Julianifche DeAnfang biefee Zeitraums beingt uns 710 ober 706 Jahre ver bem gewehnlich angenommenen Schöpfungs jahre gurud. Das Jahr 1834 ift das 6548ste biefer Pertode. G.

Eine Lapplanbifche Reife.



Der obige holgichnitt ftellt einen reifenben Lapps tanber vor in feinem Schlitten, von einem Renn-

thiere gezogen

Der Reichthum ber Lapplanber beffeht in ber Unghl ihrer Rennthiere und in ber Musbehnung bes Meibelandes fur biefelben. Arme Leute haben 50 bis 200 folder Thiere : bie gur Mittelflaffe geboren, haben 300 bis 700, und bie Reichen befigen mehr als 1000. Gine Suthung erftredt fich von brei bis funf fcwebifche Deilen. Gebr oft trifft es fich, bag biejenigen, welche gabtreiche Deerben haben, ihre Rennthiere nach Billfuhr geben laffen, welche fie gemobnlich im nachften Commer wieber auffinden und su ihren alten Gefahrten treiben. Diefes Thier nabrt fich faft ganglich vom Rennthier : Doofe, melches bafelbft in erstaunlicher Menge machft, fo bag weite Streden bavon weiß ausfeben : menn bereits im Berbfte Schneemangel ift, fo friert biefe Pflante ploblich ab, und in biefem Salle ift es fur bas arme Thier febr fchlimm, benn es frift tein Beu und man muß es mit bem faferigen Leberfraute futtern. Es frift auch Frofche, Schneden, und fogar Bergratten, welche lettern es oftmals fo weit verfolgt, bag es fich verirrt und ben Rudweg verliert.

Das Auffteigen bes Saftes in ben Pflangen.

Alle fluffige Safte streben, sich von ihrer Einengung zu befreien; biese Streben seht bas Aufsteigen ber Safte in den Pflanzen in Bewegung, worauf das Wachten berfelben erfolgt.

Die feinen Saarwurgeln faugen jeben ihnen ge-

beiblichen , oft abet auch ungeveiblichen Gaft, unbibefonbere Thau und Regen mit aufgelofetem Gala. Del und andern im Sumus bermblichen Rabrungstheilen in fich. Mus ben bie Burgeln umgebenben Theilen fleigt bie Rahrung ber Pflangen in ben Stamm, aus biefem in die 3weige, zwifchen bem holge und ber Rinbe und burch bie Macht ber Conne und andrer Reizmittel, marme Binbe u. f. m. in bie Saftbibale ter ber Blatter, welche lettere viele mafferiae Theile burch Musbunftung in ber Atmofphare verbreiten, inbeffen bie groberen und erbigeren Theile bes Safte ben Rorper ber Pflangen vergrößern. Der freie Raum, ber burch bas Zusbunften ber Blatter entfteht, forbert bas Muffleigen bes Safte von ben Burgeln bis ju ben Bidttern, welches bie Birtung ber Barme ber Buft auf bie Gafte beforbert. Das Auffleigen ber Safte ftebt ftille in ben tublen Rachten, in welchen bie Ausbunftung ber Blatter aufbort. Der nachtliche Thau marmer Abende bereitet bas Muffteigen bes Gaftes por, bas mit ber Musbunftung ber Blatter gleis den Schritt geht. In ber Durre erlangen bie Daarmurgeln aus ihrer Umgebung menig Saft und fonnen baber auch nur menig Kluffigteit ben Blattern gufchiden.

Gefunde Pflangen haben einen Raturtrich, ihre Burgefn zu beschatten. Alle Pflangen mit venigen Breigen und Blättern schmachten in der Dürre, nehmen wenig zu und flerben ab, wenn die Dürre den bichfilm Esch erreicht. Bedeckten andvere Pflangen ober Geftein die Wurgefn, so wachsen die Bereite und mehr der Etamm, als die der Atmosphäre ausgeschaum, als die der Atmosphäre ausgeschaumd dauern länger. Reislichen der Steine und dauern länger.

## B o d e.

Am 12. April 1204 wurde Konftantinopel, bie Sauptstabt des griechijchen Kaiferreichs, von ben Kreuzschart, und das ", la teinische Kaiferteich," welches jedoch nur 58 Jahre bestanden hat, gegründet.

Mm 13. April 1598 unterzieldnete Beinrich IV. von franteich jenes freiffunge Ebitt von Rautes, durch welches ben Protestanten seines Sandes Schub und Gewissensfreiheit zugesichert wurde. Lubwig XIV. widerrief es, jedoch jum großen Nachtheile feines Andes, 1638.

feines Landes, 1638. Der 14. April 1759 ift der Aodestag unferes großen Componisten und Musteres, Georg Friedrich Handel, geboren zu Halle a. d. Saale im I. 1682. Den geößten Abeil seines Ledens brachte er in England ju.

Am 15. April 1558 ließ Wilhelm bon Brumbach, ein frantischer Ritter, ben Bifchof von Burgburg ermorben, und wurde bafur geachtet.

Am 16. April 1746 wurde bie Schlacht bei Gulloben geliefert, in welcher ber lebte Berfuch bes Saufes Stuart, wieder auf ben englischen Ehron gu gelangen, vereitelt wurde.

Um 17. Upril 1790 ftarb in Philabelphia ber unfern Lefern bereits befannte Franklin in einem Alter von 84 Jahren.

Am 18. April 1506 wurde der Grundstein jum Bau ber prachtigen St. Peterefirche in Rom gelege, burch Papft Julius II.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantwortlichfeit ber Beriggebandtung.

Drud von Breitfopi und Bartet ist Leipzig.

# Das Plennig-Magazin

Gefellichaft jur Berbreitung gemeinnubiger Renntniffe.

51.]

Erfcheint jeben Sonnabenb.

[Mpril 19, 1834.

Das Denfmal ber bei Ct. Jafob 1444 gefallenen Cchweiger. \*



bas Baterland, verbiente Manner burch bffuntliche Dente- 450 Baster Rrieger unter bem genannten Ceroagel maler au ehren gefucht. Go lebt Bilbelm Tell's waren. Um Mitternacht gelangten fie nach Lieftal Rame in Uri, am Biermalbftatterfee und in ber bobs len Gaffen gu Rusnacht, benn überall fteht ba eine Ravelle qu feinem Unbenten. In Steinen, wo BBerner Stauffacher lebte, bat eine folde ben namlis den Bred. Die Gefallenen bei Morgarten ehrt eine bergleichen; bei Dafels bezeichnen eilf Steine ben Gieg, welchen bafelbft bie Glarner ertampften. Und fo giebt es außer bem fonft weltberühmten Beinbaufe bei Murten noch gar manche abnliche Beichen ber Erinnerung. Gines aber entftant erft in neues fter Beit; bas, welches wir bier treu nachgebilbet feben. Es ift an fich und auch barum mertmurbig, weil es an eine Beit erinnert, wo bie Schweig icon nicht mehr in ihrem Schoofe felbft einig mar. "Alle Banbe bruberlicher Liebe begannen zu erschlaffen," unb an bie Stelle traten Gigennut, Gitelfeit eibgenoffifchen Ginnes und Getbftfucht," heißt es in ber bereits vor Bebn Jahren erfcbienenen Schilderung biefes Dent-male . 2m meiften haberten Burich und Schmpg mit einander, weil beibe auf bie Erbichaft bes Grafen von Toggenburg (geftorben 1436) Unfpruch mache ten, und ba Burich im Rampfe ben Rurgern gezogen batte, fuchte es Sulfe bei'm Raifer Friedrich. Daburch murben bie übrigen Rantone gereigt und eine große Babt ihrer Rrieger belagerten gehn Bochen lang bie Befre Burich. Bugleich nahmen fie bas Schloß Greifenfee, nachbem es fich mannhaft vertheibigt hatte, und auf's Graufamfte murben bie wehrlofen Belagersten bingerichtet. Die Buricher faben barin nur bas Borfpiel ibres eignen Schidfale und wehrten fich um fo muthiger; Giner ihrer Unhanger, Balbeder auf Farneburg, rachte bie Gemorbeten von Greifenfee, indem er bas Stadtlein Brugg mit Lift und Gewalt megnahm und nieberbrannte. Es ftimmte biefe That bie Gemuther ber Gibgenoffen noch mehr gur Rache, unb fo fanbte nun auch Bafel, im treuen Bunbe mit Bern, bem bie Ginafcherung von Brugg gunachft galt, feine Reifigen und Gefchube, um mit benen von Bern, Lugern und Colothurn bie folge Farnes burg ber Balbeder ju belagern, indem aud noch 600 aus bem Belagerungsheere vor Burich baju berufen wurden. Die tropige Befte murbe mohl balb haben fallen muffen, allein Frankreiche Ronig batte eine Menge mußiger, wilber Kriegofchaaren, melde ihm im eigenen Lanbe burch ihre unbanbigen Musschweifungen gur Laft fielen, und er nahm bie Boten von Burich, ven Farneburg, bie ihn um Gulfe gegen bie Eibgenoffen anfprachen, febr gern auf. Unvermuthet erfcbienen, vom Dauphin Lubwig geführt, 40,000 feiner, wiiben Gefellen an ber Schweigergrange, und bie Ctabt Bafel mar ihrer Buth querft preisgegeben. Gie ruftete fich gegen eine hartnadige Belagerung, mabrent fie bei'm frangofifchen Deerfuhrer zugleich burch Berbanblungen bas Ungewitter gu befdmoren fuchte und bem Belagerungeheere vor Farneburg, wie vor Burich, bie brobenbe Gefahr melben lief. Doch ftatt bag beibe lettere bie fo lang geführte Belagerung aufgegeben hatten und mit aller Rraft ben frangofifchen Rriegevoltern entgegen gegangen maren, wie ber Bas: ler Dauptmann Demman Ceepogel ale nothmenbig barthat, entfenbeten fie nur 1050 babin aus bem

Die Comeig bat von jeher ihre helben und um | Lager vor Farneburg (25. Mug. 1444)," mit welchen und vernahmen, bag bie frangofifche. Borbut nabe bei Prattele ftebe. Statt ob folder Radricht aber au erfchreden , befchloffen fie , fich mitten burch bie Feinbe nach Bafel ben Beg ju bahnen, benn , too nicht, fo übergeben mir Gott unfere Geelen und bem Reinbe unfere Leiber !" fprachen fie.

> Die Sauptleute aber mahnten von foldem unglei: den Rampfe fo lange vergeblich ab , bis fie vom Un= geftum ibrer unerfcrodenen Ochaaren mit fortgeriffen wurden. Unton Rug aus Lugern, Seinrich Matter von Bern und Demman Geevogel aus Bafel führten bie Tapfern; fie ichlugen bie ihnen qua erft entgegenftebenben frangofifden Reiterhaufen und nahmen bann bie Changen bes Feinbes bei Mutteng. Dier wollten bie madern Sauptleute fo lange weilen, bis bie Baffenbruber von Farnsburg ber mit ihnen vereint maren; aber bie fiegenbe Menge bulbete feine Raft, und fo flief biefe bei einer fleinen Saufergruppe, St. Jafob genannt, eine Biertelftunde vor Bafel, mit ber frangofifchen Beeresmacht gufammen, bie in brei Saufen getheilt mar. Ein fleiner Bach, Die Bire, lief gwifchen ben Rampfenben, und mit Luft und Ungeftum fturgten fich , weil bie Brude vernichtet war, bie Gibgenoffen in feine raufchenbe Rluth, bie gegenüberftebenben Beinbe anzugreifen. Aber viele fanben ichon im Baffer, vom feindlichen Befchube ereilt, ibren Tob und bie Sinubergetommenen murben von allen Geiten umringt, von ben feinblichen Beichoffen niebergeftredt; ob fie icon wie Lowen fritten und fich nach allen Seiten Bahn machten, fo unterlagen fie boch endlich ber ju groffen Uebergabl. Die Stadt Bafel, fur beren Rettung fie ihr Leben bingaben, batte umfonft verfucht, ihnen mit 3000 herzhaften Burgern vom vielerfahrnen Burgermeifter Sans Roth geführt, Luft ju machen und im Ruden bes frangofifden Dees res ju wurgen ; benn vom Dauphin war barauf Rud. ficht genommen und icon ein Sinterhalt gelegt worben, bie Musfallenben abgufchneiben und fich ber Thore gu bemachtigen. Die Gibgenoffen murben nicht wenig befturgt, als fie ben Musgang bes Rampfes bei St. Jatob erfuhren. Gie hoben bie Belagerung von Burich und Karneburg mit Berluft ihres Gefchubes auf, und ichloffen mit Burich Arieben auf billige Bebingungen. Bafel gitterte, por Surcht, ber gangen Macht bes Dauphins preisgegeben gu fenn; allein bies fer ehrte bie ichtveizerische Zapferteit; er bebauerte feis nen felbit erlittenen großen Berluft, aber auch ,,ben Untergang bee Feindes," und geftattete bie ehrenvolle Beerbigung ber Gefallenen, welche mit Achttaufenben ihrer Gegend bie Erbe bungten. Da in Bafel bas aus Pavia und Conftang babin verfeste Concilium, ja ber Papft Felir V. felbft, fich ber geangfteten Ctabt annahm, fo murbe balb ein billiger Friede gefchloffen (b. 28. Oftbr. 1444), bie Schweiger aber famen von ber Beit an in genaueres Bunbnig mit Frankreich.

> Der ungludliche Musagna bes Rampfes bei Gt. Jatob mochte mobl Urfache fenn, bag Niemand baran bachte, ben tapfern Streitern ein Denkmal ju feben, bis enblich 1813 einige Baster Burger querft bavon fprachen und ihr Bunfch in Erfullung ging, ale eine fleine Rapelle auf bem Schlachtfelbe, welche fcon Jahrhunderte vor bem Rampfe geftanden haben mech: te, gufammenfturgte. Freiwillige Beitrage gu foldem Dentmale gewährten bie Gumme von 10,000 Franten,

<sup>\*)</sup> Die Echlacht bei Gt. Jatob sc. von Marc. Lub, Bafel 1821, G. 6.

ber Infchrift auf einer Geite :

Den bei Gt. Jatob im Jahre MCCCCXLV. gefallenen Schweizern, bie

#### Burger bon Bafel MDCCCXXIII.

Die Bappen ber Kantone Bern, Lugern u. f. w. fcmuden bie übrigen Geitenflachen.

2m 26. Muguft 1823 wurde ber Grundftein ges legt; bie Sobe bes Bangen ift, ohne Sufgeftell, 36 Suß; ber Stein feintornig und rofenroth. Statt aller ubrigen Befchreibung biene bie fcone Abbitbung befs D. B ... r. felben.

## Das Perpetuum mobile.

Es haben fich von jeber Menfchen bamit befchaf: tigt , eine Dafchine gu erfinden, bie ohne weitere Bois bulfe in fteter Bewegung fortbauern foll , welche Dafchine man ein Perpetuum mobile nennen wollte. Danner, Die bas Musfertigen ber Patente gu beforgen baben, tonnen von vielen Planen fagen, bie ibnen von ben ungebulbigen Erfindern vorgelegt werben, welche angftlich find, baf ihre Dafchine noch vervolltomm: net und fie bes ermarteten Gewinnftes verluftig merben tonnen.

Befonders werben baju gwei Rlaffen von Leuten perleitet. In die erfte Rlaffe gebort ber Erfinber, gemohnlich ein Mann, ber bas Bertzeug hanbhaben tann und ein wenig Erfindungstraft befist, welches Bermogen feineswegs felten ift, aber von geringem Ruben, wenn ein folder Mann nicht mit ber Befchichte beffen befannt ift, mas bereits Unbere feines Berufes geleiftet baben ; wenn er nicht mit ben Gefeben ber Mechanit befannt ift, namlich mit ben allgemeinen Babrheiten, bie burch miffenfchaftlich gebilbete Dans ner in frubern Beiten feftgefest worben, und bie jest von allen benen jugegeben werben, welche in bie Fors foung einzugeben fich bemuben. In bie zweite Rlaffe gebort ber, welcher bas Gelb hergiebt. Der Erfinber , welcher vielleicht fein eigenes Bermogen erfchopft bat, theilt feinen Plan einem Manne mit, ber im Stanbe ift , etwas Gelb gu miffen , und blenbet ibn mit ber Musficht auf einen balbigen und glangenben Bewinn ; nach und nach jeboch wirb er in Roften bineingezogen, Die vielleicht Reiner von Beiben vorausgefeben bat. Es erfolgt ein Tehlichlag nach bem anbern ; allein guleht muß Miles Recht fepn : aus Furcht, fich lacherlich zu machen, und burch bie Dothwenbigfeit, baf ber Gine gu feinem Bwede und ber Un= bere zu feinem Beibe tommen foll, fahren fie fo lange fort, bie ber Untergang Beiber ihrer Thorheit ein

Inbeffen finben fich noch immer Unternehmer biefer Urt, bie fich burch bas Schidfal ihrer Borganger nicht belehren laffen, und boch follte man glauben, bag eine furge Ermagung biefes Begenftanbes bas Thoridite eines folden Unternehmens gur Benuge geis gen tonne. Bas foll es bezweden, eine Dafchine gu machen, welche, einmal in Bewegung gefest, ununterbrochen, bis fie abgenust ift, geben foll? Es ift jeboch nichts leichter, als eine folche Dafchine gu machen. Auf bim Rheine, Mains gegenüber, find jest bereathen ben Menichen iber fille Behaufung. Glau-an genangig bergleichen Machinen im Gange. Co bern bie Ichger, bas bie Binen noch nicht genug Bo-find Schiffenfischen, bie vor Anter liegen, und ba fie nig eingetragen baben, fo berauben fie biteleben woch

und fo entftand es benu in ber gegenwartigen Art mit | beftanbig Baffer jur Genage baben, fo werben fie, bie gang einfach in ibrer Baugrt finb, fo lange fortgeben, bis fie abgenutt finb. Dan wird vielleicht einwenden, bag eine folde Dafdine noch nicht bas Rechte ift; bie Dafchine muß fo fenn, baß fie, ein= mat in Bewegung gefeht, obne Unwenbung irgenb einer außern Rraft, fo lange fie bauert, fortgeben muß. Es braucht aber nur wenig Renntnig ber Dechanit, um einzuseben, bag bie Bervorbringung einer folden Dafdine nicht moglich ift. Gine Da= fchine, die von felbft fortmabrend geben foll, muß auch von felbft ihren Unfang nehmen. Es tann teine Mafchine gemacht werben, bei ber nicht einige Reis bung Statt finben foil, welche, wenn auch noch fo gering, bod mit ber Beit bie Rraft, burch welche bie Mafchine in Bewegung gehalten wirb, aufhebt. Aber eine Mafchine, ju welcher Bestimmung fie auch fepn, foll nicht blos felbst in Bewegung erhalten, fondern fiemug auch Rraftertheilen, und ift barum um fo mehr eines außern Untriebes beburftig.

Ronnte ber Denfc eine Dafdine bervorbringen, welche bie Rraft, wodurch fie bewegt wirb, von felbit erzeugen tonnte, fo mußte er ja ein Schopfer fenn.

Durch biefe Bemertungen wird vielleicht mancher Planmacher pon berartigen Unternehmungen abfteben, und fein Rachbenten, feine Beit und fein Belb nub. licher anwenben.

In bem Corifden Mufeum gu London befindet fich eine von Johann Fergufon im Jahre 1774 erfundene, mit einem Barometer verfebene Uhr, beren Raber burch bas Steigen und Fallen bes Quedfilbers bewegt und im Bange erhalten werben, und welche auf gewöhnlich ale ein Perpetnum nobile gezeigt wird.

## Die Bienenjager in Amerifa.

Benn es mahr ift, mas einige Belehrte behaup: tet haben , bag Amerita urfprunglich teine Bienen gehabt habe und bag bie jest vorhandenen wilben Bies nen Abtommlinge ber Schwarme finb, welche bie Europder ju ben oftlichen Ruften gebracht haben; fo muß man fich munbern, wie fcnell fich biefe nublichen Thiere uber einen großen Theil Umerita's verbreitet haben und wie fcmell fie verwildert find. Diefe mil: ben Bienen, welche in ber prachtvollen amerikanifden Klota reichliche Dabrung finden , pflegen ihre Rolonien gewohnlich in ihohlen Baumen anzulegen. Gie ges niegen, bier aber eben fo menig , wie in ihrem Mutterlande Enropa , bie Gruchte ihrer mubfamen Arbeit. Die Indianer, verfleben noch beffer, als bie Beigen, bie Runft, in ben bichteften Balbern bie Rolonien ber Bienen aufgufuchen. 3hr Berfahren, babei ift fols genbes :

Muf einem von Baumen freien Orte gunben fie ein fleines Feuer an und legen Sonigfcheiben barauf, fo daß das Bache in Rauch aufgeht, ohne von ber flamme verzehrt zu werden. Der flarte honiggeruch, welcher fich nun verbreitet , gieht eine Menge Infetten und and Bienen an. Die Igger achten nun genau barauf, wohin die Bienen, nachbem fie fich von einem in der Rabe befindlichen Stud honig gehörig belaben baben , ihren Sing nehmen. Diefe Richtung verfolgen fie und wieberholen , einige bunbert Schritte von dem vorigen Plate, entfernt, daffelbe Berfahren. Die Bienen laffen nicht lange auf fich marten und nicht machen aber in ben Baum einige Ginfchnitte, ! mas - allgemein fur eine unverletliche Befigergreifung gilt. 3m Berbite aber verfaumen fie nicht, ihres Funbes fich zu bemachtigen.

Bilbelm Denn und feine Rolonie.

Mis bie Entbedung von Gub : Amerita bie Luft erwedt hatte, noch mehr Land aufzufinden, ba fchiff: ten benn auch bie Britten in bas norbliche atlantifche Meer, um ein abniiches Unternehmen ju beginnen, und Gebaftian Cabot war ber Mann, welcher im Jahre 1497 an berjenigen Rufte landete, welche jest mit bem Ramen Reufunbland in ber Geographie bes gezeichnet ift; allein mas jene Spanier und Portugies fen in Guben jugleich mit entbedt hatten, - Golb, Silber und Diamanten, - war in bem norblichen Theile biefes, von einem Dole gum andern fich erftrettenben Seftlanbes nicht ju finben; eben fo mar auch bas Rlima viel rauber, und baber vergingen noch fech: gig Sahre, ebe eine Rolonie in biefen, mit bichten Balbungen ober ungeheuren Gumpfen bebedten Ges genben fich ansiebelte, wozu auch noch ber unvermeib-liche Rampf mit ben wilben Ur Ginwohnern tam, melde aber boch ben Europeiern enblich meichen und einen großen Strich Canbes ben Englanbern, als ben gabireichften Untommlingen , überlaffen mußten, welche gureft im Bangen mit bem Ramen Floriba bezeichnet marb; em Theil bavon murben unter ber Regierung ber Ronigin Glifabeth von England gu Ehren berfelben Birginien genaunt, inbem lettere fich als Jung: frau (latelnifch Virgo) bezeichnet miffen wollte. Allein erft unter Ronig Jatob I. von England entftand eine, von ber Regierung begunftigte, auf fichernben Einrichs tungen gegrundete Rolonie, und nun fanben fich mes nigftens mannliche Perfonen genug welche, ungufries ben mit ihrer Beimath, in bem neuen Ctaate fich ans bauten, - allem wenig von bem weiblichen Gefchlechte zeigten Reigung, in bas ferne unbefannte Land gu gieben , fo bag bie bereits in London bestehenbe mefts neunig Dabchen aus ber armern Rlaffe fu" Die ame: Dauptlingen jener und ben Sausvatern biefer lettern,

ritanifchen Roloniften anwarb, babin abichidte unb ben beirathluftigen Dannern fur 100 bis 200 Pfunb Zabat - pro Perfon überließ. Roch bebeutenber murben biefe Musmanberungen, als bie Birchlichen Streitigkeiten in Grofbritannien, aur Beit ber Stuarte immer mehr gunahmen und eine Menge Getten baburch entftanben, namlich, um nur bie bebeutenbften ans sufubren, außer ben Ratholifen und benen gur enas lifch = bifchoflichen Rirche gehorenben, Presboterianer, Duritaner, Methobiften , Wiebertaufer und Quater. Gebalb nun burch bie Bechfelwirfung bes Rampfes eine ober bie anbere Parthei unterbrudt marb, manberten bie Bebrangten aus; und fo tam im Jahre 1681 eine Angabl von mehr als 200 Quatern, burch Un= terftubung eines gewiffen Wilhelm Denn, in Amerita an, welcher, felbft ju biefer Gette geborend, bier eine weitere Ermahnung verbient. 23. Denn mar 1644 in London geboren : fein Bater, englifcher Abmiral, lieff ihm eine gute Erziehung geben und auf ber Univerfitat Orford ftubiren; mit Gifer widmete fich nun gwar ber Jungling ben Stublen, aber fein Sang gur Ginfamteit jog ibn balb ju jener Gette bin, welche bas male bereite in England und Solland viele Unbanger gahlte , und bie man eigentlich fpottweife - Quater b. b. Bitterer nannte. Ihr Stifter bief Kor, mar ein Schuhmacher: Befelle und ein religiofer Schwarmer beffen Glaube vorzüglich auf einer verfebenben, unmittelbaren , gottlichen Einwirtung (befonbers fur bas Predigen und Lehren) gegrundet und bie Bafis ihres Gultus mar, indem biefe Quater gugleich alle Deffias= Begriffe, fo mie auch bie driftlichen Gaframente nur für fombolifche (bilblich anbeutenbe), Borftellung biels ten, und fie nicht ausubten, ihren Bottesbienft ohne Sang und Rlang feierten, inbem bei größter Stille ben innern Betrachtungen fich überlaffenb - Beber abmartete, bis ber Beift uber ibn tame, ber ibn gu predigen und ju lehren befahl : gefchab bas nun von einem Mitgliebe - Mann ober Weib - fo entledigte es fich gitternb - oft in große Bergudung gerathend bes gottlichen Auftrages. Priefter haben fie baher auch nicht, - alle Menfchen reben fie mit Du an, vor Diemanb - felbft por einem gefronten Saupte nicht nehmen fie ben but ab, und ale vor einigen Jahren ein Quater in Rom mar, ben aus Reugierbe ber beis lige Bater gern feben wollte, ber Quater aber mit bebedtem Saupte por Ce. Beiligfeit erfcheinen wollte, fo lief jener fich es gefallen, bag ihm in bem papftlis den Borgimmer ber machhabenbe Offigier ben Sut abnahm; nun trat er ein - und ale er wieber in jenes surudtebrte, febte man ibm ben but wieder auf. "Ber tann gegen Gemalt?" fprach, fich baburch berubigend, ber Dann jener Gefte - welche jeboch man= ches Gute bat; benn ibre Mitglieber find friedlich, fleifig, ihrer Bufage treu, baber fie auch niemals Rriegebienfte thun und feinen Gib leiften. Diefer Bes fellichaft alfo widmete fich 2B. Penn ganglich, und um feine nach Amerita gefenbeten " Freunde" geborig anfiebeln gu laffen, bermochte er bie englifche Regierung, ihm, ftatt einer Schulb berfetben an feinem eben (1670) verftorbenen Bater, einen großen Gerich Land am Delaware Fluffe, mit vollem Rechte bes Gis genthums, ganglich und auf immer gu überlaffen, und nun folgte mit feiner bebeutenben übrigen Erbichaft, feine Roloniften tamen balb nach; und wie feben um 1682 ben Dann in ben ibm fo werthen Berufe mit Menfchlichkeit in Bezug auf Die Bilben, mit Um= inbifche Gefellicaft von Raufleuten im Jahre 1618 ficht in Begug auf feine Rotoniften, umgeben bon ben

wie er seine Kisten öffnet, im freien Feibe unter einis gen uralten Ulmen. Baumen, breifig Meilen von bem andaufen will, — wie er erklatt,' durch welche Orbs' unnu ber Dinge Alles kunftg eingerichtet, auf welchem ung ber Dinge Alles kunftg eingerichtet, auf vertem ung ber Dinge Alles kunftg eingerichtet, auf vertem ben Berfoffungs uterunde bes kielen Gatates gefories Plate felbet aber ibe kunftig. Daupflate, den war, seine Gelber hervorlangend, mit welchen er gegtundet werben soll b. Bruderliebe. Bu Ehren



Rolonie.

alles beffen, mas et, ber fpater nach England wieber | chen. Ein freies, felbiftfanbiges Bolt ficht. es jest ju feiner Familie gurudtebrte, - gethan, ward biefer ba unter einem eigenen freigemablten Ronige, beffen gange Strich Pennfolvanien - bis auf ben beutigen Tag, genannt, und ift noch eine ber größten Provingen Dord = Umerita's, 1,347,672 Bewohner ent= haltend, mit Ginfchluß jener Dauptfladt Philabelphia. Bur Geschichte biefet vereinigten Staaten gehort noch Folgendes: Bis jum Jahre 1774 bilbeten 13 Propingen die Gesammthelt jener, unter Englands Oberberrichaft ftebenden Rolonien, welche gwar großtentheils von Englandern, Schottfandern und Briandern bevoltert maren, aber auch viele Deutsche, Fran-gofen, Schweben u. f. w. fich gefellt hatten; ale aber fast alle Bewohner bee englischen Drudes mube waren, begann in obengenamntem Jahre ein allgemeis ner Mufftanb; es bilbete fich ein Rongreß ber angefes benften Danner und man unterhandelte mit ber britis fchen Regierung langer ale ein Jahr ; allein bie Sarts nattigfeit biefer und ber von Frankreich aus unterftutte Freiheite-Sinn brachte einen offenen Rrieg gu Wege, in welchem frangofifche und norbameritanifche Eruppen lettere unter Unfubrung bes berühmten Basbington (Coon eines reichen Pflangers in Birginien) vom 19. April 1775 an, sieben Sabre fo tapfer tampfren, daß England in bem am 3. September 1783 gu Paris geichloffenen Ftieben genotbigt war, die nordamentanifchen Provingen als einen felbftftanbigen Ctaat anquertennen; und feit blefer Beit rudt mit fcnellen Schritten und ungemeiner Rraft biefer auf eine Ronftitution, beren Grundzuge fcon in Denn's Berfaffunge : Urtunde lagen , begrundete Berein immer mehr por; die Freiheit bes firchlichen Befens und Birtens aber ift hier fo groß, bagnach bem neueften amerifanifden Mimanach (1833) 27 verfcbiebene Religiones Bermanbte fich bafelbft ungehindert in ihrem Cultus befinden. Die Regierung, beren Gis in Bashington, mit 189,000 Einwohnern, ift, besteht aus einem mablbaren Prafibenten, vier Miniftern, einem Cehate von 18 Mitgliedern und bem Saufe ber Repras fentanten; - bas Bahlgefes ift noch fehr unvolltommen und wird oft geandert. Die Befammtbevollferung betragt 12,863,358 Denfchen, barunter leiber über 2 Dilfonen Stlaven ! Die Staats. Einnahme ift 34,014,952 Dollars, ber Dollar ju 1 Rthir. 4 Gr. fachf. ges rednet. Die Bahl ber Bunbesstaaten, - beren Berrechnet. Die Baht ber Bundesstaaten, - beren Ber-mehrung durch fertidveiten ber flart gunehmenben Brebefferung immer feigegend ift, berechgt gegmmafre itg fieben und gwangig Provingen. Eine abelige Ariftotratie fennt man bort nicht, aber eine Beld-Ariftotratie greift, oft hemmenb, jest febr um fic. Der innere Betrieb ift ungemein groß und ber Bobiftanb bebeutenb.

#### Die Afropolis in Athen.

Co wie Briechenland überhaupt, fo ift nament: lich Athen fur jeben Gebilbeten von bem bochften Intereffe; benn an biefen Damen enupfen fich bie Erinnerungen an Mues, was Wiffenfchaft und Runft Grofes und herrliches geleiftet hat. Bon Griechenland, und befonders von Athen aus verbreitete fich bas Licht der Runfte und Biffenichaften, und bat fegnend und heilbringend gewirte bis auf unfere Tage. - Große Somach und Bedrudung hat Diefes Land unter bem elfernen Scepter rober Barbaren erfahren, bod mar fiel ihnen auch Athen im 3. 1456 in bie Sanbe und

bisherige Berordnungen und Ginrichtungen, ben ernften, traftigen Willen beurtunden, bas Bolt, welches ibn jum Berricher gemablt bat, auf die Stufe gu erheben, welche es in politifcher, mertantilifcher, wie in miffenfcaftlicher Sinficht in fruberer Beit inne batte. Die Blide von gang Guropa find jest auf Diefes Land und befonders auf bas Mufbiuben berjenigen Stabte geriche tet, welche in fruhefter Beit hauptfiabte bes Lanbes waren. Athen, fcon im hohen Miterthume im Befie ber Begemonie uber gang Griechenland, foll auch jeht wieber Daupt- und Refibengfabt bes Konigs Dito II. werben. - Darum furchten wir nicht, etwas Unangemeffenes gu thun, wenn wir ber fpeciellen Befdetis bung ber Afropolis, ju melder uns nachftebenbes Bilb Beranlaffung giebt , einige allgemeine Bemertungen uber Uthen vorausschicken.

Um bas Jahr 1400 v. Chr. fuhrte Cecrops eine Rolonie aus Gais, einer Landichaft im nordlichen Theile Egoptens an ber Munbung bes Ril, nach Griechenland und grundete bier eine Burg, welche ihm gu Ch= ren Geeropia genannt wurde. hiermit war ber Brund ju ber nachher fo beruhmten Stadt Athen gelegt. Unter einem fpatern Ronige fiebelten fich bann bie Bewohner bes platten Landes um bie Burg berum an, und bilbeten eine Stadt, welche eine und eine balbe beutsche Meile im Umfange haben mochte. Gerrops pflangte auch ben Delbaum und weihete ihn ber Dis nerva (geiechisch Uthene), welche jur Schubgottin bes Landes erhoben murbe und ber Stadt ben Damen Uthen gab. Da die Ungahl ber Ginmohner febr fcnell wuche, fo fabe fich bie Stadt genothigt, Rolonien auszusenben , wodurch fie ben Grund gu ihrem fpatern Reichthume legte. Rachdem fich Cebrus, ber lette Konig ber Uthener, um's Jahr 1100 in einem Kampfe mit ben Spartanern fur fein Baterland aufgeopfert hatte, befchloß bas Bolt, bie tonigliche Berfaffung aufzuheben. Uthen wurde eine Republit, und erhielt erft burch Drato, bann burch ben weifen Golon beftimmte Gefebe.

Ungeachtet Athen von nun an balb mit innern, balb mit auswartigen Feinden in gefahrliche Rriege verwidelt murbe, fo ermuchs es both burch ben Unternehmungsgeift eines Miltiabes, Themiftotles, Peris etes und anderer Belden, beren Namen mit unaus: tofdlichen Bugen in bem Buche ber Geschichte einges fdrieben find, ju ber erften Ctabt Griedenlands, betampfte nach blutigem Streite bie Rebenbuhlerin Sparta, und murde bei allen feinen Unternehmungen von ben ubrigen Stabten mit Gelb, Truppen und Schiffen unterflubt. Mehr als einmal ben Feinden Preis geges ben und zerftort, erftand es jedesmal ichoner und reis der an Runft- und Prachtwerten. Und nicht nur unter ber Berrichaft ber Dacebonier, welche gang Gries chenland in Unterwurfigfeit erhielten, fonbern fogar uns ter ben Romern, ben Berachtern griechifcher Runft, blieb Athen, wenn auch nicht Saupthanbeleftabt, boch Mittelpunkt ber Runfte und Biffenschaften. Dief ift fie, beschütt von einigen fpatern Raifern, Johrhunberte lang geblieben, bis fie endlich von bem milben Borben-Ronige Alarich bis auf wenige Bebaube gerfiort morden ift. Diefe Gebaube haben fich auch groß. tentheils bis auf unfere Beiten erhalten. Rachbem im Sabre 1453 bie Turten Ronffantinopel erobert hatten, ber Beift ber Boraltern nicht, gang erloschen. Geles bileb bis jum Aufftanbe ber Griechen 1821 in ihrer chenland hat fich erhoben, Die Stlaventette ift gerbros Gewalt. Bwar find bie jehigen Bewohner Attita's

Gleufinern - biefe haben groftentheils nach und nach ben Arnauten Plat gemacht, aber bennoch berrichen noch bie Sitten, die Denkungsart und bie Sprache ber ale ten Griechen por und baben allen Ginfluffen frember herrichaft widerftanden.

Athen war ehemals bie Sauptftabt ber gangen cie villfirten Belt, reich an ben prachtigften Dalaften, beren Ruinen jest noch bie Runftenner mit hoher Ichs tung erfullen, und gablte 20,000 Einwohner; jest ift es ein Saufen Ruinen, gwifden benen bie Bewohner, 10 bis 12,000 an ber Bahl, in elenden Butten mobs nen. Das alte Uthen lag beinahe in ber Ditte ber Lanbichaft Metita, 5000 Schritte vom faronifchen Deers bufen entfernt. Die Safen Piraus, Dungdia und Phalerus bienten ben Uthenern gum wichtigften Gees banbel; baber maren fie fcon in frubefter Beit febr ftart befestigt und befonders burch zwei lange Dauern mit ber Ctabt vereinigt, woburch es ben Athenern im Falle eines Angriffs von der Landfeite ber moglich murbe, fich auf bie Schiffe gu retten. Diefe Safen bilbeten burch ibre Befeftigungen befonbere Stabte. Um Phalerus frand auch ber Mitar, beffen in ber Upoftelgeschichte Ermabnung gefdieht, welcher bie Infchrift trug : Dem unbekannten Gott! Sier epferten bie Fremben ihren Gottern, beren Berehrung in Athen nicht gewöhnlich war. Diefe Safen find jest vollig verfandet und nur fur fleinere Schiffe fabrbar.

Das Innere bes heutigen Athens entspricht wenig ben Erwartungen , bie eine fo beruhmte Stadt anregt, außerhalb berfelben findet fich die Bifbegierbe bes Reifenben fattfam befelebigt. Die Altropolis allein murbe eine Reife nach Athen verbienen, fowohl um ihrer Denemaler willen, als wegen ihres boben MIterthums, und ihrer gefchichtlichen, jum Theil fabelhaf= ten Erinnerungen. Diefe Ufropolis, welche gleichfam ber Rern mar , welchen bas alte Athen einfchloß, liegt außerhalb ber jegigen Ctabt auf einem boben Ralffel= fen. Gie mar eine Befte und zugleich ein Gig bes Getterbienftes, von wo aus Beift und Rorper ber Athener beberricht murben. Gin gebeiligter Dlivenbaum. eine falgige Quelle und ein altes, die Minerva, mes nigftens angeblich, verftellendes Gogenbild maren bie gewelben Gegenstande, Die unter Perittes jur Errich-tung eines ber iconfenten Denkmater bes Alterthums Berantaffung gaben. Gercops und brechteus hatten bafelbft ibre Grabfiatten. Als die Perfer die Akropolie erfturmten, brannten fie ben alten Minerventempel nieber und ichlugen ben gemeibten Delbaum um. Gine Grotte unter ber Citabelle wird allgemein fur blejenige gehalten, in welcher bie Opferaltare bes Dan und Upollo ftanben. Roch zeigt man auf ber nactten Felfenflache ben Drt, wo die Bolfeverfammlungen gehalten murben, und mo bas leicht bemegliche Bolt uber bie verbienteften Staatemanner burch ben Dftracismus fein Berbammungeurtheil ausfprach. In ber Rabe find einige unterirbifche Rlufte, welche man fur bie furchtbaren Rerter bes Areopags halt.

Musgezeichnet mar übrigens biefe Afropolis burch bie prachtigen Tempel und Palafte, welche bier ftan-Peritles lief bier in Folge ber Bermuftungen burch bie Perfer bie prachtigen Propplaen erbauen. Dief mar eine Treppe mit einem Gingange gum Schloffe empor, wogu aus ber Staatstaffe 2,800,000 Rtblr. verwenbet worben maren. Sier ftand bas Parthes non, ber majeftatifche Tempel ber Minerva, welche bier als beilige Jungfrau (Darthenos) und als Schubgottin Athens verehrt wurbe. Es lag auf bem boch=

nicht birette Abtommlinge von ben alten Athenern und | ften Puntte ber Burg, boch uber alle anbern Beilige thumer ber Afropolis emporragenb. 3m Innern fanb ber Gottin Bilb, melde Phibias aus Golb und Ele fenbein gefeetigt hatte, 40 Buf boch und fast bes Tempele Dede mit bem Belmbufche bernhrenb. Der Berth bes Golbes foll über 700,000 Rtbir. betragen haben. Won außen umgaben prachtvolle Gaulen im ebelften Grote, herrliche Reliefs und Sculpturen ben Tempel. Die fconften Ueberrefte, jene bewundernemurdigen Basreliefs, welche ben Glebel und die Friefe gierten, find - leiber! von bem Englander Lord Els gin ausgebrochen und nach England geführt worben, wo fie - burch bie gelehrteften Archaelogen gu ben vollenbetften Duftern ber antiten Sculptur gegablt als ertauftes Staatseigenthum im britifchen Mufeum aufgestellt find. Der Raub biefer Bruchftude bat jeben entruftet, ber bie Deinung theilt, bas Wert bes Phibias hatte nie von ben ichonen Ueberreffen bes Darthenone getrennt werden follen, und follte nirgend ans bere gefeben werben , als in ber Citabelle bes Cecrope. "Die - fagt Bord Bpron - haben ble neuern Gries den ihre bulflofe Lage fchmerglicher empfinden tonnen, ale ba fie fich gu fchwach faben, biefem Runftraube gu fteuern !"

"Erinnert man fich bagegen, bag fcon bei ber Belagerung ber Benetianer (1687) ein Theil bes Parthenons burch bas Muffliegen eines Pulvermagagins gu Grunde ging, und bag in ber jungften Belagerung ber Citabelle (1824) biefe Ruinen in Gefahr ftanben, ganglich gerftort gu merben, fo muß man fich freuen, bag bie Basreliefs bes Parthenons, gegen bergleichen Ueberfalle in Schut genommen, in Ditte bee civilis firten Guropa's bas Benie bes Runftlere begeiftern und ihre getreuen Rachbilbunger: Diefe Begeifterung allen Bolfern, welche bie Runft pflegen, mittheilen. Die Rommiffion , welche nach Auftrag bes englischen Unterhaufes ben Werth ber Elginschen Marmorftude unterfuchte, ermabnt in ihrem Berichte; es mare bem Bord guverläßlich bekannt geworben, bag bie Frangofen im Sinne hatten, blefelben Stude wegauführen."

Das Innere bes Tempels empfing beinahe gar fein Licht bon Mufen, und mard blos mittelft eines großen golbenen Canbelabers , eines Deifterftude bes Rallimachus, erleuchtet, ber jahrlich nur einmal mit Del verfeben werden burfte. Der Docht war Usbeft, folglich unverbrennbar. Diese ftille Leuchte marf ein geheimnisvolles Licht über bas alte, aus Dlivenholz gefchnibte Ibol ber Pallas, welches mit bem Untlig gegen Dften gekehrt war. Gine Merkurgeftalt, von Morthenreifern umgeben, und bie beilige Schlange, ber Bachter bes Tempele, batten auch einen Theil an ber öffentlichen Berehrung.

Bu ben Mertmurbigfeiten, bie noch in biefer Stadt vorhanden find, gebort ber Thurm ber 2Binbe, welches in neuern Beiten die Derwifche inne hatten. Diefer achtedige, von Marmor erbaute Thurm empfing feinen Damen baher, bag ber Erbauer Unbronifus Aprrheftus auf jeder feiner acht Geitenfladen bie Sie gur eines ber Sauptwinde angebracht hatte, mahrenb auf ber Spige bes Bebaubes ein Triton von Erg, fich in Ungeln brebend, die Bindfahne vorftellte. Seitenwand hatte außerbem eine Sonnenuhr. - Die Derwifthe waren auch fonft im Befige ber Baterne bee Demofthenes, eines chenfalls alten, auch aus weißem Darmor aufgerichteten Gebaubes; fie mußten es aber raumen, ale ber Rapuginerprior einen Rauf: preis bafur bezahlte. Diefer Bechfel foll mit einem formlichen Mufftanbe bes athenifchen Pobels begleitet gemein from, ber in jenem Prior einen verfappten fruberer Beit fubrt ben Ramen Laterne bes b



Die Afrepolis in Athen

male aus fruberer Beit, welches fich in bem untern Theile ber Stadt befindet. Es ift bief ber Tempel bes Jupiter Dipmpius, ber eigentlich nie vollen: bet worben ift. Bei ber Eroberung burch Golla (86 v. Chr.) murbe er feiner Gaulen und feines Schmudes beraubt. Erft unter bem Raifer Sabrian murbe biefer Tempel wieber aufgebauet. Roch fteben achtgebn biefer gewaltigen, aus pentelifchem Marmor in forinthischem Style aufgeführten Gaulen , bie , bunbert und zwangig an ber Babl, in einer Sobe von mehr ale fechgig Buf, ben Tempel umgaben. Gie zeugen noch jeht von ber Erhabenheit und bem Grofartigen biefes Baues, welcher unter allen Bebauben und Tempeln Athens als ber größte gefchilbert wirb, ba feine Lange 354 und feine Breite 171 Buß betrug. Richt minber herrlich mar bas Innere bes Tempels. Sier prangte vor Muem bas toloffale Bilb bes olympifchen Beus, nach bem Muffer bee von Phibias ju Dlympia errichteten Bils bes von Golb und Elfenbein jufammengefügt. In ben berheerenben Bugen norbifcher Barbaren marb auch biefer Tempel gerftort und feines Schmudes beraubt.

2B o d e.

Im 19. April 1689 farb ju Rom Chrifting, ehemalige Ronigin von Schweben, einzige Tochter Bu-

Dir erwihnen jum Schluffe nur noch eines Dent- flav Abolph's, nachbem fie im 3. 1654 ibre Rrone aus frührere Beit, welches fich in bem untern fereiwilig niebergelegt hatte und gur ebmifch-fathelischen ber Stabt befindet. Es ift bief ber Tempel Liche übergetreten war.

Um 20. April 1792 erklarte bie frang. Rational-Berfammlung bem beutichen Reiche ben Krieg.

Am 21. April 754 vor Chr. Geb. wurde Rom gegrundet, ber Sage nach von Romulus und Remus, ben Sohnen bes Mars und ber Rhea Silvia.

Der 22. April 1794 ift ber Tobestag bes ebein-Malherbes, bes freimutisigen Bertheibiger Stubwig 's XVL, und ausgegeichneten Gelehrten. Er fiel, ein Opfer ber Breile ber Builtoine.

Am 23. April bes Jahres 1616 ftarben gweiber gristen Dichter alter Zeiten: Shaftpeare in Engenlanb (geb. 1564) und Cervantes in Spanien, ber berühmte Verfaffer bes Don Quipote.

Um 24. April 1685 ftarb Moris von Naffau, Pring von Dranien, Statthalter ber vereinigten Ries betlanbe, Sohn Willem's I.

Der 25. April 1595 ist ber Tobestag bes großen iallenischen Dichrers, Torquato Taffo, beffen helbengelicht ,, das befreite Terusalem" fast in alle Sprachen überfest worben ift. R.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig.

Drud von Breitfopf und Bartel in Brippig.

# Das Plennig-Magazin

Gefellichaft jur Berbreitung gemeinnutiger Renntniffe.

 $\overline{\mathbf{52.1}}$ 

Erfcheint jeden Sonnabend.

[Mpril 26, 1834.

Der Romer in Franffurt am Main.



Babrent ber Beiten bes Mittelaftere und befonbere mabrent ber Berruttungen, welche ben Uebergange: puntt aus ber mittlern in bie neue Beit bezeichnen, hatten mehrere Stabte bes beutfchen Reiche Canbesho: beit in ihren eignen Gebieten, fo wie Sit und Stimme auf ben Reichstagen theils ertampft, theils ertauft, ober bie beutfchen Raifer batten ihnen biefe befonbern Borrechte in Berudfichtigung fruberer Berbienfie aus freiem Antriebe guertannt. Diefe Stabte, welche unmittetbar unter bem Schube bes beutfchen Reichs ftanben , nannte man freie Reich sftabte. Ihre Babt war nad und nach bis auf 51 geftiegen. Bis in's 18te Jahrhunbert berab behaupteten fie bie ihnen gu Theil 'geworbenen Borrechte, wurden aber - aufer Damburg, Rurnberg, Mugeburg, Bremen, Lubed und Frantfurt am Dain - im Jahre 1803 unter bie Cambeshoheit mehrerer Reicheftinbe vertheilt. 216 im' 3abre 1810 Rapoleon's eifernes Gcepter auf Deutschland laftete, ale alte Reiche gewaltfam gertrummert wurben und neue Reiche entftanben, ba Connten auch bie genannten Stabte bem Billen bes Gewaltigen nicht wiberfieben; ihre Rechte murben ihnen enteriffen, ihre Setbftftanbigfeit murbe aufgeloft. 216 enblich im Jahre 1813 in Deutschland eine neue Drb. nung ber Dinge begann', wurben auch bie Stabte Damburg, Bremen, Labed und Frantfurt a. DR. ale freie . Stabte - anertannt unb fin ben beute fchen Bumb aufgenommen. Befonbere hat Frant-

bag biefe Stadt 1816 jum Sige bes beutschen Bun-

ble Labre i 1840 Mopelend's erfernes Gereter auf de meltsflerige Wertwürdigen Geduben Frankfurte, vor im Worfene Benedicken bei eine Bedube ner Benedick vor der werten und neue Reiche entstanden, das dennten auch de gewolfgiam zerträms wert tvurden und neue Reiche entstanden, da dennten Esdeb der Mobbaus, der Romer, genannt yu werden auch die genankten Esdeb der Wilkelbaus, der Romer, Koche der werde aufgeicht. Alls von, die Verlete der Verlete v

ten bag bier einft bie beutichen Raifer gewählt mer | bie Dberflache eines Staats urbar gemachtes Lanb bat, bem-fotten. In biefem Bebaube namlich zeigt man jest noch bem Fremben bas mit taiferlichen und churfürftlichen Bappen tunftlich gefchmudte Babtgimmer, in welchem fich bie Churfurften ober brren Abgeord. nete gur Bahl bes beutfchen Raifers verfammelten. Un ber von Colomba gemachten Decte befindet fid; bas Mappen bes Raifers, in bem Sufboben aber bezeich: nen bie mit boly eingelegten Bappen ber Rurfurften bie Ordnung, in welcher fie bei ber Mahl fagen. Tebt bient Diefes, übrigens unregelmäßige Zimmer, gu ben Berfammlungen bes Senate. Daneben befindet fich ber fegenannte Raiferfaal, in melden ber neus gefronte Raifer geführt murbe, um fich bem auf bem Romerberge, bem freien Plabe vor bem Romer, verfammilien Bolte ju zeigen. Dier fpeifte auch ber Ra fer , bebient von Reichsgrafen , mabrent bie Ergbeamten bes Reichs ihre Dienfie verrichteten. In ben Danben bes Caals befinden fich Rifchen, welche mit ben Stanbbilbein ber Raifer von Conrab I. (911 - 918) an gefchmudt find. Dier mar es auch, mo bis jum Unfange unfere Jahrhunderte, mahrend ber Berbft: meffe, das alte Pfeifergericht gehalten wurde. Diefes Geeicht bestand barin, bag bie Abgeordneten mehrerer Stabte, welche vom Mengelle befreit maten, unter Bortreten einiger Pfeifer in feierlichem Mufzuge bem Schultheifen Pfeffer , Sanbichube, botterne Beder, einen Gelbgulben und Raberalbus - eine ebemale gewöhnliche Munge - jum Gefchente überbrachten und um Beftatigung ihrer Freiheiten anbielten.

Richt minder mertwurdig in ber Befchichte bes beutichen Raiferreiche ift ber Romerberg, mo bas Bolt ben neugemabiten Raifer begrußte, wenn er, mit Rrone und Scepter gefchmudt, in feierlichem Buge aus ber Domfirde, mo bie Galbung vollzogen morben war, jurudfehrte, ober fich an ben Fenftern bes Raferfals geigte. Dier ftand bie Ruche, in weicher ein ganger Ochfe gebraten murbe, von welchem ber Erbiruchich bem Railer ein Stud uberbrachte; bier mar ber große boppelte Springbrunnen, aus welchem rother und meifer Wein fprang, von welchem ber Erbe fchente bem Ratfer einen Becher voll überreichte. Beis bes aber murbe bann bem Bolfe Preis gegeben. Dier mar auch ein großer Saufe Safer aufgesmuttet, von meldem ber Erbmarfchall fein filbernes Daas fullte, und hier fireute ber Erbichaymeifter gu Pferde golbene und fitberne Schaumungen unter bas Bott.

Eine ausführliche Befdreibung aller ber Feierlich. feiten, welche bei einer Raifermahl gewöhnlich maren, liefert Goeche, ber bekanntich am 28. August 1749 in Frankfurt am Main geboren ift, in seinem Werte: Aus meinem Leben. Dichnung und Wahtheit. Erfter Theil.

## Barum fucht einen Theil Deutschlands fo baufig ber Sagel beim?

Beil wir noch fo viele Cumpfe, unangebauetes Land und Bilber, auch abgapfbare Gren mi bober Wafferstauung befigen, fo muffen mr viele Sagelmetter haben. Je mehr urbares, alfo aufgeriffenes Erbreich, ein Ranb bat, befle mehr Befluchtungethele sieht bie Atmofphare an fich, tunn aber auch um fo mehr mittheilen, mas febr michtig ift, indem die moble bestellten Gelber und Garten immer mehr an Begetas tionefraft jus, und bagegen bie Befrhungen nachlaffie gen Landwirthe im Ertrage abnehmen. It weniges mobner fruchtbringend und umgeftatet f Berfteit ber

befto wenger entleeren fich die Gumpfe und bie uns angebauten Streden bes Froftes und bes Efes im Biliabre, und weil bieß fo langfam ftatifinbet, fo fammelt fich baufig in ber niebern Armefpbare Sagel. Roch find befondere in Mitbarern viele Fluffe und Geen von breiten Gumpfen begleitet. Detlemburg-Strelit Iribet oft burch Sagel, weil fene Cumpfe und Gren noch viel gu menig abgegapft und troden glegt finb. Unter allen Biffenfchaften unferer Ctaates manner follte mobi ber Reto : und Gartenbau ten erften Plat e nnehmen und burch Urbarmachungen mochte fich am murbigften bie Ueberzeugung ber Regierungen von ber größten Bichtigfeit bes Aderbaues fur bas Gemeinwefen barlegen. Much find wir ben vielen Gums pfin Die leichte Berbreitung mancher anftedenben Rrants heiten fculbig. Wenn man nicht allgemein bas alte Urbel burch gute und weife Staatsgefege und ihre forgfaltig vollziehende Bermaltung, j. B. burch riche tige Abwafferungen, beitt, fo wird hier und ba bie Sache beffer burch Anftrengung ber Proaten, aber bafur anberemo befto fclimmer; alfo fann erft bas Uebel verfdwinden, wenn eine weife Regierung felbit eintritt und die alten Uebel rafc verbannt. Gelde gemeinnubige Ginrichtungen verfchaffen allen Ctanben Bortbeile, welche fie fruber entbebrien. Diefen vermehrten Urbarmachungen ber Moore und ben bier und ba vollbrachten Enisumpfungen, obgleich bierm nur ein tleiner Anfang gemadt ift, verbantt 3. B. bas Großbergogthum Dibenburg an ber B fer, tag es jeht feltener, ale in bem vorigen Jahrhunderte von Sagelfchaben beimgefucht mirb.

## Das golbene Zeitalter ber Dichter. .

In foldem erfreuete im Phantafiegebilde Die Denfchen ein emiger Fruhling, Die Erbe trug ihre Fruchte ohne Bearbeitung, Die Baume lieferten Schate ten und Boblgeruch, Die Thiere Milch, Die Bathe frifches Baffer; wenn biefes Eraumbitb je Birttich. teit gewefen mare, fo maren wir nadt und une miffenb geblieben, und bie Reichebamer ber Erbe und unfere Renntniffe hatten fich nicht vermehrt. Une wurde ber Genuß ber felbft von ben Denfchen gefchaffenen Reichthumer und aller Schabe eines gebilbeten Berftanbes gemangels baben. Bir murben nicht ber Eifcheinung geniegen, bag mit jebem Beitalter fich und bie Rennenig unferer Erbe, ber fernen Beiten und ber Raturtrafte, bie fo gebleterifc auf uns wieten und fo verftanbig bon une benut merben tonnen, immer bollftanbiger und richtiger entwidelt batte.

Das Miles verbanten mir urfprunglich unferer Mrbeit, welche mit bem Spalten ber Aurchen burch Dauge fchaar und Saden beginnt. Wire tief find wir jest fcon in's Innere ber Erbe eingebrungen, um bafelbft nupliche Detalle aufzusuchen? Wie fleigt jahrlich burch forgialtige Brobachter unfere Demmelstenntnif, unfer Biffen über bas Emifteben, Wachfen und Abfterben ber Thiere und ber Pflangen? Brelleicht fogar uber bas. Entfteben ber am Dorigent fcmebenben Boiten und beren Untergang. Bie gehorfam ift ichon jeht bie Thierwels bem Gebete ber Menichen, und wie viel tragen bie Thiere bei , unfere befcheibenen und unbefcheibenen Bunfche und Gemachlichteiten zu befrietis gen? Die fo gang ift die Dberfidte ber Erbe ber colliferen Denfchen nach bem Bouefniffe ber Ber

Menfch nicht icon ben Bilb zu leiten, bas After ber Wergichithten zu berechnen, bie Gafe zu benuben und von femem Billin abbangig ju machen?

Berbankt ber Menich nicht alle biefe munbervolfen Erscheinungen guerit feiner Arbeitsmetet, und wie wiel bober fiebt jest ber civilifirte Menich über bem Bilben an ben Polen und unter bem Gleicher?

# Die langere lebensbauer bes weiblichen Beichlechts vor bem mannlichen.

Die Buchhalter ber Lebeneversicherungs. Gefellichaften in England batten biefe Mahrendmung lange gernacht, jeboch batte bis um Schluffe bes vorigen Jahrets teine biefer Befellichaften einen besondern Tanif ben Bersichererinnen gegeben, welche überbem bisber fietes nur felten mit bem Befellichaften Kontratte eine aingen.

Erft jest machten bie Times vom 28. December v. 3. bekannt, bağ bie Ablerveificherunges Gefellichaft, veneche-feit 1807 bestebt, tunftig folgenden jabelichen Beitrage Tarif ben Berfichecten febe fur verfichette

Perfonen beiber Gefchlechter :

Alter: 20 Sahr bei'm mannt. Gefchiechte auf 7 Aobre 1 L. 6 Sh. 3 D., auf Pedengiett 2 L. 2 Sh. 6 D. — bei'm weibl. Geschiechte auf 7 Jahre 1 L. 5 Sh. 0 D., auf Lebenszeit 1 L. 15 Sh. 1 D.

Alter: 30 Jahr bei'm mannt. Befchlechte auf 7 Iahre 1 2. 6 Sh. 3 D., auf Lebenszeit 2 2. 2 Sh. 6 D. — bei'm weibl. Befchlechte auf 7 Jahre 1 2. 8 Sh. 9 D., auf Lebenszeit 2 2. 3 Sh. 2 D.

Alter: 40 Sahr bei'm mannl. Geschiede auf 7 Jahre 1 ft. 17 Sh. 4 D., auf Lebenszeit 3 ft. 9 Sh. 4 D. — bei'm weibl. Geschiechte auf 7 Jahre 1 ft. 13 Sh. 9 D., auf Lebenszeit 2 ft. 15 Sh. 9 D., auf Lebenszeit 2 ft. 15

Alter: 50 Jahr bei'm mannt. Geschlechte auf 7 Jahre 2 2. 12 Sh. 3 D., auf Lebendzeit 4 2. 12 Sh. 4 D. — bei'm weibt. Geschlechte auf 7 Jahre 1 L. 17 Sh. 3 D., auf Lebendzeit 3 L. 15 Sh.

Alter: 60 Jahr bei'm mannt. Geschiechte auf 7 Ichte 4 f. 7 Sh. 11 D., auf febendgeie 6 f. 8 Sh. 2 D. — bei'm weibt, Geschiechte auf 7 Jahre 3 f. 7 Sh. 0 D., auf Lebendgeit 5 f. 14

wartigen Berficherungs Befellichaften entweber gleichen Darif mnehmen, ober bie Unrichtigfeit beffelben aus

ibren Buchbaltungen nachweifen muffen.

Sehr wahrscheinlich ift aber die Wahrehmung gegeindet, obgleich manche weibliche Personen thils im Wachenbette, theils in der geschrichen Personen theils ihr Lunfzigstes Lebensjade stecken; dagegen beresche um the Lunfzigstes Lebensjade stecken; dagegen beresch in der Regel in der Erreschbereise der Beschäftigung hauslicher Pflichten der Frauernimmer mehr Begeindigteit und Michtelle der Frauernimmen mehr Begeindigteit und Michtelle der Beschen der Beschendigte ihre Lebenstwamte die in der Inderen da. Ihr Lebenstwamtel ist mehr Lebegel der Erhafe tung der Gesandbest stehen der Lebenstwamtel der der genralgzischen weigteischen Tabellen unsseren ergebenden und medactifizen. Einstendigten der Lebenstwamtel beiber Geschiedert, so ist dagere Lebenstwauer der Frauers ausstallen.

Uebrigens konnen bie Berficherungs Gefefischaften in Staaten, wo ein botjere Mustus auch bi ficem Gelbelegungen ublich ift, ats in Großeriennnien, in welchem man nicht leicht über 3.3 Procent bei bepothekarischer ober sicherer Wechstungung ibr Dorrartigs gelber niegen tunn, allerdings ibre Pramien bei gerbe miegen tunn, allerdings ihre Pramien bei gerben gesten, als die Briten fellen, welche überben nach gewissen 3a bie Briten fellen, welche überben nach gewissen 3a Procent bes Gervinns ben Berficheren vergitern.

Be folechter übrigens bie Sppothekengefebe 3. Bi in England find, beflo nötbiger find in einem Lande bie Lebenberficherungs. Anflatten und bie Sicherheitebanten fur biejenigen, welche kleine Summen zu beitegen haben, in einem wohl eingerichteten civiliferten Staate.

Unfret meistens fart verschulberen Staaten könnten soiche ausgedehnte Lebendverschierungen in ihrer schwebenden Staatsschulb denugen, indeß icht dies bieber nur der denische Staat, welcher solch übernommenen Berpflichtungen gegen Ausgehüng von Napitalien und jährlichen Belträgen richtig erfüllt pat.

## Die Rlapperichlange.

In bem norbamerifanifden Staate Carolina bat man viele Schlangen und Bipern berbachtet. wefentliche Unterfchied gwifden Schlangen tind Bipern ift, bag erftere Gier legen und von ber Gonne ausbruten taffen, tebtere aber lebenbige Junge gur Welt bringen. Much bat bie Biper lange getrummte bunbegabne, bie mit einer Deffnung gegen ihre Spibe ju verfeben find, woraus fie ihr Gift in bie Bunde fprist, die fie burch ben Big verurfacht hat; fie ift furger, ale bie Schlange, am Salfe bunn, bid am Leibe, hat einen breiten Ropf, farte, rauhe Schups pen, und erregt burch ihren tudifchen, Berberben brobenben Blid Schauber und Entfeben. Diefe matgt fich langfam und trage fort; bie Schlange bingegen ift weit langer, runbtopfig, entweber gang glatt, ober boch nur gartgefcuppt und febr gefchict, ihren fcblans ten Beib fcnell fortgubemegen.

Die Rapperfolange ift bie haßtlichte, turchtbartfe um entfetplichte von allen Bipern in Caorlina; fie ift 9 Buß lang, und auch wohl bie giftreichfte, weil fie bie gehfte ift, die flattfen Jahne hat, mit weidem fie die eine Bunden ich die gir dan meiften Gift aus bem in ihrem Giftzahne befindlichen Behältniffe aus beit ann. Sie befoleicht und überfällt Thier aussprigen tann. Sie befoleicht und überfällt Thier vermunden, wenn sie angegriffen wied ber der Atri, einem Menschmade if einem Menschmade in ber der Bufall sie ihm nahe beingt. Sie warnt gleichfenifelbt, vor ihr bei Zeiten zu flichen, indem sie mit den an ihrem Gehwange befindlichen Schalen ein faute Getibe erbeit.

 sum Rampfe bereit, und bod hat teines Duth genug sum Ungriffe. Die Biper inbeffen achtet biefe Dros bung nicht, fonbern malt fich langfam ober bleibt rubig fiegen.

Socift fdredlich find bie Birfungen bes Biffes ber Rlapperichlange und es fcheint, bag, wenn Mittel ans fchlagen, biefes mehr ber gefunben Leibesbefchaffenbeit bes Bebiffenen und ber minber tiefen Berlebung an einem nicht febr fleifchigen Theile bes Rorpere jugu: fchreiben fen ; benn, wenn bie Bunbe bebeutenb ift, fo folgt ber Tob augenblidtich, ober hechstens nach 2 Minuten. Die Indianer halten bas Musfaugen ber Bunbe fur bas befte Mittel; jeboch hilft es nicht gu-

fo wirb ber gefahrliche Gaft verratben. Rebes Thier icheint ! nicht tief ift und bas Ausfaugen fogleich gefchleht, Aber felbft benen, bie geheilt werben, bleibt ein Unbenten jurud, inbem alljahrtich um bie Beit, mo ber Big gefchah , eine fcmerzhafte Empfinbung wiebertebrt. Much haben fie allerfei Burgein gegen bies fen Schlangenbif, und ift bie Bunbe in einem fleifchis gen Theile und nicht febr tief, fo eilt man mit gro-Ber Besonnenheit, bas gange Stud vom Rorper abbinbern.

Die Rlapperichlange bat einen braunen Ropf unb rothe Mugen, und ber gange Leib ift abmechfelnb mit braungelben und fcmargen Schuppenftreifen befest. Um Schwange befinden fich bornartige Rapfeln fo geverlaffig, und nur in folden Kallen, wo bie Bunbe flattet, bag bie erfte fich in bie gweite etwas einschließt,



Alapperichlange.

umb Die gweite in Die britte u. f. f. bis fich bie lette Miljahrlich verliert fie ihre Saut und betommt eine und tieinfte pyramibenformig gufpibt. Da nun auf biefe Art bie einzelnen Rapfeln beweglich bleiben, fo enifieht baraus bas bebeutungevolle Rlappern biefer fouppenreichen Saut man Schlange, wenn fie ihren Somang mit Rraft erhebt. liche Dinge ju bereiten. 5:25 :11

neue. Sie wird auch in Uffen baufig gefunden. Die Inbianer effen ihr Fleifch und wiffen aus ber farten fouppenreichen Saut manderlei fur ihren Bebraud nate

#### Riofbols.

"Infere größeren Stabte murben unfabig feyn, fich mit Dotgfeuerung und Baubolg binlanglich ju verfeben, wenn fie nicht einen Theil beffelben burch Ribfle empfingen, bie man allmablig immer mehr vervolltommmete. Freilich vertiert gefloftes Rabelholy viel Darg, und um fo mehr, je langer es im Baffer liegt und je fleiner bie Gruden find, theile burch's Baffer, thefis burch bie Conne. Bur Deibung ber Bad ofen ber Bader und Gaftwirthe eignet fich bas Flofbolg; aber mehr Bimmermarme" liefern ble' Defen, welche man mit trodnem, aber ungefchwemmtem Bolge

## Der Tempel auf ber Infel Elephanta.

Unfange wohnten ficher bie Denfchen in Sob len. Der Inftinft trieb fie, fich barin gegen Dibe und Rate, gegen Stuem unb Regen gu fcbuen. 2011 mablig lernten fle Dutten, Saufer, Palafte bauen ; aber bie Boblen blieben ihnen boch noch theuer und werth ; fie benutten fie, um barin bie Ueberrefte ber theuern Freunde ju' bewahren, ober ihren Bottern eine Gratte gu bereiten. Golde große Grabeshohlen findet man unter bem griechifchen Ramen Ratatomben in Sprien, Agoppten, Griechenland, Italien, auf ben tanarifchen Infein u. f. f. z und was bie Bobten bestrifft, welche ben Gbreefi bestemmt water, fo iff befonbers ber uns betanntefte aftefte Sit ber menfolle

-. - - UI HE K D - GOOGLE

den Rultur Inbien beshalb berühmt. Das fchauer- ! liche Duntel, bie Doglichteit, in einer großen Soble febr viele Glaubige ju gleicher Beit aufzunehmen, mag querft bie Babt beftimmt haben; fpaterbin, ale bieg burch's Miter geheiligte Sitte toar, tam bie Runft nur gu Gulfe, bie Boblen gu ermeitern, in architettonifche Berhattniffe ju bringen und ihnen ben Musbrud bes Beheimnifvollen , Grofen , Erhabenen

nen Tempel ber Urt finbet fich auf einer reigenben Ins fel, ber Bucht bon Bombay, welche ihren Ramen von einem Etephanten bat, ber aus einer fchwarzlichin Felfenmaffe gehauen mar; aber feit bem Jabre 1814 jufammengefturgt ift, fo bag man nur noch bie Erummeen bavon fiebt. In mannigfachen Rrummungen mit trefflichen Musfichten auf bas Deer, fubrt ein enges Thal auf eine Eleine Cbene, welche vor bem gu verleiben. Giner ber beruhmteften, noch vorhandes Saupteingange bee Boblentempele liegt; ber Eingang



Der Tempel auf ber Infel Clephanta.

aber felbft befteht aus einer anfehnlichen Fronte, bie von smei Saulen und zwei Pilaftern getragen wirb, und fo brei Pforten gleichfam barftellt. Der bie Dede bilbende Selfen ift mit Bebufch und Baumen bes wachsen. Gleich jebe biefer Pforten lagt bie großen Saulenreiben feben, welche bas flache Dedengewolbe tragen und beren Rapitaler von ber auf ihnen rubenben Laft gleichfam jufammengebrudt erfcheinen. Finfter ift es in biefen Raumen und bie riefenartig an ben Banben fich bingiebenben Beftalten ber Bottheis ten machen einen feltfamen Ginbrud. Go wie ber Eingang in brei Pforten gerfallt, fo bilbet auch bas Der brei abgefonberte Raume, von benen ber mittlere am größten ift; man tonnte fagen: es feyn brei Tempel bier, bie jeber fur fich befteben, aber auch gegenfeltige Berbinbung haben, bie alle brei ein Rreug mit vier turgen, gleichformigen Urmen bilben. Die gange Lange beträgt von Morgen nach Abend 133 Fuß und eben fo viel bie Tiefe bis jum fernften Puntte bes Mitteltempels vom Eingange an gerechnet. Gin Paar fleine Raume jur Geite bes fublichen Armes biefer Rremform fcheinen jur Aufnahme von Tempelgerathen beftimmt gewefen ju fenn. Die Sobe bes Gewolbes bat 15 bis 17% Bug, bie Babl ber gart gearbeiteten Gaulen ift 26, ungerechnet 16, in ber Belfenwand gehauene Dilafter , von benen nur noch 8 volltommen erhalten finb ; bie Gaulen bilben regelfleinen abgefanberten Tempel. ....

Ein breitopfiges BoBenbilb , mit mancherlei Emblemen und Bierrathen, ift ber in biefem Sohlentems pel bie Mufmertfamteit befonbere feffelnbe Begenftanb, und fleht in einer 13 guß tief im Felfen ausgehaues nen Rifche, welche unmittelbar bem Mittelpuntte bes Saupteinganges gegenüber ift; es ftellt ben Schima vor, bem ber gange Tempel geweiht gewesen fenn mag, und eben fo laufen lange ben Mauern eine Menge Bilbermerte bin, welche bie Bereinigung Diefes Bottes mit feiner Gemablin Parvati verfinnlichen, aber ba ber Boben bes Tempels jur Regenzeit mit-Baffer bebedt ift, fo hat er burch bie Berbunftung beffetben," vielleicht auch burch abfichtliche Berftummelung im Laufe ber Beit viel gelitten. Gine folche Gruppe zeigt beibe Gottheiten mit vier Armen, beren einer auf bem beiligen Stier Rundi ruht; Die weibliche Fie gur ift burch Daar und Saarfdmud febr gut langebeutet; ber anbere Urm balt eine Brillenfchlange im ber Sanb, auf ber rechten Schulter hat Schima eine fleine Figur bes Brama mit brei Ropfen und vier-Sanben auf einem Cocueblumenftengel figenb , benfunf Ganfe tragen. In ber einen Danb bat er ebenet falle einen Cocueftengel und in ber anbern einen Bafe fertrug ; lebterer beutet auf bie beiligen Abmafdungen. Brifden Brama unb Schima erfcheint ber Inbra, bet Der bes Sternenhimmels, auf bem Elephanten Misramati reitenb unb in ber finten Sanb einen Blige mafige Reiben und & namentlich won Dften ber einen fuhrenb. Bur Linten ber Sauptfigur fiebt man eine Dienerin mit bem Fliegenwebel und unten bie 3merge. Deffaches ober bofen Beifter, benn ber Gott ift Derr ber: | Berr ; alfo icame bich vor bir felbft, mußig zu ge-Roch eine Dienerin fteht mit Spiegel und Schmudtailchen neben ber erfteren und Die Bottin Parvati betrachtet fich im Spiegel mit Bobigefallen. Dben fiber bem Gangen ficht man bie Gottheit 2Bie fonu, indem fie eine Schlange gu vergehren fcheint.

#### Der alte arme Richard, ober Mittel reid ju merben. (Bon Frantlin.) (Fortfebung.)

Duffiggang perfurt nothwenbig unfer Leben, weil er une fcmachtich macht. Dugiggang ift em Roft, ber weit mehr angreift, als Arbeit. Der Schluffel, ben man oft braucht, ift immer blant, fagt ber arme Richard. Liebft bu aber bas Leben, fo verberbe Die Beit nicht, fagt ber arme Richard weiter; benn fie ift bas Beug, woraus bas Leben gemacht ift. Bie viel verlieren wir nicht allein bamit, bag wir langer, ale nothig, fchlafen, ohne gu bedenten, bag ber fchlas fende Buchs tein Dubn fangt, und bag wir im Grab-lange geng ichlafen werben. Ift bie Zeit bas Roft-barfte unter allen Dingen, fo ift Zeitverschwendung bie größte aller Berfcmenbungen ; benn, wie ber arme Richard fagt, verlorne Beit lagt fich nicht wieber finben, und mas wir Beit genug nennen, reicht am Ende felten ju. Bobian bann! lagt une bie Sanbe regen, fo lange wir noch Rrafte haben. Baulheit macht Mus fchwer, Fleiß Alles leicht. Ber fpat auffleht, wird nie fertig; ebe er recht an Die Arbeit tommt, ift fcon wieder bie Racht ba. Eragheit fchleicht fo langfam, bag Urmurh balb fie einholt. Treibe bein Befchaft, bamit es nicht bich treibe! Beitig gu Bette, geitig beraus, macht ben Denfchen ge-

fund, reich und tiug - fagt ber arme Richard. 2Bas bilft es, beffere Beiten nur gu minichen und gu hoffen ? Menbert nur juvorbeeft euch felbft, fo werben fich auch bie Beiten anbern. Bleif hat nicht nothig ju munfchen - fagt ber arme Richarb. fich mit Doffnungen fpeifet, febe gu, bag er nicht Sungere ftirbe. Done Dibe bat inan nichts. 3ch beife mir mit meinen Sanben fort, weil ich fein Land babe, und wenn ich bergleichen babe, fo greife ich felbft mit an, weil fcmere Abgaben barauf liegen. Ber ein Umt bat, bat ein Rapital, und mer Ropf bat, ein einträgliches Chrenamt. Aber man brauche auch nur feinen Ropf, man treibe auch nur fein Sand-were, fonft reicht Bermogen und Arm nicht bin, bie Abgaben gu begabten. Wer arbeiten will , finbet immer Brob. Dem fleifigen Manne mag ber Sunger wohl in's Saus guten, aber hinein barf er nicht. Much Die Schergen fommen über feine Schwelle nicht; benn Emfigfeit jable Schulben ab , Muthiofigfeit vermebet fie. Daft bu auch feinen Schat gefunben, bat teim reicher Better bich jum Erben eingefest: befte beffer ! ... Fleif ift Gludes Bater, und Fleifigen fchente Gatt Miet. Beftelle bein gelb, wenn ber Faule fchiaft, fo wirft bu Rorn gum Bertaufe und Muffchutten baben. Deut arbeite. benn bu tannft nicht miffen, mas morgen bich abbalt. Gin heute ift mehr werth, als zwei Morgen, fagt ber arme Richarb; eben fo: perschiebe nie auf morgen, was bu heute thun tamft! Wenn bu bei einem guten Deren bienteft, mutbeft bu bich nicht fchamen, wenn er bich uber bem mußig trafe ? Run, bift bu ja aber bein eigener fen haben.

ben, ba es fo viel gu thun giebt fur bich, fur bein Saus, fur bas Baterland, fur ben Surften. Greif ruftig gu und bebente, wie ber orme Richard fagt, baß eine Rabe in Danbicbuben teine Daufe fangt. Freilich wohl giebt's viel gu thun, umb vielleicht haft bu von Ratur garte Sanbe; aber nur muthig jum erften Berfuche, es geht mit jebem Tage beffer. Dringt boch ber Regen enblich felbit in Marmor. Ragt eine Maus nicht mit Steif und Gebulo ein Conffetau entgrei? gallt nicht unter wieberholten Gireichen bie Eiche ?

Dich bunft, ich bore Ginige von euch fagen : fo foll man fich gar feinen guten Tag machen ? -3ch antworte, wie ber arme Richard: mende beine Bit mohl an, fo bu Rube verbienen willft, und v.r. liere feine Stunde, ba bu ja tener Minute ficher bift! - Duge beift eine Beit, wo man eimas Dus: liches verrichten fann. Der Fleißige findet tiefe Muße gewif, ber Trage nie. Denn, fagt ber arme Richord, ein geben voll guter Muße und ein mißiges geben find gang verschiedene Omge. Mander mochte, obne ju arbeiten, gern von feinem Ropfe leben; er fommt aber felten weit bamit. Arbeit bingegen fchafft Bcquemlichteit, Ueberfluß und Achtung. Bliebe bie Ergobungen und fie werben bich verfolgen. Die fleifige Spinne hat ein großes Det, und feitbem ich eine Ruh und ein Paar Schafe babe, municht mir Jeber einen guten Morgen.

Aber Bleif allein thut's auch nicht; wir muffen auch fletig, nicht fahrloffig, nicht unschluffig feen, muffen felbft ein Muge auf unfere Gachen haben, uns nicht gu viel auf Unbere verlaffen. Denn, fagt ber arme Richard, ein Baum, ber oft umgefest wirb, eine gamilie, bie oft umgieht, gete.ben weniger, als bie, fo auf ihrer Stelle bleiben. Drei Dal auegieben, ift fo fchlimm, als ein Dal abbrennen. Berlog beine Bereffatt nicht, fo verlagt fie bich nicht. Billft bu eine Sache gut ausgerichtet haben, fo gebe felbft; mo nicht, fo fchide nur barnach. Ber burch ben Pflug reid werben will, muß ibn feibft anfaffen ober antreis ben. Des herren Muge forbert mehr, ale feine beis ben Banbe. Mangel an Gorgfalt ichabet mehr, als Mangel an Ginficht. Ber nicht über feine Zaglobner macht, lagt ihnen ben Beutel offen. Bu viel Bertrauen auf Untere bat Manchen ungludlich gemacht. Deftrauen taufcht meniger in biefer bofen Welt, als Butrauen. Bur fich felbft forgen, bat Reinen gereuet; benn, fagt ber arme Richard, willft bu einen treuen und angenehmen Diener baben, fo birne bir felbit. Gine fleine Bermahrlofung tann großes Unbeil ft.ften. Weil ein Ragel fehlte, ging ein Duf verloren, aus Mangel bes Dufe bas Pferd; aus Mangel bes Pferbes ber Reiter; ber Feind hofte ihn ein und brachte ihn um, was nicht geschehen mare, hatte ber Dann nach ben Ragein am Dufe gefeben.

Go viel, lieben Freunde! vom Bleife und ber Mufmertfamteit auf unfere Befchafte. Bu betben muß noch Dagigleit tommen. Wer nicht eben fo gut ju fparen, als zu verbienen weiß, ber femn fich gu Tobe arbeis ten, ohne einen Dfennig zu binterlaffen. Gine fette Ruche macht ein mageres Teftament - fagt ber arme Richard. Wie gewonnen, fo gerconnen, beift es von manchem fconen Thater, feitbem unfere Beiber fibet bem Thee bas Raben und Striffen , und wir Minnet uber bem Punich ben Spaben und Dammer vergef Scheinft ruren ibbrichten Burus ein, so beife ibr micht ibere fonore 3-nen, brudenvo Arguden und geo fen Aufvon im Hauf, ftagen; benn Mein und Mitter Dertrag (chmeigen das Bermsgen und werben die Weitlichtig (ein eingest einer fonte werten bei Breitlichtig eine Tiff Eber, ein Glieden Punfch, ein Eile Leitet, eine Tiff Eber, ein Glieden Punfch, ein Eldent, einer Tiff Eber, ein Glieden, dann werden ein Beitlicht, eine Tiff Eber, ein Glieden, dann werden ein Biel. Beigen auch ein Beitlicht eine Tiff Eber, den in Acht ein fleiner Leiter auch ein Beitlicht eine Beitlicht eine Beitlicht eine Beitlicht eine Beitlicht eine Beitlicht ein fechere Grumm fabet jum Bettersfahr. Antren begaben bie Schifften litzuge Ernte versehren sie. W.

(Fortfebung folgt.)

## Refignation.

Co fdredliche und ungiblige Sammerfcenen pom Uebergange ber Berefina im Jabre 1812 befannt ges morren inb, fo weiß boch jeder ber menigen Beugen, bie babei maren, immer noch unbefannte tavon mitgutheilen. In ,, f. v. Roos ein Jahr aus mele nem Laben, Petereburg 1832" findet fich S. 349 fo eine Scene, Die mehl Bebem, ber einiges Geficht bat, aut's Menferfte ergreifen wird : ,, Die fcone funf und gwanglajabr ge grau eines frangefi'den Obriften batte ihren Mann ein Paar Tage perher in einem Gefichte verloten und bielt obnireit ber Brude an ber Berefina. Gleich uttig gegen Miles, mis um fie herum tobie, hatte fie nur Aufmertfamteit fur ihre Eochter von 4 Jahren, welche fie vor fich auf bem Pferbe biett. Mur Beifude, Die Brud; ju erreichen, maren vergebend. Die Bergme flung fchien ibr ganges Befen gu erfüllen. Gie weinte nicht; farr maren ihre Mugen, bato jum Dimmel, bath auf ihre Tochter geriftet. Einmal fprat fie: "o Gott, wie bin ich fo grangentos elend, baf ich nicht einmat beten tann !" Bleich barauf ftur;te ibr Pferd von einer Rugel getroffen. Gine andere Rugel gerichmetterte ihr ben Schentel über bem Rnice. Dit ber Rube filler Bergweiflung nabm fie ibr weinenbes Rind, tufte es bir tere, tofte bas blutige Etrumpfrand vom gerfchmetter: ten Beine und ermurgte baffeibe. Dirauf ichtef fie bas gemorbete Rind in die Arme, brudte es feft an fich, legte fich neben ihr gefallenes Pf.ro und ermartete, ohne einen Baut boren ju laffen, bas Ende. Es dauerte micht lange, fo mar fie von ben Sufen ber anbrangenben Roffe gertreten."

#### Marimen.

. Spraden find bem Menichen von jebem Stanbe nublid, und fie öffnen ibm ben Eingang fowohl gu ber ichwerften, wie ju ber leichieften und angenehmften Gelebtfamteit.

Mie feber Golbfaben ichabeneiverth ift, fo ift feb Mmute ich beremverth; und da es eine große Borchitt volre, ben Pfercen gelbene Dufeifen angute, gen, fo ift es eine nicht lieinere, bie Zeit mit Richtige fetten aumbrinarn.

Wenn Empas bie Gitelfeit heilen fann, fo ift es

bie Erfahrung.

Bir vielleien micht Freunde, wenn wir fie um Etwas bitten, als winn wir Ihnen Etwas absichlagen.

Ein guter Bunbargt muß bas Auge eines Abiers, bas Derg emes Bowen und bie Dand einer Dame haben.

Das Glud giebt vielen ju viel, aber feinem genug.

Man tann ben Meifter nach bem beurtheilen, wie er fich uber feinen Lebring befchmert.

Freundichaft hat eine weite Bebeutung: man verflest darunter tie grofer Liede und ben geößten Mugen, bie offenbergigfte Mittheilung und 'ad edeffie Mitleiben, bie mufterhafteste Treue und die ftrengste Mabrbeit.

Ein Benie tommt trob ber Sinberniffe fort.

Rein Menich ift fur fich felbst geboren, fonbern ein Theil von ibm gehort dem Baterlande, ein gweister Theil ben Ettern, und ber beitte Thill feinen Kreunden.

Benn wir heute fleine Fehler ohne Beriffenszweifel begeben, fo weiben wir morgen größere ohne Schaam begeben. G.

# Der Elephanten . Springbrunnen in Paris.

Unter bie Runftwerte, welche ber Sauptftabt Franfreiche vor vielen andern Dauptflabten eines bes fonbern Borgug geben, gehoren bie tortigen gabireichen Springbrunnen. 3m Jahre 1825 gabite man beren bafelbit 127 offentliche. Biele berfeiben find von eie ner febr fconen Bauart, und wirtiich merben fie als Dentmale ber Bautunft fur fo mi biig gehalten, daß man eine Sammlung von ichenen Abbitbungen nebft Beidreibung berfelben veranftalret bat. Der nachites bend ausgeführte Solgichnitt zeigt ben Elephanten-Springbrunnen, welcher ber.ite vor vielen Jahren entworfen, aber noch nicht ausgeführt wurbe. Much er gebort gu Dapoleon's vielen Planen gur Berfcho. nerung ber Dauptftabt Frantreichs. Diefer Spring-brunnen follte in ber Mitte bes langlich bieredigen Plages errichtet merben, mo chemals bie Baftille mar, swifden bem Rangt Ct. Martin und bem Beuge baufe. Er tonnte gis bas Saupt ber vielen Berbefferungen angefeben werben, welche Diefen Stabttheil ven Paris gu bem prach igften gemacht hatten. Das Dreret gur Erbauung biefes Springbrunnens erging ben 9. Februar 1810, und biefer folite ben 2. December 1811 polls endet werben. Der Grund wurde auch bemnach im Jahre 1810 gelegt; aber bie Musführung biefes berre. lichen Entwurfes ift bis auf ben beutigen Zag noch nicht erfolgt. Beboch tit bas Mobell aus Stud gearteitet vorbanben, und auch baraus tann man erfeben, mefch! einen fconen Effett Diefes Runftwert gemacht batter Diefes Mobell befindet fich unter einem großen Chupe pen, gang nabe bei bem Plate, mo ber Springbrum- inen erbauet merben follte. Es wird auch Fremben gezeigt, und bie ungebeuere Grofe und bas fcone Berbaltnif wird bie Reugierbe bes Befuchere binlangs lich belohnen.

Auf einem maffiven, fleinernen Fußgestelle follte einfolossalere boorgener Elephant mit einem Aburine, in: Allem 80 Just fod, aufgestellt werden. Ieber Fußbes Elephanien follte af Tuf Dicke boben, und in einem Sage follte eine verbergene Lespe bis auf ben. Thurm angebracht merben. Die Bronge ju biefem | Marmor , bie Runfte und Biffenfchaften vorftellend, Roloffe follte aus ben in Spanien erbeuteten Ranonen follten bem gangen Springbrunnen gur befonbern Bierbe genommen werben. Bier und grangig Basreliefs in gereichen.



Mm 26. April 1521 murbe Ferbinand Dagellan, ber erfte Beltumfegler, im Dienfte Raifer Rart's V., in einem Befechte mit ben Eingebornen ber Infel Matan , einer ber Philippinen , erfchlagen.

Um 27. Upril 1785 ertrant ber eble Pring Leo: pold von Braunschweig, ein Opfer feiner drifflichen Menschenliebe, in ber Dber bei Frankfurt. Ein Dentstein bezeichnet noch jeht bie Stelle am Ufer, ben Rachtommen ju ermunternber Erinnerung.

Mm 28. April 1825 farb ber berühmte Alterthumsforicher, Runftenner und Sammler, ber Ba-ron Denon in Paris. Er hatte Rapeleon auf allen feinen Felbzugen , namentlich auch nach Megypten be-

2m 29. Upril 1774 murbe bie ,, menfchen: freundliche Gefellichaft" ju London geftiftet. 3br Bwed ift im Baffer, ober fonft mo verungludten Perfonen moglichft Schleunige Dulfe gutommen gu

laffen, und biejenigen gu belohnen, welche berartig Berungludte retten. Bis jum Jahre 1823 maren mehr ale 5000 Menichen in London und beffen nachften Umgebungen burch fie gerettet worben.

2m 30. April 1524 blieb ber befannte Bagarb, ber "Ritter ohne Furcht und Tabel," von welchem fich felbft fein Ronig, Frang I. von Frankreich, Die Ehre bes Ritterfchlages erbeten hatte.

Um 1. Mai 1707 wurde bie Bereinigung ber Ronigreiche England und Schottland, welche feitbem ben Ramen Großbritannien fuhren, vollzogen.

2m 2. Dai 1519 ftarb ber berühmte italienis fche Daler Leonarbo ba Binci. Fur fein großtes Bert wird bas ,, Abendmahl" gehalten , meldes von Raphael Morgben fo meifterhaft in Rupfer geftochen worben ift.

Berlag von Boffange Bater in Leipzig. Unter Berantwortlichfeit ber Berfagebanblung.

Drud von Breitfopf und Bartel in Leipzig.

- Uni and the Comme

# Intelligenz-Blatt zum Pfennig-Magazin.

Erfdeint fo oft es bet Borrath an Materialien gestattet, und wendet man sich mit Inseras ten an die Expedition der Pfennig - Magazins, Ricclasstraße No. 355.



Die Infertiontgebuhren betragen für die gespattene Betitzeile — Ichn Groschen und bei Berz mehrung ber Auslage um 5000 jedesmal zwei Groschen mehr.

Leipzig, ben

Nº 1.

2ten Dovember 1833.

## Subferiptions = Ungeige.

Bei S. Reichen bach in Leipzig ift fo eben erfchienen und in allen Buchhandlungen gu baben:

Allgemeines beutsches

## Conversations = Legicon

fur bi

Bebildeten eines jeden Ctandes,

den gleichbedeutenden Benennungen der Artifel in der lateinischen, französischen, englischen und italienischen Sprache,

Deutschen Mussprache ber Fremdworter,

in 10 Banben.

## einem Bereine Belehrter.

16 Seft 1-14 Bogen Gubfcriptione - Preid:

auf weißes Druchapier. . . . . 9 Erofchen : fein Schreibpapier. . . . . 12 : extra fein Belinpapier. . . . 20

den und im etwos zur beindem Unstellenung desjuttegen, noch noch in feinem Breite biefer Mit in jolare Bukennentellung pu finden ist, find den verfischeren utrillen bei gleindeben erben Beienungsag im fationischer fraussisie icher, englischer und itallenischer Eprache beigefebt worden. Auch foll dem Werte feiner Selt als Extra-Veillage ein befenderes det beigefast werden, das Wenogramme von ausgeziehnere Annillern und dem Mierich berührten Derfonen das Fas-aimile herr Namensunterschriften entbalten wird.

Ichen Monat wird ein Seft von eiren 12-16 Bogen ericheinen, wovon vier einen Sand bilben, und wird bei bem vierten hefte eines Bandes der Titelbogen jedesmal dags gegeben.

Mie Budbandiungen nehmen barauf Bestellungen und Gubseriptionen an.

Subferiptionen an.
Den nichtge oben snaggebene Preis soll auch den Minder nichtge oben snaggebene Preis soll auch den Minderkomtlerlich in den Stand sehen, nich dieses allgemein nichtgebe Werf zur Beledenung und Unterhaltung auschäften zu können, daher ich die hoffnung dese, daß das gehrte Bublikam beses gemeinnichge Unternehmen burch gältige Berackfichtigung unterfichen wird.

herrmann Reichenbach.

Deutsches National-Werk für Musikfreunde

monatlichen Heften von 12 Seiten zu nur 5 Gr. 22 Kr. rhein.; 18 Kr. Conv.

Einladung zur Subscription (mit einer Prämie von 2 Thir. und mehr an Prämu

merantea)
auf die in unserm Verlage rechtnässig erschemende

## Original-Bibliothek

Pianofortespieler;
Mustersammlung

classischer Compositionen,

den berühmtesten Tonsetzern neuester Zeit. Mit Fingersatz und nöthigen Erläuterungen. Nebst einem

musikalischen Conversations-Lexicon

literarischen Beilagen zur Unterhaltung unentgeldlich.

#### Prospectus des Werks.

Insere Original - Bibliothek (das ersteln-Insere Original-Dibliotines (uns crass in-trinchmen der Art auf beiden Hemlsphären) wich sicher den höchsten Anforderungen, den grössten Erwartungen entsprechen, da sie in schnister Aus-stattung nur die vorzüglichsten Werke der Genies unsterblicher Meister in sich zu vereinigen strebt.

nasteronicher meister in sich zu vereinigen strebt, "Damit nun der grösstnöglichsten Verbreitung " man der der der der der der der der der den können, zu-"gleich unsern etwaigen Gegnern der Stoff zu Ver-"Mäumdungen, unser neilliches Streben zu verdächti-"gen, entzogen werde,

", "so erklären wir hiermit ausdrücklich, dass ""unsere Originalbibliothek für Pia-""nofortespieler nur solche gediegene ""Compositionen ausgezeichneter Talente auf-",,nimmt, deren Verlagerecht wir uns erwar-,,,,ben und die in keinem fremden Verlage "erscheinen dürfen.""

Damit ferner das Publikum durch diese, dem Inscheine nach vielversprechende Anzeige sich nicht irre geleitet, nicht getäuscht glaube, so nennen wir hier neben den Heroen der jetzt lebenden Meister zugleich solche, mit denen wir für unser Unternehmen im zusagendsten Briefwechsel stehen, als:

Kalkbrenner, Moscheles, Ries, Hum-mel, Methfessel, Herz, Panny, Marsch-ner, Reissiger, Chopin, Osborne, Czer-uy, A. Schmitt, J. Schmitt, Mendels-sohn-Bartholdy, Mühling, und viele Andere:

hinzufügend: dass wir, um noch mehr zu leisten auch die ausgezeichnetsten Schüler dieser anerkannten Meister für uns gewunnen haben; es ist uns endlich sogar gelungen, werthvolle Manuscripte des be-ruhmten, leider zu früh verblichenen Kuhlau an uas zu ziehen.

#### Subscriptions - Bedingungen:

Der Jahrgang besteht aus 26 Heften. Monatlich erscheinen 1 bis 2 Hefte, zum dritten Theil bisheri-ger Notenpreise, einzeln das Heft 1/2 Thir. Unen d geldlich wird geliefert: das lit, musik.

Beiblatt (in zwanglosen Nummern) nebst einem

"musikalischen Conversations - Lexicon" mehrere 1000 Artikel enthaltend, als: Biographieen, Erklärungen der Kunstwörter, so wie alles Wichtige, Interessante, auf Musik Bezug habende. Das Werk wird in 3 Lieferungen ausgegeben und einen starken Band ausmachen. Apart gekauft kostet das Lexicon 11 Thir., zahlbar bei dem Empfang der ersten Lieferung. Ladenpreis 2 Thir.

## Pränumerations - Bedingungen

(nur 4 Gr. 18 Kr. rhein, 15 Kr. Conv. das Heft!), gelten nur für diejenigen, welche bei Ablieferung des ersten Hests einen Jahrgang (26 Heste) voraus-bezahlen, alsdann werden auch noch

als Prämie 13 Stahlstiche berühmter Musiker, 2 Thir, an Werth, unentgeldlich gegeben, die in allen guten Buch und Musikalien-Handlungen zur Ansicht liegen. Nach Erscheinen des 2ten Heftes tritt der zweite

Pranumerations - Preis, | Thir. pr. Heft, ein.

Sammler erhalten auf fünf Exemplare eins frei. Prospecte, die das Nähere berichten, bitten abfordern zu lassen

> Schuberth of Niemeyer, Verleger in Hamburg und Itzehoe.

3m Berlage von Dorfchner und Jasper in Wien ift fo eben erfchienen:

## Dr. gcop. Bledles, der aratliche Rathgeber. Safliche Darftellung

bemabrteften Marimen und ficherften Mittel jur Bemahrung ber Befundheit

mit befonberer Bezugnahme

fibende Lebensweise fur bas mannliche Gefchlecht. 8. bred. Preis 1 Thir. 6 Gr.

## Der neue und merkwurdige Pflug

feinen Subrer braucht.

Erfunden von 3. 3. Grangé.

einem gemeinen Adertnecht aus Barol im Departement ber Bogefen in Frantreich.

Mus bem Frangofifden überfest

E. E. Maper.

Dit 4 Abbilbungen, welche ben Pflug in allen feinen Be-ftanbtheilen barftellen. brofdirt. Preis 10 ger.

aus ben Sanden legen wirb.

In Leipzig bei Sinrich's ift erfchienen:

R B. L. Polis, Beb. Rath, Ritter und Pro

## Staatswiffenschaftliche Borlefungen

bie gebilbeten Stande in conflitutionellen Staaten. 3 Bbe. gr. 8. (66 Bog.) 1831 - 33. 4 Thir.

Diefes Bert enthalt alle Begenfiande bes confittutto: priete worte entrolle alle Orgenitande des constitution nellen Lédenie, amientific auch die Etalebermolium di Annapen, der Justi ze., se vollikandig und in einer is po-pularen Granden, das ihr Almainn die heste Vorlereitung für die Washim duncer, Deputitren und Stadt-vererdneten in entischen Staaten giben.

#### Dr. E. G. D. Stein's fleine Geographie ober

Abrif ber gefammten Erbfunbe fúr

Somnafien unb Coulen. Dach ben neueren Unficten bearbeitet

Dr. Ferd. Borfchelmann, Oberlebrer am berlin. Bomnafium jum gr. Klofter u. Reungehnte, rechtmaß. Muff. mit vollftanb. Regifter. gt. 8. (281 Bog.) 16 Gr.

Ohne großes Beprange ericeint bier icon mieder eine neue ftarte Aufl. und eriult in Babrbeit bas auf bem Titel versprochene.

## prof. Dr. Joh. Schun, allgemeine Geschichte und Statistik ber europäischen Civilisation.

gr. 8. (201 Bog.) 1 Thir. 12 Gr. Go geiftreich aufgefaßt, ale intereffant fur jeden gebils beten Ctaateburger bargeftellt.

Dr. Carl Benturini,

Chronif bes 19ten Sahrhunderts.

Reue Folge. 6r. Band - Mud u. d. Attel: Die neuesten Beltbegebenfeiten im pragmatifchen Ausammenhange bargestellt:

bas Jahr 1831

mit vollft. Regifter gr. 8. (49 B.) 1833. 3 Thir.

## Conversations - Taschenbuch

Anleitung sich mit den nöthigsten Ausdrücken im Leben, besonders auf Reisen bekannt zu machen.

Nach Frau von Genlis u. A. In sechs Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Russisch.

Nussisson.

Sechste verm, und verb. Aufl.
in inehr als 80 Gesprächen, Auflaitzen, etc.
12\* 27 Hog. 1833. cart, 1 Thir. 12 Gr.

Dasselbe mit Neugricchichen Texte (statt Spanisch.) 27, Bog. cart, 1 Thir, 12 Gr.

Co eben ift verfanbt :

vollständiges allgemeines Baaren=

Bunfte gang umgearbeitete und ver-

befferte Muflage. in Berbinbung mit Mehrern herausgegeben

D. 2. Er b man n.,
erb. Pret. ber recht, Chemie ju Beispig ic.
2 Banbe in 8 Lief. 1/10 Lief. (12 Bog. in gr. 8. 1833.
16 gBr.; auf Schreibe, 21 gBr.

3ur Telidoterung ber anliedfung und gut ichnelleren Verbreitung bei miliedfung und gut ichnelleren Verbreitung bleifes, jedem Waarendandter, Commissend Raufmanne bodst nublichen, man modet sat sagen uneutbetischen Westel, daben wie uns enticlosien, bleife ste Mittage in Lieferungen zu obigen Preifen erfebetnen zu lassen, Das gaute Vorten mit in Gemmen 1884 vollmete fein. Das gaute Vorten mit in Gemmen 1884 vollmete fein. Eine aus fin briderer Mingelige ist in allen Ondohondenungen zu erlagen.

Dr. Chrift. Gotth. Dan. Stein's Sanbbuch

Geographie und Statistif

bie gebilbeten Stanbe nach ben neueren Anfichten bearbeitet

Dr. Ferb. Siefe im ann, overeibere am genaufaben in Bertin, Misjlie beriebrre berlieben fin gerial Bolen in Bertin, Misjlie ber Berliner Gefellichen fie Erbande.
Sich fie, bermehrte um berbefferte Auflage.
1838. gr. 8. Drei Bande 53 Ebir. Erfter Band (48 B0g.)
2 Thir.

Diefes Bert, ein foner Beweis tentfcen Sieifes, ift

von bem iedigen derausscher mit Eifer und Sachtemtnis nen bearbeitet. Die von bem feligen Bernfell vor eich austen, bie Toosparable bet am i iber Beite gabteine Verten, bie Toosparable bet am i iber Beite gabteine Berbestermagen und Justine erbalten; targ beite for Unt. durfte am Boliftenbigte nur von bem theuren und habbertieben Sasielichen Honer ben theuren und baibertieben Sasielichen Danbeuch, am Reubeit und Belimmtbeit ber Ungaben aber von tein em amber überreicht morben.

3. C. Sinrichefche Buch, in Leipzig.

Es find so eben erschienen und durch alle Buchhandtungen Deutschlands zu haben:

Rovellen von Posgaru.
3meite verbesserte Auflage.

3 Banboen. Mit 3 Ctabificen. 1s, 2s Banboen: Die Liebesgefchichten. 2 Theile. 2te verbefferte Auflage. 3s Banboen: Germanos. 2te verbefferte Auflage.

8. 1833. Geheftet. Preis 2 Rtbir. 18 Gr.

8. 1888. Gebetett. Peris 2 Neuer. 18 Ger.
Arende eigennet mieden der auf obise fo ebn erseinene Are verbeferte ünstage ber terstieden Moseilen von Vo de gert untimerfolm. Deud nach dageit infan
nicht zu münschen ürfel. Die schonn, im Stadt gestodere
nachte feine den Artific im Brede und des gestodere einement. Deu dem Stedt gestodere
inngen telentvollen Knittler im Brede und des gestodere einemente, der gestodesfoldene Artific ber
der gestodere einemente, der gestodesfolden. Artific ber
der der bereiche Klitzetun ibngt anatreit beit, gewiß
kerall millommen sien. Im precie ib biefe, fo schon ausse
gestattet und begenreichte zweite Aussage uich erhöbt
morben.

Budhanblung Jofef Mar und Romp. in Breslau.

Unter Leitung ber Gefellifchaft gur Bere breitung nuglicher Renntniffe ift im Berlage ber unterzeichneten Buchhanblung erfchienen:

Freund bes Sandwerkstandes,

Erfter Banb.

Much unter bem Titel:

Die 28 Maschinenwesens

Resultate des Maschinenwesens in Begug auf beffen Einfluß auf die Bobifeilheit ber

Natur- und Runfterzeugniffe, fo wie auf bie Bermehrung ber Arbeit.

Rach ber funften englischen Driginalausgabe und

nach ber französischen Uebersehung von L'HUILLIER
DE L'ETANG.
mit

erlauternben Unmerfungen

Dr. Johann Beinrich Rieden,

Preis 16 Grofchen, geb.

Boffange Bater.

## BIBLIOGRAPHIE ÉTRANGÈRE.

PARIS

Bossange Père, Libraire du Roi,
rue richelieu, 60.

LONDRES

Bossange, Barthes & Lowell

14, great Mariborough Street.



LEIPZIG Bossange Père Nicolaistrasse, 555.

St. PÉTERSHOURG Fr. Bellizard & Comp. Libraires de la Cour.

**№** 1.

Ebitions Originales.

1833.

## Livres Français.

CENT (les) ET UNE NOUVELLES NOUVELLES DES CENT ET UN, ornées de cent et une vignettes, dessinées et gravées par cent et un artistes; 6 à 8 volumes in 8. Prix de chaque volume... Ithlr. 3.

DICTIONNAIRE PITTORESQUE DE L'HISTOIRE NATURELLE et des merveilles de la sature, contenant l'histoire des animaux, des vegetaux, des micraux, des météores, des principaus phenomènes physiques et des curionités naturelles, avec des détails sur l'emploi des productions des trois règues dans le l'emploi des productions des trois règues dans le manufacture. Rédige par unes uccite de savans et de naturalistes sous la direction de M. Guérin. Quatre volumes in-4° imprimés sur 2 colonnes, ornées de 600 planches gravees sur acier, représentant 3000 sujets divers relatifs à Histoire naturelle et aux phénomènes du globe, dessinés par M, de Samson,

Il paralt une livraison chaque semaine, composée d'une feuille de texte et d'une planche gravée sur acier et colorlée. Prix 4 Gr. la livraison.

LANTERNE (la) MAGIQUE, journal des choses curieuses et amusantes. Prix de l'abonnement par an Rthir. 3.

Ce journal parait tous les mois. On ne peut souscrire pour moins d'une année.

JOURNAL DES CONNAISSANCES MÉDICO-CHI-RUKGICALES, publie par A. Tronsseau, J. Leboudy, H. Gourand; avec 12 planches d'anatonie de regions, de grandeur naturelle, gravées aux agier et coloriées. Prix de l'abonnement annuel (12 cahiers). Rible.

MAGASIN PITTORESQUE, 52 Livralsons par an, oraces de 250 Vignettes. Il paraît une livraison par semaine. Prix de l'abonnement annuel Rthir. 2. 12 Gr.

Cet ouvrage formera, chaque année, un fort

volume très grand in-8°., publié par livraison d'une demi feuille sur beau papier avec gravures déssinées et gravéea par d'habiles artistes.

MENTOR (le), journal du jeune âge, dédié aux enfans des deux sexes. Prix de l'abonnement annuel.

Ce journal parait le le de chaque mois, à compter du 1st Juillet 1833, par livraisons de 32 pages in-8, et un dessin, sur papier grand-raisin, formant chaque unnée un beau volume, avec titre et table des matieres.

Ce journal parait le 25 de chaque mois à dater du 25 Juin 1833.

Pour 24 magnifiques portraits gravés sur acier, 24 notices biographiques grand in 8°, et Pannuaire pour 1833. Medaille de Thir. 1, 12 Gr. en bronze gratis à chaque abonné.

#### Livres Anglais.

Borftebend angefündigte Berte find burch alle Buchandlungen Deutschlands und ber Schweig, in Leipzig burch bie Buchantlung Boffange Bater, ju ben beigefeben Preifen ju bezieben.

## 30.000 Auflage.

# Intelligenz = Blatt zum Pfennig = Magazin.

Ericbeint fo oft es ber Borrath an Materialien geftattet, und menbet man fich mit Inferar ren an bie Expedition bes Pfennia : Magagins, Ricelaiftraße No. 555.



Die Infertionegebühren betragen für bie gefpale tene Petitgeile - 3rbn Grofden und bei Rere mehrung ber Muflage um 5000 jebesmal swei Grofden mebr.

Leipzig, ben

Nº 2.

16 November 1833.

Bei Boffange Bater in Leipzig ift erfchie: nen und in allen Budhanblungen Deutschlanbs und ber Someig gu haben :

## Bicomte von Arlincourt, Die Menschenschinder

Rronenraub und Deft.

hiftorifche Fragmente aus dem Jahre 1418. Mus bem Frangofifchen überfest

Bonis von Alvensleben. 2 Bbe. in 8. fanber brodirt, Dreis Rtbir. 2.

Etwas jur Empfediung biefes Wertes ju fagen, börfte eberfälfig (ren, ba des Berfalfers Talent als Erzidder in Beutidland win wohl in sang Europa ebenfs wie in feinem Baterlande anerkannt ift. Es darf daber auch nicht febr auffellen, wenn von blefem Bude in gart in Zelt von nicht gang 2 Monaten vier Auflagen ericbienen finb.

Unter Leitung ber Gefellichaft gur Ber: breitung nublicher Renntniffe ift im Berlage ber unterzeichneten Buchhanblung erschienen :

## Freund des Handwerkstandes,

Erfter Banb.

## Much unter bem Titel: bie Resultate bes Maschinenwesens

in Begug auf beffen Einfluß auf Die Bohlfeilheit der Raturs

Dach ber funften englifden Driginals

und nach ber frangofifden Ueberfegung von L'uvillien

Befellicaft jur Berbreitung nublider Renntniffe" in England vorgeftedt: fie will burd Gdriften, welche Beift, hers und Gemuth in Anfpruch meimen, - Die Feierftunden ben arbeirenden Rlaffen angenebm maden, - und burd biefe Mittel ben boppelten 3med erreiden, fie meralife gu bilben, und ihren Leb nagenuß ju erhoben und ju verebein. Bebt nun biefe Gefellichaft icon in ber Babl ber ibrem Bmede entiprechenben Materien mit aller Gorafalt ju Werte, fo richtet fie ibr ingenmert vorzuglich auf eine einfache und ichtrolle Darfellung, welche bem Eenbynnere ber Bolfe-bildung angemeffen ift. Um so mehr fonen wir daranf redurn, auch in Deutschaland unt Erreidung dieses Imedes beijmtragen, da bier icon lange burch bie B. et. Werung bee Coulmefene Ginn und Empfanglichteit fur geiftige Bildung gewedt murbe, und man bie Babrheit bee (Brund: "baß nicht Guterbefis und finulider fondern banptfaclich ber Berrath geinbildender und nublider Renntniffe eine nnericopflice Quelle froben Lebensaenuffes ausmade" an ber eigenen Griabrung befraftig findet.

Daber verpflangen wir auch bas oben angefündigte Unter-nehmen mit freudigem Bertrauen auf bentiden Bolen, und boffen und badurch den Dant des gebildeten und wifbeglerigen boffen uns couragen Inter errier er and meregierigen boffen uns beiden gene beiten. Die erfte Sinden, meldes mir zu biefem Buede bieten, it von anerkanntem Berrtie, benn von einer neuen, bodi interesanten und lebrreidem Sefte bat ber Arfafter bei vorsiebend angefundigten Mertes ,, Die Refultate bee Mafchinen: wefene" einen Begenhaud beleuchtet, ber, fo lange man bie mabren Gesichtspuncte, aus weltem berfelbe aufgefaßt werden muß, außer Angen li. b. die von ibm berubt: ten Rlaffen bes Staates wohl ju nian ben treffenben Un: ficten und Urtbeilen felten jebod in rechtlicher und fiate-wirthichaftliger Sinucht an boltbaren und fichern Refult.ten wertrompinater Feinam in vereine und in eine ern keine bei fiebe, eine ber Beweissstirtung der fite ober acan bas Maddinenweien Kinty einen graubnifie ber Schlifflett, Seifch ihre und Ebatta de feblier. Es lag in ber Irbenung ber Dinae, daß iede bei ben reifenden Foreichritten und Kunstregungise, fo wie auf die
Bermehrung der Arbeit.

d der fün fien englischen Driginat;
au 6 gabe
nach der fangbischen Ueberschung von L'auturn
be L'Ernane,
mit ersauternden Annertungen

Dr. Johann Heinrich Rieden,
teiere an der Hisserschut in Eedste,
weiter die der Geweiter der Gerender in der Gereichte date die bei Beleichtung,
nicht die Eistfung batte, noch in neuelter gleit keltagens,
weiter alle der Gereichte der der Geweinstehigteit, Leienlache und Billiste
ahzunebren, das leigt uns das Belieut de Landen sich die bie Betweinehigteiten versiere ist. Een das fich als die in Belief und gestellt der die bie Betwein die eine Belief und gestellt der die bie Betwein die eine Belief und gestellt der Belief und bestellt der Belief und bestellt

ERC

ief ave

303 68 anste ithir. 3 mis. A Faisous

un beat eres. que de peuple. ble, &

ITI. e femting in es fina

s ter s uti-Sec. 85 25 14 lr. 4 wist. b. 18 dr. L

8, par

hlr. 1

or the 90 Pns 12 Gr. 114340 chir. 1

staling et 15 thir, 2

ie bart

ans misseleiten Anfok mit Verachung abweiten, mos biefe der beitig, wenn er bennes zu beitern, au dert einen, ju bernigen boffet? Die Leinen biefer Aufabe verdungen, ju bernigen boffet? Die Leinen biefer Aufabe verdungen ihre gilde der ber gilde bei mabschaftet the Verläufer in politiker nab geleifestlichet hinder in verläufer in verläufer mit den jegtbeitenben, gedt in seinen Der den kert gilde den den genaal weite den in der der der genaam der den kert geleich der der gestellt der der geleich geleich geleich der geleich geleic

Bir ibnu'n ben Bunde nicht unterbeiden, bas biefes Keintat nichtbierar Torfenungen eines Munnes, befin bebe Stellung es mit fic brachte, vielfach fic bennene Berbiltniffe ju überblich, niche nur in Dentsbland, sendern auch in dem gangen einlichten Europa Bederstamp findern mog, nud um der Erreichung eines Tebeles biefes Janecke vortunerbeiten, mit wir dere die niedelig Erleitung bed Preiries durant bekant geneten, auch dem Minderneoftbiebenden die Unidentungs fo iefest als nur moglich zu moden.

Leipzig, im Dovember 1833.

Boffange Bater.

In S. Dagenführ's Buch: und Mufikalien: banblung in Berlin, Jagerfrafe Rr. 42. ift ers

Reuefte vollfianbig ausgerechnete Boftontabelle. 5 Car. (4 aBr.),

Ropf, D. T., Sanbbuch fur Lehrer in Stadt: und Lanbichulen beim Unterricht im Rechnen. 30 Bogen ib. mit I Figurentafel. 1 Thir.

Kopf, D. T., Handbuch fur Schuler in Stadt : und Lanbichulen jum Gebrauche beim Rechnen. 174 Bogen 8. mit 1 Figurentafel 13 Sgr. (12 gGr.). In Partiem billiger.

Belbe Buder, welche bereits in mehrern Schuls und Errichungsambaten in Berlin, fo wie in vielen andern Frieden eingelichte find und beiter und Schulern bas Rechnen zu einer be dont angenehmen Arbeit machen, fennen in ieber Beilebung als aus gez zein nie er Werbitte ber Erfahrung Eltern, Erziebern, Lebrern und Schulern am rebellen werden

Bei A. E. B. Strude in Bert in erfchen so eben: Hoft che im an n's A., Sandbuch ber Geographie nach ben neuffen Anschen, egebietet Lefer, Gommafien und Realschulen. (In mehreren Journalen als ein hochst brauchbares geoger. Handbuch empschlen). Pries cart. (612 Seiten) 1 Tolle, 8 Gr.

Bei C. M. Schutter in Erefelb ift fo eben erfdienen und in allen Buchhandlungen gu haben :

Die Kunst

Rupferfliche, Steinbrudgeichnungen, Dlane.

Pflanzen 2c. durch ein leichtes Berfahren treu nach bem Original topiren zu tonnen. Bur Beichner und jeden Lanen 24°, geb., 5 Sgr.

Das obige Wertchen beschreibt ein burch Jufall eurbertres Bertabren, jedes Mild, jede Icidenung is, obne ilmterricht im Zeichten gebabt zu baben, auf eine felcht ausfübrbare Welfe treu zu fopiren und fit baber nicht nur ber zugenb, sondern auch allen Gewerbreichnen zu empfeljen.

In ber Ernst'schen Buchhandlung in Queblinburg ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Die bewährtesten Mittel gegen alle Tehler Magens und der Berdauung,

Magenschwache, Magenverschleimung, Magenkrampf, Blabungen, Unordnung bes Stubigangs, Diarrbee, Kolit, Berstopfung, Schwindel, Kopfschmerz, Schlaflehgteit, Hoppochondte, Leberseiben.

Preis 10 Gr. ober 45 Str.

# Beluftigungen für die Jugend,

36 leichten Runftftuden und Scherzen, 74 ichonen Rathfeln und 60 icherzhaften Rathfelfragen.

8. broid. Preis 6 ger. ober 27 Kr.

## Polyhymnia,

eine Muemahl ber vorzüglichften Auffabe

Junglinge und Jungfrauen,

Bilbung bes Geistes und jur Berediung bes Herzens, von 21. Morgenstern. 8. Preis 1 Thaler.

Diefes Bnd ift fo treffliden Inhalts, bag es fomoli ben Cobnen, als auch ben Tochtern, als dus beste Bildungs: bud empfohlen werden tann.

Befchenf

# der Liebe und Freundschaft,

von Stellen aus ben beften Driginal : Schriften.

herausgegeben von U Morgenfern. 8. br. Preis 12 gor. ober 54 Kr.

Die vorzüglichften Mittel gur Bertreibung

Harzen, Warzen, Mutters mahler und Fußschwielen.

# Die besten Bolkbargneimittel

Duffen, Schmusfen, Kopfroch, Magenschwäde, Magenschure, Magentampf, Diarrhee, Hammercholten, Sposechonbrie, trägen Stubigang, Gicht und Abeumatismus, Engbrüftigkeit, Schwindluch, Berfcheimung, Hanverbaltung, Gries und Stein, Würmer, Hofferie, Kolik, Weckschlieber, Masserthacht, Augenkrankheiten, Ihnmacht, Schwindth, Herstlopfen re.

8. broid. Breis 12 ger. ober 54 Rr. Dir tonnen mit allem Recht jebem Familienvater bie-

nbrigen Guter: Reichtbum, Anfeben, Wurden wie nichts gu Gie allein macht uns jur Arbeit tudtig, und int bie Grundbedingung eines froben Lebeusgenuffes.

Ernft'fche Buchbanblung in Queblinburg.

In allen Buchfandlungen bes In: und Mustan: bee ift wieber gu baben:

Sandbuch ber Naturgeschichte

fur bie Jugend und ihre lehrer von &. D. Wilmfen. Bmeite verbefferte und vermehrte Muflage. Drei Theile in groß Detab auf weißem Drudpapier. Beber Theil mit einem allegorifden Titelfupfer und Bignette. Bufammen 1921 Bogen 51 Thir. Die bagu gehörige Rupfer = Sammtung in 62 Biattern Royal Duarto, nach ber Ratur und ben beften Suffemitteln gezeichnet und gefiochen bon porguglichen Runftlern. Dit einer Borrebe von Dr. D. Lichtenftein und Dr. Fr. Rlug, Directoren bes goologifchen Mufeums. Meußerft fauber iffu: minirt und cartonnirt 7 Thir. (Dithin compiet 121 Thir, Berlin, Berlag ber Buchbandlung von C. g. Umelang.)

Die breites nach wenigen Jahren notdwendig ge-werben neue Anflage biefes Wertes burgt für feine andgestehnet Beundborfet. Diefe fib durch die wolliegende nene Bearbeitung ungemein erhöht worden, denn der Werfaffer hat nicht bied nachgefragen und verbeffert, sonzern und mende, übstimitte gang ungegerbeitet. Die bedeutend die dar nicht blos nadgactagen und verbesser, sondern aub mende übleinitte gang umgarebeite. Die bedeuten die Rachtsde seur mußen, acht schen aus ben Berrickerungen betwere, welche die Zoslogie, besonders von Denflien und ützitä der, erbilt, und von den fast unwere doch und eriderungen der Pfannentunge, aber in ere erfen ünflage unr 557, in dieser aber 696 Gatrungen und mederze 

In ber Dieterich'ichen Buchhanblung in Gottingen find ericbienen und ale ausgezeichnete Weihnachtegefchente befondere gu empfehlen:

Bargers, G. M., fammtliche Berte. 6 Thie. Zafdens ausgabe à 2 Thir.

Bargers, G. M., fammtliche Berte, 7r, 8r Thi. Zas fcenausgabe a 16 Gr. gang neu (Bei Abnahme von Theil 1-8 finbet bis Enbe Darg 1834 ein herabge: fetter Preis von 2 Thir. fatt).

Denemater ber aften Runft, nach ber Musmahl und Anordnung bon R. D. Duffer, gezeichnet u. rabirt von R. Dfterley. Seft 1, 2, 3. gr. 4. geb. a Seft 20 Gr.

pogarthe Berte, in verfleinerten Copien von Riepenhaufen mit Terr von Lichtenberg. Deft 1 - 12 berabgef. Preis 12 Thir, 136 Deft mit greferemplar. Tert von Epfer. Preis 1 Thir. 12 Gr.

Rofen. geb. 2 Thir., m. fcmargen Rofen. I Thir. 16 Gr.

## Duobes = Atlas in 21 Blatt

über alle Theile ber Erbe. Bornehmlich gum Gebrauche bei Cannabiche Schulgeographie, aber auch brauchbar bei allen übrigen Lebr = und Unterrichtebuchem ber Erbbefchreibung. Gezeichnet von E. Beer. gr. 12. Ilmenau, Boigt. In fconen Umfdiag elegant geheftet. Dreis & Rtblr, ober 54 fr.

## Der schone Hallen, ein Komet,

ben wir mit bem 3. 1834 mieber ju erwarten haben. Dit einer gemeinfaßt., Jebermann verftanblichen Belebrung ub. Rometen überhaupt v. S. M. Decht. Dit 3 Beicha. gr. 8. Cbenbaf. 4 Rthir. ober 36 fr.

## Die Reisen Zesu

ober Befchreibung und Schilberung bes jubifden Lanbes und feiner Bewohner jur Beit Jefu, mit Berudfichtie gung feines Buftandes in ben frubern, fpatern und jebigen Beiten und in Berbinbung mit Jefu Leben u. Schidfalen. Bur Erlauterung ber helligen Schriften, porguatich bes neuen Zeftamente fur bie reifere Jugend und für attere mißbegierige Bibellefer, melde ber theo: logifden Gelehrfamteit wenig funbig finb, von 3. 2. g. Comibt, Diaconus ju Jimenau. Mit 12 Spfen. und I Rarte, gr. 8., in lithogr. allegor. Umfchiag cars tonnirt. Chenbaf. 13 Rthir, ober 3 fl. 18 fr.

Bei Schweizerbart in Stuttgart find fo eben folgende Fortfetungen erfchienen:

Praftifche u. vollffanbige Gprachlebre jum Bebrauche fur Deutsche, welche frangofifch lernen wollen bon Prof. Gerarb. Gte Lieferung à 24 fr. 6 gGr.

Grammatitalifches Yournal, ale Ergangung ber Eprachlebre v. Gerarb. 2te Lief. à 24 fr. 6g Gr.

Befchreibung ber Erbe, nach ihrer naturlichen Befchaffenheit, ihren Erzeugniffen, Bewohnern und beren Wirkungen und Berhaltuiffen, wie fie jest finb. Ein Sand : u. Lefebuch fur alle Ganbe, bearbeitet bon Bilbeim Soffmann. (Dit erflarenben Beis lagen u. Rarten) 96 u. 106 Seft. Gubfer. Preis 18 fr. 41 aGr. p. Seft pon 6 Bogen ar. 8.

Raturgefchichte ber brei Reiche. Bur all: gemeinen Belehrung bearbeitet von Bifchoff, Blum, Bronn, v. Leonharb u. Leudart, afabeni: fchen Lehrern zu Beibelberg, Mit Abbilbungen u. Solgfchnitten. Bte u. Dee Lieferung. Gubfer. Preis 30 fr. 91 ger. fur eine Lieferung von 8 Bogen gr. 8. u. einer Zafel mit Abbilbungen in Quart.

Milgemeine Wefchichte, befonbere ber euros paifchen Denfchheit, von der Bottermander rung bis auf Die neuefte Beit. Im Berein mit einigen fubbeutfchen Siftorifern berausgegeben vom Ronreftor Dr. Pfaff. (In 3 Abthellungen). 3meite Abtht. 4te u. Ste Lieferung. Gubfer. Preis 30 fr. 71 gGr. fur ein Deft von 10 Bogen gr. 8.

Alle Budbandinngen nebmen fortirabrend Beitellungen auf obige Werte an, und geben auf 10 Cremplare ein Bel Georg Joachim Gofchen in Leipzig Lebeneart, und ber mabren Soflichfeit fur bie verfchies ift erfchienen und ducch jebe folibe Buchhandlung gu benen Berbaliniffe ber Befellichaft. Bon Prof. Ben-

Buch für Kinder gebilbeter Stande

Ernft pon Soumalb. Deue verbefferte Musgabe in 2 Banben

mit 15 gemaiten Rupfern 8. Belinpapier, elegant gebunden 4 Thir.

8. Melinapsier, elegant gebunden 4 Chir.
Des gefeitern Werfallers Trjäblingen, måderbein, fidemane, Schanfviele u. f. w. erfreuen und eraniden Gefti
und örnz innigliog; in ble junenblichen Gemutter Pfangen
fic den Acim ieder Tugend, fit gewöhnen am Nachentlen,
reigin die Sighsbegieter, verfeele nen Gefehmed und bein
Water, teine Mutrer tann ibern Brieblungen ein föllicheres
Geschaft massen, als mit bleim Muche. Die verliegenden
neue Andsahe ist mit unei nerner Trägblungen bereidvert,
alle übeigen find be verbeiter und ble eine geneiterten Aussert
die Brieblung ein der der der den genagenem far's
Auge, als für den Berehne beideren finder
Auge, als für den Berehne beideren binde.

Bon bemfelben Berfaffer find ferner erfcbienen :

## Abend-Unterhaltungen für Rinder. Iftes Banbden mit 4 Rupfern.

8. Melinnanier, gebunben 1 Thir

## Bilber fur bie Jugend.

3 Banbe mir 32 Rupfern, 8. gebunden 51 Thir. Die gunftigute Anfnahme ift bereite aud biefen Berten

an Theil geworden, und fie bedurfen Daber feiner meitern Empfehlung.

Gir Ifaat Remton's Leben nebft einer Darftellung feiner Entbedungen

Dr. David Bremfter.

Ueberfest von B. D. Golbberg, mit Unmerfungen von S. 2B. Branbes, Profeffor in Leipzig.

Rit newton's Portrait und einer Anpfertafel. gr. 8. 23 Bogen Patent : Belinpapier broic. 2 Ehlr.

Das vorliegende Wert erntete in England bei feinem Eride nen ben großten Beifall, und erregte allgemeines 3u-tereffe. Mit Recht last fic baber ermarten, bag baffelbe auch in Deutschland milltommen febn wird, ba es uber bas audo in Dentication vilicommen fein vors, os es iner das Leden um Siften blefe grofen Mannes das Artief elik-verbreitet. Die überfestum ift aelungen und gibt das Cri-gimal actreu mieher. Die Ammertunaen bei herrn Profei-fer Grandes entbalten theife Nachträge, beilig einige Beeichtigungen, und bilden eine febr fodienenwertie Ingade. Das Gorgraft ist dem englischen Orisinal gang abuilie; und von Bleifdmann vortrefflich gejiechen.

In Sartlebens Berlagerpebition in Leipzig ift erfchienen :

## Bilbungsbuch für

junge Manner bei ibrem Eintritt in Die Belt.

> Derausgegeben ven Prof. 3. G. Beufinger. Erfter Theil:

Mann von Welt;

ober Grundfate und Regeln bee Unftanbes, ber feinen

gel. Deunte verbefferte und vermehrte Musgabe. 8. Muf Drudvelin geb. 12 Gr.

Bmeiter Ibeil:

## Die Umgangstunft,

ober ber Denich in gefellichaftlichen Berhaltniffen , nach ben Regeln ber Welrtlugheit und ber practifden Lebens: weisheit. Reue verbefferte Ausgabe. 8.

Muf Drudvelin geb. 12 Gr.

Diese Bildungsbud ift ein treuer Wegneiser für Allte, die infe practice teben eintreten. Der erfte Theil: ber Mann von Welt umfah bie Wegeln, nach denen man zu ersch einen bar, um burd ansere Gortenbart, um burd ansere Gortenbart zu gefalfen umb liebens würdig zu sein. Dies wird nehen Nerhand und Zugund. in der berügen Weit ab lie erft gedingung annefen gend in der bentigen Beit of ble erfte Beingung anneke-ben, unter ber man fem Gille machen faum, idet duisse nu und 30,000 abgefeht Ermsbare bezugen ble Ance-fennung, meige beites Bert gefinden, und bei bem fo ge-kingen Breife biefer feben gefinden, und bei bem fo ge-kingen Breife biefer idenem neuen Aussabe wird es und noch femerbin wielen Auben filten. Der meite Beit: bie Um gang enne fleitet mit vergebaltener Fadel um-fletiger Mittel ber der bie lange Riche von Berblitmiffen bes Beens und berichtt alles, was in dem Umganner mit gangen Getaben, mit ein gelenne Gaberaf-teren und mit fich felde verfennen fann, wobel bie Erdebungen und Bernbilde weifer Mitune aller deien erere und mit fich beloft vortenmen taun, wool die Grabenugen und Grundlige weifer Mainet aller Selten vortrefflich benut find. Belte Bertden haben burch die Inslige bes herrn Brot. De nijnger eine Bollenung erbeiten, melde ihnen auch finflig vor allen fedmilofen Abdocheren und Nadalb.

mern ben Borgug fichern wird.

#### ANZEIGE

einer zweiten berbesserten moblfeilen Musgabe

JOSEPH V. HAMMER'S Befdicte

Domanischen Reiches. Dier Banbe in großs Octab

auf Belin : Drudpapier mit 8 Ratten und einem grossen Plane von Constantinopel.

Diefes Riefenmert beutiden Beifes, burch bie bffentliche Stimme und bas Urtbeil ber Kunftrichter als ommusone erimme und das urrorit der Auntrichter alfe einig in der beutichen Eiteratur deskondres Geschichtsmert erkannt, — die erste Auflage in 10 Händen zu 60 Reichathaler — foll durch eine bedeit wohlfeile Aufgabe ein gemeinsames Nationalgut werben; seibe erideint auf Gubfcription :

in monatlichen Lieferungen gu 10 Bogen nebit ben Ratten, jebe a 12 Gr.

Das ganze Werk wird ans bellaufig 20 Lieferungen beileben und an 10 Rtbir. fonen.

Die erfte Lieferung ift bereits ericbienen und liegt nebit einer aussibrlichen Anzeig: in allen foliben Buch bandiungen Deutschlands gur Ginficht bereit.

Deftb. 15. Detbr. 1833.

C. M. Sartleben.

- Laurder Congle

Borfichend angefundigte Berte find burch alle Buchbanblungen Deutschlands und ber Schmeis, in Leipzig burch Boffange Bater gu ben beigefesten Preifen gu begieben.

# 30.000 Auflage. Intelligenz-Blatt zum Pfennig-Magazin.

Erfdeint fo oft ce ber Borrath an Materialien geftattet, und menbet man fich mit Inferas ten an bie Erpebition bee Pfennig : Magagins, Micotaiftraße No. 505.



Die Infertionegebobren betrogen für bie gefpale tene Petitzeile - 3chn Brofden und bei Bers mebrung ber Muffage um 5000 febesmal grei Grofden mehr.

Beipgig, ben

Nº 3.

7ten December 1833.

Eine ber nublichften und gebiegenften Erfcheinun: gen ber neueren Literatur ift folgenbes Wert, melches gu: gleich als ein befonbers paffenbes Weihnachtegefchent empfohlen werben fann:

## Sandbuch bes Biffensmurbigften aus ber Ratur und Geschichte ber Erbe und ihrer Bewohner.

Bum Gebrauch beim Unterricht in Schulen und Kamilien porguglich fur Saustehrer auf bem Lanbe, fo wie gum Celbftunterricht. Bon Dr. Lubwig Gottfrieb Blane, Domprediger und Profeffor gu Salle. 3weite, verbefferte und vermehrte Auf: lage, mit erlauternben Abbilbungen. In brei Ban: ben, at. 8. 90-100 Bogen. Dit Ronigl. Burtem: bergifchem Privilegium. Subfcriptions-Preis fur alle brei Banbe Drei Thater. Salle, bet G. M. Edmetfole unb Cobn.

Bon biefem trefflichen Werte ift nunmehr ber er fte nnt gweite Band erfcienen; ber Drud bes britten Banbes hat begonnen nnd wird mit alle Soudelligfeit, welche bie ftarte Muflage nur irgend gestattet, betrieben, fo

weide be ftarte mulage nur tram Dendert, bertieben, is bas bas Gangt im ernigen Wonaten lienbei in ben Dinden ber erst Generigen Wonaten lienbei in ben Dinden ber erst Generigen Wonaten lienbei in ben Dinden ber ber Geben ber erste Generigen unt der bei der der der Erben in bierer Bewohner" einem letenn will; wem de angab erber genögen uns, nur das Brittlich Bebeutenbe und Merkmellen der in midfelige Einzium ber einzienn Beifentdaften einzulaffen, feiner Bruderigefohren den winfor, (und wert Geien Bruderigefohren den winfor, (und wert Geien Bruderigefohren den bei geben ber Er auf geben ber der Bruderigefohren den geben gere Zugeben mit er det zur Ausbald in geben die Stelle bei nicht wie einstellen Bereichen Bereichen Bereichen Bereichen Bereichen Bereiche Gebarten der der Auf den bei geben die er bei geben der werte bei geben wirt ein der Weisen Bereiche Ausbeite und finnet feben bei geben bei geben bei geben bei finnet bereichen Bereichsfendet ihre des Ausbeiten von bei finnetien met finnetien Au swahl ein tebendiges Gilb der natürlichen Beichfendtei ibeele Andels einer ehvisten und finmetilen. Eigenthumfichten, einer Produkte und ibere Benugung, des Genartners, der Sitten, des Glaubents, der Sitten ber Geleichter Broder, kliere Brache, fiteratur und Beleichtet vor die Setele mieten, der auf glane's hand buch Es ist ein mentebektiches dert für Jeden, der auf Bildung Andersach vor auf Bildung Andersach von der Bildung auf gerach mehr; in Bause und Jamil! nutuch für alle Stände, Job gatt Auschaldung liefert es.

## Thieraratliche Schriften,

welche im Berlage ber Buchhanblung von C. Fr. Ime: lang in Berlin (Bruberftrafe Dr. 11.) erfcbienen und ebenbafetbit, fo wie in allen Buchhanblungen bes Inund Mustanbes ju haben finb :

Dieterlos, 3.R.C., (Obri-Ebierargt in Berlin), hanboud ber allgemeinen und besonbern, fowohl theoretichen alb prattiforen urgeneimttelelebre für Ebieratzte und Landwirtde. Obersalgemein verfandliche innereiteit über bei in der Beierbeiltunde zu bemuhenden Argaemitet, ihre Rengeichen. Beftanbteile, Wirfungen und Bereitungsart; mit Be-ftimmung der Gabe und Form, in welcher die Seilmittel agen die veischenen Krantbeiten anzuwenten find. gr. 8. 3 welte verm. n. verbeff. Aufl. Geb. 1 Thir. 10 Egr.

- Sandbuch ber fpeciellen Pathologie und Eberapie fur Thieratzte, ober bie Anni, bie in-nern Arantheiten ber Pfribe, Rinder und Schafe gu er-tennen und zu heiten gr. 8.

- Atociemus ber Pferbegueit. Der: volls-flendiger, letet festider Unterricht uber bie gund be-banding und Derblung ber Pierbe. Eine Smift, mei-der von bem General: Conit bee landveftlichaftlichen Bereins in Balein ber erfe Preis guttannt worden ift. at. 8. Gebeftet

- Ueber Geftits : und 3ddtungefunde, Rebt einer Anfeitung, ben Befitit's . Trentbei'en vorzubengen, fie gu ertennen und zu beilen, besleichen Bebeurtsbuffe bei ben Pferben auszunden, gr. 8. Sauber achtitet 1 Lbit. 20 gr.

3m Magagin fur Ind. u. Lit. in & eipgig unb in allen Buchbanblungen ift ju baben :

Rlatichrofen und Stechpalmen, rechts unb finte gefunden ober geftoblen, fur Lacher und luftige Leute gefammelt und berausgegeben von G. Bobl= gemuth. 8 Defte. Mit illum. Rpfen, broch. Jebes Deft 8 Gr. ober 10 Ggr. ober 36 Rr. thein.

## Die Lebensversicherungsgesclischaft | Empfehlungswerthe Schriften ju Beibnachtszu Leipzig

auf Gegenfeitigfeit und Deffentlichfeit gegrunbet, verfichert bas Beben einzelner, verbunbener und britter Perfonen gu nun, in ben, bei ihren gabireichen Maenten und namentlich bei ben Untergeich: neten gratis ju erhaltenben, Ctatuten verzeichneten billigen Pramien.

Cie ift fur Jebermann, bem bas Bohl ber Geinen am Bergen liegt, cher ber fie ber Dabrungeforgen gefcutt feben mochte, juganglich; benn es fann eben fowehl ber Bermegenbere ihnen Dithir. 5,.00 ale ber Minberbeguterte Riblr. 300 fichern und biefer fcon mittelft eines tagliden Erfparniffes von nur etwa 6 Pf., wenn er 3. B. 30 Jahre, von faum 1 Gr., wenn er beteits 50 Jahre alt ift. -

Bebe uber bie Unftalt gu verlangenbe Mustunft finb ju geben bereit :

Launav u. Berta in Leipzig.

## Ralender für 1834.

Co eben find erfchienen :

Banbtalenber im gothifden Ctol, bunt gebrudt (groß Folio 23 Boll bod 15 Boll breit) mit ben bedeutenb: ften Jahrmaieren, ben neueften Poffcourfen, genealo: gifchen, ftatiftifden, aftronemifwen und antern Dlo: tigen. Preis 10 Ggr.

Banbfalenber, vergiert mit 66 Unfichten von Berlin und ber Umgegenb (15 Boll boch 12 Boll breit, Ctabls flich). 3.ber, ber nur einmal in Beelin gemefen ift, wird fich freuen burch biefe febr fauber gearbeiteten Unfichten eine angenehme Erinnerung an baffelbe gu erhalten. Preis 20 Egr.

Banblatenber (15 Boll bech 12 Boll breit, Stahl: flich) vergiert mit ben febr abntichen und fauber gears beiteten Pertraite bon 16 Perfonen ber Ronigl. Fa-

milie. Preis 121 Egr. Banbfalenber (15 Boll bod) 12 Boll breit, Rupferflich) vergiert m. 16 Poetraits b. Ronigt, Kamilie, Dr. 10 Gar. In Rupfer geftochener Comptoir : Ralenber, ber in

alle ju I bie 4 angegebenen Bergierungen paft. Dr. 5 Ggr. Reuefter Plan von Berlin mit ftatiftifchen Do: tigen, illum. 71 Ogr.

Diefer Plan pagt ebenfalls in bie gn 1 bis 4 angeges benen Bergi rungen und toftet aidtann nach den oben be-mertten Preifen feber 2! Gut. mehr. D. Bagenführ's Buch: u. Dufitalienbanblung

in Berlin, 3dgerftrage Dr. 42.

## Rur Freunde heiterer Lecture.

Ergablungen bes Lauterbachifchen Saus: freundes (v. R. Chenau) ach. 12 aer. ober 54 Rt.

Der es liebt, bie bifteren Briterenge und dieme bem Schaffe mo Schaffe ju verfieren ber nich bies Bid Gere und Schaffe ju verfieren ber nich bies Bid gerne en bie Erzistlumen bes ebeind in die fo en Dans ferumdes (von hebel) erinnert, wird dem ganter-baltische in der die berichte bei der mittel hand gehoden gich Der nicht verfallen. Die in weit genachte er werde gebruat unter andern länden Saden un den Erindaum gehänder, servalt fein unterfonnener Shif fenn Durd alle Buchbanblungen gu erbalten.

3. Ridet in Glegen.

gefchenten.

Caffel, bel 3. 3. Bobne erfdienen;

Comieber, Dr. R. Chr., Dethologie ber Griechen und Romer, 3te Muff. mit Rpfc, und lithographirien

Grimm, R. F., Unteitung gur beppelten italienifden Buchhaltung. 8.

Lob ge fange auf Gott nach bem Engl. b. 25ften Musg. (v. D. Barbault) überf. v. C. g. Collmann, 12, 12 Gr. Beuther, Fr., Rurge Mufeitung gur Linear=Perfpective

mit 15 lith. Zafeln, gr 8. Schonwert, S., Rrange ber Liebe und Freundichaft, Ctammbucheauffabe, 2te Muff, 12.

Bei Sinriche in Leipzig ift erfchienen, und gu finden in allen Buchhanblungen:

Zollvereinscharte von Teutschland gez. von Dr. F. W. Streit, gest. von Leutemann. Fol. 1833. 8 gGr.

In ber Schlefingerichen Buch : und Dufits handlung in Berlin ift erfchienen, und burch alle folibe Danblungen ju haben :

Répertoire du théâtre français à Berlin enthaltend die besten Stücke der neuern französi-schen Bühne. 118 Theaterstücke in gr. 8. à 4-12 Gr. Das Verzeichniss davon gratis.

Parls ou le livre des Cent-et-un. 12 Vol. 8. à 20 Gr. Walter Scotts sämmeliche Werke in englischer Sprache, 70 Vol. 8; statt 70 Thir. jetzt 35 Thir. Jeder Roman einzeln a Vol. statt jetzt 35 Thir. Jeder 1 Thir. jetzt ! Thir.

Robert der Teufel. obert der Teufel. Grosse Opri in 5 Akter von Myerbeer, Vollst. Claireinausung mit deutschem und französ. Test 12 Thir., ohne Finale 8 Thir, für Ptte allein 6] Thir., 6. 4 Pfez va 1 kinden 8] Thir., f. Pfie und Violine u. Flüte 8 Thir. für 2 Violine 4] Thir., f. 2 Flüten 4] Thir., f. die Flüte allein 1] Thir., f. Flüte u. Violias 2] Thir., für 2. Claireite 3] Thir., für Harmonie. Musik 3] Thir. Ouverture und alle Nr. cinzeln. Grosse Oper in 5 Akten

Compositionen über Themata aus Robert te diable von Herz, Hünten, Kalkbrenner, Pixis, Lafont, Walkiers, Ganz, Chopin, Neithardt, Adam, Mereau, Lemoine.

Reue treffliche Jugenbichriften.

## Ehrenproben. Siftorifde Ergablung and ber neueften Beit

bie reifende Jugend gebildeter Stande pon

#### M. S. Detis cus. Mit einem Titetfurfer.

8. Belinpapier, elegant gebunden 2 Thir. 6 Gr.

"Die "Chreuproben" gebern zu den Arbeiten, burd weiche, wie ichon bierte, für befannter und gefichtete Born, bereichen wie die her bei bei en ill und wie. Es feitlt tiefe Ingendhörft in einem franzisitieren Familientreife, der burch Farelend Andelierede treuig arung grieft, und immer auch traaifd gewa, durch bir Juliustoge fielt, und immer auch traaifd gewa, durch bir Juliustoge 1830 wieber vereinigt wieb. Das Sifterifche ift mit feltener

Aunft, b. b. auf bie ung cam nugenfte Weife, be-undt werben. Der General den mit unfe, gedekte und werdennt aus Frankreit, ihre in der alten und neuen Beite bernu, bis er, von Schnitzet aberaktigt, muter fernder Gefalt guraftelt ein mit in den Quinafage den Sami best Beftes gegen bie Gelbner Arie A. teltet. Unter ben Pforten der einfrumten beurer nankruit er der flete facht fehr Northe des entirement pourre annann er our eine Laben. Schon, effen. Thomes de les Gardin, aber der de Janding aus der releischiffen Schole, der direkt das Leden reibe, if auch ein Gobn, und de fiel est das Anne este trasifié. Daß der Kerr Bert, indet kole de junge Welt, fondern "iden Keft, der regen nacht die junge Welt, fondern "iden Keft, der regen nacht die in der Beligsefohder nimmt." vor Angen batte, wird man und bem Berigen nach wohl gern glauben. Das Menfere lit vortrefflich." Go netheilt ber Becenfent in der Zeitung fur ble elegante Belt.

Die

# Beschwifter aus ber Frembe.

gur Dahrung fur Geift und Berg ber Jugend gebildeter Granbe.

M. 5 Perisens. Ditt einem Tetettupfer.

8. Belinpapier, elegant gebunben 126fr. 12 Gr.

Die Urtelle nuferer frificom Bitter, j. G. ber Vonnern zu, on. Der Urtelle nuferer frificom Bitter, j. G. ber Verpiger zierenurpzeitung, elaunten Beipung, bed Wargenblatts, per Gefeliconftere, bes Freim fribigen, Geobade's frit Wibliothet, Bech Repertorium te, fitumen barin iberein: bas biefen eine Augenblorief des Bervibmten Berfiebe beife nune Augenblorief des Gervibmten Berfiebe beife nune Profiten bei bei einer Bertiefen feit inner bei ber Bertiefen im Leiniger Bauchtatt giebt. Der Recenfent im Leipziger Lageblatt giebt nen fei.

folgende Rritit:

feigente Artift:

"Die große Ele a an 3, womit biefe Nahrung füt Grib und here ausgenlattet fir einer fie, wie der Indolfz, au einem treffichen Webtinadischeen, mit dem der Webtische der Beit der Beite der Beite der Beite der Grieben. Der Areis ohre die Glieber der Grieben. Der Areis ohre Sallisische in beite allede der Grieben. Der Areis ohre Sallisische bewest fich der in areien Articetaniffen, nicht den von der Allen To werden Articetaniffen, nicht den von der Allen To werden Articetaniffen, nicht der der Beite der Be rante un, jo gertien wit niet, bop auch biefe ibn neue Arthauen gemienn werde. Das ichbne Eliefupfer, Suwaroms Sturm auf Das ichbne Eliefupfer, Suwaroms Sturm auf Balthee geftochen. Bull gegeichnet und J. B. Balthee gestochen.

## Siftorifder Jugenbfreunb Darftellungen

bem Leben mertwurbiger Perfonen

Eudwig Schloffer. Erftes Bandden. Alphone von Mbuquerge. Couarb Pacheco Pereira. Bmeite Muflage. Dit einem Titeltupfer. 8. Ciegant gebunben 15 Br.

Die Portug efen erregen von Nouem ble Aufme; fanntelt gang Europad; es int beebalb gewiß zeitgemaß, die Jugend auf ibre früheren Seibenthaten aufmertjam gu maten.

Beipgig, Berlag von

23. Engelmann.

In ber Sofbuchbanblung in Rubolftabt erfcbien und ift in allen Buchbanblungen zu baben :

## Le diable boiteux par le Sage.

Nouvelle édition avec remarques par Dr. Fröhel, 1833, 2 Volumes (27 Bogen gutes Papier) Preis: eleg. broch. 12 Gr.

Diefe fo ungemein mobifeile Andagbe eines flaff:iden Bertes empfehlen wir allen Gommafien, Lebranftalten, febem Breunde ber frang, giteratur; por allem jest als paffende Diethnachtsgabe.

Co eben ift ericbienen und in allen Buchbanblune gen gu erhalten :

Dreufen und Grantreid. Staatewirthichaftlich und politifch, unter vorzüglicher Berudfichtigung ber Rheinprovingen. Bon David Sanfemann. 3meite vermehrte und verbefferte Auflage. gr. 8. Leipzig, Rein'fche Buchhandlung. Belin : Papier, 19 Bogen mit 10 Zabellen, in faubern Umfchlag broch. 13 Bitble.

Die Beriagehandinng bat bas Wert auf eine bem allgemein auerfannten Bertbe befielben merbige Weife ans-geitattet, und es burch einen mifigen Preis auch bem weniger Bemittelten zugangilch gemacht.

Shafer, 3. C., Die Bunber ber Rarten: gauberei. Gine Bufammenftellung ber überrafchenbiten, auffallenbiten und bennoch leicht ausführe baren Runftitude mit Spielfarten. Dit er tidrenben Abbiid. 8. 2pg. Rein'fche Buchb, geb. & Rtht.

Diefe nenefte Gammlieng ber frappanteften Rarten-Unterhaltung werben bem Berfaffer fur beren Berausgabe

gang befonders verbunden fepn.

3m Berlage bes Unterzeichneten erfcheint mit Un: fang bes tommenben Monate:

## Gedichte Poetische Uebersehungen

D. 8. 3. Bolff. Anf ben Buntid feiner jahrichen Kreunde veransteitet ber ribmilion betraunte Berlaufen, der alle erste deutscher Internationale er einflückeren Erfolge gekirt gestellt der einflückeren Erfolge gekirt gestellt g rubiulid gieren. 20193ig, im November 1833.

Boffange Bater.

Bei Lubwig Schumann in Leipzig ift fo eben erfchienen und in allen foliten Buchhandlungen Deutschlanbe gu haben:

Repertorium für homoopathische Krankheitsheilungen und Erfahrungen,

in alphabetifcher Debnung herausgegeben von 30h. Lubw. Saas. Zweite burchaus vermehrte und verbefferte Auft. Engl. carton. Preis 18 Gr.

### Frang Bolfmar Rheinharbt's

31 nachgutaffene, noch ungebrudte Prebigten, nach einer unrubigen Beit in ben Jahren 1792-94 gehaten. Suppfementband, jum Deud beforbert von Jo ha un Lubwig Daas, Pfarrer. Preis I This. 12 Gr.

3m Berlage von Carl haumann in Leipzig ift fo eben erschienen und burch alle Buchhandlungen zu erhalten:

Jung, f. B., hofrath in Mains, bie Antiange ber hechbeutichen Sprache, ober Auf; fellung ihrer tonverwandten Wörter, jum Behufe ber Dichtfunft, auch unter bem Aitel:

Deutfches Reimworterbuch. 8. 12 Bogen in eleganten Umfosiag broch, Ausgabe auf fein Darfchinen : Belimpapier 21 gGr. auf michweißem Drud: papier 15 aGr. Mit bem Motte:

Die Prefie ift fur mich bie Sprache bes Bergens, Die mit tebenbigerer Energie auf une wirtet, ale die Prosa und bie ich aur Ercheung und Beredung bes Gemütis und Sharattere ber Menschen fast unenthefrich halte." "Derber.

Es mbac erlaubt (epn, hiermit die Freunde und Berebere ber Dichtunkt auf diese Wertene aufmertsan zu machen. – Bildelich direst ich basiebe, auch wegen eines anfländigen eleganten Ausgeren verzugsbreife einen, zu einem palenden Geschenf im Gebildere ieden Altrech bei Gelegendeit von Geburts: und Namenstagen und zu bevorsiebenden Beischaufter.



Bei S. E. Bronner in Frankfurt a. M. find vor Aurzem folgende Bucher erschienen und zu ben beigefehten Preifen in allen Buchhandlungen zu haben :

Arnd, 3, Geds Bucher vom mahren Ebriftenthum, nebft beffen Parabiesgartlein.

Neue verb. Ausg. 494 Bog. Ropal 8. Auf schonem weißem Papier 2 Fl. 12 Rc. ob. 1 Thte. 6 Gr. Auf feinem Belinpapier 5 Fl. 15 Rc. ob. 3 Thte.

Start, 3. F., tagliches handbuch in gusten u. bofen Sagen, enthaltenb Bebete, Aufmuntrumgen u. Lieber jum Gebrauch gesunber, bertrubter, fanfer u. fierbender Chriften, 20fte verbeff. Driginalaufg. m. Doisfch. 43, By. 8.54 Rt. d. 12 Br.

— Geberbuch für Schwangere, Gebärrende, Kindbetterinnen und Unfrucht bare, enthaltend: Mergen:, Abend: und Aroffgebet et., als Anhang gum tigl. Handbuch: 20. verb. Deiginalnutg. 74 Beg. 8. 18 Kr. do. 4 Gr.

Mel, D. C., Die Buft ber Beiligen an Jebova, ober Gebetod, für alle Beiten, Stande und mandpetel Angelegenheiten. Deue verb, Ausgabe. 23 Bog. 8. 45 Rr. ob. 10 Gr.

Frefenius, D. J. P., Beichte und Coms munionbuch, 8teverb. Ausg. 264 Bog. 12. 54 Rr. ob. 12 Gr. Auf Befinpap. geh. 1 ft. 30 Rr. ob. 21 Gr.

Rern geiftlicher Lieder, 4 Bog. 12. Stereotyp Mueg. geh. 12 Rr. ob. 3 Gr.

Spiegel ber alten chriftlich, beutschen Erziebung, ausselkelt in bem Bermächnisse eines treum Batres an bie Seinen. Eine pädagagische Respublie aus ben Beiten bes beissigigischigen Artegs; Aetern u. Ainbern, Lehren u. Freunden der Jugend mitgethilt von Dr. D. Dietmat. 17; Bog. 12. geb. 1 It. 12.Ar. ob. 16 Gr. Auf Belinp. geb. in Kutteral 13.4 48 Ar. ober 1 Apse.

Frena, ober Cheliche Liebe und fausti; ches Leben. Eine Liebes: und Freundschaftsgabe 141 Bog. Aaschenformat, geb. in Futterat 2 Fl. ober 1 The. 3 Ge.

In ber J. Ebnet'fden Buchhandlung in UIm ift gang neu gu haben:

Mertwürdiges Siftorienbuch aus allen Beiten u. Landern. Gine Sauschronit für Altu. Jung. 1 Ribir.

Unterricht, tunftide Blumen, Früchte u. Schmudfebern nach ber Natur u. auß mannigfattigen Stoffen auf bie geschmadvollfte Art zu verfertigen. Ben M. Celn art. 1 Apir. 12 Gr.

Tegner, D., unterhaltenbe Reifebefdreibungen fur bie Jugenb. 18 ger.

Entbedtes Geheimnis, ober bie Runft, im Bablen: Lotto mit großem Duben zu fpielen. 9 ger.

Dur (ch, G. M., Das Berhaltniß ber Schule gu Rirche und Staat, 8 gGr.

Baur, C., Predigtbuch fur bie bauel. Erbauung über alle Conn: u. Festrage: Evangelien. 2 Bbe. 3 Thir.

Burthard, vollstand, muficalifches Werterbuch, ents haltend die Erflarung aller in der Mufit vortommenben Ausbrucke. 1 Thir. 16 ger.

Mutter, J.F., Unterricht gur Erlernung aller Karten:, Billarbe ., Schach: und andern Spiele, Des Auft. 1 Thir. 12 gGr. Der kleine Robin son. Bur Unterhaltung für bie

Jugend. Mit 6 illum. Kupfern. geb. 22 gGr.

Bagemann, Dr. v., über Freiheitsichwindel und Bevolutionefucht. 4 ger.

Borfiebent angetindigte Werfe find burch alle Budbiandungen Deutschlands und ber Schweig, in Belipgig burch bie Buchandung Boffange Bater, ju ben beigefeben Preffen ju begieben.

## 35,000 Auflage.

# Intelligenz Blatt zum Pfennig Magazin.

Erfcheint fo oft es ber Borrath an Materiglien geftattet, und mentet man fich mit Infera: ten an Die Expedition bes Pfennia: Magagins, Micolaiftrage Nº 555.



Die Infertionegebühren betragen für bie gefral: tene Peritgeile - Benn Grofden und bei Ber: mehrung ber Muffage um 5000 jebesmal zwei Grofden mehr.

Leipzig, ben

Nº 4.

21. Dezember 1855.

3m Berlag ber R. R. Sof: Runft: und Duffe talienbanblung bes

Tobias Saslinger in Bien ericeint, und wird in allen Buch ; und Dufitaliens banblungen bes In : und Muslandes Pranumeration ans genommen auf bas:

Biener

#### Vfennig = Magazin Musifalisches

får bas Dianoforte allein. Rebigirt von Carl Ggerun.

1834. Erfter Jahrgang.

Beben Sonnabend eine Dummer.

Dranumeration fur ben gangen Jahrgang von 52 groß Bolio , Bogen , elegant und beutlich auf Detall , Platten geftochen :

31. 4. 30 Er. E. DR. (ober 3 Thaler). Der Inhalt biefes Pfennig , Dagagins wird von vor: guglichen Berthe feyn. Es wird befteben aus: Rondinos, Fantasien, Variationen, Scherzos, Impromptus, Ourerturen, Romanzen, Capricen, Evercices, Elinden, Bagtellen, Rappoodien, Cadenazo, Passagen, Preluden, Polonaisen, Divertissements, Polpourris, Toccaten, Adapica, Andantes, Noturanos, Amusements, Marschen, Melodien aus Opern , und allen Gattungen der neuesten so sehr be-liebten Wiener-Tänzen etc. etc.

Es erscheintjeben Connabend ein groß Folio Dufit= bogen, auf allen Geiten febr eng aber fehr beutlich gebruckt, in obiger Berlagshandlung, und gleichzeitig in allen Sauptftabten Deutschlands, als auch in beffen Ber: lage : Erpedition (bei Berrn E. Enobloch) in Leipzig.

Am Schluffe jeden Jahrganges wird ein Inhalter Bergeichniff, fchoner Titel und Umichlag geliefert. Museinheliche Profpette find in allen Buch : und Mufi-

talienhandlungen ju haben. Die erften 4 Rummern find bereits verfender.

Bien im Movember 1833.

Tobias Saslinger, Berleger bes mufifal. Pfennig : Magagin.

### Bei Tobias Baslinger,

R. R. Bof: Runft: und Dufitalienbanbler in Bien ift ericbienen und in allen Dufitalienhanblungen ju baben : Spohr, (f.), große Biolinfchule. In 3 26, theilungen. Mit erlauternben Rupfertafeln, und bem 

hummel, (3. D.), Unweifung jum Pianos forte= Spiel, vom erften Elementar , Unterrichte an, bis jur volltommften Musbilbung. Dit miehr als 2200 Motenbepfpielen, und bem Portrait bes Derfaffers ...... 81. 24. C. DR.

24 Etuben fur bas Pianoforte, 12560 Bert ..... 4 81. 30 Er.

Santel, (G. F.), Jephta. Oratorium in 3 Mbs theilungen. Ueberfest und bearbeitet von 3. E. von Mofel.

In vollftanbiger Partitur ..... Il. 20 -

Mert, (3of.), 20 Exercices pour le Violoncelle...... Rl. 3 -

# Populare Beilfunde!

Beder, Dr. G. B., furge, jeboch grundliche Unleis tung, wie man gefund bleiben, fich und bie Geinis gen por Rrantheit ju bemahren, bavon beilen, und ju einem froben Alter gelangen fann. Gin praftifcher Rathgeber fur Jebermann, gang besonders fur Ele tern, Lehrer, erwachsene Junglinge und Jungfrauen. Deue Auflage. Dit einem vollftanbigen Regifter. Gr. 8. Brofdirt 12 Grofden.

Beder, Dr. G. BB., Berhatung und Beilung ber Quanie mit allen ihren Rolgen bei beiben Befchlechtern. Bierte, gang umgearbeitete Muffage. 8. 1 Thir. Riedel, Dr. 3. C. 2., über bie Rrantheiten bes Ohre und Behore, mit Abbilbungen und genauer Befchreibung ber Gebororgane, Ein Doth: und Bulfe: bachlein für alle Gehortrante, jugleich jum nus: lichen Sandgebrauche fur angehende prattifche Mergte und Chirurgen. Dach ben beften Quellen ber alteren und neueften Literatur bearbeitet, und mit einer Reihe eigener bochft intereffanter und lehrreicher Beo: bachtungen und Erfahrungen bereichert. Dit 2 Steins brudtafeln. 8. Brofd. 15 Gr.

Diefe trefflichen Schriften find mit ungesheilten Beifall aufgenemmen. Ben allen Seiren ethielten bie ber wahrten Berfalfer beiken Dant von Benefenden. Dies übergeber mich wohl aller Empfehlung.

28. Engelmann in Leipzig.

Im Berlage ber Unterzeichneten find fo eben ers fcbienen, und in allen Buchhandlungen vorrathig:

# Bulmer's fammtliche Berke

or bis 16r Banb.

Enthaltenb:

England und bie Englander. 4 Bbc. clegant brofcb. 1 Ebir.

Der Berftogene. Roman in 4 Banben, elegant brofch. 1 Thir.

Mur bie anfererbentlich gunftige Hufnahme, melde biefe icon anegeflattete Gefammt: Musgabe ber Bulmer'ichen Berfe in Deutschland gefunden hat, mandte es ber Bertagehandlung moglich. einen fo unglaublich billigen Preis taffir ju ftellen.

3midau, im November 1833.

Gebruber Ochnmann.

Co eben ift bei fr. Bufe in Braunfchweig ers fcbienen und in allen Buch : und Mafithanblungen gu haben :

## Arion fur Vianoforte

37 u. 38 Deft a 4 Gr. ober 18 Er. Das 39-42 folgt in 1 bis 2 Menat.

Der Inhalt biefer hefte ift mit berfelben Corgfalt ge: mablt, welche ben Gruberen einen fo außererbentlichen Beis fall verfchaffie.

Unerfannt zwedmäßige Sulfemittel gur Erlernung ber beutschen, frangofischen, italieni= fchen und englischen Gprache,

welche im Berlage ber Buchhanblung von C. Fr. Amelang in Berlin (Braberftrage Dr. 11) er: Schienen und ebenbafelbft fo wie in allen Buchhand: lungen bes In ; und Mustandes ju haben find:

lungen des Int und Aussande zu haben sund.
Arlaud L., Nourean Recuril de Fables et de morceaux choisis des meilleum pottes françois, avec des remarques geramanticales etc. 8. 10 Sgr. — Burck hard i.
Complete Packet- Dictionary. 2 Tük: 10 Sgr. — Burck hard i.
Complete Packet- Dictionary. 2 Tük: 10 Sgr. — Burck
hard i. Sgr. — Burch darbt i. Den ticken et al.
11. Mail. 10 Sgr. — Burch darbt i. Den ticken Chafladber.
11. Mail. 10 Sgr. — Burch darbt i. Den ticken i.
12. Mail. 10 Sgr. — Burch darbt i. Den ticken i.
13. Mail. 10 Sgr. — Burch darbt i.
14. Mail. 10 Sgr. — Burch darbt i.
15. Mail. 10 Sgr. — Burch darbt i.
16. Mail. 10 Sgr. — Bu

Manuel de la langue française à l'usage des écoles, 2 To-mes, à 48 Sgr. — Rellin, Dictionasire de poche, 4 Thir. 92½ Sgr. — Scholer, A new Grammar of the Graman fongue, 4 Thir. — Valentini, Dr., Disionario Princis. 161. 2 Vols. 5 Thir. — 9 Stentini, Yatherinique some maif fir Leuise. 1 Spir. 15 Sgr. — 9011 per ping 8 Brethunistungsborrerbus, III. 3 ml. 1 Libr. 1 92 Cf. 1 Sgr. — 901 per ping 1 Sgr. — 1 92 (fire bing 8 neuer geneinnüßsfüger Briefieller, VI. Jul., 1 25 Egr.

### Br. Cenbolds neueftes Berf.

In 3. Cheible's Buchhandlung in Stuttaart erichien fo eben und tann burch alle foliben Buchhands lungen bezogen merben :

## Republikaner und Ronalisten.

Biftorifch romantifches Sittengemalbe aus ber frangoffe fchen Revolution. Bon

Ariebrich Genbold.

3mei Banbe 8. Belinpapier und brofchirt 4 31. 12 Er. eb. 2 Thir. 12 Gr.

Gleichzeitig erichien in bemfelben Berlage :

### Das Pabftbuchlein.

Ein fo nubliches als unterhaltenbes Lefebuchtein für ben gemeinen Mann aller Rirdengefellichaften. 8 brofdirt &l. 1 ober 15 Gr.

Im Runft = Berlag von 2B. Ereugbauer in Carlerube (London bei 2B. Tomblefon & Comp., 11 Pater: nofter : Dew)

ift fo eben ericienen und burch alle Buch : und Runfthand: lungen Deutschlande und bes Auslandes ju beziehen; Siftorifch : romantifche

### Bilder Gallerie.

Bilbliche Darftellungen aus ber alten und neuen Welt,

in monatliden Lieferungen. Sammlung ber iconften Stablitide

aus bem bifterifdenund fanbichaftliden Sache, von ben andgezeichnetften Deiftern. Mit erläuternbem Text

pon

2B. von Chegy und Dr. R. L. Schmidt.

Dreis bes Beftes, Ronal : Detar 12 gr. Ronal : Quart, mir Abbruden auf dinef. Papier 1 Thir.

Diefe bochft intereffante, mit großem tunftlerifdem Merthe und grefer Clegang ausgestattete Bilber: Galleite, bieter bein gebilbeten Publifum eine reiche Ausbeute bes

Sierbe und als beiderenbe Unterhaltungsbud in jeber ga-milieribibliofied aufgefell werben ibnen, wird jeben mobifen-gefer ein icon gefroderner Saupritiel mit Bigarete beige-geben; mehr bei bei ben bennach in film und ferbenig ist achtige bodift vollenderen Stabflichen und proble Bogen Erer für nur 6 The. einem Prachifend bilben, ber mit Mech als ein nachrer Sausischab zu betrachten fepn wied.

### Pranumerations = Ungeige

Eltern, Sauslehrer und Ergieber.

Mug. Berm. Diemener's Grundfagen ber Ergichung und bes Unterrichte, 3 Theile

wird im Laufe biefes und bes nachften Jahres bie Die Mus:

gabe ericheinen.

gabr eilgenen.

Inn ben Anfauf biefes ausgezeichneten Werts, welches bas gefammte Gebier ber Pabbagogit und Dibatrit, bie effentige und haubidie Leigeng, die Teganifation der Gedichten der die Gedichigte bes Erziechungstweiens auf bas geründlich und die Gedichigte bes Erziechungstweiens auf bas gründlichigfte und beim der ferner minder beglüterne Werten. Schulmannern und Leitern mehlicht gerichten, wei bei bei der weigen Ausgap, der Weige gerichten wir für alle 3 Band Patrintifie und gestellt gegen der gestellt gegen der gestellt gegen der gegen gegen der gegen gegen der gegen gegen der gegen gegen gegen gegen gegen der gegen ge pranumerantenen renguer, und naven mir jur aue 3 Bande (chongrößt) 108 Bogen gr. 8. auf fohreut weigem Papier) 90gen Borausbrzahlung auf ben, auf Ernteinnikigsfeit berechnteten Preis von 4 Ehr. Preuß. Gun. qeffelt: MBr quantumeranten sammelt, erhält auf 12 Exemplare bas 13te frei.

numennen sammelt, erhalf auf 12 Eremplare bas lade frei. Die erdeuchen aus Fernenb bes Schult und Ergichungstwefenst, welche sich fir teiefes beutiche Patrion in auch erhalben für feine anbere Altein in gleicher Bestrestlichter influmen kann, und welches in teiner gebilderen Sammite festen sollte, merflieren wollen, Namen und Bestiebe ter verft, Dekannteranten wer Ende Mary 1834 pertofere engusäufern, auch beren Eingang der erfte Lehel ausgelit erfen, das Albeit beren bis anderen den der erfen bestieben bei anderen den bestieben bei anderen den bestieben bei anderen den der Schult der Verbenpreis von 6 Eller, ein. Was feiste Buchknablunaart bes 1712 und Busstalen.

nermune tett anueunvertig ver tagenprete yon bie, ein. Ale seiche Buchfandlungen bes In: und Auslandes, sin Heiß; E. A. Hartleben — in Wien Carl Gerold), woelbit anksischichen Ausseigen mit Eubstreptiones Life bergefetzt find, nehmen Bestellungen tefo, Pränumeration an.

Buchhandlung bes BBaifenhaufes

in Salle.

Bei Muguft Schmib in Jena ift erfchienen unb in allen Buchhandlungen gu haben:

Das Wichtigfie aus dem Pflangenreiche fur Landwirthe, Sabritanten, forfte und Schulmanner, fowie fur Liebhaber ber Pflangen, tunbe aberhaupt. Berausgegeben von D. Dietrich. 1-9° Seft. Dit 36 illum. Rupfern und 9 Bogen Tert. 3 Thaler.

Maturbift. Bilderbuch fur bie Jugend. 11 Sefte 44 Rupfer und 11 Bogen Tert. 33 Thir.

Am Bir zeigen hierdurch an, daß das von uns verfertigte Am Den Bern Beit in beilam gezen Gicht, Möhenmichnuck Bruft und dickenschmer, Schupfen, Suffen, Spifert, und Jahnurch befannt ift, für den Umfang der prufsischen Menarchie nur einig und allein bei L. Zund im Wertin ju haben ift.

London ben 3. Diary 1830.

Jofeph Sterny & Cobne.

Quelle ju öffnen und enthalte mich jeber weiteren Anempfeh: Laura zu ernent une ernome mon pere neuem naturelier, umg, indem ib Wirftameit bes ächten englichen Gickt papiers zu befannt ift. Ich flige nech hingu. Daß das Oros beriebend aus 14 Begen 9 Zhr. 18 Sen. preuß. Courant fester, umb ben hern Apptieftern umb Ausstenten unt perenter Verstellungen, mut perenter comptante Jahlung ein bebeutenber Rabatt bewilligt wirb.

Berlin ben 1. Dezember.

2. Duns.

Co eben ift bei mir ericbienen:

### Die Emigranten,

eine Ergablung aus ben Zeiten ber frangbfifchen Re, volution, geschrieben fur bie Jugend und Jugend; freunde. br. à 3 ger.

Relir Schneider in Bafel.

Bei Georg Joachim Gofchen in Leivzig find vollftandig erfchienen, und burch jebe folibe Buchhandlung ju beziehen:

### SHAKESPEARE'S bramatische Werke,

überfest und erlautert

Johann Bilbelm Otto Benba.

19 Banbe, auf Drudpapier in Tafchenformat Thir. 5

Die vorliegende, vollftändige Ueberfegung ift außeror-bentlich treu, jugleich fliefend und ohne 3mang. Eren giebt fle bie Bilber bee Originale, ben Ausbrud bee Gebantene und ber Empfindungen, felbft bie 2Borte Chatespeare's wieber, wenn bie beutide Sprache es erlaubt. Gie ift allgemein verftanblich, eben fo verftanblich als bas Original, obgleich fie nur wenige Berfe mehr als bas Originel bar, faft immer mit einer langen Splbe ben funfitligen Jamben folieft, und reimt, wo Chafespeare gereint bat.

# DEPOT GÉNÉRAL

# PENNY ETRANGERS

chez Bossange Père à Leipzig.

#### THE PENNY-MAGAZINE

of the society for the diffusion of useful knowledge; imp. 8: 1852, 9 cabiers, arnés d'un grand nombre de vignet-- - pour 1855. 52 No. et 12 suppl. Prix de l'abonnement annucl...... Rible. 5.

### THE SATURDAY-MAGAZINE

#### THE DUBLIN PENNY JOURNAL

Published monthly, embellished with beautiful woodcuts, forming an appropriate companion to the several other penny journals now in the course of publication. Annual .....Rthir. 3. subscription.....

#### MAGASIN PITTORESOUE.

32 Livraisons par an, ornées des 230 Vignettes. Il parait une livraison par semaine. Prix de l'abonnement annel.....

LA MOSAIQUE,

ornée de 200 à 300 gravures. Il paraît chaque semaine une livraison. Prix de l'abounement annuel ..... Rthir. 3.

MUSER DES FAMILLES.

Lectures du soir, orné de 500 gra-ures. Il paraît une livraison par semaine. Prix de l'abonnement par an. Rthlr. 5.

LA LANTERNE MAGIQUE.

jonral des choses coricuses et amusantes, orné de jolies 

### Wichtige Anzeige für Rusikfreunde.

Das deutsche National - Werk Verlag von Schubert & Niemeyer Original - Bibliothek für Pianofortespieler verbunden mit einem

musikalischen Conversationslexikon

macht in der mosikalischen Welt allgemeine Sensation; sie ehrt nicht nur die Verleger, Componisten, nin, der gan-zen deutschen Nation wird das schöne grossartige Unterzen deutschen Anton wird das schone grossartige Uster-nehmen eine Zierde, eine würdiges Denhaud seyn. Es ist sogar unter den Musikfreuuden und Leheren ein Ehren und Pilichipunkt gewurden, für die fernere Ver-breitung eines solchen National-Werks möglichst zu sor-gen, sich eines Steins zur Aulage desselben bewusst zu seyn um zugleich damit verhundene wohlthatige Zwecke erreicht zu sehen. Der wohlfeile Preis, gediegene Inhalt der Bibliothek in schöner Ausstaltung, vereint, müssen je-den Musiklichbaber für sich gewinnen. — Sammler erhalten auf fünf Exemplare eines frei.

5D Ausführliche Anzeigen, die das Weitere berichten, werden in jeder Buch- oder Musikhaudlung ment-geldlich ausgegeben.

Das erste Heft (8 Ggr.) Kalkbrenner 2 nocturnes ent-haltend, ist am 1. December versandt.

Heber ben

## Einfluß ber Sitten auf die Befetse und ber Gefetse auf die Sitten

von 3. Matter. Eine von ber frangofifchen Atabemie mit bem außerordentlichen Preis von 10,000 Granten gefronte Preisichrift. Une bem Frangofie ichen aberfest, mit theils ertlarenben, theils beurtheis lenden Anmertungen begleitet von Dr. 3. S. Buf. 89 brofchirt. Preis Fl. 3. 36 Rr. ober Rthir. 2. Berberiche Berlagebuchhanblung.

Diefes Bert philosophisch : hiftoriider Tiefe, vell weifer Unwendung feiner gehren auf Die Gegenwart und auf Die Berbefferung ber gefelichaftlichen Lage ber Bolter, eine mabre Marienal: Pabagegit, welche bas meralifde Pringip ale bie einzige und ficherfte Grunblage bes Craq: tenmobles barftellt, verbient icon an und für fid, jumal aber befrwegen eine bentide Bearbeitung, weil Franfreid bie burch bie frithere und bie Julius : Revolution augenommene politifde Richrung als ungenugent verläßt; es ift baber biefe Edrift gewiß eine ber intereffanteften, wichtigften unferer Beit, welche jeben Bebilbeten ansprechen muß.

Ben Kelir Schneider in Bafel ift in tl. 8? ericbienen und brofcbirt a 9 Bgr. ju haben: 76 Chriftliche Anecdoten

Bur Erbauung und Beforberung ber Gottfeligfeit, Ge: fammelt von Chriftian David Biegler.

3m Januar 1834 erfcheint im Berfage ber uns tergeichneten Buchbandlung:

Bausthiere



im Berhaltniffe

ju ben Runten, Biffenichaften Gewerben, und ber Lebensweise ber Menichen.

Dit vielen Abbilbungen.

Es giebt biefe Edrift eine gufammenbangenbe Ueber: ficht von ben Saneibieren und ben manderlei Bweden, mo: ju fie die Natur bestimmt hat; von bem Busammenhange, ber zwischen ihnen und ben Menichen obwaltet; von ben Eigenthümlickeiten welche Boben und Klima bei ihnen her: verbringen. 23a6 ber naturferider vernahm und die Rei-fenben faben ober entbedten, wird forgfaltig benutt und fo jebem, ber gern bie Nanne, bie Meniden und bie Bure ber Boriebung bobachtet, reichen Stoff jur Belehrung und Unterhaltung geboten werben.

Boffange Bater.

Dimeroly GOOgle

Bur Beachtung fur Meltern, Ergieber u. Jugenbfreunde.

In ber Schulbuchhanblung in Braunfcweig ift ericbienen:

Cammtliche

# Rinder= und Jugendichriften

Joadim Beinrich Campe.

Bierte moblfeile Gefammtansgabe ber letten Sanb. Sieben und breifig Thrile (5:10 Bogen) mit 52 fauben, theile foloritten, ibrile schwarzen Aupfern und Karten. 8. Fein Welinpapier. Subseriptions : Preis far alle 17 Thrile

11 Thir, ober 19 ft. 48 Ir. Rheint.

Ben biefer jest im Drud vollendeten dem Auflage find auch geheftere Eremplare an alle Buchhandlingen ver-fandt. Um Jamilien, denen die Anschaffung des Werts auf einmal zu fosspielig werden miechte, dem Unfauf zu er-achefeteren Eremplaren gegeben werben. Princiaumiter er halten von jeder guten Sertmentschandlung auf 12 Eremplare ein 13tes frei; wenn sie sich portofrei an die Verlagshand-lung wenden, auf 6 ein 7res.

23- Borftebend angefündigte Berte find burch alle Buchhandlungen Deutschlands und ber Schweig, in Leipzig burd Boffange Bater ju ben beigefetten Preifen gu begieben.

# 40,000 Auflage.

# Intelligenz : Blatt zum Pfennig : Magazin.

Ericeint so oft es ber Borrath an Maerialien gestatter, und wendet man sich mit Inferaten an die Erpedition bes Pfennig-Magagins, Grimmaische Gase, Auerbach's hof.



Die Infertionegeb ühren betragen für die gespaltene Petitzeile — 3wölf Groschen und bei Bermehrung der Aussau weit um 5000 jedesmal wei Groschen mehr.

Leipzig, ben

· Nº 5.

11. Januar 1854.

### Die Königs. Säch conf. Lebensversicherungs - Gesellschaft

ju Leipzig

auf Gegenstriafetir umd Destentlichteit begrünket, mirb duch sieben, bem gelehren umd Saufmannssflande nagsherende in Leipig wohnhaften Directoren vermaltet. Die thussisch über beise Berwaltung filhere ber Magistrat zu Leipig und ein aus lieben Berwaltung filhere ber Meglichte zu Leipig und ein aus lieben Berwaltung filher ber Gestellichterinnigister repräsentet. Ein wen Magistrat emannter befenders verstsichteter Gesier ist aus Prüfung der Buch ein der Schreibung der Berwaltung nicht eine Berwaltung nicht werden. Die Berwaltung nicht welchte Gestellichte Ge

glieben unterer Sequendicktig gefatte um Deberman, et sei wohlschen beter unterer Sequendicktig gestatte um I Jebermann, et sei wohlschend ober minder begliere, sam biefe tuksade vermitzelle einer größern ober fleinem Werkschreibenstellen sernigen Berhältnissen gemäß, einrichten. Ein Ersparufs von 6 Pfennigen ichglich vericht bei einem Altere von 30 Jahren hin, um ein Eupstal von 30 Abler. verfichern zu konner.

Bas von ben jahrlichen Cinnahmen nach Abjug ber Ausgaben und bes Reierre Fonds fibrig bleibt gehort ben auf Lebensheit Berficherten und wird ihnen, ohne Eigen: nut, juriderstatter. Die bisjetigen Erfahrungen berechtigen ju fehr guuftigen Refultaten,

Die Unterzeichneten, fo wie alle übrigen Agenten werben unentgelblich jebe weitere Rachweisung über bas Inflitut geben

> Ebbe und Thomaschete Agenten ber Leipziger Lebensverficherungs Gesellschaft in Dreeben.

In ber Buchhanblung von J. G. Ritter v. Doble's Birme, in Bien,

Bittbe, in Bien, ift neu ericienen, und in allen Buchhandlungen gu haben:

## General = Statiftit ber Europäifchen Staaten,

nebft einer theoretifchen Ginleitung von Dr. Georg Rorbert Schnabel,

l. t. erdentlichem Professor ber Curopaischen und Defterreichisichen Statistit an der Carl Ferdinands Universität in Pragund historiographen der juridischen Facultät daselbft.

3men Banbe.

3mepte neu bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit zwen Ueberfichtetarten.

gr. 8. 1833. Preis benber Banbe 3 Thir. 20 Gr.

Dem Gangen ift eine vorbereitende Einteitung weraufgefchiet, in welcher von bem Begriffe ber Statifilt, von bem Spitene, ben Quellen, ber Methods und Literatur bereilten gehandelt wieb. hieauf folgt bie Cataifit felbf, und waren ab von berben Jauurs abgleitungen bes innern und bes auferm Juftanbes ber Staten

In allen Buchhandlungen Deutschlands ift ju erhalten:

Benjamin Frantlin's

## bewährte alte Goldbriefe

neu herausgegeben jum Ruten und Fronunen ber Jugent. 2te wermehrte Auflage.

Anhalt: Benjamin Frantlin's lehreider Lehensgrädighe.

II. Der arme Richart, ehr beim Untritt der Lehenstrife. —

III. Der arme Richart, ehr der Beg jum Wehlfilant. —

III. Die Pfeift. — IV. Ein Mittel für Vedermann immer Gelb in der Zadde ju haben. — V Bie unsche man fich glidt ich – VI. Bergliedungen. — VIII. Cine Vehrfabel. —

VIII. Bitte und Danflagung.

Labenpreis 4 Gr. ober 18 Rr. Practiausgabe auf Belinpapier mit Golbichnitt 6 Gr. ober 27 Rr.

Die erfte Auftage Diefes Wertdent erichien Mitte vorigen Iabres und war binnen 2 Monaten vergriffen: Der beste Beweiß seiner Bortrefflicheit.

In ber E. von Mapreggiden Buchhanblung in Prag ift erschienen und in allen Buchhanblungen ber bfterreichischen Monarchie ju haben:

D ebrew eine Clausi. Berhöhgig aus Behmen an ale Clausischen Politer, ebr Peirräge ur ihrer Chanatterilik, jux Kenntnis ihrer Muhdelagie, ihrer Befahische mit Mitterihmer, ihrer Eiteragur und ihrer Eprachinner and allen Mundbarten. Mit einem Undhange: ber bebuiligh Care, evellfähische Musgabe in 4 Budhern. Sweite verkreitert, berichtigte und vermeiner Muhdage von Wenreisen Seinlich ber alleiten Denthulker ber politische ihrer bestehen. Denthulker ber politische ihrertung und dazu beilen. K. Pena 1811. Mit ichwarpen Fassimiles 2 Aft. 18 Ger. Mit intern Fassimiles 2 Thir. 22 Ger.

18 06; Mit Mann. enessantes 2 gilt. 22 06;
Glagolicia. Hebre his glagolitische Yiteratur; bas Miter ber Buftwise; ihr Muster nach welchen lie gebilber worden; ben Hirbrumg ber vonsidis i landichen Titungis; bie Befonfenseir ber balmanischen Hebertspang. Die man bem Dierenments gusschieb u. i. m. Sweite verbeffert und vermehrter Bussage von 2D. Danta. Mit 3 Suntreafstin. S. Prags 1832; 14 08; i. i. u. fin han an gam Glavin.

Baftien, Jos. historisch: geographisch: flatifiide: gefällekintliche Naure vom Kenigreiche Bechnen. Mit größere Genaufgleit und nach den nellesten und sicherten Luellen enworfen und gezeichnet. (Imper. Format.) Prag 1832. 1 21str. 8 Gr.

Moth, 3r. Prof. analprische Unterluchungen über bie Tehfer eines Mittagfernrohrs und Methoben biefe Fehler aus ben Berobadbungen ju bestimmten. Mit 1 Steinbrucktafel. gr. 8. Prog 1831. 14 Gr.

Rollen, Fr. E. Fallenpredigten über bie 7 Worte Chrifti am Rreuge (beffen Fallenpredigten 2" Jahrgang). 8. Prag 1834. 21 Gr.

Catonis (Dionysii) sententiae morales distichae de moribus ad filium Libri IV. (L'atrinisch mit behmischen Reimen auf bem XIV. Jahrhundert:) Mit i Titelfupfer. 8. Prag 1833. 11 Gr.

harnach, E. S. Die Tropenlefte (Thereit der Biltert fprache, ober gründlich und practitiche Unterium; jum ichnen umd biltbendern Ernle durch Tropen und biltbigbeitete Jäguten. Mit beigeffigten Multerbeigischen in lat. nub benicher Sprache und einem mit allerlei Terpen reichtich amsgestattern Undange von größeren und latein, nub benichen Multiburn, Alle indienen, aus geschneb Verbiger und alle Freinde ber tropischen und betweiten bei bertiegen Multeruchweite, por B. Prag 1883. 1 Tollt.

Historia de expeditione (cruciata) Friderici Barbarossae imperatoris edita a quodam Austriensi Clerico, qui eidem interfuit, nomine Ansbertus. Num primum e Gerlaci Chronico, cujus ca partem contlinit, typis expressa currante J. Dobrowsky. Cum indice personarum, popularum, regionum bocorum atque flaviarum. 8 maj. Fragae 1887. 1 Thir.

(Gine toftbare Ergangung ber ludenvollen Beichichte ber Krengjuge):

Schortlin, Jul. Mar, bie Aarelinische Zeit ober Prag und Behmen unter ber Regierung Knifer Karl IV. Ein getreues burch bie besten Attenstüte erfauterte Seit und Sittengemalbe. Mit 3 Aupfert 12º Prag 1830, 2 Thir. 16 Ort.

Fuß, fr. Unweisung jur Erlernung bee Landwirthichaft im Ronigreiche Liebnen. 3 Bante. Mit 33 Aupfertafeln. gr. 8. Prag. 5 Eblr. 8 Gr.

In der Buchhandlung des Waifenhaufes in Salle ift erfoienen und in allen Buchhandlungen (in Pefth bei E. A. Sartleben — Wien bei Carl Gerold und bei Fr. Bed) ju haben:

Beder, R. F., Erzählungen ans der gangen Welt für die Jugend. 3 Theile mit Aupfern. Meut (51r) verbefferte Auflage, 820 fauber carbonite. 3 Arhlit. 15 Sgr. (3 Arhlit. 12 Gr.). Indalt: 11 Theil. Ultified von Irhafae. 27 Edg., Achtlit. 4 Theil. Ultified von Irhafae. 27 Edg., Achtlit. 4 Theil. Ultified von Irhafae. 27 Edg.,

Beder's Crishhungen aus der alten Welt find schen lange tilbnichte festennt und in vielen nuteine Germpleren demogan, Dentichland verkreitet. Wie meiferhoft er es verstand, den jagentlichen Gentlicht ehen so des eines in gestellt gestell

# Dekonomische und technologische Schriften,

welche im Berlage ber Buchhandlung von C. Fr. Amelang in Berlin (Braberftraße Ar. 11) ersichienen und chenbafelbit fo wie in allen Buchhandr lungen bes In- nub Aussandes ju haben find:

Ogrebig, Caroline C., Die befergte haus frau in der Allide, Wertschefammer u. dem Klickengarten. 2 die. Indeit Allide, Wertschefammer u. dem Klickengarten. 2 die. Indeit von der Freier Verleben der Geschlichten der Schaften der Allide u. handelatung, Arte u. derreibag. 2. 21 Egr. der der die die die des eine Schupferd das d. 2 die. der der die die die die der die

m fabrichen, mit 5 Aupfertaf. 1 Thir. 5 Ggr. - Bolle-freund, E. A., Theor. pratt. Unleit. j. grundl. Renut-niß u. vortheilhaften Aus abung ber Landwirthich aft, 15 Ggr. - Bredom, 3. C. L., Der Barrenfreund.

### Gur Schulen.

In ber unterzeichneten Berlagebuchbanblung ers fchien fo eben und wurde an alle gute Buchbanblungen perfandt:

## Sandbuch der Maturgeschichte des Thierreichs

fur Schulen und jum Gelbftunterricht von Dr. 2. C. Buble

Infpector am Ronigl. Ennungfio gu Salle, mehrerer gelehr: ten Befellicaften Mitaliede.

Mit 5 Aupferrafeln ichwarg 18 Gr. illum. 1 Ebir.

Der Bert Berfaffer hat von früher Jugend auf fich mit grofer Liebe und eifernen Fleife bes Studiums ber Natur-geichichte, und vorzuglich ber bes Thierreiches, befleifigt, bat nicht unbeachtet gelaffen was ihm auf feinem Lebenswege hat nicht unvedwer getallen was ihm auf feinem Levenswege aufstieß, und sich durch seine gründlichen Forschungen in dem Gebiere biefer Wiffentschaft große Aerdienste erworben. Wir tounen daher dieses Wert nicht nur den Gern Schulvorstehern und Schullehrern , fenbern auch alle benen empfeh: len, Die einen furgen aber boch bundigen Ueberficht über bas Bange bes Thierreichs ju haben wilnichen. Die Abbilbungen find getren nach ber Natur, und wir

haben den Preis fo billig als moglich gestellt. Schulen er: halten bei Abnahme von Parthien von 50 und mehr Crem-plaren einen verhältnismäßigen, bedentenden Habat.

Rr. Beibemann'fche Berlagebuchbandlung in Merfeburg und Salle.

In ber Budbanblung von C. F. Amelang in Berlin ericien und ift in allen Buchanblungen bes 3n : und Auslandes ju haben:

### Theofrid

ober Borbilber bes Bertrauens, ber Gebulb und Ctanbhafthaftigfeit unter großen Unfallen und Gefahr ren. Rar Freunde einer bilbenben Unterhaltung, be: fondere gur lehrreichen Ermunterung fur bie Jugend, aufgeftellt von

> Johann Beinrich Lehnert, Prebiger.

525 Ceiten in 8vo. Mit einem ichonen Titellupfer u. Big: nette. Cumber geheftet 1 Ehlr. 12 ger.

Das menichliche Leben von ber Biege bis jum Grabe ift von mancherlei Unfallen und Gefahren bebreht, benen oft nur Gebult, Bertrauen und weife Benugung benen oft nur Goulte, wertrauen und weite Benugung, gunftiger fugenbiche und Umftanbe, woran es bie Worfebung felten febten lagt, gu retten vermag. Diefen feften, berrauenden und ausharrenden Ginn ju beleben und gu ftarten, hat ber Berfaffer in ber obigen Gerift eine Reibe

mannigfaltiger und höchft anziehender Beif piele aus bem Leben folder Personen aufgestellt , welche es verbienen , ale Borbilber empfohlen gu werben, und beren Unfalle und Bibermartigfeiten auch merfwirdig und intereffant genug find, um mit Theilnahme und Aufmertfanteit gelejen gu sind, um mit Theilindhute und mutmertjantett getejen gut werben. Best, empfeht baber bies Goffie gut eine fehr reichen und unterhaltenden Vereiler midt nur filt die Jus gend, einer auch für er wach sein, ein hie Jus gend, einer auch für Er wach sein, eine Ausgeber der eine Aufgeber der gestellt gest

Im nämlichen Berlage ericbienen früher von bemfelben Beren Berfaffer:

Mairoschen, Ein forgaltig gewundener Arang von Bolte in ahr den, Sagen und Legenben, junudift ber Jugend und ihren Freunden bargeboten. It. 8. Mit illuminirten Aupfern nach Beichnungen von g. Bolf. Cauber gebunden. 1 Thir. 6 ger.

Banderungen im Gebiete beuticher Borgeit. Eine Auswahl lehrreicher und angenehm unterhaltenber Boltsfagen, junachft für bie migbegierige Jugend. fl. 8. Mir illuminitten Rupfern. Cauber gebunden 1 Ehlt. 6 gGr.

## Unfundigung

#### biftorifchen Sausbuches.

R. S. Beder's Beltgefchichte.

Gedfie Musgabe,

nen bearbeitet von 3. 29. Crebell. Dit ben Forte fehungen von 3. 3. 2Boltmann u. R. M. Mengel.

14 Bande. gr. Octav.

Mit Königl. Burtemberg., Großbergogl. Medlenburg. und ber freien Ctabt Frantfurt Privilegien.

Berlin, bei Dunder u. Sumblot.

Wein unter ben Lefern Diefes Blattes niochte Beder's Belegefdichte nicht wenigstens bem Namen und Berthe welche noch Ceatt finten , erleichtem ju bem auch tem Min: berbemittelten beffen Antauf. Gie betragen für fammtliche 14 Banbe in ber Muegabe :

auf gutem weißen Drudpapier 125 Thir. auf feinem Median 167 Thir.

Mit Anfang 1831 erideint bie

## Milgemeine Polytechnische Zeitung.

Joh. Carl Leuche und E. Friedr. Leuche in Murnberg. (Preis halbjährig 11 Preuf. Thaler ober zwei Bulben.)

Diese Zeirschrift wied Kabritanten, Raufteute, Sankverter, Rinffler, Mechaniter, Detonomen, Gutbbefiger, Menteres, auf die ichnellfte und wohl-teisse Art befannt machen, mit den neuen Effindungen und Berbefferungen in allen Gemerben, neuen Ernneungen und Berbefferungen in allen Gemerben, neuen auf bie Meffe femmenben Arzifeln, und inebesondere auch neuen in Rurnberg gefertigten Maaren (baber jebe nürberger Baarenhanb: geferngen Warenisaner jede nur berger Waarenhand-lung fie befigen follte). Ausgezeichnete Korrespondenten in 40 der gewerbreichften Städte, jahlreiche Abbilbungen erhöhen ihren Werth, und der Preis ift so billig, daß wenn

einige Bewerbeleute fich vereinigen, jeber wochentlich nur einen Kreuger ju jahlen hat, um bie intereffanteften, praftifch nütlichen Nachrichten ju erhalten. Die Bestellungen tonnen bei ben nachsten Postante erpebitionen ober bei ber nadhften foliben Budhandlung gemacht werben.

Rerner ericbeint 1834 formugbrend bie Milgemeine

## Bandlungs=Beitung.

ju bem jest von fünf auf brei Guiben ober 1 Thir. 22 Sgr. Preuß. ermäßigten halbjährigem Preife, ju welchem fie in allen Buchhandlungen und Poftamtern ju erhalten ift.

In allen Buchhandlungen ift ju baben: 2B. G. Campe

# Gemeinnüßiger Rathgeber

in ber bentichen Gprache

Ober fafiliche Anweisung für Jebermann, jebes beutiche Bort in furger Beit richtig ichreiben, die Interpunction, ober bas Romma, Rolon, Cemifolon je. gehörig anwenden oder das Namma, Melon, Semulden ir. geherig amwenden und den Angele und Alfulaire, der Mit und Mich, Ihnen und Seit ir. richtig gedrauden zu leinen. Nach den besten Milfmittell bearbeitet. Welfe inter Angeliung zu den blürgalichen Leben vorfammenden schristlichen Aussichen Priefen, Litalauten aller Lände; und einer Sammlung vergänglicher Briefmusser. 8, geh. dreis 12 Gr.

Queblinburg, im Berlage ber Ernft'ichen Buchhandlung.

Go eben haben wir verfandt bas Degemberheft ber

Unnalen

# Geschichte und Politif

in Berbindung mit einer Gefellicaft von Gelehrten (Duttlinger, R. hoffmann, Murhard, Polit, v. Rotted, Trotler, Beigel, Belter, Zacharia ie.) herausgegeben von Dr. Bilberich Beid.

Es ift hiermir ber erfte balbe Jahrgang aus 6 Seften beftlehnt bernbigt. Die glinftige Aufnahme, welche biefte Beiridvift allenthalben geworben, har bie Rebaction und bie Beragehandlung in ben Stand gefeht, für bie innere und außere Musffattung berfelben fo ju forgen, baf fie ber and unbere ausnitung prefeten b git forgen, og jie ber allgemeinften Berbreitung fich formohrend erfreuen und ihren Rang als ein Nationalwert von gefeierten Mannern Teutschlands behaupten werden. Eine fleine Maght von Eremplaren ber bis jeht erschienenen 6 hefte, welche mir noch beligen, konnen ju bem Preise von 6 El. ober 3 Thir. 18 Gr. bezogen werden.

In wenigen Tagen verfenden wir bas erfte Geft bes Jahrgangs 1834. Wir machen Diefenigen Lefegirtel, Biblio-theten rc., welche auf die Unnalen noch nicht Beftellung gemach sheen folten, barauf noch befondere aufmertfam, folde gefälligft balb einer foliben Buchhandlung jufommen ju laffen, um ein Bergögern ihrer Efectuirung ju vermeiben.

In ber Mitte eines jeben Mohats erscheint ein Seft von ? Bogen. Drei Monatsbefte machen einen Band aus, fo baß ein Jahrgang 12 Speite ber 4 Banbe bibber. Der Breis bes Jahrgangs ift 12 Fl. thein. ober 7 Thir. 18 Gr. Cadifid.

Leipzig und Stuttgart, im Dezember 1833.

3. Scheibles Berlages Erpebition .

Co eben ift bei 3. g. Sartinoch in Leipzig erschienen und in allen Buchhandlungen ju haben:

## Sammlung zwei- brei- und vierstimmige Lieber

jum Gebrauche beim Gefangunterrichte in Schulen. Berausgegeben von C. G. Abela.

Gefanglehrer an ben Coulen : ber frantifden Stiftungen in Salle.

1 te. heft. 2te verbefferte Huff. 4. herabgefehrer Preis 10 Gr. Das 216 heft, welches auch icon früher ericien, habe ich ebenfalls, um ben Unfauf für Schulen ju erleichtern von 11 Gr. auf 10 Gr. herabgefeht.

Bichtige literarifche Angeige.

Co eben ift bie erfte Lieferung bes

# Welttheaters,

Das Gange ber Beltgefdichte, in funf 26, theilungen mit 240 hiftorifchen Stablftichen und 300 Bilbniffen, von E. Strahlheim, bem Berfaffer bes Bertes "Unfere Beit", u. f. m.

erfdienen.

Sie enthält bie verschiebenen Sagen von ber Schöpfung und die Montpologie und Sagengeschichte der Inder, Chine: ein, Balter, Minter, Audolinier, die Ungeschächte der Fe-bräer is. Die Stahlfliche fielden die Schöpfung, die Sind-funk, die Arterung von Minier, Scahlfich in Aqua tieta (nach Mactin), dar; die Williamise für der Vinnerd, der Semiciatis. des Albechans. und den Wille der Minterd, der Semiciatis. des Albechans. und der Wille annd Mach), ber be den Grant auch bei des Olimes, ber Ernitantis, des Archau umb bei me bei Olimes, ber Ernitantis, des Archau umb bei den Merche Anderschaft erner: Die Sagengestöcker amerika Refresiert, Mercher Perir, Robert, Refresiert, Australien, ber Riem, Goldier, Sprein, Mehre, Perir, Robert, Berter, Reinamer, der Greifer, der Greifer,

geigen in furgem gratis ju baben finb. Diefes Buch bilbet ein Prachtwerf ber Gefchichte, wie bis siek teine Varion ein aphilobes aufzweisen hat, babei find die Presse Nation ein aphilobes aufzweisen hat, babei sind die Presse und Sahlungsweise so gestellt, das auch der Undermitzelte um Eande ist, sich dasselbes ausgeschaftlichen, Kostet der bistiligste Beitung vr. Jahr nicht als 12 seicher Lier-ferungen sammt dem Erasssischen.

Frantfurt am Main, im November 1833.

Das Berlagemagagin fur Literatur u. Runft In Leipzig bei Friedr. Lubw. Berbig gu haben.

Borftebend angefündigte Berte find burch alle Buchhandlungen Deutschlands und ber Schweig, in Leipzig burch Boffange Bater ju ben beigefesten Preifen ju beziehen.

# 40.000 Auflage. Intelligenz Blatt zum Pfennig Magazin.

Gefdeint fo oft ee ber Borrath an Materialien geftattet, unb menbet man fich mit Inferas ten an bie Expedition bes Pfennig.Magagins, Grimmaifche : Gaffe Muerbachebof.



Die Infertionegebubren betragen für bie gefpale tene Petitgeile Biergehn Grofden und bei Bermehrung ber Muflage um 5000 jebesmal zwei Grofden mehr.

Leipzig, ben

Nº 6.

25. Januar 1834.

In der Dieterichschen Buchhandlung in Göttingen sind so eben erschienen:

# Bürgers

sämmtliche Werke 7r 8r Theil wohlseile Ausgabe in Taschenformat

(sugleich als Supplement der 1812' erschienenen Octav-Ausgabe.)

Der Preis für diese Bande 7. 8. ist 16 Groschen Pr.

Um den Ankauf der vollständigen Original-Aus-gabe der Bürgerschen Werke, nun 8 Thie, im be-hebten Taschenformat möglichst zu erleichtern, setzen wir den zeilherigen Preis der Bände 1 – 6 von 2 Thir, auf 1 Thir, 8 Gr. bis Ende März 1834 herab und hoffen durch diese Ermässigung

von 2 Thir. Preuss. für alle 8 Bände compl. den Wünschen vieler Verehrer des hochgeseierten Dichters entgegen zu kommen, Mit Ansang April tritt der erhöhete Ladenpreis von 2 Thir, t6 Gr. für alle Theile ein; es sind die Bürgerschen Werke durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Ferner sind im Laufe des Jahres neu erschienen:

Acstylus Eumeniden, griechisch und deutsch; mit erläuternden Abhandlungen über die äussere Dar-stellung und über den Inhalt und die Compo-sition der Tragödie von K. O. Müller. gr. 4. 1 Thir. 16 Gr.

Baring, O., Abhandlungen über den Markschwamm der Hoden, mit 4 Steintafeln. gr. 8. à 1 Thlr.

Benecke, G. F., Wörterbuch zu Hartmannes Jwein. 8. à 2 Thir. 8 Gr.

8. à 2 Thir. 8 Gr. (Wird auch jedem gelehrten Sprachforscher die nen, da es jede Frage beantworten soll, welche die Form, die Bedeutung, die Verbindung u. s. w. eines Wortes betrifft.)

Conradi, Dr. J. G. H., animadversiones de Ple-thora Vera. gr. 4. à 8 Gr. Denkmäler der alten Kunst, nach der Auswahl und Anorduung von K. O. Müller, gezeichnet und rädrt v. K. Oesterley. Helt III. mit 15 Kupfert. gr. 4. gch. 20 Gr. (Die Hefte werden rasch auf einander folgen.)

Herbart, J. F., de principio logico exclusi medii inter contradictoria non negligendo. 8. maj. à 6.Gr. Martens Recueil de traités, d'alliance, de paix, de trève, de neutralité etc. Supplement Tom. XIII. par Saalfeld. gr. 6. 3 Thir. 8 Gr.

Mühry, A. A., ad historiam fungi medullaris oculi symbolae quaedam. 4 maj. 1 Thlr.

Zugleich empfehlen wir nachstehende Werke un seres Verlages:

Hogarths Werke in verkleinerten Copien von Riepenhausen mit Text von Lichtenberg. 1 - 12s Heft, berahges. Preis 12 Thir. 13s Heft mit Text von Lyser. 1 Thir, 12 Gr.

Lichtenberg, G. Chr., vermische Schriften. 9
Thle. herabges. Preis 4 Thlr. 12 Gr.
Raff, G. C., Naturgeschichte für Kinder.
mit illum. Kpfrn. geb. 2 Thlr.
mit schw. Kpfrn. geb. 1 Thlr. 16 Gr.
Umrisse zu Schillers Wilhelm Tell, erfunden und

gezeichnet vom Prof. C. Oesterley. (in Commission.) geh. 2 Thir, Auf einen so eben bei uns erschienenen Catalog

medizinischer, theologischer, philologischer, histo-rischer u. a. Werke, die meist alle um die Häfte im Preise herabgesetzt sind, machen wir das Publi-kum besonders aufmerksam, derselbe ist durch alle Buchandlungen zu beziehen.

Dieterichsche Buchhandlung.

Unfange Januar 1834 beginnt bie

# Buriftifche Beitung

### Ronigl. Preug. Staaten

ihren britten Jahrgang. Die Beitung liefert wochentlich alle neue Gefige, Berordnungen und Griauterungen, bie Personal- Beranberungen bei ben Juffig- und Berwaltungsbeborben, juriftifche Abbanblungen, Recenfionen neuer Bers te, eine fortieufenbe Ueberficht ber Staate : und Rechtes wiffenichaftlichen Literatur zc. - Der jabrliche Abonnementes preis fur 78 Bogen Quart, nebft Inhalteverzeichniß ift 4 2bf., wofur b. 3. burch alle refpect. Poftamter und Buchbanblungen Portofrei zu begieben ift. - In Berlin burch Chuard Bran: 1

Berlin im Decbr. 1833. Die Rebattion ber jurift. Beit brift.

### Der Rathgeber bei bem

### Shief : und Budlichmerben:

ober fafliche Darftellung ber verfchiebenen Bertrummungen bes Rudgrabes und ber biatetisch ; anmanftischen Mittel, burch metde biefe Berfrummungen perbitet und leichtere Grabe berfelben geheilt werben tonnen, gebilbeten Eitern und Erziehern gewibmet von Dr. F. A. Schmibt. gr. 12. geb. Pr. 16 Gr. Leipzig u. Torgau in b. Bienbrad'ichen Buchbblg.

Diefe Corift ift in allen fritifden Blattern, werin fie befprechen marb, einftimmig als bochft brauchbar und gwede

maßig empfohlen.

Bei Maper & Comp. in Bien find erfchies nen und in allen Buchbanblungen bes Inn ; und Auslaubes gu baben :

# Minthologisches Tafchenbuch.

60 Rupferftiche

nach 3. Enber's, Bober's, Rebl's und Schebn's Beidnungen

pon 9. Staber.

### Mit erflarenbem Terte

#### pon Georg pon Gaal.

In 15 Lieferungen. Pranumerations : Preis fur bas complete Rupfer : Bert fammt Text auf Ein Dal gabibar.

6 Thir. 8 Gr. Um 1. Rebruar 1833 iff bie erfte Lieferung erfchienen, unb

fo regelmaßig jeben 1. b. DR. bis jum ganglichen Schlug, eine Lieferung.

Das Etubium ber Mytfologie ber Griechen, als jenes wichtigen Abeiles ber Archaelogie, werin die ersten Keine bes religiblen und afthetischen Geschles beite gebeitbersten aller Bölter bes Alterthams auf bas Deutlichte fich enthülten, behauptet fcon langft in ben Augen bes bentenben Brobach: ters, fo wie bei Jebermann, ber auf feinere Bilbung An-fpruch macht, ein vorzugliches Intereffe. Ja, es tann auf bem jegigen Standpunete ber Gultur, beren Grundtage wohl teine andere, ats die Griechifde ift, tein Menfch von mah-rer Bilbung die Kenntniß ber alten Mythen und Sagen von ben Gottern, Gottinnen und Dervoen ber bellenen entbehren; ba bie Geschichte bieses Boltes maunichfach bamit burchwebt, und gar Bieles aus bem weiten Fabelreiche beffetben balb als Stoff, balb als Form in bas Bebiet ber heutigen Runfte übergegangen ift. Ber fonnte bie, nech immer unerreichten Schonbeiten in ben Dichtermerten ber Griechen, wer bie bezaubernben Schopfungen ihrer Bilbbauer geborig murbigen; wer vermochte bie ebleren Gebilbe ber Runftler ber neuern wer vermögte der einern worde ber Aufget der einer und neuesten Zeit wahrbaft zu genichen, obne mit der Mydthologie der Geiechen, welche in den schönen Künften die auf den heutigen Tag die Ledere aller Wöhren Kunftballe der erzieligsfen Auckle, woraus sie ihre hochften Kunftballe, woraus sie ihre hochften Kunftballe.

geschoft hatten, vertraut gu fepn?
Benn wir bennach ber geebrten Allgemeinde eine Reibe bilblicher Darftellungen aus ber Gotteriebre biefes, burch ben reinften Kunftinn, fo wie burch bas gelauterifte Be-fubl fur Schonheit ausgezeichneten Belfes in gegenwartigen Blattern barlegen; fo boffen wir, Bielen, bie ben, icon por fiebzehn Sahren erichienenen Dothos alter Dichter ju vor siedzen Ladren erschienenn Wordes alter Digier zu wedriging genicht waren, eine willsommen Sade zu bieten, indem wir benselben in einem versignen Wose, nach ben geschmachvollen Gempositionen eines Ender, Boder, Schob u. a. durch den Grabstickel des rüchnichst bekannten Deren Z. Eleber vorneute, bier wiedergeben, so wie wie, mehre fielig angeregt, und willigst entschoffen, dem Bedufnisse der Freunde der Wortschoffen der Wortschoffen, beit Wortschoffen, beit Wortschoffen, der Wortschoffen der Freunde der Wortschoffen der Geschlichten der Wortschoffen der Geschlichten der Geschlichten der Wortschoffen der Geschlichten der Vergeleiten Gestheitung eines neuen, die Gegenstellter Gestheitung eines neuen, die Gegenstellte Gestheitung eines der Vergeleitung der Verg bes une vergonnten Raume, naber bezeichnenben Zertes gu

entfprechen, baburch jugleich bem uns bezeigten Bertrauen unfere Berlegere freundlich ju begegnen munfchen.

Bollte es indeffen unferm Bortrage nicht getingen, in ber Ginkleibung und Darftellung taufend Dal erzählter Ca: oer Eintelbung und Durretung taufein was ergapter Co-gen seit bern Utsprung elfth bos lebenbigft eben metre rer Sahrausenbe qur Soge geworben ift, burchaus neu ju sein: so vertrauen wir boch auf die Gunft berjenigen, die in A. B. Echtegel's neuem Spruche die alte Wahrheit nicht perfennen.

Das echte Reue feimt nur aus bem Miten.

Der Berfaffer.

### Prachtwerfe ber Unterwelt.

b. i.: Fredes Gemaibe aller Mertwurbigfeiten, Seitenheiten und Sebenswurbigfeiten, Die von ben atteften Beiten bis auf ben heutigen Tag unter ber Erbe entbedt worben finb, ober naturhiftorifd : malerifche Befdereibung ber in England, Frants reich, Italien, Deutschland, Defterreich, Ungarn, Giebens burgen, Polen u. f. w. befindlichen Doblen, Grotten, Erds falle, Berge und Salzwerke, Berfteinerungen, unterirdischen Raturwunder, mineralischen Quellen, Bulkane, verschütteten Stabten, Tempet, Pallafte, Aquabuete, ausgegrabenen Rastur: und Runftichase.

Rach ben Schriften ber neueften und berühmteften Schrifts fteller biefes gades, vorzüglich aber nach ber gwölften Auflage bes Bertes bes Dr. Clarte, bearbeitet von Anbreas Engelbart.

3weite Auflage. 3 Theile mit Rupfern. 1833.

Der Titel verfpricht viel, aber bas Buch leiftet reblich mas ber Titel verfpricht.

Der Berfaffer maht mit Talent, Geift und Glud. Der Berfaffer maht mit Talent, Geift und Glud. Der Bedanblung bes Inbatte nach, ift fein Buch felbst ein Prachts wert. Wie hatte es sonst ben bem foliben vielbegebrenben Publis tum Englands fo fdmell, nicht weniger als gwolf Muflagen erleben tonnen ? Diefer Umffand ift Empfehlung genug, und biefe beutsche Ueberfegung muß fur bas Defferreicifche Lifepublifum befonbere angiebend fein, ba que bie Mertwurdiateis ten bes Raiferftaates gefchilbert finb. Das Buch ift vom allges reinfen Interess, angenehm, tefereich und erkaun-lich wohlfeit, dabies bei Sande auf schaften Papier gebruck, mit Kupfern geziert, 36 Duedezbegen start, nicht höher als 1 st. 30 fr. zu stehen kommen.

### Rupferfammlung

ber vorzüglichften beutiden flaffifden Dichter, gezeichnet von Enber, Lober, Fendi u. a. Meiftern, gestechen von 3. Stober. 3te Lieferung enthalt:

#### Bothe's Gebichte.

6 Blatter gezeichnet von Enber, geftochen von 3. Stober 12 Gr.

1fte Lieferung. Burger's Gebichte. 6 Blatt. 12 Gr. 2te — Schiller's Gebichte. 6 Blatt. 12 Gr. Alle brei Lieferungen 1 Thir. 8 Gr.

Das format ift fo gerodett, baß biefe Ausfer fur ben Befiger jeber Auflage, fir moge in Duobeg, Detav und groß Octav fein, paßt, und von bem Buchbinber leicht einzeschaltet wer-ben fann.

### Allgemein fafliche Unleitung gur genauen Renntnif bes Weltgebanbes .

bie Unordnung und Beichaffenbeit ber Bettferper unferes Connenreiches und ben Bau bes Sternenhimmels barftellenb, v. Andreas Frang be Paul Czech. Mit einer Aupferta-fel. 3weite, burch einen besonbern achtrag über bie Kometen unsers Jahrzebends vermehrte Auft. 833. breich. 12 Gr.

Der Berfaffer gebt in biefer Schrift von bem Befichte. puntte aus, in rein miffenfchaftlicher Dinficht MIles, mas ein gebilbeter Denich, obne fich vorzugeweife ben Raturmiffenichaf-ten zu wibmen, von ber Belt und ben fie bebingenben Gefegen wiffen muß, febr popular, in einem angenehmen mehr ergabtenben als bocirenben Zone vorgutragen, und bieß ift ibm nach ben Urtheilen mehrerer auswartigen Recenfionen fo fehr gelungen, bag bas Berichen nicht nur jum Gelbftun: terricht als auch, wegen ber gang befonders richtigen Ordnung, in welcher er die abzuhandelnben Gegenftande auf

Threadly Goog

einanber folgen last, als Beitfaben fur Bebrer, Grgicher unb

### Sagen und Rovellen.

Aus bem Magvarischen von Georg von Gaal. 12. Bien 834. Drudvelinpapier elegant brofchirt 1 Thir.

### Rugreife

burch ben größten Theil ber öfterreichifden Staaten in ben Jahren 1827 bis 1829, und gwar burch Ungarn, Siebenburgen, bie Militargrange faft in allen Theilen; fammt einem Ausflu-

ben Rolle eines unbebingt und fnechtifch lobbubeinben Berichterftattere berabzumurbigen. Ben bicfem Gefichtepuntte aus ift erfatter betadenieuroigen. Bon beiem Gengepunte aus ju fein Berk insonderheit eine ergeitige Duelle sehr schabbarer Ansichten, Rachrichten und Retigen, beren viele so gut as gang neu sind. Dem Freunde des Baterlandes wird es eben so nublich ale unterhaltenb fein und bleiben.

### Italien

in geographischer und historischer hinsicht. Ein unentbehrtisches Auskunstebuch für Kunstreunde, Mitche und Reisende. Derausgegeben von Dr. Reurohr.

Enthalt eine turg gebructe Darftellung ber fammtlich ita: lienifchen Staaten, ihrer Ctabte und vorzuglicheren Orte, ihre Bevolferung, Denfmale, Alterthumer u. f. w. nebft Poftbuch von Italien. 16 Ger.

### Sphinr.

Gin Rathfelfrang als Reujabregabe von 3. D. v. R. 829. brofd. 10 Gr.

### Die Abreife.

Ein Roman von Regina Frehberg. 2 Bbe. in Um: schlag br. 1 Thir. 6 Gr.

Diefer neu Koman ber bochseadteen Berfassein zeichen fich von machen ihrer früberen burch scharfe Sparet texpeidnung, pitante Situationen, frijdige kören und tressein auf den glein gestellt bei der Batung aus. Dire derwegt lich ihr gidictliches Zalent auf dem gleingenden Schaupge der arzesen und vormeinen Welt, dem sie sowielt sich angebert, und auf vem sie burch Geist, Kanntnis und Zen stets gedruchen bat. An Gebigansteit und innerer Belienbung siehe Abreiste volleichte unter allen bieber erchienenen, oben an, woon biese nothige zweite Ausgabe ein Beweise fein bathige Diefer neue Roman ber bochgeachteten Berfafferin geich: an, mover fein burfte.

### Entfaguna.

Gin Roman von Regina Frobberg. 2 Bbe. 2te Muff. in Umfchlage br. 1 Thir. 12 Gr.

Diefes ichone Product einer talentvollen Schriftftellerin Deles impre proves enter cantidonen Substitutes un hat voernheimich im Auslande ungemein angefprechen, von lohnenben Bessall gerntet. Es ist der herrliche Sieg einer ebte Seite, ein mubrigse Bilt der Ressanation, mit Kom-nerschaft des menschlichen Derzens gegeschnet. Rur der seite berige bobe Preis mar ber allgemeinern Berbreitung ents acacn.

### Sumoriftifche Abentheuer eines Rrahwinklers

auf ber Reise nach ber Resbeng und bessen Briefe von ba nach ber heimath. Für Lachtuffige herausgegeben von einer Gesellschaft localer Schriftsteller Wiens. 6 Bandchen. 830. br. 1 Ibir.

# Gefammelte intereffante Bemerfungen des Licitationsausrufers Pobling, gefenhet an feinen Freund herrn Pfiffipis, Redacteur bes Notigenblattes ju Krabs winkel. 4 Bochen, broschirt 10 Gr.

Jugenbichicffale,

Beben und Unfichten eines papiernen Rragens. Ben ihm felbft ergabtt. Derausgegeben von Delmine v. Chegy. Wien 829. 10 Gr.

### Der Mann ohne Berg.

Gin Mabreben ale Reujahr : und Carnevalsgabe von Chuarb Duller. Zafchenform, geb. 6 Gr.

## Meifter Pilgram.

Trauerfpiel in 4 Meten von Chuarb Duller. 10.Gr.

### Arnalbo.

Romantifche Erzablung bon M. Langenidmars, broid. 10 Gr.

### Die Rahrt in's Innere.

Remantifde Erzählung von DR. Bangenichware.

Ift bieß Ihr Erinnerungeheft? -Eine Romobie ohne ABC von Carl Mai. 832. br. 12 Gr.

Theoretifche s practifche Darfiellung ber in ber Thierheilfunde bemabrten biatetifchen, phamaceutis fden und dirurgifden

### Beilmittel.

nach ihrer Ratur, ihren Birfungen und ihrem Gebrauche von

### Unton Sanne,

off. orb. Profeffer ber fpeciellen Pathologie und Therapie, Seuchentehre, Beterinar : Polizet und mebieinifden Rlinit, ebebem ber Dellmittellebrer, am t. t. Thierargenen : Inflitut in Bien correspondirendem Mitgliebe bert. t. Banbwirthichafts:

Fieber umb Entsindungen aufgemuntert, unternahm est auch nach einem agan neuem eigenem Monen bei nier Abier artena üblichen, jedech von ihm vielfaltig, fenede in Bergud auf wooltfalkige als anch wielfaltig, fenede in Bergud et Wirtungen, geruffen biderlichen, potermaceutichen und chierunglichen Gelmittet in 6 fem vereint in gegenetrigem Berete mitsutheilen, als das gefamme tielerestück handen. Rieber und Entzunbungen aufgemuntert, unternahm es auch um allen Forberungen gu entsprechen, ftete nur von einem Inum auch geverenigen zu entpreugen, nets nur wie einen auch bas birbbum in Amsendung kemmen foll, baher benn auch bas in bieser, so wie auch in mancher anderer Beziehung sehr von Orginelles enthaltende Werf um so willkommner für jene, welche bie Thierheiltunde nabe ober entfernt angest, fein muffe, weil barin nicht nur ber gesammte Beilapparat in feie nem heitfamen Berbattniffe gu ben betreffenben Leiben aufgeftellt, fendern auch der pathologische Justand zu dem fich jener bezieht, aussübrlich besprechen, und somit Aberie mit der Praxis in Einklang gebracht worden ist.

Sanne, Untersuchungen über Die Erfenntnig, Urfachen u. Behandlung ber Entrunbung und ihrer Ueber:

gange bei ben nugbaren Daussangethieren. gr. 8. 830.

Ertenntnif, Urfachen, Bebeutung, und Behandlung der Fieber ben ben nugbaren Dausfau-gethieren. 831. 1 Thir. gethieren. 831.

### Bahrnehmungen an Pferben.

um über ibren Buftanb urtheilen ju tonnen; von Profef. for Balbinaer. Bierte vermehrte Zuflage.

2 Thie. 883. breichte 16 Gr. L Theil enthält: Algemeine Gintelung ju Babenehmungen an Pferben um über ihren Buffand urtheilen zu tomen. II. Thiel. ichften fich außernden Krantheiten, nebft einem Bergeich-nife ber fur bas Pferd brauchbaren heilmittel nach alphabetifcher Dronung.

### Abbanblung bon ben gemöbnlichen

# Rrantheiten bes Rindviehes.

für Denomen und Thierarite, vom Profeffor Balbins gen Bierte Auftage mit einer Rupfertafel 833. 16 Or.

Der fcnelle Abfas ber 3 fruberen Auflagen macht von biefen beiben Schriften eine viert e nothwendig. Gludlicher Offictioner Aneige erft wohl enthebet werben tann, indem ber Rame bes bochverbienten Derrn Professore bie befte Empfchlung berfelben fur bas In- und Ausland ift.

Unterricht über ben Befchlag und bie Bebanblung gefunber unb

### Buffe ber Pferbe.

Bon Johann langenbacher, Profeffor ber theoret, unb pratt. Dufbefdlage, bes Extericure zc. zc. im Thieraranci : 3n: ftitute. Dritte Auflage mit 6 Rupfertafeln. 830. ungeb. 1 3bir. 20 Gr.

### Beburtebulfe bei ben Ruben,

Gin Bud für ichen Birthichafteffanb von 3of. Bentel. 2. Muff. Bien. brofdirt 10 Gr.

### Darftellung ber Urfachen bee

### Drebfranfheit,

und bie Mittel, bie Chaafe bavor zu bewahren. B. Dreoup. Bien 829, 10 Gr.

#### Bergleichenbe Darftellung bes

Productionswerthes verschiedener Bemachfe . gegen einander, fowohl in Dinfict ber Rornererzeugung ale auch vorzüglich in Bezug auf bas quantitative Berbattniß, bag fe ale Rahrungemirtel, ftatt Deu für unfere Ruetibiere ergeu-gen. Bon Bernhard Petri. Mit Tabellen. B. Bien 833. 12 Gr.

Die Berlagehandlung glaubt, aller Unempfchlungen fic enthalten zu burfen, indem ber Titel bie Tenbeng ihres Inbalte verdurat, und ba in einem feben ackerbautreibenben Staate eine gregelte mobileite Fatterungeart von außerfter Wichtig-feit ift. Da Actebau und Biebyucht aber, wenn beibe ge-beithen sollen, Sand in Sand geben muffen, so ergiebt sich bas durch von felbft, bas eine viel wohlfeitere und passenbere, in von neiten Failen griechmäßigere girtrerungsart, als die seit herige des hrues, und die zugleich auf jede decal und klima-tiche Berhaltniffe past, bierdurch sehr viel Gutes, sowohl für den einzelnen Grundbesser, als auch für den Wohlftand eines gansen Staates bat.

### Bon bemfelben Berfaffer ift auch gu baben: Beobachtungen und Erfahrungen über

Die Birfungen ber Rorners und Badfetfuttes rung, in fo fern fie auf Ctalls und Binterfutterung

ber Chaafe, bee hornviehes und ber Pferbe Begag bat, verglichen mit ben gewohnlichen guncratten biefer Thiere. 824, 14 Gr.

### Phofiologisch comparative Berfuche über

Die Rabrungefrafte und Gigenicaften febr verfchlebener Mutterpftangen, fowehl in Bergleich ber wechfelfeitigen Birtungen gegen einander, ale auch in Bejug bee Et fetes auf Gefundbeit, Lebenstraft und Rorperentwide lung. Gin Lafdenbuch fur Defonomen. 8. Bien 824. br. 16 Gr.

### Aufruf an alle Berrichafte : und Schafe. reibefiger bee ofterreichifchen Raiferthume, bie Begrum bung von Boffmartten betreffend. Reue Ausgabe. 8.

# Die mahre Philosophie bes Ackerbanes. ober ein auf die Erbebung bee Grundeigenthums ge-fügtes, gang neues Dungerfoffem. Ein in jeder Ride-ficht belebrentes Tafchenbuch fur alle, welche Grundeigenthum befigen ober ju verwalten haben. 2 Thie. 8. BBien 827. brofc. 20 Gr.

Mitheilungen bes Intereffanteften und Renefien aus bem Gebiete ber bobern Schaf . und BBglis funde. 8. Bien 829. 1 Thir. 8 Gr.

### Safchenworterbuch fur practifche 2ingenarate,

nach ben vorzüglichften filnifden Grfabrungen ber berühmte neuer Seit, bearbeitet von G. Alrichubt, Dector ber Deiltunbe. 2 Banbe. Taffenformat 833 - 834.

Der herr Berfaffer porliegenden Bertes flefert uns bter ein augenargeliches Repertorium ber vorzüglichften Beilmer thoten an ben orhthalmiatrijden Rliniten ber offerreichifden Monardie, mas eine um fo millenumenere Erfcheinung fein burfte, als tei ben wichtigen Bereicherungen biefes Literaturgweiges in ber neueften Beit, es noch immer an einem Morterbuche ber Ophthalmetherapie mangelt, welches alls Krantheiten bes Geborgans, Die ein medicinisches Deibversahren gulaffen, so aussubrlich aufgenommen batte.

Giner jeden Rrantheitsform murbe ein fcarf begrangen bee, bie mefentichen Simprome umfaffenbes Krant-beitebild vorausgefchiet, jeber heilform aber bie genam entfprechnet heilangeige beigefug, tei ber Angabe berolicher Mittel, Borfichtemafregeln, um jedem Miggriff vorzubengen, angegeben, und bei jedem angeführten Beile mittel , ber Rame bee Mrgtee , ber fich beefelben bebiente, ans gemertt.

Und fo moge biefes Zafdenwerterbuch bem praetts foon Argte jum Radichlagen bienen, ber Studierenbe ber Angenheitfunde moge barin Gelegenbeit finden, angengereunde nioge oarin Betegendelt finden, feine Rentinife ju erweiteten, feine Begriffe ju berichtigen; ben practifchen Militar: und Civitmundargem aber, die oft entfernt von allen finischen Anftalten und literarifden Quellen leben, foll es bei Bebanbinng mehrerer mologifde Bibliothet, und wird allen jenen, welchen teine Bibliothet ju Geboie fiebt, ben vollguligften Erfay und Die mefentlichfren Dienfte teiften.

Borftebend angefundigte Berte find burch alle Buchbanblungen Deutfchlands und ber Edweig, in Leipzig burch Boffange Bater au ben beigefenten Breifen zu besieben.

# 40,000 Auflage.

# Intelligenz-Blatt zum Pfennig-Magazin.

Erscheint so oft es ber Berrath an Materialien gestattet, und wendet man sich mit Inferaten an die Expedition bes PfennsgeMagagins, Erimmaische Gasse Auerbachehof.



Die Anfertionsgebühren betragen für die gespals tene Peritzeile Bierzehn Geschen und bei Bermehrung ber Auflage um 5000 febesmal zwei Grofden mebr-

Leipzig, ben

Nº. 7.

8. Rebruar 1834.

Bei Maper & Comp in Wien find erichienen und in allen Buchhandlungen bes In sund Auslandes ju baben.

# Beispiele für die Abwandlung des regelmäßigen griechischen Zeitwortes,

# Christliche Legenbe

ober

Lebensgeschichte ber Heiligen und Marinter. mit besondere Rudficht auf die Landes oparene ber deterreichischen Wonarchie. Nach der Ordnung bes Kaienbers eingerichtet, um mit stillichen Erragungen und Kubamwendungen begleitet. Breite febr verbesserts auflage. 3 Bet. in 6 Abstellungen, mit 6 Bilbinfin gegiert.

Far alle 6 Lieferungen ober 3 Bbe., auf einmal gabibar, nur 1 Thtr. 16 Gr.

Run hat aber unter ben vielen bestehenn Legenden-Berten bas gegenwartige, bereits wiederbott aufgelegte, besonders durch Ermeinsssichtlicht und verendigleit des Bertrages an empfehungswerthen Eigenschaften so viele, daß es mit Recht jenn vertehenbesten Mit vorlient, der ihn

trages an empfeltungswertem Egenführlich in viele, daß es mit Richt jenn vortfelten Auf veröent, der im flangt sien vortfelten Auf veröent, der im flangt sien zu Teil gemorben. Diese beiteingende hande, das und Kamilienbuch, nach der Ortnung des Kalenbers eingerichtet, und mit der sonerre Breichführtgung der Kanles Hutter ode öfterreichsischen Kassertwinkung verfügt, wird jest unter sehr ert eichten Ausgertumm verfügt, wird jest unter sehr ert eichternahm Reichtumm verfügt, wird jest unter sehr etzt eichternahm Reichtumm verfügt, wird jest unter sehr etzt eichternahm Reichtumm verfügt, wird jest unter sehr etzt eichternahm Reichtumm verfügt nicht auf der eine Liebertauf verfügt.

gegeben, namich: gegeben, namich: In 6 Lieferungen, deren jede mit einem scho nen Bilbe geziert, nicht mehr als 30 ft. C. M. köftet. Wer jedoch für 2 ft. 24 ft. das Gange auf einmal abnimmt, erhält noch ein prachtvolles Warienbild nach Raphael von Joseph Stöber in Etabl gestoden, unentgeblich dach

## Jefus ber gute Birt.

Ein Gebetbuchtein fur bie fatholische Jugend; mit einem schonen Rupfer 834. 6 Gr. — Dugend 2 Abir. 6 Gr., ohne Rupf. 1 Thtr. 18 Gr.

### Gebetbuchlein fur Rinber.

Ein Leitfaben fur bie ersteren und ferneren Gebete ber Jugenb, nebft Sitanenen und Rirchenlichern von Anton Ope, weil. Ehrenbombert, Schule Diftrittes Aufficher und Pfarrer. 2te vermehrte Auflage. 833. 12. 1 Thir. 16 Gr.

## Mutter Gottes Buchlein

fur katholische Christen. Das ift: I. Original : Bildnis ber allerheiligsten Jungfean Maria, wie soldes ber Apostel Lukas, wahrenb ibres Ausent-

Durch alle Buchbanblungen find ju erhalten :

Blatter

## hausliche Erbauuna

unter Mitwirfung bes Berrn Pralaten Buffell

und mit Beitragen von Berrn Rirchenrath Conntag und mehreren andern Belehrten,

herausgegeben

Someger, evangelifdem Geiftlichen in Baben.

Erfter Jahrgang.

Die Bitbern nach ben Drigingtwerten ber größten Meifter und mit Melobicen aus bem Gebiete ber beitigen Dufit.

Bon bicfem Berfe, welches

- aleich ben Stunden ber Andacht in Breud' und Leid, in Glud und Unglud, für Gefunde, Krante, Sterbende, Santbater und Sausmutter, Rinder und Greife, ein treuer Begleiter bes Lebens ift, find fo eben fertig geworben und murben verfandt.

Die 1fte und 2te Lieferung mit einer vorzüglichen Beidnung.

Bebe Boche wird ein weiterer Bogen geliefert, mit großen Lettern im größten Detav-Format gebruckt. Der Abonnements : Preis betragt: pro Bier: teljahr 1 fl. 30 fr. ober 21 Gr. Gachf.

Rarierube, ben 1. Januar 1834. Fr. Daller'fde Sofbuchhandlung und Bofbuchbruderei.

### Berabgesette Musikalien.

Begen eingetretener Concurren; finde ich mich veranlagt, bie bei mir ericbienene Musgabe in 3mper. quer 8. von

Mogart's 7 Dpern im Mlavier-Musgua, complett von 10 Thir. 12 Gr. facif. auf neun Thir. berabgu: von 10 kett. 12 Or. Jach. auf neun 3261. Beradyus fegen, wegu beljeither hardy die Ruffeidene und Stud-panktungen ju beischen find. Diefe Epern find ven jegt an auch einzeln fick zu ben folgenehe preifein zu baben, die Don Juan 1 Thir. 18 Gr., Titus 1 Thir., Zauberflöte 1 Thir. 8 Gr., Figaro's Hochzeit 1 Thir. 20 Gr., Entführung a. d. Serail 1 Thir. 8 Gr., Cosi fan tutte 1 Thir. 18 Gr., Idomeneus 1 Thir. 22 Gr. Braunschweich, den 2 Jan. 1834.

C. M. Mever jun.

Bei R. Emann in Dinben ift ericbienen und burch alle Budhanblungen gu haben:

Bormbaum, Fr.,

Cehrreiche und anmuthige Ergablungen aus ber brandenburgifch : preugifchen Gefchichte. Gin Buch:

einerweigigerprussigen Setgeigete. Ein Buds-fein für chriftliche Beltsschulen. 5 Sgr. für die Brauchsarteit biefer Schrift bürgt ber Rame bes Deren Berfalfter, do berfelbe burd seine brandenburgisch-preuhische Geschichte binlänglich bekannt ift.

Bei C. F. Mmelang in Berlin erfchien und ift in allen Buchbandlungen bes In . und Muelaubes ju baben :

Die Beibe bes Chriften.

Gin Confirmationsbuch für Die reifere Jugend. In Briefen an meine Cobne.

C. 2B. Spiefer,

Doctor ber Theologie, Superintenbent und Dberpfarver au Frantfurt a. b. D.

gr. 8. Mit einem allegerifden Titelfupfer und Bignette.

Sauber geheftet 1 Thir. 18 Gr.
In einer Beit, wo aus bem Gemutte unferer Jugend driftlicher Ginn und echte Religibstat leiber immer mehr gerifficher Eine une eine Keitglochte leiter mitte meine meine gu entweidigen speint, verbient Alles, was diesem Uebel tell-tig entgegen wirte, dankendwerte Anerkunung, und es gedürft biese im vollesten Akase vom unter obigem Tilte angestagten Budge, da es in einer kein, gum Derger beihangenden Eprach er Keitglom in ihrem gemen Eprach eit beiligen Eehern der Keitglom in ihrem beben Berthe barftellt, und fo auch bas mantenbe Berg im Glauben an ben Erlefer und in driftlicher Befinnung voll. tommen befeftigen wirb. Der bodwerbiente Berfaffer bat fur baffelbe eine neue Form - an feine Cobne gerichtete Briefe - gewählt, aber nicht blos ber Jungling, auch bie Krau und bie Jungfrau werben reichen Gewinn aus biefen grau und bie Jungfrau werben reigen Bewinn aus eigen Briefen giehen, und unbebenflich fpricht Ref. lich bahin aus, daß ihm bis jest fein Buch der Art vorgekommen, daß für die herangereifte Zugend eine schönere und werthvollere Gabe

bie berangereife Ingand eine sichhere und wertwollter Gate bei feireichge reitgiden Getzenpeitern krobte as bieste terfe-tige Sonfemariensbuch, daß überbieß, seinem Indalte ent-ferechen, dem ber Verleagskondlung auch in seinem Ausgern docht würdeweil aufgeflattet ist. R-r. Im nömtigen Bertaler erfasienen frühere Spieler, Dr. G. B3, Andachtsbuch für gebüldete Spische Indalter in Barreit ist. Künffe vermehrte und verbefferte Auflage. B. Icher Indi mit allegeri-schem Arteilunger und Signette, Geb. Complet Tüber. — Ehrsfliche Auflage. Bie Der Indi mit allegeri-schem Arteilunger und Signette, Geb. Complet Lüber. — Ehrsfliche Auflage. Bie Vergenandachten auf alle Sage bet Jahrei, a. B. Wie Tierfunfer und Vignette.

bes Jahres. gr. 8. Mit Titelfupfer und Bignette. Geb. 1 Thir. 8 Gr. - Chriftliche Abenbanbachten auf alle Sage bes

Jahres. gr. 8. Mit Titelfupfer und Bignette. Geb. 1 Thir. 16 Gr. - Des herrn Abenbmahl. Gin Beicht unb Communtenbuch fur gebildete Chriften. Bierte vermehrte und verbefferte Auftage. 8. Mit Titelfupfer und Bignette. Geh. 1 Thr.

Somdopathifdes Rochbuch.

Eine gebrantte und zugleich grundliche Unweifung gur Bereinbarung unfrer gewohnten Ruche mit ben Erforderniffen ber Somoopathie;

Brieberite Bebn, geb. Ritter. Inhaberin einer bombopathifchen Rochanftalt in Berlin. Dit einem Borworte bom Debicinalrath

Dr. Stuler in Berlin. Deten. Geheftet 18 Gr.

Das bembepatbifche Beilverfahren, bas in neuerer Beit Benuffe befdrantt ift, im Gegentheil eine große Dannigfals Genufe beforente ite, im begentoeit eine geobe namigiat tigkeit berselben barbietet. Aber nicht blos bei einer homdor pathischen Gur, sonbern auch bem Gesunden ift im Allge-meinen die Beobachtung ber bier mitgetheilten 317 verschie

benen Berichriften zu empfehlen, fo wie nicht minber allen Muttern und Degerinnen bei ber Ernabrung von Rinbern.

9m Berlage ber unterzeichneten Buchfanblung find fo eben erfchienen und bis jur Dfter, Deffe b. 3. noch fur ben billigen Oubfcriptions Dreis von 2 Ebir. 16 Gr., ober 4 Ri. 48 Rr., ju haben:

Theodor Rorner's sammtliche Werke.

3m Muftrage ber Mutter bes Dichters berausacacben

und mit einem Bormort begleitet n o n

Rarl Stredfuß.

Einzig rechtmäßige Gesammt : Ausgabe in Ginem Banbe. ftedenen Bilbniffe bes Dichtere.

Da es une wegen ber fpaten Bollenbung bes Drude Da es uns wegen der josten Wolfendung des Drucks nicht möglich war, den frieder Mossen Ablieferungs Termin genau einzubalten, jo wollen wir, besonders aus Kachficht für die entsprechen, den na uns ergan-genen Anfragen gern entprechen und den Subscriptionst Peris von 2 Ablt. 16 Gr., eber 4 Fd. 4-8 Kr., noch bis zur nächken Ofters Wessen fortbeschen las-fen. Wir bessen, des die Gewahe der Körnerschen Musie der finnen werden, das die Freunde der Körnerschen Musie der dimmen werden. Ich bei der greunde der Körnerschen Musie der dimmen werden. fimmen werde, fich bieseibe zu bem wohlseilen Preise anzu-ichaffen. Rach Ablauf ber Ofter- Mest etit jedenfalls der erhöhte Ladenpreis von 3. Thir. 12 Gr. oder 6 Fl. 18 Kr. ein.

Bir laffen bier eine vollständige Angabe bes Inhalte folgen, wobei bas aus bem Rachlaffe bes Dichtere jest erft Dingugecommene, burch einen " bezeichnet ift:

Bormort bes Derausgebers. riftit und Biographic bes Dichters. - Lener und Comert. - Bermifchte Gebichte, Rad: und Schwert. — Vermischte Eebichte, ? Nachtrag ungebrucht Gedicht, Charadn, Näticht, Leggerppen, Jugankschreite Gedicht, Charadn, Näticht, Leggerppen, Jugankschreite. — Trauerfpieler Ioni. Die Schme. Ind. Die Schme. Ind. Die Schme. Ind. Die Schme. Die Schweite. Ind. Die Schweite. Ind. Die Schweite. Die Braut. Die gründ. Domind. Der Rachtweite. Die Braut. Die Berchappen. Allein der Weiter aus Bernen. Die Gewermant. — Die Berchappen. Allein der Große. Der Kampf mit Beldenar. Die Dorft der Schweite. Die Berchappen. Allein der Große. Der Kampf mit Beldenar. Die Dorft der Schweite. Die Berchappen. Gewirtlich der Schweite. Die Berchappen. Berchappen. Gewirtlich der Der Schweite. Die Berchappen. Die Berchappen. Gewirtlich der Schweite. Die Berchappen. Dichters aus ben legten Bebensjahren bis gu feinem Zebe. -Bugabe: Bebichte beutfcher und englifder Dichter auf Theo: bor und Emma Rorner. - . Englifde Ueberfegungen einiger Rornericen Gebichte. Berlin im Januar 1834.

Micolaifde Buchhanblung.

Gute Einrichtungen empfehlen fich felbft, und fo wie bas treffliche Pfennig : Magazin bes herrn Boffange unter feinen ftegenben Artifeln: "Boche" ben Gefchichtefreun: ben etwas febr Billtommenes mittheilt, eben fo fann

Dr. J. P. Trautmanns bifforifder Ralenber, ober Ueberficht des Biffensmurbigften aus der all. gem. politifchen, Literar , und Runftgefchichte auf 288 G. Schreibp. in gr. 12., dronologifch gufam, mengeftellt nach ben einzelnen Tagen bes Sab. res burch bas Felb ber alten und neuen Gefchichte bis jum Jahr 1830

groif bel Stoem, bem bie Einrichtung biefes acht biftorifchen Tafchenbuchs naber betannt wirb, einer eben so gunftigen Auf-nahme entgegenschen. Wer hatte nicht ben Wunsch und bas

Beburfnif, über bas Sabr und ben Sag langft perichellener gett. Das Buch ift mit einem febr gefälligen Acufiern ge-brudt, bei 23. A. Raud zu Bertin und Leipzig 1832 erschienen, toftet cartonirt 1 Ettr. 8 Gr., unb mit Papier gum Gelbftnach. tragen gang burchicheffen 1 Ebir. 18 Gr.

Bei M. Du Mont - Schauberg in Roin ift erichienen:

Manberungen eines irlanbifden Ebelmannes gur Enbedung einer Religion. Mit Roten und Erlauterungen. Aus bem Englischen bes Thomas Morre. 3mei Ebe. (24 Bogen.) gr. S. Eleg. geh. 1 Apfr. ober 1 Fl. 48 Kr. Ribein. ober 1 Fl. 30 Kr. Comp. M.

Bei Dehmigte und Riemfcneiber ju Deu, Ruppen erfchien:

Befdreibung nebft Abbilbung einer in Perleberg aufgeftellten Orget, fur Rirchenvetrone, Cantoren, Dr.

ganiften und Orgelbauer, von J. Bille. Preis 8 Gr. Der Berfaffer, befannt burch feine mannichfaltigen lebe reichen Abhanblungen über Drgeln und Orgelbau, giebt benen, melde eine Orgel erbauen ober repariren laffen wollen, ben netige eine Leggit erwann voor regarren tagen wotten, ben teigheften und sicherften Weg dage dage un und beschreibt mehrere von ihm an genannter Orgel ausgeführte nuer Ibeen. Ein Weiterres belagen bir barüber ibecht günftig sprechenden Re-censionen in der Leipe, mustal. Zeitung v. J. 1882, S., 741. u. Gutenia, Ster Banb, G. 179.

3m Berlag u. in Commiffion bei Riegel u. Bie & ner in Murnberg find folgende Berte ericbienen :

ner in Julinorsy fino fosgenoe Exerte effortenen:
Heideloff, C., die archit. Glieder, deren Construction, Zusammenstellung und Verzierung ete.
2 Hefte, mit Text; gr. Fol. 1 Thir. 20Gr. od. 2 R. 56kr.
— der Bau u. Möbelschreiner, oder Ebenist. 1r
u. 2r Thl. gr. Fol. 2 Thlr. od. 3 R. 12 kr.
— und Rosée, Vorübungen zum Freihandesichnen, 2 Curse in 60 Bl. 4. 1 Thlr. od. 18. 36 kr.
Zeichnung zichre d. Ornamente. 6 Hite. gr. Fol,
3 Thir. oder 4 R. 48 kr.

Musterblätter für Sohlosserarbeiten v. 15. Jahrh. an. 2 lifte. gr. Fol. 1 Thir. 16 Gr. od. 3 fl.

Unterricht in ber Mineralogie ze. gr. 8. brofd, 12 Gr. ober 43 fr. (Mile biefe Cdriften find fur pelit. Baus und Gewerte

fculen von größter Brauchbarteit.) Der gelbfolbat, ale Referent intereffanter Behr : unb Gr.

er Frisselbat, ans Briecen untergrane er con und ge-fahrungsfagen aus ber Kriegefunft. Ein Aasgenbuch für Deutschlands kandrecht Diffgiere und gebildete Zeitungste fer. 2 Thie, mit 4 Aab, und 2 R. 8. brofch, 1 Thie, 16 Gr. ober 2 fl. 42 fr.

Saphier, 3 Zage in Rurnberg am 8ten gr. Rationalfefte. 8. brofch. 8 Gr. ob. 30 fr.

Probaccorbe. Dichtungen 2. von X. Gogmann. 2 The. gr. 8. brofc. 1 Thir. cber 1 fl. 30 fr.

Unfere vielbewegte Beit. Gefdrieben für beutiche Dan-ner in ben Stabten und auf bem Canbe. 3m Cept. 1833. gr. 8. geb. 4 Gr. eber 15 fr.

> Ganz unerhört wohlfeiles National - Werk für

Pianoforte - und Gesang - Freunde

mit wenigen aber vorzüglichen Stahlstichen. (halb umsonst für Käufer der Original-Bibliothek.) So eben erschien u. ist iu allen guten Buch - u. Musikhandlungen auf Bestellung zu bekommen:



### Musikalisches Pfennig - & Heller- | ben wie bie nothwendig gewerdnen englifden und traffente Magazin; (1te Lfrg.)

Dilettanten - Unterhaltungen am Pianoforte, oder Samm-Dilettanten - Unternatungenam ramotorie, ouer oammiling vorziglicher Claiver - Compositionen und Gesamgstücke, heatehend in leicht ausfuhrharen gefalligen Sonaten, Variationen, Rondo's, Ouverturen, Potpouria, aus beliehten Opern, Polonaisen, heliehten Tanzen u anderen Arrangements aus Opern, gröss. Werken etc., 2-und 4 händig, abwechselad mit Begleitung, nebst Auswahl lieblicher, werthvoller Arien und Duetten für Gesang

### von den berühmtesten Tonsetzern.

52 Lieferungen (1 wöchentlich) à 3 Bg. zu 23 Tbir.; der Folio-Bogen also zu etwa nur 4 Pfennig, (inclusive des musikalischen Pfennig-Unterhalters und

der schönen Stahlstiche.) Prospecte, die Näheres mittbeilen, werden unentgeltlich gegeben.

Sämmtliche Compositionen rechtmässig erworbenes Eigenthum der Verleger Schuberth et Niemeyer in Hamburg und Itzehoe.

NS. So eben erfahren wir, dass wir leider mit nachahmender Concurrenz hedroht sind, - jedoch: Vorwärts! ist unser Losungswort, und hoffen, das resp. Publicum wird unsere redlichen Bestre-hungen durch rege Theilnahme unterstützen und ferner uns ermutbigen.

3m Runftverlag von 2B. Rrenge bauer in Carlerube ift erfchienen und burch alle Buchhandlungen Deutschlands, Defterreichs und ber Comeig zu begieben:

# Distorisch = romantische Bildergallerie.

Bilbliche Darftellung aus ber alten u. neuen Belt. Sammlung ber ichon: ften Stahlftiche bon ben ausgezeich: netften Meiftern; mit Tert bon 28. b. Chéin u. Dr. R. L. Schmidt. 18 bis 38 Seft.

Preis bes Befis mit 6 Stahlftichen, roy. Octav: 12 (Sr.

Prachtausgabe mit Abbruden auf dinef. Papier,

Quart: 1 Thir. Die ungemein beifallige Aufnahme, welche bieg mit großem Roftenaufwand in's leben gerufene Prachtwert, bei gregem Refernaufran in a reem geruien yezotemer, bei bem funflichen Publikum und bei den Armende einer un bem funflichen Publikum und bei den Armende einer wir die glaffligen Beurkrefungen in ben meisten literarischen Blattern, derrich jebe weitere Ampretigun giberetälligs moden. Das Bestreben der Bierlassbandlung, dei der gegenwärtigen Bluth jum Tacht mittlenfliger und stigleiter Biertwerfe, wennt das deutsiche Stattland übersprechmt wirde und bie mit martischerischen Annenfetungen derspekter meeten. mit matelyteringia anempeyangen aufgrocht voreit, etwas Ausgezeichnetes, ber beutschen Kunst jur Ehre gereichenbes zu liefern, hat die schwickelbakteste Anerkennung gesunden. Auch im Auslande hat sich bie histor romant. Bilber s Galterie Freunde erwore ben vole die nehmendig gemeenen cagtiegen und ratiem sichen Ueberlogungen beweifen. Das "Berihrer Bulcum, Blidtere für eiltezhe Kunft," schieft ein en gedere Metenflese Burten, inf solgnen Buderen: "Hur und hat das gesammte Bacten, in steiner gedere Ausbertung, inskssjonere die erfertielle Erie, das ein ueberbild über die treffichen Kriftungen ber Kortle

ein dereteut und von eine ersteungen erretungen ber Anglan-tuber Ausstellichter Schule, welche benen ber Englan-ber siglich an die Seite zu sehen sind, gewährt wirds ei fit wünschendertlich, daß unser nationalen Rechte echtenteitet werden und daß wir und berseichen nach Wöhlichkeit berwift werden. Die vorliegenden hefte be-Be boritegende verwige veren. Die vortiegenden Dette bes fleigen Diges aufs Bestimmteste. Wir sind überzeugt, daß dies Unternehmen, davon je 12 Oeste einen Band, und somit ein allgemein brauchdares Unterhaltungsbuch 

literarifde Rationalmert, empfichtt fich Boffange Bas ter in Beipgig.

### Beitschrift.

Bur weiteren Berbreitung empfehlen wir bie bei uns ericheinenbe, burch alle wohllobliche Poftamter und folibe Buchhanblungen gu begiebenbe Beitfchrift:

### "Der Befellichafter;" Derausgegeben von &. 2B. Gubis.

Anerfant bas bedurftelbe ber von Bertin unsgebens ben Journale, welche mit dem Iwed der Unterhaltung Ber lehrnels veröhnen, beginnt is den 1834 feinen achterben ten Andream. Es erfdyinen wöckentlich finnt Bildter, eins felließig der Beilagen "Literarisfie Bildter"— "Aunfe und Gewerbe Bildt"— "Bemerter," polemifichen Jan-balts) und nochtem find beit Bijnetten im Deligfwitt beigefügt. Preis des annen Jahrsonnals in Afrik.

Bereine , Buchhandlung in Berlin.

## Fünf Tausend acht hundert Prämien

nåmild) 1 ven 300,000 fl., 1 ven 40,000 fl., 2 ven 25,000 fl., 3 ven 10,000 fl., 5 ven 5000 fl., 6 ven 3000 fl., 20 ven 20 ven 2500 fl., 60 ven 1000 fl., 100 ven 420 fl., 300 ven 370 fl. unb 4800 ven 360 fl., gar fammen von

2 Millionen 648,000 Gulben Pr. Crt. find gu erlangen in ber am

Merz a. c. beginnenden Berlofung bes R. Ruffich . Poln. Lotterie , Minlebne.

Actien, welche auf biefe gabtreichen und bebeutenben Geminne Anfpruch geben, wereken 57 fl. rtein., ober 4 Abir.
Pr. Crt. und bei Uchernahme von 5 Stüde eine Sechste
gratis, bis zum 4ten Mere a. c. obgegeben im
Hauptbureau von J. N. Fried

in Frankfurt a. M.

Wir suchen einige Avant la lettre-Abdrückevom Raphael-Morghenschen Abend-mahl nach Leonardo da Vinci zu angemessenen Preisen zu kaufen.

Hildburghausen et Neu-York; Jan. 1834. Das Bibliographische Institut.

Borftebend angefunbigte Berte find burch alle Buchbanblungen Deutschlanbs und ber Schweig, in Leipzig burch Boffange Bater ju ben beigefesten Preifen ju begieben.

Dalle, gebrudt bei Deinrich Ruff jun.

# 50,000 Auflage. Intelligenz Blatt zum Vfennig Magazin.

Gricheint fo oft es ber Berrath in Materialien geftattet, und wenbet man fich mit Inferas ten an bie Erpebition bes Pfennia:Maggains. Brimmaifche : Baffe . Muerbachebof.



Die Infertionsgehöhren betragen får bie gefpale tene Detitzeile Achtzebn Grofden, und bei Bermehrung ber Muflage um 5000 jebesmal gwef Grofden mebr.

Leipzig, ben

N°. 8.

22. Rebruar 1834.

# Benadridtigung.

Ans bem Berlage bes Ober , Rheinifden Com, ptotre ju Ranbern ift burch alle Buch , und Runftbanblungen ju erhalten:

Pfennig - Spielwaaren : Magazin,

9

ber nablichen Befchaftigfeit und Unterhaltung

· 3 ugenb.

Erfdeint in breierlei Zuegaben und in viererlei Sprachen; Deutsch im Driginal,

Brangoffich, Englisch und Ruffifch in Ueber,

Durch allergnablgfte Privitegien gegen ben Rachbrud unb bie Rachbitbung geschutet.

Derausgegeben

C. 2B. Doring.

L Ausgabe, wie bie Pfennigs, Magagine abgebrudt, feboch auf geleimtes und bideres Papier, gr. Quartformat, per Jahr 52 Rummern mit Abbitbungen.

per Jape 52 Annmern mit Nebibungen. Prain merzeit eine 4 Preis, vierteliderlich i A. 12 Kr., batijährlich 2 A. 6 Kr., jährlich 3 A. 48 Kr. 1. Ausgabe, mit lithographirten, dem Terte besonbers beigelegten Zelefa, auf gang bides, midigweise, Karten Külin Papier abgebruckt, gr. 4, per Jayeb 52 Rummern mit Tebilbungen, in einer eleganten Maps per, jährlich 5 A. 38 Kr. 11. Ausgabe, etense, coloriet 11 Fl.

Berfanbt murben biervon:

Bu Anfang biefes Monats tan tabe Bortimenter: Buchanblunger Deutschlandes Musagbe II und 111. A bie Lieferungen labis 6 enb

Im October b. 3. an herrn Georg teggere in Reba welcher ben Debit far gang Aufland dbernommen bat, Ausgabe II und III, bie Lieferungen i bis 17 enthaltent.

Die Brangefiiche Muntgabe II und III, perfendet herr & C. Seif in Strasburg, bie Englische, herr M. Schlos int Conbon, Etranb 109.

Ausgabe I wird im Monat 2orll b. J. und smar inach ber Reihenfelge, wie bie Bestellungen eintommen, erpobert.

Diefe Unternehmen, von gang neuer und eigentham-ilder Art, dem bis sest vober im In- noch Auslande ein dentides gur Seite keht, noch is vorangegangen ist, und woran schon über I Jahr gearbeitet wurde, liefert der Ju-genh, sien von 6 und Schoren an, die miklichten Beschieden. tigungen im Gewande unterwaltender Spiele, und leitet fie im Bergnügen unvermerkt zur Arbeit und zu den erften Ber-fuchen in der Dechanik, Optik, Architektur, Perspectip, stoch averechten für Wödeden und Anadem, sowoil zum Erenn als zum Spieten, bo wie zum Allumintern, Aufgeschnichten, Batennitern, Auffleden, Batenmenheften, Abzeichnichten, Beiten miegekeit und auf ein der Diggen leicht verflächtlich Wilfele beschrieben werben. Diese Wegert vorte bem 1. Samazi 1834 an ausgegeben, und jod Eleferung enthält 2 Rummern Abeilbangen mit dagu gehörigen. feiben abmechfeinb fur Dabden und Rnaben, fomobi gum

Ranbern, ben 21. Januar 1834.

Ober , Rheinifches Comptoir.

### Mecht englisch Sichtvavier.

Diefes außererbeutlich fcnelle Beitmittel, gegen rheu-matifche Gicht und Babnfchmergen, fogenannte Ruffe, tann matique Gigt und ichnichmerzen, sogenannte Müsse, kan allen daran ektenden nicht genug empfolten werdens wer es ein Mal gedraucht hat, wird sich sogleich selbst davon überzeugen. Es hist auf der Etelle ohne alle Undegunz-lichteit, daher es von den Aerzeten sicht empfohlen wird.

Da vielfeitig Pedpapier unter bem gleichen Ramen ausgeboten wirb, fo warne ich bas Publikum bavor und bemerke, bag ich bie hauptnieberlage bes achten Gichtpapiers habe. Coldes toftet à Bogen 24 Rr., und ba ich en gros



einen Rabatt gebe, so ift es für die gange öfterreichtliche Mo-narchie zu gleichem Preise, bei herrn Georg Kalmar in Debenburg und Jos. Pfanzert in Peft, zu haben. Stuttgart im Januar 1834.

Friedrich Guftav Schulg.

In ber b. Robbenichen Buchhandlung in Labed ift erfcbienen :

Mottee, Graf Abam von, Giniges über bie Berfaffung Schleswig Polfteins und bie Rite terfchaft als eine in fortwahrenber Birtfamfeit beftebenbe Banbftanbichaft. gr. 8. 24% Bogen geb. 1 Abir. 4 Gr.

# Der Preußische Staatsburger

in allen feinen Rechteverhaltniffen. Ein nothiges buifs : und Banbbuch fur alle Unterthanen bes Preugifden Staates. gr. 8. Pr. 13 Zhir.

Sebem Preugen, ber eine falliche Betebrung über bie wichtigften Gefege feines Baterlandes fucht, ift obiges Bert gu empfehlen.

Bienbradiche Buchholg. in Torgau u. Leipzig.

# Får Leibbibliotheten.

Bentowis, C. R., Ratalis, ober die Schreckensscene auf bem St. Gottbarb.

Eine Geschichte gur Bebergigung Muer, benen Gewalt auf Erben verlieben ift. 2 Ible. 2te Aufi. 8.

Leipzig, bei X. BBienbrad. Preis 1 Thr. 18 Gr.

Co eben ift bei X. G. Litbestind in Leipzig erfchienen und in allen Buchbanblungen ju baben:

Bollftanbiges Englisch , Deutsches und Deutsch . Enge lifches Cafchenworterbuch in 2 Theilen. Enthal. tenb alle gebrauchliche, wie auch veraltete Borter, Runftausbrude und fpruchwortliche Rebensarten. Bearbeitet von 3. Sporfdil und g. M. Bott. ger. 8. 554 Bogen. In faubern Umfchlag bro-fchirt. Preis 2 Ehir.

Durch jatrelangen unermübeten Beis und bie forgfal-tigfte Benubung ber besten lexikalischen Dulfsmittel, unter benen bie Werte eines Flügel, hilpert und Webfter obenoenen vie Werte eines Linget, oppert und Recopter vorfa-an fteben, ift es den Pertern Perausgebern gelungen, diesen Ausgemwörterbuche eine Bollfändigkeit zu geben, wie man fie in keinem seiner zohreichen Worgänger sinden wied. Außer einer die auf die neueste Zeit fortgesübrten Aerminologie und Phrafcologie enthalt baffelbe auch bie, gemiffen Ctanben eigenthimilichen Ausbeidee, sowie die jum Berfichnenis ber jest so besiebten Literatur ber neuen Welt so unembehr-lichen amerikanischen Bedeter, und barf baher seines Reich-thums wegen mit vollem Rechte empfohen werben.

### Der Chriftenbote,

bie einigie populäre Kirchmeitung bei erangel, Deutschiads, berausges, dem Pfarrer Buch, erscheint bei Unterzischneten für 1834 im 4, Agegange (29 Arn. Ing. 4. Preis pier 1 F. de Kr. tebein.) und wied nun, nachem er eine seine gewes Kerrectung gefunden hat, mit intem drift. Intelligen platette verbunden werben, des für alle entferedenden Angeigen zu 2 Kr. pro Lite offenskappt. Beite Buchpandiungen und Postamere, des wecken Bestelle

lung gemacht wirb, berechnen ihre Spebitionsgebuhren. Pro-beblatter werben auf Berlangen abgegeben.

3. 8. Steintopf in Stuttgart.

### Vollständiges theoretisch-praktisches Repertorium der französi-

schen Sprache in Fragen und Antworten. Bum Schul : und Privat-Uns terricht, fo wie inebesondere gur Erleichterung beim Selbfte flubium. Bearbeitet nach ben porzüglichften Originalgrams

matiten, mit beftanbiger himveifung auf bie beften Sprache lebren, vom Prof. Dr. Edenftein. Preis 12 Thir. Berlin 1894. pr. in allen Buchhanblungen.) Berlin 1834. Berbig, (gu haben

Es fteht biefes eben erfchienene Bieberbolungsbuch, meldes aus einer gereiften pabagogifden Erfahrung bervorges gangen ift, feiner fo naturliden und außerft einluchtenben germ nach, bis jest einzig in feiner Art ba, und durfte for wohl Lehrern als Schulern, insbesondere aber benen wills femmen fenn, welche fich burch Celbfiftubium vervollfemm= nen wollen.

### Bur freundlichen Beachtung fur Jebermann.

3m Berlage ber Schulbuchhanblung (E. 2. Rau. tenberg) in Dobrungen ift ericbienen und burch alle Buch bandlungen und Poftanftalten gu haben:

### Bollmond.

Gin gemeinnübiges Botteblatt fur ben Burger und Banb : mann gur Erbauung, Unterhaltung, Belebrung, Erbeiterung und Rachricht.

Derausgegeben von ber Rebattion bes reblichen Preus

Perausgegeben von ver Revotation bes reditigen preus fin der Preußen fohuler te. Alle Monote erscheint ein fauberes heft von 80 — 90 Seiten, weiches nicht mehr als 2 % Gr. (3 Egr.) lestet. Wan pranumerire bei allen Buchbandlungen eber Popfinanstaten alf 3 fahr mit 78 Gr. (9 Egr.) und auf ein Sahr mit 1 Abir. Buchhandlungen geben auf 6 bas 7te Gremplar frei.

### Preußenfchule.

Beitfdrift fur Lebrer u. Freunde ber Menfchenbilbung von allen Confessionen.

> herausgegeben von Schulmannern in Breufen. 3meiter Jahrgang.

Diefe mit vielem Beifall überall als werthvoll anerfannte Dietschrift erscheint wochentlich in einem Bogen und koftet jährlich 2 Abir. 16 Gr. (2 Thir 20 Sgr.) Man kann auch auf 4 Jahr bei allen Buchhandlungen und Postanstaiten pranumeriren.

## Populare Beilfunbe.

Dachftebenbe populare medicinifche Schriften find turglich erichienen und burch alle Buchhand lungen ju erhalten.

Fifder, D. M. Fr., über Urfache, Befen und Deilart ber Stropheln, ober Drufentrantheit, gur Belehrung für Gebilbete aus allen Stanben. 8. geb. 12 Gr.

- grunbliche Darftellung bes Schartach: Fiebers und ber bewährteften heilart ber bosartigen Formen bies fer Krantheit. 8. geh. 15 Gr.

- über Urfache, Befen und Beilart bes Bluthuften bei beiben Gefchlechtern in ben Jahren ber Bluthe und ber Kraft. Bur Belehrung fur Gebilbete aus allen Stanben. 8. geh. 15 Gr.

Der burd mebrere abntide Cdriften rubmtidft betannte Berfaffer bat fich moglichft bemubt, fich in ebigen Badern recht fablic vnb allgemein verfiandlich auszubruden, da er fie zum Unterricht fur Richtargte befimmt bat. Leipzig im Sanuar 1834.

C. Enoblod.

# Anfundigung.

Folgende Schrift ericheine ju Offern: Unfehlbares Mittel

wiber ben Big toller Sunbe, burch mehr als taufenbfache Erfahrung bewahrt und burch argeliche Zeugniffe bestätigt.

Der Deffentlichteit übergeben

Moris Gottwalt Bottger. Dit einer lithographirten Beichnung.

As war beim Krausgeber, ber teile Mittel als Gebetmist von einem Kandmanne empfangen, in beffen Esgendes wohl feit einem Sabendower in Gebrucht ist und ist, immer ols unfelber reichten Gebrucht in Gebrucht in den nach bem Tede bet frühern Besteren, mit der öffentlichen Bedanntmadung besteben nicht langer metr angesteben, da man nach immer vergedicht ein sicherte Mittel gigen beite urchtbere Giff findet.

Der eben so geichtte als ersahrene und brrühmte Arzt, ber Prosession der Königl. Universität zu Britin, Derr Dr. Kranish felb, dem das Annasperiet zu Britin, derr Brutstellung vorgelegt wurde, sogt in seiner Antwort an Benrthoftung vorgelegt murde, sogt in seiner Antwort an En Dervalsacher. die mit dangebruft werden fost.

agen angeführten mich vollfommen befriedigen."
Der Freugendere besöllichigt einem Gewinm babet, sonbern bat ben Uterefuhg über die Bergagtschre einem mobiltedigen Iwock et einimmt. Mur bas fij einen angetagestlicher Klunfa, baß es nicht, wie so manches andere Glute-Klunfa, baß es nicht, wie so manches andere Glutekorteine und vernadikfligte verben baß men nun nachben ein sicheres Mittel gegen biefes Gift vorhanden, nicht von neuen Insalten der Att mete bören möge; bas es fortwahrend in jeder Familie vorrätigs geholten werde, die so ihm große Kohen und ohne Aunft dereit und aufbewahrt werden fann. Durch öhrentliche Michter allein ist die Rekreitung nur

und Samentich erfuden wir darum die herren Geiftlichen und Schullebert. Durch ihre menschenfrundliche Mitwittung, beseinders burch bie Rinder in den Schulen ihr möglich, baß die Schrift ichteunig bekannt und ein Eigenthum otier Zamilien werbe

etem verer gamigen werer.
Eben fo richten wir auch an alle Redactionen öffentlicher Blatter bie freundliche Bitte, biefe Anfundigung aus Eiche zu ihren Mitmenschen in ihre Blatter wohlwollend aufzunchmen.

Um bie Angabt ber erforderlichen Exemptore beftimmen Beften bes vorigen Sabrgang ut taunen, fegen mir bis Oftern t. S. einen Subscriptions: ter mit eingeschlichen haben.

Auf 10 Exemplare wirb ein 11tes frei gegeben. Dresben, am 12 December 1833.

Der Berausgeber.

### Fünf Tausend acht hundert Prämien

námilá 1 ven 300,000 fl., 1 ven 40,000 fl., 2 ven 25,000 fl., 3 ven 10,000 fl., 5 ven 5000 fl., 8 ven 3000 fl., 20 ven 2500 fl., 60 ven 1000 fl., 100 ven 420 fl., 800 ven 360 fl., 300 ven 360 fl., 500 ven 370 fl. und 4500 ven 360 fl., 3u fammen ben

2 Millionen 648,000 Gulben Pr. Crt. find zu erlangen in ber am

Dary a. c. beginnenben Berlofung bes R. Ruffifche Doin, Lotterie , Anlehns.

Actien, welche auf biefe zahtreichen und bebeutenben Gewinne Anspruch geben, werden a7 fl. thein., ober 42bir. Pr. Crt. und bei Ueternahme von 5 Stud eine Sechste gratis, bis jum ilen Mary a. c. abgegeben im

Hauptbureau von J. N. Fried in Frankfurt a. M.

Bichtiges und mohlfeilftes literar. artift. Wert, Die Lieferung zu 6 Gr. (74 Sgr.) ober 27 Kr. Rhein., 24 Kr. Conv., 12 Ociil. Samb. Cour.

# Kosmorama

ober

Gemalbe ber Lander und Bolfer,

Rovellen und humoriftifchen Auffagen.

Iche lieferung enthalt 4 Abbitungen (theils fauber lirhograph, theils in Grahl gestochen) und 3 Bogen Tert (Reifebitner und Novellen von Abrian, Will. Aleris, Blumenhagen, Bechstein, Kenste, D. l. B. Wolff, C. v. Wachsmann, teor. Schefer z.)

2ter Jahrg. Ifice Deft: Abbitbungen aus Griechentanb (Athen, Parthenon, Corinty und Corfu) in Reifebilebern von Leop. Schefer und Rovelle von E. Beche fein: bie 3 freitigen Frautein.

2tes heft: Reifebilber von Bill. Aleris gu Abbilbungen von Benebig, Berona und Pifa, unb Rovelle von E. Bechftein (Schlus.)

Btes Deft. Abbilbungen ju Schweben und Rorwegen, und Rovelle von Birch . Pfeiffer.

Letter hat es bei dem gang unerwartet starken Absah umd veskald sehr bescheungten Abbruck die sies Wertes nicht verbitter verden ihnen, das in einigen hesten des vorigen Jabrgangs sich wenige vorzägliche Bläte ter mit einnechtlichen baben.

Suogle Guogle

Der Berleger hat baber Bortebrungen ige: | troffen, bag biefem Uebeiftanbe vom neuen Jabre an burche ans abgebolfen und ber Berth bes Bertes burch theilmeife beigegebene vorzüglich ichone Stablftiche noch befonbers erhoht werben foll, fo bag bies Unternehmen fortan burch bie außere Musftattung und bie Mufnahme ber gebiegens ften novelliftifchen Probutte unferer beliebteften Schrift: fteller fich in origineller Tenbeng und vollenbeter Muefuhe rung por allen abnlichen literar. Berten außerft portheilhaft auszeichnen wirb.

Queblinburg. Januar 1834.

Sanemalb's Berlagebanblung.

Wir suchen einige Avant la lettre -Abdrücke von Raphael-Morghenschen Abendmahl nach Leonardo da Vinci zu angemessenen Preisen zu kaufen.

Hildburghausen et Neu-York, Jan. 1834. . Das Bibliographische Institut.

Bei bem Unterzeichneten ift fo eben' erfchienen:

Chaffpeare's bramatische Werte.

überfest von

M. B. v. Ochlegel und 2. Tied. 9ter Band,

Berlin im Januar 1834.

3. Meimer.

Bei G. Reicharbt in Gieleben ift ericbienen:

Sandworterbuch

# ber beutiden Synonymen.

Ober Erflarung ber in ber beulichen Sprache vortemmen-ben abnitich und gleichbebeutenben (finmverwanten) Morter. Ein Dulisbuch fur Lebrer in ber beutichen Sprache und für Mile, welche richtig und genau bezeichnenb fprechen und fchreis ben wollen. Bon Dr. F. BB. Genthe. 8. Geheftet 1 Thir.

Un bie verehrlichen lefer bes Pfennig = Magagins.

Ginen in ben Jahrbuchern ber Gefchichte beut. fder Beiefdriften unerhorten Beifall bat bas

Pfennig=Magazin,

welches bie unterzeichnete Berlagebandlung auf beutfchen Boben ju verpflangen und ben Beburfniffen

bes beutschen Boltes fo eng als moglich angupaffen fuchte, gleich bei feinem erften Erfcheinen empfane gen und bis ju biefem Mugenblide begleitet, fo bafi eine Muflage pon

50,000 Eremplaren

taum noch im Stanbe ift, ben augenblictlichen Bebarf gu befriedigen. Gin folder gluctlicher Erfolg mußte naturlicher serfrieigen Ein were geketicher Erfolg mußte natürlichen Ellisse wird der geketicher Erfolg mußte natürlichen fich Beile gestellt gestellt

Das Gratis-Magazin,

ein hifterifches Beiblatt jum Pfennig= Magazin,

ericien wieb. Schon ber Diel beutet ben Infalt unferes Beiblattes bintingitich an, und wird baffetbe jundift und jumift Da eft eit un gen aus ber Geschichte ber Menichte in talten, theils in einzelnen, eblen 

halten bas Gratis - Magagin gratis; um es je boch auch ben Richtabonnenten zuganglich ju machen, find wir erbbtig, baffelbe auch einzeln zu bem billigen Preife von

Zwolf Groschen praenumerando für Einen Jahrgang,

abzufaffen, wenn uns bie Beftellungen barauf geitig genug gutemmen verben, um bie Auflage banach bestimmen gu bonnen. Sammtern, die fich bireet an uns wenben, gewährer weir gern billige Bertheite.

Beipgig, am 1. Februar 1834.

Die Berlagshandlung u. Rebaction bes Dfennig. Magazine.

Boffange Bater.

Borftebend angefundigte Berte find burch alle Buchanblungen Deutschlands und ber Comeig, in Leipzig burch Boffange Bater ju ben beigefegten Preifen gu begieben.

batte, gebrudt bei beinrich Ruff jun.

# 30,000 Auflage. Intelligenz Blatt zum Pfennig Magazin.

Erscheint so oft es ber Borrath an Materialien gestattet, und wendet man sich mit Inseraten an die Expedition bes Pfennig-Mogagins, Grimmaische Gasse



Die Infertionegebubeen betragen für bie gespaltene Petitzelle Achtgebn Grofden und bei Bermehrung ber Auflage um 5000 jebesmal gwei Grofden mebr.

Leipzig, ben

Nº. 9.

15. Mary 1834.

Sochft intereffante politifche Schrift!

### Durch jede Buchhandlung ist zu beziehen die so oben erschienne Schrift: Die Polfssonverainität

# in ihrer wahren Geftalt,

pon Dr. Prof. 2. Thilo. Preis 1 Mbir. 12 Gr. Berlag von Benge in Breslau.

Ein tiebenkinder Staatsmann und bochgeachteter Politiker sogt bei Geigenbeit einer Beurtbeilung biefes gebaltvollen Burtels "Mere leinen vorgelösten Weimungen "über die Greignisse ber lete verstossen Weimungen "über die Angelein immedigung der Staaten unfres Besteinteilis" an Kamplin zwischen Jurt und Bott so reichen "ätet, gründlich begegenn, den Etzehopuntt, von weidem nans alle biese Erragnisse genomunn werben miliern, richnitig aufslöste mill, um au dem vorbern Biete zu gelaneiten, der gebne biefem sich das der Wierte leine "dangs Aufmertsamtett, da an bergiedigen Erchgeit-

### Beachtungswerthe literarifche Unzeige.

"nungen unfere Brit überhaupt fo erm ift!"-

In allen Buchhandlungen Deutschlands und ber Rachbarfkaaten ift ju haben: bas jest an fie versandte Ifte heft vom bten Bande

# bes Urchive fur bie neuefte Befeg. gebung aller beutschen Staaten,

im Bereine mit mehreren Gelehrten herausgegeben

Mleranber Duller,

Groff erzogl, Cachfen : Beimarifder Regierungerath. Erofc. 1 Thir. 10 Gr. ober 2 gt. 30 Rr.

Alles, was bier flar und lichtvoll entwickelt wied, ift burch Thatfachen ber Erfahrung belegt, die in ihrer gangen frifchen Lebenbigkeit noch vor unserer Erinnerung fteben.

Brebe'fche Buchbanblung in Offenbach a . DR.

Im Berlage ber hinstorff'ichen Buchandlung au Parchim ift erichienen und in allen Buchhandlungen ju haben:

# Vollständiges Handbuch für Notarien.

Bon R. J. Belit. Cubfcriptionepreis 1 Thir. 12 gGr.

Unter der Preffe befindet fich: Neues allgemeines Repertorium der Gestegebung für die Meetlenburg. Schwerinschen Lande von 1824 bis 1833 Wom Dr. Beper.

Cubicriptionspreis 2 bis 3 Abir.

# Polens Freiheitskampf.

Bon Roman Colint.

# Ein Denkmal fur alle Stanbe Teutsch= lands ber Mit = und Nachwelt.

Mit 16 Abbitbungen und Stabistiden von Carl Mayers und Gnauths Mefferhand. Bu einem nur ein Sechstbei bes franghischen Driginale betragenden Preife, in 5 bis 6 broichiten Lieferungen, welche ben hochft billigen Subscriptions. Preis von nur 24 fr. rycin., oder 6 ggr. sachf., ober 7 % far, preuß, baben.

In J. Scheible's Buchhandlung in Stutt; gart ericheint vom gebeuar 1832 an in breims, chentitchen Lieferungen nachftebendes ausgezeich, nete bistorifche Bilberwert:

## Polen und seine Belben

im legten Freiheitstampfe.

rem Beginne bis jum Jahre 1830. Bon bem Grafen

### Roman Golent,

Mitglieb bes Reichetags, Brigabegeneral ber Urtiuerie, Ritter bes poinischen Militar : Berbienftorbens und ber Chrenlegion.

Aus bem Frangofifden überfest und mit turgen ftatiftifden Rotigen über geographifde lage, Bollebilbung und Sitten nach ben beften Quellen begleitet

### Heinrich Elsner.

Funf bis feche Lieferungen, in groß Ottav Format, brofchirt; mildweißes Papier, fconer Drud und mit vielen Abbilbungen gegiert.

Das Wert "Polen und feine Delben" wird aus 5, bochftens 6 Lieferungen besteben, beren jebe 6 Bogen ftart und brofchirt ausgegeben wird.

Gestert fit baffelbe mit einem prachtvollen geniaten Arieblatt, ben sich gettungenen, von Garl Maret in Etalig giechenen, hortexite son Gheplat, Socitof, Secyntecti, E. Pac, Dietentiel, Garton, Prewsel in die in in die in die flederigen Darfeldingen nach der berind Deignicht in die Selberfelber eine Etalie uns Bereit der die Selberfelber die eine Etalie der die Selberfelber der die die Etalie bereit der die der die Barton bie Gelachbie Affelberg der Ariber aus Warschau nach bei bie Affelberg der Ariber aus Warschau nach bei

Wir haben ben , bis gur Beenbigung biefes Bertes guttigen Gubferiptions . Preis, nur auf 23 Rr. thein, ober 6 gor, fabr, ober 7 Gor, reuß, für bie liefer rung feftgefest, wofdr es in jeber Buchhanblung zu erhalten ift.

Es wird demnach das vollskandige Werk mur etwa auf 2 M. thein., oder 1 Ahr. 6 Gyr. fädef., oder 1 Abir. 7% Syr. erues, zu Archen femmen (wahrende dost in Paris erschienner französische Driginal 12 M. oder 6 Ahr. festell, wedder Betrag in sind Försten, je nach Emplang einer Lie frung, zu enträdten ist. — Udebreide erhält ein jeder Abnehmer von 10 Fermplaren ein 11tes grants in

Bei Ph. E. Ruprecht in Frantfurt a. DR. ift fo eben ericienen:

### bas Bilbniß

ber Cangerin Madame Rina Cornega. Bond. 3. Fleu fauf Stein gegeichnet. Preis 1 Zhir. 12ger. (Birb nur auf fefte Rechnung verfanbt.)

# Schillers Bildniß in ganger Figur.

geichnet von Guftav Tasche. Das Gremplar auf Columbiapapier 1 Thir, 8 gGr. Das Gremplar auf chines. Papier 1 Thir, 16 gGr.

Bei Aug. Sorge in Ofterobe ift ericies nen und in allen Buchhandlungen Deutschlands ju haben:

Unacreons Lieber, mit Beachtung bes Driginalveremaßes; aus bem Griechischen überseht von fr. G. Jorban. 8. geb. 12 ger.

Unficht von Ofterode am Barg.

Lithographirt. Canbchartenformat. 1 2bir. (ale Canbichaft, qu einer Bimmervergierung fich vortreff: lich eignenb.)

### Rur Raufleute und Rabrifanten.

Berghaus, A. J., ber felbftlebrenbe boppelte Buchhalter. 3te Aufl. 2 Bbe. 57 Bogen. 3 Thir. Claubius, G. C., ber Rathgeber bei ben vorzügl. Ges

fchafts ; und hanbelsangelegenheiten. 2te Auft. 1 Ahr. 8 Gr. Dochbeimer, C. F. A., demifche Farbenlehre, ober

Dochheimer, G. F. A., demiige garbenlehre, ober Unterricht in Bereitung ber Farben. 3te Aufl. 4 Bbe. 3 Abtr. 10 Gr. Diese als classific anerkannten Werke sind burch jebe Buch-

handlung zu bekommen. Leipzig, 5. Februar 1834. A. Wienbrad.

### Werthvolles Befchent fur Damen.

# Gesammelte Briefe von Julie.

4 Banbe. Ste Auft. 3 Ehfr. Gin competenter Beurtheiler nennt bies Bert eins ber gebiegenften, bie von Frauenhand gefommen finb.

Leipzig, im Januar 1834.

2. Bienbrad.

Co eben ift ericienen, Leipzig bei Friedrich Fleifcher, Bien bei L. Gruml:

# Borhallen jur feeligen Emigfeit.

24 Bogen. Preis 14 Ehlr. Preuß. Unfireitig gemiß eine ber geiftriciften und erbauenbe ften Berte bes geichbeten Berfoffere, bas nauentlich fein gebilbeter tatholifcher Gbrift ungelefen laffen follte.

So eben ift bei mir in Commiffion erichienen und in allen Buchhandlungen (in Bien bei Gerold, in Defth bei Bartleben) ju haben:

## Die große Unecboten : Jagb,

im Felbe ber Geschichte, des Wiscs und des Schreses, der Laune und des Spottes. Erdrutet und für Zagdustige in besendern Freieren gusammagsteisden von Wildere. Erstes Revier, erstes Arciben. Preis, in Umschige gescheter, nur G Er.

Ein reicher Schas von wisigen Einfallen, schnurrigen und sonft unterhaltenben Geschichtden aus bem Bereiche ber Bahrbeit und Dichtung, wird bier bem Befer jeben Stanbes und besonbers bem gebildeten Burger und Landmann

Digraed by Googl

geliefert, und ibm eine so reichhaltige Quelle geistigen Besgnügend geiffnet. Beilfambiefert, gutt Audrucht und Antiand empfeben diese vollefelte Aneckonfamulichin-Das erfte helt enthält auf fünf Bogen 205 Anechoten, und ift für den gewiß augert billigen Peris von 6 Ge. in jeder folden Buchhandung zu doben.

Leipzig u. Raumburg, im Januar 1834.

Beinrid Rrante.

In allen Buchhandlungen Deutschlands ift ju haben :

| Beluftigungen fur bie Jugenb, enthaltenb Rathe   |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| fel und leichte Runftftude                       | 6 gGr. |
| Campe, Brieffteller fur bas gemeine Beben . à 1: |        |
| - Rathgeber ber beutschen Sprache . à 1          | 2 :    |
| Donnborf, über Tob und Unfterblichfeit . à 1:    | 2 :    |
| Erzählungen aus bem Thierreiche, 100 inter:      |        |
| effante                                          | 0 =    |
| Rarbebuch, neues, fur Daushaltungen à 10         | 0 #    |
| Gorold, Rlavierftucte, 12 leichte à 1:           |        |
| Rogel , vom Geifefieben und Lichterieben . à 1   |        |
| Romplimentirbuch, neues à 16                     |        |
|                                                  | 3 .    |
| Bobr's Mertwurbigfeiten aus bem Raturreiche à 12 |        |
| Mittel gegen Dubneraugen unb Bargen . à !        |        |
| Reumann's Rechtschreibefunft ber beutschen       | , ,    |
| Sprache                                          | 6 1    |
| Rathgeber fur Frauengimmer und Rochinnen à 1:    |        |
| Reboleto, Gefchichteunterricht à 18              |        |
| Cammlung von Gefprachen jum Bebufe offents       |        |
| lider Detlamationsubungen 3 18                   | 8 .    |
| Cammlung von finnverwandten Bortern . à 1:       |        |
| Schumann, Ratur ber Erbfbrper . à 1 Rtblr        |        |
|                                                  | 6 .    |
| Unterricht ber Kanarienpogel à                   |        |
| Belleareneimittel gegen alle Krantheiten ber     | , ,    |
| Menschen                                         | , .    |
| Bicganb, Brieffteller à 10                       |        |
| Bicdemann, fleines Fremb : Borterbuch . à 16     |        |
| Bicber's Amterchen bei Zaufen und Beerbigun:     |        |
|                                                  |        |
|                                                  |        |
| Berlag ber Ernft' fchen Buchhandlung in Queblin  | nburg. |

In allen Buchbandlungen ift ju baben:

28. 3. Campe

gemeinnüßiger

Rathgebei

in ber

deutschen Sprache.

Ober saßtiche Anweißung für Sebermann, jedes beutsche Weber in turger Zeit richtig schreichen, die Jackerpunction, eber bad Komma, Alon, Sentischon n. gehörtg anmenden, und den Datie und Accusatio, ober Wir und Nich, Ihnen und Sie nichtig gedrauden zu krenn. And hen desten hilfsmitteln bearbeitet. Recht einer Ansettung zu den dierzertichen ebeen vertemmenhen schriftlichen Aufligen, Beite, in. Altualaturen aller Stainber; und einer Sammtung voer nachalische Beichmichen bei den bei der Beichmichen Bei den felben bei den bei den Schriftlichen Bei den der Beichmichen ab ach der Beichmichen bei den Genach der Beichmichen Beich und der Beichmichen Beich der Beichmichen Beich und der Beichmichen bei der Beichmichen bei der Beichmichen bei der Beich der Beich der Beichtigen der Beichtigen

Queblinburg, im Berlage ber Ernft'fden Buchhanblung.

In ber Otto'ichen Buchhanblung in Burg find erichienen und in allen Buchhanblungen ju betommen:

Blatter für angenehme, Unterhaltung. 2r 31brgang. 52 Bogen mit 26 Steinbruden. 4. broid. 2 Abir. 4 Gr.

Diefe Blatter enthalten nicht allein eine Andirabl febr

intereffanter Ergablungen, und viele geographische u. biftorifige Auffiber, Anerbere z., fenderm fie bieren auch einige nicht umwinige, leicht zu befolgende Boriefdige gur Erhaftung und Michererioniumg der Gestundbeit ber. Dief fand bereits eine fo beilfeitige Antertanung, des wir nach en uns ungegangene vorthelibeften urreiten überzeugt zu sein gluuben, diese Cchrist wurde groiß Jeben, der bie Schen bek Anfaufe nicht ihreut, aufe angenehmte befriedigen. Die Lagu gehörigen 26 Michagundbern, bir theils auf Portreit, freife aus Canficolien befrehen, find als eine freundfüge Jugade zu betrachten.

## Mecht englisch Gichtpapier.

Diese außerordentlich schnelle heilmittel, gegen theumatific Bicht : und Sachnichmergen, sogenannte Millis, cann allen deren Schnelten nicht genug empfosten werden, wer es ein Wal gebraucht bat, wird sich sogleich seine bavon überzugen. Se hift auf der Ertelle ohne alle Unterenenlichteit, daher es von den Aerzten siehlt empfohlen wird.

Da vielfeltig Pechpopler unter bem gleichen Ramen aufgloten miro, so marne ich bas Publikum bavor und bemerke, dog ich et gauprikertage bes deten Gischpapiere babe. Soliche foller is Bogen 24 Mr., und da ich en geso einen Nadaut gewich, so it eine dei gang bletzerichsische Benarchie zu gielerm Preife, der deren George Kalmae in Debenburg und 30.6 Pfangeret in Piefe, pu dochen.

Stuttgart, im Januar 1834.

Friebr. Guftan Odulg.

### Fünf Tausend acht hundert Prämien

námitá 1 sen 300,000 ft., 1 ven 40,000 ft., 2 ven 25,000 ft., 3 sen 10,000 ft., 5 sen 5000 ft., 8 sen 3000 ft., 50 ven 3000 ft., 60 ven 1000 ft., 100 ven 420 ft., 500 ven 370 ft. unb 4800 ven 360 ft., 8u fammar sen

### 2 Millionen 648,000 Gulben

finb ju erlangen in ber am

Mary a. c. beginnenden Berlofung des R. Ruffifch , Poin. Lotterie, Anlehns.

Actien, welche auf biefe gabirrichen und bebeutenben Gwinne fanfpruch geben, werben a 7 fl. rhein., ober 4 Abte. Pr. Crt. und bei Uebernahme von 5 Stud eine Gechste gratis, bis gum 4ten Matz a. c. abgegeben im

Hauptbureau von J. N. Trier in Frankfurt a. M.

Bei Goebiche in Meigen ift erichienen und in allen beueichen, ofterreichischen, bohmischen und ungarifden Buchhandlungen ju haben:

## Terpsicore,

ober Mufeum ber neueften Mobetange. Gine mufit. Beitsichrift f. mittt, Pftefpieter Derausg. v. 3. Daufer 1838. or Jahrg. in 6 oft. 1 Thir. ob. 1 Fl. 48. Rr.

Ieber Jahrg, biefer mit so vielem Beifall icon feit 4 Jahren aufgenommenen mufikal. Beitschr. enthalt an 120 ber neuesten beliebteften Tange fur einen fehr geringen Preis.

# Reues vollst. Muf. f. d. Orgel,

jum Gebr. fur Organ, in allen Theilen ibres Berufe u. gur allfeit. Ausbild. fur biefelben, berausgeg. v. einem Bereine vorzügl. Orgelcomveniften. 1r Jahrg. 1833. in 6 heften. Wenn es in ber neuern Beit auch nicht an Werten far bie Orgel fehlt, so ift boch noch teins vorhanden, was bem Orgelsp. far alle Theile feines Berufs Aushulfe gewährte und bem Brede entfprache, ibn fur benf. allfeit. berangubilben.

Der bochft billige Gubfcriptionspreis fur einen Jahrgang von 6 Deften ift - 1% Ehir, ober 2 gl. 42 Rr. Die Bablung gefdieht bei Mblief. eines jeben Deftes mit & Mbir. ober 27 Sr.

# Der Singemeifter.

Eine Cammlung von 100 ein : und zweiftimmigen gang leichten Befangen, nebit einer Berbereit., bie Elemente bes Singens nach Reten enthalt. ; jum Gebrauch beim Unterricht im Gingen in Gtabt: und Lanbichulen von 2B. A. Du iler. geb. & Thir. ober 1 %l. 8 Rr.

Wir suchen einige Avant la lettre-Abdrücke vom Raphael-Morghenschen Abend-mahl nach Leonardo da Vinci zu angemessenen Preisen zu kaufen.

Hildburghausen et Neu-York, Jan. 1834. Das Bibliographische Institut.

Bei Grnft Gunter in Liffa ift erfchienen und in allen Buchhanblungen ju befommen :

Die Glasblafefunft im Rleinen ober mittelft ber Docht , ober ber Strabifiamme;

Unweifung

wie aus Glas mittelft ber Docht : ober ber Strablflamme

mandjerlei Gegenftanbe, im Rleinen ju geftalten. Brebft einer Anweifung, wie Mitreftope, Barometer, Arche einer antorjung, wie watereltope, Garometer, Ahrememeter und Archenter, Mitrometer und noch man-che andere Gegenschnte, bei weichem Glas bas vornehmliche Naterial fit, verfertigt werbent auch einem Anhange von Glastunsfisiafien und Glastunftelein.

Bon Dr. D. Rodftrob. Dit 4 Rupfern. 8. geb. Preis 20 ger. ober 25 @gr.

Bei 3. D. Collinger, Univerfitats : Budbruder in Bien, ift ericienen und burch alle Buchhandlungen bee In:

und Mustanbes ju baben : Die heiligen Berge. Beith, 3. C.

1fter Theil. 8. 1833. br. 18 Gr. Das Bater Unfer. (3meite Auflage) 8. 1833. br. 18 Gr.

Somiletische Bortrage f. Connund Feftrage. 8, 16 26 36 u. 46 Bandden. 1831 - 34. br. bas Bandden à 16 Gr.

### Feierstunden fur Freunde ber Runft, Wiffenschaft und Literatur.

Beitidrift jur Berbreitung gemeinnübiger Renstniffe, jur Bereblung bes hergens, jur Feberumg boberer Bilbung, mit befonberer Rudfiche auf bie reifere Jugend, gr. d. berandegegeben von Ebereberg, Jahrgang 1834. 4 Banbe. 4 Thir.

Bet C. Lends & Comp. in Marnberg ift fo eben ericbienen und in allen Buchhandlungen ju baben:

Borichrift Stärfmehl und Kartoffeln ohne Schwefelfaure und ohne

Gieben in ben wohlschmeckendsten Buckersprup

ju bermanbeln. Preis 6 ger. cher 27 Re.

Iche haushaltung tann fich nach biefer Art auf bie ein fach fie Art ihren Indebbart bereiten, ja jebe Rodin fann netenbei bie Inderhabrilation beforgen, ba bau bies mornnes Waffer, Gielinkeld und vermos Bereite notigigit. des genulgs auf beite wichtige Schrift auf unterfe fant ju machen.

Bon bem feit Unfang biefes Jahres ericheinenben

Beit blatt

Gartenbesiger und Blumenfreunde

wird medentlich 1 Bogen und monatlich nech ein Corres fponbeng : und Literatur . Blatt ausgegeben, fpondong und Siteratur Blatt ausgegeben, Der Sahis gang von 60 Bogen foffet nicht mehr als 1% Abaler, für welchen Preis bieles Beitblatt burch alle Koniglich Preußis meinen verm unges benetat eing que nengtich Preigis iche Beftauter und Buchbandlungen Deutschland ju be-zieben ift, wo auch Prebeblitter jur Anficht votliegen. Berlin, im Januar 1834,

C. g. Plabn.

Bur Beachtung fur landwirthe! Durch jebe folibe Buchhanblung ift gu begieben :

Grasbuchlein

ober Unweifung bie ichablichften und nublich. ften Grafer tennen, jene ausrotten' und ver= minbern, biefe vermehren und anbauen gu lers nen, um Uderban und Biebzucht ertragbar gu machen,

fur Candwirthe, Landichullehrer und Bauereleute.

Mit 41 Abbitbungen auf 16 Rupfertafein. Bon M. Johann Gottleb Daute. Pfarrer in Brochwig bei Deifen.

4818. Le vermehrte Auflage. 4. broich, Preis 1 Thi. 8 Gr. cber 1 Abi. 10 Sgr. ober 2 Fl. 24 Rr. rbein.
Dbiges Bertigen ift eines ber beften und fastichften, bie über biefen Wegenstand erfchienen finb.

Immanuel Daller in Leipzig.

Borftebend angefundigte Berte fint burch alle Buchanblungen Deutschlands und ber Schweig, in Leipzig burch Boffange Bater, ju ben beigefesten Preifen gu begieben.

Balle, gebrudt bei beinrich Ruff jun.

# 50,000 Auflage.

# Intelligenz Blatt zum Pfennig Magazin.

Erideint fo oft es ber Porrath an Materialien geftattet, unb menbet man fich mit Infera. ten an bie Erpebition bes Pfennig-Magazine, Grimmaifde : Baffe . Muerbachsbof.



Die Infertionegebubren betragen für bie gefpale tene Petitzeile Achtgebn Grofden, und bei Ber: mebrung ber Auflage um 5000 febesmal amei

Grofden mebr.

Leipzig, ben

N°. 10.

26. April 1834.

Un bie verebrlichen lefer bes Pfennig . Magagins.

Ginen in ben Sabrbuchern ber Gefchichte beutfcher Beitidriften unerhorten Beifall bat bas

# Ofennia = Magazin,

welches bie unterzeichnete Berlagebanbfung auf beuts fchen Boben ju verpflangen und ben Beburfniffen bes beutichen Boifes fo eng als moglich anzupaffen fuchte, gleich bei feinem erften Ericheinen empfan. gen und bis gu biefem Mugenblide begleitet, fo baß eine Auflage von

## 50,000 Eremplaren

taum noch im Stanbe ift, ben augenblidlichen Bebarf ju taum noch im Samerig, vern augerichten generatigere befriedigen. Ein solder guldticher Erfolg mußte natürlicher Bbeite zu bem Bbunfde veranlassen, dem Publicum sich dankbar zu erweilen, beite durch gefriegere Eorgalat für zweichnische Ausstatung des Pfennerschaftigen Inheit und würdige Ausstatung des Pfennerschaftigen speckensigen : Inhalt und vouroge ausfrattung oes Pyren-nig Bu aggains is flieft, treife - wie unadskiftig gefchieft-burch eine Bermehrung feines Umstanges ohne Erzebung fei-nes Preifes. Die Redection freut fich von Dezen, die Er-füllung biefes letzen Bunsches einem verehrten Publicum ankönigen zu können ichem sie fich durch des Aufammen-treffen mehrerre ganftigen Umstände in dem Stand gefest fieht, ichon ben sweiten Sabrgang bes Pfennige Dagagins burch eine Beilage begleiten gu tonnen, welche pom iften Dai b. 3. an alle 14 Sage unter bem Titel:

# Das Gratis-Magazin,

ein hiftorifches Beiblatt gum Pfennig = Magagin,

refcheinen wirb. Schon ber Titel beutet ben Inhalt unferes Beibiattes binianglich an, und wirb baffelbe gunachft und gumeift Darftellungen aus ber Gefchichte ber

Links Sanger

Benichteit enthalten, ihrifs in einzelnen, ebten Charatterzigen, hochberzigen Abaten und Gefinnungen, ibeits in umfollenberen bifferfichen Gemälden Jefern is geeigent feinen, wahre Gemälden Jefern is geeigent feinen, wahre ben Arten Arten Arten feinen geeigent fleinen, wahre der Bereit und der Bereit und bein ber Aren Achtung für Gefeh und Ordnung. Bettrauen nur Menichbeit, und tiniklichen Slaux ben an eine allwaltenbe gotetliche Borfebung im Dergen bes Boltes au beitben und zu berichtigen, benn auch bes Greite angeben wird, nur zur Berbeitigun gelicher Kennenigs Wagagin, nur zur Berbeitigun gelicher Kennenigs Wagagin, nur zur Berbeitigun gelicher Kennenisse wird der Berte Boltes Bohl febren dann auf bem Bigerichtigen Grienntiff. Politift und firchliche Partheungen werben auch aus feinem Bereiche aus geschichtigen beither bauge Eingage ungehaben bat. Die Redaction bat germ der Begelman, wage Eingag wändicht, we in das Pern M. Engelmann, wocher bertieb auf befreitige Geriffeller rühmich befannt ist, übernommen.

Die Xbonnenten bes Pfennig Ragagins err

Die Abonnenten bes Pfennig : Magagins er: batten bas Gratis - Magagin gratis; um es je-boch auch ben Richtabennenten zuganglich zu machen, find wir erbotig, baffelbe auch einzeln zu bem billigen Preise von

# Zwolf Groschen praenumerando für Einen Jahrgang,

abgulaffen, wenn uns bie Beftellungen barauf geitig genug gutommen werben, um bie Auflage banach bestimmen gu tonnen. Sammiern, bie fich bieett an uns wenden, gewähren wir gern billige Bortheile.

Beipgig, am 1. Februar 1834.

Die Berlagebanblung u. Rebaction bee Dfennig. Magazins.

Boffange Bater.

Durch alle gute Buch , und Runfthanblun, gen Deutschlands, Defterreichs und ber Ochwela ift ju begieben :

# Vortrait des Ronias Otto von Griechenland.

3% Boll breit, 4% Boll boch, portrefflich in Stabl geflochen von Fr. Bleifdmann. Wreis fi Gir. ober 24 Rr.

Die Runft ben Rranten zu pflegen: ein Beitfaben fur Rrantemmarter unb Rrantenmarterinnen, pon Dr. Amfelm Martin. 8. brofc. 4 Gr. ober 18 Str. In feiner Daushaltung follte biefes gute Buchlein feblen!

Dunden, G. Frans. In ber v. Benifch , und Stage'ichen Buchband, lung in Mugeburg ift erfchienen:

Theoretifd . praftifde Unleitung

får Ertraft : und Rlaffenfpieler.

Dit 10 Zabellen in Bolio geheftet. Preis 10 Gr. ober 45 Rr. 

gewonnen haben. Die Tabellen find fo eingerichtet, baß fie jeder Lottos fpieler jahrelang fortführen tann. Botto : Rollefteure betommen auf 10 Exemplare eines

gratis, wenn fie fich bireft an une wenden.

## Unterricht fur junge Frauen

um frobe Datter gefunber Rinber au merben.

und felbft babel gefund und icon au bleiben. 3meite Musgabe. 8. Geb. 48 Str. ober 12 Gr.

### Ratechismus ber Pferbe - Beilfunde für

jeben Pferbe : Befiscr und Pferbe : Biebbaber. befonbere aber fur Ravallerie : und Zubrmefens : Unteroffis giere und fur Gefabrone : und Fuhrmefene : Abrheilunge : Somiebe bearbeitet von

Job. Martin Rreuber. gr. 8. 1 %t. 36 Sr. ober 1 Zoir.

Ratedetifde Unfeitung , ur

Renntnif und Beurtheilung bes Pferdes im gefunden und tranfen Buftande, fo mie jur gwedinafigen Behandlung ber gewöhnlichften Pferbetrantheiren,

3. DR. Rreuber.

2 Theile. gr. 8. 2 gl. 12 Rr. cber 1 Ihlr. 9 Gr. Beibe Berte find leicht fafilich und nach berachteten Anfichten und grundlichen tieber noch nicht befannten Been, deren Realifirung gewiß ben groften Ruben ftiften witd, geschrieben, und murben fic vorziglich ale Beit fasten gn thierdrettichen Bortefungen an den jueu errichteter Gemerbefdulen eignen.

Bei Briebr. Amberger in Golingen ift erfcbienen und burch alle Buchhanblungen Deutfch. lands und ber Odweig ju begieben :

Boblgemeinter Rath

ber Borfteber

ber beutschen Gefellichaft in New : Dort.

an Deutsche bie nach ben vereinigten Staaten von Dorb . Amerita auszuwandern beabfichtigen. Debft einem "Ueberfchlag ber Reifeloften Bifte, mitgunebe menber Gegenftanbe, und einer Lifte einzulegenber Les benemittel." Preis 5 Sgr. ober 18 Rr.

Den gludlichen Erfolg bes bodift wichtigen Unternet mens ber Auswanderung moglidft ju fichern, baben ? Borfteber ber beutichen Gefellichaft in Rema Derf ben in Diefem Berfchen enthaltenen "Boblgemeinten Rath" berausgegeben.

Bebem ber nach Amerita auszumanbern und fein there seen ore many antertae ansymmetre und presentes en eine fester eine Betterland mit ben tremben Beleithelt zu verrouischen gebenft, with in obigen Schriften ein sichere Leitzigken gebern, ber, in praftischer Aufre, ben Aufenanderer uber das Kötigsste beschert, und so ben Unfundigen vor mann dem Unturgendum siehen.

### Durch jede qute Buchbandlung ift ju befommen :

Raspar Baufer,

bie eingemanerte Monne. Ben Bub. Scoper. 8. 1834. Gieg. broich, 1 Thir. Rorbhaufen bei G. R. Furft.

### Befanntmadung.

Benn foon ber zweite Mbiching ber biefigen, anf Begenfeitigtete und Deffentlichteit bafirren, Lebeneverficherungs : Gefellichaft ein bochit er-

Prom weinen für ihr Bel 3abl ber veisicherten versionen in Laufe bei Sabre 1833 von 681 auf 900 gestieren bei Befrichernnschumm berfelben dar sich von 1,068,500 Ablt. auf 1,346,300 Ablt. erbeben ber für von 1,068,500 Ablt. auf 1,346,300 Ablt. erbeben ber Capitation den 36,222 Ablt. 12 (Br. 9 P), dat sich um 27,967 Ablt. 16 Gr. 3 Pf. bernetber und beträge nun 64,720 Ablt. 5 Gr. — Der Durchschulter Refflügeringeit immen beträgt darbet 1496 Ablt. für eine Person, mehr fumme betragt daber 1496 Thir. für eine Perfen, mab-rend ber burchfcnittiche Betrag ber in ben brei Jabren bes Beftebens ber Gefellichaft mit 26,400 Thir. verguteten 22 Sterbefalle nicht über 1200 Ebir. beträgt.

Das Capital bat fich alfo im letten Jahre faft ver-boppelt, Die Babl ber Berficherten ift faft um bie Balfie oppert, vie Saut oer ereinderen ne joh mit dig vollige greuchien mit de Gulle greuchien med en de Gulle gestellt baben meden mad Betreg bie hie beke erreicht, die bie Ernndberech uns gestellt 

noch aufforbern ju wollen, ericheint une vollig überftuffig, und wir fugen fenach nur bingu: bag wir jur Annahme von Berficherungeantragen und ju Ertheilung jeber ju mune fornden Austunft ftere bereit find. Leipzig, im April 1834. Launan u. Berta, Agenten. Brubl Rr. 419.

Bei 3. B. Ballishauffer in Bien ericheint in Lieferungen :

## Gebaftian Bauers theoretisch = practischer Rechenmeister;

Unleitung, grundlich und ichnell au rechnen.

Das gange Bert umfaßt 7 Baube à 4 Lieferungen. 2 Bande enthalten ben theoretifden, und 4 Banbe ben practifden Theil, melder 15000 Rechnungsaufgaben liefert; per 71e Band enthalt die arithmeiligen Auflöfungen und Serfätungen. Zebe Lieferung auf Oruspapier scher 20 Kr. C. M., auf Chreithoppier 30 Kr. I Std. S. W., für die legen 3 leferungen wird mit vorsus dezabli. — Bon biefem umfassender meter bereits 12 practische, 4 theoretifche und 1 Bieferung ber arithmetifchen Auftofungen erichienen. Am Bren Januar 1834 ericheine Die Ste Bies ferung bes theoretifchen Theiles, und von 3 ju 3 Bochen eine neue Lieferung.

(Oubfcription.) Co eben ift ericbienen:

# Diteraabe.

Jahrbuch bauslicher Unbacht und frommer Betrachtung å ber

Sob Unfterblichteit, emiges leben und Bieberfeben.

In Berbindung mit mehreren Gelehrten und Ran, Bekrebnern berausgeg, vom Pfr. Dr. E. 26fc.

1e u. 2e Abtheilung. Durnberg, bei Saubenftrider.

Bottleiberg, ver agunvengeren. Borft bab bie heiligften und trofteuften Mabrbeiten unferer Reifigien jum Gegensone bat, und Befebrung und Frauum in gefichem Wande beabfigigt, erichein in 4 Erbeitungen, beren jede aus 72 Detan Seiten befebr und 6 Ger, tofter, mit Bereinbliche feit auf Zbuabme aller 4 Zeiteilungen. Dir die Gebegen 72 Detav Seiten beftent und Der . Bur bie Gebiegen-feit auf Abnabme aller 4 Abtheilungen. Bur bie Gebiegen-beit des Inbalte burgen bie Ramen: D'Aurel, Diepid, Engelbarbt, Schottin, De Bette, Bintler (Ab. Dell), Birfchel n. a. m. Der Gubferiptioneter-nin ift noch furge Beit offen.

Bei M. G. B. Strupe in Berlin ericien: Hörschelmann's (A.) Handbuch der Geographie,

meh den neuesten Ansichten für gebildete Leser, Gymnasien und Realschulen bearheitet; nebst einer tabellar, Uebersicht der europ, Stanten,

in Ancelung ihrer Verfassung, Regenten, Titel u. Or-den. (40 enggedruckte Bogen.) gr. 8. cart, 1 Thir, 8 Gs. (2 FL 24 Kr.)

Land W. Margari

Um dieses, in mehreren Journalen als sehr brauch-Dan dieses, in mehreren Journaien aus sen rivacin-bar empfohiene Blandbuch besonders den Schulen noch sugänglicher au machen, setze ich, bei einer Abnai-me von mindestens 10 Esempl, den Preis auf 22 Gr. (1 Fl. 39 Kr.), au welchem Parthiepreise es durch jede Buchbandlung zu beziehen ist.

Co eben ift ericbienen und burch alle Buchbanbe lungen ju baben :

Rifder, Dr. Unton Friedrich, Seil . und Berhaltungfreacht

bei fenen Rrantheiten, bie fich Janalinge und Danner burch geheime Bergebungen und burch Ausschweifungen in ber phofischen Liebe jugezogen haben.

Bur Belehrung für gebilbete Rrante. 8. brofc. à 1 Abir. Beipaig 1834.

Mbolph Reimann.

Bei D. G. Rummer in Leipzig ift ericbienen und in allen Buchbanblungen ju baben:

Janofch, Et., 50jabrige burchaus erprobte Erfahrungen über bie Bucht, Pflege, 2Bartung, Krantheitsheilung und Benubung als ler Saus = und Rubthiere.

Derausgegeben von Chr. Daner, gerruftem Thierargt.

Der Indatt und die Preife ber einzelnen Abeile find folgende: ir Abeil, Pferdeundt. 12 Gr. 22 Toeil, Jund-bes hermoliefe, der Gold, Samen, hunde und Kar-gen, 14 Gr. 37 Toeil, Feberviefpudd. 5 Gr. 4r April, Blennen und Seldenmurnerzudt. 6 Gr.

Aufforberung an bie beutsche Ration aur Subscription auf ein neues Bert von Carl v. Rotted und C. Th. Belder. Muf bas noch in biefem Jahre erfcheinenbe

# Staats = Lerifon

ober Encyclopabie fammtlicher Staats miffenschaften zc.

Carl v. Rotted und C. Th. Belder

nehmen alle Buchhandlungen Dentfclanbe, ber Schweig rc. Gubicription an. -

bilbesen ju fommen verdient.

Dite Breunde und Unterfriger Diefes wichtigen Berte werben erfuch, mit ibren Beftellungen nicht ju faumen, ba beim Ericheinen bes 2ten befte ein erhoberer gaben : preis eintritt.

Der Gubfceiptionepreie ift fur jebes Deft uur 12 Gr. ( 15 Egr. )

Mirona, im Dari 1834.

9. R. Sammerich'fde: Berlogebud banthma.

Durch alle Buchbantlungen Deutschlands, Deft reiche und ber Ochweig find gu bezieben :

Dreifig Unfichten

Griedenland,

nad Beichnungen von Cofreif, Williams u. a., uns ter ber Leitung bes Professe E. From met in foenfter Aufuhrnne auf Erad gestlichen. Wit erfalterndem fransblidiche und beutschen Wert. 3. hefte, gr. 8. 5 Abst.; gr. 4. 7. 3bst. 12 Ort.; Prache zude, nitt Abbriden auf hines, Papier 10 Ibir.

0 11 6

Runftverlag, BB. Erengbauer.

## Literarische Unzeige.

Die Dampfblerbraurrei ohne gu ichmelgen, mit einem Feuerbebarf nur von zwei, und nur von funf Etunben gubeffen Bollenbung, von Abam Kabparowstig zu befommen bei Kubn u. Milliewe fin Temberg, bet Gart Gerot bin Bilen, und bei Gart

Branntweindrenen in Galigien auf bie bodfte Etufe bes Ger winnes gebracht bat, burgt ichon burch feine wiffenfchaftlichen Renntniffe, welche fich in feinen technischen Berfen barthun, für ben guten Erfolg, um fo mehr, ale fein Bert erft nach begrunbeten Erfahrungen und mehreren in Galigien eingeführten Dampfbierbrauereien, welche fich in Galigien auf bas per: laglichfte beroabren, ericeint. Die Bortheile find folgenbe: 1) Ein Gebraue von 5 - 100 Faffern auf ein Dal,

einschläffig ber mehrmalen burchgufeihenben Burge Stunben. Der Dampf jum Rochen ber Burge wirb nur 5 Ctunben. in ben fich ergebenben 3mifchenraumen ber Beit nur burch 2 Gtunden benotthigt, marren gur Beit bes mehrmaligen Durchfeibens ber Wurge ber Dampf in ben noch übrigen 3 Grunden entreber jum Betriche einer Destliction ober zu ber in biesem Werte beschriebenen Dampsbarre vermenbet werben fann, woraus erfichtlich wirb, bas man bei einem um bie Balfte fleineren Apparate 2 Gebraue bes Taas, unb in einer Boche eine bebeutenbe Angahl Gaffer Bier mehr ale in ben gemebnlichen Bierbrauereien erzeugen tonne. Ccbr nuebringend ift biebei ber Gewinn einer immer frifden Defe, und wenn auch burch irgent einen eingetretenen Diffall ein Gebraue nicht nach Bunfch ausfiele, fo ift boch ber bieraus entspringende Schaben nicht fo empfinblich, wie bei Gebrauen im Gregen, nach ber bis jest nur gu befannten Beife. Auch wirb enblich ber Abfas in fleinern Partieen febr erleichtert.

2) Die Erfparnis an Brennmaterial im Berbaltnis bes Bebarfe bei ben gewohnliden Bierbrauereien ift bebeu-tenb, inbem man bei einer Dampfbierbrauerei fur fich ben britten Treil, und wenn felbe mit einer Deftillation ober einer Dampfbarre in Berbinbung gefest wirb, nur ben

einer Zompfeare in Vereinsung ziese wert, nur ein siedern Treif am Kruerung benötzigt. 33 Ihr die Bierbauteri mit der Branntweindernnerei in Berdinkung, so wich an Bidieung erspart, woll dei einem Kruerherd auch nur Ein Wann nötzig ist, und die Schälfin de iber Zoefflässlich mittelst. Dampf nach der Art bes Autore ohnebin wenig beschäftigt find. Da bie Dasischen von 30 - 60 galigifden Kores, ober 60 - 120 ofterr. Desen Rartoffeln in 8 Stunben burch gwei Deftillationen mittelft

Bafferbampfen abgetrieben werben, fo ift bie Bebienung ber beiben Gewerbe fich gegenseitig bebutfiich.

obe veinen Generce jug siegenleing bebuftlich.

4) Kann bas Mals ber Malifch nie anbernnen, weber vom Rauch angegriffen, nech weniger dem Biere ein über Gefchward mitgebellt werben, weil die Ampfeliere brauerei alle biefe nachteiligen Einfalls vereinbert.

5) Ih der Geschand des mittigs Dampfen erzugerten Bieres die dagenehner und der Geffundelt zureigleichen Bieres wie angenehner und der Geffundelt zureigleichen Bieres die angenehner und der Geffundelt zureigleichen Geschalbert gewerten Bieres die Angenehner und Verfaul unt gestellt gestellt gestellt geschand der der Geffundelt gestellt ge

weil es, bei ber Erzeugung, mit Aupfer nicht in Berubrung tommt, und wegen Beschieungung ber Manipulation bie Wurze von ben Arcbern keinen üblen Geschmack anziehen tann. Das Ginmaifchen mit Dampf ift welltommner, well bie Marme barauf allmablig flufenweise wirtt, und gu jeber Beit unterbrochen werben fann. Das Dats leibet nicht von ber übermäßigen Barme, woburch bas Berbe von ber Bulfe

und ber üble Geschmack bem Biere nicht mitgetheilt wird.
6) Eine Dampsbierbrauerei fam besahret ein erhalten werben, weil das Ausschhopfen ber Warze entbehr lich ift und bieburch bas Musgiegen verbinbert mirb.

7) Das Dampfbier ift bauerhafter, weil es bem Gintritte ber Caure mehr Biberftanb leiftet. Auch hat es nach Beftatigung ber Bierliebhaber einen febr guten unb angenehmen Gefchmad.

8) Gine immer frifche Defe ift befonbere fur Brannts o unt immer rivate Orte i pe legisters für Veranste weinderumerin febr underingend, weil sie viel Einstsig auf die Etrigerung der Ausbeute dat. Augengungen können es bestätigen, des der Essimber mittels seines Aftilier. Auspa-rate von 20 Keres un 32 golizischen Garnes Kartessian, der 40 dierer Westen, 360 – 360 Quart Breanntenie von 50 Grad nach Arabiert weisen, weiche Ausbeute nech nieren bisker auflicher weisen.

nirgend hober gesteigert wurde. Retheilen ift bie Boblfeilheit bes Apparate allerbinge auch einiger Brachtung murbig, weil man bagu teinen Brauteffel nothig bat und bas Bier bennoch gu einer beliebigen Dichtigfeit gebracht merben fann. Michr Bortheile erzielen noch jene, welche bie Branutwein-brennerei mit einer Dampfbierbrauerei in Berbinbung bringen.

Alle biefe nubringenben Bortheile bieten auch bie We-legenbeit bar, ben Abfah ber Biere ju fteigern, ba felbes in einer Dampfvierbrauerei um einen bill en Preis gelisfert merben tann, mit welchem eine gewöhnliche Bierbraues rei nicht befteben murbe.

Ge merten in bem Berte noch folgenbe Borrichtungen in Zafeln erfcbeinen:

a) Gine febr einfache mechanifche Borrichtung gum Gina) Eine jor einjage meganige vortigiting sum Ein-maischen, fo beg svei Mann eine Nartsfelmaische von 40 Nores ober 80 Weben ober 90 Schiffel, so wie auch ein gleiche Quantität Viermaische vollfandig burcharbeiten kön-nen. Ein besgleichen Einmaischen tann burch Pfrede betrie-nen. ben merben, welcher Dechanismus zugleich zum Dablen bes Malges, fo wie auch gum Pumpen bee Baffere und mebe reren Biburfniffen bienlich mare.

b) Gin Rrabn gum Gider ber Befafe, fo wie auch bie Riare bee Bieres in febem Augenblide erfichtlich ju machen. c) Eine Busammenfegung ber Dampfbier und Brannts weinbrennerei, welche alle beibe mit einem Dampfteffel in berfelben Beit betrieben werben.

d) Gin fleiner Deftillator von 24 Quart Branntwein gus Fabritation bes Rosoglio-Liqueurs und verfchiebenen are: Battlaum de noogho-tachers und officieren att-matischen Bächlern, weicher bem Dompffesst eine febr nahilde Stratte liefert. eine sehr nahilde Borrichtung für Damen, welche sich bo-mit beichäftigen und bem Feuer nicht ausgestellt son weiten.

e) Eine aussuhrliche Ausmaß ber Dampfleffel gum Brannt-weinbetrieb von 40 bis 120 ofterr. Megen, ober 45 bis 135 Scheffel bes laglichen Betriebes, welche Confiruction bes Dampfteffels eine Ersparung an Brenn : Materiale mit fich bringt, mobel auch eine Berfahrungeart bes Ginmaifchens, wegu fein marmes Baffer gebraucht wird und bie trodene

Subftang gegen bie Fluffigfeit fich verbalt wie 1 gu 44.
f) Eine einfache Art ben Dampf jum Ausbrüben ber Faffer gu benugen, und bas Reinigen ber Faffer gu erleich. tern ; melder Bebarf von Dampf auf ein gaß nur groci Di: nuten erforbert.

Digitated by Google

gebrudt bei Beinrid Ruff jun.

Borfiebend angefunbigte Berte find burch alle Buchhandlungen Deutschlanbs und ber Comeig, in Leipzig burch Boffange Bater, ju ben beigefesten Preifen gu begieben.



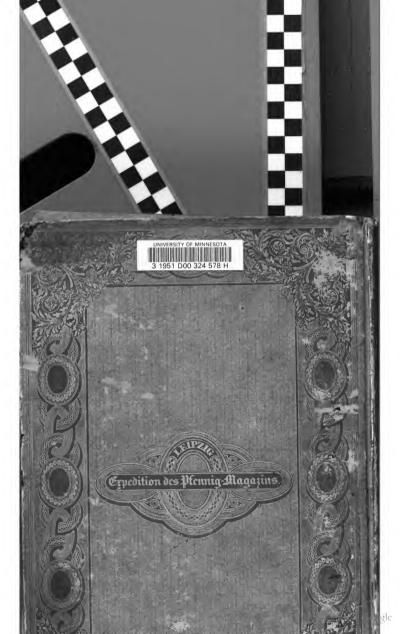

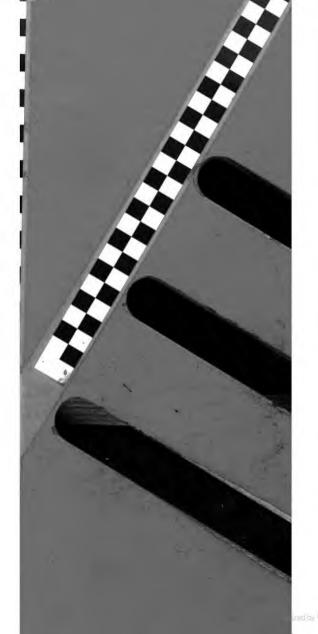

